

# ALLGEMEINE

# LITERATUR-ZEITUNG

VOM JAHRE

ERSTER BAND.

JANUAR bis APRIL.



HALLE,

in der Expedition dieser Zeitung,

und LEIPZIG, in der Königl Sächf, privil Zeitungs · Expedition. 1819.



man traffet de fight erft nocht, wir der At diel mier au e.

cer des Lichts

somich skallen and Balance, at the

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Januar 1810.

#### KIRCHENGESCHICHTE.

Paris, b. Treuttel u. Würtz, Delannay u. Mongié d. alt .: Hiftoire critique de l'inquifition d' Efpagne, depuis l'époque de fon établiffement par Perdinand V. jusqu'au regne de Ferdinand VII. tirée des pieces originales des archives du confeil de la Sui prême et de celles des tribunaux subulternes du faint Office. Par Don Jean Antoine Llorente, ancien fecretaire de l'inquisition de la cour-Dignitaire - Ecolatre et chanoine de l'églife primatiale de Tolede, chancelier de l'univerfité de cette ville, chevalier de l'ordre de Charles ill; Membre des academies révales etc. Traduite de l'espagnol: sur le manuscrit et sous les yeux de l'auteur par Alexis Pellier. — Tome L' mit des Vfs. fchongeftochenem Bildmiffe. 1817. XEVIII u. 494 S. Tome II. IV u. 554 S. Tome III. 4818. XII u. 497 S. Tome IV. VIII u. 504 S. 8. Plant Store Land Old College

nd es kam einer der fieben Engel und fprach zu mir: Komm, ich will dir zeigen die große Hure ... und ich fahe das Weih fitzen auf einem Thier, das war volk Namen der Lästerung ... und an ihrer Stirn war geschrieben der Name: Mustygiob ... und ich fah das Weib trunken von Bint." Diefe große Hure führt uns Hr. Ll., der durch die Ver-knüpfungen des Schickfals in den Jahren 1789 bis 1791 ihr Secretar war i und deren Archive. Nurbleon Buonaparte zur Zeit feiner Uebermacht in Spanien ihm anvertraute, in vorliegendem Werke vor, auf dessen Uebersetzung in das Deutsche, die der Vf. einem Avis in dem vierten Bande zufolge, zu erwarten scheint, Rec. inzwischen nicht anzütragen vermag, da es, obgleich für den Geschichtforscher fehr wichtig, doch in Hinficht auf die Composition keineswegs für ein Kunftwerk gelten kann, und die vielen Wiederholungen, Anticipationen, zur Ungeduld reizende Zuruckweifungen auf folgende Kapitel, und Ungleichheiten der Angaben aus Nachläffigkeit oder aus Ermudung bey der Arbeit in der That kaum erlauben zu hoffen, dafs es in unferer Sprache fein Glück machen würde. Man denke fich auch unter dem Vf. ganz und gar nicht etwa einen Frey-Reift; der nur darum, weil er gar keine Religion habe, dem heiligen Officium fo viel Bofes wie möglich nachsage. "Nie, sagt er Th. III. S. 25 werde ich dem Christen meinen Beyfall geben, der nicht demathig genug ift, fein Urtheil und feine Vernunft dem Anfehen der butholifohen Kirche zu unterwerfen. die da ist die Versammiung aller gläubigen Christen, A. L. Z. 1819. Erfler Band.

vereinigt mit ihrem sichtbaren Oberhaupte, dem Papite, Nachfolger des heiligen Petrus, welchem Jefus Christus seine gentlichen Schaafe anvertraut hat. mit dem Auftrage, feine Bruder von Zeit zu Zeit im Glauben zu stärken; und es ist eine nicht zu duldende Vermeffenheit, zu denken ; dass eine blosse Privatperion, wie gelehrt man fie fich auch vorstellen mag. leichter den Sinn der Schrift entdecken konne, als die große Anzalıl von Heiligen und berühmten Lehrern, die vor ihm diesen Gegenstand forgfältig unter-Tucht haben ... Einige Papite haben freylich , fo welt es Gott gefiel es zuzulaffen, (!) den romifchen Stuhl durch ein argernifsvolles Leben enteurt, einige haben Jägar (!) in Ansehung des Glaubens geirrt; und andere haben zur Erschlaffung und zum Verfall der Kirchenzucht beygetragen; aber der katholische Glaube hat fich stets in der römischen Kirche erhalten, weil fie von Petrus an ununterbrochen dieselbe Lehre gepredigt, und me den Namen des neuen Babylons, noch der Papit den des Antichrists oder des großen Thiers der Offenbarung verdient hat, wie einige Braufehopfe von Protestanten beliauptet haben." So billig denkt indeffen Hr. Ll., dass er das: Haereticum hominem de vita, nicht als fynonym mit de vita tolle, fondern nur von einer Austrofsung aus der Gemeinschaft der Heiligen verstanden wissen will, obgleich, genau genommen, die obengedachte work oder der Teufel bey dieser mildern Erklärung noch nichts verliert, indehr nach der helfändigen Oblervanz der Inquifition diejenigen, die auf dem Scheiterhaufen sterben sollten, nie von dem heil. Officium felbit zum Feuer verdammt, fondern nach dem fluchwürdigen Kunstausdrucke des Tribunals, den fich fnater die Richter bey dem Parifer - Septembergrauel von 1792 aneigneten, vielmehr relaxirt oder frevgefprochen d. i. an den weltlichen Richter überwielen wurden, der fie dann verbrannte, und, wenn Milde vorwaltete, vorher erdroffelte. (Man felie hier das Verzeichniss der Kunstausdrücke der Inquisition im erften Theile diefes Werks, wo es S. LVI unter dem Artikel! Relaxation, zu deutsch Lossaffung, heifst: Acte, par lequel les inquifiteurs livrent qu juge royal, ordinaire le conpable d. i. den fie dafur erklaren, pour qu'il foit condamné à ta peine cavitale, conformement à la loi civile, ceft le fewl cas où les juges du faint Office ordonnent cette melure, namlich relaxation.) Und in dem Sinne der romischen Kirche ift es nicht einmal wahr, dass Paulus in jener Stelle von einer Aushofung aus der Kirche rede, fondern er will nur, dass man mit einem eigering aven. wer keinen genauen Umgang unterhalten Tolle ; und

einem aie avae verstanden habe, wobey es sich vieltiker Obscuranten gewesen find, mit denen sich Kinder des Lichts nicht gemein machen follten. Die römisch katholische Bildung, die unser Vf, erhielt, verräth fich hier, um diels bevläufig noch unzuführen, auch aus der Subtilität der Bemerkung, dass. zwischen andern Sündern und zwischen Ketzern der Unterschied gemacht werde, dass, Christo, zufolge, jene dreymal zu warnen feyen, ehe man den Bann über fie ausspreche, Ketzer hingegen, nach Paulus, nur zweymal. Nach diefer Charakterifirung des Vfs. wenden wir uns nun zu dem geschichtlichen Inhalte dieles Werks. Theil I. Der Vf. unterscheidet Erochen in Ansehung der Behandlung der Ketzer. 1) Bis auf Constantin. Ausschließung ans der Gemeine. 2) Bis zum achten Jahrhundert. Nach Constantin fing man allmählig an, zu verlangen, dass bürgerliche Strafen über Ketzer verhängt würden, jedoch noch keine Todesstrafe. 3) Bis auf Gregor VII. In die-ler Periode wurden hur Manickäer mit dem Tode beltraft. 4) Bis auf Innocent III. "Dans le concile de Letran (1179) les peres declarèrent que quoique l'eglife reprouve l'usage des peines qui sont verfer le sang des kérétiques, elle ne refuje pas les jecours qui lui font offert par les princes chretiens pour les punir, parceque la crainte des fapplices est quelquesois un remide utile ponr l'ame. Versugungen in An-fehung der kelzerischen Albigenser. 3) Orindung der General Inquisition im dreyzehnten Jahrhunderte, ohne die Form eines corps permanent. Außerordentliche Vollmacht und Unabhängigkeit der Inquisitions-Commission von den Bischösen, die darüber missvergnügt waren. Anfang der Inquifition dans la Gaule Narbonnaife, und etwas fpater in Italien unter Honorius III. Bildung eines formlichen Inquisitions-Gerichts mit einer Verfassung, durch Gregor IX. -In Spanien ward die ältere Inquilition eingeführt im J. 1232, und wie Unkraut leicht wuchert, machte he bald gute Fortschritte; an ihrer Spitze war der Dominikaner - Provincial in Castilien. Man nahm An-Tangs nur Kenntails von Ketzerey; bald delinten fich aber die Befugniffe der Richter innner weiter aus, unter dem Titel, dals man auf mannichfaltige Weife der Ketzerey verdächtig werden oder auch nur in Verdacht kommen konnte, verdächtig zu feyn, was denn doch untersucht werden musste, um die Glaubensreinheit in Spanien zu bewahren. Gehalt hatten fie Anfangs nicht; Reisekosten musten die Bischöfe, von denen das Gericht unabhängig war, verguten. Die Angeklagten erfuhren ihre Angeber nie nach und nach ward hald dieles, bald jenes entfernt, was dielelben als eine Rechtswohlthat benutzen konnten. Die den Schuldiggefundenen aufge-Ingten Strafen und Bufsungen waren in den erften Zeiten in geithliche. Art, in der Folge eine man auch du Leiberfrafen über. Die Strenge der Difeiplin, der man tell manglind zu unterniehen hatte, wenn fahren and Most, die Dyndig verlich, einer Ketzersy

nun fragt es fich erft noch, was der Apostel unter zu entsagen, geht unter Andern aus der Bufsung hervor, die Dominique Guzman, als Subdelegirter leicht zeigen möchte; dals die zu meidenden Hare- des papitlichen Legaten einem Solchen auflegte; dal mit er wieder mit der Kirche ausgeföhnt würde. (Th. I. S. 128:) - Die neuere Spanische Inquisition begann unter Ferdinand V. und Ifabelle, im J. 1481 und war zunächlt gegen die von dem ihnen aufgenöthigten Christenthum wieder abgefallenen heimlichen Suden gerichtet, deren Auffphrung und Angebung ur Gewiffensfache gemacht wurde. man den heimlichen Juden erkennen könne, ward angegeben; hier kömmt z. B. vor: Wenn jemand den Tag vor Antretung einer Reise seinen Verwandten oder Freunden ein Trennungsmahl gebe, so sey im Zweifel anzunehmen, dass er ein solcher Ketzer fey. : ,, Quel vafie champ, fagt der Vf., ouvert à la haine personnelle! cette regle ferait passer aujourd'hui pour Quifs une multitude de Chretiens qui fuivent cet ufage, fans penfer à la loi mofaique!" Fernen: Wenn er, Iterbend, das Gelicht gegen die Wand wende oder von einer andern Person gewendet werde. Nämlich auch nach dem Tede konnte man in das Gericht der Inquifition fallen; das Vermögen konnte eingezogen. der Leichnam refaxirt, d. i. verbrannt werden. So wulste man die Füchfe, die kleinen Füchfe zu fangen. (S. Hohelied II, 15.) welche den Weinberg der Kirche verderbten! Torquemada war der erste Grossinquilitor in dieler neuen Ordaning der Dinge. Weiter unten wird ein ungefährer mäßiger Ueberschlag der Schlachtopfen der Inquifition unter den fämmtlichen Grofsinquilitoren folgen; denn ganz genau läfst fich die Summe nicht angeben.) Von den des Satanas würdigen Graufamkeiten, die verübt wurden, lefe man S. 160 ein ftatt aller andern genügendes Beyspiel. Arragonies erhob fich indessen gegen die heilige Tyranney; der vornehmite Inquisitor zu Saragossa ward ermordet. Doch hielt diess die Fortschritte des Ungeheuers so wenig auf, dass es nur erit mit verstärkter Kraft wüthete. Der Ermordete ward felig gesprochen und schreckliche Rache in Arragonien ausgeübt; es war schon geführlich . von einer Judenfamilie nur abzustammen: und bey der Menge von Kundschaftern, vor denen man nirgends ficher war, ftand man in fteter Furcht, wegen irgend einer Acufsorung, auf die Auslage eines Menichen, deffen Namen man nie erfuhr, verhaftet an werden; durch koftspielige Recurse nach Rom konnten fich zwar Einzelne mitunter Hilfe verschaffen; aber auch diefs horte auf; nachdem Alexander VI. die Ehre des päpftlichen Stuhle preisgab, und um fich den Regenten von Spanien gefällig zu erzeigen, alle bis dahin ausgefertigten Rehabilitationen und Dispensationen für nichtig erklärte, alle künftigen als erfchlichen anzulehen erlaubte. Torquemada imponirte felbst seinem Könige und doffen Gemablin; als die Juden 30.000 Ducaten zu zahlen verfprachen, um ihre Vertreibung aus Spanien abzuwenden, erschien er mit dem Crucifice in der Hand vor seinem Monarchen und fprach : b Judas hat zuerft feinen Herrn tym dreyfsig Sidberlinge verkauft; Ihre Hoheinot ... L. S. 1919. Erfier Band.

11,1358

ten gedenken um dreyfsigtaufend Ducaten ilin zum zweyten Mal zu verkaufen. Nehmen Sie das Geld, und beeilen Sie fich, ihn zu verkaufen!" So erging denn der Befehl an die Juden, hinnen vier Monaten . Spanien zu verlassen. Selbst gegen Backer wüthete diefer Wütherich, auch gegen hebräische Bibeln, die der unwillende Pfaste nicht zu leien verstand; der fich auf seinen Reisen von 50 Familiaren der Inquisition zu Pferde, und 200 zu Fuss begleiten liefs, um fich gegen Ueberfälle zu schützen, und an seiner Tafel immer einen Einhornzahn neben fich liegen . hatte, um, nach einem angenommenen Glauben, das Gift in den Speisen zu entdecken und zu neutralifiren. Von dem Verfahren bey der neuern Inquisition wird unter anderen berichtet: Namenlose Angaben wurden angenommen; um die Zeit der öfterlichen Beichte waren die Angaben am häufigsten, weil die Beichtväter alsdann ihre Beichtkinder bearbeiteten; die nächsten Blutsverwandten gaben Anzeigen von einander ein; den Zeugen ward der Gegenstand, über welchen sie ein Zeugnils ablegen sollten, nicht angezeigt, nur abgefragt; drey Zeugen konnten einen Angegebenen verderben; fogenannte Qualificatoren, was immer Mönche waren, gaben ihr Urtheil ab, ob ein Verdacht leicht, flark oder fehr flark (leger, grave on violent) war. Der Gefängnisse gab es dreverley; die geheimen bestanden zwar in gewölbten, hinlänglich erleuchteten Zimmern, die nicht feucht waren, und in denen man fich immer ein wenig Bewegung machen durfte; wer aber hineinkam, war in der öffentlichen Meining geschändet, und versank bey munterbrochner tiefer Einfamkeit in unbeschreibliche Traurigkeit; in den Wintermonaten war man funfzehn Stunden lang im Dunkeln, weil man nach vier Uhr des Abends und vor fieben Uhr des Morgens kein! Licht haben durfte. Tortur wollen wir nur im Allgemeinen anfithren, was das Regifter über die Kunftausdrücke der Juquifition S. XLVIII anführt: "Tourment: Supplies énorme qui pent avoir de funeftes fuites, comme ruptugas, distocation de différentes parties du corps, et la mort mint!" Wer mehr davon willen will, ift auf S. 305 u. ff. S. verwiesen. Mancher bekannte, was man verlangte, um nur einmal von der Marter zn kommen. Freysprechende Urtheile waren vor Philipps III. Regierung außerft felten; unter 1000 oder 2000 Urtheilen fand der Vf. zuweilen nicht Eins. Unter dem Grossinguiftor Don Diegne Deza ward die Inquifition auch in Sicilien eingeführt und in Neapel einzuführen verfucht; auch wurden die Mauren aus Spanien vertrieben, und neue Verfolgungen brachen aber die Juden aus. Von Seite des Komigs ward die Inquilition in dem Grade beschützt. shals on the erlaubte, auch tiber Wucker zn erkennen, ungeachtet drigeschworen hatte, die Ordnungen des Reichs aufrecht zu erhalten, wovon ein Artikel dem weltlichen Richter das Erkenntnils in Ansehung diefes Vergehens überliefs; Rom difpenfirte ihn diefsfalls von der Haltung feines Eides! Der Cardinal Ximenes wollte die Inquifition reformiren; als Mini-

fter missrieth er jedoch die Publicität der Procedut, und wie viele Verurtheilungen fielen auch unter feinem Großinguifitoriate vor! Im Jahr 1518 machten auch die Cortes von Caltilien Vorstellungen bey dem Könige in Ansehung der Inquisition, und trugen auf Reform derfelben an; Karl V. wollte fie fogar Anfangs ganz abschaffen, ward aber nachher wieder umgestimmt; selbst Leo X. war einmal auf dem Punkte, sie zu vernichten, und nur die Staatsklugheit Karls V. hielt ihn davon ab. Unter der Regierung dieses Monarchen kamen vorzüglich Verfolgungen gegen Solche vor, die im Verdacht waren, zum Muhamedanismus zurückgekehrt zu feyn; Mauresques wurden diese getauften Mauren und Abkommlinge von Mauren genannt, und fo wie früher die Gläubigen zum Angeben heimlicher Juden waren aufgefodert worden, fo ward ihnen Anleitung zum Auffpüren und Entdecken heimlicher Türken gegeben. Das Eindringen von Schriften der Reformatoren veranlasste außerdem strenge Bücherverbote, und der Bannstralil traf auch die Colloquia von Erasmus, delfen Encomium Morid und die Paraphrasen des N. T. Auch von Gemälden und Kupferstichen, die auf lutherische Ketzereyen anspielend gefunden wurden. nahm die wachsame Inquis. Kenntnifs, ihr keusches Auge konnte aufserdem keine Nachtheit in Kunftwerken vertragen, ausgenommen an Engelchen, an dem Jesuskinde und dem jungen Johannes, dem Täufer, deren Geburtstheile in aller Vollkommenheit der bildenden Kunst ausgedrückt werden durften; Fächer, Dofen, Spiegelrahmen, an denen eine indecente mythologische Figur sich vorfand, wurden mit dem Bann belegt.

(Die Fortfetzung folgt.)

#### RECHTSGELAHRTHEIT.

x) GOTINGEN, b. Röwer: Fragmentum legis Romanae in averfa tabulae heraclensis parte. Notis criticis et commentario illustravit Gust. Theod. Ludov. Marezoll, J. U. D. Getzt Prof. in Marburg.) 1816. 158 S. 8.

2) Berlin, b. Reimer: Observationes ad tabulae heraclensis partem alteram, quae vulgo aeris Noapolitani nomine venit. Auctore Henr. Ed. Dirkfen, Prof. Region. 1817. IV u. 220 S. gr. 8.

Im Februar 1773 entdeckte ein Bauer durch einen Zufall in dem Schlamme des Baches Salandra, der aus Baillicatta (Lucanier) in den Golf vom Tarest fich ergiefst, eine metallene Talel, auf der einen Seite mit einer griechlichen, auf der andern mit einer griechlichen, auf der andern mit einer lateinischen Inschrift. Gerade eine solche, von griechliche und hinten lateinische Tafel kauste etwa-im Jahre 1775 in Italien ein Engländer Brian Fairfas, und läch sie durch Maistaire (anstinate infriespieless duaes, gratea lallera, et allena laiban vann inventionaler einem Longiturarum fensimine. Lond. 1736. fcl edizen... Aus diesem Werke entlehnte sie Fr. C. Conradi und gab sie 1738 zum zweyten Male in seinen Partresis L. III. p. 350 heraus. Die erstgedachte, von dem

dem Batter gefundene Tafel kam in die Hande eines Neapolitanischen Großen Guevara, der nachmals Gefandter in Liffabon war, und durch diefen in das Herculanische Muleum 'des damaligen Konigs von Neapel. Bald fand es fielt, dals die nach England gekommene Tafel ganz genau zu derjenigen passte, die der Bauer gefunden hatte, und dals beide nur Bruchstücke einer und derselben Tafel waren. Und fo veranlasste dieses, dea König, von Neapel, durch Mazochi eine weitläuftige, auch die Arbeiten feiner Vorgänger in lich fallende, und mir Kupfern gezierte Erklärung des Ganzen zu schreiben, woran diefer feit 1750 arbeitete, und nach vier Jahren doch erft die Einleitung in das Ganze, da feitdem das nach England gekommene Bruchftück auch wieder nach Neapel zurückgelangt ift, und die griechische Inschrift lieferte. Das Jahr darauf folgte nebit einer noch andern griechischen Inschrift, die sich ebenda aufgefunden hatte, auch die Römische (Alex. Symmach. Mazochii Commentariorum in regii herculanensis musei aeneas tabulas heracleenses. P. I. Neap. 1754. P. II. Ibid. 1755. f.). Letztere wurde erst vor wenig Jahren durch Hugo, der sie in seinem civilistischen Magazin. B. III. Nr. 19 von neuem abdrucken liefs, und mit einer genauen deutschen Uebersetzung begleitete bekannter. Die Abhandlung Nr. 1. enthält einen nochmaligen Abdruck, mit kritischen und andern Noten verfehen, wobey jedoch Hugo's deutsche Uebersetzung weggeblieben ist. Was den Werth des Funds anlangt, fo kann hier kurz berührt werden, dass die griechische Inschrift ein pfepkisma der Stadt Heracles bey Tarent (nicht in Actolien, wie Conradi glaubte) ift, über ein Grundstück, das dem Dionulos geweiht war. Mazochi letzt es in die Mitte des fünften Jahrhunderts der Römischen Zeitrechnung. Schwieriger ist das Urtheil über die Bestimmung, und das Alter der lateinischen Inschrift. Gewöhnlich wird fie Lex mifcella, oder "ein Römischer Volksschlus vermischten Inhalts" genannt, und in das Jahr Roms 564 gefetzt. Mit mehrerer Wahr-fcheinlichkeit fetzt fie unser Vf. in die Zeit von 663 bis 689, wiewohl fich das eigentliche Jahr nicht beftimmen lässt, doch kann sie auf keinen Fall früher oder später erlassen seyn: Was ihre Bestimmung anlangt, fo zeigt der Vf, dass fie von Rom aus den Heracleenfern als Municipalgeletz verliehen ley; und infofern viele urfprünglich für Rom gegebene Beftimmungen mit in dieselbe aufgenommen seven, um den Decurionen zu Heraclea eine Instruction zu geben; er vermuthet nicht mit Ungrunde, dass gleichlantende Gefetze folcher Art allen Municipalitädten gegeben feyen, um Einheit in ihrer Verwaltung hervorzubringen. Dem fey, wie ihm wolle, fo last es fich nicht leugnen, dass uns dieses Gesetz bedeutende Aufschlässe über die Romische Gassenpolizey, über die Municipalverfallung, und über die Urfachen, wes-The thought found the first off willthe first trust enabled of the state of the

and the property of the same of the same

halb eine Infamle eintrat, giebt; und es ift wahrlich ein fehr dankenswerthes Geschenkt, welches uns mit dielem neuen Abdruck ? der durch die Anmerkungen des Vfs. erst recht lesbar geworden ift, gemacht wurde. Die Anmerkungen felbit find theils kritisch, theils geschichtlich und exegetisch; und zeugen von einem großen Fleisse, und einer nicht gemeinen Gelehrfamkeit. - Nr. 2 beschäftigt sich dagegen mit der letztern Hälfte der f.ex, und erläntert dieselbe durch einen sehr aussührlichen antiquarischen Commentar, welcher außerst viel Interessantes enthält, weshalb es denn zu wünschen gewesen wäre, dass der Vf. seinem Werke ein Sachregifter angehängt haben möchte. Hin und wieder werden Mazochi und Marezoll berichtigt; befonders lehrreich ist die Vergleichung mit der Lex Galliae Cifalpinae."

Görringen, gedr. b. Herbit: De vita et conflitutionibus C. Q. Meffii Trajani Decii scripsit Wenceslaus Alexander Macieiowsky. 1818. VIII u. 114 S. gr. 8.

Diele fleissig ausgearbeitete und wohlgerathene Schrift zerfällt in zwey Abtheilungen. In der erftes wird das Leben dieses Kaisers nach den Zengnissen der alten Schriftsteller abgehandelt, wobey denn zu manchen Berichtigungen früherer Darstellungen reichliche Gelegenheit vorhanden war. Kapitel wird erzählt, auf welche Art Decius zur. Regierung kam, im zweyten gezeigt, dafs er zu Bubalia in Niederpannonien, im J. 191 oder 201 (diels ift ungewils) nach Chr. Geb. geboren wurde, dass jedoch alle Hypothefen über feine Familie ohne Grund find, und dals es ein Irrthum fey, wenn man ihm eine heilige Tryphonina zur Frau giebt, da folche vielmehr Herennia Etruscilla hiefs. Im dritten werden feine Verdienste um die Staatsverwaltung aufgezählt, und dabey bemerkt, dass Decins deshalb den Titel Trajanus, optimus princeps, pius und felix crhalten; im vierten wird die ihm vorgeworfene Juden- (wobey der Stolsleufzer: Quod utinam et in patria mea, - Polen, - ab tot feculis Indaica colluvie polluta accident!) und Christen - Verfolgung aus fehr billigen Grunden entschuldigt; im fünften werden feine Kriegsthaten und fein Tod abgehandelt. Das letzte Kapitel enthalt eine chronologia Deciana. Die zweyte Abtheilung enthält eine gründliche Erläuterung der Constitutionen dieses Kaisers, welche in dem Corpore juris noch vorgetunden werden; nämlich der e. 2. C. IV. 16. de hered, act. c. 2. C. III. 22. ubi caufs fatus; c. 9. C. V. 12. de jure dot. c. 4. C. VI. 30. de jure deliher: c. 5. C. VI. 38. de legitim. hered. c. 3.

C. VII. 34. de adq. et ret. poff. c. 3. C. VIII. 54. de

donat. - Da wir bis jetzt noch keine Monographie

dieles Kailers beleffen haben, fo ift das Unternehmen

des Vfs. äußerft dankenswerth.

Mr. 12 Mr. 121 W. will to a second with the se

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Januar 1819.

#### WIRCHENGESCHICHTE.

Pants, b. Treuttel u. Würtz, Delaunay u. Mongié d. ält. Histoire critique de l'inquisition d'Espagne, depuis l'ipoque de son itabissiment par s'erdinand l', jusqu'au regne de Ferdinand l'II. tirle des pieces originales des archives du confeil de la Suprime et de celles des tribunaux subalternes du saint Office. Par Don Séan-Antoine Lionente etc. Traduite de l'espagnoi — par Alexis Pellier etc.

(Fortsetzung der im vorigen Stück abgebrochenen Recension.)

heil II. Der Verdacht der Auhänglichkeit an Luthers Irrthümer zog Manchem böfe Händel Von dem zarten Mitgefühle mit den Fehltritten Verirrter, und von der Nachficht und Milde, deren fich die Inquifition zu allen Zeiten rühmte, führt der Vf. (S. 17 n. ff.) ein namhaftes Beylpiel an: Zwey Aerzte, Garcia und Salas, hatten über einen medicinischen Gegenstand mit einander disputirt, und jener berief fich zur Unterstätzung seiner Meinung auf gewisse Schriftsteller; da nun dieser dagegen anführte, diese Schriftsteller hätten sich geirrt, so bezog sich jener auf den Text der Evangelien, der feiner Behauptung günstig wäre, worauf dieser in der Hitze die Unbedachtsamkeit hatte, zu sagen: "So haben fie wie die andern gelogen", was er wenige Stunden nachher in feinem Haufe gegen einen andern eine Sottise nannte, die er begangen hätte: wegen diefer Aeufserung, die ihm von Seite der Inquifition rechtlich höchstens die Strafe wegen leichten Verdachts der Ketzerey (fuspicionis de levi) zuziehen konnte, ward er nicht nur verhaftet, fondern angeblich wegen Reticenzen gefoltert, wie nur die Inquifition zu foltern verstand. "Nous ordonnons, decretirte der Richter, que la dite torture soit employée de la maniere et pendant le temps que nous jugerons convenable, après avoir protesté, comme nous protestons encore, qu'au cas de lésion, de mort ou de fracture de membres le fait n'en pourra être imputé qu'à la faute dudit licencie Salas." Schauderhaft ift das von diefer Folterung aufgenommene Protocoll. (Damit ift zu verbinden, was in der Folge von einer neunzigjährigen Frau erzählt wird, die als judenzende Ketzerin gefoltert, und als fie einige Tage hernach an den Folgen davon starb, im Tode noch verbrannt ward.) Weiterhin kommen Processe gegen Zauberer und Teufelanbeter vor; die angeblichen Hexenmeifter verführten, fo wie anderwärts, das leichtgläubige fehwächere Geschlecht. Der Marquis von Terranova, Vicekonig von Sicilien, musste fich Bulsungen unter-A. L. Z. 1819. Erfter Band.

werfen, weil er zwey Diener der Inquifition vor ein burgerliches Gericht gezogen hatte, und sie hatte züchtigen lassen. In Neapel empörte fich hingegen das Volk, als Karl V, um die Pest des Lutherthums von diesem Theile seiner Staaten abzuhalten, die Inquisition daselbst in Gang bringen wollte, und der Papit, Paul III, fagte, das Volk hätte Recht: denn die Spanische Inquisition wäre übermässig strenge. und nicht gelinde und väterlich wie die Römische. über die fich noch niemand zu beschweren gehabt hätte! Der Kaiser musste wirklich den Versuch aufgeben. In Sicilien erhob fich ebenfalls das Volk gegen das heilige Officium. Dass Karl V, nach Niederlegung seiner Krone, in dem Hieronomyten-Kloster zu Tufta in Eftremadura fich die Lehre der deutschen Protestanten angeeignet habe, wird von dem Vf. beftimmt geleugnet; es sey durchaus falsch, sagt er, dals der Kailer in seiner letzten Krankheit diels dem Ponce de la Fuente gebeichtet habe, denn diefer habe schon seit längerer Zeit in den geheimen Gefängnissen der Inquifition gesessen; Karl sey im Gegentheile so gewiss im Katholicismus gestorben, dass er so gar Aberglauben damit verbunden habe; das zwey Tage vor feinem Tode geschriebene Codicill drücke auch ganz entgegengeletzte Gefinnungen aus, und er habe wohl früher gefagt, es fey gefährlich, fich mit Ketzern in Erörterungen einzulallen, und er hätte deswegen in Doutschland, wenn man theologische Materien im mündlichen Gespräche hätte auf die Bahn bringen wollen, diejenigen, die es versucht hätten, immer an feine Theologen verwiesen. Die Sage entstand, nach unserm Vf., daher, weil der Erzbischof Carranza, der den Kaifer ermahnte, chriftlich zu fterben (à bien mourir), einige Zeit hernach von der Inquifition verhaftet ward, weil feine beiden Prediger. Ponce und Cazalla, von derfelben verurtheilt wurden, weil sein Beichtvater, Johann von Regla, ebenfalls in ihre Gefängnisse kam, und verschiedne Lehrfätze abschwören musste, weil der Kaifer drey Jahre früher, fo wie auch fein Sohn Philipp, von Paul IV. als Schismatiker und Begünstiger der Ketzer mit dem Bann bedroht wurden, in Folge von Zwisten wegen der Souveränetät von Neapel, und weil Philipp II. die Inquilition zu politischen Zwecken missbrauchte. Vor Philipp II. war niemand wegen politifcher Meinungen von der Inquifition in Aufprach genommen worden. Nun aber warf dieser Fürst zuweilen auf Spanier, die ihm aus Staatsgränden verhafst waren. den Verdacht der Ketzerey, weil er diese Maalsregel, als die kürzere und ficherer zum Zwecke führende, der Zwischenkunft anderer Gerichtshöfe verzog. Den

Den kurz zuvor erwähnten Papit, Paul IV, hatte fich der Herzog von Alba ernstlich vorgenommen, zu demüthigen; er rückte mit einem Heere in den Kirchenstaat ein, und kam bis vor die Thore von Rom: der bestürzte Pontifex bat um Frieden, und Alba liefs ihm fagen, er werde ihm denfelben erft dann gewähren, wenn er den König, seinen Herrn, um Verzeihung bitte. Allein Philipp befahl ilm, auf Bedingungen, die für Se. Heiligkeit nichts Demüthigendes hätten, Frieden zu schließen, weil er lieber die Rechte feiner Krone aufgäbe, als, wenn auch noch fo schonend, die des heiligen Stuhls anrührte. Nun erhielt Paul weit mehr als er gehofft hatte. Alba musste nun ihm zu Füssen fallen und sowohl für sich felbst als im Namen feines Königs und deffen Vaters um Verzeihung und Abfolution bitten; der Papit aber fagte in einem Confiftorium zu seinen Cardinalen: Ich habe fo eben dem heil. Stuhle den wichtigsten Dienst geleiftet: das Beyspiel des Königs von Spanien lehre nun in Zukunft die Papfte, wie fie den Stolz der Könige demüthigen follen, die es etwa nicht willen möchten, wie weit der pflichtmäßige Gehorfam gehen mus, den sie dem Oberhaupte der Kirche schul-dig find." Gegen Lutherischgesinnte ward jetzt in Spanien von neuem gewüthet, und mehrere Autoda - fé, bey welchen Glieder der königl. Familie gegeuwärtig waren, wurden der Verurtheilung folcher Ketzer gewidmet. So wie überhaupt in andern Ländern Thronbesteigungen, Vermählungen fürstlicher Personen u. a. Ereignisse dieser Art durch fröhliche Hoffeste gefeyert zu werden pflegen, so war es dagegen in der Blathezeit der Inquisition Sitte, nicht bloss Stiergefechte, fondern auch Ketzerverbrennungen zur Ergetzlichkeit des Hofes anzuordnen, wobey auch die Prinzessinnen gottesfürchtig aushalten mussten, bis der letzte Ketzer verbrannt war. Die Artigkeit des heil. Officiums liefs es nicht zu, eine folche Gelegenheit vorheygehen zu lassen, auch etwas in seiner Art zum Vergnügen des Hofes und zur Verherrlichung einer von dem Hofe ausgehenden Feyerlichkeit beyzutragen. Verdächtig des Lutherthums kounte man aber schon werden, wenn man von Röm. 5, 1. als von einer Hauptlehre des Glaubens sprach, und es war demjenigen, der fich nicht bey Zeiten von den Vätern des Glanbensgerichtes belehren liefs, wie diels auf eine der Kirchenlehre gemäße Weife zu verftehen fey, wie es hingegen durchaus nicht geglaubt werden dürfe, keineswegs gut dafür zu ftehen, daß man ihn nicht unter Anrufung des Namens Jefu relaxirte, d. h. zu Asche verbrannte. Scherze konnten diele gestrengen Herren eben so wenig vertragen; wenn z. B. einer, der eine bole Sieben zur Frau hatte, fich einmalverlaubte, unter Freunden zu fagen: er habe an feiner theuern Ehehalfte schou das Fegefeuer in diefer Welt, und es bedürfe für ihn keines andern, fo hatte er von Glück zu fagen, wenn er nur auf unbestimmte Zeit eingesperrt, und nicht etwa zur Abbitsung seiner Freygeisterey gegeisselt wurde. Der Lefer glaube nicht, dass die Anzeige hier etwas überlade; fie fagt im Gegentheil hier weniger, als gefagt werden könnte, und man darf nur S. 293-295. Th. II. aufschlagen und lesen, und man wird, von Grimm entbraunt gegen diese Hochverräther der Menschheit, gegen diese gefühllosen Barbaren, ihnen noch energische Flüche nachschicken in die Gruft. die ihre Ueberreste schon längst verschliefst. Die Inquifition von Saragoffa gab fich nicht blofs mit Processen gegen Sodomiten und Päderasten ab, sondern faste auch Calvinistische Hugenotten, die mit Ketzern in Béarn in Berührung kamen, scharf ins Auge, was aber seltsam ift; Pferdehandler, welche, gegen das bestehende Verbot, Spanische Pferde nach Frankreich ausführten, wurden nicht von bärgerlichen Gerichten als Uebertreter eines Gesetzes, sondern von der Inquifition als Ketzer bestraft. -Th. III. Selbst Prinzen waren nicht gegen die Inquisition geschützt. wenn sie diess furchtbare Tribunal reizten; doch wird dem Hofe in folchen Fällen mit der Züchtigung eines Großen haben müffen gedient feyn, ehe man ihn von Seite des heil. Officiums zur Verantworfung zog. Auch Prälaten, Bischöfe und Erzbischöfe, sogar Solche, die der heil. Geist angeblich zu Trient inspirirt hatte, mussten sich vor der Inquisition beugen, ja felbst Heilige, wie Don Ignigo (Ignatius Loyola), Johann von Ribera und die heil. Therefia waren nicht gegen fie geschützt. Was aber noch mehr als alles Audre fagt: Selbst der, welcher Heilige machte, das unfehlbare Orakel des Glaubens, der Papil, ward von ihr gerichtet. Bekanntlich gab Sixt V. eine italienische Uebersetzung der Bibel heraus, und empfahl das Lefen derfelben in einer Bulle. Diefs Gemeinmachen der Bibel ftellte den Papft in Eine Linie mit dem ketzerischen Luther: deswegen liefs fich Philipp II. bewegen, dem Papste durch seinen Botschafter zu Rom deshalb Vorstellungen zu machen, die aber von dem Allerheiligften Vater höchft ungnädig aufgenommen wurden, und dem Gefandten den Zorn des Hohenpriefters zuzogen. Als diefer in der Folge unvermuthet ftarb, ging das Gerücht, Philipp hätte ihm ein Successionspulver geben lassen; hierauf ward die Sixtinische Bibel von der Inquisition als ketzerisch verdamint. Freylich bestrafte dies Gericht auch Manchen, der keines gelindern Urtheils werth war; der Kapuziner z. B., dessen Geschichte S. 44 u. ff. Th. III. erzählt wird, war gewis ein Erzbube. Auch foll nicht geleugnet werden, dass Einzelne, die mit diesem Gerichte verwandt waren, von ihrem Standpunkte aus ehrliche und rechtschaffene Leute gewesen seyn können; nur gewinnt das Institut an fich durch diese Voraussetzung noch nichts. 'Die Geschichte von Don Carlos kommt bey unserm Vf. nur darum vor, weil die Meinung allgemein verbreitet ift, dass Philipp seinem Sohne durch die Inquisition habe den Process machen lassen, was aber mit Entschiedenheit für falsch erklärt wird. Wie ganz anders als in der Dichtung erscheint ührigens D. Carlos in der Geschichte! Als ein Mensch von vernachläßigter Erziehung zeigt er fich, graufam gegen Thiere, hochmithig gegen Menschen, zornmithig bis zur Wuth, in der Hitze fich alles erlaubend, was fich

nur irgend ein verzogenes Fürstenkind gegen seine Mitmenschen erlauben mag. (Ein Schuster brachte ihm z. B. ein Paar neue Stiefel; als er fie zu enge fand, liefs er fie zerhacken und kochen und zwang den Schufter, fie zu ellen.) Wahr ift es, das ihm, als er 14 Jahr alt war, die 13jährige Tochter Heinrichs II. von Frankreich zugefagt wurde; eine Zuneigung zu ihr wird ihm aber nur angedichtet; auch liefs fich die Princessin, ein Jahr später, dem Wittwer gewordenen Vater, der damals noch kein Greis, fondern erst 33 Jahr alt war, ohne Abneigung antrauen, und in der Ehe gab fie ihrem Gemahl keine Gelegenheit, sie in dem Verdachte eines geheimen Einverständnisses mit seinem Sohne zu haben. Für D. Carlos flöfst vielleicht sein tödtlicher Hass gegen den Herzog von Alba einiges Interesse ein; auch kann es für ihn einnehmen, dass er, so wie Friedrich II. von Preußen als Kronprinz heimlich das Reich verlaffen wollte; aber die Verschwörung des liederlichen Prinzen gegen feines Vaters Leben berechtigte doch gewiss Philipp zur Verhaftung des verbrecherischen Sohnes, zur Verhängung eines Criminalprocesses über ihn, und felbst zur Verurtheilung des Schuldigen. Der Dr. Olivaris verordnete ihm, dellen Gefundheit zerrüttet war, eine Arzney, die er zu fich nahm, ohne dass es besser wurde, und da die Krankheit tödtlich schien, kündigte ihm der Arzt an, er thäte wohl, fich zu einem chriftlichen Ende vorzubereiten und die Sacramente zu empfangen; fo fagt Cabréra in feiner Geschichte Philipps II. Oh dem Arzte Befehl gegeben ward, den Tod des Prinzen zu befördern? Wer kann diess jetzt noch mit Sicherheit sagen? Gewiss hat der üble Ruf, in welchem Philipp allgemein als ein heuchlerischer, gransamer und blutgieriger Fürst fteht, fehr viel dazu bevgetragen, der Meinung, dass dem Sohne von Seite eines hartherzigen Vaters schreyendes Unrecht widerfahren und der 23jährigePrinz felialdlos gemordet worden fey, überall Glauben zu verschaffen. Hr. II. urtheilt aber, dass der Tod dieses Prinzen ein Glück für Spanien gewelen fey, und nach dem, was er anführt, er, der in seiner Schrift ganz und gar nicht parteyisch für Philipp II. zum Vorschein kommt, ist es erlaubt, ihm beyzustimmen. Das Begräbnifs ging vor fich, ohne dass eine Leichenrede gehalten ward. Drey Monate später starb auch die Königin an den Folgen einer Felilgebort, nicht an Vergiftung; der Prinz von Oranien hielt nicht Maafs in Ansehung des Bösen, das er Philippen nachredete. Einen großen Theil des Bandes nimmt der Process des Erzhischofs Carranza, eines der Väter des Tridentinischen Conciliums, ein, wobey nur zu viele Menschlichkeiten und Härten vorsielen. Eine Schrift über die Residenz der Bischöfe (in ihrem Bisthum, nicht am Hofe) zog ihm Feindschaften zu; der Ruf eines Gelehrten, den er fich zu Trient erwarb, schadete ihm bey Mehreren, die fich ihm diefsfalls überlegen glaubten; seine Erhebung auf den erzbischöflichen Stuhl von Toledo erregte den Neid derjenigen, welche glaub-

ten, dass fie eher verdient hatten, diesen frattlichen Sitz einzunehmen. Kein Wunder, dass unter solchen Umständen Ketzereyen in einem Katechismus gefunden wurden, dessen Vf. er war! Er ward von der Inquifition verhaftet und strenge behandelt. Die Väter des Conciliums nahmen fich indellen feiner anauch der Papit; der Katechismus ward für rechtgiaubig erklärt, und obgleich alles aufgeboten ward, damit der Process nicht nach Rom gezogen würde, so geschah es doch zuletzt; im achten Jahre seines Verhafts kam er, trotz aller Winkelzüge und Umtriebe. die gemacht wurden, um nur Zeit zu gewinnen, endlich nach Rom. Durch einen nicht bekannt gemachten Spruch ward er anfangs dafelbst freygesprochen; allein auf neue von Spanien aus geleitete Ranke ward zuletzt von zum Theil bestochenen Richtern erkannt, dafs er, erst alle Ketzereyen überhaupt, dann aber insbesondere diejenigen, deren er schwerverdächtig erklärt ward, abschwören, auf fünf Jahre von der Verwaltung seines Erzbisthums suspendirt und während dieser Zeit in einem Dominikanerkloster eingefperrt feyn follte. Unter den 16 Ketzereyen, deren er verdächtig feyn follte, kommen folgende vor: "Werke oline Liebe find Sünden; Glaube ift das erfte und vornehmfte Mittel, fich feiner Rechtfertigung zu verfichern." Er ftarb bald hernach, 72 Jahr alt, am Harnzwang; 18 Jahre hatte er im Verhafte zugebracht. Noch sterbend bezeugte er, dem katholifchen Glauben ftets treu geblieben zu feyn, erkannte inzwischen zugleich, nach einer in der katholischen Kirche nicht seltenen aber falschen Demuth, das über ihn ausgesprochene Urtheil als gerecht an, weil es von dem Statthalter Jesu Christi ausgegangen fey. Derselbe Gregor XIII, der ihn des Ketzerirrthums verdächtig erklärt hatte, liefs aber nach feinem Tode auf feinen Grabftein eine ehrenvolle Inschrift fetzen. in welcher er vir genere, vita, doctrina, concione atque eleemofynis clarus genannt wird. Ein eben fo wichtiger Process war der gegen den Staatsminister Anton Perez. Die Verfolgungen in Arragonien, die durch die Inquifition verübt wurden, hatten zugleich den Zweck, die Arragonier um ihre dem Hofe verhafste politische Verfassung zu bringen. (Bekanntlich) leisteten in frühern Jahrhunderten die Stände dieser Provinz ihrem Könige den Eid der Treue erft nach der Erklärung: "Wir, die wir eben so viel werth find als Ihr, und die wir mehr vermögen als Ihr, machen Euch zu unferm Könige, unter dem Bedingniffe, dass Ihr unfre Verfassing in Ehren haltet; wo nicht, nicht.") Durch die Inquifition liefsen fich die Privilegien dieses stolzen und auf seine Rechte eifersüchtigen Volks ficherer als and keine andere Weife antaften und nach und nach Zn Grunde richten. Unter Philipp III. wurden die Mauresquen aus Spanien ver- . trieben, welches dadurch eine Million arbeit amer Menschen verlor, die alle nach Afrika übersetzten. Unter Philipp IV. erhielten fich die Auto-da-fe gut im Gange.

#### RECHTSGELAHRTHEIT.

 JENA: Proviforifeke Ordnung des gemeinschaftlichen Oberappellations gericht zur Jena für die Grofsherzoglich u. Herzoglich Sachlen-Ernettnischen, auch Fartilich Reufsischen Lande. Vom 8. Oct. 1816. 48 S. gr. 4.

2) Wolfernüttet: Entuurf einer Ordnung des gemeinschaftlichen Oberappellaliunsgerichts des Herzogihums Braunschweig und der Fürstenthümer Waldeck und Pyrmont, Lippe und Schaumburg Lippe, zu Wolfenbüttel. (Von dem In. Oberappellationsrathe von Strombeck). Als Handschrift gedruckt. 1817. 106 S. 8.

Ebendaf.: Entwurf einer Ordnung u.f. w. Vermöge höchliten Auftrags abgefalst von diesem Gerichtshofe. Als Handschrift gedruckt. 1818. 76S. gr. 4.

Eine der größten Wohlthaten, welche Deutschland der Bundesacte zu danken hat, ift die Befestigung der Rechtsordnung durch die Errichtung eigentlicher Gerichtshöfe dritter Inftanz, indem die blofse Bestimmung der dritten Instanz durch Rechtsmittel, oder durch Actenversendung dem Hauptzwecke einer guten Justizpslege, Schnelligkeit und Sicherheit der Entscheidung, kein Genüge thun konnte. Es kann hier nicht der Ort feyn, die Vortheile und Nachtheile der Actenversendung gegen einander abzuwägen; aber darin wird jeder Gelchäftsmann, der eine höhere Juftizstelle bekleidet, einverstanden feyn, das fie den Wünschen nicht entsprechen könne, deren Erfällung man von einer zweckmäßig eingerichteten dritten Justizstelle mit Recht erwarten kann. Was die oben angeführten Werke betrifft, fo würde es für einen Rec. unpassend und anmaafslich feyn, jede einzelne in denfelben enthaltene Verfügung kritifiren zu wollen; unpassend, weil eine genügende und unparteyische Kritik Localkenntnisse voraussetzt, um den Werth oder Unwerth einer jeden einzelnen Verfagung prüfen zu können, und weil fo häufig eine folche Verfügung stutzig machen kann, wo man das geheime Gebrechen, welchem durch dieselbe abge-holfen werden soll, nicht kennt; anmaassich, weil das erste dieser Werke schon vim legis hat, und, wenigstens des Rec. Dasurhalten nach, eine Kritik von Geletzen nicht vor das forum kritischer Blätter gehört; und weil das letztere aus forgfältigen Berathschlagungen eines höchst achtungswerthen Corps verdienter Geschäftsmänner entstanden ist, gegen deren Anficht die einzelne Stimme eines Rec. wohl wenig releviren kann. Rec. beschränkt fich daher um fo lieber auf einzelne Bemerkungen, die das Ganze, und zwar in doctrineller Rücklicht, betreffen. So darf er also wohl fagen, dass er dem Wolfenbüttelschen Project, weil in demselben mehr Streben nach Einheit herrscht, und weil in demselben die einzel-

nen Verfügungen mit mehrerer Umsicht und Besonnenheit, so wie auch mit größerer Vollständigkeit festgesetzt find, einen Vorzug vor der Jenaischen Verordnung geben möchte, wiewohl er auf der andern Seite einräumt, dass sich den Redactoren der letztern mehrere, aus der Localität und aus der Verfassung der zu diesem Gerichte vereinigten Staaten entspringende Schwierigkeiter entgegen gestanden haben mögen. -Höchst bemerkungswerth ist es ihm gewesen, dass beide Gerichtsordnungen zuerst den Werth der Präjudicien förmlich anerkannt haben, wiewohl derfelbe häufig fo fehr verkannt und bestritten worden ift. Endlich füngt man doch an, einzusehen, dass Präjudicien bey dem heftehenden Rechtszuftande das einzige Mittel find, denselben fortzubilden und die Unsicherheit des Rechts zu heben. Der Wolfenbüttelsche Entwurf, so wie derselbe von dem Gerichtshofe abgefalst ist, grundet sich fast wörtlich auf denjenigen, den der Hr. von Strombeck abgefalst hat, und dieles mit Recht, da in demselben ein sehr erfreulicher Geist herrscht, indem der Vf. sich nicht allein alle frühern Erfahrungen zu eigen gemacht hat, sondern auch beslissen gewesen ist, durch Vorschläge, welche auf die Nothwendigkeit einer wissenschaftlichen. Bildung hindeuten, die Würde des Gerichts und feiner Mitglieder auch für die fernste Zeit aufrecht zu erhalten.

#### ARZNEYGELAHRTHEIT.

LANDSHUT: De aquis Landishutanis. Differtatio inaug. auctore Matth. Girl, med. et chir. Doctore. 1817. 18 S. 4.

Differtationen pflegen um fo gehaltreicher zu feyn. jelmehr fie in das Detail einzelner Gegenstände gehen. Umfassende Arbeiten und die gründliche Auftellung allgemeiner Ansichten kann man von jungen Männern. welche chen erft ihre Univerfitäts-Studien vollendet haben, nicht erwarten. Wohl aber können fie einzelne Beobachtungen und Unterfuchungen mit Erfolg anstellen und beschreiben. Zur Darlegung derselben eignen fich Differtationen auch befonders wegen ihres gezwungenen Curfes, da fie einmal gedruckt werden müssen, ohne in der Regel verkäuflich zu sevn. -Dem gemäls ift es zu loben, dass Hr. G. zum Gegenftande feiner Inaug. Differtation die chemische Unterfuchung des Trink-Wallers von einigen Brunnen der Univerlitäts - Stadt Landshut wählte, und so einen wichtigen Beytrag zu einer künftigen medicinischen Topographie derfelben lieferte. Unter der Leitung feines Lehrers, des Hn. Prof. Fuchs, ftellte er eine genaue und forgfältige Analyse des Trinkwassers von drey Brunnen an, und prüfte mehrere andere durch chemische Reagentien. Unter den Resultaten dieser Unterfachung fiel dem Rec. befonders Eines auf, nämlich mehrere Trinkwasser enthalten eine ansehnliche Quantität von phosphorfaurem Kalk.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Januar 1819.

#### KIRCHENGESCHICHTE.

Paris, b. Treuttel u. Wurtz. Delaunay u. Mongió d. alt.: Highier critique de l'inquisition d'Espagne, depuis l'époque de son thabissement par Ferdinand l'. jusqu'au regne de Ferdinand l'II, tirés des pieces originales des archives du consist de la Suprème et de celles des tribunaux subalternes du saint Ossice. Par Don Sean-Antoine Llorene etc. Traduite de l'espagnoi — —par Alexis Péliur etc.

(Beföhluse der im vorigen Stück abgebrochenen Recension.)

heil IV. Unter Karl II. fpielt der deutsche Jefus Neidhardt, (hier Nitardo genannt) Beicht-vater am Hofe, während eines Theils der vormundschaftlichen Regierung von Rarls Mutter, Später Erzbischof von Edessa und Cardinal, eine Rolle. Als Karl in der Elie keine Kinder erzielte, glaubte man, er wäre durch Behexung unvermögend zu fruchtbarem Beyschlafe gemacht, und exorcifirte den Schwächling. Wer ein echtes Mönchsproduct von Predigt über die Inquisition lesen will, findet es S. 24 u.ff.; der Franciscaner findet das heil. Officium in allen Theilen des A. und N. T.; namentlich auch in der Apokalypse. Philipp V. erhielt von seinem Grossvater, Ludwig XIV. den Rath, ja die Inquilition in Spanien aufrecht zu erhalten; dadurch erhalte er fich auf feinem Thron und befestige die Ruhe in seinem Reiche. Unter Ferdinand VI. ward eine nach und rach vorgegangene, große Veränderung in den Meinungen immer mehr auffallend; politische und gelehrte Zeitungen kamen in Umlauf und hellten allmählig manchen Kopf auf. (Ach ja, die bofen Zeitungen, die unter der Firma der Pablicität verbreitet werden, find eben leider der Inquifition, den Loyoliten, den Pontifexen, den Welteroberern gar nicht gün-ftig; fie find die Küchlein, von denen diese Drachen zuletzt - was gilt es? - mitten entzweybersten.) Zu helle ward es freylich noch nicht; Freymanreren z. B. ward bey Galeeren - ja bey Todesftrafe verboten; aber es gab doch keine Verbrennungen in großen Maffen (Auto-da-fés généraux) mehr, und so wie man gleichzeitig zu Rom die aftronomischen Behauptungen Galilei's behaupten hörte, auf welche früher der Wetterstrahl der Inquisition gefallen war und so wie heut zu Tage selbst der heil. Augustin Antipoden anzunehmen wagen würde, ohne zu glauben, der Ehrfurcht gegen die Bibel zu nahe zu treten, so wurden felbst in Spanien die Anmassungen der römischen Curie beschränkt und ultramontanische Maxi-4. A. L. Z. 1819. Erfter Band.

men von Manchem ketzerischer als die Rechte der Fürsten gefunden. Unter Karl III. gab es schon weniger öffentliche Autodafe. Unter Karl IV. brach die französische Revolution aus, und Floridablanta rieth dem Könige, den Lehrstuhl des Natur- und Völkerrechts auf den spanischen Universitäten aufzuheben; Studenten, welche die in Schwang gekommenen neuen Lehren mit Feuer auffalsten, wurden als Ketzer angegeben, auch viele ausgezeichnete Personen speciell als Jansenisten. Mit dem nachherigen Staatsminister, Don Mariano Louis de Urquijo verfuhr indessen die Inquisition fauberlich, mit Rückficht auf den damaligen Minister Aranda. (Urquijo öffnete später als Minister unserm Landsmanne, von Humboldt, das spanische Amerika, ward aber in der Folge gestürzt, und lebte acht Jahre lang als Arreftant zu Pampelona, bis Ferdinand VII. ihn befreyte. Als Minister wurde er die Inquisition gerne unterdrückt haben, wenn er es vermocht hätte; doch fetzte er einige Verbefferungen diefes Tribunals durch. Er ftarb am 4. May 1817 zu Paris, 49 Jahr alt.) Den Priedensfürsten luchte deffen Gegenpartey durch die Inquisition zu stürzen; er ward als des Atheismus verdächtig, und als in doppelter Elie lebend, angegeben; der Großinquisitor, Cardinal Lo. renzana, wagte es jedoch nicht, diefs heifse Eilen anzufassen; es ward aber nach Rom geschrieben und Pius VI. dahin gebracht, dass er an Lorenzana schrieb, hier müsste um des Interesses der Religion willen durchgegriffen werden; allein der General Buonaparte fing zu Genua diels Schreiben auf und fand es politisch - freundschaftlich, dasselbe dem Friedensfürsten zuzusenden, der hierauf seine vornehmften Widerfacher im Gefolge des Cardinals als eine glänzende Gefaudtschaft nach Rom sandte, um dem heil. Vater das herzliche Beyleid Sr. kathol. Mai. wegen des Einrückens des Generals Buonaparte in den Kirchenstaat zu bezeugen. Die Grofsthaten des Kaifers Napoleon in Spanien, und dass er die Inquisition aufhob, find allgemein bekannte und noch in frischem Andenken der Zeitgenossen ruhende Ereigniffe. Auch die aufserordentlichen General - Cortes erklärten im J. 1813 die Inquisition für unverträglich mit ihrer politischen Verfallung des Reichs; Ferdinand VII. stellte sie indessen nach seiner Rückkehrin Spanien wieder her, und es fieht jetzt damit nicht bester aus als vorher. Ein bey der Unmöglichkeit ganz genauer Angaben wenigitens approximatif der Wahrheit nahe kommendes Verzeichniß der Schlachtopfer der Inquifition wird als Auszug aus diesem Werke, dem Zwecke dieler Anzeige angemellen gefun-

to the

den werden; die mitunter vorkommenden runden Zahlen zeigen das Ungefähre der Angaben an, doch nach einer mißligen Schützung. Man unterleheide dreverley Arten von Schlachtopfern; A. bezeichnet die in Perfon Verbrannten; B. die wegen dazwischen gekommenen Todes oder wegen genommener Flucht m Bildnijfe Verbrannten; C. die mit verschiedenen Arten von Itrengern Biffungen durch Geifslung, Einfperrung u. a. Strafen belegten Schuldiggefundenen. Die aufgeführten Namen-der-Perionen lind die-des-General-Inquifitoren, unter denen die Urtheile der Inquilition vollzogen wurden, fo wie fe bis auf Ferdinand VII. auf einander folgen; die Namen find zum Theil franzoffich angegeben.

|           |                                                 | 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | r- 00 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | _                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | В.                  | C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Total.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | • '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6400                | 90094                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 105294                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1664                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 832                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3) 150    | 7. Ximenes .                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2536                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1368                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4) 151    | 8. Adrien, (der bekan                           | nte Nachfo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lger des P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | apits Leo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | X.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1344                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 672                 | 26214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5) 152    | 4. Alphonje Mauriqu                             | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1125                | 11250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 840                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 420                 | 4200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7). 154   |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 60                  | 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 780                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1200                | 12000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9) 156    | 6. Diegue Espinosa                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 360                 | 3600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10) 157   | 2. Ponce de Leon                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11) 157   | 3. Quiroga                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2816                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1408                | 14080                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 12) 159   | 5. Jerome Manrique                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 13) 159   | 6. Portocarrero                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 14) 159   | 9. Nigno de Guevari                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 15) 160   | 2. Jean de Zugniga                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |                                                 | bedo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | as                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2064                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 20) 162   | 7. Antonio de Zapata                            | y Mende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 23) 1666  | . Palcal d'Aralgon                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |                                                 | Nohann Eb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | erhard N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | eidhard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t. G. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 48                  | 576                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 768                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 25) 1669  | . Garmiento de Valla                            | dares                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ., - 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٠.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 80                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | au Ar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | uilar .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _                   | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 28) 1699  | . Balthafar de Mendo                            | za w Ga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ndoval                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 80                  | 960                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 68                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |                                                 | ra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 510                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 32) 1717  | . Hofeph de Molines                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 33) 1710  | . Hean de Arzamen                               | li                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ==                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | Diegue d'Aftores                                | u Cefped                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | es                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 34                  | 408                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 510                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | . André de Orbe u 1                             | arreates                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | gui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 119                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | . Manuel Hidore Man                             | riane de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | . François Perez de P                           | rado y C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | u e fta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 20) 1758  | . Manuel Quintano                               | Bonifaz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ŏ                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 40) 1775  | . Philippe Bertrand                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | o                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | . Augustin Rubia de                             | Cevallo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ō                   | 14*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | * 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ŏ                   | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |                                                 | - 411                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 1                 | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |                                                 | de Arce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | III BOOK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                   | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 447 - 170 |                                                 | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | GF 91 ".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | a) 1,49 (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) | a) 1499. Diegue Deza 3) 1507. Ximenes 4) 1518. Adrien, (der bekan 5) 1524. Alphonfe Mauviga 5) 1524. Alphonfe Mauviga 6) 1539. Pardo de Tabere 7) 1546. Garcia de Loaifa 8) 1547. Valdis 9) 1566. Diegue Efpinofa 10) 1572. Ponce de Leon. 11) 1573. Quiroga 12) 1595. Stevôme Manriqu. 13) 1596. Portocarrero 14) 1599. Nigno de Guevar 15) 1602. Stevande Zuguiga 16) 1603. Stevande Zuguiga 16) 1603. Stevande Zuguiga 19) 1622. Pacheco 20) 1627. Antonio de Sando 20) 1627. Antonio de Sando 21) 1612. Antonio de Sardo 22) 1632. Diegue de Arce y l 23) 1666. Pajcal d'Aralgon 24) 1666. Everard Nitardo 25) 1699. Alphonfe Fernandez 26) 1699. Alphonfe Fernandez 27) 1699. Alphonfe Fernandez 28) 1699. Balthaïar de Mend 29) 1705. Vidal Marin 20) 1705. Vidal Marin 21) 1711. François Sudice, ci 23) 1717. Sofeph de Molines 23) 1710. Sean de Camargo 26) 1733. Andri de Orbe y 1 27) 1742. Nannel Jidore Mann 28) 1746. François Perez de P 29) 1758. Mannel Quintano 40) 1775. Philippe Bertrand 41) 1783. Angulfa Rubia de 42) 1992. Mannel Abad-y-la 43) 1794. Lorenzana | a) 1499. Diegie Deza 3) 1507. Ximenes 4) 1518. Adrien, (der bekannte Nachfo 5) 1534. Alphonfe Mauvique 6) 1539. Pardo de Tabera 7) 1546. Garcia de Louis 8) 1547. Valdis 9) 1566. Diegue Efpinosa 11) 1573. Quiroga 12) 1595. Perôme Manrique 13) 1596. Peròne de Leon 11) 1573. Quiroga 13) 1596. Peròne Manrique 13) 1596. Portocarrero 14) 1599. Nigno de Guevara 15) 1602. Jean Baptile d'Acebe do 17) 1608. Bernard de Sandovaly Rox 18) 1619. Louis de Aliaga 19) 1622. Pacheco 1052. Antonio de Zapata y Mend. 21) 1632. Antonio de Zapata y Mend. 21) 1632. Diegue d'Arce y Reynoso 23) 1666. Pajral d'Aralgon 23) 1666. Pajral d'Aralgon 24) 1666. Everard Nitardo (Sohann Eds 25) 1699. Alphonfe Frenandez de Cordo: 26) 1699. Thomas de Rocaberti 27) 1699. Alphonfe Frenandez de Cordo: 26) 1699. Balthafar de Mendoza y Ga 29) 1795. Vidal Marin 20) 1794. Gela Riva - Herrera 20) 1711. François Judice, ein Italiener 20) 1712. Sean de Camargo 20) 1733. André de Orbe y Larreate, 21) 1742. Sean de Camargo 20) 1733. André de Orbe y Larreate, 23) 1719. Sean de Camargo 20) 1735. Manuel Júdore Manrique de 28) 1746. François Perez de Prado y C 29) 1758. Manuel Júdore Manrique de 28) 1746. François Perez de Prado y C 29) 1758. Manuel Júdore Manrique de 28) 1746. François Perez de Prado y C 29) 1758. Manuel Júdore Manrique de 28) 1746. François Perez de Prado y C 29) 1758. Manuel Júdore Manrique de 28) 1746. François Perez de Prado y C 29) 1758. Manuel Júdore Manrique de 28) 1746. François Perez de Prado y C 29) 1758. Manuel Júdore Manrique de 28) 1746. François Perez de Prado y C 29) 1758. Manuel Júdore Manrique de 28) 1746. François Perez de Prado y C 29) 1758. Manuel Júdore Manrique de | a) 1499. Diegue Deza 3) 1490. Ximents 4) 1518. Adrien. (der bekannte Nachfolger des P 5) 1524. Alphonfe Maurique 6) 1539. Pardo de Tabera 7) 1546. Garcia de Louifa 8) 1547. Valdis 9) 1560. Diegue Efemola 10) 1572. Ponce de Leon 11) 1573. Quiroga 12) 1595. Stefone Manrique 13) 1596. Portocarrero 14) 1599. Nigno de Guevara 15) 1603. Sean da Dieguiga 16) 1603. Alendo de Guevara 17) 1608. Bernard de Sandoval y Roxas 18) 1619. Louis de Aliaga 19) 1622. Pacheco 20) 1627. Antonio de Zapata y Mendoza 21) 1633. Antonio de Sotomayor 22) 1663. Antonio de Sotomayor 23) 1666. Pafical d'Aratgon 24) 1665. Everard Nitzardo (Sohann Eberhard N 25) 1699. Alphonfe Fernandez de Cordova y Ag 26) 1695. Thomas de Rocabert! 27) 1699. Alphonfe Fernandez de Cordova y Ag 28) 1699. Silohafar de Mendoza y Gandoval 29) 1795. Pidal Marin 21) 1719. François y Matice, cin Italiener 23) 1719. Sipoph de Molims 23) 1719. Sean de Camargo 20) 1733. Andri de Orbe y Larreategui 21) 1719. Sean de Camargo 23) 1742. Manuel Jidore Manrique de Lara 23) 1745. Manuel Guintano Bonifaz 20) 1758. Manuel Quintano Bonifaz | a) 1499. Digue Deza 3) 1507. Ximents: 4) 1518. Adrien, (der bekannte Nachfolger des Papits Leo 5) 1524. Alphonfe Maurique 6) 1539. Pardo de Tabera 7) 1546. Garcia de Loaifa 8) 1547. Valdis 9) 1566. Digue Efpinofa 10) 1572. Fonce de Leon 11) 1573. Quiroga 12) 1595. Servime Maurique 13) 1596. Fortocarrero 14) 1599. Nigno de Guevara 15) 1602. Jean Bapitle d'Acebedo 17) 1608. Bernard de Sandoval y Roxas 16) 1603. Jean Bapitle d'Acebedo 17) 1608. Bernard de Sandoval y Roxas 19) 1622. Pacheco 20) 1627. Antonio de Zapata y Mendoza 21) 1612. Antonio de Zapata y Mendoza 21) 1612. Antonio de Zapata y Mendoza 22) 1643. Digues de Aree y Reynofo 23) 1666. Pajcal d'Aralgon 24) 1666. Everard Nitar do (Johann Eberhard Neidhard 25) 1699. Alphonfe Fernandez de Cordova y Aquilar 26) 1699. Alphonfe Fernandez de Cordova y Aquilar 27) 1699. Alphonfe Fernandez de Cordova y Aquilar 28) 1699. Balthafar de Mendoza y Gandoval 29) 1705. Vidal Marin 20) 1709. de la Riva Hernera 30) 1711. François Judice, cin Italiener 31) 1712. Joseph de Molines 31) 1712. Joseph de Molines 31) 1713. Pande d'Arzamendi 32) 1714. Pande d'Arzamendi 33) 1715. Pande d'Arzamendi 34) 1720. Diegne d'Aflorga y Cefpedes 35) 1720. Jean de Caramengo 36) 1733. André de Orbe y Larreategui 37) 1744. François Perez de Prado y Cuefta 38) 1746. François Perez de Prado y Cuefta | 2) 1499. Digue Deza 3) 1507. Ximenes 4) 1518. Adrien, (der bekannte Nachfolger des Paplis Leo X.) 4) 1518. Adrien, (der bekannte Nachfolger des Paplis Leo X.) 5) 1524. Alphonfe Maurique 6) 1539. Pardo de Tabera 7) 1546. Garcia de Loaifa 8) 1547. Valdès 9) 1566. Digue Efpinofa 10) 1572. Ponce de Leon 11) 1573. Quiroga 12) 1595. Srevime Maurique 13) 1596. Portocarrero 14) 1599. Nigno de Guevara 15) 1602. Jean Bapitle d'Acebedo 17) 1608. Bernard de Sandoval y Roxas 18) 1602. Jean Bapitle d'Acebedo 17) 1608. Bernard de Sandoval y Roxas 18) 1619. Louis de Aliaga 19) 1622. Packeco 20) 1627. Antonio de Zapata y Mendoza 21) 1612. Antonio de Zapata y Mendoza 22) 1632. Digue de Aree y Reynofo 23) 1666. Pajcal d'Aralgon 24) 1666. Everard Nitar do (Sohann Eberhard Neidhardt, G. S. 25) 1699. Alphonfe Fernandez de Cordova y Apuilar 26) 1699. Alphonfe Fernandez de Cordova y Apuilar 26) 1699. Alphonfe Fernandez de Cordova y Apuilar 27) 1699. Alphonfe Fernandez de Cordova y Apuilar 28) 1699. Holmos de Rocabert: 27) 1699. Alphonfe Fernandez de Cordova y Apuilar 28) 1699. Holmos de Rocabert: 27) 1699. Alphonfe Fernandez de Cordova y Apuilar 28) 1795. Vidal Maria 29) 1795. Vidal Maria 20) 1795. Joseph de Molines 21) 1711. François Judice, cin Italiener 23) 1717. Sofeph de Molines 23) 1717. Sofeph de Molines 23) 1719. Sofen de Camann do 24) 1733. Andri de Orbe y Larreategui 23) 1714. Ranuel Jidove Manrique de Lara 28) 1746. François Perez de Prado y Cuefta 28) 1739. Panuel Guiron Ponifaz 40) 1775. Philippe Bertrand 40) 1775. Philippe Bertrand 40) 1775. Philippe Bertrand 40) 1775. Philippe Bertrand 40) 1792. Manuel Abad-y-la-Sierra | a) 1499. Diegue Deza 3) 1507. Ximents. 4) 1518. Adrien. (der bekannte Nachfolger des Papits Leo X.) 5) 1524. Adrien. (der bekannte Nachfolger des Papits Leo X.) 5) 1539. Pardo de Tabera 7) 1546. Garcia de Loaifa 8) 1547. Vaidis 9) 1566. Diegue Efpinofa 10) 1572. Ponce de Leon. 11) 1573. Quiroga 12) 1595. Ferôme Manrique 13) 1596. Portocarrero 14) 1599. Nigno de Guevara 15) 1602. Jean Bapithe d'Acebb do 17) 1608. Bernard de Sandoval y Roxas 15) 1602. Jean Bapithe d'Acebb do 17) 1608. Bernard de Sandoval y Roxas 18) 1619. Louis de Aliaga 19) 1622. Pacheco 20) 1627. Anlonio de Zapata y Mendoza 21) 1632. Anlonio de Zapata y Mendoza 21) 1632. Diegue d'Arce y Reynofo 23) 1666. Pajral d'Aralgon 24) 1666. Pajral d'Aralgon 25) 1669. Garmiento de Valladares 26) 1695. Thomas de Rocaberti 27) 1699. Alphonje Frenandez de Cordova y Aguilar 28) 1699. Alphonje Frenandez de Cordova y Aguilar 28) 1699. Balhalar de Mendoza y Gandoval 29) 1795. Vidal Marin 30) 1711. François Judice, ein Italiener 30) 1712. Sofeph de Motinas 31) 1712. Sofeph de Motinas 31) 1712. Sofeph de Motinas 31) 1713. Annuel Jidore Manrique de Lara 33) 1714. François Perez de Prado y Cuefta 33) 1738. Panuel Quintano Bonifaz 40) 1737. Philippe Bertrand 40) 1740. Philippe Bertrand 40) 1740. Philippe Bertrand 40) 1750. Philippe Bertrand | 1) 1452. Torquemada | 1) 1452- Torgusmada 1499- Diagus Deza 1499- Diagus Deza 1499- Diagus Deza 1518- Adrien. (der bekannte Nachfolger des Paplis Leo X.) 1518- Adrien. (der bekannte Nachfolger des Paplis Leo X.) 1518- Adrien. (der bekannte Nachfolger des Paplis Leo X.) 1518- Pardo de Tabera 120 1524- Alphonie Maurigus 120 1525- Pardo de Tabera 120 1526- Diagus Efpino fa 1526- Diagus Efpino fa 1526- Diagus Efpino fa 1527- Ponce de Leon. 1528- Fonne Manrigus 131 1595- Stefome Manrigus 131 1595- Partocarrero 1402- Stefome Manrigus 159- 159- Advance 159- 159- 159- 159- 159- 159- 159- 159- | 1) 1452- Torguemada 1499- Diague Deza 1499- Diague Deza 1499- Diague Deza 1518- Advien. (der bekannte Nachfolger des Paplis Les X.) 1518- Advien. (der bekannte Nachfolger des Paplis Les X.) 1518- Advien. (der bekannte Nachfolger des Paplis Les X.) 1518- Advien. (der bekannte Nachfolger des Paplis Les X.) 1518- Advien. (der bekannte Nachfolger des Paplis Les X.) 1518- Advien. (der bekannte Nachfolger des Paplis Les X.) 1524- Alghonie Maurique 1518- Avenue de Loaijs 1524- Avenue de Loaijs 1525- Avenue de Loaijs 1526- Diegue Efpinofa 1527- Ponce de Leon. 1528- Ponce de Leon. 1529- Ponce de | 1 1452. Torguemada 1 1499. Diague Deza 1 1499. Diague Deza 3 1499. Diague Deza 3 1499. Diague Deza 3 1507. Ximentes 4 1518. Adrien. (der bekannte Nachfolger des Papfis Leo X.) 5 1534. Adrien. (der bekannte Nachfolger des Papfis Leo X.) 5 1534. Pardo de Tabera 7 1546. Garcia de Loaifa 8 120 1405 8 120 1405 9 1506. Diague Efpinofa 9 1506. Diague Efpinofa 1 20 360 3600 4680 9 1506. Diague Efpinofa 1 28 6 400 1200 1500 9 1506. Diague Efpinofa 1 28 6 400 1200 1500 9 1506. Diague Efpinofa 1 28 6 400 1200 1500 9 1506. Diague Efpinofa 1 28 6 400 1200 1500 9 1506. Diague Efpinofa 1 28 6 400 1200 1500 9 1506. Diague Efpinofa 1 28 6 400 1200 1500 1 1572. Ponce de Leon. 1 11 1573. Quiroga 1 128 6 4 640 826 1 13 1896. Portocarrero 1 128 6 4 640 826 1 13 1896. Portocarrero 1 128 6 4 640 826 1 15 1602. Stenm Baptifle d'Acabe do 1 1602. Stenm Baptifle d'Acabe do 1 1602. Stenm Baptifle d'Acabe do 1 1603. Bernard de Zugniga 2 20 40 116 2880 1 1604. Diague de Aiaga 2 10 1027. Antonio de Zapata y Mendoza 2 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 |

e) Diese zo hatten offentliche Busungen auszuschen; eine unbestimmte großere Aurahl ward heimlichen Busungen unterworfen. Dasselbe gilt von den 48 von Nr. 40. Die heimliche Busunden bulsten woder Ehre noch Vermögen ein.

a come "I'll take at mile I ... I'll mon

A. B. C., die fich gewöhnlich zu einander wie 2, I. und 10, oder wie 2, I und 12 verhalten, könnten. Misstrauen gegen die Angaben einflösen; allein es isttdoch wahrscheinlich, dass die Richter der Inquifition fich mit einander in jeder Sitzung, in welcher fie ein Glaubensgericht hielten, dahin vereinigten, eine gewille Proportion zwischen A. B. C. eintreten zu laffen; die Angaben find laber nach einer mittlern Schätzung bestimmt, und werden also nicht für ganz genau ausgegeben, ohne dass darum die Glaubwürdigkeit des Verzeichnisses im Allgemeinen verdächtig wird. Auch ist hier noch zu herücklichtigen, was der Vf. Th. IV. S. 272 fagt : "Hätte ich zu der Anzahl der Schlachtopfer der Inquisition der Halbinsek auch noch die Unglücklichen hinzugefügt, die von den Gerichtshöfen zu Mexico, Lima und dem Indi-Schen Carthagena, von Sicilien, Sardinien, Oran, Malta und auf den See-Galeeren vorurtheilt worden find, fo ware die Anzahl in der That gar nicht zu berechnen. Und was ware es erft, wenn wir, was zu thun wir berechtigt wären, als Schlachtopfer des heil. Officiums alle diejenigen aufzählen würden, die zufolge der gewaltsamen Versuche, die Inquisition in Neavel, Mayland und Flanders einzuführen, in das Unglück gestürzt wurden, da alle diese Länder der Spanischen Herrschaft, mithin dem Einflusse der Spanischen Autodase unterworsen waren! Wie viele Schlachtopfer ließen fich auch zählen, die den Krankheiten unterlagen, welche ihnen das Unglück zuzog, die Strafe der Ehrlofigkeit mit ihren damit belegten Verwandten zu theilen! Gewiss es würde unmöglich feyn, das Maass von so viel Elend und Jammer zu bestimmen." Wenn man nun die Schweizer der Vorzeit nicht tadeln kann, das fie zuletzt, in der Unmöglichkeit, fich auf eine andere Weise der ihnen von Rom aus unverschämter Weise aufgedrungenen fogenannten Courtifanen (. Besitznehmer von geiftlichen Pfründen) zu erwehren, beschlossen, jeden solchen Courtifan, der in das Land kommen würde. kunftig ohne weitläuftigen Process sogleich zu ersäufen. so möchte es auch zu rechtfertigen seyn, wenn man im äustersten Falle in jedem Lande, wo fich nur von weitem die Luft zeigte, ein folches Inftitut, oder etwa eine Societat, die demfelben ad majorem Dei gloriam die Einschwärzung erleichtern könnie, einzuführen, den ersten, der dazu einen öffentlichen Antrag zu machen sich gelüsten ließe, mit der unverzüglich zu vollziehenden Strafe des Strangs bedrohte, und dieselbe unabbittlich vollstreckte, denn' auf harte Klötze gebührt sich ein harter Keil, und d principits obfla, ift eine goldene Regel, die schon in den unterften Klaffen jeder lateinischen Schule erblart wird. Der vierte Theil dieses Werks enthält moch verschiedene Belege in den Ursprachen, eine Zeittafel für die wichtigften Ereignisse, deren dies Werk gedenkt , und ein den Gebranch desfelben erleichteundes Register ... Je katholisch vecht pläubiger der Vf. einer kritischen Geschichte dieses Inhalts üch zeigt, um so mehr Zutrauen kann man zu allem, was

Die Gleichheit der Proportionen der Zahlen unter in derfelbem wessentließ iff; fassen, zumal wehn ihm A.B. C., die sich gewöhnlich zu einander wie 2, 1 solche Quellen, als die, welche unser Vs. nanute, zu und 10, oder wie 2, 1 und 12 verhalten, könnten Mistrauen gegen die Angaben einstolsen; allein es istitudoch wahrscheinlich, das die Richter der Inguistion ich mit einander in jeder Sitzung, in welcher sie ein Glaubensgericht hielten, dahn vereinigten ketzer, der Inquistion alles mögliche Böse werde sie gewisse Proportion zwischen A.B. C. eintreten zu lassen in der leicht das Schlimmte genau ausgegeben, ohne das darum die Glaubwirsien der leicht das Schlimmte genau ausgegeben, ohne das darum die Glaubwirsien der Verzeichnissen ausgeseten, ohne das darum die Glaubwirsien der Verzeichnissen ausgeseten in Allegmeinen verdachtig er von voraus abgeschnisten.

#### STAATSWISSENSCHAFTEN.

JENA, in d. Cröker. Buchh. Umrif meiner Vorlefungen über das praktische Geschäftsteben. Nebit angehängter Ueberücht, meiner Anleitung zur Beredfamkeit, vorwehmlich der gerichtlichen und Staatsberedfamkeit. Von Arnold Mallinckrodt. 1813-16 S. 8.

Der Name des Vfs. ift als der Name eines gelehrten und kräftigen Schriftstellers schon längst in Deutschland bekannt, und sein Auftritt als Lehrer der blühenden Hochschule Jena musste wohl bey allen einen vortheilhaften Eindruck machen, welche die Freymüthigkeit und den unbefrechlichen Ernft. des Vfs. in der Behauptnug der heiligsten Rechtsangelegenheiten bereits früher schon geachtet hatten. Besonders aber ist es verdienftlich, dass der Vf. durch feine Vorträge und tlurch die vorliegende kleine Schrift, welche den Plan und den allgemeinsten Umrifs zu feinen Vorlefungen über die auf dem Titel genannten Gegenstände enthält, ein Feld beurbart, das zum Theil auf mehrern deutschen Universitäten noch wenig bis jetzt berücklichtigt ward. Doin fo nothig und unentbehrlich die Theorie ift: fo foll und darb doch über ihr die Vorbereitung zum praktischen Geschäftsleben nicht vernachlässigt werden, weil es durchaus nicht gleichgültig ist, wie diese Vorbereitung geschieht, und ob sie ganz dem Zufalle oder der Willkür des Studierenden felbst überlassen bleibt. Noch wichtiger aber beynahe ist die Vorbereitung zur gerichtlichen und Staatsberedfamkeit, theils weil diefe, im Gegenfatze gegen Frankreich und England; von den Deutschen fast gar nicht bis jetzt gekannt ward, und doch einen wesentlichen Punkt der vorbereitenden Bildung zum höhern Staatsdienste ausmacht, theils weil wohl auch mit Recht erwartet werden darf, dass allmählig auf deutschem Boden die mindliche Gerechtigkeitspflege wieder, wie fie in der deutschen Vorzeit bestand, werde hergestellt werden. Denn nach dem großen Aufschwunge des deutschen Volkes seit dem Jahre 1813, welcher die im Stillen entwickelte und fortgebildete Kraft deffelben zur politischen Mindigkeit unverkennbar verkundigte, dürfte es dem Reactionsfysteme schwerlich gelingen, die morfehen Trimmer des unter mehr als 50 Millionen Europäern zufammengestürzten Lehnslyltems innerhalb des deutschen Staatenbundes von neuem

A. L. Z. Hum. 37 JANUAR 1819.

meiem fititzen zu wollen. Größer und weiter verbreitet, als im Zeitalter der Kirchenverbeißerung, ist gegenwärtig die Bewegung und der Fortschrit der Mehrheit zum Beilern: denn es liegt jetzt eine durch zoo Jahre fortgebildete intellectuelle, und moralische Kraft des gesammten deutschen Volkes in der Wagschale des Rechts, während in der andern Wagschale die Refte des Lehnsystems, die Steuerhefrevung, die Patrimonialgeriehtsbarkeit, die Leibeigenschaft, die Eigenhörigkeit, die ungemessen Frohndienste, die Censur, die zeinlichen und canonischen Rechtsfpriche und das geleime Verfahren in der Justiz liegen. Es ist nicht schwer, vorauszusgen, welche Wagschale nach 30 Jahren sinken, und welche teigen wird!

Bis aber diels entschieden ift, verdienen die Manner Dank und öffentliche Anerkennung, die, felbit auf die Gefahr hin, verkannt zu werden, in ihrem Wirkungskreife das Morgenroth einer belfern innern Gestaltung Deutschlands vorbereiten. Für diese muß die vollkräftige studierende Jugend gewonnen, und ohne Einseitigheit vorbereitet werden. Sie foll und muss ihr romisches und das Lehnrecht verstehen; allein fie foll in ihrer grundlichen Bildung und in ihrer zweckmäßigen Vorbereitung zum Staatsdienste es bewähren, dals fie im Lichte einer besiern Zeit wandelt. als in dem Zeitalter Friedrichs des Rothbarts, der aus finanziellen Gründen das römische Recht beförderte - und dass es unsern Tagen nicht am Berufe zu einer eigenthümlichen deutschen Gesetzgebung fehlt; denn so hoch stehen wir doch wohl an Cultur in unserm Zeitalter, als die Oft- und West-Römer in den Tagen des Theodosius und Justinian!

Mögen alfo diejenigen akademischen Lehrer, welche in fich die Masse zeitgemäßer, politischer und historischer Kenntnisse fühlen, wie der Regierungsrath Mallinckrodt, den Versuch machen, einen Kreis wissbegieriger und bildungsfähiger Jünglinge um fich zu versammeln, um zu ihnen über das praktische Geschäftsleben in Mallinekrodt's rein deutschem Geiste zu sprechen, und sie auf eine Zukunft vorzubereiten, wo die gerichtliche und politische Beredsamkeit bey den Deutschen vielleicht eben so reichhaltig, nach ihren verschiedenen Formen, angebaut seyn wird, wie es bisher, feit dem Jahre 1740, mit der geiftlichen Beredfamkeit geschah. Denn sollte ein Volk, das an Tiefe, Ernft und Gründlichkeit des Wiffens alle Nachbarvölker übertrifft, und das in den Tempela Gottes bereits durch Kanzelredner, wie Mosheim, 3. Andr. Cramer, Reinhard, Marezoll, Ammon u. a., an die Sprache der geistlichen Beredsamkeit gewöhnt worden ift, dieselbe Sprache der Beredsamkeit nicht auch in politischer und gerichtlicher Hinsicht sich anzueignen vermögen? - Rec. zweifelt keinen Augenblick daran; nur müllen dafür eben fo juridische Seminaria gestiftet werden, wie bisher schon homiletische Seminaria bestanden; die Regierungen müsfen diesem Theile der akademischen Bildung ihre anfmunternde Aufmerkfamkeit und Unterstützung

schenken, und die Fürsten und Völkerschaften Deutschlands werden gleichmößig dadurch gewinnen, und zu einem neuen politischen Daseyn erstarken!

#### ERDBESCHREIBUNG.

1) KARLBRUHE, b. Braun: Karte der pyrenäifthem Halbinfel. Gez. auf Stein von K. Müller der Wagner schen Steindruckerey. 4. (4 gr.)

 Ebendaf.: Frankreich. Federzeichnung von K. Müller der Wagner. Steindruckerey. 4. (4 gr.)
 Die Erfindung der Zeichnung auf Stein, und die

Fertigung von Abdracken davon auf Papier, scheint im füdlichen Deutschland schnellere und sichrere Fortschritte zu machen, als im nördlichen. Schon feit mehreren Jahren ift in den baierschen Staaten bev den Dicasterien der Gebrauch eingeführt, Schriften durch den Steindruck zu vervielfältigen, wodurch das mühlame und Zeit todtende Abschreiben erspart wird; und wie nahe der Kreidezeichnung find nicht die in München herauskommenden Landschaften vaterländischer Gegenden, welche bloss Steindruck find! Doch ift man immer noch der Meinung gewesen, dass sich beffer fanft unter einander verschmelzende, als zarte und bestimmte Striche durch diese Kunft darstellen laffen; wir find aber durch die beiden vor uns liegenden Karten überzeugt worden, dass sich auch diese Foderung vollkommen befriedigen läfst. Auch die kleinste Schrift ist hier dem Kupferstiche völlig gleich. die Fluffe find fehr zart gehalten, die parallelen Linien der Meeresküften find fauber und die Bergfchraffirung nach der besten Methode. Rec. hätte nur gewünscht, dass die Ortsnamen, wie Paris, Lyon, London, Liffabon etwas minder kraftig und weitläufig, etwa wie Madrid, dargeftellt worden waren; auch könnten die Ortszeichen, wie bey Bordeaux, Montpellier, Toulon, Marfeille, Clermont u. f. w. füglich etwas kleiner feyn, da sie so groß, wo nicht größer als die von Paris und Lyon find.

Was nun den geographischen Werth dieser Kar-ten betrifft, so find die Länder nach ihren natürlichen Grenzen, befonders nach den Flussgebieten, abge-Nr. 1. grenzt folgende fieben Gebiete ab: theilt. 1) nördliche Abdachung des Cantabr. Gebirgs mit dem Minho Gebiete; 2) Stromgebiet des Duero; 3) Stromgeb. des Tajo; 4) Stronigeb. der Guadiana; 5) Stromgeh. des Guadalquivir; 6) die füdöftliche Abdachung des Iberischen Geb. Zugs; 7) Stromgeb. des Ebro. Die Schreibung der Ortsnamen betreffend, würde vielleicht Cadiz beffer als Cadix, Iviza beffer als Ivicafeyn. Vor Escorial könnte El ftehen und ftatt Medina del Riofecco beffer Medina de Riofecco. Nr. 2. ist in die Gebiete 1) des Adour; 2) der Garonne; 3) der Loire; 4) der Seine und Somme, und 5) der Rhone abgetheilt. Auf dem vor ihm liegenden Exemplare der letztern Karte findet Rec. den Maassitab, vielleicht nur durch den Druck, etwas undentlich; ftatt Cap de la Hague follte Cap de la Hogue ftchen.

## Januar 1819.

#### RECHTSGELAHRTHEIT.

Leipzig, b. Fleilcher d. j.: Einleitung in das gemeine denische Privatrecht; von Dr. Chr. E. Weisle, Oberhofgerichtsrath und ordentlichem Professor der Rechte zu Leipzig, Nebst einem tabellarischen Grundrifs des deusschen Privatrechts. 1817-130 S. 8. (12 Gr.).

s gehört zu den erfreuhichen Zeichen des neu belebten wissenschaftlichen Sinnes und einer gründlichen historischen Rechtsbildung, dass seit dem Jahre 1815 das Studium des deutschen Privatrechts mit regem Eifer von mehrern Gelehrten wieder betrieben, und die Neigung zu rechtshistorischen Forschungen erweckt worden ist. Eichhorn hatte den Juristen den Weg gezeigt, auf welchem allein das deutsche Privatrecht eine feste Grundlage gewinnen konnte, und seine eigenen Forschungen lehrten, wieviel Treffliches zu erwarten fey, wenn feine Mcthode befolgt würde. Mittermaier fuchte vor den Nachtheilen zu warnen, welche durch die Beschränkung des Studiums auf ein sogenanntes gemeines deutsches Priwatrecht entständen, erweiterte die Grenzen dieser Wissenschaft, indem er besonders von der möglichst vollständigen Benutzung particularrechtlicher Institute und Rechtsfätze einen reichen Gewinn für das deut. sche Privatrecht erwartete. Die vorliegende Schrift des durch treffliche historische Werke ausgezeichneten Vfs. liefert einen schätzbaren Beytrag zu den Verfuchen, die richtige Methode der Behandlung des deutschen Privatrechts zu lehren, indem sie kräftig auf historische Rildung dringt, mehrere oft missverftandene Anlichten berichtigt, und wie er in der Vorrede verspricht, der Wissenschaft eine festere Grundlage zu geben, und den Stoff derfelben fystematischer zu ordnen fucht. Die Schrift zerfällt in die Einleitung in das gemeine deutsche Privatrecht (S. 1 - 81.), und in einen tabellarischen Grundriss zum Gebrauche bey Vorlefungen (S. 83 - 130.). Die Einleitung entsihält folgende Rubriken: Erster Abschnitt. Grundbegriffe des deutschen Privatrechts. I. Begriff des Privatrechts überhaupt und Verhältnis der Wissenschaft zu andern Rechtstheilen. II. Begriff und Eintheilung des deutschen Privatrechts. Nach S.7. bilden alle Rechtsnormen, welche bey Völkern germanischen Ursprungs entstanden find, und sich auf die gegenseitigen Geschäfte und Verhältnisse einzelner Staatsbürger beziehen, das deutsche Privatrecht im weitern Sinne; in engerer Bedeutung beschränkt der Vf. aber den Begriff blofs auf die einheimischen Privatrechte A. L. Z. 1819. Erfer Band.

derjenigen Völker, welche gegenwärtig zu dem deutschen Staatenbunde gehören. Zweuter Abschnitt. Von den Quellen des deutschen Privatrechts. I. Geschichte des d. Privatr., wobey der Vf. die Geschichte des ältern d. Pr. bis 911, des mittleren bis 1495, des neuern trennt. Vollständiger, als in irgend einem andern Compendium des deutschen Privatrechts, in einer klaren Uebersicht und mit treuer Benutzung der neuesten Entdeckungen und Berichtigungen ist dieser Abschnitt ausgearbeitet, und bewährt den gründlichen Geschichtskenner. Nur hätte Rec. gewenscht, dass bey der Geschichte der Urverfassung der deutschen Nation mehr auf die verschiedene Abftammung der einzelnen deutschen Völkerstämme Rücklicht genommen wäre; es giebt einen durchaus unrichtigen Gesichtspunkt bey der Entscheidung der Frage über Gemeinschaft des Ursprungs des deutschen Rechts, wenn man eine Gleichförmigkeit des urfprünglichen Rechts aunimmt, und die Grundstämme der verschiedenen Völker, welche später mit der deutschen Nation sich vereinigten, nicht gehörig unterscheidet. - Auf gleiche Weise sollten in einer deutschen Rechtsgeschichte besser, als es gewöhnlich geschieht, nach den Gründen der Gemeinschaft der Fortbildung des Rechts auch die verschiedenen Momente, welche ununterbrochen die Verschiedenheit des Rechts in den deutschen Staaten erzeugten, angegeben werden. - Die zweyte Abtheilung enthält eine systematische Darstellung der Privatgesetze deutschen Ursprungs für die deutschen Bundesstaaten: der Vf. trennt A. geschriebene, B. ungeschriebene Quellen. Zu wenig berührt der Vf. hier eine noch fast unbenutzte und doch höchst reichhaltig fliessende Quelle des deutschen Privatrechts, die Statute der Dörfer. Mit Unrecht hält man diese für selten, oder wenig bedeutend; falt jedes frankische Dorf hat seine fogenannte Gemein- oder Gemeindeordnung , faft iede Dorfgemeinde in der Gegend von Fulda, am Speffart und im ehemaligen Mainzischen Gebiete seine Weisthumer, fast jedes baierische Dorf feine Ehehafts-Alle diese Statuten gehören unter einen ordnung. Gesichtspunkt, und enthalten mehrere im deutschen Privatrechte häufig gar nicht erwähnte Rechtsverhältniffe. - Unter den ungeschriebenen Gesetzen (S. 47.) führt der Vf. I. Gewohnheiten auf; auch der Vf. gesteht, dass aus der blossen Uebereinstimmung vieler in verschiedenen Ländern eutstandenen Rechtsdenkmäler mit rechtlicher Gewissheit kein allgemeiner Nationalgrundfatz gefolgert werden könne. da die Möglichkeit eines Zufalls nicht ausgeschlöffen bleibe; dagegen will er (S. 51.) ein höheres Kriterium aufluchen, welches auf dem gemeinschaftlichen Ursprunge eines Rechtssatzes beruht, bey dem sich jene Uebereinstimmung findet, und aus den gleichförmigen Verhältnissen der germanischen Välker, befonders derer, die durch staatsrechtliche Verbindung vereinigt waren, um so sicherer hervorgehen soll, da das Gewohnheitsrecht aus dem innersten Leben jener Völker entsprang. Zu den ungeschriebenen Gesetzen rechnet der Vf. noch II. (S. 52.) die Observanzen, in so weit freye Corporationen oder füritliche und adelige Familien das Recht der Selbstgesetzgebung ausüben; und III. die Natur deutscher Rechtsgesetze und Institute; nach ihm liegt der ersten Entstehung rechtlicher Geschäfte blos die Idee vom Nutzen und Zweckmäßigkeit zum Grunde, und wenn fie gleich ursprünglich auf blosser Willkür der Theilnehmer beruhen, so entspringt doch, wie der Vf. annimmt, fobald einmal Begriff und Wirkungen eines Rechtsgeschäfts bestimmt find, in soweit aus diesem selbst ein stillschweigendes vertragsmässiges Recht, als fich die Interessenten nicht ausdrücklich erklären, dass sie hievon abzugehen gesonnen sind, und daher durch ihre präsumtive Einwilligung ver-pflichtet werden. Der Vf. giebt zu, dass die Geschichte der Bildung der Institute bis in die Eigenthümlichkeiten der Particularrechte verfolgt werden mülste. Die Grenzen zwischen dem Particularrechte und dem gemeinen Rechte laffen fich (S. 54.) nur durch forgfältige Vergleichung der Quellen angeben. Rechtsinstitute, welche aber nur auf individuellen Verhältnissen einzelner deutscher Völker beruhen, oder bloss in einzelnen Staaten verändert find, gehören nach feiner Meinung nicht in das deutsche Privatrecht. IIIte Abtheilung behandelt die Collision des deutschen Privatr. und das Verhältniss der gemeinen deutschen Privatrechte zu den fremden. Schärfer, als es der Vf. gethan, muffen hier die verschiedenen Länder getrennt werden; andere Grundfätze über Gollision entscheiden in Ländern, welche ein umfassendes allgemeines Gefetzbuch haben, z. B. Preufsen, Oefterreich; andere in Staaten, deren Gesetzbücher blosse systematische Compilationen des gemeinen Rechts and der einheimischen Rechte find, z. B. in Baiern, oder deren Landesordnungen blofs das einheimische Recht gesammelt haben, und die subsidiarische Kraft der fremden Rechte deutlich aussprechen. Dritter Abschnitt. Existenz, Gebrauch und Methode des gemeinen deutschen Privatr. Der Vf. fucht nach dem bisher Angeführten den rechtlichen Grund des deutschen Privatr. in der Autonomie der deutschen Nation; diesem Rechte kann man nach seiner Meinung die Eigenschaft eines gemeinen unter der doppelten Vorausfetzung zueignen, dass weder das Institut, worauf fich das Recht bezieht, noch die Rechtsidee felhst, durch particuläre Vorschriften aufgehoben ist; die Anwendung der fremden Rechte ist nach ihm durch die nämlichen Voraussetzungen bedingt. Er fchreitt (S. 43.) dem gem. d. Pr. nicht blofs einen mittelbaren theoretischen Nutzen, sondern auch einen unmittelbaren und praktischen zu. Um die

Grenzen der Wiffenschaft näher zu bezeichnen, giebt er (S. 62.) den scheinhar fremdartigen und dennoch aufgenommenen, und wieder den scheinbar dazu gehörigen und doch ausgelaffenen Stoff an, und rechnet zu der ersten Klasse: Grundsätze des öffentlichen Rechts, welche Privatrechte hervorbringen oder modificiren, deutsche Rechtsalterthümer und particuläre Rechte, in foweit fie zur Bestätigung von allgemeinen germanischen Rechtsideen angeführt werden, oder ihr Ursprung aus selbigen abzuleiten ist; zu der zweyten Klaffe: die durch Meinungen der Rechtsgelehrten eingeführten und durch den Gerichtsgebrauch angenommenen Modificationen der fremden Rechte. Der vierte Abschnitt enthält Hulfswiffenschaften des deutsch. Privatr., der fünfte die Literatur des d. Pr. -Beide Abschnitte find befriedigend gearbeitet. Was alier die Grundansichten des Vfs. selbst betrifft. fo scheint dem Rec. die Zeit nahe zu seyn, in welcher die verschiedenen Bearbeiter des deutschen Privatrechts, wenn sie auch in einzelnen Ansichten von einander abweichen, doch von gleichem Eifer für die Wissenschaft beseelt, über die entscheidenden Rücklichten, nach welchen die Behandlung des deutschen Privatrechts sich richten soll, leicht sich vereinigen werden. Die eigentliche Frage bey dem Streite scheint dem Rec. die zu seyn: auf welche Weise kann eine umfassende grandliche, die sichere Anwendung des Rechts dem Richter gewährende Kenntnifs aller in Deutschland geltenden Rechte durch wissenschaftlichen Vortrag gegehen werden? Dass die Kenntniss der fremden Reclite am fichersten erworben werde, wenn man ohne alle Rückficht auf den fogenannten usum modernum das fremde Recht rein im Pandectencollegio vorträgt, wird jetzt ziemlich allgemein eingesellen, und damit ist auch die Grundlage des Rechtsstudinms, auch für den Juristen, der ein noch so vollständiges neues Gesetzbuch anzuwenden hat, gegeben. Noch fehlt aber ein wissenschaftlicher Vortrag, welcher 1) die Anwendung der fremden Rechte unter den so vielfach in Deutschland veränderten Verhältniffen lehrt, dafür bestimmte Grundfätze angiebt, und welcher 2) zugleich eine möglichst vollständige Kenntnifs der rein deutschen Rechtsinstitute gewährt. Beides kann leicht durch einen zweckmäßigen Vortrag über das deutsche Privatrecht bewirkt werden. In einer zusammenhängenden Entwickelung der in den deutschen Staaten von der ersten Zeit an bis auf die gegenwärtigen einwirkenden Verhältnisse auf den. Rechtszuftand überhaupt und auf den Zustand jeder einzelnen Rechtslehre ift es leicht nachzuweifen, auf welche Art das römische Rechtsinstitut modificirt worden, welch neues Institut sich hervorgebildet habe. Je vollständiger dieser Vortrag die Particularrechte umfast, delto mehr Licht verbreitet fich auf die ganze Rechtslehre, und lehrt, in wiefern fich ein allgemeiner Grundfatz in der Lehre aufstellen last, oder wie sich derselbe modificirt habe ; der Vortrag ist hier um so leichter systematisch und vor einem blossen Katalogistren bewahrt, jemehr sich gewisse Familien von Statuten und Rechtsinstituten

nachweisen laffen. Je vollständiger der Vortrag ist, defto leichter ift es möglich, was Eichhorn verlangt, dass man eine höhere Regel auffinde, von welcher die Particularrechte die Anwendung auf einzelne Verhältnisse enthalten; daher verlangt ja auch der Vf. (S. 53.), dass man die Geschichte der Bildung der Rechtsinstitute bis in die Eigenthümlichkeiten der Particularrechte verfolge. Je forgfältiger diefs geschieht, desto mehr werden sich die Privatrechts-lehrer überzeugen, dass sie unter dem Aushängeschilde: gemeines deutsches Recht, hänfig nur das Recht, welches fie in ein Paar Ländern, deren Statute ihnen bekannt waren, vorfanden, verkauften, und daher Rechtsfätze zu allgemeinen erhoben, diehöchstens mir in einigen Gebieten anwendbar find; fie werden, wenn fie z. B. auch mit den häufig noch unbenutzten füddeutschen Statuten fich bekannt machen würden, fich überzeugen, dass ihnen eine groise Zahl wichtiger deutscher Rechtsinstitute unbekannt geblieben ift, und dass das von ihen gelehrte Recht oft nur ein norddeutsches Privatrecht war-Der Versuch, ein gemeines Recht zu begründen, führt nothwendig dazu, dass viele Institute im Vortrage gar nicht angeführt werden, und dass der Vortrag der wirklich entwickelten einseitig wird. Diess Letztere ist z. B. der Fall bey allen Rechtsinstituten, welche mit ökonomischen und Gewerbsverhältnissen zusammenhängen, z. B. eheliche Gütergemeinschaft; oder welche von finanziellen Verhältniffen abhangen, z. B. Pfandrecht, oder die Lehre von der refignatio judicialis, oder endlich bey Instituten, welche vorzüglich in das öffentliche Recht einschlagen. z. B. Versuche man es, ein gemeines deutsches Adels- oder Bauernrecht zu begründen, und man wird bald von dem vergeblichen Beginnen fich überzeugen. Betrachte man die trefflichste germanistische Schrift von J. C. Runde über die Leibzucht, fo liegt darin wohl ziemlich klar das Geständnis des Vfs., dass mit der Ansicht Runde's des Vaters nicht viel gewonnen werde; wie wenig enthält gerade diese Schrift wahres gemeines Recht? - Auch ein anderer Fehler in manchen Schriften über deutsches Privatrecht verdient Rage; der Fehler nämlich, bey den historischen Untersuchungen zu sehr auf die Quellen des alten dentschen Rechts, oder die Rechtsbilcher des Mittelalters fich zu beschränken. Soll der Vortrag über deutsches Privatr. einen wahren Nutzen gewähren, fo mufs der Vortrag zwar, wie Eichhorn so trefflich diess nachgewiesen hat, die Natur der Rechtsinstitute aus den ältern Quellen entwickeln, aber zugleich jedes Institut bis zur neuelten Zeit in feiner Fortbildung durchführen, daher die Quellen der neuern Zeit forgfältig benutzen, und dadurch Grundfatze für die hentige praktische Gültigkeit der deutschen Rechtsinstitute aufstellen. In den meisten Compendien wird zwar das Bauern - und Adelsrecht, Judenrecht, wie es einst bestand, und wenn es gut geht, wie es vor der französischen Revolution galt, vorgetragen; aber die ungeheure Umwälzung der Staaten hat auch das Privatrecht ergriffen, und in

fofern find die neuern Gefetzhücher, Verordnungen, Constitutionen wohl zu benutzenden Quellen des deutschen Privatrechts, welches dadurch an praktischem luteresse unsehlbar gewinnt. - Der Einleitung hat der Vf. einen Grundris zu Vorlesungen hinzngefügt, worüber Rec. manche Bemerkung nicht unterdrücken kann. Der Vf. unterscheidet einen allgemeinen Theil des deutschen Privatr. ohne Rückficht auf besondere Stände, und einen besondern Theil des d. Privatr., oder von den Rechten der verschiedenen Stände in Deutschland; in der letztern Abtheilung trägt er (S. 100.) die Privatrechte des Adels, (S. 128.) die Rechte des Bürgerstandes, (S. 119.) die des Bauernstandes vor. Allein durch diese Trennung kann der Vortrag nicht gewinnen; es ift zwar richtig, dass einzelne Institute ursprünglich nur mit den politischen Verhältnissen eines gewissen Standes zusammenhängend nur bev diesem Stande vorkommen; aber diess Verhältnis hat sich schon feit längerer Zeit geändert; man kann 1) mit Zuverlässigkeit keine Grenzlinie genau zwischen den Instituten ziehen, die nur einem einzelnen Stande angehören, und den allgemeinen, z. B. bey Gütergemeinschaft, bey Einkindschaft; warum stellt sie der Vf. (S. 118.) nur unter die dem Bürgerstande angehörigen Institute? Ist nicht in mehreren deutschen Staaten Gütergemeinschaft ganz allgemein; und wer bezweifelt es, dass auch bey dem Adel Einkindschaft vorkomme? 2) Durch die Beschränkung des Instituts auf einen gewissen Stand muß aber auch der Vortrag fehr beschränkt und sogar unrichtig werden, z.B. wenn man (S. 107.) die donatio propter nuptias und die Morgengabe, zwey Iustitute, die schon nach den ältelten Urkunden bey Meichelbek nicht bey dem Adel allein vorkommen, blofs unter den Rechten des Adelsstandes vorträgt. Das dritte Buch (S. 128.) behandelt die perfonlichen Verhältnisse, wodurch Privatrechte geändert werden, und zwar Abschn. I. Einfluss der Religionsverschiedenheit auf die Privatrechte; Abschn. II. Einfluss der Anrüchigkeit und Ehrlofigkeit auf Privatrechte. Die Abtheilung felbst ist gewiss im d. Pr. sehr zweckmälsig, sie muss aber dann auch benutzt werden, um Adels-, Bürger- und Bauerurecht darin vorzutragen: denn der Adelstand, der als Stand ins öffentliche Recht gehört, ift auch nur ein perfönliches Verhältnifs, wodurch Privatrechte verändert werden. Dagegen scheint die Lehre von der Ehrlofigkeit nicht in diese Abtheilung, sondern auf die Art, wie in den Pandectenvorlefungen diess geschieht, in den allgemeinen Theil zu gehören. Ungern vermisst man in den Vorlesungen über deutsches Privatrecht den so nothwendigen allgemeinen Theil, in welchem z. B. die Lehren von der Eintheilung der Personen, die schwierige, durch Heise's Bemühung fast allein aufgehellte Lehre von den juristischen Personen, die Eintheilungen der Sachen, die Lehre vom Besitze, von der Verschollenheit n. dgl. gehören; die römischen Begriffe reichen dafür nicht aus, und im deutschen Privatrechte schweigt man gewöhnlich. Das allgemeine Privatrecht theilt der

Vf. in ein gemischtes allgemeines Privatr. und in ein reines. Im ersten, bey welchem er den Ausdruck für sehr passend hält, um diejenigen Rechte zu bezeichnen, welche zum Theil auf staatsrechtlichen Grundfätzen beruhen, trägt er die Grundfätze über die Grenzen der Landeshoheit und der Privatrechte in Ansehung einzelner Gegenstände des Eigenthums vor, und zwar 1) von herrenlofen Sachen, 2) von Fluffen und andern Gewässern, Inseln, verlassens Bette der Fluffe, Flosrecht, Fischereyrecht; 3) von Wegen und Landstrassen; 4) Forsten und Waldungen. Forstrecht, Jagdrecht, Bergwerke u. f. w. Der Ausdruck: gemischtes Privatrecht, scheint weder passend, noch fehr räthlich, da er eine nicht genug zu vermeidende Vermischung administrativer und rein rechtlicher Gesichtspunkte begründet, dass gewisse Gegenstände zu den Hoheitsrechten gehören, andert nichts, wenn an dem Gegenstande ein Privatmann ein wahres Privatrecht, z. B. Forstrecht erworben hat; der Lehrer muss dann diesem Privatrechte einen Platz unter den Rechten überhaupt anweisen, und einen solchen unter den Foderungsrechten dafür zu finden (absolutes Foderungsrecht) hält nicht schwer. Im reinen allg. Privatrechte macht der Vf. eine neue Abtheilung. 1. Personenrecht, welches den natürlichen Zustand betrifft. II. Personenrecht in Beziehung auf Familienverhältnisse, wohin der Vf. (S. 89.) das Eherecht und die älterliche Gewalt ftellt, und die Verbindung zwischen Herrschaften und Gefinde fehr uneigentlich rechnet. Offenbar muß der Gefindevertrag unter den Verträgen überhaupt aufgeführt werden. III. Im Perfonenrecht, welches von bürgerlichen Verhältnissen abhängig ist, führt er 1) den rechtlichen Unterschied zwischen Fremden und Einheimischen und die Vormundschaft auf. In der zweyten Abtheilung: Rechte des Eigenthums, vermist man die Lehre von den Erwerhs-Bey den Servituten bemerkt der Vf., die Weidegerechtigkeit sey nur anzudeuten, indem die Entwickelung in das römische Recht gehört, was die Abhandlung stimmt oft wortlich mit dem Theophiaber schwerlich ein Lehrer der Pandecten zugeben wird; unter den Beschränkungen des Eigenthums behandelt der Vf. (S. 93.) den Retract, der aber eben fo wenig hieher gehört, als die pacta adjecta bev dem Kaufe hieher gerechnet werden können. Für die wichtige und im d. Privatr. gewöhnlich nur kurz berührte Lehre vom Pfandrechte kommt (S. 93.) nur das Wort Pfandrecht blofs andeutend im Grundriffe vor. In der dritten Abtheilung: Recht der Foderungen, find alle blofs im Gewerbsverhältnisse vorkommenden Verträge, z. B. Verlagsvertrag, ins Handwerksrecht, bey dem Bürgerstande der Gutsübergabsvertrag in das Bauernrecht verwiesen. Das Erbrecht ist nur kurz skizzirt. Bey dem Worte: testamentarisches Erbrecht, ist bemerkt, dass es in der Regel nach römischem Rechte beurtheilt werde. Wie steht es aber mit den gerichtlichen Testamenten? Ueber Besitz und Verjährung

wird am Schlusse des ersten Buchs abgesondert gehandelt.

LEIPZIG: Procancellarius D. Christianus Gottlieb Haubold etc. folemnia inauguralia - Guft. Frid. Haenelii - die X.M. Jun. a. c. 1817 publice celebranda indicit. Ineft fragmentum Graecum de obligationum caussis et solutionibus, inprimis de stipulatione Aquiliana, ab Angelo Majo nuper in lucem protractum, nunc iterum editum et brevi adnotatione illustratum. XXIV S. A.

So wenig es auch üblich ift, dass unsere Blätter akademilchen Programmen eine ausführliche Anzeige gestatten, so erheischt doch der Name des verdienten Vis. und die Wichtigkeit des in diesem Programin abgehandelten Gegenstandes eine Ausnahme, Der in dem Auffinden ungedruckter Refte des Alterthums fo glückliche Angelo Mai (fo lautet dessen Name italienisch) fand in einer Handschrift der Ambrosianischen Bibliothek zu Mailand, welche einen Theil der Bafiliken enthält, und zwar dem Titel derfelben: de Armeniis, eine griechische Ahhandlung angehängt, welche er für ein Scholion hielt, und hinter seiner Ausgabe des Porphyrius ad Marcellam. Mediolan. 1816. abdrucken liefs. Dass diese Abhandlung ein für sich bestehendes Werk war, und keinesweges eine Scholie zu den Bafiliken, ergiebt fich nicht nur aus ihrer ganzen Abfaffung, fondern auch aus der Stelle, wo fie aufgefunden ift, da diefe nicht den mindeften Bezug auf den in der Abhandlung abgehandelten Gegenstand hat; und auch aus ihrer Kürze läfst fich nichts gegen ihre Selbstständigkeit argumentiren, da solche kleine Büchelchen über einzelne Gegenstände des Rechts in dem fogenannten Postjustinianeischen Rechte gar nicht selten vorkommen. Die Abhandlung felbst ift eine Erweiterung dessen, was der Paraphrast Theophilus zum 2. Inft. Ill. 13. de obligat. bemerkt hat; offenbar find dessen Bemerkungen zum Grunde gelegt: denn lns überein; wiewohl fich in andern Punkten wieder mancher Unterschied findet. Der Nutzen . der fich aus derfelben schöpfen lässt, bezieht sich darauf, dass für den Text des Theophilus hin und wieder bessere Lesarten zu entnehmen find, und dass sie beweift, dass auch im Mittelalter die Aquiliana flipulatio chen fo gut noch in dem Byzantinischen Reiche zur Anwendung kam, als dieses noch neulich v. Savigny in Bezug auf die Abendländischen Gegenden, aus Marini erwiesen hat. Der Vf. verdient daher den höchsten Dank aller Rechtsgelehrten, dass er durch diese neue Ausgabe ein Werkchen gemeinnütziger gemacht hat, als es fonst bey der Unbekanntschaft der Juristen mit den Werken der neuern griechischen Philosophen, und bev der Beschaffenheit des Werks des Porphyrius. dem es von Mai angehängt worden ift, möglich gewefen wäre.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Januar 1819.

# LITERARISCHE NACHRICHTEN.

I. Uebersicht der magyarischen (nationalungrischen) Literatur im Jahre 1817.

(Fortfetzung von Nr. 254. Jahrg. 1818.)

· Poefie. . ...

Auch im Jahre 1817 betraten mehrere magyarische Dichter mit Glück den Parnass; andere hingegen hütten sich entsernt halten sollen.

Hunyadi Láfeló, Tragoedia. Irta Virág Benedek. (Ladislaus Hunyadi, eine Tragodie von Benedict Virag.) Ofen, in d. königl. Universitätsdruckerey. 8. Mit dem Bildnisse des Ladislaus Hunyadi. Der glückliche lyri-Sche Dichter der Magyaren, Virag, der den Namen "Magyarischer Horaz" mit Recht verdient, tritt mit diefer in fechsinisigen Jamben geschriebenen Tragodie zum erften Mal im dramatischen Fache auf. Sie wurde, durch Alexander von Kisfaludy's Drama "Hunyadi Janos" (Johann Hunyadi, Ofen, in d. Univers. Buchdr. 1846, 308S. 8.), welches in freyen Jamben verfalst ilt und in der Anlage viele Mängel hat, veranlasst. Es leidet keinen Zweifel, dass Virag's Tragodie vor Kisfeludy's historischem Drama den Vorzug verdient. aher Kenner vermissen dennoch in derfelben hinlangliche Kenntnils des Theaters, und Virag hat fich offen bar zu febr an Beffenyei's Hunyadi Lafelo gehalten. Es leidet keinen Zweifel, dass Virag in der Folge auch im dramatischen Fache zu einer immer größeren Vollkommenheit gelangen wird, und wir sehen seinem Hunyadi Maryas (Marthias Hunyadi), 2u welchem man Hoffnung hat, mit froher Erwartung entgegen. -Viskovics Mihaly Mefeji es Verfei (Fabeln und Gediebte von Michael Vickovice.) Pelth, gedr. b. Trattner. 134 S. 8. Michael Viskovics, Fiscal in Pelib, ile ein gehorner Serbes, der aber rorzieht, in der kraftvollen magyarischen als in der weichlicheren neuserbischen Sprache zu dichten und zu schreiben, weswegen er von dem magyarischen Dichter Franz v. Kazinczy in einer poetischen Epistel belobt, von dem ferbischen Archimandriten und Dichter Mufchitzky aber in einer ferbischen Ode geradelt wurde. Er schreibt fliefsend und correct magyarisch, Die Fabeln, in welchem Facho Vithavics unter den Magyaren zuerst durch Original - Fabeln auftrat (früher erschienen nur Ueber! ferzungen), find in ungehandener Rede und gelungen. Unter feinen Gedichten zeichnen fich die Epigrammen aus, die dem Vf., der viel Hang zur Satire hat, mei ftens gelungen find. Auch in den poetischen Episteln A. L. Z. 1819. Erfter Band.

ist er glücklich, minder in der lyrischen Poesse. -Versch Mesek Nicolai man szabadon készitette Benke Fofef. (Fabeln in Verlen, nach Nicolai frey verfalst' von Joseph Benke.) Miskoloz, gedr. b. Szigethy. 8. Der Vf., ein magyarischer Schauspieler, verdient Aufmunterung. - Az Erküvés, fromorú Játék öt felvonúsban. Szerzette G. 7., kiadta Dömöter Miklos, a' Szerző barátja. (Der Schwur, ein Trauerspiel in 5 Aufzügen. Verfalst von 7. G., herausgegeben von Nicolaus Dög moter, einem Freunde des Verfassers.) Peleb, b. Trattner. 99 S. gr. 8. Mit einem Kupier v. Vignetfe. .(2 Fl. W. W.) Ein ungrisches Original - Trauerspiel in ungebundener Rede, mit vielem Feuer und dramatischer-Kraft geschrieben, aber der Stil verdient oft Tadel, -Clokonau Vitez Mihaly élete 's némelly még eddig ki nem adost munkái Domby Márton áltál. (Das Leben und einige bisher noch nicht herausgegebene Werke des-Michael Vitez von Clokonay. Von Martin Dombu.) Pefth . gedr. b. Trattner. 8. Nicht alle hier mitgetheilten Gedichte des verstorbenen magyar, Dichters Cfokonag verdienten bekannt gemacht an werden. Die Biographie des Dichters ist hier ausführlicher als in der Ausgabe der Werke Clokonay's vom Prof. Marten in Wien .. Lidas Maryi, egy eredeti Magyar Regeetc. (Matthias Lidas, eine magyarische Original-Sage. Versalst von M. F. Zweyte verbesserte Ausgabe, mit 4 Kupfern.) Wien. 16 S. 8. Die Erfindung des Stoffs ist nicht übel, aber die Moral wird beleidigt, und die Verlification ift holpricht und unbeholfen. - Erzékeny Verfek, Vöröfs Lajos álsal. (Empfindiame Verfe von Ludwig Vorofs.) 2 Bande mit 2 Kupfern, Pelith. b. Trauner. 126 S. 8. (1 Fl. 30 Kr.) . Ut dem Referenten noch nicht näher bekannt. - Rudolfiar, az az a' Habsburgi I Rudolf Tfafzár (Cfafzár) etc. - irta 1815 ben Horvath Adam. (Rudolphias, das ift ein Theil der Theten des Kaifers Rudolph I. von Habsburg, im metrischen und zugleich gereimten Versen verfast im J. 1815 von Adam Horvath.) Wien, gedr. b. Anton w. Haykul. 8. (Auf Druckpap. 3 Fl. 30 Kr., Velinpap. 4 Fl. 30 Kr.) Diele, zum Theil gelungene, Epopoe ift in 19fylbigen trochaifchen und zugleich gereimten Verlen geschrieben. - Tavafzi Viragok. Kiadta Pucs Ansel. (Frühlings Blumen, herausgegehen von Antos Puca.) Pefebe b. Trattner, 216 S. R. - Kemenen Lara. Irta Gömbas Antal, T. N. Vals Varmegye Tabla Biraja. (Die Kemenescher Leyer. Von Anton Gombos. Comitats - Beylitzer der Eisenburger Gespenschaft.) Szombathely (Stein am Anger). 227 S. 8. Enthalt mehrere gelangene Gedichte. Kemenet ift eine schöne Gegend

gend in der Eisenburger Gespanschaft. (Ladenpreis 3 Fl.) - Verfi Mulatocar. Elfo es malodik Konyv. (Unterhaltung in Versen. Erstes und zweytes Buch.) Pefih. b. Trattner. Mit 2 Kpfrn. 8. (2 Fl. 30 Kr.) -Friss bokrésa, mellyel Hazajának kedveskedik Fay Andras. (Frischer Blumenstraufs, dem Vaterlande dargebracht von Andr. Fay.) Pefith, gedr. b. Trattner. (Mit der Jahrszahl 1818.) 136 S. 8. Mit einer Vignette und Notenhlättern. Enthält mehrere gelungene Gedichte. -Külömbkülömbféle Verfek, egyfzer másfzor irogatta 's molt közre botfatja Ferdös David Győrökön. (Verfchiedene Gedichte, zu verschiedenen Zeiten geschrieben und jetzt herausgegeben von David Ferdös in Györök.) Pelib, gedr. b. Trattner. 96 S. g. Diele Gedichte find dem Ref. nicht bekannt. - Milton elvefatett Paradicfom. Forditotta Francziaból Beffenyei Sandor. II Darab. Masodik Kiadas. (Milton's verlornes Paraffies. Aus dem' Franzölischen übersetzt von Alexander Bessengei. Zwey Theile, Zweyte Ausgabe.) Kalchau, hey Otto Wigand. 3. Jetzt haite ein magyar. Dichter lieber eine Ueberletzung aus dem englischen Original unternehmen sollen : Der verstorbone Bessengei verstand nicht die englische Sprache, und behalf lich daher mit einer franzol. Ueberletzung. - Grof Zringe Miklos vagy Sziger varanak effromlafa. Hadi Nemzeti Roman. Cferi Peter ánal. (Graf Nicolaus Zrinyi, oder die Belagerung der Festung Szigett Fin National: Kriegs Roman. Von Pezer Cferi.) Pefeb , h. der Witzwe Kis u. Sohn. 111 S. 8. Die Gelegenheitsgedichte übergehen wir.

. Philologie.

... Maguar Grammacika, Benyah Bernard (Ungri-Sche Grammatik von Bernhard Benyak, königl. Profesfor.) Selmetz Bánya (Schemnitz:) '8. Zeichnet fich durch keine befonderen Vorzäge aus. - Gründlich dagegen ife: Magyar nyelv-tanitó könyv; melly a' Magyar Belzédnek és Irásnak Izabállit megnélve, gánclolva es megválafztva adja elé. Irá - Kaffai Jofef. (Magyarische Sprachlehre, welche die Grundsätze der magyarischen Rede und Schrift beurtheilend, berichtigend und absondernd vorträgt. Von Joseph Kaffai, Pleban zu Szerencs.) Sáros - Patak, gedr. b. Nadaskay. 468 S. 8. (3 Fl. 45 Kr.) Sie erschien auf Kosten des Freyherrn Ignatz Szepely, Domherrn zu Erlau, und. ift dem Erlauer Erzbischof, Freyherrn Ignatz von Fis Scher, dedicirt. - Als brauchbar ift zu nennen: Ne. met Grammatika, ahoz valé gyakorláfokkal. Német olvafá. könyvel és fackönyvel egygyütt. A' németül tanúló Magyar Ifjulag framara kelzitette Marcon Jofef etc. (Deutsche Grammatik, sammt dazu gehörigen Uebungen. Mit einem deutschen Lesebuch und Worterbuch: Für die deutschlernende magyarische Jugend verfalst von Joseph Marcon, Prof. der magyarischen Sprache und Literatur auf der Wiener Universität.) Becs (Wien.) 352 12. 432 6:48. - it ett anniert; a veid. i Cam's

Hier mölfen wir auch folgende, obgleich nicht in der magyarlichen Sprache verfalste, Werke anführen: Aunlysicae Institutionum Linguae blumgaricae, Partes III. Auct. Francisco Verseghy. Oben, Univ. Dr.

. 11 1

1138 S. 8. Der erfte und dritte Theil begreift die eigentliehe Grammatik der maggarischen Sprache. Der dritte Theil ift überschrieben; Usus aeftheticus Lingung. Hungaricae. Sectio I: Ornati Sermonis patrii gradus. es Episome legum aestheticarum, quibus ars Oratoria et Poëtica innititur. Sect. II: Epitome Rhetorices et Poetices patriae. Enthalt bona mixta malis. In Pethe's Nuelo nyomozó 1817 find viele Paradoxieen und Irrthümer des gelehrten Vfs, der früher in deutscher Sprache eine magyarische Grammatik herausgab, gerügt. - Versuch einer ausführlichen praktischen ungarischen Sprachlehre für Deutsche. Neblt dazu gehörigen Aufgaben und Uebungsflücken, und einem ungarischen Lesebuche. Von Joseph von Marson. Zweyte, mit einem neuen, ungarifch. deutschen und deutsch-ungarischen Wörterhuche vermehrie Auflage. Wien, gedr. b. Anton Pichler. 144 u. 432 S. 8. (31 Fl. W. W.) Brauchbar, ohgleich nicht in philosophischem Geiste geschrieben. - Daniel Kanka de nativa Sermonis Hungarici euphonia. Pressburg, b. Weber. 8. Kanka (vormals Rector des evangel. Gymnaf. zu Schemnitz, jetzt Rector des evangel. Gymnaf. zu Modern), der früher als ein Gegner der magyar. Sprache auftrat und in einem Programm den Ungern die flawische Sprache zur National - und Staats -Sprache empfahl, fetzi in diefer Abhandlung die natürliche Euphonie der magyar. Sprache bündig aus einander.

Noch im Jahre 1316 erschien, wurde aber in der Uebersicht der magyar. Literatur vom 1. 136. 6n hit amgesihrt: Vecabularium, in quo plurium Hingaricit vocibus consona variarum linguarum vocabula collegis Sam ut 16 (yarmarhy. Auch mit dern ungrischen "Ettel: Sad-tir, mellyten sok magyar sickhoc hassonis sakangar sakanga

(Der Befchlufs folge nüchftens.)

#### II. Todesfälle.

Am' sten December starb zu Hamm Reink. Friedr. Terlinden, Königl. Preußt, Clevischer Ober-Landesgerichts. Ruth., im öften Jahre seines Alters. Seine im Meussel Deutschland, vollstandig aber in Grore's bistor, geogr. statist, lit. Jahrb. für Westphalen 1817 außgeschtten Schriften, wosselbs auch nabere Umstande von Seinen Leben beygestigt ind., zeugen von seinen ausgebreiteten Kenntmillen in der Rechtswißsenschaften.

Am a fren December farb au Dresden der Königl, Beichtväfer Jo. Aloyf. Schneider, der Philof. ü. Theol. Decton, Protonotar, und Viear. Apoffol. Domkapitular zu Krakau, Bifchof von Argio, Counthur des Civilverdieaffordens, im 66ften Jahre feines Alters.

statt games ...

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

# I. Neue periodische Schriften.

Mit Anfang dieles Jahrs ersebeint zu Berlin wüchentlich zweymal eine

Allgemeine Preußische Staatszeitung,

welche einen officiellen und nicht officiellen Theil enthalten wird.

Zu dem officiellen Theile gehört die officielle Chronik, welche alles enthält, was über Ereigniffe am Hofe und im Staate öffentlich bekannt zu machen gut gefunden wird, auch Verordnungen und Bekanntmachungen der höhern Behörden.

der merkwürdigsten Begebenheiten des Auslandes und Inlandes.

Der Preis des Jahrgangs ist fünf Thaler jährlich bey vierteljahriger Vorausbezahlung, wofür sie durch die gauze Monarchie auf den Postämtern zu erhalten iste.

Von künftigem Jahre an erscheint in me'nem Verlage ein Allgemeiner Repertorum der neuelien in. und auslandischen Literatur und Kunst, in kurzen aber ge-treuen Inhaltsanzeigen und Beurtheilungen, wodurch die Wünsche einer schnellen und hinreichenden Uebersieht der neuesten gelehrten und Kunst. Erzeugnisse befriedigt werden sollen, alle Monate zwey Stücke, jedes von 4 Bogen in gr. 8. Der Preis des Jahrgangs von 24 Stücken wird nur 6 Rithlr. Seyn, wossur ein allen Goliden Buchhaudlungen und auf den 16bl, Postämtern und Zeitungsexpedutionen zu habert seyn wird. Eine aussührlichere Ankündigung ist bey Unterzeichnetem und in andern Buchhandlungen zu baben. Das erste Stücke sescheint den 14. Januar 1319.

Leipzig, den 20. December 1818.

Karl Cnoblock.

Bey J. G. Calve in Prag erscheint für 1819 wie bisher regelmäßig die Fortsetzung vom

Hesperns, National. Blatt für gebildete Lefer, herausgegeben von C. C. André. gs. 4. Mit den nöthigen Tabellen und Kupfern. Abonnemen für den ganzen Jahrgang (von beyläufig 115 Bogen in Median Quart)

in monatlichen Lieferungen 7 Rthlr. Sachf. in wöchentlichen Lieferungen 8 Rthlr. Sächf.

Hesperus ift bereits als Repertorium zur genauern Kennnus des öllerreichischen Staats und als wissen schaftliche Zeitschrift von enecklopatisches. Tenetz vortheilhaft bekaunt. Die sehr gesteigerte Zahl seiner Ahonnemen macht es möglich, ihn noch reichlicher, als bisher, auszulatten, wie das nächstens erscheinende Januarhest von 1819 ausführlicher darthun wird.

Die Verlendung geschieht schnell und punktlich an diejenigen Buchhandlungen, welche zu geköriger Zeit bestellen; wer aber erst im August oder October 1818 bestellt hat, darf sich nicht vundern, wenn er auch da erst vom Jahr 1818 nicht vundern, wenn er hat. Das Decemberheit vom vorigen Jahre ist den 24. December von hier versandt.

#### Ferner:

Ockonomische Neuigkeiten und Verhandlungen, Zeitschrift für alle Zweige der Land- und Hauswirtsschaft, der Ferst. und Zagdweigen, mit Thelinahme
der k. k. Mähr. Schles. Ackerbaugesellschaft bierausgegeben von C. C. And r. e. gr. 4. (Reyläufig
10 Bogen Text mit den nüttigen Tabellen und
Kupfern.) Abonnenent für den Jahrgang 1819
in monatlichen Lieferungen 6 Rithir.

in wöchentlichen Lieferungen 6 Rthlr. 16 gr.

Der würdige Herausgeber, steis bedacht, durch neue Vorzüge die rege Theilnehme an diesem Journal zu verdanken, hat dasir gelorge, das 1819 unbeschadet des Raims für die schon bestehenden Rubriken, welche fortdauernd mit dem Neuesten und Interessantelien der präktischen Oekonomie ausgesauet seyn werden, auch das Frheblichte geliesert wird, was über die Landsurischjaft von England und Fraukreich in Journalen und Büchern dieser beiden Lander vorsommt.

Das Decemberheft von 1818 ist den 24. December von hier versande.

Prag, den 25. December 1818.

I. G. Calve.

### II. Ankündigungen neuer Bücher,

Volktämliches Wörserbuch der deutschen Spracke, mit Bezeichnung der Ausspracke und Betonung für die Geschäfts: und Leseuelt. Vom Dr. Th. Heinssig (ordentlichem Prosesson Berlinsschen Gymnafum. filer Bd. Ab is. E. gr. 8. Hann over, in der Hahn'schen Hosbuchhandlung. (713 Bogen.)

Pranum. Preis auf Druckpap. 2 Rthlr. 12 gr. auf Schreibpap. 3 Rthlr. 8 gr.

Mit großer Begierde erwartete Ichon längst das Publicum die Erscheinung eines Werks, das für die große Zahl der Geschäftsmänner und Sprachunkundigen im In- und Auslande von so ausserster Wichtigkeit. Der Herr Versalter, durch viele Spracharbeiten inganz Deutschländr zuhmlichst bekanntz lieser; hete den ersten Band seiner eben so verdiensstilchen, als mulismen Arbeit! Wir sehen hier die deutsche Sprache in linem genzen Reichtung mit aben fremden Wörtern, so wie sie in Schriften und in dem Munde des Volks leibt und lebt. Nicht nur alle Wörter und

Wortformen, die in irgend einem deutschen Wörterbuche seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts vorkommen, findet man bier aufgeführt, erklärs und durch Beyfpiele erläutert, fondern alle Fremd. und Kunftworter, die dem gemeinen Leben und der Schriftsprache, dem Kanzley- und Kaufmannsgeschäft, der bildenden Kunst und dem Handwerk, dem Kriegs- und Bergwesen, der Jagd und Schifffahrt angehören. Befonders aber unterscheidet sich dieses Wörterbuch vor allen seinen Vorgangern durch eine strenge Bezeichnung der Aussprache und des Worttons, wodurch es einen ganz eigenthümlichen Werth, besonders für den Ausländer, erhält: und es kann, als in jeder Hinficht ausgezeichnet brauchbar, mit voller Ueberzengung empfohlen werden. Eine Anlicht des Werks felbst, welche jede Buchhandlung gern gestattet, wird von der Wahrheit des Gesagten näher überzeugen.

Der früherhin feltgesetzte Pränumerations - Preis musse, da dieser Baud zwanzig Bogen stärker wurde, als bestimmt war, verhältnismäßig erhöhet werden, wodurch auch das Werk au Vollständigkeit sehr ge-

wonnen hat.

### . III. Vermischte Anzeigen.

Ueber Hrn. Profesors W. . . k . . . g in L . . . . ch Recension meines Lehrbuchs: Institut, jur. Rom. (Bey Vandenhoeck und Ruprecht 1818.)
S. Heidelberger Jahrb. 1818. Nr. 56 u. 57.

Man kann fich freylich über das Urtheil eines Recenfenten, welcher, kaum der Schule entwachsen, fich über seine Fähigkeiten noch nicht ausgewiesen hat, hinwegfetzen, won er durch Beybringung von Belegen das Publicum in den Stand fetzt, felbst über die Sache zu urtheilen. Wenn aber gar keine Belege beygebracht, oder wenn Verdrehungen versucht werden, die fich nur mit dem Buche in der Hand beurtheilen lassen: so ist der Autor wenigstens dem Stande, in welchem er lebt, eine Ehrenrettung Tchul. dig. Aus diesem Gesichtspunkte bitte ich das Publicum diese Bemerkungen zu betrachten. - Die angeführte Recension liefert 1) den Beweis, wie der Rec. blind. lings in verba magiftri fchwort, wenn er es mir zum Vorwurf macht, dass ich die Hugoschen rechtsgeschichtlichen Zeitraume nicht beobachtet habe, denn ohne fie konne rom, Rechtsgeschichte gewiss nicht verstanden werden! Diesen Vorwurf hatte mir Huge ficher nicht gemacht, da ich lediglich eine kurze Geschichte der Quellen liefere. 'a) Der Red. sagt, dass ich mich gegen die Juriften erkläre, welche von keinem Naturrecht willen wollen. Das will er im 6. 10. meines angef. Buches finden. Hierin fage ich deutlich. dass roan das positive Recht zur Anwendung bringen mulle, follte es auch mit den Grundfatzen des Neturrechts nicht übereinstimmen Der Rec. muss kein Latein verstehen, und diess glaube ich 3) um so eher annehmen zu durfen, da er behauptet, dals ich nere-

Prince of the contract to

tia vel facta als res incorporales aufführe: denn wenne er fich zum Beweis auf 5. 97. beruft: fo bleibt mir nichts übrig, als anzunehmen, dals er den Unterschied zwischen vel und five oder fen nicht kennt Vergl. auch §§ 89 u. 90. Noch ein dritter Beweis von des Rec Sprachkenntnifs. Der § 167. fangt an: Jurium autem, quae in re competunt, non eadem eft natura atque indoles. Refersur ad hujusmodi jura non folum dominium, fed etiam quaevis fervitus, ficuti pignus five hypotheca facpe in rem actionem efficit. Allo das dominium und jede Art von Servitut, fage ich, gehört zu den dinglichen Rechten; auch bringe das Pfaudrecht häufig eine dingliche Klage hervor. Häufig nämlich, nicht immer, denn bey der nominis obligatio ist es anders. Nun lieft der Rec.: Sed esiam . . . fervitus , sicuri pignus . . . faepe u. f. w., bezieht faepe auch auf fervitus, und meint, der Satz Scheine gesucht! Ja freylich, nicht blos gesucht wurde er dann scheinen!! 4) Ignoranz beurkundet der Rec. nicht weniger. So wundert er fich gar fehr über den Satz: ... fi confensus meru, vel dolo malo, vel errore ignorantiave extortus vel fequutus fit, ex aequitate rescinditur negocium, quamvis stricto jure valeas (d. h. follte es auch dem strengen Rechte nach gültig feyn). Hier berufe ich mich der Kurze halber. auf S. z. l. 4, 13. de except., eine Stelle, wodurch ich vollkomuen gerechtfertigt werde, felbst wenn ich haute lagen wollen; quamvis firicto jure valet; eine Stelle, die der Rec., felbst Lehrer der Institutionen. doch billig hatte kennen muffen, wenn er mit dem bekannten Fr. 57. D. de O. et A. und Fr. 116. S. 2. D. de R. J. mir entgegen rücken wollte. 5) Der Rec. ift unredlich genug, etwas zusammenzustellen, was fich in meinem Buche nicht findet. Wo fpreche ich von einem negotium errore extortum? Unverschamt drückt er seine Verwunderung durch ein Paar Fragezeichen aus. Der Rec. schaffe doch ein Zeichen für feine Unredlichkeit! - Wo nenne ich eine actio in rem feripta eine actio mixta? Den Kunftausdruck: actiones mixtae - gebrauche ich nur von den jud. divis. und der hered. perit., und fage von den act. in rem fer, nur lo viel, dals sie mixti generis seyen. 6) Ein arrogantes Absprechen, ein arrogantes Uribeil ohne Gründe verrath sich in der ganzen Recension auf eine so auffallende Weise, dass ich darüber keinen Beleg beyzubringen nöthig habe. Abgesehen von meinem frithern Verhaltniffe zu dem Rec., führe ich ihm zu Gemüthes dals zu einer Zeit, wo er als Secundaner oder Primaner die juristischen Klassiker schwerlich auch nur dem Namen nach kannte, Hugo bereits auf eine gewils nicht unvortheilhafte Art mich in die gelehrte Welt eingeführt hat.

Schließlich bitte ich den Herrn Rec, aufrichtig, mich auch mit feinem Lohe so lange zu verschönen, als er die Proben seiner Meisterschaft noch schuldig ist.

Dr. H. R. Brinkmann,

Beysitzer des Spruch Collegii an der

Univers. Göttingen.

أوالا منع المنا بيد

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Januar 1819.

#### ARZNEYGELAHRTHEIT.

Wien, b. Schaumburg u. Comp.: Beobachtungen über die im Juhr 1813 hersfehende Pelt zu Bucharft als Beytrag zu einer tiefern Beurtheilung und glücklichern Behandlung derfelben von Reinhold Grohman, der Med. u. Philof. Doctor. 1816.
 IV u. 227 S. 8.

2) NARNBERG, b. Riegel u. Wiefsner: J. J. A. Schübberg, der Arzueyw. und Wund-Arzneyk. Doctor, erster u. dirigirender Arzt des Hospitals St. Sagramento in Neapel u. f. w., fiber die Pfl zu Nofa in den Jahren 1875 und 1876 aus officiellen Berichten und aus Beobachtungen von Augenzeugen herausgegben und mit Anmerkungen und einer Vorrede begleitet von dem Geh. Hofrath Dr. Harleft, 1838. LXIV u. 112 S. 8.

it dem Namen Pest wird auch noch in neuern Zeiten ein folcher Mifsbrauch getrieben, und manche Aerzte scheinen so geneigt, die Krankheit nur für einen liöhern Grad des Typhus zu halten, dass man fast daran zweiseln muls, ob sie sich wirklich die Mülie gegeben haben, diese so eigenthümliche und durch ihre eminente Ansteckungskraft im nofologischen System so wichtige Krankheit genauer kennen zu lernen. Die beiden genannten Schriften eignen fich neben dem, dass sie das Neueste enthalten, was Deutsche ihren Landsleuten darüber mittheilten, um so mehr zu einer gemeinschaftlichen Anzeige, als sie einander gleichsam ergänzen, und die zweyte mit ihren Nachrichten über die Maafsregeln, die zur Verhinderung des Verbreitens der Krankheit getroffen wurden, gerade da anhebt, wo der Vf. der ersten, der mehr mit der Krankheit des einzelnen Individuums fich beschäftigt, aufhört.

Der Vf. von Nr. 1. beginnt mit Betrachtungen den Peftftoff, und leitet von feiner Intenlität allein die Heftigkeit und Verbreitung der Krankheit her, wobey er die Subjectivität des Befallenen freglich ganz unbeachtet läfts; de er aber fein Räfonnement mit Thatfachen in Zufammenhang bringt, fo muss derfelhe fehon wegen diefer angeführt werden. Die Peft wurde durch Reifende von Conftantinopel fehon in den Monateu Januar und Februar nach Buchareft gebracht, brach aber erft im Junius recht aus, zachdem vorher die Krankheit von einem Haufe an das andere mitgetheilt worden war. Die Zahl der Kranken nahm zu in den kalten und feuchten Herbit-A. L. Z. 1819. Efter Band.

Monaten, und verringerte sich wieder bey mehr trockner Kälte im Januar, doch hörte die Krankheit erft im Junius ganz auf. Der fo fixe, nur durch die Berührung fich mittheilende Peltstoff wird nach dem Vf. von der Atmosphäre zersetzt oder vielinehr verhallt, von einer fauerstoffreichen eher, von einer .Luftfäure und Stickstoff haltenden weniger, am Endeder Epidemie verliere er alle Kraft und fey auch in den Kleidungsftücken nicht mehr enthalten. Warum werden aber die rückkehrenden Flüchtlinge nachträglich befallen? Wenn gegen das Ende einer Epidemie einzelne starke Personen plötzlich noch mit großer Heftigkeit von der Krankheit befallen werden, was felten vorkomme, fo habe auf sie ein befonders intensiv von der Luft noch nicht neutralisirter Anfteckungsftoff gewirkt. Dass besondere Sauerstoffhaltende Ausstiffe in die Atmosphäre den Ansteckungsstoff tilgen, erhelle auch aus der Seltenheit der Krankheit in Pera, welches bey feiner höhern Lage salzichten Ausdünftungen des Meeres eher ausgesetzt sey. Je mehr Contagium auf den Angefteckten einwirke, desto heftiger sey die darauf folgende Krankheit, daher erkranke der, welcher fich in ein inficirtes Kleid hülle, heftiger und bösartiger, als der, welcher die Krankheit nur durch Berührung mitgetheilt erhalten habe. Durch den Schweifs der Haut werde man schneller angesteckt, die Krankheit verlaufe aber gutartiger, bev einer Anfteckung durch die Bubonen und Carbunkeln hingegen erfolge der Ausbruch der Pest später, und die Krankheit sev bösartiger. Je glatter eine Materie sey, desto leichter könne die Luft den an derfelben hängenden Anfteckungsftoff in fich aufnelmen und neutralifiren. Die Krankheit stecke nur an, nachdem in ihr das entfprechende Exanthem ausgebildet worden fey.

Der Verlauf der Krankheit wird fo angegeben, dafs man auch hier die von Andern, befonders Mindafsmeter, der an demfelben Orte Peftkranke behandelte, bezeichnelen Formen wieder erblickt, fie ist entweder mehr entztindlich, oder mehr mervös, oder ganz kurz unter Convulfionen und Apoplexie verlaulend. Bey den beiden erften Formen kündigt fich die Krankheit innmer an mit einer befondern Schläftigkeit, welche mit einem eigenen, Unruhe erwockenden, beängltigenden Gefähl in den Präcordien contrafitrt. Nie, auch bey der entzündlichen Form nicht, ift der Froft fehr bedeutend, fondern es itt mehr ein Frößteln mit welker Haut, zugleich fiellt fich immer ein Schwindel und Ekel ein, und ein weißer Ueber-Fr

zug der Zunge, fo dass diese wie mit Kalk übertüncht auslicht, wo nur einzelne rothe Papillen dazwischen hervorblicken, welche Beschaffenheit der Zunge der Vf. für das pathognomische Zeichen der Krankheit hält, oline des talgähnlichen schmierigen Ueberzugs der Haut zu erwähnen, auf welchen Bornus und Larrew ein fo großes Gewicht legen. In ganz feltenen Fällen entsteht die Kraukheit gleich mit einem Bubo, fonft bilden fich Bubonen und Carbunkel erft am zwerten und dritten Tage, letztere noch später; bleiben aber bey einer Verschlimmerung der Krankheit diese eigentlitmlichen Metamorphosen aus, so erfolgt der Tod unter momentanen Delirien, die Sinne werden abgestumpft, der Puls wird kaum zählbar, ohne dass die Hitze zunähme. Hier ergäbe sich ein fehr bedeutender Unterschied zwischen Pest und Typlius, da im letztern nur bey der höchsten Bösartigkeit solche Erscheinungen vorkommen, bey der Pest dagegen diese gerade ein Beweis von geringerm Grad und gutartigerin Charakter der Krankheit find. Bey der entzündlichen mehr gutartigen Form ist Alles activer, die Bubonen zeigen mehr Spannung, Geschwulft und helle Röthe, mit ihrem Entstehen lässt die Beklommenheit nach, und der Puls wird wiederregelmäßiger. In diesem Falle brauchen die Bubonen 2 - 3 Tage zu ihrer Ausbildung und eben fo lange fteht es an, bis die Eiterung beginnt. Wo aber weniger Thätigkeit ist, da erscheinen die Bubonen zivar, find aber nicht fiber die Haut erhaben und schmerzlos, aber verschwinden wieder, und statt ihrer kommen Carbunkel zum Vorschein. Diese find fehon weniger gutartig. Doch giebt es auch bey ih-nen Verschiedenheiten, es entsteht entweder ein weißfarbiger Flecken, oder ein Bläschen mit gelber Flüssigkeit gefüllt, das nach einem oder zwey Tagen platzt, und eine aschgraue lederartige Stelle darunter zum Vorschein kommen lässt, welche einen rothen fchmerzhaften Ring bekommt, felbst aber immer fchwärzer wird. Die Carbunkel kommen vorzüglich bey schwammichten fetten Personen vor, und bev ihnen erfolgt der Tod nicht apoplectisch, sonderu mehr durch Erschöpfung. Zwischen Anthrax und Carbunkel macht der Vf. ganz richtig keinen Unterschied. Petechien find das schlimmste Exanthem und laffen weniger als die Carbunkel einen guten Ausgang hoffen. Kein glücklicher Ausgang der Krankheit ohne Bubo, dieser eitert aber nicht immer, fondern er kann auch scirrhös werden. Pestfieber, wo keine Bubonen oder Carbunkel entstehen, find allein die, welche fo schnell tödten, dass diese Metamorphofen nicht einmal Zeit haben, fich zu bilden. Die Eiterung der Bubonen ist zur glücklichen Entscheidung-nicht nothwendig, denn die Kranken genesen auch, wenn der Bubo in Scirrhus übergeht, es scheint daher mehr darauf anzukommen, dass ein Krankheitsproduct überhaupt nur aus dem Kreislauf abgeschieden, und dadurch für den kranken Organismus relativ äußerlich werde, mag es nun in der \*Eiterung wirklich ausgestossen, oder durch Uman-

derungen in der Structur und Mischung umgewandelt werden.

Sorgfältige Beobachtungen, welche in einer folchen schreckenvollen Krankheit mit Besonnenheit gemacht wurden, find immer mit großem Danke aufzunehmen, in welcher Sprache fie auch mitgetheilt werden mögen, und es wäre ein wahrer Mifsbrauch der Kritik, wenn fie die Form folcher Schriften mit derselben Strenge, wie die bev wissenschaftlichen Abhandlungen, beurtheilen wollte; aber dies kann nicht vermieden werden, wenn hey der Aufftellung des Kurplans auf eine Schulfprache zu viel Gewicht gelegt wird, und Missverständnisse dadurch herbeygeführt werden könnten. Das Wesentliche im Verlauf der Pest, ihre Entscheidung durch Bubonen und Carbunkel greift nämlich der Vf. so auf, als wäre die Pest eigentlich eine Krankheit des Lymphfystems. weil ja nur durch Veränderungen in diesem jene Metamorphofen zu Stande kommen können, und weil fie Krankheit des Lymphfystems sey, so müste es für he eben so gut Specifica geben, wie für die Lustfenche und Krätze, die auch Krankheiten desselben Systems seven. Wer mochte aber deswegen, weil am Ende auch die lymphatischen Gefässe in den Kreis der krankliaften Actionen gezogen werden, die Pelt für eine Krankheit des Lymphfystems halten? ist denn dazn, dass ein so höchst Tpecifisches Contagium in dem Zellgewebe zunächst der Inguinaldrüsen und bey andern ansteckenden Krankheiten an andern Theilen des Körpers gebildet wird, nur eine erhöhte Thätigkeit der lymphatischen Gefässe ersoderlich? gehört hierzu nicht eben fo gut ein vermittelnder Einfluss des Nervensystems wie bey dem giftigen Bifs erzürnter Thiere oder bey der durch einen Affect alterirten für das Kind so höchst nachtheiligen Muttermilch? wie kann ferner die Kur der Pest mit der der Luftseuche und der Krätze verglichen werden, da man es in den beiden angeführten Krankheiten bereits mit den Producten zu thun hat, bey der Pest dagegen alles darauf ankommt, die Krankheit so zu leiten, dals es zu solchen Producten kommt, mit deren Erscheinen ja nach der eigenen Erklärung des Vfs. alles gewonnen ift, wenn die Krafte des Kranken noch nicht zu tief gefauken find? Aber eben weil der Fiebersturm, gegen welchen es nie ein Specificum geben wird, die Hauptsache ist, so kommt bey der Pest alles darauf an, der Entstehung der Krankheit zuvor zu kommen, > B. durch Einreibuugen, durch Einimpfung von Schutzkrankheit oder auch durch Fontanelle; darauf lässt fich der Vf. nun nicht ein oder erklärt vielmehr alle diese vor-Dauende Mittel für nutzlos; doch führt er in der Erzählung der Krankheitsgeschichten einen Fall von der schützenden Kraft der Vesicatorien auf.

Von den Mineralfänren, namentlich der dephlogiftifirten Salzfäure, glaubt der Vf. den beften Erfolg geleinen zu haben, wenn er sie gegen die bereits gebildeten Bubonen und Carbunkel anwendete, muts aber zugebon, daß das Stadium thullitionis und erwytionis befonders die.in demfelben drobende Gebirgtionis befonders die.in demfelben drobende Gebirgtiche vorbieden miss man nie vergeffen, daß das Entzündliche vorbiergebend ist, und daß mit Aderläffen nicht nitrum, sondern höchstens mercur. dute. und kalte Fomentationen des Kopfs verbunden werden dürfen. Den Nutzen schiedelhe angewandter Aderstiffe erwies das unmittelbar daruft folgende Entstehen von Bubonen. Zuweisen auftanden die Bubonen gleich nach einem Brechmittel, wenn ein Torpor des Gehirns Statt fand.

In den fieben angehängten Krankengeschichten wird der Fall erzählt, dass bev einer auf entzundungsartige Zufälle unter dem Gebrauch des Kamphers erfolgten gänzlichen Erschlaffung der Kräfte, die Canthariden in Substanz zwischen 1 und 1 Gran? alle Viertelftunden gereicht, wieder nene Spannung hervorbrachten, welche eine glückliche Entscheidung der Krankheit durch Bubonen zu Stande kommen liefs. Bey einem andern Krauken wurde durch ein Brechmitiel der drohenden Paralyfe des Nervenfyftems vorgebeugt, so dass sich jetzt der Bubo füllte and turgescirte. Bey einer starken Person verlief die Krankheit normal bev nur geringer Unterstützung der Kunft, in den andern kurz erzählten Fällen ftarben die vorher schwächlichen Kranken schnell. Dass der Vf., der in diefer Peftepidemie, die von 80,000 Menschen 25 - 30,000 weeraffte, mehrere hundert Kranke feiner Versicherung nach behandelte, uns nicht mehr specielle Data aus seiner Praxis mittheilen mochte, begreift Rec. nicht, und bedauert es auch deswegen, weil es wichtig zur Vergleichung mit andern Epidemien diefer Art gewesen wäre, zu erfahren, ob denn bey dem schuellen Dahinsinken der Kräfte immer dieselbe welke mehr kalt auzufühlende Haut, und uie eine beissende Hitze, wie bey der Epidemie zu Noja, bemerkt worden sey? Gegen das Technische in der Behandlung des Vfse hätte Rec. auch noch das einzuwenden, dass er seinen Kranken in die Stelle der Bubonen reizende Einreibungen machen liefs, wodurch diejenigen, welche diesen Dienst verrichteten, der Ansteckung so sehr ausgesetzt wurden.

(Der Befehlufe folgt.)

#### ERDBESCHREIBUNG.

Bern, b. Burgdorfer: Reise in das Berner-Oberland. Von Prof. Joh. Rudolf Wuss. In 2 Hälften. 1816 u. 1817. Mit Kups. XX u. 914 S. 8.

Der Wunsch nach einem neuen Reisebuch in das Berner-Oberland war öster geäussert worden, und von einem Berner ließ sich bey der Leichtigkeit eines östern Besuchs, eines bequemen Verkehrs mit den Bewohnern und näherer Forlehungen über einzelne Umstände eine solchle Schrift am ehesten erwar-

ten. Der Vf. hatte zwar gewünscht, noch einige Jahre mit dem Drucke warten zu können, um dann etwas Befriedigenderes herauszugeben; allein das auf Friedenszeiten und auf zahlreiche Besuche von Fremden berechnete Unternehmen liefs fich bev eingetretenem Ruhestande und dem Zuflusse rathbegieriger Fremden nicht länger verschieben. Um nicht zu viel zu versprechen, nannte er seine Arbeit eine Reife, nicht eine Beschreibung; einem blosen Reisenden war erlaubt, zu schweigen, wo er nichts wulste, nicht felbst gesehen hatte, nicht hinreichend unterrichtet oder zwischen ungewissen Angaben noch nicht ins klare gekommen war. Richtig, umständlich und wo möglich auch gefällig zu schreiben, dahin ging sein Streben. Weder dem Gelehrten insbesondere, noch ihm allein wollte er nützlich seyn, doch eben so wenig, um nicht trocken zu scheinen, feicht werden. "Nun bin ich freylich, fagt er, wie zu geschehen pflegt, wenn man zweyen Herren dient, wohl mitunter dem einen zu breit und zu üppig geworden in Schilderungen, die nicht lehrreich find, dem andern zu geschwätzig in Erörterungen von Gegenständen, die zunächst nur den Mann eines gewisfen Fachs festhalten können. So geht es, wenn man es allen treffen will: man trifft es keinem ganz. Aber ich wäre zufrieden, wenn ich nur jedem es halb getroffen, und wenn jeder die Mühe, so Vieles zu durchlesen, für hinreicheud belohnt schätzte." Für einige Wiederholungen bittet der Vf. um Entschuldigung. (Die angeführten Stellen aus andern Büchern find auch zu reichlich ausgefallen; doch ift bey dem allen die Schrift belehrend und unterhaltend.) Th. I. Nach einer "fast über das Maass gedehnten" Einleitung, die von Berg- und Alp-Reifen überhaupt und von Reisen nach dem Bern, Ob. Lande insbesondere haudelt, und von den Anstalten zum Leibes - und Geiftes - Bedarf für Reisen dahin Auskunft giebt, führt der Vf. seine Begleiter von Bern aber Thun, den Thunerfee, Unterfeen, Interlachen, Unspunnen nach Lauterbrunnen bin. Wohlweislich empfiehlt er den Reisenden irgend ein Steckenpferd, wenn man auch zu Hause keins hätte, das man reiten mochte. "Es ist ein herrlich Ding um solch ein unschuldiges, freudiges Thier, das nie ermudet und überall Nahrung findet. Wie glücklich ift der Pflanzenfreund, wenn endlich die Alprofen, die Gentianen ihm gritsend entgegen nicken! den Geologen entzückt das Urgebirg, der prallig vorstehende Granit an der Grimselstraße, die Windung der Kalkschichten am Ballenberge, an der Hunnenfluh, die verwitterte Schieferbank der Scheidecken. Seinen Apoll und den schwarzbehänderten grauhlauen Cerambyx der Alpen fingt fich freudig der Insectensammler. Ein Sprachforscher gräbt etymologische Warzeln, forscht nach dem Sinne der uralten Gebirgsnamen, und freut fich, nach Johannes Müller, in der Mundart des Har-lithals die Klänge des Nibelungen Liedes zu vernehmen. Für den Physiker ift es, nach Humboldt, Pflicht, in den Schweizer - Alpen die Kenntniss der Gletscher

zu bereichern, so wie er auf Lapplands Küsten das Nordlicht, im spanischen Amerika die Vulkane und die Erdbeben zu beobachten hat. Den Oekonomen und den Statistiker wird Alpenwirthschaft, Forstpflege und Ausfuhr von Vieh und Käfen zur Unterfuchung wecken. Der Geschichtforscher frägt nach dem Urstamme der Einwohner, nach den alten Verhältnissen zu Rom und dem deutschen Reiche, nach den Spuren der Gallier, der Römer, der Burgunder. der Hunnen, nach den alten Edeln im Lande, nach den verschütteten Dörfern, den zertrümmerten Burgftätten." Außer der Titelvignette enthält dieser Band nur Ein Kupfer, wenigftens in dem Ex. des Rec.; es stellt die St. Beaten - Hohle am Thunersee vor; der heil. Beatus war der Apostel dieses Geländes; die Vignette zeigt das hölzerne Wirthshaus auf dem Were über die Scheideck nach Hasli im Grund. Th. II. Der Vf. eröffnet die zweyte Halfte feines Buchs mit abermaliger Entschuldigung der Weitlänftigkeit; eine durch Umstände herbeygeführte größere Eilfertigkeit des Drucks habe, heisst es, nicht hinlängliche Zeit gelassen zu gehöriger Sichtung und gedräugterer Verarbeitung des Vorhandenen; am Ende habe doch noch Verschiedenes von wissenschaftlichem Inhalt zurückgelegt werden müffen. Auch in dem Bande felbit lieft man : " So viel, und vielleicht fchon allzuviel, hiervon." Und: "ich schließe," wo doch noch nicht geschlossen wird, und einige Blätter weiter abermal gefagt werden muß: "ich fchließe." Mit Citaten ift diese zweyte Hälfte ebenfalls zu fehr überladen. Wenn man jedoch, nach des Vfs. Wunsche, diess nicht allzustrenge beurtheilt, so wird er als wohlunterrichteter und erfahrner Führer immer den Dank feiner Lefer verdienen. Man kömmt in diefem Bande von Grindelwald und Lauterbrunnen nach dem Staubbach und Schmadribach, zu den beiden Gletschern und den Eisgebirgen von Grindelwald, zu den beiden Scheidecken, zum Spital der Grimfel, wo eine Wanderung nach dem Vorder- Aar- Gletscher angeftellt und auch der Rhone - Gletscher besucht wird, obgleich dieser schon in Oberwallis liegt. Rückreise steigt man in das Haslithal hinab, kömmt nach Meyringen, nach dem Reichenbach, nach Brienz und über Interlachen nach Bern zurück. Schauervoll ist der Staubbach bey einem Gewitter. Die Einwohner von Lauterbrunnen find arm und werden nicht alt. Anziehend ist die Beschreibung der Jungfrau und des Eindrucks des an lauen Sommertagen häufigen Lavinen-Sturzes, der auf dem angegebenen Standpunkte mit Sicherheit betrachtet werden kann. Ueber die Gemsenjagd wird von einem Kundigen Auskunft gegeben. Nie ist ein Bock, fondern immer eine Ziege Anführerinn eines Haufens von Gemfen; diefe wird die Fuhr - Geiff oder Vor - Geiff genannt; ift fie erlegt, fo find die andern wie vor den Kopf gefchlagen, und willen sich nicht mehr zu helfen. Im Pfarrhaule der Grindelgemeinde zeigt man das Gefangbuch, dessen sich wieder. Wilhelm III. am 17. Jul. 1814 bediente, als er, zurückkommend aus Frankreich, auf einer kurzen Schweizerreise, dem Sonntags-Gottestienste beywohnte; es enthält zum Andenken folgende Verse:

Der im verhorgnen Thal mit Hirten Gott gelobt, Des frommen Königs Herr ist edel und erprebt. Wohl ihm, der nicht zu Rotz, nicht eitel und vermellen Mit Menschen Mensch zu seyn auf hohem Thron vergessen! Ihn ehret alles Volk mit doppeltem Vertraun;

Es glaubt in feinem Wink den Wink des Herrn zu schaun.

Da der König bey dem Pfarrer abtrat, und diefer Ihm eine Adlerfeder anbot, um fich in das Fremdenbuch einzuschreiben, sagte er: "Ew. Maj. werden die Feder kennen, da Sie eben den " Vogel gerupft haben.". Von den nahen Gletschern pflegt das dortige Landvolk, wenn fie vorschreften, zu fagen: fie haben ihre Nafe im Boden; und ziehen fie fich zurück, fo heifst. es: sie tragen die Nase in der Lust; der untere Gletfcher ift, feines bequemern Zugangs wegen, auch schon der Damen- und Stutzer-Gletscher genannt worden. Der Spitalmeister im Grinfel hat die Verpflichtung, wenn er am 30. Nov. für die Wintermonate abzieht, in einer offenen Stube des unverschloffenen Hauses eine Flasche Wein, einen halben Ziegenkäle, einen halben grünen Käle, Stroli zum Lager, Holz zum Einheizen und Feuergeräthe zurückzulaffen, und die Küche unverriegelt zu lassen, damit, wer die Winterreise auf dem Grimselpasse wage, oder durch irgend einen Umstand dahin verschlagen werde, nicht Noth und Mangel leide. Aber die Habgier plündert oft schon am Tage nach des Spittlers Abreife diefe menschenfreundliche Bescherung! (L'homme eft bon, mais les hommes ne valent rien.) Einer uralten Sage nach foll das Volk im Haslithal eine ausgewanderte Sage von Offriefen und Schweden feyn (Oftfriesland liegt indessen ziemlich weit von Schweden ab) und die Oberhaster bereiteten vor einigen Jahren auf das Gerücht, dass der Graf von Gottorp ihre Landschaft besuchen wolle, eine saubere Abfchrift eines alten Berichts davon, um zum Landsmannsgruss dieselbe dem Reisenden auzubieten. Die schönen Landmädchen des Thals schützen häufig ihre Haut durch Schirme und Handschuke gegen das Braunwerden durch die Sonne. Die drey Kupferstiche geben Vorstellungen des Wasserfalls Schmadribach, der Petronette · Balm im Grindelwald (Balm ift nach Stalder eine Höhle oder ein überhangender Fels; hier hat es die erfte Bedeutung) und des oberften Falls des Reichenbachs. Auf der Titelvignette fieht man den fogenannten Ochistein, ein großes einzelnes Felfenstück in der Aar mit einem leichten Steg auf beiden Seiten. der über den untern Theil des Felfens hin zu den Häusern von Unterflock führt. Die Stiche find von Hegi, nach Zeichnungen von Lory. Ein Handatlas zu dieser Reise ift dem Rec. nicht zu Gesichte gekommen.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

### Januar 1819.

#### ARZNEY GELAHRTHEIT.

1) Wien, b. Schaumburg u. Comp. Beobachtungen über die im Jahr 1813 herrschende Pest zu Bucharest, — Von Reinhold Grohmann u. s. w.

2) Nürnberg, b. Riegel u. Wiesner: S. J. A. Schönberg, — über die Pest zu Noja in den Sahren 1815 u. 1816. — Herausg. vom Geh. Hofrath Dr. Harlest u. s. w.

(Beschluss der im vorigen Stuck abgebrochenen Recension.)

Wenn die angeführte Schrift Nr. 1. durch die Ruhe, mit welcher der Vf. die Krankheit wie eine andere analyhrt, für den Arzt fehr wichtig

und belehrend war, so ergreift

Nr. 2. durch das Graufen erregende Gemälde einer von der furchtbarften Seuche verheerten Stadt, wo durch den natürlichen Selbsterhaltungstrieb alle Bande der Natur gelöft find, und felbst die humanste Regierung, wenn sie ihre Pflichten gegen ihre Bürger erfüllen will, mit der rücklichtslosesten und schauderhaftesten Strenge verfahren muss. Das Entsetzenaber, welches Antrechau und Boräus mit ihren Schilderungen der Pest in Marseille und Moskau erwecken müffen, indem man neben dem Jammer und der Härte die ekelhafteste Unordnung und gänzlichen Mangel des Erfolgs erblickt, verschwindet, und die Geschichte einer solchen Calamitat bekommt sogar noch neben der Wichtigkeit für mögliche bey uns vorkommende Fälle etwas höchst Anziehendes für das gröfsere Publicum, wenn bey der Zweckmäßigkeit der Anstalten, der vollkommensten Liberalität der Regierung und einem unermüdlichen Eifer der mit der Ausführung der Maafsregeln beauftragten Beamten. unter Mitwirkung einer günstigen Lage des Landes durch ungeheure Anstrengungen das so nahe drohende Uehel wirklich abgewehrt wird, und Rec. fürchtet keinen Vorwurf, wenn er in einer etwas abgeänderten, die Ueberficht erleichternden Ordnung eine ausführlichere Darstellung des Geschichtlichen liefert.

Als man im Sommer 1815 wegen der Einbringung der Pett, die bereits Epirus und Dalmatien ergrüfen hatte, beforgt zu werden anning, so wurden die im Jahr 1913 gegen die Pet zu Malta augeordneten Sanitäts-Anftalten erneuert, und ein Cordon längs den ionichen und adriatlichen Küften des Königreichs gezogen; es wurde befohlen, das begeiner jeden schulel tödtenden Krankheit, die nicht von aussern erweisichen Unftünden entstanden, bey der schon vor dem siehen Unständen entstanden, bed der schon vor dem siehen Tage Beulen, oder A. L. Z. 1810. Erster Band.

schon am zweyten und dritten Tage gangrinose Flecken zum Vorschein kämen, bey wecher an schmeller Entkräftung die Kranken noch vor dem siebenten Tage stürben, und die übrigen Mitglieder der Familie nach und nach auf ähnliche Weise erkrankten, ohne das man den Genus giftiger Speisen voraussetzen könnte, genaue Unterfuchung und Trennung der Kranken, so wie aussührliche Berichte der Aerzte an die Obrigkeit, Zusammentritt mehrerer Aerzte, Errichtung eines Cordons und schleunige Errichtung eines Cordons und schleunige Errichtung eines Locals zu einem Spital verfügt werden soll.

Aller diefer Anstalten ungeachtet wurden, nach

einem allgemein verbreiteten Gerüchte, an dem vier italienische Meilen von Noja entfernten öden Seeftrande zwischen Bari und Mola von einem aus Smyrna kommenden Koshotter Schiffe einige angesteckte Häute gelandet, und von einem Nojaner in fein Quartier gebracht, mit welchem die Wohnung der Familie Serino in Verbindung stand. Von dieser Familie Serino, über deren Schickfal nichts erwähnt ift, entlehnte. der Gärtner Siborio di Donne ein Bett, und wurde nebst seiner Frau das erste Schlachtopfer der Seuche : der Mann ftarb am 22ften Nov. ohne deutliches Zeichen der Pest, die Frau aber am folgenden Tage mit Zeichen der nachher graffirenden Krankheit. Nach einem andern Bericht erkrankten schon in der Mitte Octobers mehrere Personen. Nach Neanel kam erst am 27sten Dec. die Nachricht, dass 4 arme Personen, die keine ärztliche Hülfe brauchten, gestorben seven, unter diesen eine Frau, die ihr gesund bleibendes Kind bis in die letzte Stunde ihres Lebens fäugte, was auch in andern Pest-Epidemieen, namentlich von Diemerbrock bemerkt wurde. Am erften Januar erfuhr man zu Neapel, dass an der Natur der Krankheit nicht mehr zu zweifeln fey, dass 10 Perfonen daran gestorben und 9 erkrankt seven. Am 20sten Dec. war die Stadt mit einem Cordon umzogen worden, unmittelbar vorher waren aber 17 Familien und mehrere Oelwagen aus Noia entschlüpst; auch hatten während der 37 Tage mehrere Banmwollen - Sendungen aus dem angesteckten Ortek selbst nach Neapel Statt gefunden, und bey der Messe. zu Bari war eine große Menge Menschen aus den nächsten Provinzen mit Nojanern in Verkehr gewefen; man falt fich daher genöthigt, nicht nur Noja felbit, fondern auch die Provinz Bari und die drey fie umschließenden Provinzen Otranto, Capitanata und Basilicata vom übrigen Reich durch Cordone abzuschließen, zugleich aber auch die ungläckliche Stadt mit Lebensmitteln und allem Nöthigen zu ver-

fehen,

fehen, wozu 4000 Rationen aus der Hauptniederlage in Ratigliano neblt allen übrigen Requifiten nach der Stadt gebracht wurden. Außer diesen concentrischen, mit der Entsernung an Strenge abnehmenden Cordons wurde wegen der innerhalb der 27 Tage möglichen Verbreitung des Pestzunders, und um der Flüchtlinge habhaft zu werden, die genaucste Gefundheits Polizey im ganzen Reiche angeordnet, damit die Natur jeder schnell tödtenden Krankheit so schnell als möglich ausgemittelt werden möchte, was um fo schwieriger war, als wegen der unergiebigen Aernte und des strengen Winters gastrisch-typhole, schnell tödtende fieber hin und wieder zum Worschein kamen. Endlich wurde das ganze öftliche Geftade bis an die Meerenge von Messina von Schiffen durchkreutzt, um alle fernere Mittheilung aus dem Often abzühalten.

Die Anstalten gegen die Mittheilung der Krankheit im Innern der Stadt waren folgende: Jeden Morgen wurde mit der Glocke ein Zeichen gegeben, dals der Hausvater eines jeden Haufes, das während der ganzen Peftzeit geschlossen blieb, unter dem Fenfter erscheinen solle, um den durch die Strasse gehenden Gefundheits - Beamten genau Rechenschaft abzulegen, ob Niemand der Seinigen erkrankt fey; hatte nun ein einzelnes Mitglied des Haufes irgend ein leichtes Uebelbefinden, so wurde das Haus als verdächtig mit einer weißen Fahne bezeichnet; gab fich aber das Uebelbefinden als Peft zu erkennen, fo wurde der Kranke in das Peft-Spital, und die übrigen Bewohner des Haufes in das Observations-Spital gebracht, was dem Kranken zu feinem Gebrauch gedient hatte, verbrannt; die Hansthüre zugemauert and mit einem rothen Kreuz verfehen. Das Peft-Spital felbst war mit einem tiefen, mit Wasser gefüllten Graben umgeben, und auf den einzigen Ausgang waren zwey Kanonen gerichtet. Alles, was zum Dienste des Spitals gehörte, durfte dalfelbe unter keigem Vorwande verlassen; alles, was man in deinselben brauchte, wurde auf langen Stangen hineingereicht, und die Leichen wurden in der Nähe verscharrt, so dass man sie mit Stangen auf einen Schnellkarren brachte und mittelft des Schnellers in die Gruben ftürzte, woranf fogleich zwey Schuhe hoch Kalk darauf geworfen wurde. Die Aerzte des Spitals waren in wachsleinene Mäntel mit Kappen, Larven und Handschulten gehöllt, und trugen eine eiferne Stange, an deren einem Ende eine Lanze fich befand, um im Nothfall einen auf fie losgehenden delirirenden Kranken niederstofsen zu können, was auch wirklich zuweilen vorgekommen war; am andern Ende war ein Haken, um die Bettdecke damit aufheben zu können. Das Observations-Spital nahm alle diejenigen auf, die aus angesteckten Häufern kamen, und in demfelben war wieder ein ftreng bewachter Saal, in welchem fich alle Erkrankende, deren Krankheit noch nicht entschieden war, befanden: endlich das Reconvalescenten-Spital, in welches alle Wiedergenesenen gebracht wurden; dort bekamen Alle gleiche Kleidung, und unterlagen Alle

deuselben Gesetzen, so dass alle Ungleichheit des Standes durchaus verschwand, und die des höchsten Standes fich vor dem Geringsten durch nichts auszeichnen konnten, als etwa durch ihre edlere Haltung. Aufserdem wurde noch jede Strasse durch Gitter verschloffen, wahrscheinlich, um alle Unordnungen schnell unterdrücken zu können, und die Stadt in 18 Sectionen eingetheilt, von welchen jedoch nur 6 angesteckt waren. Alles Vieh in der Stadt wurde gleich im Anfang getodtet und verscharrt, bis auf 12 Pferde, welche man zum ausschließenden Dienst der Kranken brauchte. Der äußere Umfang der Stadt wurde mit zwey breiten Graben umzogen, die nur eine einzige Brücke in der Richtung des Stadtthors hatten, von wolcher man bey Nacht die Brücke abhob. Der äußere Graben war mit Wachen umstellt und bey Nacht erleuchtet; wer sich erdreistete, den innern Graben zu übersteigen, um, des Zurufens der Wachen ungeachtet, dem äußern Graben fich zu nähern, auf den wurde geschossen, und der Leichnam von der Stadt aus abgeholt. Als einmal ein Nojaner einem Soldaten ein Kartenspiel zuwarf, welches die Langeweile des Pikets vertreihen follte, wurden nach dem Ausspruch eines Kriegsgerichts, beide erschoffen, und das Piket in Observation gesetzt. An der Stelle des Durchgangs beider Graben wurden alle Tage die Rationen, Kleidungsftücke, kurz, was man in die Stadt lieferte, hingelegt, und nach einiger Zeit von einem Syndicus, Deputirten und Trägern aus der Stadt in Empfang genommen. Diefs war nun der innerfte Cordon; ihn umgab in einer Entfernung von 10 italienischen Meilen ein zweyter, auf welchem in Diftanzen von einer halben Meile Pikete waren, bey welchen ficht Jeder, der ans dem Innern kam, melden und fein Certificat zeigen mufste; diefen Cordon durfte nur der einzelne Reifende überschreiten, alles Aufteckungsfähige und alle Thiere wurden zurückgehalten. Ein dritter Cordon umgab die Provinz Bari; Postkuriere musten ihr Gespann beym Austritt zurücklassen, und alles, was sie mit sich führten, wurde aufs forgfältigfte gereinigt. Um neben der genauesten Vorforge gegen die weitere Ausbreitung der Krankheit den innern Verkehr der meift nicht fusceptiblen Lebensmittel nicht zu sehr zu unterdrücken, und doch auch alles, was aus Noja vor der Declaration entwischte, aufzufangen, wurde für die 4 nächsten Provinzen verordnet, dass in denselben für Menschen und Waaren nur dann freyer Verkehr gestattet seyn soll, wenn sie genaue Gesundheits-Certificate hatten. Wer nur Päffe aufweisen konnte, der musste Contumaz lialtent, und wenn er ansteckungsfähige Waaren mitführte, fo wurden diese verbrannt, wenn er aus Bari kam, war er aber aus einer der 4 Provinzen, fo mussten diese Waaren wie er selbst in Contumaz gebracht werden, und nach einiger Zeit wurde die Person zu größerer Vorlicht während der Contumaz wieder mit den Waaren in Berührung gebracht, damit ein etwa vorhandener Peftstoff feine Kraft zunächst au dem Reisenden selbst außern möchte. Diess waren die Anstalten während der herrschenAusbruch der Seuche bewohnten Stadt immer zu bis gegen den März, zu welcher Zeit fie abzunehmen schien, aber nach der Weise aller Seuchen vor ihrem gänzlichen Erlöschen am 15ten März schnell noch einmal aufloderte, um vom goften März an gleichförmig nachzulassen, so dass der letzte Pestfall fich am 7ten Junius creignete, und am 17ten Jul. es gar keine Kranke mehr gab. Von 921 Personen waren 728 gestorben und 193 genesen.

Um nun nach dem Aufhören der Krankheit jeden Ansteckungsstoff, der bey Wiedereröffnung der Stadt den Fremden hätte nachtheilig werden können, zu tilgen, wurde zuerst eine Contumaz von 40 Tagen angeordnet, und während dieser Zeit alle Einwohner der Stadt wiederholt genau visitirt, damit die später vorzunehmenden Reinigungs-Operationen nicht zu früh vorgenommen wurden; darauf wurden einzeln angesteckte Sectionen gereinigt, indem man alles Anfteckungsfähige verbrannte, das andre forgfältig abwusch, die Häuser und die Kirchen von Außen und Innen abkratzte und frisch übertünchte; eine Vorstadt von 192 Häufern, in welcher die Krankheit befonders withete, wurde geradezu abgebrannt. In die gereinigten Quartiere wurden nach und nach die Verdächtigen und Reconvalescenten gebracht, die ihre Contumaz überstanden hatten, in den nicht angesteckten Häusern wurde auch alles aufs forgfältigfte gewaschen; aber alle, die diese Arheiten vornahmen, waren fie nicht gerade die Verdächtigften? So zweckmässig überhanpt diese Reinigungs-Anstalten gewesen seyn mögen, nach den Ansichten unsers er-Iten Vfs. hatte man freylich ihrer als ganz überflüsig entbehren können, fo find fie eben doch nur in einem mehr füdlichen Clima bey einer andern Bauart und andern innern Einrichtung, als bev uns, wo die nothwendigften Gerätlischaften, Todesbetten, Kleider und Lumpen bey dem gemeinen Mann nicht so vielerley find, ausführbar.

Am Ende'ging die Vorlicht ins Sonderbare über. es wurde nicht allein angeordnet, dass Alles baden und jeden behaarten Theil des Körpers mit Baumöl bestreichen sollte, fondern es geschahen auch 150 Kanonenschäffe, um die Luft zu erschüttern, als stecke der Ansteckungsstoff in ihr, und zuletzt wurde gar eine Tanzbeluftigung befohlen, damit durch die Erhitzung wo möglich ein noch vorhandener Peststoff zum Austritt veranlasst werden möchte, und man nachher um fo ruhiger feyn dürfte. Der nur eine Viertelftunde von Noja entfernte Ort Rutigliano wurde nicht angesteckt.

Nun follte Rec. auch noch Elniges von der ärztlichen Behandlung und der Natur der Krankheit aninhren, darüber ift aber das in der Schrift Enthaltene gar ungenfigend, und das Gerede von den Aerzten Panvini , Zocchi und Romani, die nicht nach Noja kamen, wird von ein Paar hiftgeworfenen Bemerkungen des in Noja dirigirenden Arztes Garron weit aufgewogen, dass bey allen Kranken eine Haupterscheinung die beilsende Hitze (calor mordax) gewesen,

den Seuche; diese nahmin der von 5413!Individuen vor das Keiner ohne Buho gewesen sey, und sich die Oel - Einreibungen sehr hewährt haben. Die von den oben angeführten Aerzten und dem Herausg. für fo wichtig gehaltene Erscheinung, dass bey der herausgestreckten Zunge immer die Spitze nach der Seite hin gerichtet fey, wo ein Bubo oder Carbankel entstehen werde, käme mit einer Beobachtung von Howard überein, dass auf der Seite, wo ein Bubo oder Carbunkel fich bilde, der Puls intermittirend werde. Diess ware das, was Rec. am wichtigften und anziehendsten schien; wir müssen uns dafür dem Hn. Schönberg recht verbunden fühlen, und in der rasch gefertigten Arbeit die nicht ganz zweckmäßige Anordnung und einige Widersprüche überfehen. Von Hn. Harlest ist man Belesenheit und ausführliehe Auffätze gewohnt, er konnte aber in dem gegenwärtigen über die Quarantaine-Anstalten in Italien auch einiges auf Autoplie Gegründetes seinen Landsleuten mittheilen. Was er von der Erfahrung feiner erften Gattin während einer Peftzeit in Smyrna erzählt, wird auf ganz gleiche Weife auch von bekannten Reisenden im Orient beschrieben.

> Paris, b. Crochard: Elémens de Chimie medicale. Par M. P. Orfila, Médecin par quartier de S. M. Louis XVIII., membre corresp. de l'Institut de France, membre de la Soc. méd. d'Emul., --Professeur de Chimie et de médecine légale. 1817. 2 Vol. 1200 S. R.

Der Vf. dieser Schrift, dessen Namen man bey uns eben fo gut mit Achtung nennt, als in Frankreich und England, und der uns vorzüglich durch seine treffliche Toxikologie fo vortheilhaft bekannt geworden ift, giebt hier dem praktischen und gerichtlichen Arzt ein Werk in die Hand, welches, Beide über so viele wichtige Gegenstände aufklärend, Beiden gleich interessant und unentbehrlich ist. Wir begnilgen uns damit, unfern Lefern eine vollständige Ueberlicht dieler lehrreichen Schrift zu geben. Sie ift in vier Theile gefondert; die drev ersten behandeln die Scheidekunft nach den drey Reichen der Natur, der vierte giebt die Analyse der verschiedenen Zweige der gefammten Wiffenschaft.

Erster Theil: Das erste Capitel handelt vorläufig von der Cohäfionskraft, der Verwandtschaft und der Kryftallifation, von den Eigenschaften des strahlenden Wärmestoffs, vom Warmemesser, von der Ausdehnung der Körper durch den Wärmestoff, den Urfachen des Zuftandes und der Veränderung des des Zustandes der Körper, der Umbildung stöffiger Körper in Gasgestalt, den Eigenschaften der Dampfe, ihrer Bildung im leeren Raume and in frever Luft, dem Kochen der Fliffigkeiten, von der Wirkung des Wärmestoffs auf die Körper, die unmittelbar mit dem Heerde in Berührung kommen, dem er entströmt; von der Leitungsfähigkeit und Capaeität der Körper hinfichtlich des Wärmeftoffs, dem Erkalten, dem Gleichgewichte des Wärmeltoffs, feinen Quellen und seiner Einwirkung auf den tujeri-

schen Haushalt u. f. w. Dem Lichte, dem electrischen und magnetischen Fluidum find drev besondre Abfchnitte gewidmet. - Im zweyten Cap. werden die einfachen ponderaheln Substanzen, metallisch oder nicht, unterfucht. Zu den erften gehören das Oxygine, hydrogene, bore, carbone, phosphore, foufre, iode, chlore, azote; ihre Verbindungen unter fich, z. B. das oxide d'hydrogine (Waller), l'oxide rouge de phosphore, protoxide, deutoxide d'azote. Ferner die Verbindungen des Sauerstoffs mit einfachen Körpern, das acide borique, phosphorique, phosphatique, carbo-nique, iodique, chloreux, chlorique etc., nachdem heym Eingange zuerst auf eine für den praktischen Arzt höchst interessante Art von der Einwirkung der Säuren auf die Oekonomie des Körpers gehandelt. Hierauf folgen die Verbindungen des Wasserstoffs mit eben diesen Körpern unter ihren Benennungen von hudracides, hydro-fulfuriques, hydro-phtorique, hudrodique; dann die nicht fauern Verbindungen des Wafferfioffs, als gaz hydrogene per phosphore, hydrogene-proto-phosphore, l'hydrogene azote. - Im dritten Cap. werden 32 einfache metallische Substanzen und 6 analoge aufgezählt. Nachdem ihre allgemein phylifchen und chemischen Eigenschaften angegeben, ihre falzigen Verbindungen und Oxyde dargestellt find, wird jede Classe der Metalle besonders abgehandelt. Sieht man auf die unendliche Wichtigkeit dieser Körper und ihrer mannigfaltigen Verbindungen, welche sie auf das menschliche Leben, auf die Kunfte u. f. w. haben, fo muss man es dem Vf. befonders danken, dass er sie mit lohenswerther Genauigkeit abgehandelt hat. Er giebt ihre Einwirkung unter den verschiedensten Formen auf den lebenden Körper, ihre mannichfache Anwendung auf denselben, das Verfahren, um fich ihren schädlichen Wirkungen entgegenzustellen, die Untersuchungen, welche bey gerichtlichen Fällen nöthig werden, mit vollständiger Genauigkeit an.

Zweyter Theil. Chemie der vegetalen Stoffe. Zum Eingange Bemerkungen über die chemischen Erscheinungen beym Keimen und Wachsthume der Pflanzen. Nach Thenard's Vorbild theilt der Vf. die fauern Vegetabilien 1) in die, welche Product der Natur und Knust zugleich find, wie Essig, Klee und Apfelfaure; 2) in die natfirlichen, als Acide forbique, benzoique, citrique, gallique, tartarique, morique, quinique, mellitique, fungique, méconique, fuccinique; 3) in die konftlichen: Acide camphorique, mucique, pyro tartarique, Suberique. Zu beiden Artikeln gehört eine umftändliche Untersuchung aller salzigen Verbindungen, welche diese verschiedenen Säuren einzugehen fähig find. - Diesem folgt dann die Erörterung der unmittelbaren Principien der Pflanzenstoffe, in denen fich der Sauer · und Wasserstoff in dem günstigen Verhältnis befinden, um Wasser zu bilden, wie im Rohrund Traubenzucker, im Honig, in der Manna, im

fülsen Princip der Oele, im Gummi, im Korkholze und dem Marke des Flieders; ferner als inuline, bafforine, olivile. Der Vf. erklärt hier vorzüglich deutlich alles, was Bezug auf die Arzneymittellehre hat, und fucht dadurch dem Praktiker recht nützlich zu werden. Hydrogenirte Substanzen, oder fette Korper, f.hig, feifenhafte Verbindungen einzugehen, wie stearine, élaine, cétine, acide margarique, oléique und cetique. Dann kommen die Oele, das Fett, die Seifen, das Wachs, die Harze, der natürliche und künftliche Kampfer, das Federharz, der Weingeift. die Naphthen und die Holzfaure. - Der nachste Abschnitt beschäftigt sich mit den Farbestoffen, dens hématine, der rothen Farbe des Saffrans (carthame). dem Indigo, dem Farbestoffe des rothen Sandelholzes, dem polychroite und der rothen Ochsenzunge (orcanette). Nun kommt die Erklärung des Bleichens. der Anwendung der Beizmittel, die Fixirung der Farben und ihre verschiedenen Arten. Der fünste ist der Untersuchung folgender Stoffe gewidmet: der émétine, pycrotoxine, farcocolle, gelée, ulmine und dem Extractivitoff. Endlich die natürlich einfachen vegetalen Substanzen, der Saft, die milchigen, harzigen, öligen, schleimig-zuckerhaltigen Säfte, die Ballame, der Gerbestoff, die Hölzer, Rinden, Wurzeln - alle Bestandtheile der Pflanze bis zum Blumenstaub. Dann auch Brot, fleischige Früchte, Zwiebelwnszeln, Flechten und Pilze. Zuletzt werden die Gefetze der Gährung in allen Erscheinungen nnterfucht, die Destillation der Steinkohlen dargelezt und die Naturgeschichte des Bernsteins bevgebracht.

Dritter Theil. Thierifche Chemie: a) la fibrine,

Dritter Theil. Thierifche Chemie: a) la fibrine,

Parte, la maitire adjesie, l'osmazome, le pyeromei; Săuren mit doppeltem oder dreyfachem Radikal, srique,
actique, c'horo-eyanique, bholfefrique eta.— hydro-eyanique, chloro-eyanique. b) Salzeg und erdige Subltangen, die in den verfechiedenen Thieriubitanzen gefunden werden. c) Flüffige und felte Theile, welhe den Thierikorper confituiren.— Bereitung der

vegetalen und animalen Substanzen.

Vierter Theil. Unterfuchung der Kräfte, von welchen die chemische Wirkung der Körperabhängt, hinfichtlich der Verhältniffe ihrer Grundftoffe. — Analyfe verschiedener animalischer, vegetaler und Mineralkörper, die Gegenstände der Chemie find.

Dem Werke find 14 Kupfertafeln beygefügt, auf welchen die verschiedenen Gerätlischaften und Vorrichtungen abgebildet find, deren der Vf. im Laufe

leines Vortrags erwähnt.

Weder der angehende, noch der erfahrne praktische Arzt wird dieses Werk gut entbehren können, delsen Anordaung, lichtvolle und einfache Darstellung wenig zu wänschen übrig lassen; und es wäre gewis ein Gewinn für die deutsche Literatur, wenn sich ein sach- und fprachkundiger Ueberletzer für dieles interellante Werk fände.

Control of the Asia Control of the C

εf

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

#### Januar 1819.

#### PHILOSOPHIE.

RÖNIGSBERG, b. Unzer: Gefpräcke über das Böfe. Aufgezeichnet von Johann Friedrich Herbart, Prof. der Philosophie zu Königsberg. 1817. VIII u. 184 S. 8. (16 gr.)

ie Meinungen über das Böse werden sich verschieden gestalten, wie man sich eine Einsicht in das Wesen der Dinge zutraut, oder seine Erkenntnifs lediglich subjectiv bestimmt feyn läfst, und in beiden Fällen wird die vorausgesetzte oder zurückgewiesene Freyheit- wieder einen Unterschied machen. Auch wird man anders darüber urtheilen, wie man das Gute durch allgemeine und nothwendige Begriffe metaphyfich meint bestimmen zu könmen, oder annimmt, dass es nur in der unmittelbaren Wahrnehmung kund werde. Es wird ferner darauf ankommen, wie das Verhältniss der intelligiblen Welt zur Sinnenwelt aufgefasst wird, auch darauf, ob man das Univerfum, die Welt, die Natur, oder wie man fonft das, was aufser Gott angenommen wird, nennet, als ein Seyendes oder Werdendes setzet. Es möchte gleichgültig scheinen, für welche Meinung man fich erklärt. Ift einmal Böles in der Welt, wird es durch unser Urtheil darüber anders werden? Allein nicht zu gedenken, dass selbst diese verschiedenen Ansichten das Boie nähren oder verringern möchten; die gefammte Askelis nimmt darnach eine andere Gestalt an. . Ift das Böfe urfprünglich und aus fich felbst entstanden, so haben wir gegen ein folches zu kämpfen, welches, weil es objectiv wesentlich ist, auch nur durch das wesentliche Gute überwunden werden kann, und die Lehre von dem Satan und die gläubige Vereinigung mit Chriftus, dem Sohne Gottes, ift wie uns die Philoforhen und Theologen einer gewissen Schule fagen, für die Erreichung der Bestimmung des Menschen von dem größten Gewicht. Wird das Böfe anch nur aus subjectiven Gründen als radikal angenommen, so können wir nur zum Guten gelangen, indem wir davon den Anfang machen, das Bole bev uns auszurotten. Wir haben hierbey alle oder einige Halfe unmittelbar von Gott zu erwarten, oder uns felbstthätig dabey zu bestimmen; wo denn diese Thätigkeit von dem Willen oder von dem Wissen ausgeht; und im letzten Falle entweder Thätigkeit der-Vernunft, und diese als die Form angesehn, worin das wahre und ewige Sevn erscheint, Offenbarung Gottes, oder auch wohl wenn das Wissen nicht zu hoch angeschlagen wird, Verstandesthätigkeit seyn-A. L. Z. 1819. Erfler Band.

wird. Lässt man das Gute wie das Bose sich unmittelbar in der Beurtheilung ankundigen, so werden die Mittel zur Tugend zu gelangen, wie man lediglich dem Gefühl die Entscheidung anheimstellt, oder etwas sestes dabey zum Grunde legt, einen diesem gemäßen Charakter annehmen, fie werden pathologischer Art seyn, oder auch die Vernunft und das Nachdenken aufrufen. Es lag nicht in der Ablicht des Vfs. welcher das Gute wie das Böfe von mannichfacher Natur zu feyn erachtet, und verschiedene Gründe der Beurtheilung desselben annimmt, sich über den Einflus, welchen diese verschiedenen Anfichten auf ethische Bildung haben, zu verbreiten. Er überlässt dieses seinen Lesern und beschränkt sich in diesen beiden Gesprächen darauf, das Mangelhafte der drev Systeme, in welche sich die philosophirende Welt unfrer Tage getheilt hat, darzuthun, und mitunter seine Ansicht vorzubereiten, welche er am Schluffe aufgestellet hat. Die Veranlassung zum erften Gespräche giebt Daub's Judas Ischariot, und indem der Vf. in der Perfon Lothars leine Einwendungen gegen Spinoza richtet, treffen diese nicht weniger die Schule, in der, wie bey Spinoza, der Natur-. begriff vorherrscht. Man vermist hier, wie befriedigend gezeigt wird, das Gute in der Höhe, wie das Bole in der Tiefe, da Letzteres am Ende nnr das Gemeine ift. Die ganze Haltung dieses Systems fehliefst das Recht und die Maclit in einerley Grenzen; man kann nach demfelben das Recht und die Macht der Menschen nicht nach ihrer Vernunft abmessen, sondern nach ihren Begierden, von denen sie zum Handeln getrieben werden, und denen sie sich mehr, als der Vernunft überlaffen. Auch der Betrug ift erlaubt, wenn man durch feinen mächtigern Verstand den Andern überliften kann. Spinoza macht zwar einen Unterschied zwischen adaquaten und unadaquaten Ideen, von denen jene das Recht bey dem Gebrauche der Macht begründen follen; allein das hilft fo wenig als der Unterschied zwischen wahrem und scheinbarem Nutzen, und wenn die Jugend in dem Streben nach jenem gefetzt werde, noch wenn das höchste Gut in der Erkenntnis Gottes und diese in der intellectuellen Liebe Gottes bestehn foll. Nach Spinoza muss das Leben ein blosser Zeitvertreib feyn, und das Urwesen desselben ist nicht Gott. weil ihm Gate und zur Heiligkeit Reinheit und Würde fehlt. Kein Unbefangener wird dem Vf. das Verdienst absprechen, dieses mit Klarheit dargethan zu haben, wenn man gleich eingestehn muss, dass verschiedne der gemachten Vorwürfe auch ein dualiftisches System treffen, dass dieses die Allmacht

Gottes verkleinere, wie der Spinozismus feine Heiligkeit; und die Gegner einwenden werden, dass begenug gefasst sev. Gleich überzeugend, wenn auch nicht mit neuen Gründen, wird den Freunden der beftrittenen Anficht, welche die ethische Beurtheilungsweise gern zu Gunsten der theoretischen herabsetzen, die Unhaltbarkeit der Principien, von welchen fieausgehn, nachgewiesen. Es wird bemerkt, dass aus der Einheit der unendlichen Substanz keinesweges eine Mehrheit der Attribute abgeleitet werden könne: dass das Denken und die Ausdehnung (das Ideale und Reale) nur aus der Wahrnehmung eingelchoben fey, und nachdem das Nachtheilige einer Vermengung der theoretischen und praktischen Philosophie befonders in dem Satze, das Gute ift das Seyn, und das Seyn blofs als folches das Gute, gerügt worden, wird am Schluffe erwiefen, dass die Natur, als in Gott angenommen, ein bleibendes und mehr als perfönliches Böfes fey, indem das Zerfallen des Unendlichen in zahllofe Endlichkeiten einen Krieg Aller gegen Alle herbeyführe, dadurch die Lüge urforunglich verwachse mit der Wahrheit und der Pantheismus einen Panfatanismus gebe. Ueberhaupt habe Spinoza keine Ethik zu schreiben unternehmen mullen, da er nur eine Naturauficht befafs. ...

Im zweyten Gespräche werden die Systeme Kants und Fichtens in Aufpruch genommen. Der Vf. stellt Anhänger dieser Schulen einander entgegen. Ein Kantianer fucht zu erweisen, dass die Reflexion nicht allein die Urfache des Guten und die Trägheit im Reflectiren nicht allein die des Böfen fevn könneweil die Materie, als träge, nicht allein in der Ruhe beliarre, fondern auch in der begonnenen Bewegung, mithin die träge Reflexion, einmal aufgeregt (der Ausdruck ift schielend, und sollte mit einem bessern vertauscht werden) nie durch sich selbst in den vorigen Zuftand zurückkommen könne, und daher Freyheit und Trägheit fich contradictorisch einander entgegenständen. Hier hat der Vf. seinen Karl nicht ganz im Sinn feiner Schule sprechen lassen, welche die Trägheit lebendiger Wefen in ein politives Beftreben fetzt, ihren Zuftand zu erhalten, und diele von der Trägheit der Materie unterschieden wissen will. Auf diesen Einwand brauchte fich also Ludwig. nicht einzulassen. Auch werden beide leicht die Freyheit gegen die Behauptung schützen können, dass die Identität eines Gegenstandes mit sich selbst aufgehoben fey, fo bald man ihm gestatte, in seinem eignen Was und Wie nur das Geringste zu verändern. Zu dem eignen Was und Wie eines vernünftigen Wefens gehört ja die Selbstbestimmung. Uebrigens werden die Schwierigkeiten, welche fich gegen den Begriff der Freyheit erheben, man mag fie mit Kant das Willen des Bellern begleiten, oder fie mit Fichte das Sehen und Willen und dadurch das Wollen erzengen lassen, gut entwickelt, und gezeigt, dass der freye Wille bey der Einsicht in das Gute und Böfe, grundlos sev, ohne Einsicht aber die Freyheit im Dunklen tappe, und fich ein Licht schaffe, was fie nachher

felbst nicht brauchen könne. Allein drücken nicht ähnliche Bedenklichkeiten jedes Syftem, welches'den fonders der Begriff der Liebe nicht hoch und rein Menschen nicht zu einer Machine herabwurdigt. Erweitert man z. B. mit dem Vf. den Cansalitätsbegriff über die finnliche Natur hinaus, was für eine Bedeutung kann er im Intelligiblen haben, die nicht immer unerforschlich bleibt? Hat der Mensch zwischen der Beftimmung durch seinen Grundcharakter und an-derweitigen Vorstellungen seines Gedankenkreises mit Einsicht zu wählen, ist dann sein Wille nicht ebenfalls grundlos; entfteht ihm die Einficht erft als einem durch den Grundcharakter Bestimmten, wozu ilm die Einsicht? Will der Vf. die Einsicht zur Fortbildung benutzt wiffen, thut nicht die Fichte sche Schule ein Gleiches. Oder foll Wille und Einficht fich wechselseitig bestimmen, wo hebt die Bestimmung an? Treffender, und nach Rec. Einficht unwiderleglich ift das, was fpäterhin gegen die Freyheit in Beziehung auf Kant's Voraussetzung eines radikalen Böfen erinnert wird. Bey dem achtungswerthen Bestreben nach Wahrheit, welches überall hervorleuchiet, befreindet es, dass der Vf. Einwürse wiederholen läfst, welche die Unterfuchung der Entscheidung wenig näher bringen, und schon gleich Anfangs von dem Urheber der bestrittenen Systeme berücklichtigt find. So kann es, um nur Einiges anzuführen, gar nicht die erste Frage feyn, ob der von Kant aufgestellten Maxime der Sittlichkeit Würde zukomme. Sie hat ihre Würde dadurch, wenn erwiefen ift, dass fich keine andere vor der Vernunft rechtfertigen lasse. Eben so wenig braucht sich ein Kantianer auf die Bedenklichkeit gegen den Begriff einer allgemeinen Gefetzgebung einzulassen, dass diefer dem gemeinen Verstande zu entferut liege, als dass, er leicht die Anwendung davon machen könne. Nicht in ihrer etwanigen unrichtigen Anwendung. einem Fehler des Urtheils, fondern in der Nichtachtung der Maxime läfst Kant das Böfe beftehn. Dass Karl auf die Einwendungen gegen das radikale Bofe im Sinne seiner Schule Nichts zu antworten weifs, ift ganz in der Ordnung, aber er hat fich offenbarancht tief genng in die Behauptungen derfelben einstudirt, wenn er den Begriff einer möglichen Erfahrung, welchen Lothar zum Beweife, dass es ein geheimnissvolles Inneres unsers Geistes gebe. nach feiner Ansicht vom Wirklichen aufftellt, und die darans abgeleiteten Folgerungen hingelin läfst.

Ree. konnte fich der Befehdeten, wo er meinte, das ihnen Ueberlast geschehe, um desto unbefangener annehmen, da er zu keinem der Ihrigen gehört, und vielmehr mit dem Vf. oft auf Einem Wege wandelt. Zwar erwartet er von der Wiederherstellung. der allgemeinen Metaphyfik, wie fie vor Kant schon verrufen war, keine große Hülfe; er ist mit der unmittelbaren inneren Wahrnehmung dessen, was fich mit Nothwendigkeit in dem Bewufstfeyn ankundigt. und mit dem; was nach den Gefetzen des Denkens daraus gefolgert werden kann, zufrieden, und überzeugt, dass auch bey dieser Genngsamkeit die schönen Wünsche S. 183 werden erfüllt werden können.

Was nun die Anlicht des Vfs." betrifft, denn nur eine Anficht, wie fie fich unbeschadet der Popubritat mittheilen läfst, nicht ein Syftem hat er geben. wollen, so ist fie diese. Er halt das Ich für eine Complexion von Vorstellungen, die dem Wachsthum und der Abnahme, überdiels einer mannichfiltigen Umwandlung durch fehr verschiedenartige Reflectionen unterworfen find. Der felte und dauernde Sitz der Ichheit ift die Einheit der Seele, worin fie dergestalt ruhet, dass in ihr ein festbestimmter Charakter und ein ftetiges moralifches Selbstbewusstfeyn möglich ift. Dieles Dauernde gelangt nur dem kleinsten Theil nach und in beständiger Abwechselung zum Bewufstfeyn, und kann nur durch tiefere. nicht blofs ana ytische Forschungen aus seiner Verborgenheit hervorgezogen werden. Hier ist der eigentliche moralische Charakter zu suchen, dem ein ge viller Grad von fortgeletzter Bildfamkeit durch neue Zufätze zukommt, aber ohne Vergänglichkeit der frühern Grundzüge, die vielmehr unter Umständen wieder hervortreten, wenn nicht dagegen gearbeitet wird. Deswegen muß zwilchen unferm Thun und Leiden in der Zeit und unsern beharrlichen Charakterzägen eine beständige Wechselwirkung Statt finden, welche Wechtelwirkung aber nicht in der Beschränkung der Kant'ischen Kategorien zu nehmen ist. Es giebt nämlich eine Mittel velt, wie wirkliche Natur, die mehr ift, als die blosse Natur, nicht allein in dem vorstellenden Wesen zu suchen ist, fondern einen viel größern Umfang hat, für unser zufammengefalstes Denken in Zeit und Raum liegt und in der die Zustände aller einsachen Wesen, unter andern auch das Gute und Böle, anzutreffen find. Gutes und Bifes find Begriffe nicht der Erkenntnifs fondern der Beurtheilung, nicht Prädicate des Seyenden, fo fern es ift, fondern Bezeichnung der Art und Weise, wie ein möglicher oder wirklicher Gegenstand von einem gegenüberstehenden Zufeliauer aufgefalst wird. Es giebt kein wesentlich Boles, auch nicht unbeschränkt in dem Geschehenen. fondern in dem Zusammentreffen eines mannichfaltig Geschehenen, welches fich in der Seele ereignet. Zufällig ist das Böse wie man überall vom Zufall spricht; in formaler Rücklicht ist es aber durchgangig bestimmt. Es giebt mehrere Stufen der Reflection, denen das Gute, wie das Bole angehört, befonders lassen fich drey derselben unterschei len, die des naturlichen Gefühls, des Heraustretens aus dem indivictaellen- Gefühl von Wohl und Weh und die der Ausbildung der Grundfätze. Das Gute wie das Bofe ift demnach ein Mannichfaches, und Letzteres befteht in der Schwäche, in einem Mangel an befonnener Reflection, in einer Verderblichkeit in dem Gedankenkreife des Menfchen, woraus theils das Böfe fich erzengt, und worin andern Theils die Möglichkeit liegt, von dem schon vorhandenen Böfen angesteckt zu werden. Es ist zwar im Menschen und infofern in der Natur, da jener einen. Theil von diefer ausmacht; aber es muss in Beziehung auf den Menschen anders beurtheilt werden, als in der Na-

tur. Man sehe nur nicht die Natur als ein Ideal an; dem nichts schlet, sondern nehme sie, wie sie sit. Es dient zwar ein Böses zur Hemmung des Andern; aber viel Grosses läst sich von der Vergänglichkeit desieben nicht erwarten.

Ungeachtet der gegebenen Erklärung, das unfere Ueberzengung oft mit der des Vfs. zufammentrifft, müffen wir doch gestehn, dass uns Vieles aufgestossen, wobey wir uns nicht zu Rechte zu finden wulsten. Wir fehn z. B. nielt ein , wie der Vf. mit Hülfe der alten allgemeinen Metaphyfik, doch ohne eine angewandte Umgestaltung und Veränderung der Begriffe, welche uns der in Auspruch genommenen. intellectuellen Anschauung völlig gleich zu stehen scheint, die Einheit der Seele, bey dem Wachsthum der Abnahme und mannichfaltigen Umwandlung der Vorstellungen und verschiedener Zustände in der Zeit festhalten will, was das Beharrliche seyn foll, dasder Hemmung zugänglich ist, besonders da es unter beständigen Abwechselungen nur dem kleinsten Theil zum Bewusstleyn kommt, ja wohl gar nicht einmal wahrgenommen werden kann; nicht, was unter einem moralischen Charakter zu verstehn sey; dem entgegeugearbeitet werden mufs, wenn er nicht unter Umständen immer wieder hervortreten foll; nicht wo die Regel und die Grundfätze zu finden seyn sollen, nach denen an der Fortbildung gearbeitet werden könne, da seine innern Zustände dem Menschen unbekannt bleiben können, da die Grundzüge des Charakters auch bole find, in der Natur alles durchgängig bestimmt ist, der Mensch aber nur nicht die Urfachen seiner eignen Bestimmung zum Bösen weils. Auch bleibt es uns undeutlich, woher der Vf. willen konnte, dass Etwas, welches nicht in den Kreis innerer Wahrnehmungen mit eingeht, sich in dem intelligiblen Wefen, was wir unfere Seele nennen, wirklich ereignet. Ferner, wie der Mensch, dem ein bestimmtes Maass von Sittlichkeit oder Unsittlichkeit zugemessen ist, weiter ein geistiges Eigenthum belitzen könne, als die Erkenntnis dieses Maasses, zu. welchem er determinirt ist, wie ihm diese Er-. kenntnis weiter, als zu einer m

fligen Beschauung seines Gedankenlaufes nütze. Solch ein Nichttreiben schien uns noch weniger werth, als Spinozas Zeitvertreib. Wir begreifen dann auch nicht, wie bev einem festbestimmten Grundcharakter und den eben fo festbestimmten Gesetzen der Ideenassociation in dem Gedankenkreise eine Verderblichkeit finden. oder darin entstehn könne, und wornach diese Verderblichkeit zu bestimmen, da Wohlwollen mit Einficht, worln das Gute gefetzt wird, keine ficheren Merkmale geben. So wenig auch der Vf. das praktische mit dem theoretischen vermischt willen will: so hätte es doch wohl einige Berückfichtigung verdient, wie das Verhältniss der Gottheit zu der wirklichen Natur von dem zuschauenden Menschen, der als ein Theil von ihr, fo viele Uebel erduldet, und fich des Bolen bewulst ift, beurtheilt werden muls. Die Beantwortung dieler Frage ist das Einzige, was

nach den Resultaten, welche die Untersuchung des Vfs. herbeyführen, dieser für den religiösen Menschen noch einiges Gewicht geben können.

### JUGENDSCHRIFTEN.

LEIPZIG, b. Gerh. Fleischer d. j.: Das Buch der Mähreken für Kindheit und Schurren, annuthig und lehrhaftig, von 3. A.L. Liber. Erfür Bündehen mit 16 Kupfern. 1818. IX u. 418 S. 12: (4 Rthl.).

Unter den mehreren feit einigen Jahren zu Nutz und Frommen unfrer vaterländischen Jugend erschienenen Mährchenbüchern, gehührt dem vorliegenden, fowehl durch Reichthum und Zweckmäfsigkeit des Inhalts, als auch durch ein überaus geschmackvolles Aeussere, unstreitig der Kranz. Der schon durch zahlreiche, in demfelben Verlag herausgegehne sehr schätzbare Jugendschriften rühmlichst bekannte Vf., hat hier theils aus der Taufend und einer Nacht. theils aus dem reichen Schatz unfrer alten einheimischen Volkspoelie, fünf und dreyfsig Mährchen mitgetheilt, deren Auswahl und Darftellung für diefen Zweck, sein eigenthümliches Talent als schriftstellender Bilduer der Kindheit und Jugend, von Neuem auf eine ausgezelchnete Weise bewähren. Mehrere diefer lieblichen Mährchen find zwar längst schon für höhere poetische Zwecke von einigen unsrer berühmtesten Diehter bearbeitet worden, wie z. B. der Fischer und Maulthierszaum von Wieland, Rolands Knappen von Mufaus, der gestiefelte Kater und Fortunat von Tiek, das Galgenmannlein von Fouque, u. f. w. und einige wie Schneeweißehen u. a. m. auch schon zur Unterhaltung für Kinder, von den Gebritdern Grimm u. a.; aber noch haben wir für diele letzte Tendenz keine so vollständige und anpassend eingekleidete Sammlung derfelben gehabt, als Hr. Löhr hier mit dem ersten Bändchen der gegenwärti-Um fo überflüsiger scheint uns gen begonnen hat. leine Rechtfertigung dieses dankenswerthen Unternehmens, in der Vorrede, die er auch nicht an feine jugendlichen Leser, sondern vielmehr an ihre Erzieher hätte richten follen; denn dass für jene eine fo polemische Expectoration gegen Recensenten wie die, in welche er hier wider die "grundhochgelehrten und hochgewaltigen Herrn" ausbricht "die alles beschnöffeln und beschnarchen, und dann die Nase bedenklich rumpfen ohne doch den rechten Geruch in derselben zu haben" ja die er sogar mit bellenden

Kettenhunden und brummenden Bären vergleicht, vor denen er feine kleinen Lefer diefs Büchlein zu usrflecken ermahnt, unmöglich geeignet seyn könne, wird er bey dem richtigen Takt und tretfenden Gefühl, das er fonst überall als Erziehungsschriftsteller fo rühmlich an den Tag gelegt hat, felbst eingestehem Die Zweckmassigkeit seiner Wahl, wird ihm ohnehin schon durch die Namen der eben angeführten trefflichen unfrer vaterlandischen Dichter verbürgt, die in dem tiefen Reichthum der reizendften Poesie der den meisten dieser Mährchen inwohnt. den Stoff zu so manchem ihrer herrlichsten dichterischen Erzeugnisse gefunden. Nicht minder bevfallswürdig aber ift die Darftellung, auf welcher das Hauptverdienst des Vfs, bey diesem Werkchen beruht. Durchgängig hat er feinen Stoff der Fassungskraft des jugendlichen Alters auf das Angemessenste anzuordnen und zu behandeln gewußt, und hier eine eben so vorzügliche poetische Erzählungsgabe für Kinder bewiesen, als seine historische in seiner Naturund Weltgeschichte ist. Sämmtliche Mährchen find fo schlicht und doch so lebhaft, anmuthig und gemüthlich vorgetragen, dass sie die kindliche Einbil-. dungskraft, wie Rec. aus den eignen Proben, die er damit angestellt hat, versichern kann, innigst ansprechen, und der, oft nur mit ein paar Worten, angehangten guten Lehre daraus, einen um fo tiefern und bleibenderen Eindruck gewähren. Ein besonderes Lob aber verdient auch der kunftsinnige Hr. Verleger, für die trefflichen Kupfer, womit er keine Koften scheuend, das Ganze würdig geschmückt und ihm auch einen ausgezeichneten bildlichen Werth gegeben hat, der um fo dankbarer anzuerkennen ift, als dadurch das kindliche Auge frah an Schönheit und Correktheit der Zeichnung gewöhnt wird, dagegen die Schlechtigkeit der Bilder in den meiften unferer Kinderbücher, auf die Entwicklung und Bildung des Formensinns die nachtheiligsten Wirkungen hervorbringt. Die Zeichnungen find fämmtlich von der Meisterhand Rambergs, und im Zarten und Edeln wie im Fantastischen und Grotesken, gleich finnreich erfunden. Ehen fo fchön, gefällig und kräftig ist der Stich von verschiednen unsrer trefflichsten Kupferstecher ausgeführt worden, und so können wir denn allen Aeltern und Erziehern mit dem gegründetsten Rechte dieses Büchlein, dessen zweytes Bandchen hoffentlich bald erscheinen wird. als eines der erfreulichften Geschenke zur Unterhaltung und Belehrung der Jugend beider Geschlechter. empfehlen.

### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

Beförderungen.

Hr. Hofr, Kopp in Hanau ist von der Gesellschaft, schwedischer Aerzte zu Stockholm zum ausländischen,

und von der unter Werner's Mitwirkung im J. 1816 gestifteten königl. Gesellschaft für Mineralogie in Dresden zum wirklichen Mitgliede ernannt worden. den in den Umlaufschreiben der Regierung an die-

### LITERATUR - ZEITUNG **LLGEMEINE**

Januar 1819.

## STAATSWISSENSCHAPTEN.

- I) WIESBADEN, b. Schellenberg: Sitzungsprotokolle der erften landftändischen Deputirtenversammlung des Herzogthums Naslau von dem Jahre 1818. 146 S. Fol.
- 2) WETZLAR, b. Stock: Denkschriften der Herzogl. Naff. Städte Dillenburg, Herborn und Haiger an die Versammlung der Landstände, nebft den durch die Angriffe der Rheinischen Blätter veranlaßten Verhandlungen; in zwanglosen Heften. Heft I. Heft Il. 33 S. 4.

ie Bildungs - und Entstehungsgeschichte der Nasfauischen Landständeversammlung ist aus öffentlichen Blättern, befouders aus dem allgem. Anz. der Deutschen 1817. Nr. 191, und 1818. Nr. 117, bekannt. Sie ward bereits im J. 1814 dem Lande versprochen, doch erst 1818 zu den Wahlen der sogenannten Volksdeputirten, fo wie zur Einberufung dieser und der gebornen oder erblichen Stände, welche die erste Kammer oder die Herrenbank bilden, geschritten.

Von der Nothwendigkeit und dem Nutzen einer folchen Abtheilung der Landstände in zwey Kammern, befonders in einem fo kleinen Lande, wie das Herzogthum Naffau, hat das Publicum fich noch nicht überzeugen können, zumal da die erste Kammer keine öffentlichen Sitzungen hielt, ihre Wirkfamkeit also noch ein Schleyer bedeckt. Der Druck ihrer Protokolle foll aber doch zu erwarten feyn. Darum will Rec. sein Urtheil darüber noch verschieben, und hier nur bemerken, dass ein Mitglied der ersten Kammer, der Hr. Minister v. Stein, bey der feverlichen Eröffnung des Landtags nicht erschien, auch den Sitzungen nicht beygewohnt hat, weil er, wie verlautet, den vorgeschriebenen Eid zu leisten Bedenken fand. Vielleicht geben die Protokolle, wenn ihre Bekanntmachung erfolgt, hierüber einen bestimmteren Aufschlufs.

Bey der zweyten Kammer oder der Verfammlung der landständischen Deputirten, wie sie fich nennt, findet Rec. zum Voraus zu bemerken, dass deren Mitglieder in mehreren Rücklichten nicht wohl für freygewählte und eigentliche Repräsentanten des Volks oder des Landes zu halten find. Das Gouvernement hat die Wählenden und die Wahlfähigen namentlich vorgeschrieben. Die bey der wirklichen Wahl anwesenden laudesherrlichen Abgeordneten blichen zum Theil nicht ohne Eiufluss auf dieselbe, oder verfuchten doch darauf zu wirken. Auch wur-

d. L. Z. 1819. Erfter Band.

jenigen Wähler, welche ihre Abstimmung schriftlich einzusenden hatten, die Subjecte genannt, deren Wahl das Gouvernement wünschte. - Da die Wahlfähigkeit ganz und allein durch den Vermögensftand. fo weit er der Grund - oder Gewerbsteuer unterliegt. bedingt, und das zu einem Volksvertreter befähigende Steuerquantum verhältnifsmäßig hoch gegriffen ift, fo find, wie aus den Steuerrollen zum Voraus berechnet werden kounte, von 28 Amtsbezirken, in welche das Herzogthum eingetheilt ift, und welche durch Lage, Boden, Klima, Erzeugnisse, Nahrungsquellen, Gewerbszweige u. f. w. im höchsten Grade. wie Nord- und Sadländer, verschieden find, 16 unrepräfentirt geblieben. Nach der Menschenzahl gerechnet, haben 17 der Bevölkerung keinen Vertreter. wogegen die übrigen 11 deren 17 haben. Die Ausrede: jeder Deputirte habe nicht den Bezirk, dessen Einwohner er ift, fondern das ganze Land zu vertreten, ift nicht begründet. Wie mag der Anwohner des Rheins und Mains die Bedürfnisse und Wünsche der Wald- und Gebirgsgegenden, des hohen, rauhen Westerwalds kennen? Eben so gut wirde in dem Preussischen Staate der Rheinländer den Ostpreußen, Brandenburger, Pommern vertreten. -Obige 17 Deputirte find aber, wenn man etwa 2 hochftens ausnimmt, fämmtlich in dem mildesten und fruchtbarften Theil des Herzogthums einheimisch. -Eben das, dass ein Vorsprecher des Landes billig doch auch mit den Umftänden und Verhältniffen deffelben bekannt feyn foll, bewog einen der erwählten Deputirten aus jener Zahl, durch ein Umlaufschreiben seine Mitbürger in andern Gegenden aufzufodern. ihn mit den erfoderlichen Notizen zu versehen. Das Gouvernement scheint dieses aber übel aufgenommen zu haben. Nicht nur ward in den Rheinischen Blättern, gewissermaassen der Wieshader Hofzeitung. diefer Aufruf gemissbilligt und lächerlich zu machen gefucht. In der zweyten Verfammlung wurden auch vielleicht weil man feine Freymüthigkeit scheutegegen die Galtigkeit feiner Wahl Zweifel erregt; eine nähere Untersuchung ward nöthig gefunden, und der Deputirte inmittelft von den Ständeverfammlungen ausgeschlossen. Obwohl aber die Sitzungen vom März bis in den May dauerten, fo war die Unterfuchung doch noch nicht vollendet, als die Vertagung auf unbestimmte Zeit erfolgte, und so blieb es denn ftillschweigend bey der Ausschliefsung. - Ein weiterer Grund, warum die zweyle Kammer nicht wohl für eine Verfammlung eigentlicher Reprofentauten gehalten werden mag, liegt darin, das von 22 Mitgliegliedern 16 herrichaftliche Diener, oder doch von dem Gouvernement abhöngig find, von den als ganz unbefangen anzufehenden 6 übrigen aber einer ein Ausländer, der andere, wie oben bemerkt worden, wenieftens vorerft auszefichloffen geblieben ift.

Die vorliegenden Protokolle fangen mit dem 5. März- an. Die feyerliche Eröffnung der Ständeverfammling war aber schon den 2. März mittelst einet Rede des Herzogs und der Eidesleiftung erfolgt. Am folgenden Tage hielt der Staatsminister vor beiden Kammern eine Rede über den Zustand des Vaterlandes, in welcher freylich die Schilderung der Finanzen mit dem bey seiner Erscheinung schon augegriffenen Compterendu des Ministers für die vorhergehenden Jahre, und den Bemerkungen in Beyl. 107. und 108. der Allg. Zeit. von 1817 in grellem Widerfpruch fteht. Dort ward von Ueberschüssen, hier wird von einem zu deckenden Deficit gesprochen. Andere Frinnerungen, welche fich gegen manche Stellen diefer Rede machen liefsen, werden hier übergangen, weil die Rede doch den vorliegenden Protokollen nicht bevgedruckt, fondern befonders erschienen ift.

Ans gleichem Grunde übergeht Rec. die mißbilgenden Bemerkungen über den der zweyten Kammer vorgefeltriebenen Gefchäftsgang, wozu diese Vorschrift bone weiteres an, obwohl 5 Deputitre der richtigern Meinung waren, dals ein so wichtiger Gegenstand wohl erst der Prüfung durch einen Ausschuls bedürfe. Die Haupttendenz der Vorschrift geht dahin, das von den Ständen schlechterdings nichts, als in Gegenwart landesherrlicher Commissäre, befprochen werden oder geschaben darf.

Die Protokolle Nr. I-VI. enthalten nicht viel erhebliches. Auffallend ift in denselben nur, dass von drev zu Präfidenten vorgeschlagenen Subjecten gerade der Mann gewählt ward, welcher nur 9 gegen 15 und 16 Stimmen hatte, und ein Mann, der zwar als trefflicher Schulmann einen Ruf hat, dem aber doch andere zur Führung eines folchen Präfidiums nutzliche Kenntnisse und die nöthige Geschäftsroutine, abgehen sollen. Dem letztern angegebenen Mangel mag es wohl beyznmessen seyn, dass das Prot. Nr. III. vom 9. März mit feiner Unterschrift versehen ist, obwohl er an dem Tage ahwesend war, und das erheblichfte in demfelben der Beschluss der Kammer ift, dem ernannten Präfidenten nach feiner Zurückkunft einen Befuch in corpore zu machen. and die frohe Theilnahme aller (?) Mitglieder an feiner Ernennung zu bezeugen. - In Nr. VI. kommt auch die kurze Verhandlung über die Denkschrift einiger Städte vor. Hiervon wird aber unten bey der Anzeige dieser Denkschriften selbst geredet werden.

Mit Nr. VII., dem Prot. über die erste öffentliche Sitzung am 10. Apr., fangen die wichtigern Berathungen über den durch besondere Ausschüsse bereits unterfuchten Exigenzetat an, und werden in den folgenden Numern fortgefetzt. Es würde zu weilläufig feyn, auch für auswärtige Lefer diefer Allg. Lit. Zeit. zu wenig Intereffe haben, wenn hier jeder einzelne Poften ausgezogen werden follte. Rec. mufs fich daher auf die wichtigften befehränken.

Zu den Kosten des Landgestütes ward ein Bevtrag von 17000 Fl. aus der Landeskaffe gefodert. Im J. 1817 waren dazu über 20000 Fl. verwendet, von 657 bedeckten Stuten aber nur 227 Fohlen erzogen worden, was von der Beschaffenheit der Beschäler freylich keinen fonderlichen Begriff erweckt. Dabey liefs fich fragen: welche Verbindlichkeit haben die steuerbaren Einwohner im allgemeinen, einen Beytrag zu den Kolten der Pferdezucht zu gebenvon welcher nur so wenige Nntzen ziehen? - Der Beytrag ward verweigert, dagegen auf eine ganz unbegreifliche Weise der (S. 63.) zu nahe an 28000 Fl. angegebene Beytrag zu den Forftverwaltungskoften aus der Landeskaffe genehmigt, da doch der ganze Ertrag der Forsten in die Domänen - oder landesherzliche Kasse fliest, und mit dem Breunholz ein fast wucherlich zu nennendes Gewerbe von der Verwaltung getrieben wird, indem die Preise gegen frühere Jahre zum Theil auf das vierfache gesteigert worden.

Seit dem J. 1812 waren manche kleine Leibeigenschafts - und andere dergleichen Abgaben, auch unbedeutende Monopole, von den Nassauischen Landesregenten aufgehoben, diese Freygebigkeit war in den Rheinischen u. a. Blättern mit großem Lobe kund gemacht, von Dankadressen gesprochen worden, welche darüber aus einzelnen Gegenden oder Orten des Herzogthums, wo dergleichen Abgaben von ältern Zeiten üblich gewesen, sollten eingelaufen feyn. Jetzt kommt der hinkende Bote nach. Die herzogl. Domänenkasse fodert von dem Lande eine jährliche Entschädigung von 140000 Fl. für den Verluft, den sie durch dieses Geschenk erleide. verordnete Ausschufs behielt sich (nach S. 72.) in feinem Vortrag das Gutachten über diese bedeutende und - weil die Aufhebung jener Abgaben ohne allen Vorbehalt geschehen - in Ansehung des Rechts fehr zweifelhafte, dabey noch in quanto einer nähern Prüfung bedürfende Foderung, ausdrücklich vor. Als diese wichtige Sache in der öffentlichen Sitzung der zweyten Kammer am 10. März zur Berathung gekommen war, verbreitete fich alsbald durch die Oeffeutlichkeit der Sitzung die angenehme Nachricht im Lande, die Stände hätten die Entscheidung über den noch nicht genugfam erörterten Gegenstand vorerft ausgefetzt, und es werde darüber wahrscheinlich mit den landesherrl. Commissarien noch zu grofsen Debatten kommen. Doch fey die Mehrzahl der Deputirten vorläufig schon entschieden gegen die Verwilligung. Diefes erregte damals denn auch die beften Erwartungen von dem guten Willen und der nützlichen Wirkfamkeit der Landstände. - Das Protokoll (S. 20 ff.) ftellt aber nun die Sache ganz ans

anders dar. Auf den Vortrag in der Sitzung vom 10. Apr. geftand der landesherrl. Commissär Ibell felbst ein, bev der Abschaffung der kleinen Abgaben sey freylich nichts vorbehalten, aber anch nichts abgefprochen worden. Das eine und andere habe auch nicht geschehen können, weil damals (1812) das Staatseigenthum von dem Haus- und Familieneigenthum noch nicht geschieden gewesen. (Der Hr. Regierungspräßdent scheint hier vergessen zu haben, dass die Aufhebung der kleinen Abgaben zum Theil erft erfolgte, z.B. durch ein Edict vom 10. Jan. 1817, als iene Scheidung, oder vielmehr die einseitige und eigenmächtige Erklärung atter Domänen und Domanialeinkünfte ohne Unterschied, für Privateigenthum des Fürsten, schon vorhergegangen war.) Jetzt, nach erfolgter Ausscheidung, trete das herzogl. Haus in die Lage jedes andern Gutsbesitzers und Patrimonialherrn, von dem Vermogen der Gemeinden und Corporationen fey der Staat Obereigenthümer, nicht aber von dem der regierenden Familie.?? (Wie aber, wenn diese, wie im Nassauischen, den Unterschied zwischen Kameral- und Schatullgut, gegen bekannte Rechtsgrundfätze, durch ein Machtwort aufhebt? Kann dadurch der Staat seine Rechte an den ersten verlieren?) Daher könne, fährt Hr. Ibell fort, die gesetzlich ausgesprochene Nichtberechtigung jener, der Gemeinden nämlich, u. a. Corporationen, zu Schadenersatz (wegen willkürlich entzogener Einkünfte) dem Regenten seine Entschädigungsansprüche (wegen freywillig verschenkter Gefälle) nicht entzie-Die Ausmittlung dieser Entschädigung sey zwar noch nicht vollendet; es erhelle aber schon so viel, dass die provisorisch angenommene Summe von 140000 Fl. (welche fich, wie das Land hier gelegentlich erfahrt, die Kasse des Fürsten schon feit 1816 aus der Landeskaffe ohne Verwilligung hat zahlen lassen) auch ferner von den Ständen bewilligt werden könne. - Gegen diese Argumentationen des landesherrlichen Commissärs, welche doch eigentlich nichts, als eine petitio principit find, foll Niemand (alfo auch kein Deputirter?) nach S. 21. etwas eingewendet haben, und darauf die von dem Präfidenten aufgestellte Frage: "Ob, mit Vorbehalt weiterer Erörterung, die Summe, wegen Entschädigung herzoglicher Domänenkasse für aufgehobene ältere Abgaben, nur als provisorischer Ansatz, in Aussicht zu nehmen sey?" von sammtlichen Mitgliedern, an der Zahl fechszehn, mit: Ja, beantwortet worden feyn. Diefes Ja hat das Gouvernement als eine Verwilligung der Entschädigungsfoderung angenommen, wird fich alfo auch die 140000 Fl. für das J. 1818 ohne Zweifel wieder zahlen laffen. Das Publicum hat dagegen, mit einem Theil der Deputirten wenigstens, geglaubt, die Entscheidung der Frage, ob eine Entschädigung von dem Demanialfiscus überall gefodert werden könne? fey hiermit bis auf nähere Berathung verschoben. Einire der Laudesdeputirten sollen daher auch, als die Vertagung des Landtags bevorstand, die vorbehaltene Berathung über diesen Punkt wieder angeregt, damit aber fich starke Vorwürfe von

dem Gouvernement zugezogen haben, und von den übrigen Deputirten nicht unterstützt worden seyn.

Rec., der weder herzoglicher Beamter, noch Unterthan ift, auch weiter kein Interesse hey der Sache hat, als in fo fern er überhanpt an dem, was Menschenwohl und Rechte betrifft, Theil nimmt, vermag fich die Widersprüche, welche aus obiger Erzählung zwischen dem, was die Zuhörer, und darunter fachkundige, zuverläßige Männer gehört haben, und dem, was das Protokoll enthält, oder vielmehr der Auslegung, welche tlemfelben gegeben worden, nicht anders, als aus einem Missverstand der Redensart: in Aussicht nehmen, zu erklären. Diese ungewöhnliche, dem Rec. fowohl, als andern von ihm darüber befragten Sprachkennern fremde, auch in feinem Adelung nicht befindliche Phrase, ist dunkel und zweydeutig. Am leichteften und gewifs am häufigsten wird man auf die Erklärung verfallen, dass diejenigen, welche einen Gegenstand der Berathung in Aussicht nehmen zu wollen beschließen, sich damit erst noch eine nähere Beleuchtung und Erörterung desselben vorzubehalten gesunnen find, weil sie die Sache zur Entscheidung noch nicht reif halten. Diese Erklärung war in dem vorliegenden Falle um fo natürlicher, da in dem Vortrag über den Bericht des Ausschusses wegen etwaniger Entschädigung der Domanenkasse, deren Foderung noch als höchst problematisch dargestellt war. - Der Erfolg hat aber gezeigt, dass der President und das Gouvernement in Auslicht nehmen und verwilligen, genehmigen, für gleichbedeutend halten, was fich freylich nach Sprachregeln nicht rechtfertigen lafst. Auch wird in den Protokollen felbst diese falsche Redensart noch in einer andern Bedeutung gebraucht. So heifst es S. 47, das Ministerium habe für die Kosten der Ständeverfammlung 10000 Fl. in Auslicht genommen, oder S. 65, "die" (im Exigenzetat des Ober - Appellationscerichts) "in Ausficht genommenen Summen dürften fämmtlich anzuerkennen feyn." Hier fteht: in Aussicht nehmen, offenbar im Gegenfatz mit anerkennen oder verwilligen. Das Ministerium, das Ob. Appell. Ger. fodern Koften, die Stände erkennen die Foderung an, verwilligen deren Zahlung. Diefe Bedeutung ift ehen fo wenig, als jene, fprachrichtig. Rec. würde daher rathen, eine fo fehlerhafte und zwevdentige Redensart, zumal bey Verhandlungen von folcher Wichtigkeit, ganz zu verbannen, und fich lieber der gebräuchlichen und allgemein bekannten, an welcher es unferer Sprache nicht fehlt, zu bedienen.

In der nächlien Sitzung (Prot. Nr. VIII.) ward mit der Frörterung des Exigenzetats fortgefahren; manche Poften wurden genehmigt, andere refirichen, z. B. einer von 47000 Fl. für-Exercirkoften der Refervebatailloue. Am flärkliche hefritten die Ausfehilfe die ungeheuern Beyträge der Steuerkaffe zur Erweiterung und Verlehönerung der Stadt Wiesbaden, womit das Lant feit vielen Jahren bel; fügt war, und wozu jetzt wieder an 10000 Fl. gefodert

wurden. Darunter waren nur allein für Bauprämien über 74000 Fl. begriffen. Obwohl fich nun kein rechtlicher Verpflichtungsgrund denken lässt, warum eine einzelne Stadt, die nicht einmal Refidenzstadt ift, auf Koften des ganzen Landes mit neuen Strafsen - und andern Anlagen verfchönert werden folle. während dem andre Städte durch Verfall öffentlicher Gebäude und Zerftörung vorhandener Anlagen, verunstaltet, ihren Umgebungen der liebliche Schatten durch Verstümmelung oder gänzliche Fällung schöner Alleen und Baumpflanzungen, um eines kleinen Gewinns der Dominenkasse willen durch den Verkauf des Holzes, entzogen wird, so verwilligte die zweyte Kammer doch für das J. 1818 noch einen Bevtrag von ungefähr 47000 Fl., verweigerte dagegen den von der landesherrl. Commission auf 10 Jahre angetragenen unverzinslichen Vorschuss an die Bauenden von 170000 Fl., fo wie alle künftigen Koften zu weitern Anlagen bey dem Kurfaale.

(Der Befchlufs folge.)

### GESCHICHTE.

Zinnen, b. Orell. Füßli u. Comp.: Leben Herrs Hanns Cafpar Hirzel's. Architaters und Stifers der Hultsgefellfcluaft zu Zürich. Von August Heinrich Wirz (Dr. d. Philof. u. franzöl. Prediger zu Zürich). Als Denkmal der Liebe und Verehrung herausgegeben von der Zürcherfelnen Hilfsgefellfclaft. 1818. XLIV u. 22. S. 4. Mit dem Bildmitte des Verewigten u. einer Schlutsvignette, die den him gewidmeten Denktien vorftellt.

Diese Biographie schildert sehr getren und unpartevisch einen Mann, der durch seine gemeinnützige Thatigkeit fich felbst in dem Herzen vieler Menschen ein Denkmal gesetzt hat. Dass auch dieses sein Verdienst allgemein anerkannt gewesen sey, lässt sich schon aus der ungemein großen Anzahl von Personen schließen, die auf dies Werk unterzeichnet haben. Der Biograph erhielt zur Ausarbeitung desselben den Auftrag von der Hulfsgesellschaft, von welcher er ein Mitglied ist, und man fast ihm nur Gerechtigkeit wielerfahren, wenn man seiner Arbeit das Zeugnils der Zweckmälsigkeit giebt; insbesondere macht es ihm Ehre, dass er durchaus der Wahrheit huldigte, und die kleinen Schwächen, wovon fein Held so wenig als irgend ein andrer Mensch frey war, nicht verhehlte; er brauchte es auch um so weniger zu thun, da das Ganze auf alle Fälle dem Lefer das Bild eines Menschenfreundes giebt, der in dem, was an ihm vorzüglich war, andern als Beyspiel aufgestellt werden kann. Das noch von Lips gestochene

Bildniss von ihm hat den Werth der Achnlichkeit: nur denke man fich die breite Gestalt nicht plilegmatisch, sondern, ungeachtet der Verewigte mehrere Jahre an einem Bruche litt, im Leben leicht beweglich, und, fo zu lagen, beständig ausgehend auf das Wohlthun, und den Mund beredt, um auch andre dazu anzufeuern: denn auch dem, der nicht leicht zum Geben zu bereden war, und doch geben konnte, wulste er Gaben für Arme und Nothleidende, allenfalls mit unabtreiblicher Dreistigkeit, zu entlocken. Bey einer zweyten Ausgabe des Buchs wären unmaßgeblich die oft vorkommenden Redensarten: unfer Hr. Hirzel, unfer verdienter Hr. Hirzel u. dgl. m. zu streichen; auch auf dem Titelblatte müsste das Wort: Herr, das von Tudten nicht mehr gebraucht wird, wegfallen. Die vielen in dem Buche vorkommenden Ehren - Beywörter ermuden in die Länge, und find nicht in dem guten geschichtlichen Geschmack.

EMDEN, b. Wittwe Hyner u. Sohn: Die Weihnachtsfluth von 1717. Eine historische Skizze von Friedrich Arends. 1818. 42 S. 8.

Zu den unglücklichsten Ereignissen, die einft die dentsche und niederländische Nordküste, und insbefondere Oftfriesland, Jeverland, Oldenburg und Gröningerland betrafen, gehört unstreitig die Weihnachtsfluth im Jahr 1717, und diese schreckliche Begebenheit verdiente allerdings wohl bey der hundertjährigen Wiederkehr ihres Andenkens für jene Länder und für jeden Freund der deutschen Geschichte eine besondere Denkschrift. Hr. Arends hat sein Büchlein, wie es scheint, zunächst für Oftfriesland geschrieben, und sein Wille mag immer gut gewesen feyn, feine Arbeit felbst aber ift größtentheils nur eine, und zwar fehr schwache Copie von der sonst in starken Zügen entworfenen Schilderung der Weihnachtsfluth in Wiarda's oftfriesischer Geschichte, wobey Hr. A. auch noch andere Quellen, jedoch nur dürftig, benutzt hat. Von den Ursachen der Fluth fagt er doch gar zu wenig, und was er davon anführt, enthält zugleich eine auffallende Unrichtigkeit, worüber er fich schon aus seinem Hauptgewährsmann eines Bessern hätte belehren können. Uebrigens erzählt er unordentlich, flüchtig und durch einander, nicht im echt historischen Stil, sondern oft ganz in kleinen abgebrochenen Sätzen, und gleichfam ftossweise. Wenn er auch, wie es scheint, schr eilig gearbeitet, und die Feile wenig gebraucht hat, so hatte er doch die groben Sprachfehler, die hin und wieder vorkommen, vertilgen müssen. - Der Gegenstand wäre bey dieser Gelegenheit einer geschicktern und tiefer schöpfenden Feder werth gewesen.

# LLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

## Januar 1819.

### STAATSWISSENSCHAFTEN.

 WIESHADEN, b. Schellenberg: Sitzungsprotokolle der ersten landständischen Deputirtenversammlung des Herzogthums Nassau von dem Jahre 1818 u. f. v.

2) WETZLAR, b. Stock: Denkschristen der Herzogl. Nass. Städte Dillenburg, Herborn und Haiger an die Versammlung der Landslände u. s. v.

(Beschluse der im vorigen Stück abgebrochenen Recension.)

n der folgenden Sitzung (Protokoll Nr. IX.) kam. · nachdem die Verhandlungen über die Ausgaben er Landeskaffe für das laufende Jahr geschloffen aren, die Reihe an die Festsetzung der Abgaben, ich Anleitung des Vortrags aus den Berichten der usschäffe. Ehe zur wirklichen Abstimmung gehritten ward, hielt der Regierungspräßdent Ibell dem itherigen Abgabenfystem der Regierung eine kurze obrede, welche zugleich den Zweck zu haben schienm Deputirten Muth zur möglichsten Willfährigkeit Darum heisst es dann wohl S. 102: nzuflöfsen. Das Milsvergnügen, das jede von Regierungen aushende Nenerung, und ware sie die vortheilhafteste, i begleiten pflege, brauchten Stände nicht zu fürchn. Jede? von ihnen bewilligte neue Auflage werde rn?, wie eine alte, bezahlt werden." ompliments ungeachtet wollte doeh die Kammer on der allgemein verhalsten Erbschaftssteuer (f. Rhein. estph. Anz. 1817. Nr. 66.) nichts wissen, obwohl r Herr Redner, um fie noch einigermaalsen vor m Hinscheiden zu vertheidigen, fagte: "Die Erbhaftsfteuer sey weniger als eine Abgabe, und mehr s eine in das Abgabenfystem des Laudes aufgenohene blofse Abgabenform?? - früher aufgenommen orden, besonders, weil sie als Capitaliensteuer auf ine Weife drückend für die Besteuerten wirke, inm fie erst nach dem Tode des Capitalienbesitzers zahlt werde, und dem Erben kein erworbenes genthum entziehe?? fondern nur dessen Gewinn rmindere.!!" Indessen mag er selbst von dieser eils unverständlichen, theils paradoxen Verthei-gung sich keine sonderliche Wirkung versprochen iben, indem er hinzusetzt: "Dennoch scheine fie m Gefühle der Mehrheit - zu widerstreben." Virklich schien be nicht so, sondern war, und das is guten Gründen, höchft verhafst.) "Die Landesputirten möchten also unter diesem Gesichtspunkte eselbe hetracliten." Von dieser Erlaubnis des lansherrlichen Commissärs machten dann auch die eputirten Gebrauch, und verwarfen die Erhebung A. L. Z. 1819. Erfer Band.

der Erbschaftssteuer in auf- und absteigender Linie, fo wie bey Erbschaften von Seitenverwandten im ersten und zweyten Grade ganz. — Dagegen verwilligten die Stände zur Deckung des vorjährigen Dofeits von nahe an 247000 Fl. außer den gewöhnlichen vier Simpeln noch ein stes außerordentliches Grundund Gewerbsteuerfumplum.

Die Sitzung X. war die letzte der ersten Ständeverfammlung, welche auf unbestimmte Zeit vertagt und von ihrem Präsidenten mit einer rührenden Rede geschlossen ward, welche den Bewohnern des Her-

zogthums die glücklichsten Zeiten weislagt.

Haben nun gleich die Resultate dieses ersten Landtags den, freylich auch zum Theil übertriebenen, Erwartungen vieler nicht allerdings entsprochen, fo ift ihm doch ein nützliches Wirken in mancher Rücklicht nicht abzusprechen. Die größte Wohlthat ift dem Lande wohl durch die bewirkte Aufhebung der verhafsten Erbschaftssteuer zugeflosfen, die doch auch früher von dem Regenten felbit, als ihn öffentliche Urtheile aufmerksam darauf gemacht, foll gemissbilligt worden seyn. - Ausserdem hat der Landtag zwar mehrere größere und kleinere Posten in dem Exigenzetat nicht angenommen und dadurch die Ausgaben für das laufende Jahr etwas gemindert. Durch die Verwilligung eines außerordentlichen Steuerlimplums von fast 200000 Fl. geht indesten die bezweckte Erleichterung der Steuerpflichtigen wieder verloren, und das Land hätte füglich damit verschont bleiben können, wären die Stände bev Prüfung des Exigenzetats hin und wieder weniger nachgiebig gewesen, und hätten ihrer eigenen Ansicht und Ueberzeugung mehr gefolgt.

Diefer Vorwurf trifft fie hauptfächlich in Anfehung der Wiesbader Baugratificationen und Verschönerungskosten, wozu das Land ohnehin schou feit mehreren Jahren ohne Wiffen und Willen, auch ohne alle Verpflichtung, fo ungeheure Opfer hat bringen müssen; am stärksten aber in Anschung der dem Domanialfiscus proviforisch wieder auf ein Jahr verwilligten Entschädigung von 140000 Fl. für anfgehobene Leibeigenschafts - und andere kleine Abgaben. Für diese Entschädigung sprechen weder Rechts- noch Billigkeitsgründe. — Vorerst wären hier die Fragen zu erörtern gewesen: sind die auf-gehobenen Abgaben auch wirkliche Domanialgesälle, und wie hoch war ihr Ertrag? ferner: wie verhält es sich mit dem vom Nass. Gouvernement willkürlich aufgestellten paradoxen Satz, dass das ganze Domanialvermögen im Herzogthum Naffau Haus - und Familieneigenthum des Regenten fey? Finden fich, gegen alle Analogie, im Nassauischen gar keine Staatsdomanen? - Hätte aber auch diele Erörterung zu einem für die Regierung günstigen Resultat geführt, was doch in Ansehung des Domanialvermögens überhaupt feltr zu bezweifeln ist, so fragte sich weiter; läst fichs rechtlich vertheidigen, dass eine Regierung einzelne Gemeinden und Individuen von alt herkommlichen Abgaben ohne allen Vorbehalt befreyt, fich dessen, als einer besondern Humanität und Freygebigkeit, öffentlich rühmt, von den zur Entrichtung folcher Abgaben vorhin Verpflichteten Dankadressen annimmt, wo nicht veranlasst, doch zugieht, dass eine Denkmünze zur Verewigung diefer Großmuth geprägt werde, und dass dennoch hinten nach eben diese Regierung sich wegen des durch ihr Geschenk entstandenen Abgangs an den Einkünften aus der Steuerkasse schadlos hält, den Landständen diese Entschädigung auch für die Folgezeit zumuthet? wie lässt sichs rechtsertigen, dass sie eine Last, die auf einzelnen haftete, nun auf das ganze Land, auf Bewohner des Herzogthams, wirft, welche die aufgeliobenen Abgaben dem Namen nach nicht kannten, nie zu deren Entrichtung verpflichtet gewesen waren, von Leibeigenschaft, welche ohnehin nur dem Namen nach hin und wieder noch hestand, gar nichts wußten? wie mögen es die Stände alfo verantworten, dass sie die Landeskasse, also alle Steuerpflichtigen, mit einer Last belegten, die nur auf dem kleinern Theile gehaftet hatte, und diesem obendrein für immer erlaffen und geschenkt worden war? Hätten sie diese Entschädigung, so wie die Wiesbader Verschönerungsgelder, standhaft verweigert, allenfalls nur einen Theil des indebite aus der Landeskaffe in den vorhergehenden Jahren bezahlten, zurückgefodert, fo bedurfte es einer außerordentlichen Steuerverwilligung nicht, das Deficit vom J. 1817 war mehr als gedeckt. Diese Nachgiebigkeit lasst sich nur aus der Entstehung der Versammlung, aus den perfönlichen Verhältnissen der meisten Deputirten, und aus dem Einflufs der landesherrlichen Commissäre auf die Beschlässe des Landtags erklären.

Verzeihlicher ifts allenfalls, dass der Landtag nicht auch auf Abstellung mancher, zum Theil alfgemeiner Landesbeschwerden gedrungen, oder doch die angeregten, z. B. die schwere Belästigung mit Chausseefrounden, wieder hat fallen lassen. diefsjährige Sitzungszeit war, zumal für eine erfte Verfammlung, gar zu fehr beschränkt, und es fand dabey noch eine mehr als 14tägige Unterbrechung vom 13. bis 30. März Statt. Anch waren die Deputirten nicht vorbereitet, zum Theil auch ihres Berufs noch nicht recht kundig. Doch brachten fiedie Verbefferung des Juftizwelens in Anregung, was die Folge hatte, dass eine eigne Commission zur Bearheitung diefes Gegenstandes niedergefetzt wurde, welche aus dem O. A. G. Präf. v. Dalwigk als Vorfitzer, dem Vicepräf. v. Allmendingen zu Dillenburg, dem Justizbeamten Emminghaus zu Ufingen, R. R. Muffer zu Wiesbaden, und J. R. Herbert zu Eltville besteht. Dem Vernehmen nach foll das österreichische

Gesetzbuch und öffentliches Verfahren eingeführt werden.

Zu manchen ändern Bemerkungen und Rügen fände fich noch Stoff, wenn der eingefchränkte Raum diefer Blätter nicht deren Uebergehung geböte. Recwill daher aus den Protokollen und Beylagen, die doch nicht vollftändig abgedruckt find, noch einiges ausheben, was für Statifüker Intereffe haben känn.

Gesandtschafts - u. a. diplomatische Kosten find angeschlagen zu nahe an 29000 Fl.; die des Ministeriums (etwas hoch, wie es scheint, da nur Ein Minifter ift) über 36000 Fl.; Pensionen und Quiescentengehalte (ungeheuer) über 277000 Fl., obwohl mancher abgelebte und wirklich zu einer Pension qualificirte Diener noch unverforgt ift, dagegen mancher noch brauchbare Staatsdiener, zum Theil felbst junge geschickte Leute, wider ihren Willen pensionirt werden; Rechnungskammer ist die ganze Suinme (warum?) nicht angegeben, und auffallend, dass die Domänenverwaltung dazu nichts beyträgt, obwohl die R. K. auch die Controlle über die Domaneuverwaltung hat; Steuerdirection an 650000 Fl.; Staatskaffendirection wie Rechnungskammer; Landesregierung 81345 Fl. ohne Nebenkolten; Befoldung des Personals der Jufliz und Polizeyamter über 102000 Fl. ohne Nebenkoften; Oberappellationsgericht 28761 Fl.; Oberhofgericht 25000 Fl. ohne die Criminal gerichte, wovon die Koften nicht vollständig angogeben find; Corrections -. Irren - und Zuchthäufer 25687 Fl.; Militär iber 370000 Fl., obwohl die Referve fich felbit kleiden und verköftigen muß, und das zweyte Regiment in königl. Niederländischem Sold steht, auch ohne den über 115000 Fl. angeschlagenen Casernenban. - S. 134. wird die ganze Ausgabe der Landeskaffe for 1818 nach Abzug der ganz verworfenen Posten und Ermässigung mehrerer zu 1,492010 Fl.; die Einnahme ohne das verwilligte 5te Simplum zu 1,424155 FL berechnet, woraus fich wieder ein Deficit von 67857 Fl. ergiebt, welches durch strengere Grundfätze wohl hätte vermieden werden können. - Noch wird nach S. 43. bemerkt, dass vier Grundsteuersimpeln 10 bis 12 Procent des reinen Ertrags absorbiren, was denn eigentlich nicht lästig für die Steuerpflichtigen feyn foll.? Fitr 1818 kommt nun ein fünftes Simplum hinzn, der besondern Steuern für Gemeindsausgaben nicht zu gedenken.

Ree, geht nun zu den oben unter Nr. 2. angefihrten Denkichriften einiger Städte über, und kanndabey zum Voraus nicht unbemerkt laffen, dals in den landesherrlichen Edicten wegen einer landftändichen Verfälfung im Herzogthum gauzen Gemeinden fowohl, als jedem Einzelnen das Recht eingeräumt var, ihre Befehrerden und Wünsche der Ständeverfammlung zur Beherzignug vorzulegen, ein Recht, welches ohnehin jedem Committeuten gegen leinen Bevollmächtigten zufteht und was einer befondern landesherrlichen Verwilligung zur Ausbung zur nicht bedarf. Von dielem unbezweifelten Recht; glaubten dann auch die Städte Dillenburg, Herborn und Haiger Gebrauch machen zu Können. Die von

men an die Ständeverlammlung eingeschickte Denkhrift enthielt folgende Wünsche: 1) Aufhebung der rbschaftssteuer; 2) Abschaffung der einigen Stänen im Herzogthum verwilligten Befreyung von der lilitärconscription und von Theilnahme an den riegslaften, weil die Landesvertheidigung allgeieine Pflicht fämmtlicher Staatsbürger fey; 3) Aufchung der Chauffeefrohnden, um fo mehr, als nach er eigenen Angabe des Ministers der Aufwand auf ie Landstrassen reiche Zinsen trage; auch Abschafing der Leibeigenschaftsabgaben oder der unter anerm Namen dafür zu Jeistenden Entschädigung; ) Stellung der Verwaltung der Staatsdomänen und irer Verwendung unter die Controlle der Ständeerfammlung. Die Berechtigung der Landstände auf iese Controllführung, womit auch die Auslicht über ie Landesschulden verknöpft ist, wird mit eigenen Vorten früherer landesherrlicher Edicte vom J. 1800 nd 14 bestens begründet; 5) Verbesserung des Justizvefens, infonderheit Trennung der Justiz von der Administration, bey den Aemtern nicht nur, als Geichten erster Instanz, fondern auch bey den höhern andesitellen. (Der letzte Punkt bezieht fich wohl! arauf, dass die Landesregierung durch das Orgaislationsedict ermachtigt ift, in die Civil und Crininaljustiz unter dem Namen von Polizey - und Discidinarverfügungen einzugreifen, wie dann schon vorekommen ift, dass sie Schlägereysachen an sich geogen und in Fällen gefährlicher Verwundung Strafrkenntnisse hat ergehen lassen. Prediger können ogar durch die Regierung, ohne vorhergehende geichtliche Unterfuchung, ihres Amts entfetzt werlen. Auch über Ehebruch hat ue zu erkennen, obvohl andere fleischliche Verbrechen an die eigentichen Gerichten verwiesen find. Ehebruch scheint iernach im Nalfauischen nicht mehr zu den delictis arnis zu gehören.) Ferner: Einfluss der Justizcolleien und Stände auf die Auswahl der zur Rechtsiflege zu bestellenden Staatsbeamten; Sicherstellung lerfelben gegen Kabinetsjuftiz u. f. w., woneben dann uch noch Oeffentlichkeit des gerichtlichen Verfahens und Geschworen-Gerichte gewünscht werden. n einem Nachtrage wird dann noch um Wiedereinührung einer billigen Holztaxe für den häuslichen Jolzbedarf der Einwohner ftatt der durch die Speulationen der Gewerbtreibenden so verderblichen Iolzversteigerungen in den Staats- und Gemeinder orften, endlich um Aufliebung der schädlichen Salzegie gebeten.

Diese Petitionen waren simmtlich mit trifftigen Frähden unterstützt, doch sonst mit aller Bescheilenheit vorgetragen und mit den Unterschriften der Magittratschieder mid — achtbarsten, einsichtsvollten Britzer in den geöannten Städten verselben.

Als die Deukschrift, in der Strzung-vom I. Aprinch den ernaunten Auschufs zum Vortrag kam, ging delfen Gutachten dahin, dafs, weil fie keine igentlichen Bitten, tondern mir Wünsche zum Belten ter Gefammtheit enthalte, fie wehl mit zur Einfelt ür die Verfammlung geeignet und diefer zu überlafney, die Vorschläge und Wünsche zu Anträgen

oder Motionen zu benutzen. Dielen ganz fachgemäfsen Vorschlag hätte die Versammlung wahrscheinlich in einen Beschlus verwandelt, hätte er nicht der landesherrl. Commission missfallen. Sie behauptete, die Denkschrift enthalte Sätze, die mit der dem Landtage, gebührenden Achtung nicht vereinbarlich. feyen, und gegen verfassungsmälsige Grundsätze auftielsen. Es musse also in dem Belchluss wenightens deren Missbilligung ausgedrückt werden. .. Sie verlas dann auch einige Stellen, welche doch wohlweislich in das Protokoll weder eingerückt noch bezeichnet find, und der Beschluss fiel nun dahin aus, dass die Deputirten einer Auffoderung zur Erfüllung ihres Berufs nicht bedürften, auch constitutionswidrige Grundfätze nie billigen würden. - Diefer - nach des Rec. und wahrscheinlich aller Unparteyischen Ansicht in dem ersten Satze eben nicht höfliche, im zweyten sehr schwankende und räthselhafte Beschluss kam nicht zur Kunde der Petitionäre, wohl aber sollen fie durch den Präsidenten von einer guten Aufnahme ihrer Denkschrift verlichert worden feyn, was sich doch nun nach dem Druck der Protokolle anders findet. Dagegen erschien alshald in Nr. 57. der Nass. Staatszeitung (Rh. Bl.) ein hämischer, beleidigender, mit groben Unwahrheiten angefüllter Artikel, in welcher die Entstehung und Tendenz der städtischen Denkschrift ganz falsch angegeben. von den Unterschriften gelagt wird, he seyen durch einen Advocaten, zum Theil bey unwissenden Tagefölinern, erbettelt worden. - Die Städte glaubten es ihrer Ehre schuldig zu seyn, hierüber bey der Ständeversammlung Beschwerde zu führen, und eine durch sie zu bewirkende Ehrenerklärung und Genugthung zu verlangen. Diese zweyte Denkschrift, welcher das corpus delicti in den Rh. Bl. vorgedruckt ift, macht den Inhalt des zweyten Hefts aus. Sie widerlegt mit vieler Kraft und Klarheit den Inhalt des Zeitungsartikels, und stellt den Vf. in seiner Blösse dar. Sie setzt dabey die in der ersten enthaltenen Petitionen näher aus einander, und stellt die Befugniss dergleichen an die Landesdeputirten gelangen zu lassen, in das hellste Licht. In den Landtagsprotokollen wird deren nicht erwähnt. Dagegen giebt, mit welchem Rechte lässt Rec. dahin gestellt feyn, Oberschulrath Snell zu Weilburg, welcher den Vorfitz in der zweyten Kammer geführt hatte, gleichfam Namens der Ständeverfammlung feine Mifsbilligung derselben in einem der neuern Stücke der Rh. Bl. zu erkennen, ohne doch eigentliche Gründe anzuführen. Stärker erklärte ein gleiches Missfallen das Gouvernement, indem dasselbe den Verfasser der beiden Denkschriften, Criminalrichter Suell in Dillenburg, feines Dienstes entliefs. Es konnte diefes ohne Urtheil und Recht, ohne vorgängige gerichtliehe Unterfachung, welche von den Gerichten felbft in diesem Falle unstatthaft gefunden ward, und ohne richterliche Entscheidung, die nur absolutorisch würde gewesen seyn, geschehen, weil, nach einem eben nicht humanen und der Willkür einen weiten Spielraum vergonnenden Grundfatz der Naff. Regierung, jeder Staatsdiener, ohne dass er nach der Ursache

zu fragen, oder fielt gegen etwanige Verläumdungen zu vertheidigen das fleeht hat, verabfehiedet werden, kann, lo lange er noch nicht über fünf Jahre ein Staatsamt bekleidet hat. Und in diesem Falle befand fiels Snell. – Rec. fiedet übrigens kein Bedenken, diesen Märtyrer der Wahrheit und des Rechts, den er weder persönlich kennt, noch in irgend einer Verbindung mit ihm steht, öffentlich zu nennen, weil die Entlassung ihm nicht zur Unchre gereicht, er auch selbst Verfasser der Denkschriften zu seyn nicht verheinnlicht haben foll.

Noch ist dem Rec. eine hierhin gehörige Flugchrift zu Gesicht gekommen, welche ohne Namen des Vfs. und ohne Angabe des Druckorts, während, dem die Stände noch verfammelt waren, verbreitet worden. Sie ist überchrieben: "

### 3) Prüfende Bemerkungen über Naffau's Landstände. 24 S. 8.

In den Buchhandel scheint sie nicht gekonnnen zu seyn, wohl aber hat sie der unbekainte Vf. in der ganzen Gegend herum, wahrscheinlich aus guter patriotischer Absicht für sein Vaterland, und zur Belehrung der Landesdeputirten, deren die meisten von ihrem eigentlichen Beruf nur dunkle Begriffe haben mochten, unentgeldlich und frey versendet.

Nach einer kurzen gefchichtlichen Einleitung, in welcher die Beschaffenheit der Verfalfungen in Dentschland von den ältesten Zeiten her bis zuf den Wiener Congress herunter erzählt, und das Verderbicheder Napoleon schen Souveräneits angestihrt wird, geht er auf die Nass. Ständeversammlung über, kritistra scharf ihre Zusammensetzung, wodurch freylich keine Versammlung eigentlicher Volksrepräsentauten gebildet worden, und legt den Deputirten ams Herz, was sie seven, wie sie handeln und wirken sollen.

Ungéachtet nun in diefer kleinen Schrift das meifte nur eine gute und klare Zufammentfellung deffen ift, was auch von andern über Landiftände im Allzemeinen und über die Naffaulfelnen insbefondere mit Grund gefagt worden: so haben fie doch die Rh. Blätter als das Product eines Aufruhr und Anarchie predigenden Demagogen darzuftellen sich bennüht, ihre Behauptungen aber; statt mit Gründen, pur mit heftigen Ausfällen und Schimpfworten, wie auch bey obigen Denkreden der Fall war, belegen zu können geglaubt. Dem Verfasser ist jetzt, so viel Reeweis, vergebens nachgefürt worden.

FRANKFURT a. M., in d. Andreä. Buchh.: Das deutsche Kriegswesen. Ein Blick auf dessen Verhältnisse in älterer und in neuester Zeit. 51 S. 8. (6 gr.)

Die erste Abtheilung besteht aus einer Denkschrift, welche zu des Reichs Zeiten dem Erzherzog Karl

übergeben ist, die zweyte aus Vorschlägen zur Einrichtung des Kriegswelens in dem jetzigen Bundesreich. Diese Vorschläge kommen sowohl mit denen in der Denkschrift, als mit dem Bundestagsbeschluss der 19ten Sitzung v. J. großentheils überein, und diele Uebereinstimmung bekräftigt das Urtheil, dass he auf wissenschaftlichen Grundlatzen beruhen. Wenn der Vf. wegen Zusammensetzung der Truppen der kleinern Staaten eine beliebige Riickficht zuläst: fo hat der Bundestag seinerleits sie wirklich angenommen, und sie zugleich aus der Länderlage und der Verwandtschaft der Fürstenhäuser gebildet. Es scheint nicht übersehen werden zu dürsen, dass die Verwandtschaft bey dem Ordnen einer Bundessache überhaupt, und besonders bey dem Kriegswesen, als Bestimmungsgrund ausdrücklich benaunt und anerkannt wird. Die Verwandtschaft steht mit dem Kriegswelen wenigftens nicht in näherer Beziehung. als mit den Domänenverkaufen, den ständischen Verfassungen, den Erbyerbrüderungen und andern Gegenständen, worüber der Bundestag über kurz oder lang zu verhandeln hat. Auch ist über die Verwandtschaft selbst zu hemerken, dass sie bey den deutschen Fürsten noch Spuren des Rechts der Hausältesten bewahrt. Spuren, welche einen Weg zeigen, auf welchem fich die verlorne Gemeinschaft unter den Landftückehen der einzelnen Stammgebiete einigermaalsen wiederfinden lassen könnte.

#### SCHÖNE KÜNSTE.

### · Köllm, b. Rommerskirchen :- Geiffliche und welsliche Gedichte von August Gebauer. 1818. 231 S. 8.

In diesen Gedichten regt sich viel zartes Gefühl und eine zuthätige liebevolle Stimmung. Die geiftlichen Gedichte haben Einfachheit, Herzlichkeit und meist auch ganz die edle Popularität, die wir in solchen Poesieen lieben. Novalis und unter den Aeltern Paul Gerhardt scheinen dem Vf. als Muster vorgeschwebt zu haben; aber man vermisst eine gewisse Eigenthümlichkeit keineswegs. Nr. 9, 10, 19. haben uns am meisten angesprochen. Gegen die Leichtigkeit, die der Vf. im Reimen zu besitzen scheint, sollte er doch mehr auf der Hut feyn, sie verleitet ihn oft zu Mattigkeiten und Nachlässigkeiten in Gedanken und Ausdruck, von falschen Reimen nicht zu reden, die häufig vorkommen, wie Zeiten, Leiden; Freude, Streite in einem übrigens braven Gedichte Nr. 18. Täuscht uns unser Gefühl, oder irren folche Unebenheiten in geiftlichen Gedichten, wo alles Harmonie feyn follte, noch mehr als in fogenannten weltlichen? Was wir von den geiftlichen Liedern, die bis S. 48. fortgehen, gefagt haben, gilt auch von den übri-gen Liedern, der Liebe, Natur, Freundschaft und andern Empfindungen des Schönen und Guten gewidmet.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Januar 1810.

### GESCHICHTE.

FREYBURG und CONSTANZ, in d. Herder. Buchh .: All gemeine Geschichte vom Anfange der historischen Kenntniß bis auf unfere Zeiten; für akademilche Vorlefungen u. zum Selbstunterricht(e) für denkende Geschichtsfreunde bearbeitet von Karl v. Rotteck, Dr. der Rechte u. ordentl. öffentl. Professor der Geschichte (jetzt der Rechte) an der Grossherzogl. Bad. hohen Schule zu Freyborg. Erster Theil. Alte Welt. Erster Theil, welcher die Einleitung und die Geschichte bis Cyrus enthalt. 1812. XII n. 504 S. 8. (Mit einem Kupfer, das Mojes darstellt). - Zweyter Theil. Von Cyrus bis Angusus. 1813. XII u. 548 S. (Mit einem Kupfer: Marius auf den Ruinen von Karthago). - Dritter Theil. Von Augustus bis Theodofius. 1813. VI u. 250 S. (Kupfer: Hermann der Cherufker Fürft. - Vierter Theil. Von Theodofius bis Karl d. Groffen. 1816. IV u. 476 S. (Kupfer: Attila beguadigt Rom). - Fünfter Theil. Von Karl d. Gr. bis zum Schlusse der Kreuzzuge. 1818. 548 S. (Kupfer: Peter von Amiens). - Sechster Theil. Vom Schlust (e) der Kreuzzuge bis zur Entdeckung Amerika's. 1818. 412 S. (Kupfer: Kaifer Maximilian in Dürer's Werkstätte).

enn der Apostel überhaupt Recht hat, dass der Buchstabe tödtet und nur der Geist lehendig macht, fo gilt diess besonders auch von der Geschichte. Welche Buchstabenliteratur hat diese Wisfenschaft, namentlich bey den Deutschen, seit den Zeiten der Kirchenverbesserung aufzuweisen, und wie spät ist erst der Geist in dieselbe gekommen; wie fehlt er zum Theil noch immer! Doch unleugbar. hat der große politische Umschwung der europäischen Menschheit seit den letzten dreyfsig Jahren, so wie Schlitzer's und Spittler's Krast und vorleuchtendes Beyfpiel, auf deutschem Boden viel zur Fortbildung der Geschichtssorschung und Geschichtsschreibung hingewirkt! Denn beide, die Geschichtsforschung und Geschichtsschreibung, so verlangt es der Ernst und die Warde der Willenschaft, mullen gleichen Schrittes vorwärts gehen, wenn die Geschichte neben den übrigen, in ihrer Ausbildung fortgeschrittenen Wissenschaften auf gleicher Linie der Vollkommenheit erscheinen soll. Allein bey keiner Wissenschaft finden sich beide Eigenschaften so selten in Einer Person vereinigt, als eben bey der Geschichte. Namentlich hat die deutsche Literatur eine nicht unbeträchtliche Anzahl Geschichtsforscher, welche eine Feder führen, A. L. Z. 1819. Erfter Band.

als ob fie in die Dintenfässer der Mönche des Mittelalters getaucht wäre; fo trocken, unbehülflich, geiftleer und oft nur nothdürftig grammatisch richtig ist ihre stilistische Darstellung! Nichts desto weniger schauen diese Historiker von ihrem Sitze am warmen Ofen in die lebensvolle politische, ihnen völlig fremde Welt mit einem Gefühle der Selbitgenüglamkeit, und mit einem Stolze, wie weiland Gatterer feinen geistvollen Collegen Schlüzer hehandelte, als dieser eine Bahn brach, bey welcher das trockne Formen-werk bedroht ward, in welchem fich der grundgelehrte Gatterer ausschliefsend gefiel. Doch eben fo wenig kann geleugnet werden, dass wieder mehrere neuere Schriftsteller, ohne Quellenkenntuis und eigenthümliche Forschung, ins Gebiet der Geschichtsdarstellung fich eindrängten, bloss weil fie eine gewiffe Gewandtheit der stillstischen Form fich angeeignet hatten. Allein beides getrennt reicht in unferm Zeitalter nicht mehr aus, die Foderungen der fortgeschrittenen Völker und ihrer gebildeten Stände an die Geschichte zu befriedigen; nur beides in Verbindung kann die Geschichte in den Krois des wirklichen Lebens einführen, um im Spiegel der Vergangenheit die Gegenwart erscheinen, und nach der Analogie des von unserm Geschlechte und mit unserm Geschlechte getriebenen wunderbaren Spieles der Willkür und der Freyheit die nähere und fernere Zukunft der europäischen Menschheit ahnen zu lassen!

Dals aber die Geschichte fo spät zu einer frevern Form der Darstellung und die Forschung in derselben so langsam zu einem selbstständigen Charakter fich erhob, davon lag die Urfache in den verschiedenen Schulen, welche die Geschichte feit den Zeitender Kirchenverbesserung bey den Deutschen anbaueten. Denn in den Händen der Theologen und der Philologen, welche sie bis ungefähr vor 40 Jahren fast ausschließend auf deutschem Boden bearbeiteten. blieb fre abhängig von fremdem Schulintereffe, Während die ersten die Geschichte des Volkes Gottes und die Kirchengeschichte des N. T., wie sie es nannten, als die wichtigften Gegeuftande der Weltgeschichte. behaudelten, und mit wohlgefälliger Breite alle exegetische Untersuchungen über die Schöpfungsund Fallsgeschichte, über die Sündfluth, den habylanischen Thurmbau, die arabische Willte mit dem Manna und der Feuer · und Wolkenfäule, Vierteliahre hindurch im mündlichen Vortrage vom Katheder und Alphabetestark in dem System der Geschichte mittheilten, - beschränkten die zweyten die Universalgeschichte zunächst auf eine Hölfswissenschaft der Philologie, betrachteten die Griechen und Romer

als die einzigen Völker des Alterthums, welche eine ausführliche Darstellung verdienten; erwähnten die unermessliche Welt des undischen, chinesischen, ägyptischen und phönicischen Alterthums nur in einer kurzen Nomenclatur, und glaubten die Univerfalgeschichte nicht herrlicher ausschmücken zu können, als wenn fie in derfelben alle Ausgaben alter Autoren, von der editio princeps an, ausführlich erklärten und die Geschichte selbst zunächst in eine. Ueberficht über die klassische Literatur der Griechen und Romer verwandelten. So war es zwar den Männern aus Ernesti's gründlicher philologischer Schule gelungen, ihre Vorgänger mit dem feit Carion's und Sleidan's Zeiten vielbeliebten Viermonarchieensuften ftark in das Gedränge und allmählig um den Credit zu bringen; allein die Selbständigkeit der Geschichte als Wis-tenschaft ward eben so wenig von den Philologen, als von den Theologen begründet; nur die Kritik der Quellen der griechischen und römischen Geschichte, nicht der gesammten Onellen der alten Geschichte, hatte dadurch gewonnen, und die neuere und neueste Geschichte ward bloss in weuigen Stunden als überflüfliger Anhang zur römischen Kaisergeschichte beygebracht, weil ja die Schriftsteller des Mittelalters nicht im Ernestischen Latein geschrieben hatten, und die neueste Geschichte aus Zeitungen und Taschenbüchern erlernt werden kounte! Man darf nur, was freylich jetzt felten geschehen möchte, die Compendien und Systeme der Universalgeschichte von Carion, nach Melanchthon's Ausgabe, bis herab auf den Hilmar Curas, mit untergesetzten Fragen, wie in Hübner's biblischen Historien, unter sich zusammenhalten, um fich zu überzeugen, wie wenig in wollen zwey Jahrhunderten in Deutschland für die Uni-versalgeschichte, nach Inhalt und Form, geschehen war, wenn gleich ähnliche Anschläge, als Einladungen zu historischen Vorträgen, wie Eber in der Mitte des fechszehnten Jahrhunderts zu Wittenberg machte, im achtzehnten nicht mehr vorkamen, wo er fagte: "Cum enim quatuor Monarchiae in Danielis visiomibus fint promiffae, et haec ultima fit imbecillis, ut vix mereatur dici monarchia; facile apparet, inflare finem mundi et extremum judicium, quo Deus juftus et verax, liberata fua ecclesia, piis praemia dabit, impios vero una cum Diabolis in horrendos cruciatus aeternos abiiciet."

Allein selbst nach dem Jahre 1740, mit welchem die freyere Entwickelung des deutschen Nationalcharakters und das sichere Ausstreben in den meisten Wilsenschaften bevenlätnismälsig am längsten lanter den stbrigen Wissensfassen singste man sich, die engliche Welthisforie auf deutschen Boden zu verpflanzen, bey deren Fortzung allerdings die Deutschen das Unzureichende ihrer brittischen Vorgänger und die Nothwendigkeit empfanden, an neue eigene Ausarbeitungen geheu zu müllen; zum Theil Bei der historiche Fleis auf die Special- und Staatengeschichte. Unverkennbar warf diese ein neues helles sicht auf die Universal-

geschichte zurück, seit mit Mascow, Köhler und Putter besonders der bessere Anbau der Geschichte Deutschlands, und mit Gebauer, Achenwall u. a. die forgfältigere Pflege der Staatengeschichte anhob. Doch unverkennhar wurde auch die Geschichte Deutschlands und die Staatengeschichte damals nicht um ihrer felbst willen bearbeitet. Deun die erfte ftand im Dienste der Publicisten, und galt als eine Vorbereitungs- und Hülfswissenschaft des deutschen Staatsrechts; eine Ansicht, von welcher fich Viele selbst im neunzehnten Jahrhunderte noch nicht getrennt haben, und die fo lange vorherrschen wird, als positive Juriften diele Willenschaft lehren und schriftlich bearbeiten. Es ift diess derselbe Fall, wie mit der Universalgeschichte in den Händen der Theologen und Philologen. Die zweyte aber war bis auf Spittler's Zeiten eine trockene Regentengeschichte, ohne der Völker, ohne ihrer Verfassung und ihres politifchen Lebens zu gedenken.

Erst als auf den brittischen Eilanden Männerwie Robertson, Hume und Gibbon, die keiner positiven Wiffenschaft angehörten, und deren politische Bildung die reife Frucht der freyen Verfaffung Grofsbritanniens war, der Geschichte die schönste Kraft ihres Geiftes widmeten, mit politischem Urtheile die todten Massen der einzelnen Thatsachen belebten und zum nothwendigen Zusammenhauge vereinigten, erst da begann in Europa der höhere Sinn für die politische und pragmatische Behandlung der Geschichte. Denn de Thou und Guicciardini waren zwar geleien, aber nicht nachgeahmt worden, und der ungründliche Voltaire war der Nachahmung nicht werth. Gleichzeitig mit jenen Britten widmete Gatterer ein ganzes langes Menschenleben der neuen Gestaltung der hiftorischen Wissenschaften. Grundlichkeit der kritischen Forschung, Sichtung und geordnete Anhänfung der gepröften Mallen, umschließende Verbreitung seines Eleises über die meisten einzelnen Zweige der historischen Wissenschaften und Trennung der Geschichte von theologischen Ausichten, gehören zu seinen entschiedenen Verdiensten um den Anbau der Geschichte; allein der Geist, der die Masse beleben und durchdringen follte, ging bey ihm unter in einem Linneismus, welcher die Welt- und Völkergeschichte rubrikenartig und gleichsam anatomisch behandelte, weil ihm der politische Blick und die philosophische Bildung abging, 'die weder durch Fleis, noch durch philologische Kenntnisse ersetzt werden können. Vergeblich fragt man bey ihm nach den großen Angelegenheiten der Menschheit, nach Religion, Verfaffung, Volksthümlichkeit, und nach den Urfachen des Steigens und des Sinkens der Volker und der Staaten; man muss fich mit blossen Namen und Factis begnügen.

Diefer hölnere Geift waltete und wirkte aber in Schlüzze's Schriften. Nicht felten küln und fehneidend in feinem Urthefte, konnte doch felbt Gattever's collegialische Eiferfucht die öffentliche Meinung über Schlözer's gründliche Gelehrfankeit nicht hindern, die er in einzelnen gehaltvollen Schriften bewie-

fen hatte. Der schärfste Gegneralles großen und kleinen Sultanismus, in und außerhalb Deutschlands, wirkten sein Briefwechsel und seine Staatsanzeigen vielleicht noch mächtiger auf die politische Stimmung der Nation, als seine gediegenen Schriften auf die Umbildung und neue Gestaltung des historischen Studiums; denn bald fühlte man allgemein die neue Kraft, welche von diefem Einzigen, wie ein Feuerstrahl, fin den Kreis der Geschichte geworfen worden war. Die blinde Bewunderung des Alterthums legte sich allmählig und ward ein Vermächtnis für die Conrectoren der Lyceen: man fühlte, dass die neue europäische Menschheit unferm Zeitalter und feinen Bestrebungen näher ftand, als die Tage des Cyrus, der Caziken von Sicyon und der 7 römischen Könige; man nahm wahr, daß der Politiker und der Staats - und Geschäftsmann unendlich viel aus der Geschichte lernen könnte, wenn man in derfelben den Charakter der Gefetzgebung, der Verfassung, der Verwaltungsformen, der Religionen, der Willenschaften und Künste, der Sitten und Gebräuche, so wie den Nationalcharakter der verschiedenen Völker des Alterthums und der neuern Zeit mit politischem Geiste auffalste; in dem wechselnden Strome der Begebenheiten die Ursachen des Blühens, Steigens, Veraltens und Sinkens der Völker und Reiche auffuchte, und den nothwendigen Zusammenhang nachwiese, welchen das innere und äußere Leben der Völker und Reiche in fteter Weckfelwirkung, und diefe Wechfelwirkung als die Grundbedingung der politischen Bedeutsamkeit der Völker und Staaten, vergegenwärtigt. Mit einem Worte: es war die politische Behandlung der Geschichte, welche Schlözer der bis dahin herrschenden theologifchen und philologischen Schule entgegensetzte, und wodurch er die Geschichte, indem er sie von der Dienstbarkeit fremder Wissenschaften befrevte, zur Selbständigkeit erhob. Verkannt von allen historischen Formenmenschen seiner Zeit, und einige Jahrzehende hindurch wenig beachtet, bis allmählig die ältere Generation der mit ihm lebenden Hiftoriker wirklich veraltete und abstarb, - ward doch der Geift, welchen er, als Lehrer und Schriftsteller, über die Geschichte ausbreitete, die Basis der großen Umbildung der hiftorischen Forschung und Darstellung in unferm Zeitalter.

Allein fo grofs und einzig Schlözer im Kreife der wichtigten hiftorifichen Wiftenfchaften (denn auch die Statifik und Politik verdanken ihm ihre Wiederspehrt!) dafteht, fo darf doch aehen ihm der Mann nicht vergelfen werden, der, wenn er auch an Tiefe des Geiftes und Neuheit des hiftorifichen Blickes Schlözer's nicht erreichte, in feinen hiftorifichen Forchungen doch ruliger und befonnener, und an feinen Darttellungen fülitifich gediegener war, der hochverdiente Spittler. War gleich leine frühe würtembergiche Kloherbildung darin nicht zu verkennen, dals er, wie die Theologen, welche vormals die Gelchichte aus Domaine behandelten, von der Kirchengefeichte ausging, und blieb gleich fein Wirken für die Gefchichte zunächt auf Spezial- und Staatenge-

schichte beschränkt; so hat doch kein europäisches Volk ein folches Handbuch der Kirchen - und Staatengeschichte aufzuweisen, wie Spittler hinterliefs, wenn gleich seine würtembergische und hannoverfche Specialgeschichte durch spätere Forscher und Darfteller in der Specialgeschichte übertroffen worden ift. Vom Mittelpunkte des politischen Lehens aus, von der Verfassung, entwickelt Spittler die Geschichte des politischen Lebens der europäischen Staaten, und wenn man gleich bedauern mus, dass er in seiner Staatengeschichte nicht Deutschland, nicht Oestreich, und eigentlich Preußen nur als Ordensland in den Kreis feiner Darftellung zog; fo gebührt ihm doch der unverwelkliche Kranz, dass er zu einer Zeit, wo bloss Grossbritannien eine freye bürgerliche Verfassung hatte, und wo die Cabinetspolitik und der Sultanismus auf vielen taufend europäischen Quadratmeilen an die Stelle des kräftigen Volkslehens im Mittelalter und in den unvergelslichen Tagen der Kirchenverbesserung getreten war, dass er da, in der Mitte dieser politisch-sumpfigen Zeit, zuerst die unermessliche Macht der Constitutionen, in Hinsicht der politischen Blüthe, Kraft und Haltung der europäischen Staaten zu würdigen wagte.

Durch mündliche Lehre und Schrift hatten Schlözer und Spittler auf Taufende gewirkt, und ihre Fortbildung der hiftorischen Wissenschaften siel glücklich in eine Zeit, wo das deutsche Volk in allen übrigen Theilen der intellectuellen Cultur zu höhern: Lichte fortgeschritten war; wo hellere Anfichten das Gebiet der Exegele, der Kirchengelchichte und Dogmatik erleuchteten; wo die elegante Rechtswiffenschaft bedeutend sich verbreitete; wo die kriti-sche Philosophie auf das veraltete Gundlingische Naturrecht und auf das im Argen liegende Criminalrecht übergetragen ward, und wo selbst die Medicin durch Phylik und Chemie eine neue Richtung erhielt. Diefs alles beförderte ein reges Studium der historischen Willenschaften; denn leit dieser Zeit fing man an, auch die Geschichte der einzelnen Zweige und Theile der positiven Disciplinen zu schreiben oder nen zu gestalten. Unverkennbar aber gewann die Specialgeschichte und Universalgeschichte. In der erstern er. fchien Möfer's klaffische Osnabrückische und der Anfang von Müller's Schweizergeschichte; in der letztern verschwand allmählig die theologische Schule ganz, und die philologische kämpste mit der Gatterer'ichen und Schlözer ichen um den Primat. Während Meufel in der Staatengeschichte bey jeder spätern Auflage mehr und mehr dem Spittler'schen Geifte fich näherte, und Kraufe feinen eigenen gründlichen Weg in der Geschichte des Mittelalters nicht ohne Trockenheit und Schwerfälligkeit der stillstischen Darstellung ging, hielten Remer, Hibler u. A. im Ganzen treu an Gatterer's Linuéischer Methode, die wieder Beck mit den Grundfätzen der philologischen Schule zu verschmelzen und mit den Schätzen der Literaturgeschichte auszustatten suchte; wogegen jan.

gere Männer, wie Hieren, Wollmann, Whehler, Bredove, Luden, Drefeb u. A. zumächt die Bahn von Schlözer und Spittler, doch mit vielen individuellen Eigenthämlichkeiten, verlölgten, und die Willenfaht, wie unverkennbar vorliegt, in vielfacher Hinfeldt weiter fortführten. Schon das war Gewinn das man feit dreyfsig Jahren fich allmählig dana gewöhnte, die Gefchichte als fithfländig zu betrachten, und, vie dieß das politifek Lehen der Menschheit verlangt, aus dem politifeken Gefcktspmht zu behandeln, wenn gleich die Verschmelzung älterer und neuerer Anscheten in dieser Wilfenschaft eben fo wenig, wie in der Philosophie nach dem weitern Verbreiten des Kriticismus, befrenden durfte.

Allein felbst die weitere Verbreitung dieses neuen philosophischen Systems blieb nicht ohne Einflust auf die Behandlung der Geschichte. Wie hätte diess auch in einem Zeitalter ganz vermieden werden können, wo diefes Syftem auf Theologie, Rechtswiffenschaft und Arzneykunde, auf Naturwilleusehaft, Pädagogik n. f. w. angewandt ward! Hatte doch Kant felbst in einer gediegenen philosophischen Abhandlung (Idee zu einer allgem. Geschichte in weltbürgerlicher Absicht) die Veranlassung dazu gegeben! So gefchah es, dass, nachdem bereits Adelung, Ifelin und Herder die ersten Schritte einer selbstständigen Culturgeschichte und Geschichte der Menschheit gethan hatten, Dominikus, Politz, Woltmann, Stapfer, Majer u. A., freylich nach verschiedenen subjectiven Ansichten, die Anwendung gewiffer Grundfätze des Kriticismus auf die Geschichte der Menschheit versuchten, und dals Eggers, Senisch, Gruber, Carus, Grohmann u. A. in den folgenden Jahren die Geschichte überhaupt nach philosophischen Ideen behandelten, oder doch zu behandeln empfahlen.

(Die Fortfetzung folgt.)

SCHAFHAUSEN, b. Schwerz: Schafhauferische Sahrhücher von 1519 bis 1529. Vou Melchior Kirchhofer, Pfarrer zu Stein am Rhein. 1819. XVI u. 184 S. 8.

Aus des Vfs. Schoffian Hofmeister lernt man zwar fehnn Vieles von demienigen kennen, was diese Schrift enthält; bey der Nähe der Säcularfeyer der Schweizerfichen Reformationsfeyer in einem Theile der evangelischen Schweiz wünschten indetfen mehrere Schafhauser, dass er die Geschichte der Reformation ihres Cantons vollständiger beschreiben möch-

te, damit Ursprung, Gang und Folge derselben von Stadt und Landschaft heller erkannt und die Socularfeyer kundiger und dankbarer begaugen werden mochte jum diesen Wünschen zu entsprechen, schrieb er diele Jahrbücker, und verband mit den in die Geschichte der damaligen kirchlichen Gährungen und Veränderungen einschlagenden Notizen eine Erzählung der gleichzeitigen politischen Ereignisse in seinem besondern Vaterlande, weil in der That die Geschichte der kirchlichen Reformen, abgefondert von denen des bürgerlichen Gemeinweseus, nicht ganz richtig aufgefalst werden kann. Eine Verarbeitung diefer Jahrbucker zu einer eigentlichen pragmatischen Special zeschichte bleibt jedoch auch bey dem, was der Vf. geleistet hat, wünschbar; allein lasst uns nicht auf Einmal zu viel verlangen, sondern dankbar annehmen, was ein Mann uns hier giebt, in dessen Widmung diefer Bogen an feine Mitburger folgende treffliche Stelle vorkommt: "In dem Geifte der Reformatoren handelt, wer Sorge trägt, dass der geläuterte Glaube aufblühe, dass Sittlichkeit nicht blofses Wort fey, fondern zur That werde, dass eine Kirche fich bilde, fichtbar durch chriftliche Gemeinschaft, nicht gebunden an auflösliche Formen, im geistigen Leben frey sich bewegend, eben so wenig herrschend, als beherrscht; eine Bürgerschaft, krastvoll durch wahre Freyheitsliebe und Gemeinfinn. durch Kunft und Wiffenschaft geehrt; ein Volk, ftark durch Einigkeit und Einfalt, nicht dem Glück oder Zufall, fondern Gott und feinem Fleifs vertrauend, den Ruhm allein darin fuchend, unbeschwert zu feyn von allem, was den Geist felselt, den Glauben schwächt, die Sittlichkeit tödtet, und alle edlern Gefühle dergestalt erstickt, als ob der Mensch ewig gebunden wäre an die Formen und das Wesen dieser Welt, das, wo möglich, auch das Geistige in sich auslösen möchte." Zuweilen kommt eine undeutsche Wortfügung vor. So fagt z. B. der Vf .: .. Reif. von der Unmundigkeit fich loszureifsen, herrschte unter dem Volke viel gefunder Verstand." Diess ift nicht richtig ausgedrückt; es mülste heißen: Reif. von der Unmündigkeit fich loszureifsen, hatte das Volk viel gefunden Verftand. Statt: bey Haufe, fagt: man: zu Haufe. Und was S. 91. unter unbedachtlicher Sinnrichlichkeit' zu verftehen fey, ift fchwer zu. fagen: man möchte es für einen Druckfehler halten, wenn nicht ein Verzeichnis der Druckschler hinten angehängt wäre, in welchem dieses seltsamen Wortes nicht gedacht wird.

## LITERARISCHE NACHRICHTEN.

## Ehrenbezeigung.

Am 7ten Sept. 1818 hat die Gesellschaft für Mineralogie in Dresden den Hn. Professor Meinecke in Halle 2u ihrem Mitgliede ernannt. (Diese Gesellschaft wur-

de unter Werner's Mitwirkung im Jahre 1816 gestiftet und am 24sten Oct. 1817 von Sr. königl. Maj. von Sachsen bestätigt. Schon ist ein Band ihrer Schriften erschienen.)

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Januar. 1819. . .

### GESCHICHTE.

FREYBURG u. CONSTANZ, in d. Herder. Buchh.:
Allgemeine Geschichte vom Ansange der historischen
Kenntniss bis auf unser Zeiten; — bearbeitet
von Karl v. Rotteck u. s. w.

(Fortfetzung der im vorigen Stück abgebrochenen Recenflon.)

Besonders war es die an sich große Idee der Per-fectibilität der menschlichen Natur, begründet und aufgestellt in dem praktischen Theile des kritischen Syltems, welche in der Geschichte des menschlichen Geschlechts erfahrungsmäslig nachgewiesen, so wie die fortschreitende Entwicklung der Menschheit zu einem grenzenlosen Ziele der intellectuellen, ästhetischen und moralischen Vortresslichkeit durch die einzelnen Zeiträume der Geschichte durchgeführt werden follte. Denn das, was die Vernunft kategorisch von jedem Individuum verlangt, musste wohl, in letzter Instanc, auch von der ganzen Wesengattung gelten, und Leffing hatte in feiner Erziehung des Menschengeschlechts bereits dieselbe Idee festgehalten. Allein, nachdem die erste Warme in Hinlicht der Anwendung leitenden philosophischen Ideen auf die Geschichte verflogen war, lenkten Mehrere der genaunten Denker von felbst - auch wenn das unfreundliche Nothgeschrey einiger blos empirischer Köpfe, über deren Horizont jeder Lichtstrahl der Philolophie hinauslag, nicht in den historischen Wald erschalt ware (wie die Xenien mit gleicher Unfreundlichkeit dem breiten Nicolai zu beherzigen gaben)wieder auf den rechten Weg der politisch-historischen Forschung ein; doch unverkennbar hat sich, feit jener Episode, ein gewisser auf die Geschichte übertragener philosophirender Geift erhalten, wie diels in den historischen Schriften von Schiller, Woltmann, Saalfeld, Breyer, Wachler, Poffelt, Gentz, Luden, Dreich, Buchholz, Schneller, Haffe u. a. deutlich vorliegt, nur dass, wie es sich von felbst verstand, die Geschichte nicht ein Commentar zur Philosophie. wohl aber das sie mit philosophischem Geiste behandelt, und in derfelben durchgehends das hohe rein menfeldiche Intereffe feltgehalten werden follte. Denn fo viel ergab fich aus jenen philosophischen Forschungen zuletzt als reines Resultat: dass aus der Geschichte selbst weder grenzenloser Fortschrift, noch unbedingter Kreislauf des menschlichen Geschlechts nachgewiesen werden könne; dass jedes Volk, jeder Staat, jedes Reich, wie das Individuum, nur bis zu einem gewillen Culminationspunkte vorwarts schrei-... A. L. Z. 1819. Erfer Band.

te. dann aber, wie alle irdische Organisationen, veralte und durch neue Formen verdrängt werde; dafs das große Spiel der menschlichen Freykeit in allen Zeiträumen der Geschichte als die Grundbedingung der öffentlichen Ankundigung der Individuen, der Völker und der Reiche deutlich hervortrete, und nach feinen mannichfaltigen Schattirungen sowohl im innern und außern Staatsleben, als in der Spliare der Willenschaft, der Kunft, der Sitten, der Sittlichkeit. der Religion und den Verfassungen hervorgehoben werden muffe, wenn die Geschichte eine wurdige und befriedigende wissenschaftliche Haltung gewinnen follte; dass aber ein perfectibles Geichleelit, wie die menschliche Gattung, nicht auf dieser Erde, wo nur ihre Erziehung beginnt, das letzte Ziel erreichen könne, das ihr im Ideale von der Vernunft unbedingt geboten und vorgehalten wird.

Unverkennbar wirkten auch die Zeitbegebenheiten und der völlig veränderten Zeitgeift der letzten dreyfsig Jahre machtig ein auf die Geschichte; denn theils ward das Interesse für sie ungleich lebendiger und weiter verbreitet; theils ward das Bedürfnils dringender, sie aus dem politischen und reinmenschlichen Standpunkte zu behandeln. Die Statiflik, als zweyte historische Grundwissenschaft, ward gleichzeitig zu einer in fich vollendetern Form durch Schlözer, Mensel, Niemanu, Crome, Norrmann, Krug. Mannert, Milbiller, Haffel, Demian, Bifinger u. a. ausgeprägt, welche durch die Vorwurfe Reibergs und dergl. die Klagetone Luder's, des statistischen Apoftaten, nicht erschüttert ward, wenn man gleich die Ueberzeugung gewann, dass die Statistik nicht bloss in Tabellen bestehen könne, fondern, als Endpunkt der neuesten Geschichte, das gegenwärtige innere und äußere Leben der Staaten und Reiche darzustellen habe, wie die Geschichte das vergangene. Eben so wirkte die weiter fortgebildete Willenschaft der Nationalökonomie wohlthätig auf die Behandlung der Geschichte der letzten Jahrhunderte zurück. Man überzeugte fich, dass die Verhältnisse der Kolonicen zu Europa, und die Entwickelungen der innern Kraft der Staaten ohne Rücklicht auf ihre Finanzen. und auf die in den einzelnen Staaten vorherrschenden Grundfätze der Nationalwirthschaft, durchaus nicht genau gewürdigt werden könnten, und fand, das die Anwendung welche Heeren von den Rückfichten auf den Handel und den Völkerverkehr in feinen Ideen auf die Welt des Alterthums, und von der politischen Stellung der Kolonieen zu Europa in feinem Handbuche der Geschichte des europaischen Staatenfystems machte, zu neuen und überraschenden

Refultaten führte, wenn er gleich nicht mit Schlüzers auch der feichte und schwatzhafte Mangelsdorf mit fche Darstellung gebot. Dagegen führten Schiller. Kreise der gebildeten Lesewelt ein, wiewohl die eigentliche Forschung durch die ersten beiden wenig gewann, und der Scharffinn des letztern, fo wie Niebuhrs, zunächst auf die Geschichte der Römer sich beschräukte. - Nicht ohne Nachtheile blieb die ängstliche 'Nachahmung' des von Müller wieder erweekten and veredelten Chronikenstils. Was bev thm aus feiner Individualität leicht erklärt, und bey der Tiefe feiner Forschungen in der Schweizergeschiehte entschuldigt werden konnte; das wird zurückstossend bey Zschocke, Kortüm u.a., wenn gleich die hohe Freymuthigkeit anspricht," mit welcher Zschocke die baurische Specialgeschichte behandelte, und mit welcher er die faulen Flecke der europäischen Politik in seinen Ueberlieferungen berührt. Darüber aber, dafs Müllers 21 Bitcher allgemeiner Gefchichten, wenn gleich weniger verrenkt und unbehülflich im Stile, als feine Schweizergeschichte, hinter diefer weit zurückstehen, find wohl jetzt die Meiften einverltanden. Selbst Woltmann, ein Mann voll seltener Tiefe des Geistes und hellen politischen Blickes, blieb nicht frey von Verirrungen in der Darstellung, und seine, in Millers Biographie aufgestellte, Metaphysik der Geschichte, so wie das ftiliftische Kolorit in seiner bohmischen Geschichte möge nie Beyfall und Nachalimung finden. Dagegen fanden Eichhorn und Wachter den rechten hiftorischen Ton; jener in seiner Welt - und Kulturgeschichte, und in der Geschichte der drey letzten Jahrhunderte; dieser in seiner Literargeschichte, in seiner Geschichte der historischen Forschung und Kunft, und in feinem Lehrbuche der Geschichte; und Saalfeld würde ihnen gleich stehen, wenn er nicht in zu greller Farbengebung sich gesiele! In freyer, leben-diger; geglätteter Form gab Manso seine gründlichen Forschungen über Sparta und über Constantins Zeitalter; Bredow zeigte in feiner Fortfetzung von Busch und in seiner Chronik, wie der freye Mann auch in dem Zeitalter des Druckes die Selbstständigkeit des historischen Urtheils in einer kräftigen, oft epigrammatischen Diction bewahrt; und Luden verbreitete über seine Darstellung der Welt des Alterthums einen Ernft, einen Nachdruck und eine Würde der Darftellung, wie fie nur aus einem für die höchsten Intereffen der Menschheit tief erwärmten Gemitte und aus dem besonnensten Studium der Politik hervorgehen konnte. Allein das Bedürfnis der Zeitgenoffen verlangte

nicht blos nach Forschern der Geschichte, welche zugleich über die Kraft der Sprache geboten; be wollten auch in Handbüchern der Weltgeschichte die verarbeiteten Refultate der Forscher in einer lebensvollen Form erhalten. Das angeregte höhere Intereffe für die Geschichte verbreitete fich durch solche Handbücher über alle gebildete Stände. Wenn nun

Kraft und mit Spittlers Gediegenheit über die flilifit feinem Hansbedarfe bald vergeffen, und die Bandwurmartige Weltgeschichte von Galletti, so wie die Politi und Buckkolz durch die Lebendigkeit und Fib erst vanter Wolfmanns Umarbeitung geniefsbarere) le ihrer Schilderungen die Geschichte mehr in die Becker sche Weltgeschichte nicht völlig befriedigend gefunden ward; fo fühlte man doch, dass auch Schröckhs Weltgeschichte für (große) Kinder nicht mehr für die gestelgerten Bedürfnisse des Zestalters ausreichte, ob sie gleich für die populäre Behandlung der Geschichte die Bahn gebrochen hatte. Schnell folgten, für diesen Zweck, einander die Werke von Politz, Schneller, Drefch, Rotteck und Genersich: denn Schloffers Weltgeschichte kann nicht in diese Reihe gestellt werden, weil sie, durch die mitgetheilten Beweisstellen aus den Quellen, zunächst dem gelehrten Studium bestimmt ist, und sich nicht blofs, wie jene Werke, als gediegenes, und auf die gebildeten Stände berechnetes Refultat der gesaminten neuesten historischen Forschungen im Kreise der Universalgeschichte ankundigt. geht fie, bev aller Grundlichkeit, nicht felten zu tief ins Einzelne, und zerftort durch die Malle des Details eben so das lebendige Bild für die Darstellung, wie sie von Seiten des Stils hinter den Foderungen an eine vollendete Form zurückbleibt. -Historische Werke der genannten Art, zu welcher auch das anzuzeigende von Rotteck gehört, können nicht den Zweck haben, den Kreis der Geschichtsforschung zu erweitern; wohl aber sollen sie von Seiten des Stoffes, die bewährten Refultate der historischen Forschung in allen einzelnen Zeiträumen der Geschichte tren wiedergeben; fie sollen diese einzelnen Zeiträume nach einem richtigen Ebenmaafte unter fich darstellen; sie sollen sich vor weseutlichen Lacken eben fo, wie vor zu großer Weitläufigkeit und zu kleinlicher Ausführung des Details bewahren; fie follen nicht blofs eine Nomenklatur von Namen und Zahlen, nicht blofs anatomische Gerippe, fondern lebendige, kraftvolle, in fich zusammenhangende Darftellungen des großen Ganges der Weltbegebenheiten enthalten; fie follen das Wichtige, Durchgreifende und Entscheidende in dem Leben der Völker und Reiclie, vor dem Minderwichtigen, mit richtigem Takte hervorheben, din Takt, der nur durch tiefes Studium der historischen Massen felbst gewonnen werden kann; sie follen durchgehends auf die hohen Interessen der Menschheit selbst hinweisen, und nach dem Gesetze des Pragmatismus zeigen, wodurch die Völker und Reiche des Erdhodens ftiegen und fanken; fie follen die heilige Sache der religiöfen und bürgerlichen Frevheit, das Entitehen, die Entwickelung, die Fortbildung, die Ausartung und das Untergehen der verschiedenen Religionen, Staatsverfalfungen und Staatsverwaltungen, fo wie den Einflus der Wiffenschaften, der Kentte, des Handels, der Kolonicen, und des Geiftes der Regierungen auf das volksthümliche Leben im Innern und nach außen durchgehends in den Vordergrund der Begebenheiten ftellen; fie follen die höhere Hand der Weltregierung, welche mit feyerlichem Ernfte die

die

Schickfale der Individuen, der Völker und der Reiche leitet, da nachweisen, wo ihre Spuren unver-Kennbar find, ohne doch diese Weltregierung mit dem althetischen Fatum zu verwechseln; sie sollen, Ohne vorgefaste Lieblingsansichten auf die Geschichte überzutragen, die Geschichte aus sich felbst erklären, und kein anderes Princip zur Auflöfung der Welträthsel aufstellen, als das Princip der menschlichen Freyheit; weil die Geschichte den unermesslichen Kreis der menschlichen Freyheit, von ihrer erften Ankundigung an bis zu den Folgen von Napo-Jeon's Sturze umschliefst; sie sollen endlich, von Seiten der Form, der stilistischen Darstellung die möglichst höchste Verlinnlichung des Stoffes, die lebendigste Farbengebung, die größte und gediegenste Kürze, und die hochste Anmuth und Würde ertheiden, welche aus der philosophischen und politischen Bildung des Geschichtschreibers, mit dem vollen und reinen Gepräge feiner Individualität, auf die von ihm geschaffene stillistische Form übergehen, und diese - als Wiederschein des gesammten höhern Fortschrittes unsrer trefslichen deutschen Volkssprache - zu einer in fich vollendeten Einheit erheben foll. - Es find also gewis keine geringen Foderungen, welche von Seiten des Stoffes und der Form an diejenigen Geschichtsschreiber gemacht werden müsfen, welche zu den gebildeten Ständen eines der reifften und gebildetften Völker, des Erdbodens fprechen. diesen den wundervollen Gang der Weltbegebenheiten klar und deutlich entwickeln, und das höchste Interesse ihrer Leser für alle große Vorgänge der Menschengeschichte erregen, nähren und befriedigen wollen.

Wenden wir uns mit diesen Foderungen zur Anzeige des vorliegenden Werkes von Rotteck; fo können wir demfelben im Allgemeinen nachrühmen, dass ein großer Theil diefer Foderungen von dem Vf. deutlich gedacht oder befriedigt worden fey. Ein edler, freyer, für die wichtigften Angelegenheiten unfers Geschlechts erwärmter Geist waltet über dem Ganzen; der Vf. ift kein Vertheidiger des Sultanismus und Aristokratismus, wie sie sich wohl, selbst in der neuesten Zeit - denn der Teufel stef gar zu gern fein Unkraut unter den Weizen - auch in der deutschen Literatur wieder finden; er ift kein blosser Leisetreter, der fich durch ängstliche Rücklichtes auf Verhältnisse das freymithige Wort der Wahrheit verkummern läst; er will und liebt das Licht; er gehört nicht zur Schule der neuesten historischen Myftiker, die lieber einen Hildebrand, und ein blindes Fatum, als eine Weltregierung in der Geschichte nachweisen; bey ihm geht das rege Leben der Menschheit in ihren Völkern und Staaten nicht in einer mikrologischen Nomenklatur von Zahlen und Namen unter; ihm ift es nicht um wallerfüchtige Anschwellung der Massen, ihm ist es um die Mittheilung und Hervorhebung des Wichtigen zu thun; er ist ergriffen von seinem Stoffe, wie er selbst denfelben zu ergreifen verfteht, und feine fülifische Darfellung hat Lebendigkeit, Würde, nicht felten Wär-

me, bisweilen Clanz. Doch eben diese füllissiche Darstellung sit doch, bey allen guten Eigenschaften derschen im Einzelnen, nicht durchgehrus rein und sich gleich; es sehlt ihr die klassische Gediegenheit, welche nie zu wenig, nie zu viel giebt; ses sehlt ihr nicht selten die innere Gleichnaßisskeit; die höhere Symmetrie des Periodenbaus in dem Verhältnisse der Vorder- und Nachsätze gegen einander; es sehlt incht selten die sieher Altlung und feste Durchführung der richtig gewählten mittlern Zichreibart (genns medium serbendt); es sehlt auch die gedröngte kürzes, wodurch das Ganze vielleicht auf enige Bände weniger hätte berechnet, werden können.

"Allein mit derfelben Offenheit, mit welcher Rec, im Allgemeinen über die Licht- und Schattenfeiten des vorliegenden Werkes fich ausgesprochen, und dadurch delsen Stelle in der Reihe unfrer liftenrischen Literatur überhaupt, und namentlich in der Reihe ähnlicher kilorijcher Werke, zu bezeichnen gefucht hat, muß sich derfelbe auch über das Einzelna

erklären

Die mit vieler Umlicht geschriebene Vorrede fpricht mit Achtung von Gatterers, Remers, Schlözers, Heeren's u. a. Verdiensten um die Geschichte, und erklärt fich über die Bestimmung des vorliegenden Werkes. "Nicht für meine Schüler allein (fagt der Vf.) - wiewohl ihr Bedürfnis mein näherer Zweck ift, - habe ich geschrieben, sondern überhaupt für gebildete und denkende Geschichtsfreunde; also für Männer und Jünglinge; jenen zur Wiederholung und leichten Ueberlicht, diesen zum Studium. Vorzüglich jedoch habe ich heranreifende Junglinge im Auge, welche schon vorbereitet find durch früher genoffenen historischen und philosophischen Unterricht, und deren Geist, deren Gefühl empfänglich ist und voll des Lebens. Euch, meine edlen jungen Freunde, mochte ich die großen Lehren, die erhebenden Bilder der Geschichte in das offene Gemüth legen; Euch Liebe und Bewunderung geben für die herrlichen Charaktere der Vorzeit; Eure unerschöpfte Wärme entzanden für Recht, Freyheit und Vaterland; Eure Kraft nähren, Eure Nacheiferung spornen durch die Vorhaltung geschehener Grossthat." Schon aus dieser Stelle werden unfre Leser sehen, dass der Vf. nicht nur die Geschichte von ihrer hoheren Seite fasst, sondern auch dass er über die stiliftische Form gebietet. Seit 14 Jahren hatte er über das Remer'sche Handbuch Vorlesungen gehalten; er nimmt es deshalb auch in der duftern Form zur Grundlage feines Werkes, wenn er gleich von deme felben in Ton und Inhalt vielfältig abweicht. Gern ftimmt Rec. mit dem Vf. darin überein, dass Remers Fleiss, bev beschränktem geistigen Talente, in feiner Schrift ein Summarium aller Arten von Geschichten, die Folgenreihe aller gekrinten Häupter, und das Verzeichnis alter berühmten Personen geben wollte. weil er, wie so viele Andere, nur dadurch dem Begriffe einer universellen Geschichte zu entsprechen glaubte. Allein zu welchem literarischen Ungeheuer würde schon jetzt, und noch mehr in der Zukunft,

die Univerfalgeschichte erwachsen, wenn sie wirk-

lich alle mögliche alte und neuere Specialgeschichten, die Geschichte aller einzelnen. Wissenschaften und Kunfte, und die gesammte Literaturgeschichte, wenigftens in nuce, in fich aufnehmen follte! Eben dass man in die Universalgeschichte alles mögliche einpacken wollte; dass man zwischen dem Wichtigen und Minderwichtigen fo wenig unterschied; dass man mit gleicher Ausführlichkeit die gesammten Namen der kleinen griechischen Könige, der judischen und ifraelitischen Regenten, der arabischen Dynasten u. s. w. aufnahm, wie man ungefähr einen Calar, einen Karl den Großen, einen Hildehrand, einen Karl V, Friedrich II, Napoleon u. f. w. behandeln muss; dass man die ägyptischen Könige vor Pfammetichus breiter schilderte, als die drey George auf dem brittischen Throne, und die Revolutionen unter den mogolischen, und tatarischen Horden länger ausspann, als die, wodurch Amerika zur bürgerlichen Freyheit gelaugte, und in Frankreich das 1400jährige Lehnsfystem gestürzt ward; diest eben hat so vielen studirenden Jünglingen die Geschichte verleidet, und daher lafst fich die nicht felten große Unwiffenheit in derselben, selbst bey Gelehrten vom Fache, erklären. In demfelben Sinne aufsert fich der Vf. S. IX ff., und deshalb, fagt er, "habe ich mich nicht gescheut, auf Einkleidung und Stil eine Sorgfalt zu verweuden, welche die Vff. von folchen Buchern - wenigstens in Deutschland - gewöhnlich unter ihrer Würde halten."

fich unter inter Worde halten."

Eine ziemlich ausführliche allgemeine Einleitung in das Sudium der Geschichte überhaupt erösset erfen Theil; Rec. it nicht der Meinung, dals Einleitungen dieser Art, welche zunächst das ganze Gebiet der historischen Wissender umschließen, vor die Universalgeschichte gehören, sondern in eine Propsädestik oder in eine Encytlopädie der historie

rischen Wissenschaften; denn die Universalgeschichte ift zwar eine fehr wichtige, und eine Grund- unc Stammwillenschaft; aber doch immer nur eine einzige aus dem ganzen Kreise der historischen Disciplinen. Allein so lange auf unsern Universitäten dem historifchen Studium noch nicht fo viel Zeit ausgemittelt werden wird, vor Erlernung der einzelnen historischen Disciplinen, ehen so eine Encyklopadie derselben, wie von den theologischen, juridischen und medicinischen Wissenschaften, und bisweilen auch von den philosophischen, zu hören; so lange wird der Lehrer der Geschichte freylich auch au keinem schicklichern Orte, als in der Einleitung zur Univerfalgeschichte, über diese encyklopadischen Anfichten fich mittheilen kounen. Horen doch jetzt auf vielen protestantischen Hochschulen sehr viele Stud rende die Universalgeschichte gar nicht mehr. geschweige die Staatengeschichte, die Geschichte Deutschlunds, und die Geschichte des besondern Vaterlandes; und wenn man ja die Universalgeschichte zu hören beginnt, so beschränkt sich wieder die Mehrzahl blofs auf die ältere, und vernachläsigt die neuere und neuefte. Mag immer eine Haupturfache davon in dem fehlerhaften und erbärmlichen Vortrage der Geschichte auf Lyceen und Gymnasien liegen, wo besonders Lehrer der Geschichte fehlen. und die judische, griechische und romische Geschichte nur beyläufig von den angestellten Philologen des Breitern verhandelt, das Mittelalter aber und die neuere Zeit ganz vernachlässigt wird; so liegt doch ein eben so wichtiger Grund darin, dass die Regierungen den Studirenden keinen bestimmten Studiencurjus für die akademischen Halbjahre vorschreiben, und dass Unzählige sogleich zu den sogenannten Brodwissenschaften eilen, bevor ihr Geift die nothigen Vorkenntnisse durch Philosophie, Mathematik und Geschichte erlangt hat.

(Die Fortfetzung folgt.)

# LITERARISCHE NACHRICHTEN

Beförderungen.

Der bisherige Prof. philof. extraord. zu Halle Hr. Dr. Gerlach ist zum ordent!. Prof. der Philosophie auf hießger Universität ernannt worden.

Hr. Prof. Kohlraufch am Gymnasio zu Düsseldorf ist zum Consistorial. und Schulrath im Consistorio zu Münster ernannt worden.

Hr. Domprediger Drücke zu Paderborn ift zum kathel. Conflitorial und Schulrath bey der Regierung zu Minden, und zum Oberpfarrer am Dom daseibst ernannt.

Hr. Wilh. Hermann Blume, Doctor der Philosophia ist als ordentlicher Lahrer der alten Sprachen und der Geschichte an das Gymnasium zu Stralsund berufen worden, und dahin abgegangen.

Der um das evangelische National-Gymnasium zu Rosenau in Ungern röhmlichst verdiente Prof. und Rector Hr. Andreat Farkat ist den 8. Sept. v. J. zum Assession der Gömörer Counitats ernannt worden.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

## Januar 1819.

### GESCHICHTE.

FREYBURG U. CONSTANZ, in d. Herder. Buchh.: Allgemeine Geschichte vom Ansange der historischen Kenninist bis auf unsere Zeiten; — bearbeitet von Karl v. Rottech u. s. v.

(Fortsetzung der im vorigen Stuck abgebrochenen Recension.)

er Vf. geht in seiner Einleitung von dem Begriffe der Geschichte und ihrer Eintheilung zur Historiomathie, zur Historiographie, historischen Kritik zur Philosophie der Geschichte, zur Geschichte der Geschichte, zu den Hülfswissenschaften der Geschichte (Chronologie, Geographie, Genealogie, Diplomatik und Sphragiftik, Heraldik, Numismatik und Statistik), und zum Nutzen der Geschichte über, worauf S. 73 die besondere Einleitung in die Weltgeschichte folgt. Rec. hat in dieser Einleitung nichts dem Vf. Eigenthümliches, wohl aber sehr viele gesunde Urtheile gesunden. Nur an Einigem hat Rec. Anftofs genommen; z. B. wenn er S. 8 fagt: "Hätte Ludwig XVI im Posthause zu St. Menehould nicht eine Suppe genossen, - die ganze Welt würde jetzt anders gestaltet seyn." Nicht an der genossenen Suppe, fondern an dem ganzen, nicht fest durchgeführten Plan, lag das Misslingen von Ludwigs Flucht, und zugestanden, das Ludwig XVI entkommen konnte; würde wohl im universalkiflori-Schen Charakter der Revolution dadurch viel verändert worden feyn? oder wenn der Vf. S. 32 behauptet: ,, die Geschichte von beynahe tausend Jahren Itellt uns einen fast unabgebrochenen Kampf zwischen der geistlichen und weltlichen Macht dar, wo Hals, Rache, With, Betrug, Herrschlucht, Vorurtheil und Parteygeist die Feder fast aller Geschichtsfehreiber leiteten." Hier findet Rec. Uebertreibung; denn' wie konnte aus folchen durchgehends verdunkelten Quellen eine beglaubigte Geschichte hervorgegangen feyn. - Eben fo findet Rec. (S. 35) es unzureichend, wenn der Vf. fagt: "Philosophie der Geschichte ift das, was sie aus einem unfruchtbaren Gedächtnisschatze in Nahrung für Kopf und Herz verwandelt." Selbst was er S. 36 zur Erläuterung dafür beybringt, zeigt, dass der Vf. mit dem nicht vertraut ift, was, theils misslungen, theils gelungen, feit 25 Jahren als Philosophie der Geschichte versucht und aufgestellt worden ist. Dieser & bedarf bey einer neuen Auflage einer völligen Umarbeitung. -Nicht gegründet ist es, wenn der Vf. S. 52 behauptet, bey der Chronologie folle man fich nur an Ein

A. L. Z. 1819. Erfter Band.

System halten; "sz gilt beynake gleichviel an welckez." Sollte wirklich der Vf. die Mängel der einzelnen chronologischen Systeme so wenig kennen? — Die Geographie und Statistit, find dem Rec. nicht sowohl historische Hülfs: als vielmehr Hauptvissenschaften, besonders die letztere, wie er schon Einleitungsweise andeutete; allein die Untersuchung darüber wirde hier zu weit führen. Nur ungern hat aber Rec. die Einographie, und überhaupt die Bekanntschaft int Rüss Propädeutik vermist, wo manches gründliche Urtheil getroffen wird, das in "diese Einleitung gehört hätte.

Am wenigsten stimmt Rec. mit dem Vf. in der besondern Einleitung S. 73 ff. mit seinem Unterschiede zwischen Weltgeschichte und Universalgeschichte überein; so wie er auch, nach so vielen gelungenen neuen Untersuchungen, den Begriff der Geschichte der Menschkeit viel zu unbestimmt gegeben hat. Zugestanden, dass der Begriff der Weltgeschichte, dem Worte nach, von der Universalgeschichte unterschieden werden könnte; fo werden doch beide Wörter von den meisten Historikern als gleichbedeutend gebraucht. Der Vf. versteht aber unter Weltgeschichte: die Geschichte der Erde und Menschheit als eines verbundenen Ganzen (?) und unter Universalgeschichte ein allgemeines Magazin aller merkwürdigen Begebenheiten aller Zeiten, Orte und Arten. Dagegen aber fagt der Vf. (S. 80 ff.) dem Hiftoriker ein wahres Wort: Vorzüglich hüte er fich vor klaffischer und religiöser Vorliebe, wodurch schon mancher, sonst guter Schriftsteller verleitet ward, die Weltgeschichte zur Dienstmagd der Philologie und Exegetik herabzuwitrdigen, und den für Weltbegebenheiten bestimmten Raum an klassische oder biblische Kleinigkeiten zu verschwenden." Und Kraft wird man seiner Sprache in folgender Stelle nicht absprechen, wo er der Verschiedenheit der Individuen und Völker nach ihrer innern Anlage und Ausbildung in intellectueller und ethischer Hinficht gedenkt: "Ein Gretin und Kant, ein Lastträger und ein Hofmann, Cartouche und Fenelon, Pescherähs und Britten, Peruaner und Jrokefen, Alt- und Neugriechen, Hermanns Deutsche und Wir - welche Zusammenstellungen!" -Der Vf. würdigt aber die Ursachen dieser Verschiedenheit nach keinem innern Princip, wenn er mit der Erziehung anhebt, dieser das Klima u. f. w., und dann die moralischen Grunde, besonders das gesellige Leben, und das Entstehen der burgerlichen Vereinigung folgen lafst. Bey der letztern hatte die Verfaf-Jung unter die S. 92 angeführten Hauptpunkte aufgenommen, und nicht S. 94 bloß im Vorbeygehen

N

genannt werden follen. Hier mufste der Vf. von schlözer abweiehen, und Spittlers gedenken! Boßer. vit der Einfliss der Religion gefehildert, und S. 100, dafs die Geschichte uns überzeuge: "es bestehe eine höhere Weltordnung, und des Menschen Geschick, frey vom Spiele eines blinden Zufälls, gehorche der

Führung einer weifen und gütigen Macht." Wold zu weit geht der Vf., wenn er S. 101 bey der Methode der Weltgeschichte behauptet: die Methode fev noch nicht aufgefunden, die dem Ideale der Weltgeschichte entspräche, und es schienen unüberfleigliche Schwierigkeiten diefs zu verhindern. Rec. glaubt, das, nach richtiger Begriffsbestimmung und Unterscheidung der allgemeinen Geschichte von jedem andern Zweige der Special - und Literaturgeschichte, die zweckmässigste Methode für ihren Vortrag und für ihre schriftliche Darstellung eben fo wenig schwierig fey, wie bey jeder andern Erfahrungswillenschaft, wenn auch über die Abgrenzung der einzelnen Zeiträume, über die Auswahl und über die Art und Weife der innern Stellung der Begebenheiten, um sie zur Einheit zu verbinden, die Ansichten denkender Geschichtsforscher immer getheilt bleiben follten. Uebrigens ftimmt Rec. dem Vf. (S. 105) hey, dass, bey dem Vortrage der allgemeinen Geschichte, weder die ethnographische, noch die chronographische, noch die geographische Methode vereinzelt dem Zwecke derselben entspreche, sondern dass bloss durch die Verbindung und schickliche Abwechstung aller derselben ihre Mangel gegenfeitig verbeffert, und der wahre Zusammenhang aller Begebenheiten fasslich werden könne. So viel hat auch Rec. bey vielfältigen Vorträgen über Univerfalgeschichte gefunden, dass, neben einem gedrängt, zweckmäßig und mit pragmatischem Geiste geschriebenen Compendium derselben, Tabellen in der Hand des Zuhörers für die fynchrowiftische Uebersicht durchaus nöthig find, weil durch den mündlichen Vortrag der Synchronismus nie ftreng festgehalten werden kann, wenn nicht die innere Einheit der Darftellung durch ftete Spränge von einem Erdtheile und von einem Volke und Reiche zum andern unterbrochen werden foll. Deshalb ift auch die fogenaante annalistische oder chronologische Methode unter allen am unanwendbarften.

Ueber die Eintheilung der gefammten Gefchichte in die alle, mittlere und susers ist wohl unter den Hittorikern so wenig Zoweisel; wie über die Abgranzung dieser Zeiträume mit dem Untergange des römischen Weltreichs, und mit der Entdeckung Amerika's. Allein wenn wirklehe die neuere Gefchichte zunsächt die Geschichte des seues Staatenigsmus (S. 107) enthält; so it Rec. der, auch bereits von Meiseren durchgesithren, Ansicht, daß die seuere Geschichte, als ein in sich abgeschlossenes Ganzes, mit dem Anlange der französtschen Volutron im Jahre 1789 endigt, und die seueste Geschichte mit dieser Thattache anhebt. Denn unverkennbar umschliefst dann die seuere Geschichte von 1492—1789 die Darfellung des sich allmählig, auter dem Einflus des

herrschend werdenden praktischen europäischen Volkerrechts, ausbildenden, und bis zu feinem Umftur-20 mit dem ganalichen Peralten des Lehnsfustems fort geführten, Syftems des politischen Gleichgewichts in Europa, während die neueste Geschichte zeigt, wie aus den Trümmern des gestürzten Lehnssystems die neue politische Ordnung der repräsentativen Staatsformen, und mit derfelben ein nenes (noch nicht vollig ausgebildetes) Syftem des politischen Gleichgewichts hervorging. Das ift eben der große Charakter des Zeitalters, das wir verleben, der freylich, zum Nachtheile der Volker und Staaten, fo oft von den Diplomaten, und zum Nachtheile der Willeuschaft, fo oft von den Hiftorikern verkannt wird, dass dieses Zeitalter von der Welt vor 1789 durch die Veraltung und den Sturz des. Lehnstysteins sich wesentlich unterscheidet, während alle Hauptbegebenheiten des Mittelalters in der europäischen Menschheit aus dem Charakter des entflehenden und fich fortbildenden Lehnsfustems hervorgingen, bis dasselbe, in feiner Confolidirung, feit 1492 mit dem ganzen europäischen Staatsleben zusammen verwuchs. Wer diefen Grundcharakter der verschiedenen Zeiträume, seit dem Untergange des romilchen Weltreichs, in der Weltgeschichte nicht bestimmt festhält, und nicht aus demfelben die Hauptbegebenheiten diefer Zeiträume abzuleiten und zu erklären vermag; der wird nie politifche Einheit und pragmatifchen Zusammenhang in die Darstellung der Weltgeschichte bringen, so viele Massen er auch mandlich oder schriftlich in derselben anhäufen mag. Deshalb muß es auch Rec. an dem Vf. rugen, dass er S. 107 das Mittelalter als das Zeitalter der Barbaren aufftellt, und die mittlere Gefchichte "das Gemalde der Barbarey" neunt, "die, was die alte Kultur gebaut (hatte), verschlang, und aus welcher zum zweytenmale die Menschheit mühfam emporttreben muste. - Rec. ift davon entfernt. das Mittelalter als ein glückliches Zeitalter zu preifen. Allein Rom hatte fich längst nach feiner Verfallung und Verwaltung überlebt; es musste, nach einem allgemeinen Naturgesetze, nach welchem alle veraltete, und durch kein inneres Lebensprincip verjängte, Staaten zusammenstürzen, einer neuen politischen Ordnung der Dinge Platz machen: denn welches klägliche Schaufpiel eine veraltete Staatsform darbietet, die fich Jahrhunderte hindurch zufällig in einem kümmerlichen Leben erhalt, lehrt die byzantinische Geschichte bis 1453. Gewinn war es daher, dals auf den Trümmern der jammerlich zusammengeflickten Verfassung des römitchen Westreichs eine neue Welt von Staaten fich bildete, welche nur an dem allgemeinen Charakter des Lehnssuffems ein gemeinsames Band besass, in alle übrigen Staatsformen aber nach dem verschiedenartigen Charakter der einzelnen Völker und Reiche fich ausbildete. In diesem Zeitraume der Entwilderung können Spuren von Robeit nicht fehlen; allein der Name Barbaren eignet fich nicht, als Hauptbereichnung, für die taufend Jahre, in welchen Throderick, Karld. Große, Alfred und die Hohenflaufen lebten und wirkten; wo

vom Rheine bis zur Wolga das Land angebaut ward undeine mermefsliche Bevolkerung allmählig fich in frischen Staatsformen verstehen lernte; wo die Araber über Südfpanien herrschten; wo das zerstückelte Italien im kräftigen Städtebunde zu neuem Daseyn fich erhob, wo die Hanse fich bildete, wo das kaum zur, Vollendung gebrachte Syftem der Hierarchie durch Arnold von Brescia, Pierre Vaux, Wieliff und Hufs bedroht und erschüttert, die Buchdruckerkunst erfunden, der Weg ums Cap und die neue Welt im Westen entdeckt ward. Sehen wir im Mittelalter immer nur Barbaren; fo find wir undankbar gegen die ungeheuere Entwickelung der europäischen Menschheit in dieser Zeit, die freylich nicht ohne Stürme und Gewaltthaten blieb, die aber gleichzeitig weder in den Hochländern Mittelafiens, noch in Afrika und Amerika ein ähnliches Schauspiel aufzuweifen hat, aufser dass vielleicht Mexiko und Peru in derselben Zeit die ersten Schritte zu einer selbstständigen Civilisation thaten, die aber durch die zerftörende Ankunft der Europäer auf immer unterbrochen ward.

Gegen die Eintheilung des Vfs. in 9 Perioden erlaubt fich Rec. blofs die Bemerkung, dass nicht Theodolius und der Anfang der Volkerwanderung, fondern der Umflurz des romischen Westreichs im J. 476 die Grenze zwischen der alten Welt und dem Mittelalter bildet. Nicht der Anfang der Völkerwanderung, fondern der gelungene und vollendete Umfturz der alten politischen Weltordnung mit der Entthronung des letzten römischen Imperators, entschied über das künstige Schicksal der europäischen Menschheit. Eben so erklärt sich Rec. gegen den Schluß der Kreuzzuge als Abgrenzung eines besondern Zeitraumes. Weder in Europa, noch in Asien entschied die Einnahme von Ptolemais im Jahre 1291 über das Schicksal irgend eines Volkes und Reiches, geschweige über den großten. Theil der Menschheit; selbst die Idee, welche den Kreuzzügen zum Grunde lag, war nur eine politisch untergeordnete, die aus der damaligen Richtung des Lehnsfystems, und aus der Stellung der im Fortbilden begriffenen neueuropäilchen Staaten zum System der Hierarchie hervorging. Dagegen frimmt Rec. mit allen übrigen, vom Vf. zweckmäßig gewählten, Perioden überein.

(Die Fortfetzung folge nuchftene)

### SCHONE KONSTE.

Berlin, in d. Nicolai, Buchh.: Blumenlefe, fidlicher Spiele im Garket thetifcher Poefe. Hernusgigeben von Friedrich Raßmann. Mit dem Vorchausgeben von Eines-bekannten meuern Dichters. 1817. 20 Mil u. 132 S. gri. 8. (200gr.)

Der Herausse, siehkt als Dichter nicht unbekannt, hat feit drey Jahren mehrere Blumenlefen aus einzelnen Fächern der Poefie seilefert, die, wenn auch fimmtlich Austellungen zulaffend, fich doch durch felten Plan von den zulammengeltoppelten Blumen-

lesen gewöhnlicher. Art vortheilhaft unterscheiden. Unter andern hat derfelbe eine Auswahl deutscher Sohette in drey Banden (f. A. L. Z. 1818. Nr. 60) und deutscher Triolette (A. L. Z. 1816. Nr. 11) beforgt, weshalb diefe Dichtungsarten von vorliegender Sammlung ausgeschlossen find. Sie enthält dagegen vornehmlich Canzonen, Seftinen, Gloffen, Variationen, einige wenige Madrivale und Echolpiele, und noch verschiedene andere, zum Theil freyere südliche Gefangsformen, die hier größtentheils unter der allgemeinen Benennung des Liedes (wozu auch das fogenannte Villancico gehört) erscheinen. Die Terzinen und Ottave Rime hat der Herausg. wohl mit Recht ausgeschlossen, da diese Benennungen nicht eigne Dichtungsarten, fondern nur Versmaafse bezeichnen, Madrigale find nach Verhältnis zu wenige mitgetheilt. Die Zahl aller hier vereinigten Poefieen ift nur 51, die der beytragenden Dichter neunzehn, von denen die Brüder Schlegel, als die Haupterneuerer fedlicher Gefangsweifen unter uns, das Meifte geliefert haben, nächst ihnen der Graf von Loeben, dann Uhland, Fouque und Wilhelm von Schutz. Die andern hier vorkommenden Namen find: Tieck, Vermehren, Varnhagen, Seyfried, Ludwig Giesebrecht, Rückert, Gottwalt, Freudenseld, Rasmann, Bueren, Souffert und die ältern Dichter Opitz und Abschatz. Das Aenfsere diefer Blumenlefe ift anftändig und gut and the Erscheinen unsers Erachteus schon in bloss literarischer Hinsicht dadurch völlig gerechtsertigt, dass eine Uebersicht dessen, was bisher in dem vielbesprochenen Fach der sidlichen Gesangsweise unter uns geleiftet worden, in mancher Hinficht interessant und zu wünschen war. Wir können daher auch den hier und da laut gewordenen 'Padel nieht anders als unverständig finden; eher follte man denken, müfste es den Gegnern der füdlichen poetischen Formen erwünscht seyn, dass sie nun gleich wissen, wohin sie fich zu wenden haben, wenn es ihnen einfällt, einige dieser Weisen zu parodiren. Eine andere und minder leicht zu bejahende Frage aber ist die, ob manche der hier in füdlichen Weisen gemachten Verfuche auch noch Etwas mehr als Verfuche find und oh Hoffnung vorhanden fey, dass manche dieser Formen einst ihr Fremdartiges unter uns verlieren und fich leicht und vertraut dem deutschen Genius anfelmiegen werden? Ohne uns über Etwas, das noch in der Zukunft liegt, ein absprechendes Urtheil zu erlauben, glauben wir die Frage doch in Hinlicht auf einige dieler Formen, namentlich auf die Seffinen, yerneinend beantworten zu milffen. Das Schwierige, welches diefe Formen für die Ausführung haben, und welches mehr oder minder von der Individualität eines jeden Dichters abhängt, entscheidet hier natürlich nicht, wiewohl es immer von Gewicht bleibt, and wir ganz einstimmen, wenn fogar einer der wärmften Freunde füdlicher Dichtung, der Graf Otto Heinrich von Loeben (Ifidorus) int erften Theile feiner Lotosolatter (S. 74) fagt: "Es ift gewiff, daß manche kunfliche Reime und Verschlingungen, (wie fie vornehmlich der Seftine, der Canzone, und im ge-

ringern Grade dem Sonett, dem Ottave rime u. f. f. eigen find - Rec.) - besonders insofern fie einer Sprache nicht eigenthumlich find - die Poefie körperlich festhalten und den feinsten duftigften Emporhauck ihrer Blathe zerftoren. Man kann gewiffe Gedichte diefer Art mit geruchlofen Blumen, besonderr Tulpen, ver-gleichen." - Hier ist immer nur von bestegbaren Schwierigkeiten, von solchen, die mehr oder minder in der Individualität des Unternehmenden liegen, die Rede; sonst liesse sich auch nicht begreifen, wie der Dichter, der fich so ausdrückt, selbst hieher gehörende Versuche habe wagen können. Diese Schwierigkeiten sollten offenhar nur die Unberusenen abschrecken, ohne eine dieser Dichtungsarten an sich den deutschen zu verbieten. Aber ob nicht auch eine Sestine z. B., worin der Dichter Alles leistete. was irgend zu leisten war, noch immer dem deut-schen Genius fremd bleibt? Wir glauben es beynahe. In diesen Formen und Spielen erscheint die Eigenthümlichkeit der füdlichen Sprachen, das vorherrschende mulikalische Element, in der höchsten Potenz; die Sprache ist auf dem Punkt, fich ganz in füßen Reim und Klang aufzulöfen. Bis zu diefen Höhen ihrer Eigenthümlichkeit kann die deutsche Sprache, in der ein ganz anderes Element - das der Verständigkeit - vorherrscht, bey aller sonstigen Vielseitigkeit den südlichen Schwestern nicht nachfliegen. Was müsste das auch für eine Sprache seyn, der von allen fremden, wie entgegengesetzte Pole auseinander stehenden Eigenthumlichkeiten gar Nichts unerreichbar bliebe! Wahrlich, man würde Urfach haben, für eine folche Sprache, oder vielmehr für das Volk, das sie redete, bange zu werden. Die deutsche Sprache leistet in iener Hinficht viel, wir dürfen nicht verlangen, das sie Alles leisten soll. Wir belegen unsere obige Aeusserung, dass die deut-Iche Sprache da, wo fich Alles in Ton und Klang auflösen will, zurückbleiben muss, wieder mit dem unverdächtigen Zeugniss eines der wärmsten Freunde und Beförderer füdlicher Liedesformen, des Grafen von Loeben. Er fagt in einem Sonett, überschrieben : das deutsche Sonett (f. Rassmann's Sonette der Deut-Schen Th. III. S. 142) vom deutschen Sonett folgendes:

Dort, wo Musk und Sonne ist das Leben, Bin ich ein stisses Spiel mit süssen Reimen; Et Lüstehen schmeischeln, Meereswellen schäumen, Alt mir die Fülle goldnen Klange gegeben. Der Zauberschmuck kenn nimmer mich umweben, Vertief ich mich in deutschen füllen Räumen: Hier in dem Wald lausch ich der Geister Träumen, Und das Gemüth läst seine Saiten beben.

Dort his ich Klang, der in die Luft zerfliefset; Kryftall hier, der Natur Hieroglyphe u. f. f.

Wir rechnen übrigens das Sonett nicht zu jenen Formen, denen fich der deutsche Genius verlagt; mehrere Umstände erleichtern sein Einheimischwerden. wenn auch nicht als freyes Waldgewächs, doch als gehegte Gartenpflanze; es ift auch als Reimgebäude betrachtet ungleich weniger schwierig, als die Sestine und einige andere Formen. Gegen jene spricht auch der hiftorische Umstand, dass die bereits früher von Opitz und Abschatz (unter dem Namen Sechstinne) in die deutsche Literatur eingeführt wurde, ohne bis jetzt noch festen Fuss gefast zu haben. Ob wir ihr aber auch für die Zukunft keinen bessern Erfolg versprechen zu dürsen glauben, so wollen wir doch nicht vergessen, dass ein großes Dichtergenie auch in der Einführung und Begründung neuer Formen oft das Nie Erwartete leiftet. Wir fehen davon in der vorliegenden Blumenlese zum Theil die Beyspiele vor Augen; fo führt, um nur des Einen zu gedenken, der geniale Uhland die fatirische Glosse mit recht lebendigem Leben und ficherer Haltung in die deutsche Literatur ein. Von den die Mehrzahl ausmachenden ernsten Glossen getrauen wir uns kaum das Gleiche zu behaupten; es ist noch etwas Fremdartiges, gleichsam Halbes, darin.

Ungemein lieblich [prechen dagegen einige leichte Lieder von Friedrich Schleget und andern in füdlicher Form und Geift an. Eine genauere Kritik des Einzelnen können wir uns jedoch durch die Verlicherung ersparen, das man das Gelungenste, was Deutliche bisher in südlichen Formen, (wie oben bemerkt, mit Absnahme der Sontite, Terzimen u.f.!) geleistet haben, hier vereinigt antrifft. In dem vorsassenden kurzen Vorwort eben des Dichters, auf den wir uns in dieser Recension sichne einige Mal beriefen, wird die Einsschung der dichten Formen in unfre Literatur im Allgemeinen gut vertheidigt, aber über die Schwierigkeiten, die aus dem verleitiedenen Geiste der deutschen und der südlichen Sprachen hervorgehen, zu leicht weggeschläpft.

## LITERARISCHE NACHRICHTEN.

## Todesfall.

Am 6. Dechr. 1818 Starb in Seinem 40 Lebensjahre der Regierungs- und Schulrath Karl Heinrich Neumann

zu Köslin auf einer Geschäftsreise in Stolp an einer Entzündung im Unterleibe, den Folgen von Vergiftung. Durch seine kleinen Schriften ist er in seiner Umgegend weniger berühmt als bekannt.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Januar 1819.

## LITERARISCHE N'ACHRICHTEN.

## I. Universitäten.

## Erlangen.

enn auch seit mehrern Jahren die Friedrich - Alexanders - Universität zu Erlangen mit harten Schicksalen zu kämpfen hatte, und viele Freunde dieser herrlichen Bildungsanstalt schon für ihre künftige Existenz beforgt zu feyn anfiengen: fo wachte doch ihr Schutzgeift über fie. Der eben fo leutfelige als wohlthätige König Maximilian Joseph, der wahre Vater des Vaterlandes, hat es nun ausgesprochen und sein Königliches Wort durch die That bewährt, dass er die Universität nicht blofs erhalten, fondern auch in einen blühenden Zu-Rtand verfetzen will. Erlangen, diese freundliche Stadt des schönen Frankenlandes, gewinnt durch die wieder aufulühende Universität ein neues Leben, da Ichon in diesem Winter die Zahl der Studierenden, worunter viele Ausländer fich befinden, bedeutend zugenommen hat. Der Minister des Innern, Graf v. Thurheim, und der Generaldirector Staatsrath v. Zent. ner, von dem Finanzminister Freyherrn v. Lerchenfeld unterfrützt, find eifrigst bemültt, den Flor der Univerfirat auf iede nur mögliche Weile fördern zu belfen. und unter den gegenwärtigen Professoren, an deren Spitze der rastlos thätige Dr. Mehmel als zeitiger Prorector fteht, ferricht nur ein Geift, den Ruhm der Universität zu erhalten und zu vermehren. Es bedarf nur einer einsachen Anzeige dessen, was für die Universität feit Kurzem geschehen ist, um sich zu überzeugen, dass Baiern in der Beförderung der Wissenschaften und Aufrechthaltung der höhern Lehranstalten keiner andern deutschen Regierung nachgesetzt zu werden verdient.

A. L. Z. 1819. Erfter Band.

gerichtet werden foll; d) alle zum Schloss und Schlossgarten gehörenden Gebäude, die theils für einzelne Institute der Universität, theils für das mit derfelben verbundene Gymnasium, theils zu Wohnungen beftimmt find. Unter den Gebauden felbst befinden fich das Schauspiel- und Opernhaus, und das aus den Provinzialfonds erhaute große Krankenhaus in der untern Abtheilung des Gartens. Das letztere foll, so bald als möglich, alle klinischen Institute in sich vereinigen, und zugleich eine Entbindungs-Anstalt aufnehmen; e) zwey andere Gebäude im obern Theile. des Schlossgartens, welche einander auf beiden Seiten gerade gegenüber liegen, und wovon das eine zum naturhiltorischen Museum, das andere zum anatomischen Theater heftimmt ift. - Das fehr geräumige Schlofs felbft wird eingerichtet vorzüglich für die Bibliothek und einige andere Sammlungen, wohin infonderheit die von der hochsel. Frau Markgräfin gesammelten kostbaren Antiken gehören; aufserdem aber sollen die Zimmer der Sitzungen des Senats und der Facultäten. die Sale zu öffentlichen Feyerlichkeiten, die allgemeinen Hörfäle für die verschiedenen Facultäten u. f. w. darin angelegt werden. - 3) Alle Bibliotheken, welche zu der 1800 aufgelöften Universität Altdorf gehört haben. Die Baier'sche Regierung hatte schon damals die Ablicht, fobald es die Zeitumstände gestatten wurden, die aufgehobene Universität mit einer andern Landesuniversität, auf welcher ein vollständiges protestantisch - theologisches Studium entweder bereits be-Stehe, oder schicklicher Weise eingerichtet werden könne, zu vereinigen, daher die Fonds derselben noch immer unter einer besondern Verwaltung frehen. Diese Vereinigung, ift nun mit Erlangen durch ein Refcript d. d. München d. 20. August 1818 erfolgt. Dadurch hat die Universität Erlangen folgende bedeutende Schätze gewonnen: a) die alte Universitäts Bibliothek, die Trew'sche Bibliothek, die Stöberlein'sche und die mit derselben verbundene deutsche Gesellschafts . Pibliothek, endlich die Alumneums Bibliothek, welche Bibliotheken zusammen einen Büchervorrath von mehr als 40,000 Bänden enthalten, fo dals die Erlanger Bibliothek gegenwärtig über 100,000 Bände angewachsen ift. b) Viele Malereyen, Kupferfriche und andere Kunft-Sachen; c) das Trewiche Naturalienkahinet; d) den mathematischen Apparat; e) die Adolph'sche chirurgische Instrumentensammlung; f) den anatomischen Apparat u. f. w.

II. Neue Anstellungen. Folgende auswärtige Gelehrte haben den ihnen zu Theil gewordenen Ruf an-

genommen: 1) Hr. Prof. Dr. Kanne aus Nürnberg; 2) Hr. Hofr. u. Prof. Dr. Bucher aus Halle; 3) Hr. Prof. Dr. Pfaff aus Würzburg; 4) Hr. Prof. Dr. Schubert aus Ludwigsluft. Die Universität ist außerdem ermächtigt worden, noch mit mehrern andern berühmten Männern in Unterhandlung zu treten, um dadurch die durch den Abgang einiger Lehrer erledigten Stellen fofort wieder zu beletzen. - HI, Gehaltszufagen: 1) Hr. " Hofr. u. Prof. Dr. Breyer 400 Fl. 2) Hr. Holr. u. Prof. Dr. Meufel 400. 3) Hr. Hofr, u. Prof. Dr. Lofchge 100. 4) Hr. Prof. Dr. Gründler 400. 5) Hr. Dr. u. Prof. Kaifer 200. 6) Hr. Prof. Dr. Henke 400. 7) Hr. Prof. Dr. Heller 100. 8) Hr. Prof. Dr. Fabri 200. 9) Hr. Prof. Dr. Lips 200. - IV. Gratificationen: 1) Hr. Prof. Dr. Rothe 200 Fl. 2) Hr. Prof. Dr. Harl 200. 3) Hr. Hofapotheker Dr. Martius 100. - V. Beforderungen mit Zulagen oder Besoldungen: 1) Hr. Prof. Dr. Rau zum ordentlichen Lehrer und zweyten Universitätsbiblio. thekar mit 200 Fl. Zulage; 2) Hr. Pfarrer Dr. Kraffe zum außerordentl. Prof. der resormirten Theologie mit 200 Befoldung; 3) Hr. Profector Dr. Fleischmann zum Prof. extraord. mit 500 Zulage; 4) Hr. Dr. Roßkirt zum Prof. juris extraord. mit 600 Befoldung; 5) Hr. Dr. Fick zum Prof. extraord. mit 425 Zulage; 6) der interimifti-Sche Stallmeister Esper zum wirklichen Stallmeister mit 700 Zulage; 7) Hr. Dr. Beuer zum Gehülfen bevm Klinicum mit 500 Befoldung. 8) Aufserdem neun kleinere Zulagen an Sprach - und Kunstlehrer und an Universitätsdiener von 150 bis zu 25 Fl. - VI. Die Wittwen der Professoren bekommen, wie die aller übrigen Staatsdiener, angemellene Penlionen.

## II. Vermischte Nachrichten.

In der Halleschen Allg. Lit. Zeitung 1818. Nr. 169. wird unter der Aufschrift: Literarische Analekten, auf Veranlassung einer in dem Wiener belletristischen Journal: "der Sammler", erschienenen deutschen metrischen Ueberseizung einer arabischen Gnome, das Verbältnis der magyarischen Sprache zur deutschen,

in Hinficht auf Pracifion und Kurze, berührt, und zur Vergleichung vier nugyarische Uebersetzungen derselben Gnome angeführt. Der deutsche Vers ift aus zwey. Zeilen und zwanzig Wörtern gewunden, wie das Original in dem Arabischen. Von den magyarischen entbalt Nr. I. Dreyzehn, Nr. II. Eilf, Nr. III. Sechs, und Nr. IV. Vierzehn Wörter.

In dem alfatischen Taschenbuch für das Jahr 1808 findet fich eine andere deutsche Uebersetzung derselben Gnome von 19 Wortern, welche alfo lautet:

Weinend kamft du zur Welt, von Freunden mit Lächeln

• Suche, von Freunden umweint, lächeln zu können im Tod. In dem hebräischen Namens-Vetter des Wiener Journals (der Sammler) fieht im Jahrgang 1788. S. 32.

eine hebräische Uebersetzung derselben Gnome von elf Wörtern, und lautet alfo: צַח לְרָהֶרְ שַׁשָּׁהוּ, אַהָה בָּכִיהָ;

.. בישר! או יבכו עת מוחד שמח.

Diess heisst wörtlich:

s. Zur Zeit — a. deiner Geburt — 5. freuten fio (die Umftehenden) fich; — 4. du — 5. weintest; — 6. werde tugendhaft — 7. dann — 8. werden fie weinen — 9. zur Zeit (wenn) - 10. dein Tod - 11. fich freut.

13500

Von dieser merkwürdigen hebräischen Monatsschrift, welche 7 Jahrgange zählt, werde ich in Gemeinschaft mit Herrn Dr. Heinemann in Berlin eine kritische Auswahl unter dem Titel: מכתר המאסף veran-Stalten, welche aus einem poetischen und zwey profaischen Theilen bestehen wird. Jedem derselben ist unter dem besondern Titel: אַמַאַסָּק פּוֹח Anhang von ungedruckten hebräischen Gedichten und Auffätzen beygefügt, und kostet das Ganze für Subscribenten 3 Rthlr. Das Nähere findet fich in einer deutschen und hebräischen Ankündigung, welche in allen Buchhandlungen gratis zu haben ift.

Büschenshal.

## LITERARISCHE ANZEIGEN.

## I. Neue periodische Schriften.

Für das Jahr 1819 erscheint, von einer Gesellschaft Meklenburgischer Gelehrten bearbeitet, eine Zeitschrift in monatlichen Heften: Vandalia. Das Januarheft mit dem Bildniffe des Herrn Staatsministers Freyberrn von Plessen wird Anfangs Februar an auswärtige Buchhandlungen versandt werden, weshalb sich diese an die Stiller'sche Buchhandlung in Rostock zu wenden haben. Der Preis des Jahrgangs ist 4 Rthir. 12 gr.

Von dem Journal für die neuesten Land - und Secreifen, herausgegeben von dem Dr. Spieker : ift fo eben das Januar - Heft für 1819 erschienen und verfandt worden.

#### Daffelbe enthält:

Morris Birkbeck's Briefe aus Illinois,

Neale's Reise durch Gallicien, die Moldau und die Türkey, und

M. Kinneir's Reise durch Kleinasien, Armenien und Kurdistan.

Der Jahrgang von 12 Heften mit 12 Kupfern koftet 7 Rthlr. 12 gr. August Rücker in Berlin.

II. An-

## II. Ankundigungen neuer Bücher.

Bey Joh. Fr. Baerecke in Eifenach ist er-Ichienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

Anleitung zur Rechtserleruung für Deutsche; die Schulund Universitätsstudien umfassend. Von W. Mejer, Doctor der Rechte. gr. 8. 1 Rthlr. 12 gr.

Wenn bis jetzt von der so großen Zahl der Rechtsbefliffenen nur wenige ein würdiges Ziel erreichten, fo ist der Grand theils in dem Mangel der zweckmä-Isigen Vorbereitung zu den Rechtsstudien, theils in der planlosen Art zu fuchen, nach welcher die mei-Ren Jünglinge ihre Studien betrieben. Ein Buch, wie das gegenwärtige, welches dem studierenden Junglinge die Würde der Willenschaft begreiflich macht, welches ihm zeigt, welche Studien er auf Schulen betreiben muls, um fich mit der nöthigen Kraft für die Universität auszurüsten, und welches ihm den Weg vorzeichnet, welchen er während seiner akademischen Laufbahn zu verfolgen hat, war daher schon lange ein fühlbares Bedürfnis. Der achtungswerthe Verfasser diefer Schrift hat fich daher ein ausgezeichnetes Verdienst um studierende Jünglinge erworben, und jeder Vater, welcher seinen Sohn für das Studium der Rechtswillenschaften bestimmt, sollte sie ihm ein paar Jabre vor dem Eintritt in das akademische Leben in die Hände geben, damit dieser durch sie eine richtige Ansicht von der Würde, dem Umfange und den Schwierigkeiten der Willenschaft erhielt, damit er mit rüstigem Eifer fich in den Besitz der Vorkenntnisse setzte, ohne welche sie entweder gar nicht, oder nur mit den größten Schwierigkeiten betrieben werden kann, und damit ihn auf seiner akademischen Laufbahn ein treuer und einsichtsvoller Wegweiser begleite. Auch kann fie mit Recht den Schulmannern empfohlen werden, welche die Schulbildung als eine Vorbereitung zu der künstigen Bestimmung betrachten, weil sie daraus am besten lernen können, was sie bey der Vorbereitung künftiger Juristen vorzüglich zu berücklichtigen haben.

In unferm Verlage ift so eben erschienen und auch in allen Buchhandlungen zu haben:

Joseph Uihleins Anfangsgründe der Naturwissen. Schaft für die Jugend; fünfte, ganz umgearbeitere und viel vermehree Auflage von Jakob Brand. Mit Kupsertaseln. gr. 8. 18 gr. od. i Fl. 24 Kr.

Das erfreuliche rasche Fortschreiten in den Naturkenntnissen nachte eine gänzliche Umarbeitung der
Uiblein'schem Ansangsgründe nothwendig, welche auch
on dem jetzigen Herausgeber so durchgesührt wurde,
das man diese füsfte Auslage als ein neues Lehrbuch
anschen kann. Die Naturlehre ist nicht nur nach den
neuern Principien und Syssemen aufgestellt, sondern
auch das hauptsächlichte aus dem Felde der neuesten
Frährungen beygestigt. Der Vorvag in der Naturgeßlichter, welche das Wichtigste und Interessantelte aus
den drey Naturreichen enthält, zeichnet sich noch be-

fonders darin aus, daß von den minder merkwürdigen Gegenständen immer die Hauptkennzeichen, von den merkwürdigern Naturerzeugnissen aber aussührliche Schilderungen gegeben wurden. — Bey deut öffentlichen, wie bey dem Prist. Unterrichte, wird daher diese ohne Anstand zu empfehlende Handbuch seinen Zweck nicht versehlen.

> Andre a'sche Buchhandlung in Frankfurt a. M.

In der C. F. Kun z'schen Buchhandlung in Bamberg ist so eben erschienen:

Fansafieftücke in Callor's Manier.

Blätter aus dem Tagebuche eines reisenden Enthusiasten. Mit Vorrede von J. P. Friedr. Richter,

von E. Th. A. Hoffmann.

2te verbesserte Ausl. in 2 schön broschirten Bänden. Pr. 4 Rthlr. oder 7 Fl. 12 Kr. Rhein. Mit dem Bildniß des Vers. von ihm selbst gezeichnet.

Das Publicum erhält hier die vier Bände der erften Auflage in zwey zusammengedrängt, und zwar in einer Form, die, des Inhalts vollkommen würdig, und mit dem Bildniss des berühmten Verf. geschmückt, in Hinficht auf Eleganz die frühere bey weitem übertrifft (Druck und Papier aus der geschätzten Viewegischen Officin), und deffen ungeachtet 2 Rthlr. weniger ko-Itet. - Jedes Wort zur Empfehlung des Werkes felbit käme übrigens wohl jetzt zu spät, nachdem die allgemeine Stimme dem genialen Verf. feinen Rang unter den meiften Schriftstellern Deutschlands angewiesen. und namentlich seine Fantafieftücke durch unsterbliche Dichungen seinen literarischen Ruhm auf immer begründet haben. (Vergl. Hallische Allg. Lit. Zeit. 1815. Nr. 134. Leipz. Lit. Zeit. 1815. Nr. 133. Wiener Lit. Zeit. 1815. Nr. 28. Heidelb. Jahrb. 1815. Seite 1043 -56. Göttinger gel, Anz. 1815. Nr. 72. Morgenblatt 1815. Ueberficht der Lit. Nr. 4. Daffelbe 1816. Nr. 5. Fouque's Urtheile in den Musen, in seinen neuen gefammelten Schriften, und viele andere Blätter.)

Zu haben in allen guten Buchhandlungen Deutschlands.

Bey H. L. Brönner in Frankfurt a. M. ist fo eben erschienen und an alle Buchhandlungen verfandt:

Observationes criticae in Plutarchi vitam Timoleontis.

Praefixa est epistola ad virum celeberrimum Frid.

Creuzerum. Scripfit Dr. P. C. Hess. 8 mai. 20 gr.

Nicht nur den Lefern des Plutarchs, fondern auch jedem Philologen wird diefe kritische Rearbeitung des Timoleon willkommen feyn, indem der Verfaffer in derfelben auch viele Stellen anderer Schriftsteller mit großer Gelebrfamkeit durchgeht, und sehr interessans Bemerkungen eingestreut hat.

III. Neue

## III. Neue Kupferstiche.

Nachstehende Porträts, welche nach Originalgemälden aus den Deutschen und Niederlandischen Gallerieen mit vielem Kostenauswand und unsäglicher Mühe von unsern besten Künstlern aufgenommen worden find, empfehlen wir mit vollem Rechte dem Kunft liebenden Publicum, da wir nun die so oft an uns ergangenen Wünsche, eine vollständige Gallerie der Reformatoren zu liefern, vollkommen befriedigt haben. Sie find fammtlich von gleichem Format, groß 4, vorzüglich schön gestochen, und dienen zur Zierde eines jeden Zimmers. Um den Ankauf derfelben möglichft zu erleichtern, wollen wir denjenigen, welche fich direct an uns oder an die ihnen zunächst gelegene Buchhandlung wenden, die fammtlichen Porträts für den äußerst billigen Preis, von 2 Rthlr. 17 gr. Sächs. ablasfen. Einzeln koftet jedes Porträt 8 gr. Sächf.

Luther, Cath. v. Bora, Melanchthon, Zwingli, Erasmus, Bugenhagen, Calvin, Huß, Ulrich v. Hutten, Karl V, Friedrich der Weise, Leo X, Tetzel.

An diese Porträt - Sammlung schließen lich noch an:

Die Kirche in der Wartburg, in welcher Luther predigte; ein großes Blatt in Aqua tinta. 8 gr. Eisenach und die Wartburg; eine Landschaft. Queer

Fol. 6 gr.

Fac finile von Luther, Melanchthon, Calvin, Friedrich d. W., Erasmus und Luthers Trauring; ein Blatt in klein Fol. 2 gr.

Luthers Studierstube in der Wartburg. 8. 2 gr.

Die vorstehenden Porträts und Knyfer wurden einzig und allein für das Werk: "Eichenlaub um Luther:
Afchenkrag von Jacobi", ausgenommen und gesochen.
Die Bestizer der isen und zien Auslage, welche mehrere von diesen Porträts und Kupfern zur Erganzung
ihrer Exemplare noch zu haben wünschen, werden gebeten, ihre des sallige Bestellung gefälligt zu machen,
die wir in dem billigsten Preise vollziehen werden.

Zugleich bemerken wir, dass obiges Werk jetzt ganz complet zu haben ist, und mit simmtlichen 17 Kupfern im Ladenpreis 4 Rthir. 4gr. kostet; bey directen Bestellungen werden wir selbiges den Liebhabern noch um den Prän. Preis von 3 Rthir. Conv. Geld ablassen.

Gotha, im December 1818.

Hennings'sche Buchhandlung.

## IV. Vermischte Anzeigen.

Den Freunden der lateinichen Sprache und eines gründlichen Sprachtudiums üherhaupt, insbesondere allen Schulmännern und angehenden Philologen wird es angenehm feyn, zu erfahren, dass ein tüchtiger Schulmann, der Director des Gymnsfums zu Bückeburg, Hr. Prof. Habiths, ein Schüler des verewigten Heyse, und von diesem ausgezeichnet, chon seit meh.

rern Jahren mit der Bearbeitung eines Wörterbuch = der lateinischen Synonymen beschäftigt ist. Nach dex Proben, welche der Finsender von dieser bereits ziem lich vorgerückten Arbeit gesehen hat, wird diese'he das bekannte im J. 1799 von dem Prof. J. C. G. Erneft = in drey Theilen herausgegebene Werk: "Versuch eine "allgemeinen Synonymik in einem Handwörterbuchen "der fynonymischen Wörter der lateinischen Sprache naus dem Franzöhlichen des Hrn. Dumesnit, Synony-"mes latins, zum Gebrauche für Deutsche bearbeitet" durch philosophische Bestimmtheit, durch genaue Angabe der Grundbedeutungen und forgfältig gewählte Beyspiele aus wirklich klassischen lateinischen Schriftstellern, außerdem auch durch Weglassung alles im. Ernesti'schen Werke vorhandenen Ueberflüssigen bey weitem übertreffen, und dem gründlichen Studium. der lateinischen Sprache gewiss auf eine ausgezeichnete Weise förderlich seyn, welche Ueberzeugung den Einsender bestimmt hat, Schon im Voraus auf diese Arbeit aufmerklam zu machen, und dadurch zugleich den Hrn. Prof. Habicht zu möglichster Beschleunigung feines verdienstlichen Uniernehmens zu ermuntern.

### Für Liebkaber der Botanik.

Das Herbarium des verst. Rectors Keelter zu Detmold sieht aus freyer Hand zum Verkauf. Fs enthalt ungefahr 7000 Species, und darunter alle deutschen Pslanzen mit wenigen Ausnahmen. Die Pslanzen liegen alle in schönsten weisen Royal-Papier, die Exemplare sind schön und mit Sorgsalt getrocknet. Aufser den oben genannten 7000 Species sind 2—3000 Doubletten vorhanden. Auf portofreye Briefe erthelit die Ren ger sche Buchbandlung in Halle nähere Nachricht.

F. L. Koeler-

Anzeige, die Subscription auf Krast's deutsch-lateinisches Lexicon betreffend.

Die vorigen Monat erlassene Erinnerung an die Herren Subscribenten und Sammler und Hinweisung auf ausführliche Auzeigen wurde durch Zusall verspatet. Deshalb und weil, ungeachtet zahlreicher, großer und unerwarteter Subscriptionen, mehrere erwartete bis zu Ende dieses Monats und Jahrs nicht mehr eingehen können, werde ich noch bis Ende Januar 1319 mit dem Schlufs der Subscriptionsisse warten, und lade alle Freunde der Philologie ein, bis dahin noch die billige Subscription (von circa 3 Ritht; für mehr als 100 Bogen Lexiconformat) zu benutzen, denn nach diesem Termin und sobald alsdam der Druck begonnen hat, hört diese ganz auf, und tritt ein köherer Prämumerations- Preis ein.

Leipzig und Merfeburg, im Dechr. 1818. Ernft Klein, Buch- u. Kunfthändler.

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Januar :1819.

### ALTERTHUMSKUNDE.

Berlin u, Leipzig, in Nauck's-Buchh.: Das Theater zu Athen hinfichtlich auf Architectur, Scenerie und Darftellungskunft überhaupt erfäuert durch Hans Chriffian Genelli. 1818. 301 S. 4. mit 4 großen Kupfert (5, Rtluhr. 12 gr.)

s liegt am Tage," wie die Vorrede fagt, "dass s liegt am Tage, wie die von Dramen Man-in den uns erhaltenen attischen Dramen Manches, felbit dem gelehrtesten Forscher dieser Literatur, dunkel bleihen muls, lediglich aus Mangel einer deutlichen Anficht von der Darstellung und dem Spiele derselben, dem Orte und den übrigen äußeren Bedingungen des Spieles" - dass ferner "ohne jene deutliche Vorstellung vom Wesen und Gange des erwähnten Spieles es auch dem baukundigften Antiquar unmöglich bleibt, von fo mancher Eigenheit in der architektonischen Anordnung des griechischen Theatron bestimmte Nachweisung und Erläuterung zu geben, trotz der Beschreibungen, die uns die Alten von diesen Gebäuden geben, und trotz der vielen Ueberbleibsel, die annoch fich unsrer Forschung darbieten; zu geschweigen, was der entbehren muss, welcher jene Gedichte für den Kunftgenufs liefet, fo lange er nicht den äufsern Gang und fo zu fagen, die Figur der Handlung gleichsam vor Augen zu fehen, nicht die Tone, in welchen fie dahin rauschte, im Ohre gleichsam nachzuhören vermag, während er den Inhalt liefet; fo lange er nicht erklären kann, warum die gegebene Handlung hier eben in folchem Umfang, mit folchen befonderen Umgrenzungen dargestellt worden, kurz auf welchen Wegen das Drama grade zu diesen Formen gelangt ift.

Feld aufzuhellen, und liefert im vorliegenden Werke dasjenige, was er in diefer Materie geraume Zeit hin gefucht und gedacht hat, befchränkt fich aber auf die Athenifiche Bihne und feheidet alfo jedes andre Theaterwefen aus, weil, wie er bemerkt, Seitenblicke leicht irre führen. Jeder Schriffteller hat allerdings das Recht, hinfichtlich des Umfanges und der Form feines Werkes, fein eigenes Gefetz zu feynund zu fodern, auch darnach beurtheilt zu werden.

Die Wichtigkeit, der Unternehmung mufs alle ditejenigen apziehen, welche Freunde des Theaters, vorzüglich des alten, find, weil fie hier jene Aufklärungen zu finden hoffen, deren fie bisher haben entbehren mifflen. Das Aeufsere des Werkes ift einladend, die Form gefällig und des Gegenstandes A. L. 2. 1819. Erftr Band.

würdig, die typographische Sauberkeit (nur dürch wenige Druckfehler entstellt), und die Grüse, Schärfe und Deutlichkeit der Kupfer lassen kaum etwas zu wfischen übrig. Das Werk empfieht sich durch geschickte Anordnung der Massen, durch ein seltenes Ebenmaals der Theile, durch gewählten Ausdruck, Füllung des Stils, hehutame milde Sprache, die, durch einen seinen Geschmack geleitet, zuvar nicht alles bey dem rechteu Namen nennt und dadurch au Schärfe und Nachdruck verliert, aber desto mehr an Glätte und Anmuth gewinnt. Der lange Gebrauch der Feile hat auch den gemeinsten Dingen Glanz verliehen.

Durch diese Eigenschaften stellt fich Hrn. G's Theater, oder, wie er außerhalb des Titels durchgangig schreibt, Theatron, als ein Kunstwerk dar, welches man bequem übersieht und mit Vergusgen durchwandelt. Der gelehrte Schutt von Nachweifungen oder Beilagen ift forgfältig fortgeschafft, oder in manchen Fällen so geschickt verarbeitet, dass das äfthetische Auge nirgends durch viele oder genaue Citate, die Nothbrücken nachprüfender Gelehrten. beleidigt wird. Die Noten gleichen anmuthigen Neben - oder Untergemächern, in welche man ohne Mühe aus dem hohen zusammenhängenden Theater herabsteigen und eben so bequem sich aus ihnen hinauf finden kann. Man erhält hier Auskunft über dasjenige, was nach des Vfs. Anficht Erläuterung bedarf, und diese wird hier zwar etwas vertraulicher, aber doch immer ohne Schulgelehrfamkeit und mit angemessener Beschränkung gegeben. Hier kommen auch verwandte Gegenstände, Bildwerke, oder feine Bemerkungen, die der Vf. auf dem Herzen hat und nicht gern unterdrücken möchte, zur Sprache. Durchweg behält aber die Schreibart einen zierlichen zornehmen Anstrich.

Was den innern Gehalt des Werks betrifft und was überlaupt darin für die Aufklärung des attifehen Theaters geleikte fey, so wird sich aus der Darstellung des Inhalts und den Bemerkungen, welche die Kritik bevzusügen, angemellen achtet, das Urtheil leicht entwickeln lassen.

Das Werk betieht aus acht Abhandlungen, welche Eineliung, Tragadiet, Theatron, Scenerie, Coffum, Vortrag, Orglia, Arifophanet überichtrieben ind. Die fechs erften, oder die vordere Hälfte bis S. 187; verhalten fich, wie Theorie, die belden letzten Abichnitte bis zu Ende "wie Praxis. Die erfte und zweyte Abhandlung beziehen fich auf bisher etwa bekannt gewordene Unterfinchungen, deren einige im Vorbeygehen erwähnt werden. Es wird mit dem

VOT-

vorgefundenen Material eine Art von Läuterungsprocess angestellt, um künstlich diejenigen Ausschlichten abzuleiten, welche zu dem Zwecke des Verfassers passen. Die dritte Abhandlung kann man für einen Commentar über Vitruv lib. 5 c. 2 seg., die beiden folgenden für Betrachtungen über die zugehörigen Artikel des Pollux, und die sechste für eine Ersänterung des Gesprächs über die Musik von Plutarch mit Zuziehung des Aristoteles und des Vitruvs anschen.

Da, nach dem Verf. Aeschylus für den Begrunder und Gefetzgeber der scenischen Verfassing angesehen werden mns, und die Tragodie durch ihn. Sophokles und Euripides vollständig entwickelt wurde, auch die Komodie gemeinschaftlichen Urfprungs mit der Tragodie, dieser in allen folgte, was ihrer Richtung nicht widersprach, so wird im zweyten Abschnitt die Tragodie beleuchtet, um aus ihrem Charakter "das System ihrer Aufführung und das Band zu entwickeln, welches die gefammten Er-Scheinungen der Bühne zu einem vollendeten Kunftwerke verknüpfte." Man findet hier blofs bekannte Sachen, aber auf eigene Weise, wie die Phantalie des Vf. die fragmentarischen Nachrichten ausgebildet hatte, dargestellt. Er leitet den Ursprung der Tragodie, wie gewöhnlich, ans dem Dithyrambus her und meint: derfelbe fey vom Anfang an int heroifchen Versmaafse vorgetragen worden. "Der Mythus wurde im Ton priesterlicher Weihe und Entzückung dem Volke in rhapfodischen Gefängen vorgetragen, die im heroifchen Versmaafs abgefafst waren: welchen Anfang ihm auch Plutarchus ausdrücklich zuschreibt. Die Volksversammlung mischte wahrscheinlich zwischen diesen Rhapsodien den Ausdruck threr Freude und ihres Entzückens ein durch Gefänge und Tinze, durch Schwänke und Gefpräche, die zuweilen auch wohl in Zwist ausarteten." Wir finden diese Vorstellung unnatürlich, wovon hernach.

Der Vf. nimmt gleichsam mehrere Epochen des Dithyrambus an. Er denkt fich, ein Dichter, wie Arion, habe den in epischen Rhapfodien abgefungenen Dithyrambus, der vom Volke durch Tanz, Schwänke, Gefpräch und Zwift unterbrochen wurde, in der Idee einer Kunsteinheit aufgefaßt und jene Ausbriche des Entzöckens dem Zufall und der Wilklahr eutzogen, habe sie mit den epischen Vorwillsuhr eutzogen, habe sie mit den epischen Vorwillsuhr eutzogen,

trägen in überdachte Beziehung gesetzt und so die Versammlung auf das blosse Zuhören beschränkt, wodurch ein eigends beschlossenes Kunstfach erzeugt worden fey. Der urfpränglich epische Theil fey geblieben, des Chores Lyrik fey der andere Theil geworden und das Geschwätz der Satyrn habe dem Dichter gedient, die Zeit der Festlichkeit auszufüllen, weswegen auch wohl noch eine geraume Zeit im-provifirt feyn möchte. "Fiel vollends," fährt der Vf. fort, "dem Dichter ein, am Schlusse den zwiegebornen jungen Gott erscheinen zu lassen, in aller feiner fo viel verheifsenden Herrlichkeit, Huldigung fordernd und die Entzückung aufs Höchste steigernd: fo wäre ja diess Kunstwerk bis zur Vollständigkeit abgerundet gewesen." Wir halten diese Vorstellung für einen Traum, in dem die Gestalten in verkehrter Ordnung und Bewegung erscheinen. Wir be-merken nur, dass der Dithyrambus, selbst angenommen, er fey in epifchen Verfen, wie der Vf. will, verfasst gewesen, von dem Chore abgesungen wurde und diefer der ausgemacht älteste Bestandtheil der Tragodie war, dass folglich der epische Theil in dem Chere hätte bleiben millen und demnach die Lyrik der jüngern Hälfte der Tragodie, d. i. dem oder den Scenikern anheim gefallen ware. Da kein dritter Theil übrig ift, als etwa die Zuschauer, so würde man die improvisirenden Satyrn dafür nehmen müsfen. Die Satyrn waren aber felbst Choreuten und fangen folglich im Chorreigen den Dithyrambus ab. Wenn nun auch der Dichter den jungen Gott hätte erscheinen lassen, so findet man nach jener Darstellung keine Zuschauer, deren Entzücken hätte gefteigert werden können. Die fernere Entwickelung der Tragödie mifst

Hr. G. dem lyrischen Aufschwunge des Zeitalters bey, welches mit Arion anhebt. Er erachtet: "der Dithyrambus werde unter den mancherley Formen, welche die Lyrik darbot, nach jeglicher, die ihm nur immer zufagte, um für den Ausdruck jeden Affects eine eigene zu gewinnen, gegriffen, fich auch des Tifias antiftrophischen Chorreigen zu eigen gemacht und alle Arten von Tonsetzung, die Dorifche, Phrygische und Lydische gebrancht haben. Demnach schliesst er trotz aller gewechselten Formen der Tanzmanieren und Tonweisen, dass der Dithyrambus bis auf Timotheus, einen Zeitgenoffen des Enripides, unabänderlich die epischen Vorträge behalten und nur durch Krexus, der den Trimeter in die Diverbien im Chore einführte und diese mit mehr Abfichtlichkeit ordnete und beschränkte, eine Veränderung erlitten habe. Wie nun aber der Dithyrambus in epischen Versen abgefast und, epische. Gegenstände enthaltend, in allen bekannten Tonarten und orchetischen Bewegungen habe vorgetragen werden können, ohne entweder feine epische oder dithyrambische Natur zu verlieren, ist unbegreiflich.

Endlich trat, nach unserm Vf. Epigenes auf und sichtre epische Erzählungen nicht von Dionyfus, sondern von andern Helden in den Dithyrambus ein, worüber die Zuhörer stutzend ausriesen:

....

οὐδέν πρός Διόνυσον. Darauf foligte Thespis, der ftatt des Recitanten oder Rhapfoden der eine Handlung erzählte, einen Sceniker einführte, dessen Rolle Statt der Satire wurden jetzt monologisch war. andere dem jedesmaligen Gegenstande verwandte Chore eingeführt; die lich ernster verhielten, wie denn Thespis auch in feine Dichtungen einen mehr durchgefibrten tragischen Ton brachte. Der Vf. meint auch, dass der Karren des Thespis wohl schon fo zugerichtet gewesen sey, dass er den Declamator einigermaafsen feenisch absonderte, wodurch die Nothwendigkeit eingetreten fey, das Coftum zu wechseln, einen andern, nicht mehr in heroischen Verfen, fondern in Jamben abgefafsten, Vortrag anznnehmen, und wohl mit monodischen Gefängen Sodanu führte Phrynichus den zu untermischen. Tetrameter in die Tragodie ein, bald wurden mehr Sceniker eingeführt, der Vortrag ward dialogisch, endlich bekam der Chor einen nähern Antheil an der Handlung und hiermit hatte die Tragodie das höchste dramatische Interesse errungen." Jetzt stand fie für fich da, ganz elchieden von dem alten Dithyrambus, in delfen Rechte sie fogleich eingetreten war. Neben der neu gebildeten Tragodie blieb jedoch der Dithyrambus in seiner ursprünglichen Bedeutung stehen, aber, dem Vf. zufolge, mochte er mit dem Erfolge, den er jetzt noch neben der Tragödie gewinnen konnte, nicht mehr zufrieden feyn, und entzog fich gänzlich der Rivalität, indem er alle epische Erzählung und Zwiesprache auswarf und blofs lyrifche Abfatze behielt, die in trunkener Begeisterung, ohne feste Regel, oder Gegensatz, lediglich nach dem Wandel überschwänglicher Affecte. die Rhythmen, Harmonien und Stanzenformen wechfelten.

Die ganze Ablicht des Hrn. G. ift aus zwey Stellen Plutarchs über die Musik K. 4 und 10 geschöpft. Diese würden zur Unterstützung eines anderweitig ziemlich begründeten Syftems brauchbar gewesen seyn, aber um es dazauf zu bauen, find fie zu dunkel und zweifelhaft. Die letztere Stelle geht auf Xenokritus, der Päane geschrieben hatte. Diese enthielten Handlungen heroifcher Gegenstände (πράγματα) und wurden defshalb von einigen Dithyramben genannt. Ohne zu bemerken, das Burette für πραγματα, welches freylich Wyttenbach und Hutten beybehalten haben, Φρυέγματα lefen will und dass die Paane, wegen des schwülstigen Bombastes Dithyramben genannt seyn könnten, fo lag in den Mythus des Dionyfus, als eines Erobers, fo viel heroscher Stoff, das allerdings Thaten and Handlungen im Dithyrambus vorkommen konnten, wie in Pindars Gefängen. Daraus folgt aber nicht, dass sie in Hexametern geschrieben waren und epische Form hatten. Ja eben desshalb konnten die Paane für Dithyramben angesehen werden, weil jene keine epische Form hatten, wie man fich aus den Paanen des Ariphron und des Aristoteles überzeugen Ekann. Ueberdiefs werden Apollo, dem der Paan vorzugsweise zukommt, und Dienyfus, dem zu Ehren der Dithyrambus gesungen wird

im Mythus häufig identificirt. Es war daher leicht möglich, das jene Päane für Dithyramben gelten konnten, wenn Xenokritus den Mythus des Dionyfus mit dem des Apollo vermifcht hatte. Es beweiet allo die Stelle gar nicht den Satz, worauf der Vf. feine Ideenreihe gründet, das der Dithyrambus in heroifchen Verfen abgefafst worden fey. Diefe Hypothefe hat Hr. G. auch nur defshalb ergriffen, um ein dramatisches Element zur Ableitung der Tragodie zu gewinnen.

Was die Stelle K. 4 betrifft, so ift ja bekannt, dass der Dithyrambus mit Flötenmusik begleitet wurde, wefshalb auch Lasus die Tone der Flöte vermehrte, um den in die Dithyramben eingeführten Rhythmen eine angemessene Begleitung zu geben. Dagegen begleitete das Saiteninstrument schon vor und zu Homers Zeit den epischen Gesang, und daher waren auch die Nomen der Cither nur für epische Verle eingerichtet. Die alten Barden, wie ein Terpander, gingen auch, wenn fie ihre felbstverfertigten Lieder, Proemien genannt, abgefungen hatten, fogleich zu den Gefäugen Homers und anderer Dichter über, denen fie, wie ihren eigenen, Melodien oder Gefangsweisen untergelegt hatten. Dass nun wirklich die Nomen der Cither nur aus epischen Versen bestan-den, oder zur Absingung epischer Verse angewandt wurden, beweiset Plutarch, außer dem Terpander, noch mit dem Beyfpiel des Timotheus, der eine dithyrambische Composition nämlich zur Cither ab-'fang. Die Saiten derfelben hat er bis auf zwölf vermehrt, und führte mittelft derfelben große Neuerungen in die Musik ein. Da er nun den Einfall hatte, dieses Instrument auch zum dithyrambischen Vortrage, bey dem fonft nur die Flöte gebräuchlich war, anzuwenden, die Zuhörer aber daran 'gewöhnt waren, die Cither als Begleiterin epischer Verse zu denken: fo fühlte fich Timotheus gezwungen, die frühern Nomen in epischen Versen einzumischen, um nicht augenblicklich gegen den Gebrauch der alten Musik anzustossen. Trotz dieser Vorsicht konnte er doch nicht dem Tadel entgehen, dass er mit der Musik echt dithyrambisch umgegangen sey. Es ist demnach die frühere Abfallung der Dithyramben in epischen Versen aus dieser Stelle nicht erweisbar, sondern nur daraus zu sehen, dass in spätern Zeiten Timothens einige epische Verse einstreuete, um die Einführung der Cither auch beym Dithyrambus zu erleichtern. Ift diese Erklärung, wie wir kaum zweifeln, richtig: fo finkt die ganze Hypothese des Hrn. G., durch welche gar zu künftlich das epische Element für die Tragödie abgeleitet wird, zusammen.

Die Neigung zu diefer Hypothefe hat den Vf. mehr fehen lassen, als der Unbefangene finden kann. So möchte er geru alle Musser und Tanzmeiter, die genaunt werden, zu Dithyramhendichtern verwandeln, sehbt den Elegientlichter Sakadas, der mit andern die nackten Knabentänze in Lacedamon und ahnliche in Arkadien und Argos anordaete. Eben so macht er den Stefehorus ohne genögenden Beweis zum Dithyrambendichter. Diefebbe Hypothese

grebr

gieht zu andern Irrthümern Anlafs. So fetzt er den Krexus früher, als Timothens, ob fie gleich Zeitgenoffen waren, und verwickelt fich nun in die Frage, wozu woll Krexus, der, wie Timotheus den Hexameter, fo den Trimeter in die Dithyramben einführte, diesen angewendet habe? Durch seine Hypothese verleitet, antwortet er: zu den Diverbien, und wie er aus unhaltbaren Voraussetzungen bis zu den Diverbien folgert, so schliefst er nun auch wieder auf mehr Ablichtlichkeit, diese zu ordnen und einzuschränken, um sich den Weg zu Epigenes und Thespis zu bahnen. Uns dünkt, dass lich die Antwort ganz einfach aus dem 12. K. ergebe, wo gelagt wird: dass Krexus, Timotheus und Philoxenus und andere Dichter desselben Zeitalters vorzüglich in dem Rhythmus Aenderungen machten. Da nun aber Hexameter und Trimeter im Rhythmus schweben: so kann die Einsührung derselben in den Dithyrambus nicht fehr auffallen. Uebrigens wird das Zeitalter des Timotheus und Conforten auf 400 vor Chr. gefetzt. Es find daher alle Folgerungen, die aus ihren Neuerungen in dem Dithyrambus hinfichtlich der Tragödie abgeleitet werden, ein leeres Gaukelspiel, weil die Tragödie längst in ihrer vollendeten Gestalt vorhanden und im Verblühen war. Wenn ferner Hr. G. bemerkt: dass Epigenes

luftiger Art gewesen find. Wenn der Vf. fagt: als Thespis statt des frubern Recitanten einen Sceniker einführte, habe diels und die Wahl verschiedener Mythen in seine Dichtungen einen mehr durchgeführten tragischen Ton bringen müffen, "in der Bedentung, die wir diesem Worte beylegen," fo finden wir die Bedeutung nicht angegeben. Wir ibemerken dagegen, dass Thespis, wie die alten Dichter überhaupt, in Person auftrat und durch lügenhafte Personalitäten, worüber fich Solon ärgerte, wenn gleich das Volk davon sehr angezogen wurde, zu beluftigen fuchte. Will der Vf. diefs in tragischer Bedeutung nehmen; denn bev der glatten Sprache, die alle scharfe Bestimmungen verschmäht und nirgends sich bloss giebt, hat er es in feiner Gewalt, vielleicht nach S. 23, diess darunter zu begreifen, so ist doch diese Bedeutung höchst ungewöhnlich.

(Die Fortfetzung folgt.)

## LITERARISCHE NACHRICHTEN.

Akademieen und gel. Gefellschaften.

In der Küniglichen deutschen Gestellschaft zu Künigsberg wurden im verstellsnen Jahre unter Direction der Obestellseutenant Priectus solgende Vorträge gehalten: vom Prost. Herbart über das Verhaltnis der Schule zum Leben; vom Geheimenrath Gervati über die Vaterlandsliebe; vom Hofrath Bertach über den Grund des öffentlichen Lebens; vom Prost. Wrete über die Entstehung des Orkans am zyren Januar; vom Constitutionath Dimer über das, Studium der Classiker; vom den Seiben über den Geist der Geschichte; vom Prost. Backe über den Geist der Geschichte in Betreff der Verglichtung jedes Wassenstehung um Kriegsdienste; vom Prost. Lobeck über Depolition um Pennalismus als Uberbelbeißel der eleufinischen Mysferien;

vom Director Gotthold über die deutschen Buchstaben; vom Director Struve über den Quintus Smyrnaus: yom Kriegsrath Bock über den Sinn für das Schöne; vom Regierungsrath Müller über den Ursprung der gothischen Baukunst; vom Prof. Rhesa über Volksdichtung und insbesondere über die litthauischen Dainos; vom Prof. Lachmann über den Beruf unfrer Zeit zur epischen Poesie. Durch Gedichte wurde der 18te Januar vom Kriegsrath Bock und vom Director Seruve, der 3to August aber vom Referendar von Heyden gefeyert. Am 26sten beging die Gesellschaft das 75ste Jahresfelt ih. rer Stiftung. Sie wählte dabey für das nächste Jahr zu ihrem Director den Holrath Burdach, und nahm den Major v. Auer, die Professoren Drumann, Mühlenbruch und Voigt, den Director Neumann und den Regierungsrath Reufch in die Zahl ihrer ordentlichen Mitglieder auf.

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Januar' 1819.

### ALTERTHUMSKUNDE.

Berlin u. Leipzig, in Nauck's Buchh.: Das Theater zu Athen — erlautert durch Hans Chrifian Genelli u. f. w.

(Fortfetzung der im vorigen Stück abgebrochenen Recension.)

Y as den von dem Vf. fogenannten Karren des Thespis, der nach gewöhnlicher Bedeutung unter den Begriff eines fehr kleinen Fuhrwerks fällt. betrifft, so muste er doch sehr groß gewesen seyn, wenn schon eine scenische Absonderung angebracht gewesen wäre. Das Uebrige, was er an die in die Karre gekommene Scene knitpft, find tritgliche Vermuthungen, wie fich leicht ergeben würde, wenn wir nicht zu der folgenden Abhandlung übergehen mulsten, in der das Vetruvische Theater dargestellt wird. Herr G. außert heh dahin: "während vorher die Tragödie mit einem geringen Gerüfte von Ort zu Ort gewandert sey, fanden Aeschylus und Pratinas fie schon in einem Theatron eingewohnt, welches, obschon erst aus Holz errichtet, doch vor ihnen eine nicht unbeträchtliche Zeit gestanden haben müsse, bevor es unter den Zuschauern während des von Pratinas aufgeführten Spieles zusammen stürzte. und meint nun, dass Aeschylus auf den neuen Bau des Theaters aus Steinen Einfluss gehabt habe, welthes zu eben des Aeschylus Zeit aufgeführt sey. Dieles Theater, dellen Lage Chandler nachgewielen habe, hältter für dasjenige, welches dem Vitruv in feiner Beschreibung zum Vorbild diente. Er stellt nun das Vitruvische Theater lichtvoll dar, zu dessen Verfinnlichung vier schönen Kupfer dienen, felbe macht er zur Grundlage aller folgenden Abhandlungen über Scenerie, Costum, Vortrag, und erklärt, danach auch die Stücke des Aeschylus und Ariftophanes. Diess Theater ift demnach die Angel, um welches fich die Hauptfachen des Buches drehen. Die Kritik ist daher vorzüglich verpflichtet, nachzufragen: ob denn wirklich ausgemacht fey, 1) dass Vitruvius bey seiner Beschreibung des Griechischen Theaters das in Athen befindliche fogenannte Theater des Bacchus zu seinem Vorhilde genommen habe? 2) ob diefes letztere Theater dasjenige fey, welches unter Aelchylus Einfluss gebaut seyn soll und worauf die Dramen dieses Dichters, des Sophokles, Euripides und Aristophanes gegeben find, wie Hr. G. bey feinen Erklärungen annimmt?

Alles, was man bey dem Vf. zur Beantwortung der erften Frage findet. find die lakonischen Worte: "denn bey dem, was Vitruvius, von dem Griechischen d. L. Z. 1810. Erster Band. Theatron anführt, hat er Zweifelsohne vorzüglich das Theatron der Athener vor Augen gehaht, wie überhaupt die römischen Schriftsteller, wo fie von griechischer Tragödie reden, nur die attische Bühne im Sinne haben." Es ist diess einer von den Orakelfprüchen, die weder Gründe, noch Beweise nöthig haben. Die zweyte Frage hat er nicht einmal weiter, als oben erwähnt worden, berührt und als bejahet und vollständig bewiesen angenommen, ob es gleich, bevor der Vf. fich auf Erklärung der Einzelheiten der theatralischen Erscheinungen in dem Vitruvischen Schauspielhause einließ, unerlasslich war, dem Ursprunge und der Entwickelung des Theaters und des ganzen Theaterwesens genauer nachzusorschen und vor allen Dingen diesen Satz, wenn nicht zur Gewissheit, doch zur Wahrscheinlichkeit zu erheben, dass Vitruv's Theater das Theater des Bacchus sey und dass dieses wirklich aus Stein gebauet seit Aeschylus gestanden habe. Wir leugnen diefs durchaus.

Es ist ein gewöhnlicher Irrthum, sich einzubilden, das in der Zeit, wo große Geister Werke schusen, die wegen ihrer Vortrefflichkeit unsterblich wurden, auch alle weitläufige Zurüftungen, bequeme und vollkommene Einrichtungen und iener glänzende Pomp und Auszierung vorhanden gewesen feyn mülsten, wodurch die Ideen dieser fruchtbaren Geifter den Sinnen anschaulich gemacht und gleichfem repräsentirt werden. Alle materiellen Entwicklungen gehen aber langfam, und die äußere Kunft erreicht oft erst nach vielen misslungenen Versuchen die vorgehaltene Idee. Die idealen Schöpfungen folcher Geiftesheroen müllen ja erst zu der Ueberzeugung führen, dass die Sache edel und würdig fev und es verdiene, Kolten, Mithe und Zeit auf glanzvolle und vollständige Zurüftungen zu verwenden. welche Eln : gewöhnlich lange nach ihrem Hinscheiden ihnen zu Theil wird. Aeschylus erhielt erst 120 - 130 Jahre nach seinem Tode, so wie Sophokles und Euripides zu gleicher Zeit Bildfaulen und nationale Anerkennung. Ueberhaupt geben die Schöpfer genialer Werke selbst erst die Möglichkeit und Bestimmung aller theatralischen großen Zurnftungen an Hand und entzünden die Neigung zur Ausführung. Solche Anfichten, die bey näherer Betrachtung ganz naturgemäß erscheinen, entspringen freylich erst aus historischen Forschungen und scheinen denen widerfinnig, welche alle genauere Unterfuchung verschmähen und nun über die vorhandenen Dramen nicht nur allerhand Möglichkeiten erträumen, sondern um ihre Hypothelen aufrecht zu erten, die Verstaltungen aus spätern Jahrhunderten in die Zeit der ersten Urseber übertragen. Dies kommt uns vor, als wenn man glauben machen wollte, dass die Werke Homers schon zu seiner Zeit in den kostbarsten Prachtausgaben und mit den schönsten Kupfern verziert herausgegeben wären.

So viel wir mit einiger Zuverlässigkeit wissen, bestand vor Thespis die Bühne aus einem Tische, auf den jemand auftrat und wenn der Chor Paufen machte, antwortete und diese ausfüllte. gebrauchte statt des feststehenden Tisches einen beweglichen Wagen, den Hr. G. einen wandernden Karren nennt und ihn von Ort zu Ort ziehen läst. Wazu Thespis diesen nötlig fand, läst fich nur analogisch bestimmen. Nach ihm legte Aeschylus auf geringfügigen Ouerbalken ein Gerüft an und führte die Maske und die anständige Palla ein. Woher Hr. G. weiß, daß Aeschylus die Tragödie schon in ein Theatron eingewohnt gefunden habe, hätte er angeben follen. Diese hölzerne Bahne ward erweitert und verbessert, blieb aber hölzern bis zur Zeit des Redners Lykurgus, unter dessen Leitung erst nach dem Jahre 348 ein steinernes Theater aufgebauet wurde. Die Zuschauer, welche, wie Hr. G. will, in den ältern Zeiten den Ausdruck ihrer Freude, ihres Entzückens durch Gefänge, Schwänke, Gelpräche, die zuweilen fogar in Zwist ausarteten, in den Vortrag der Chöre und des auf einem Tische, Wagen, oder Brettergerüfte antwortenden Nebenfiguranten mischten, aber, nach Plato, bey solchen Vorträgen schweigend zusahen und ihren Beyfall nicht einmal durch Händeklatschen laut werden liefsen, safsen auf zusammen geschlagenen Breterbanken, die, wie bey solchen Gelegenheiten nothwendig ift, in einem Halbkreise aufgerichtet waren. Während einer Vorstellung des Pratinas brachen diese Sitzbänke zusammen. Hr. G. folgert daraus, dass sie schon lange gestanden haben müssten, gleich als wenn nicht auch neue Bretergerüfte zusammen brächen, wenn zu schwache Stützen oder Breter genommen, oder diese von Menschen überladen werden, oder der Bau überhaupt ungeschickt aufgeführt ist. Wiewohl es nicht gewiss versichert werden kann, so ist es doch wahrscheinlich, dass diese Sitzgerüfte nach vollendeten Spielen wieder weggeriffen wurden, weil die Schaulust nur zweymal im Jahre an demfelben Orte befriedigt wurde. Hr. G., wahrscheinlich durch Suidas (denn die Quellen anzuführen verschmäht er) verleitet, behauptet: es sey nach dem erwähnten Einsturz der Sitzgerüste zur Zeit des Pratinas und Aeschylus das steinerne Theater in Athen aufgeführt worden. Von einem steinernen Theater weils aber Suidas felbst nichts. Es bestand auch fernerhin aus Holz, aber es wurde nun für dasselhe ein eigener Baumeister angestellt, der die Sitzgerufte für die Dionysienfeste aufführte, oder blieben fie ja stehen, doch unterhielt, und weil er überhaupt die Zurüftung unstreitig in Entreprise hatte, auch durch Zahlung eines Sitzgeldes, die jede schaulustige Person erlegen muste, für seine Kosten.

entschädigt wurde. Da die reichen Bürger und die vielen Fremden, welche fich an den Dionysien in Athen einzufinden pflegten, die Sitze erkauften, To blieben viele Arme, die kein Geld hatten, ausgeschlossen und wurden darüber aufrührerisch, und gebrauchten die Fäuste, um fich der Breterbanke zu hemächtigen, bey welchem Tumult leicht das ganze Gerüft einstärzen konnte. Da Perikles sich bey dem Volke beliebt machen wollte, fo liefs er jedem Bitrger für folche Schaufpiele zwey Obolen aus der öffentlichen Kaffe auszahlen, Iva rov utv zva xaragy n eig ίδίαν προθήν, τον δέ άλλον παρέχειν έχωσι τω αρχιτέκτους τοῦ θεάτρου οὐδὲ γὰρ εἰχον τότε θεάτρον έκ λίθων κατεσκευκσuévoy, wie Ulpianus bemerkt. Diese Einrichtung blieb auch lange nach Perikles, oder ward wenigstens um 300 v. Ch. wieder erneuert. Ja es wurde das durch Eubulus nach 345 v. Chr. vorgeschlagene Gesetz genehmigt, welches auf die Aenderung den Tod fetzte und noch zu Demosthenes Zeit bestand, welcher die öffentlichen Einkünfte des Staates zum Kriege gegen Philippus von Macedonien, und zur Rettung der Olynthier zu benutzen wünschte. Der noch ältere Lihanius zur ersten Olynth. Rede sagt ebenfalls: oux ovreç τό παλαιόν θεάτρου λιθίνου παρ' αὐτοῖς, άλλά ξυλίνων συμπηγνυμένων ἐκρίων καί πάντων καταλαμβάνειν τον τόπον σπευδόντων, πληγαι τε έγίνοντο καὶ που καὶ τραύματα, τοῦτο κωλύσαι βουληθέντες οἱ προεςῶτες τῶν ᾿Αθηναίων, ἀνητούς έποιήσαντο τούς τόπους, και έκατον έδει διδόναι δύο όβολούς καὶ καταβάλλοντα θέαν έχειν. Υνα δέ μη δοκώσια οἱ πένητες το άναλώματι λυπείσθαι, έκ του δημοσίου λαμβώνειν exacov erax by rous due oBodous. Libanius und Ulpianus, beide von Suidas felbst erwähnt, und daber für diesen Fall wichtiger als Suidas selbst, obgleich in Nehenumftänden von einander abweichend, fetzen es doch außer allen Zweifel, daß fowohl unter Perikles, als auch in dem Zeitpunkte, wo Demosthenes die erste Olynthische Kede hielt, wie sich bev ruhiger Forschung leicht ergeben wird, noch kein fteinernes Theater in Athen vorhanden war, und dass dasjenige Theater, welches Lykurgus, des Demosthenes College, aufführte, für das erste steinerne und große prächtige Theater in Athen und, wie wahrscheinlich, in ganz Griechenland angesehen werden malle. Muthmasslich ist es erst nach der Schlacht bey Charonea 338 v. Chr. vollendet worden. Diesem Ergebniss zufolge muss die oben aufge-

Schlacht bey Charonea 338 v. Chr. vollendet worden. Dielem Ergebnifs zufolge muß die obei aufgeworfene zweyte Frage durchau's verweinend beantwortet werden. Wie die viel reichern Römer Jange Zeit, felbßt noch in Vitruw's Zeit, hölzerne Theater hatten und fie nach dem Gebrauch jwieder wegriffen: fogab es auch in Athen bis zu dem Redner Dykwrgus nur hölzerne Schaugerüfte. Diele Erfcheinung bey den Römern, die fo gern alles den Griechen nachthun, hätte dem Verfaffer zu einer bedenklichen Analigie dienen können. Selbft der von ihm commentirie Dialog Plutarchs K. 27 hätte ihm Verdacht gegen feine Hypothese einfolsen müßlen! "Auch die vorderfte Sitzreihe meiers (Nav. von ihm felbit das erfte oder vorderfte Holz verdeutletht, hätte jedem andern Forcher aufmerkfam gemacht. Hr. Gifetz,

ciolais sant de la corunig

ruhig in einer Note hinzu: "Der Name findet fich bey Pollux, wo er aber herrührt, an einem steiner-nen Gebäude, ist mir unbekannt geblieben." Warum wäre auch die Ausrüftung der Dramenspiele so ungemein koftspielig und für die Ausstatter so drükkend gewesen, wenn bereits zu Euripides und Ari-Stophanes Zeit ein großes steinernes Theater und darin, wie Hr. G. will, gewölbte Söller, Oper- und Untergeschoffe, Tonnengewölbe, Ankleidungszimmer und andere Gemächer vorhanden gewesen wären, wo die Maschinerien aufbewahrt wurden und eine auch für künftige Dramen noch brauchbare Garderobe zurückgelegt werden konnte. Warum hätte Aristophanes über schlechte Ausrüstung klagen können, wenn, wie G. behauptet, die Komodie die ganze Scenerie der Tragodie benutzte, und also in den Vorrathskammern des großen Gebäudes das zu ihrem Zweck Brauchbare vorgefunden hätte. + Alle Verhältnisse des Theaterwesens hätten durchaus eine andere Gestalt erhalten mussen, wenn ein bestehendes steinernes Theater den Bedürfniffen zu Hülfe gekommen wäre. Eine Menge von Widerfprüchen und Inconfequenzen hat Hr. G. entweder gewaltfam befeitigt, oder sophistisch angelegt, die sich ihm bey der genauen Bekanntschaft mit den Griechifchen Dramen, welche er überall an den Tag legt, aufdringen mufsten.

Ucher die erste Frage haben wir nur noch Folgendes zu bemerken, Wenn Athen, welches von Sulla war verwüftet worden, bey welcher Gelegenheit auch das von G. erwähnte Odeion des Perikles in Brand gesteckt wurde, zur Zeit des Vitriws fo eminent gewelen ware, dass diefer das Theater in Athen zum Vorbild nehmen zu maffen geglaubt hätte: so würde er wohl dasselbe ausdrück-lich erklärt haben, weil er diess in ähnlichen Fällen thut. Er erwähnt aber des Athenischen im Vorbeygehen blofs hinfichflich eines' Nebengebäudes, 'des wieder erhadten Odeums in Verbindung mit dergleichen Anlagen in Smyrna, Tralles und in andern Städten, die aufmerklame Baumeister gehabt hätten, keinesweges aber in Beziehung auf das attische Theater selbst, oder an der Stelle, wo er die klee zum Bau eines Griechischen Theatens entwickelt. Die ist durchaus in allgemeiner Vorschrift ausgedrückt, wie sich denn auch zu Vitruy's Zeit glas Theaterwefen ziemlich gleichförmig über ganz Griechenland und angrenzende Länder verbreitet hatte und Athen nichts mehrworausflahen komite," da"d.e Stucke des Menander Diphilus , Philemon in lateinischer Sprache felbst in Rom gegeben wurden 3a Hr. G. findet nicht einmal die noch vorhandenen alten Theater mit der Vorschrift des Vitruv's übereinstimmend, worans allein schon folgen swurde, dass dieser Banmeilter angegeben hat, wie man bauen foll, nicht wie man in Athen vor mehr als 300 oder 400 Jahren gebauet hatte. Unter folchen Umlanden verstient Hr. G. gebührenden Denk für die lobenswerthe und schöne Darstellung des Vitruvischen Theaters. Aber der unglückliche Irrthum, dasselbe für jenes Theatér aizulchen, auf dem fast an 300 Jahr früher die Werke des Aefechylus ausgesichte wurden, auf diese gründfalsche Voraussetzung eine zahllose Menge von Erklärungen, ja selbst die specielle Erklärung der Dramen des Aeschylus und Aristophanes zu gründen, 'erregt eine um so selmerzlichere Empfindung des Beyteids, 'da Gestalt, Ausstatung, Elegauz, Einrichtung und Ausarbeitung des Genells'schen Wetkes beweisen, das, der Vf. mit Vorliehe und seit geraumer Zeit daran gearbeitet habe.

Es ware überflüstig, nach Auffindung der Quelle

fo vieler Irrthumer, diese selbst aufzählen oder berichtigen' zu wollen. Wir bemerken daher nur, zu der vierten Abhandlung über die Scenerie fortschreitend, dass viele Erläuterungen des Vfs. nur höchstens für die spätern Zeiten gelten können, seitdem wirklich in Athen ein steinernes Theater errichtet wurde, für dessen Abbild Vitruv's Theater angenommen wird. Nach Hrn. G. war die Scene aus Holz construirt, gegen 100 Fuss breit, ihr Vorhang ward durch einen starken Gurt von Tauen, der eine Curve machte, aufgezogen. Die Scene war unten plastischer Art, oben ein flaches Gemälde: Diess bestand aus leinenen Tüchern, oder einer wandelbaren Breterwand (Katablemen), zu der ein tüchtiges Blindrahmenwerk nöthig war. Beide Arten der Gemäldewand erheischten oben einen starken vorfpringenden Kranz und unten in dem Balkenlager hohle Gange, worin die Breterstreifen durch Drehmalchinen oder Periakten fortgeschoben wurden. Die untere Decoration konnte nicht mit Leichtigkeit verwandelt werden, "und die alte Komödie muthete der Einbildungskraft der Zuschauer gar vieles zu," gleich als wenn diess die Tragodie nicht auch hatte thun können. Um aber in dieser die Einbildungskraft der Anstrengung zu überheben . denkt er fich z. B. in der Vorstellung des Oedipus auf Kolonus in den Winkeln des Profceniums zwey vorspringende Felswande, fo hoch als es die Scene erlaubte, aus Holz, in der Fortfetzung ein Gemälde der Katablemen, darüber die weite Auslicht in das Land, rechts wahrlcheinlich den Anfang Athens, links das Meer. Reben raukten an den Fellen und die Thalöffnung fullten grimende Bäume aus, wie fie ihren Gattungen nach im Stücke felbst angegeben werden. Diess waren wirklich lebendige Gewächle in Gefälsen aufgestellt, die gleichwohl nicht fichtbar werden durften. Die Bekleidung dieser Gefälse veranlasste nun eine Erhöhung über den Fulsboden des Logeions (wodurch denn die Zuschauer auf dem Proton Xylon einen Theil der graden Anlicht verloren). Was zwischen den Baumen durchblickte ward mit dunkler bemalten Decken belegt. Auch im Ajax lälst er die putere Babne aus lebendigen Baumen und Gefträuchen, belteben und die Bekleidung ihrer Gefilse eine erhöhete Dune hilden. Auch die Tempel aufteler Bahne umgiebt er mit wirklichen Bäumen. Auser dielen lebendigen Wäldern werden noch viele Lieen angegeben, wie etwa die Darftellung der wilden Natur, eines Pallastes, Zeltes auf der attischen

(d. i. Griechisch-Vitruwischen) Bahne zu erreichen war, felbst wenn die Komödie spielte, "die sich aber wohl dieser Vorröstungen selbst bediant haben werde." Es konnte z. B. das Logeion zu einem rohen Erd- und Felsplan/verwandelt und das Hyposenium durch Decken umkleidet werden. Üeberhaupt zeigt der Vf. hier schöpferische Ersindungskraft.

Vor dem Pallaste oder Gezelte eines Theaterhelden fand fich nach Hrn. G. der Opfertisch Theovis (auf dem er aber das Backwerk nicht erw. but.) desgleichen ein anderer Tisch, dessen Bestimmung, wie er angiebt, war, dass wenn eine der scenischen Personen prophetisiren wollte, sie sich darauf stellte. Man hofft die Kassandra im Agamemmon darauf zu finden, aber der Vf. lässt sie rasch vorbeygehen und nur den Orestes sich neben der Theoris niedersetzen. Er hat sich aber durch die lächerliche lateinische Uebersetzung verleiten lassen, den Prophetentisch überhaupt erft zu schaffen. Die Worte: 'Eleos d' in τράπεζα άρχαία, εφ' ήν πρό Θεσπίδος είς τις άναβάς το ς yopeuraic anexpivaro, find you Gualtherus überfetzt: Eleus autem mensa erat antiqua, quam aliquis Vatis loco a/cendens choro respondebat, und diese Uebersetzung aus der Seber'schen Ausgabe auch von Lederlin beybehalten worden. Schwerlich hätte aber Hr. G. auch in dem griechischen Text den richtigen Sinn gefunden, weil er der Entwickelung der Tragödie feine willkurliche Theorie unterschiebt.

Der Thymele gieht der Vf. eine pyramidale Form und eine Stellung im Mittelpunkt der Orcheftra. Diese Stellung scheint ihm am angemessenkeit weil der Chorreigen die Kreisbewegung des Weltsystems rachbildet. Es ist demnach eine Hypothele auf die andere gestützt, sie lästen aber beide einer Jorgfältigern Begründung bedurft. In der Orchestra erwähnt er noch der Charonischen Stiege, des Anapiesma, des Hemiskyklion, eines Geristes, das, gleich einer Wiege, auf halbkreissorwigen Gängen bewegt, die Wogen des Meeres nachalmite, oder mit

Decken behangen, Sandschellen, Klippen oder das Meer ielbit vortfellte, ferner des Stropheion und des Hemiftropheion, die verhüllte Gegenttände wahrscheinlich durch Umwenden plötzlich zeigten. Letztere franden den Zuschauern reshts, das Hemikyklion links in der Orcheftra nicht weit von dea Sitzeriene. Diese Nähe kann wenig Tauschung hervorgebracht haben. Hr. G. findet in den vorhandenen Tragödien von den drey letzten Maschinen keine Anwendung. Wie viel Zurüftungen und Konfledyen mag man in fpätern Zeiten erfunden habe, an deren Moglichkeim Aeschlylus und Sophokles noch nicht dachten.

(Der Befchlufe folgt.)

### SCHONE KUNSTE.

QUEDLINBURG und LRIPZIG, b. Baffe: Novellen von Dr. Fr G. Nagel, Herausgeber des preußifchen Patriotenspiegels. 1817. 181. S. 8. (1 Rthlr.)

Außer drey fogenannten Novellen in Profa, enthält das dürftig gedruckte Büchlein, ohne dass es der Titel verräth, noch mehrere poetische Zugaben. Die Novellen find fehr schwache Versuche, in denen bey großem Wortreichthum viel innere Leere herrscht; auch in der Kunst der Anlage ist der Vf. noch weit zurück. Gemein und unzart ist die Entwickelung, wo nicht der ganze Inhalt der ersten Novelle, breit und alltäglich die dritte. In der zweyten wird die Tochter des russischen Czaars, Boris Feodorowitsch Godunoff und Braut des unglücklichen Prinzen Johann von Dänemark, welche der Wahrheit nach Xenia oder Axinia hiefs, wohl durch Schuld des Setzers immer Apiena genannt. Mehr als jene Novellen sprechen ein Paar der beygegebe-nen Gedichte zum Vortheil des Vfs., vor allen das Lied der Heimkehr (S. 117), in dessen letzten Strophen zumahl viel weiche Anmuth und Melodie des Ausdrucks hörbar wird.

## LITERARISCHE NACHRICHTEN.

Beforderungen u. Ehrenbezeigungen.

Der bisherige Oberconsist. Rath Hr. Schmid zu München ist vom Könige von Baiern zum Ministerialrathe für die protestantischen Kirchen-Angelegenheiten ernemnt worden.

Hr. Dr. Bamgarten-Crufius zu Jena hat nach Ahlehnung eines Rufes auf eine andere Universität auster einer Gehaltszulage, Sitz und Stimme im Seniste und in der theol. Facultat, wie auch den Charakter, eines Kirchenraths erhalten. Eben dafelbit if: Hr. Prof. Döbereiner mit dem Titel eines großherzogl. S. Weimer. Hofraths beehrt worden.

Philosophie zu Kiel, bisher ausserordenth Prof. der Philosophie zu Kiel, hat eine ordentliche Professur der Theologie erhalten.

Auf der Universität zu Göttingen ist an die Stelle des nach Hannoeer abgegangenen Hui. Hoft. Heist Hr. Dr. Schueppe, bisher Frof. zu Kiel, als ordentl. Professor der Rechte, und an die Stelle des verstorb. Forket Hr. Dr. J. A. G. Heinrosk als Musikdirektor getreten.

ويعرف والمرافية المؤلف والمرافي والمرافي والمرافية والمرافية المرافية والمرافية والمرا

## LLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Januar 1819.

## ALTERTHUMSKUNDE.

BERLIN u. LEIPZIG, in Nauck's Buchh.: Das Theater zu Aihen — erläutert durch Hans Chriflian Genelli u. f. w.

(Beschluss der im vorigen Stuck abgebrochenen Recension.)

lie Vorrichtungen zu den himmlischen Erscheinungen find die Maxava, das Theologeion, der rahn und die Aiment. Die Mechane ftellt der Vf. auf as hervorspringende Eck des Parasceniums den Zuchauern links, ift aber nicht mit fich einig, ob es in Druckwerk oder Schwingwerk oder ein folches ewesen sey, das beide Bewegungen verband. Nach ollux hiels diels Instrument in der Komödie Krade. Allein Hr. G. behauptet: die Veränderung des Nanens gebe zu versteben, dass es weder dielelbe Machine, noch auch in derfelben Stellung war. "Die ilte Komödie möge wohl nach ihrem sehr veränderichen Bedürfniss auch ihre Krade ganz verschiedentich construirt und wie sie dieselbe gerade brauchte, ald da, bald dorthin gestellt haben." Gleichwohl schauptet er anderwärts wiederholentlich: nes fey ın fich begreiflich, dafs die alte Komodie, da fie auf femfelben Platze Spielte, - fich auch keiner andern cenischen Vorrichtungen bediente, als die ihr die Fragödie bereitet batte." Er erklärt endlich diese Krade für eine Art Wippgalgen, oder eine böfe Sieen. Eine weit beträchtlichere Vorrüftung war nach hm; das Theologeion zur Vorstellung einer Handung, die lediglich unter Göttern vorgehend, nicht uf Erden, fondern schwebend in der Luft, als dem Wohnfitze höherer Wefen dargeftellt werden follte. Er erklärt diess für eine Bühne, wie er vermuthet, von der Gestalt eines Gewölkes, die vom Söller aus über die Scene emporgehoben und wohl nach Erfordernifs vor dem Bilde der Katablemen felbft herabgelassen und so schwebend erhalten werden konnte. "Wahrscheinlich ist noch," setzt er hinzu, "das fie auch die ganze Breite der Scene einnehmen konnte." Wenn nach Pollux darauf Zeus mit seiner göttlichen Gesellschaft erschien, so muste sie allerdings sehr geräumig feyn. Die Breite der Scene bestimmt Hr. G. anderwärts gegen 100 Fuss. Eine 100 Fuss breite Wolkenbühne der Götter, schwebend über den ganzen Breitenraum der Scene, musste allerdings im Geift der attischen Tragodie, wie er sich darüber auslässt, die grossartigste Ansicht gewährene Dennoch können wir nicht bergen, dals uns diese ungeheure, schwebende Bühne sehr abenteuerlich vorkommt, und wir gewünscht bätten, dass der Vf., da

A. L. Z. 1819. Erfter Baud.

er die bekanntesten Sachen nach ihren Möglichkeiten haarklein darzustellen pflegt, doch auch über die Construction dieser Maschine einige Winke ertheilt hätte, ob man auch dazu etwa ftarke Gurte von Tauen, die eine Kurve hildeten, oder einige Wippgalgen, gebraucht haben möchte. Dass Hr. G. die Worte: Θεολογείου εντος ὑπέρ τὴν σκηνήν durch schwebend übersetzt, was ein gewöhnlicher Grieche durch; befindet fich, ift oder dergleichen geben würde, ist bloss delshalb hier anzumerken, weil er fonft nicht alle ovra des Pollux Ichweben läfst. Der Krahn war nach ihm ein langer Hebel mit einer herabzulassenden Zangenklaue, um den Körper zu umfassen und fortzuschaffen. Die Aiorai waren ein Hänge - oder Schwebewerk, durch welches Luftfahrten und Flüge bewerkstelligt wurden, welches auch höchst abenteuerlich beschrieben wird. "Ueber die ganze Länge des Dromos war eine Bahn gefpannt von wenigstens vier aus Tauen verbundenen Gurten, auf welcher die Luftbilder fuhren. Diess erfoderte, dass an der äußern Mauer, grade über den Eingängen des Dromos oben starke Ständerhalken aufgerichtet wurden, mit Wellen und Schwungrädern verfehen, um die Gurte gehörig zu spannen, die auch hoch genug feyn mussten, um der Bahn über der innern Mauer die erfoderliche Freyheit zu verschaffen. In so beträchtlicher Höhe wie diese Balın gefpannt war, konnte sie nicht störend auffallen; ihrer Länge nach musste sie bey aller möglichen Spannung eine Curbe bilden, die jedoch für eine Luftfahrt ehen gar nicht unschicklich war. Was diese Bahn verfolgen sollte, fuhr darüber auf Rollen, die iene Gurten umfassten und konnte vermöge zweyer Seile vor- oder rückwärts gezogen oder in der Fahrt angehalten werden; was dagegen fich von ihr herablassen sollte, hing an besondern Seilen durch eben folche laufende Rollen herab, und konnte gleichfalls vermöge jener Seile an den Ort feiner Beftimmung hingelenkt werden." Diefs, wie uns dünkt. fehr schwerfällige Fuhrwerk, welches die Curve wohl zu einem stumpfen Winkel niedergedehnt haben würde, hätte also über dem Eingangsthore die Götter und Heroen vor den Augen vieler Zuschauer einnehmen und deren Einsetzen und die vorbereitende Einrichtung zur Rutschfahrt manche Schwächen verrathen, ja felbst die ganze Ausmerksamkeit der Zuschauer dahin lenken mössen. Hr. G. hat nicht angegeben, wie die Götter und Helden auf die Eingangsthore hinauf kamen, ob eine Treppe hinaufführte, oder über dem Eingange ein Ankleidungszimmer war und dergleichen mehr, wodurch die

Sache nur irgend wahrscheinlich würde. Pollux fetzt offenbar diese Strickmaschine auf die Seen und fagt blost: aliget blost: ali

Rec. kann fein Gefühl nicht unterdrücken, dals die Griechisch - Vitruvische Bühne des Hrn. G. zu vollgepropft und mit Vorrüftungen überladen erfcheint, ob man gleich bey ihm noch nicht alles findet, dessen Pollux erwähnt. Diess ist durch das · Verfahren des Vfs. verschuldet worden, der nach dem individuellez Begriff, den er von den Bedürfnissen des attischen Theaters hatte, alles dasjenige auswählte, was diefelben vollkommen befriedigen kounte. Das Ausgewählte ist aber das Produkt einer langen Zeit. Zwischen den großen Tragikern und Pollux liegen fast 600 Jahr, in denen die zeichnenden, plastischen und mechanischen Fertigkeiten, der Luxus und feine Begleiterin, die Verschönerungskunft, die Neigung zur Abwechfelung und die Erfindfamkeit mächtig fortgeschritten seyn mussen, zumal da in dieser Zeit Griechen und Römer nach und nach ihren Ernst verloren und sinnlicher als fonst belustigt seyn wollten. Uns dänkt daher, dass bey Beschreibung der Scenerie die zu benutzenden . Angaben des Pollux erft an und für fieh genauer hätten betrachtet und in gewisse Klassen geschieden werden follen, um fo viel möglich Altes und Neues, Wirkliches und Zufälliges zu erkennen. Pollux, die reichhaltigste und fast einzige Quelle dieser und der folgenden Abhandlung, macht es nicht ganz unmöglich. Seine Angaben find dreyfacher, ja vierfacher Art. Er führt an 1) was zu seiner Zeit, 2) was vormalıls auf der Bühne im Gebrauch war, 3) was in und an derselben seyn konnte, aber nicht immer war; 4) worüber man uneinig war, oder mit einander verwechselte. Für den ersten Fall gebrancht er clas Prafens: eciv, exei, παράκειται, δοκούσι, άγει, καλούνται, far den zweyten Fall z. B. ήν, ονομάζετο, encious, exaleiro, für den dritten eles as, für den vierten ein Beyspiel vouisouer. Die Unterscheidung der beiden ersten Fälle hätte sogleich mehr Sicherheit und Haltung in die Darstellung gebracht und gezeigt, was damals, was eliemals vorhanden war, was man auch wohl dazu rechnete und bisweilen vorfand und worüber man etwa schon uneinig war. Dieser Mangel an Kritik rächt fich nicht nur in diefer Abhandlung an dem Vf. dadurch, dass er für mehrere angeführte Zurüftungen in den vorhandenen Tragödien keine Anwendung findet, fondern ist auch der Abhandlung über das Coftum, wie vorauszusehen war, nachtheilig geworden : Doup um woraus es zu erwähnen, fo redet Pollux in der ersten Halfte des zugehörigen Kapitels fast allein von der ehemaligen Kleidung, in der zweyten mit einigen Ausnahmen

von der zu seiner Zeit. Hr. G. mischt beide unter einander.

In erwähnter Abhandlung, der fünften, werden Masken, Kleidertracht, Beschuhung, Kothurnus, Sandalon, die beide mit vierfachen Korkfohlen etwa 3: Zoll versehen waren, und andere Kunstmittel, die Gestalt zu vervollständigen, oder auszuzieren, weitschweilig und phantaliereich beschrieben. Der Vf. rechnet dahin das Kolpoma, ein Leibstück, das, wie er will, unter dem Kleide angelegt wurde und dazu diente, Bruft, Schultern und Hüften zu vervollständigen, "wodurch es auch unumgänglich nöthig wurde, die Gliedmagfsen zu verstärken, in so fern ihr Bau in die Augen fiel. Bey weiblichen Rollen wurde ohnehin das Kolpoma unentbehrlich zur Herstellung des Busens, und nun lässt er die Arme durch rothe Handschuh und die langen Aermel des tragischen Costums vervollständigen und auch die Füsse, wo sie nacht erschienen, nachbildend umkleiden. Wir können uns mit diesem antiken Geschmack nicht versöhnen, glauben vielmehr, das Aeschylus, dessen ruhmvolle Stärke der Marathonische Wald pries und die lockigen Perser erfahren hatten, niemals es der Mühe werth geachtet hätte, irgend einen Stoff aus dem Haufe der Atriden zu bearbeiten, wenn er den ausgestopften, bepolsterten und umwickelten Agamemnon des Verfs. hätte auf die Bühne führen laffen müssen. Er stellte Agamemnon im Hofnerischen Geiste als einen Hirten der Völker dar, in einfacher Größe und Kraft. und es gab wohl in jenen Zeiten des Ruhms in Athen Männer, die jener Halfsmittel, durch welche fpätere Künstler von Profession sich vervollständigen mochten, entbehren konnten. Wir würden den ausgepolsterten Agamemnon für ein Hirngespinnst erklären, auch wenn wir nicht die Veranlassung zu diesem geschmacklosen Fehlgriff angeben könnten. Aber die Quelle ift wiederum die Gualtherische lateinische Uebersetzung, an welcher Hr. G. allein gesogen zu haben Scheint : finus autem , ubi tunicas confiringebant, Atrei et Agamemnones et alii, qui tales erant, womit κόλ-πωμα, δ υπές τα ποικίλα ανεδέδυντο εί Ατρείς και 'Αγαμέμ-νονες καὶ δου τοιοῦτοι überfetzt ist. Der Text besagt aber, dass das Kolpoma (wahrscheinlich ein Brustgurt, welchen die Herrscher zur Auszeichnung tragen müchten) nicht unter, fondern über das Kleid gezogen wurde, wodurch die Behauptung; als habe es in einer Ausfatterung des Bulens, der Schultern und Huften bestanden, von selbst wegfällt. Dieser eingebildete Politerkürafs verleitet den Vf. auch bey Beschreibung des Chiton und der besondern Gattung mit dem Beynamen Orthostadios, den Pollux selbst zu bestreiten, welcher ausdritcklich fagt, dass dieses Kleid nicht gegürtet wurde. Sein Hauptargument ift, weil überhaupt schon wegen des Kolpoma dieser Rock nicht ungegürtet hätte bleiben können. Er giebt anch den Furien in Oreftes den Orthoftadios und lässt ihn mit Schlangen gürten. Ein ungegürteter Rock musste aber ihrer raschen Wildheit angemellener feyn. Man wundert fich, warum er diefer,

A de la serie de les series bey

bey Mannern und Frauen gewöhnlichen, Kleidung eine so ausserordentliche Wichtigkeit beymisst und fie nur den höchsten Würden giebt, da doch Kalonika und Lysistrata im Aristophanes auch ihren feinen Leibröcken denselben Gattungsbegriff beylegen. Seine Bemerkungen über Bildwerke find gute Muthmassungen, aber für vorliegenden Fall von gar kei-nem Gewicht. Wenn er übrigens von des Jägers Tracht anmerkte, dass Pollux davon an einem andern Ort berichte, fo hätte er ebenfalls bey Orthoftadios anführen follen, dass auch diese Kleidung von Pollux nicht tür eine Theatertracht ausgegeben, foudern in demjenigen Kapitel erwähnt werde, wo er überhaupt von bekannten Kleiderarten redet. Eben fo war Enkomboma eine bey den Römern gebräuchliche Kleidung, die schon Varro erwähnt. Das erklärende Wort ift in der Ausgabe von Seber allerdings ἐπίβλημα, aber Kithe fand ἐπίξέημα und vermuthete dann ἐπίβρκμα. Dann war es ein an die Exomis angenähetes Kleidungsftückehen gewesen.

Die Masken theilf Hr. G. in Klaffen, bev denen er jedoch die der Greise auslässt. Zu Pollux Zeit mussten sie freylich durch alle Gradeabstufungen va-· riirt feyn. Diese Gattung des Costums ist überhaupt erst nach dem Verfall des alten Theaterwesens vollkommner ausgehildet worden. Bey der Maske mit geschornem Barte bemerkt der Vf.: "es sey nicht glaublich, das Aeschylus sich ihrer bedient habe, Ichwerlich auch Sophokles, eher Euripides," und fügt bey: "dass man nicht außer Acht lassen musse, dals des Pollux Wörterbuch für Schüler in den Redekunften (zu Commodus Zeit) bestimmt fey. Die erste Bemerkung könnte auf viele andere angeführte Masken ausgedehnt werden und die zweyte leicht/ zu der Folgerung berechtigt haben, dass Pollux vorzugsweise das Maskenwesen seiner Zeit beschreibe. Aus der ältern Zeit bezeichnet er nur wenige zu denen die Maske Parachromos gehört, welche, im dritten Stück der Orestia, der Pythia mit treffender Auswahl zugewiesen wird. Wenn daher Hr. G. in feiner Nutzanwendung Agamemnon, Acgysthus und Oreftes mit derfelben Maske: Melas Aner bekleidet: fo fieht man wohl, dass er es dem gemachten Klaffenfysteme zu Gefallen gethan hat und in diesem Fall schwerlich allgemeine Beystimmung finden · kann.

In der fechsten Abhandlung wird der Vortragerötrett. Dem Vf. zufolge wurde die attifiche Fragödie durchaus gefungen und getauzt. Wo der Wechele rhythmicher Formen fichthar ift, unterliegt eskeinem Zweifel und es hätte der Weitfeliweißgleit
nicht bedurft, um, was bekannt ift, zu beweifen,
dafs die Griechen ein lang- und tanzluftiges Volk
waren. Er befchränkt weiterhin die obige flehauptung und läst Gebere, Gelibbte oder Betrachtungen
füllflestend eintimmig abfürgen. Epifche und jambliche Verfe werden nach ihm wie unfere Recertative vorgetragen: ob fie getauzt wurden, bemerkt
er nicht. Hypörchema heißt bey ihm überhaupt

jede Tanzmußk, insbefondere jeder Gefang, der zu einem Tanze gedichtet und gelungen wird. Hätte er die Tischreden Plutarchs 9, B. gegen Ende verglichen, wo man die Natur des Hyporchema genauer in Beylpielen angegeben findet, er würde seine Behauptung nur auf solche Tanzgesage betchränkt haen, in denen der Tanz die Nachahmung des Gefungenen ift, z. B. das Springen eines losgelästenen Pferdes, der Lauf des Hundes, das Nachstezen eines Hirsches und dergleichen mehr darzustellen. Im Dienst Apollo war ohne Zweifel, wie der Vf. richtig hemerkt, das pythicum ausema ein solcher Tanz. Aber des Vis. Schluß ist zu rasich, das Hyporchema auf den Dienst aller Götter auszudehnen.

Von der Musik redet Hr. G. mit vieler Einsicht, zuerst im Allgemeinen. Er erläutert hier das Tonfystem und die darans entwickelten Tongeschlechter, die 5 Tropen, welche nach ihm Grade der Stimmung, auf welche die Tonleiter in Beziehung auf eine andere versetzt wurde, oder Weisen, die Leiter zu ftimmen, find; dann aber auch die Manier oder Weife, die Accorde anzuwenden, bezeichnen; ferner die Rhythmen und die vermuthlichen Manieren im melischen Vortrage, wie z. B. das Staccati, Strascini di voce, die er bey den Alten im Gebravola finden will. Er redet dann insbesondere von der Musik der Tragödie, welche durchaus im ältesten Tongeschlecht im Diatonon, aber in aller 5 Tropen gefungen wurde. Die Dialogen im gewöhnlichen Trimeter lässt er mit der Flote begleiten, um die Stimme in der Intonation zu unterfritzen, nicht aber so, dass sie nach den ausgesprochenen Sätzen einsiel, wie bey unsern Recertativen, sondern die festen Accorde angab, in welchen gefungen, oder aus welchen der Uebergang gemacht werden follte. Wenn die Rede in den Tetrameter übertrat, fo wurde der melische Vortrag zum Arioso gesteigert und noch mehr zum Gesang erhoben in den Anapasten, welche ihm förmlich abgefungen und mit fortlaufender Melodie begleitet zu feyn scheinen. Die Chorlieder hatten durchgehends fymphonirende Begleitung. Er geht dann zu dem Tanz der Choreuten über, redet von ihrer bekannten Zahl und ihrem Anführer, der den Gefang intonirte und den Schlag des Rhythmus mit des Händen angab, von ihrer Stellung, Eintheilung und ihren, die Kreisbewegungen des Weltfyfteins fymbolifirenden, Reigenbewegungen, von denen er auch die Benennungen Strophe und Antistrophe herleitet und stellt als Endergebnis auf, dass in eder Tragödie zwey vollständige Chorgefänge, oder förmlich gefungene und getanzte Chorreigen vorkamen, wobey jede Halfte des Chores, die jede an ihrer Spitze den Koryphäus hatte, mit allen ihren Stimmen fang. Andere Gelänge, die zwar antiftrophische Formen haben, aber in kurzen Sätzen wechfeln; ferner folche, welche Gebete, Gelübde und Betrachtungen enthalten, wurden nicht getanzt. Ucherzeugung davon hat er nicht gegeben. Der tragifche Tanz Emmeleia ist nicht hopfend und sprin-

gend, fondern mehr schreitend und schwebend, au-Iser wenn er in besondern Fällen, wie bey den Eu--meniden oder der von der Bremse verfolgten Jo ungewöhnlich rasch war. Dann redet er von der Ver-bindung der Musik und des Tanzes, wobey denn die Instrumente genauer beschrieben werden, vorziglich die Chorflöten, die er mit unfern Oboen und Klarinetten vergleicht. Er legt der Tragodie vorzugsweise die Floten, dem satirischen Drama die Schallund Klapperinstrumente bey. Wenigstens drey Bla fer waren nach ihm für den Chor bestimmt, der eine für den Chorführer, die beiden andern für die bei den Chorhälften. Auch jeder Nebenchor hatte zwey begleitende Instrumente. Die Spieler waren bisweilen vor den Zuschauern versteckt, wenn der Rang, oder die Natur der erscheinenden Personen keine Begleitung schicklich zuliesen- Zuletzt wird vom Ein - und Ausziehen des Chores, und ihren Rotten und Gliedern, die fie bildeten, gesprochen. Ueberhaupt werden hier viele bekannte Dinge mit ermüdender Redfeligkeit abgehandelt und das Neue, welches der Vf. gieht, ift großentheils auf schwankende Hypothesen gestützt, welche nur für diejenigen Glaubwürdigkeit und Wahrscheinlichkeit haben, welche das ganze unkritische System des Hrn. G. annehmen und fich durch die meisterhaft ausgesibte Geschicklichkeit täuschen lassen, die anfänglich leise geäußeren Möglichkeiten, Meinungen und Vermuthungen, unvermerkt lauter und lauter auszusprechen und ficendlich als unbestreitbare Sätze in Ernst aufzustellen. Die im Ganzen feyerliche Haltung des Stils und die Eramischung einer Menge von Sachen, welche gar wenig mit dem Theater in Beziehung stehen, unterstützen diese Kunft. Wir können uns nicht auf eine nähere Beleuchtung der Nutzanwendung dieser angeführten Abhandlungen einlassen, weil wir fürchten, ohnehin schon die Grenzen einer gewöhnlichen Recension überschritten zu haben. Da es dort nöthig wird, den Vf. Schritt vor Schritt zu begleiten: so wurde eine eigene Abhandlung daraus Den Grund der Verirrungen würden erwachfen. wir aber doch nur in den vorangehenden Abhandlungen fuchen und also nur uns wiederholen müssen. Wir bemerken nur noch, das neben demjenigen, was wir nicht mit unsern Ansichten vereinigen können, doch der Leser von vielen treffenden Bemerkungen überrascht wird, zu welchen vorzüglich die Einleitung in die Orestia zu zählen ist.

#### RECHTSGELAHRTHEIT.

WEIMAR, im Landes-Indultriecomptoir: Walkeri Friederici Clossius, A. L. M. et J. U. D. et acad. Tubing, lubbibliothecarii Commentatio juridito ilteraria, sistensi Colicum quorundam manuscriptorum Digesti vetris Suttigaritinsium et Tubingensia accuratiorem descriptionem, eorundemque et inter se, et cum Florentina, vulgata aliorumque Codicum, lectionibus comparationem. Cum praefatione Eduardi Schraderi, philof. et j. u. Dr. et acad. Tub. jur. prof. publ. ord. 1818. XVIII u. 338 S. 8.

Das vorliegende Werk ist eines der erfreulichsten, welches je in Hinficht der Pandektenkritik erschienen ift; es enthält die Grundlage und das Schema, nach welchem mit leichter Mülie alle Handschriften des Digeftum vetus verglichen, uud über den Werth jeder einzelnen ein sicheres Urtheil gefällt werden Thut nun ein jeder was er kann, so wird bald eine Zeit erscheinen, in welcher wir eine eben fo vollen lete wahrhaft kritische Ausgabe der Pandekten erhalten können, als wir bis jetzt dergleichen Ausgaben alter Classiker haben, und uns nicht mehr durch die Philologen beschämen zu lassen brauchen-Der für die Critik so äusserst verderbliche Wahn. dass die Florentinische Handschrift die Mutter aller übrigen gewesen sey, wird nun auch, wie man aus diefer gegebenen Probe schliefsen kann, aus innern Gründen eben fo vollkommen widerlegt werden, als es his jetzt durch äußere Gründe der Fall gewesen ift. Einen Auszug erleidet das vorliegende Werk nicht. und es würde die Grenzen dieser Blätter weit überschreiten, wenn man, da solches ohne Beyspiele nicht geschehen kann, die finnreiche Anordnung des Plans, welchen der Vf. befolgt hat, um zu dem obenangedeuteten Zwecke zu gelangen, auseinandersetzen wollte. Rec. kann hier nichts anders fagen, als, man nehme das Buch zur Hand, und vergleiche mit demfelben irgend eine Handschrift, und man wird durch die treffende Apordnung erfreulich überrascht werden. Dass der Vf., wie er versprochen hat, seine Arbeit auf das Infortiatum, novum, den Codex und die Institutionen recht bald ausdehnen möge, um auch für jene Rechtsbücher ein eben so bequemes Schema zu liefern, wünscht Rec. sehr, da er in dem vorliegenden Werke in Hinficht des Digesti veteris eine so treffliche Anleitung, und die hohe Brauchbarkeit derfelben, aus eigener Erfahrung, fo schön bewährt gefunden hat.

Die formelle Anordnung des Buchs ist folgende: Pars I. Descriptio externa trium Codicum manuscriptorum (eines vollständigen, aus der Stuttgarter Bibliothek, eines, welcher nur einzelne Bruchstücke enthält, ebendaher, und eines beynahe vollständigen, der dem Hrn. OTR. Schrader gehart. P. II. Disquisitio in internum horum Codicum valorem, - Titelrubriken, Titel - und Fragmenteneintheilung - Versetzung, Mangel, Trennung und Vereinigung des letztern -Inscriptionen, Anfangsworte, Graeca, Vergleichung charakteristischer Lesarten mit der Florentinischen, der aus alten Ausgaben genommenen, der anderer Handschriften, z. B. der Brenemannischen, der Erlangenichen, und anderer, welche andere Schriftsteller benutzten - fodann Probe einer vollständigen Vergleichung einzelner Titel, aus dem ersten, sechsten, zehnten und vierundzwanzigsten Buche. - Endlich Refultat über den Werth und die Verwandschaft aller dieser Handschriften mit einander - unstreitig der gelungenste Theil des ganzen Werks.

#### ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Januar 1819.

#### SCHONE KUNSTE.

Berrin, in der Realfchulbuchh: Hermannfried, letzter König von Thuringen. Trauerfpiel in fünf Aufzügen von Dr. F. G. Wetzel. 1818. 123 S. 8. (16 gr.)

ermannfried besitzt das Königreich Thüringen getheilt mit zwey Brüdern, Berthar und Bal-Die Kaifers-Tochter Amalberta ift fein Weib, Radegunde, Berthars Tochter, hält fich bey ihm auf. Wir treffen ihn mit feinem Vertrauten (fo wird er im Personenverzeichnisse genannt) Iring auf der Jagd, wo ihn eben Berthar aus den Klauen eines Baren gerettet hat. Er fieht in der Entfernung ein "graues Männlein" emfig graben, wo Iring nur einen alten krummen Weidenstock erblickt. fagt:

Gräbft Gold; Schatzgräber? Gold das kann ich Fein Gold. Zwey Kronen grabe mir hervor, Die muss ich haben.

So erfahren wir denn, dass er gern die Kronen seiner Brüder hätte, und Iring merkt es auch. diesem aber erfahren wir in der ersten Scene auch noch, dass er mehr, als Vertrauter im Sinne der franzölischen Tragodie ist; denn er hat ein lüsternes Auge auf Amalberta, "das hohe, ftolze, königliche Bild," und meint :

#### Lafs brechen oder biegen. Der Löwe nur foll bey der Löwin liegen.

Hermannfried bat die Brüder auf seine Burg Scheidingen geladen. Sein Weib ist noch viel begieriger auf beide Kronen, als er felbst. Die Lady reizt den noch gewissensschwachen Macbeth - nicht doch! Rec. wollte fagen: Amalberta reizt ihren Gemal Hermannfried zu Ermordung seiner beiden Gäste, und erspart sich einen Theil der Mühe, welche in ähnlichem Falle Lady Macbeth anwendet, durch einen Trank, den sie dem Muthlosen gemischt hat, und der ihn auch wirklich fo tollkühn macht, dass er den Mord - feinem Vertrauten aufträgt. Das gespenftige graue Männlein sieht er hier wieder.

Mitternacht ist vorüber, als der zweyte Aufzug angeht. Iring meldet, dass der Mord vollzogen ist, aber nur an Einem Gafte, an Duncan; der andere Donalbain - - nein, es ift doch verwünscht, dass Rec. die Namen aus Macbeth nicht aus dem Kopfe bringen kann! - Nicht König Duncan, fondern König Balderich ift ermordet, und König Berthar ift

A. L. Z. 1819. Erfter Band.

entflohen. Radegunde schreit über Brudermord; aber Hermannfried hat eben fowohl als Rec. feinen Macbeth gelesen, und schiebt daher mit der größten Geiftesgegenwart die Blutschuld auf den Entslohenen. Hierauf fieht er das graue Männlein wiederum, und eilt hinaus. Amalberta sendet ihm den Ehrentitel Memme nach.

König Berthar ift nicht, wie Macbeths "blutschuldige Vettern" Malcolm und Donalbain, nach England oder Irland entflohn; wir finden ihn mit einem treuen Eckard im Thüringer Walde, wo er Krieg gegen den Mörder bereitet. Der junge Bernwalt, Herr zu Anhalt, Heerführer der Sachsen, kommt und bietet ihm Bevftand an. Jetzt "heifst" ihn aber (S. 33) das Gewissen, deutsche Brüder zu führen auf einander in die Schlacht. Er fendet daher Bernwalt ab, den Hermannfried zum Zweykampf zu fodern. Diefes Auskunftsmittel - es kam dem Rec. vor, als ob es nicht Berthar's eigner Einfall wäre: als ob er, der Rec., schon in der A. L. Z. 1818 etwas davon gelesen hätte. Er schlug nach und fand im Monat Februar Nr. 27 Sp. 212, dass in der Jeanne d'Arc, dem vorjährigen Trauerspiele unseves Vis. der König Karl denfelben glücklichen Einfall hat. Hr. W. hat ihn also aus sich felbst genommen, welches keine Reminiscenz genannt werden kann. Bernwalt geht. Verwandlung. Er ift in der Burg. Er spricht löwenartig zu dem Mörder; aber Amalberta weiss "ein Lamm," ihn zahm zu machen. Sie holt Radegunde, die der fliehende Vater in ihrer Gewalt ge-lassen, und Bernwalt verliebt fich. Amalberta hat zwar nicht übel Luft, ihn zu meuchelmorden; aber er kommt unangefochten davon, um Hermannfrieds Tergiversation zu hinterbringen.

Im dritten Akt Krieg. Hermannfried hat Bündnifs mit König Clodwig von Frankreich, und fein rafendes Weib Amalberta weifs auch das Schwert zu führen. Sie ist, wie Bernwalt (S. 47) fagt, ein stolzes, schönes Weib, und dabey bemerkt Eckard:

#### Ja, nur ein bischen 'ne großblum'ge Schönheit.

Während Hermannfried in der Burg mit Clodwigs Kanzler die Bedingungen des Bündniffes, worunter Theilung der Eroberung gehört, schriftlich festsetzt, hat Bernwalt ein Rendez-vous im Garten, kehrt aber wieder zu rechter Zeit in das Lager zurück. Clodwig ift schon da, Berthar wird geschlagen, trifft aber noch auf den einzelnen Hermannfried. Er will mit ihm fechten, aber der Arm des Mörders ist (S. 65) "wie mürber Zunder." Er wirft, von Berthar's Vorwürfen erschüttert, sein Schwert weg, dieser auch, auch, und als fie eben fich verschnen wollen, kommt Amalberta, und ersticht den König Berthar. Eckard hatte recht, sie ist eine großblumige Schönheit, eiblutroth und schwarz. Um Berthar ist es Schade; mit ihm geht nicht nur wieder ein König von Tharingen, fondern auch das Hauptintereffe des Stücks verloren, der Bruderzwift, und wir haben noch zwey Akte. Zum Glück giebt's noch zwey Liebende, einen verliebten Vertrauten und das graue Männlein, welches Hermannfried auch im dritten Akte (S. 52) gefehen hat.

Vor allen Dingen entspinnt fich im vierten Akte ein neuer Krieg. Der König von Frankreich, ftets nach Land in Deutschland löstern, fodert in Bezug auf den schriftlichen Vertrag mit Hermannfried, den wir S. 53 unterschreiben sahen, die Hälfte des von Berthar hinterlassenen Königreichs. Abgeschlagen!

Mich däucht, haft Erde gnng in deinem Frankreich. Doch trägft du folch Gelüft nach deutschem Land, Nimm eine Tafche voll dir mit, genug, Damit zu beffern den Parifer Dreck.

Clodwig schimpst. Die Großblumige, einen Scherz daraus machend, lockt ihm den Vertrag ab, und zerreisst ihn. Clodwig schimpst wieder, eilt fort, und der neue Krieg bricht aus auf der Stelle. Hermannfried wird bey Runiberg in einer großen Schlacht geschlagen, und wäre mit sammt der Königin gefangen worden, wenn nicht Bernwalt, den Radegande irriger Weise für todt gehalten, mit einem Schwarm von Reitern dazu gekommen, und unter dem Ausruf: Für König Berthar, auf beide Theile losgeschlagen hätte. So entkommt Hermannfried in die Burg, und Clodwig hat Lust, mit dem jungen Sachfenfürsten fich zu verbinden. Sein Kanzler Dietbert, ein diplomatisches Subject ungefähr wie Gyldenbrog im Yngurd, giebt den Rath:

Macht ihn zum König. Auf den Namen find Manch' deutsche Fürften, hör' ich, wie beseffen.

Das Mittel schlägt an, und der Bund zwischen An-

halt und Frankreich ist geschlossen.

Im fünften Akt geht es zu, wie es pflegt unter Bundesgenossen. Clodwig, um das dem neuen anhaltischen König versprochene Land zu ersparen, welches er von Hermannfried erkämpfen will, hat verfucht, vor der Ankunft der Sachsen die Burg zu nehmen. Aber er hat es nicht durchsetzen können. und seine Leute haben S. 90 auf dem Thurm gesehen

Ein graues Mönnlein, närrisch sich geberdend. Als Iprach es mit dem Mond.

Die Sachsen kommen an. Nach der Beschreibung eines Franken (S. 91) find es Riefen. Der Erzähler: zeigt dem König Clodwig seine Hand, die ihm ein Sachle in aller Freundschaftlichkeit "halb zu Brey, gedrückt hat." Nun führt uns Hr. W. in die belagerte Burg. Da fteht es übel. Hermannfried hat keinen Muth mehr, und Amalberta verliert ihn auch, als ein Bote von Mailand zurückkommt, und

ihr meldet, dass fie auf die Hülfe ihres großen Waters nicht zu rechnen hat, weil er todt ift. Hermannfried fendet nun Iring bittweife zu Clodwig mit ne wahre Klatschrose, wie sie im Getreide wächst, allen seinen Schätzen, um sich loszukausen vor der Gefaugenschaft. Doch begierig, zu wissen, wie es Morgen um ihn ftehn wird, befiehlt er ihm, einen prophetischen Einsiedler Ryno herbevzuschaffen. Kaum hat er Zeit, ein Dutzend Verse Monolog zu fprechen; fo ift Ryno da. Wer ift's? Das graue Männlein, nur "zum Riefen aufgewachfen;" alte wunderliche Arzt, welcher feinem kranken Vater einst verhiefs: Morgen bist du aus dem Bett, eine Voraussagung, welche dadurch in Erfüllung ging, dass der Kranke aus dem Bett auf das "Brett" kam. Er prophezeiht dem Hermannfried; dass er Morgen schon Ruhe vor seinen Feinden haben werde. Der Vf. führt uns wieder zu den Belagerern. Bernwalt erfährt eben, dass, von Iring bestochen, Clodwig ihn an Hermannfried verrathen will. Dem auszuweichen erftürmt er mit seinen sächsischen Riefen die Burg fofort allein. Er fällt. Die Burg brennt. Die Großblumige stärzt sich stolz in die Flammen, um zu enden, wie der "Phonix." Hermannfried. Iring und Radegunde finden wir zuletzt im Lager Clodwigs wieder. Iring erfticht Hermaunfried, weiler die Schuld feines Brüdermordes auf ihn und Amalberta wälzen will; hierauf will er auch Clodwig erftechen, da diefs aber nicht gelingt, ersticht er fich. Der Frankenkönig, so galant als tapfer, bietet Radegunden, die allein noch von der Familie am Leben ift, feine Hand an; aber der Tod ihres Geliebten hat sie zur Himmelsbraut geweiht, und mit dem Korbe, den er von ihr bekommt, endet das Stück.

Rec. wagt es nicht, diese Composition gross oder erhaben zu nennen. Aber man wird ihm zugestehen; dass sie, wie die Königin Amalberta, eine großblumige Schönheit ift, nur nicht zweyfarbig, wie diefe schwarzgefinnte und mordgeröthete Kornrose, fondern bunt wie eine Tulpe. Die Hauptfarhen dazu hat der Maler offenbar theils aus Shakipeare's, theils aus Fouqué's Farbentöpfen genommen. hen wir nun ein wenig nach, wo ihm etwa bey dem Ausmalen der Blume der Pinfel ausgefahren ift.

S. 6. fagt Berthar:

Wir beid' und Bruder Baldrich, fest verhunden; Wie die drey Stern' in des Orion Gurt.

Nicht zu gedenken, dass diese Sterne ein wenig weit von einander ftehen; fo hat Orion keinen Gurt (wieein Pferd), fondern einen Gurtel. S. 7 Steht: Du thust ihr falsch (unrecht). Einem falsch thun heisst in der niedrigen Sprechart: ihn betrügen, besonders im Spiele. S. 10 wünscht Radegunde, dass Amalberta ihr und ihrem Vater wieder lieb wäre (fie wieder lieh katte, ihnen gewogen ware). S. 12 trifft der Blick Amalberta's den Iring wie ein zweyschneidig. Schwert, und ihr Auge zollt Donner auf ihn her. Wenn das Auge zollt, fo geschieht es ohne alles Geräusch. S. 15 steht: Von ein' zur andern Gränze; S. 17 ein'n Bettelkönig, ein'n Meierhof, und fo öfser. S. 18 heißt es: Mir fehlt das Blut, was Andre beleibt zu viel. (haben) Der Infinitiv Aubre Blan nicht ausgelaffen werden, nicht einmal füglich als Hülfszeit wort. Wer fagt wohl: Um in einer Sprache zu dichterbulls man fie gelern!? Ebend: "Silt ein Gelüften, wie ein Ichwanger Weib (wie das eines Ichwangern Weibes). S. 25, In des Allwilfend- und Allfelenden. Als S. 29 Berthar von dem durch Mord. Jehlmijch zertretzenen Gaftrecht fpricht, ergegnet Eckard:

Wo man mit Säheln speisst, da mag der Teufel fressen.

Die Gemeinheit des Ausdrucks ist dem alten Krieger zu verzeit:; 3 der der schlechte Witz' nicht. Wie in der Stann d'Are, so wird auch hier, oft mit denselben ekelhasten Ausdrücken, auf die Franken geschimptt. S. 30 treulos wie Hureniebe. S. 31.

Beelrchub in dieses Volk gefahren,

Es ist ihm angethan, es kam's nicht lassen,
Die Isesen srecht es sets nach Deutschland aus,
Kömmt er (es, das Volk) in (den) Himnel u. f. f.

Mag der deutsche König auf seine fränktichen Feinde schimpfen; wenn er nur keine Fehler gegen die deutsche Sprache dabey machte! S. 35 fagt die grofsblumige Schönheit:

Und laffen uns wie raud'ge Hunde greifen?

Sie hat es für dieses im Munde einer schönen Königin abscheuliche Gleichniss wohl verdient, dass der Rönigi von Frankreich S. 75 sie ein Hundsgescht nennt. S. 52 rühnt Dietbert von Paris unter andern auch, dass es Huren habe. S. 55 spinnen Geister den Mädchen-Sommer (sonst Alter-Weisber-Sommer), Herbitäden genannt, zart und fein aus Silberlim. Selbst zu einem Kinde (Amalfried, Hermannfrieds Söhnlein, welches hier nur einmal vorkommt, und in der Folge gar nicht wieder erwähnt wird)—selbst zu einem soch twieder erwähnt wird—sieht Wieder erwähnt wird. Selbst zu einem sochen Söhnlein, S. 58 besongt Radegunde in Bezug auf Bernwalts Antrag nächtlicher Flucht:

Ich würde wohl mir bey dir felbit vergeben.

Er erwiedert: Ich vergebe diefs Wergeben. Das Wortfpiel if witzlos. Dafs nach S.66 Clodwigs Vater Hermannfrieds Mutter zur Hure lat gemacht, bätte Rec., als etwes zur Fabel Gehöriges oben erwähnen follen; aber es ift zweifelhalt, ob es nicht bloß feine Annut gewelen; denn Berthar fagt: die Bruft, die dich gefaugt, zur Hure gemacht. S. 70. leh biet ihm Trotz, dem Buben, in die Stirn (ins Angelicht). Von den Frau Bafina, Hermannfrieds Mutter, welche mit Clodwigs Vater davon gelaufen, fagt Amalbetta S. 72 ungemein großblumig:

Ha geiler Schwamm, gemeines Löschpapier!

S. 73 wird die Sonne gefragt, ob sie nicht versinstere (sich versinstere), und König Clodwig nennt König Hermannfried einen lump'gen Sclaven,

Geworfen (gehoren) linterm Zunn wie andre Hunde, auch einen aufgeblähten Frosch u. s. f. S. 77 ließen in Frankreich die Thüringer "beladne Wagen über'n Sängling gehn, der untern Rad noch lächtlet." Eine Seitenflück zu der Hyperbel in der Seanne d'Arc Akt I. Nach Waffen schreit das Kind in Mutterleib. S. 80 du sollt (follit) und öfter: du wilkt. S. 79 fagt Radegunde zu sich felbit: Hoffe, liebes Herz. S. 82

Denn an der Freyheit halten diele Horden So fest, wie am Polarstern hangt der Norden.

Eine wunderliche Aftronomie! Vielleicht ein Spott des VIs. über die Unwilsenheit der Franken. Wir Dentsche wilsen, dass vielmehr ungekehrt der Polarstern an dem Norden hangt. Ryne spricht S. 101 Gäurloßen Alexandrinern statt der jambischen Funffüsser des Stücks. Einer Wache, die S. 103 dem Herrn zu Anhalt Halt an! zuruft, antwortet er: Kehr deinen Anruf um, so kennst du micht in ichtsfägender und am unrechten Orte augebrachter Lagerspaße. S. 116 wird gefragt: Wollt ihr nicht beyleite treten, dals mein zartes Lamm nicht erschrickt? (erschrecke) und so öfter der ludicativ flattdes Conjunctivs.

Ein solches Register von Verstüssen im Einzelnen bey misstathenem Ganzen bestimmt das Urtheil der Kritik über das Produkt. Aber Rec. darf nicht verschweigen, dass er mehr vom Vf. hält, als von seinem Werke. Er hat darin kräftige, obwohl oft ausstezende Pulsschläge einer poetischen Ader gefahlt. Man höre S. 59 den Berthar vor Hermana-

frieds Burg.

Entgegen! -

Da liegt das Felfonneft in feinen Wolken! Mich däucht, des Bruders Geift fielt auf der Zinne, Und winkt mir au, uud zeigt die Hertenswunde. O Haut des Blatz und Morden! Dals dieh nicht Der Abgrand Ichon verfolkung Simmel

Dich nicht gefrellen! Warum Reinigten Einstürrend deine alten Mauern nicht Den Brudermörder lange? — Brecht hervor Aus euren fichwaren Höhlen, Geifter ihr Des alten Zorns, der Rache finstee Mächte! Geufs aus die Schalf, o Himmel, deines Griuma! Gelirme des Eussteines, auf und petischt Beit der Pelerufiamme une unterstehen. Reift deine Pelerufiamme une unterstehen, Und wasch! das Angasicht der Erde rein Von diesem Schandschel Aber unauslöchlich. Steht die verfluchte Täst, und ihre Spur Verschwindet ein im letzten Feuer nur.

Das einzige, etwas matte Beywort "sichnöde" im 13ten Verfe abgerechnet; was liefes sich einwenden gegen diele Rede, gegen die Stetigkeit und Stegrung ihrer Gedanken und Bikler? Hören wir S. 81 den Belagerten, wie er ohne Schwert auftritt:

Schließt Thor und Thüren! Zieht die Brücken auf I Sturmpfälle pflantt! Vermauert jeden Zugang! Laist kämpfen uns um jeden Pflafterstein, Als wie um's Leben! Jedwedes Glied fey ein Gewappneter, Als Lause fräube jedes Hagt dem Feind

Un-

#### Und Amalberta's Antwort:

Es ziemt dem wankenden Muthe der Verzweiflung, fo gleichlam #Ber Ech zu greifen; und, damit er nicht finke, fich an kecken Hyperbeln anzulnalten. Schale nur, dass Hermann ihre Wirkung auf den Leser unmittelbar drauf durch die matten, französich- deutschen Schlusworte der Seene zerfütt:

So komm, vertheid gen auf den Tod die Vefte, Und retten wir des Glückes letzte Refte!

Nicht unglöcklich fagt Berthar S. 62 von den Trompeten: Rört ihr die chernen Schlachthäbne krähn; und felbit der Ausdruck zarter Empfindungen fliefst bisweilen rein, und frey von den elendon Kindereyen neuefter Schule. So fagt S. 78 Hadegunde, als fie Bernwalt ertrunken glaubt:

Du holder Freund, dir ward ein feuchtes Grab!

Wie, oder hielt der Himmel dich fo'werth,
Dafs er auch deinen Ichönen Leib der Erde
Mitgsönel' und ihn begrub in heilige Fluth,
Damit er immer ihn vor Augen hat (hätte)
Im Widerfichein und Spiegel Ichner [elbh?
Den Lichling lieblich wiegt, ihr Silberwellen,
Ihr Frauen in der klaren Tiefe, beite
Sein Ichönes Haupt in eurem Schoofse weich,
Und fingt ihm abendgodden Träume zu,
Und leife fragt in ohr ihn, leis und traut:
Wann, mein Gelichere, holit du heim die Braut?

Das "mein Geliebter" im letzten Verfe scheint dem Rec. ein seiner Zug. Das Geschl überwiegt die Phantasie, und thut in eignem Namen die Frage, welche jene eben den Nixen in den Mund legen vollte. Selbst der Witz, nach welchem wir oben den Vf. mehrmals ohne Geschofs haben jagen sehn, läust ihm zuweilen in's Garn. S. 74 höhnt Amalberta den Frankenkönig, indem sie den Vertrag zerreist:

> Bettogner Thor! du frünkisch Affenbild! Sieh, so zerreis ich deienn tollen Anfenuch! Geschwind schleuse mit dem Winde einen Bund (Der Wind war doch von je eu'r guter Freund) Das er die Schnitzel (?) ja dir nicht entstührt (entführe).

Mach! mach! was faumft du, König Clodewig? Mit jedem Hauch geht ein Stück Land verloren — Ey fieh, da fleugt ein ganzer Gau davon — Nun it das ganze Reich — wie weggehlafen!

Diese Stellen zeugen für das Daseyn eines poetischen Talentes, dessen Besitzer wohl werth seyn dürste, von der Kritik einige wohlgemeinte Rathschläge empfangen. Er nennt sich in der Zueignung ein Mitglied der berlinischen Gesellschaft für deutsche Sprache. Vor allen bemüh' er sich, diese Sprache

bester in seine Gewalt zu bekommen; er vermeide. uns Sprachfehler für poetische Licenzen zu verkanfen. Er lerne die Grenzlinie unterscheiden, wo die Stärke des leidenschafdlichen Ausdrucks von dellen Niedrigkeit oder Ekelhaftigkeit, und wo die poetische Hyperbel von der Abgeschmacktheit und Lecherlichkeit der Uebertreibung fich trennt. Er fludire endlich die Muster der tragischen Kunft, ehe er sich durch den Reiz ihrer einzelnen, erschütternden oder rührenden Situationen locken läfst, Aehnliches darstellen zu wollen, ohne die Kunst, es psychologisch wahr und scheinbar nothwendig aus der besonnenen Anlage des Ganzen zu entwickeln. Der Held seiner Tragodie verdient den Vorwurf, den ihm S. 73 der erzurnte Frankenkönig macht: er ist ein armselig Nichts. Menschlich unvollkommen will Aristoteles den tragischen Heros. Der Gute auf Abwegen reisst leicht unser Mitgefühl zu innigem Antheil hin. Der Ries' im Bolen, von einem Shakspeare gezeichnet, kommt auf anderem Wege zum Ziele der tragischen Kunft; aber der fchwache Bofewicht kann es nie und nimmer erreichen. Dieser Hermannfried wird uns verächtlich, weniger durch seinen Mord, als durch die Feigheit, womit er ihn begeht, und durch die Schlaffheit feiner Gewissensangst. Ein halber Macbeth im Anfang, kaum ein Viertheil Franz Moor im Fortgang, und ein Jammermensch, der um sein Leben bettelt, am Ende. Schon da, wo er (S. 99) in einer gelungenen Stelle seine Träume schildert, ift er unserer Achtung fo ganz verluftig gegangen, dass an Antheil nicht mehr zu denken ist, und selbst die großblumige Mordlust, Amalberta, hat wenigftens in ihrer ausdauernden Kraft zum Bolen einen Reiz, der ihn aussticht. Nichts an ihm befriediget, als sein schmachvoller Tod; aber er befriediget nur den Anspruch auf poetische Gerechtigkeit, nicht den Kunftlinn, welcher mehr, als der Zuschauer einer Halsgerichtsexecution verlangt. Die ersten Scenen lassen vermuthen, dass es die Tiefe und Coloffalität Shakespeare'scher Compositionen war, welche den Vf. angeregt hatten. Aber man denke fich einmal aus einem Hamlet den Geift, aus einem Macbeth die prophetischen Hexen hinweg, und an deren Stelle - ein graues Männlein, das zum Riesen anwächst, einen Kleinmeister aus Fouqué's phantastifcher Gespensterwelt!

Rec. muß das Urtheil wiederholen, welches in der A. L. Z. a. 2. O. bey Gelegenheit der Stanat d'Arc ausgesprochen worden ist. Dem poetischen Talente Hn. Wr., fehlt Bildung und Geschmack. Ja, diesen hat sogar das graue Männlein einen groisen Schritt rückwärts gesührt, rückwärts, wo für die Tragödie kein Heil ist. Fouyuë selbit hat in seinen dramatischen Heldenspielen, Alboin, Alf und Yngwi u. s. f. o unwürdig nicht das Geisterreich repräsentiren lassen, und sogar Schillers schwarzer Ritter entgeln im Minhe durch seine Unerklärbackit und durch den Namen seines Schöpfers dem Verdammungsurtheile des guten Geschmacks.

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Januar 1819.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Loxnox, b. Colburn: Narrative of my Captivity in Sypan, during the years 1811, 12 und 13;—with observations on the country and the people. By Captain Galounin, R.N. To which is added, an Account of voyages to Japan, to procure the Release of the Author and his Companions.—By Captain Ribord. 1817; 2 Vol. 8.

an hat sich, vielleicht nicht ganz mit Recht, Mangelhaftigkeit unfrer Nachrichten von Japan beklagt. Kämpfer, unfer Landsmann, diefer fo aufmerkfame, scharffinnige Beobachter hat uns so viel interessantes über dieses merkwirdige Reich hinterlaisen, dass diess gewiss nicht ftatt finden dürfte, wenn nicht der größte Theil sciner merkwürdigen Beobachtungen ungedruckt geblieben und nun, nach Hans Stoane's Tod, alle Kämpferische Handschriften, die er von K. Erben gekauft hatte, in dem bekanntlich ans der Sloane'schen Verlassenschaft entstandenen, brittischen Museum wahrscheinlich für immer vergraben wären. Indesfen ift das, was davon gedruckt erschienen ist, gar nicht unbedeutend und es ift erfreulicherwie alle Nationen es dankhar benutzt, Montesquien felbst in feinem unsterblichen Werke den treffichen Deut-Schen so oft als Gewährsmann aufführt. Die Vorwärfe, welche man der japanischen Regierung über die eifersachtige Strenge macht, womit sie an ihren Grenzen ieden Fremdling - Hollander und Chinefen ansgenommen - zurückweifen läßt, gleich als wirde durch ihn das Land in Gefahr kommen, verpeltet zu werden, find gewiss ungerecht, wenn man die Ursachen in ihrer großen Wichtigkeit betrachtet, welche diese unerbittlichen Gesetze motiviren. Man erinnere fich nur der bittern Erfahrungen, welche diese harmlose, einst den Fremdlingen so geneigte und freundliche Nation, durch die unverschämte Einmischung der portugiesischen Missionarien machte. Mit offnen Armen waren im J. 1542 die Verunglückten eines portugiehlichen Schiffes aufgenommen, init Freundschaft gepflegt und mit allem Nöthigen zur Rückreise versehen worden. Dadurch wurde diels merkwürdige Land znerst in Europa bekannt. Zu schuldiger Danksagung für diese erste Aufnahme und die unermesslichen Vortheile, welche diese Nation im Verfolge aus dem Handel mit diesem Reiche zog, nifteten fich ihre Pfaffen dort ein, zettelten 'ald, durch ihre gewöhnliche Einmischung in Politik, Verschwörungen gegen die legitime Regierung an, A. L. Z. 1819. Erfter Band.

wodurch gegen 50000 Japaner als Onfer eines gräfslichen Bargerkrieges fielen. Kann man es ihnen verdenken, wenn fie endlich im J. 1638 alle diese undankbaren und verrätherischen Fremdlinge, mit dem Beyfalle aller Parteyen aus dem Lande trieben und die Thur hinter ilmen auf ewig schloss? Nur die Holländer von allen Europäern allein erwirkten fich mit großer Mühe, hauptfächlich, wie man fagt, durch den öffentlichen Akt, dass he das Krenz mit Füssen traten und an der Ausrottung der fremden und einheimischen Christen Theil nahmen, den Zugang zu dem einzigen Hafen von Nangafaki (eigentlich Defimajetzt - früher Firando) wo fie in tieffter Demüthigung und der schändlichsten Herabwürdigung Handel treiben dürfen, und die Japaner betrachten diefen Hafen als das Lazareth für die Kranken, welche mit der Pest des Schachers und der Geldgierde angefteckt find.

Das Unglück, welches den braven Kapitan Golownin traf, war die Folge der unmenschlichen Barbarev, womit Hr. von Refanof zween rushiche Schiffkapitains, Davidoff und Chwostoff, zur ruffisch-amerikanischen Compagnie gehörend, beauftragt hatte, die japanischen Küsten zu verheeren, die Dörfer zu plündern, anzustecken, die Tempel zu beranben und die Menschen mit ihren Habseligkeiten wegzuführen, mit einem Worte, Graufamkeiten zu begehen, wie sie kaum vom boshastesten Seerauber zu erwarten find; alles diefs blofs, um fich für den eingebildeten perfönlichen Schimpf zu rächen. den er von der Regierung durch die Kalte, womit fie ihn als Gefandten behandelt und abgewiesen hatte. erlitten zu haben glanbte. Und doch hatte eben diefe Regierung schon im J. 1792 ihre entschiedene Abneigning, mit den Ruffen in Verbindung zu treten. zu erkennen gegeben, als diese einige Japaner in ihr Vaterland zurückbrachten, welche an den Aleutifchen Infeln Schiffbruch erlitten hatten.

K. Golownin kommandirte die ruffliche Kriegsfloop Diane. Sein Auftrag war: die fullichen kuriffichen Infeln, welche die Japaner beherrfelen,
zu beobachten. Im Frühjahr 1811 war er aus dem
Hafen von Kamfehatka ausgelaufen; in der Mitte
Juny kam er an die nordweftliche Krifte von Enterpoo. Befürchtend, dals die Einwohner im Anderken der Mißhandlungen, von jenen rufflichen Schiffen erlitten, feindfelig geinnt feyn möchten, war er
nicht zu Landen gefonnen. Indelfen brachte ihn die
Derütigkeit feines in einem Bote als Kundfchafter
der Küfte ausgeschickten Midflipman doch dazu;
denn dieser landete und nöthliete ihn adurch, in ei-

denn diefer landete und nöthigte ihn dadurch, in ei-T nem nem andern Bote zu seinem Beystande zu folgen. So fand er feinen Officier von 20 wohl bewaffneten Japanern umgeben, der fich durch ruftisch-kurilische Dolmetscher mit ihnen unterhielt. Nachdem Golownin die Urfache feines Landens "Holz und Wallermangel" angegeben, unternahm er es, die Beforgnisse der Japaner über seine feindliche Abfichten, die fie durch die Erinnerung der oben bemerkten unmenschlichen Angriffe jener rushichen Befehlshaher unterstützten, zu zerstreuen, indem er ihnen vorstellte: dass er ein der Krone gehörendes Kriegsschiff kommandire, dass diese, bey feindlichen Ablichten, nicht Eins, fondern ein ganzes Geschwader schicken wurde, dass jene Freybeuter, Privatkaufleute gewesen n. s. w. worauf ihn dann der-Befehlshaber in sein Zelt einlud. Da er indessen hier seine Bedärfnisse nicht fand, so segelte er nach Anleitung Alexis Maximoff's, eines russischen Kurilen, den er als Dolmetscher mitnahm, nach der Insel Kunaschier, der zwanzigsten in der kurilischen Kette, wo er Wasser, Holz, Reiss und frische Wurzeln in dem dort befestigten Dorfe finden werde, von welchem er aber am 5. July feindfelig empfangen wurde; denn man feuerte zwey Kanouen aus dem Fort ab, welches den Hafen beherrscht, dessen Werke mit Tüchern verschiedner Farben behängt waren, fo dass man weder Wälle noch Palisaden unterscheiden konnte. Alle Mühe, die Bewohner fich geneigt zu machen, waren während vier Tagen fruchtlos, als fie endlich am Fünften ganz unerwartet ihr Betragen änderten, von freyen Stücken eine Unterredung begehrten, ihren feindlichen Empfang damit entschuldigten, dass sie beforgt hätten, sie wären wie iene Ruffen, die vor Jahren die Küften verheerten, von welchem Verdachte fie aber nun zurückgekom. men und zu jedem freundlichen Beyftande geneigt wären u. f. w. Es ist zu verwundern, dass, wie es scheint. Golownin nie ernstlich an Verrätherey gedacht hat, wozu ihn vielleicht das ausnehmend freundschaftliche Betragen der Japaner brachte; sie nahmen seine Geschenke und erwiederten sie; er mifshilligte das Betragen feiner feeräuberischen Landsleute im Namen des Kaifers und fie nahmen diefe Misbilligung beruhiget und mit erncuertem Zutrauen auf und ladeten ihn ein, an's Land zu kommen. Ein Officier (Ovagoda) empfing ihn und fährte ihn dann zu einem Andern, der den Gouverneur vorstellte. Dielen, völlig bewaffnet, begleiteten zwey Soldaten, deren einer feinen Helm, der andre den Speer trug und dellen feltfamen Gang und komische Haltung G. beschreibt: "seine Augen heftete er starr auf den Boden, feine Hande fest an die Seiten gedrückt; sein Gang war fo langfam, dass er kaum einen Fuss ein wenig weiter ruckte, als den andern, dabey spreizte er die Schenkel fo weit von einander, als ob ein Bach durch fie floffe." Sein Gegengrufs beftand im Aufheben der linken Hand gegen die Stirn und in tiefem Bockling des ganzen Körpers gegen die Erde. Nach einer Menge Fragen, die mit den Antworten alle niedergeschrieben wurden, ging man zu einem

Mable, wobey Schwert- und Dolchbewaffnete aufwarteten. Dann erklärte diefer Officier; er fey der Gouverneur dieses Forts nicht, wolle er diesen sprechen, so mitste er mit dahin gehen. Dieser Einladung folgte G. durch die warmiten Frenndichaftsverficherungen getäuscht, am andern Morgen, begleitet von feinem Midf hipmen, Piloten, dem Kurilischen Dolmetscher Alexis und vier Matrosen, war aber fchon bey'm Eintritt durch das Thor verwundert an 400 bewäffnete Japaner zu finden. In einem Zelte fanden fie den Gouverneur, den zweyten Kommandanten und vier andre Krieger mit kreuzweis untergeschlagenen Beinen, sammt ihren Wassenträgern. wurden mitt Thee bewirthet und genau über Refanof's Unternehmung und ihre eignen Ablichten befragt. Nachdem den aufwartenden Soldaten bloße Säbel ausgetheilt waren, reichten fie Reifs, Fische und Sakki (ein geistiges Getränk) umher. Endlich aber, als sie Anstalten zum Weggehen machten, siel die Maske, und Alexis übersetzte zitternd aus der langen Rede des Gouverneurs nur die bestimmte Phrase: "er werde sich eher die Gedärme aus dem Leibe reilsen, als Einen der Ruffen aus der Feftung gehen laifen." Die Bemühung zu entfliehen war fruchtlos, fie wurden umringt, mit großer Fertigkeit gebunden, ihnen eine Schlinge um den Hals gelegt, die nach Belieben oft fo fest gezogen wurde, dass sie dem Ersticken nahe kamen; diess begegnete dem Kapitan, der endlich finnlos auf den Boden fiel. Sobald fie aufser dem Bereiche der Kanonen der Diana waren, die bald auf die Festung zu seuern angefangen hatte, änderten fie auf einmal die Behandlung, begegneten den Gefangenen gut, schafften die besten Lebensmittel für sie, hielten durch Wedeln die Fliegen von ihnen ab, ließen fie in Sänften fteigen, wenn sie milde waren u. f. w. So ging der Zug nach der Hauptstadt der benachbarten Insel Matsmai. Um diele acht Gefangene zu transportiren waren 200 kommandirt; den Strick der Halsschlinge hielt stets ein Mann in der Hand. Am Sten August kamen sie unter ungeheuerm Zulaufe in der Stadt Chakodade an. Zum Ruhme des japanischen Nationalcharakters fährt der Vs. an: Kein boshaftes Lächeln, kein verächtlicher Ausdruck erschien auf irgend einem Gefichte. Im Gegentheile kann er die Gutmüthigkeit, Theilnahme und hülfreiche Freundlichkeit aller Einwohner, wo fie durchkamen, nicht genug loben, die ohne Unterschied der Stände alles aufboten, ihnen Erfrischungen, Annehmlichkeiten u. f. w. zu verschaffen. Alle, vorzüglich die Weiber, trugen die Zöge der Theilnahme deutlich ausgedrückt. In Chakodade blieben fie gefangen bis zum 27. Sept. wurden oft vom Gouverneur verhört, täglich von einem Arzte befucht, der große Sorge für ihre Gefundheit trag und von einem Dolmeischer, welcher ihnen Bücher brachte und fich Mülie gab. ein ruftisches Wörterbuch zu verfassen. Nun gingen fie auf dieselbe Art, wie vorher nach Matsmai der Hauptstadt ab, wo, bey der unermesslichen Bevölkerung, der Neugierigen noch mehr erschienen; hier blieben fie die ganze übrige Zeit ihrer Gefangenschaft, länger als zwey Jahre; wurden anfaugs auch, wie im erlien Gefängnisse eingemauert und unaufhörlich mit der Wiederholung ihrer Ausfagen und Erklärungen gequält, um Zweifel, täglich gehoben und täglich erneut zu heben; denn falt jeden Tag wurden sie vor den Gouverneur zum Verhöre geführt, der während ihrer Gefangenschaft dreymal abgelösst wurde und wo dann jedesmal eine neue Inquifition . begann. Hinsichtlich der Einwohner, der Autoritäten und ihrer Wachen fanden fie dieselbe Mischung von Güte und Graufamkeit, gingen durch denfelben Zirkel von Misstrauen und Zutrauen und natürlicher Sympathie ihrer Quäler und nie befriedigten Eiferfucht ihrer Regierung. Gegen das Ende ihrer Ge-fangenschaft liefs die Wachsamkeit ihrer Hüther um etwas nach, sie wurden in bessere Wohnungen ge-

bracht, durften ausgehen u. L w. Bey dem häufigen Verkehre, den mehrere Perfonen mit den Gefangenen hatten, entging diesen ein Vorrath von Kenntnissen in Künften und Wissenfchaften nicht, der bey ihnen das Verlangen erweckte, ihren eignen mit dem Wiffen der Fremden zu vermehren. Selbst die Akademie der Wissenschaften hielt es nicht unter ihrer Würde, einem ihrer Mitglieder den Auftrag zu geben, fich in der europäischen Mathematik und Physik unterrichten zu lassen. Die nun in Professoren umgeschaffnen russischen Seefahrer hatten unendliche Mühe mit ihren lernbegierigen Schülern, und es kamen dabey zuweilen ganz possirliche Scenen und Missverständnisse vor. Unter andern war ein eifriger japanischer Philologe bemaht, ein japanisch - rustisches Wörterbuch anzusertigen: Die Gefangenen bedienten sich bey diesem Unterrichte eines ruffisch-französischen Lexikons; als fie an das Beywort "dostoring" kamen, welches "werth, oder würdig" bedeutet und nun zur Erläuterung verschiedene beygefügte Phrasen, um den verfchiednen Sinn bemerklich zu machen, in dem das Wort gebraucht werden könne, auszudeuten fuchten, trafen sie auch auf die "des Galgens würdig." Diels erweckte nun bey den Japanern die Idee, der Galgen fey irgend ein ansehnliches Amt, oder eine ausgezeichnete Belohnung und brachte sie in solche Ideenverwirrung, dass sie die Vorstellung "von einem verdienstvollen, respektabeln Manne des Galgens würdig" fich nicht aus dem Sinne zu schlagen vermochten. In solchen Fällen neigten diese japanischen Sprachforscher den Kopf nach einer Seite hin und riefen: "eine ausnehmend schwere Sprache!" (rhanakhanda musgaffi kodoba!) Man kann fich leicht vorstellen, dass die armen Gefangenen ein schweres Stück Arbeit mit ihren Schülern hatten, deren Unterricht durch Dolmetscher geschehen mulste, die nur einen gar geringen Grad von Bildung befasen; doch waren Jene ungemein aufmerkfam und dankbar, und dieser Unterricht, indem er ihnen auch die Zeit verkarzte, belohnender, als wenn sie durch die unerfättliche Neugier der Gouverneure in den so oft wiederholten Verhören

gewilfermaßen auf die Polter gespannt wurden, wo oft ein zusätilig ausgesprochnes Wort hundertälltige, nichtswirdige Fragen veranlaste, z. B. welchen Anzug trägt der rufliche Kailer? was hat er auf den Kopfe? Was für Gattungen von Vögeln findet man in Petersburgs Nachbarfchaft? Wie viel Kanonen find um das kailerliche Schloß herungepilanzt? u.f.w.

Durch die unermüdliche Thätigkeit des Kapitans Rikord, der nach G's. Gefangennehmung die Diana kommandirte, und die von den drey Gouverneuren für die Gefangenen günstigen Berichte geschah es endlich, dass der Befehl zu ihrer Freylaffung gegeben wurde. Der Gonverneur (Bunjo, oder Banjo) verkündigte ihnen diess mit warmer Theilnahme und alle feine Officiere wünschten herzlich Glück dazu. Die drey dem Bunjo im Range nachften Beamten fendeten fogar ein formliches Glückwünschungsschreiben und der Oberpriester ordnete öffentliche Gebete, um eine glückliche Reife, wäh-, rend fünf Tagen in allen Tempeln an. Alles ihnen abgenommene Eigenthum wurde erstattet und sie beschenkt an Bord der Diana entlassen, die anfangs November im Hafen von Awatscha ankerte. Mit diefer Diana war K. Rikord zweymal in Rufsland und in Japan gewesen während G's. Gesangenschaft, um alles zu Befreyung feines Kapitans in Thatigkeit zu setzen. Das erste Mal, ohgleich ohne Auftrag zu Feindseligkeiten, bemächtigte er sich, nachdent er gehört hatte, dass G. mit seinen Gefährten tod fey, eines Botes, in dem sich ein Mann von Rang befand und den er mit nach Rufsland nahm, im nächsten Jahre zurückbrachte, in Freyheit setzte, um seinem Geschäfte förderlich zu seyn, denn er hatte sein Zutrauen zu erwerben gewußt.

Ift man mit der Lekture dieses interessanten Werks zu Ende gekommen und wirft einen überschauenden Rückblick auf seinen Inhalt und erinnert fich aller der verschiedenen Züge der Toleranz, der Gutmüthigkeit, der menschenfreundlichen Theilnahme, die fich fo allgemein im Charakter der Nation aussprechen; fo muss man sich in der That über diese merkwürdige psychologische Erscheinung wundern, von der man eher das Gegentheil zu finden erwarten follte, wenn man den ganzen Umfang der Willkur bedenkt, der in der Einrichtung ihrer Regierung liegt und fich vieler ihrer Gefetze erinnert. die mit blutigem Griffel in ihren Strafcodex geschrieben find. Ehenso wundert man fich, wenn man die Bemerkung lieft, dass die japanischen Dörser niedlich gebaut, in grade Strafsen abgetheilt, und diefe fo reinlich gehalten werden, als das Innre der Häufer; dass die Einwohner, regsam und lebendig, den Ausdruck der Zufriedenheit und Fröhlichkeit auf dem Gefichte tragen; da nach den Berichten früherer Reifenden, ihre Seele ftets in Trübfinn gehüllt feyn foll, wie ihre Küften in steten Nebel. In den Künsten hat diess verständige, thätige Volk nicht unbedeutende Fortschritte gemacht und die Wissenschaften, nach ihrer freylich eignen Art, mit Eifer betrieben; doch kann diels, was allerdings auffallend ift, nicht

von der Arzneykunst behauptet werden, in der, Brennkuren und die bekannte Acupunktur etwa ausgenommen, die gewissermaßen systematisch, mit vielen Schnörkeln verbrämt getrieben und gegen eine befondere Kolik, (Senke) und andere Krankheiten augewendet wird, die rohesten und plumpesten Be griffe herrichen. So muss ein Kranker recht viel effen und je mehr Speife ihm aufgenöthigt werden kann, desto großer ist die Hoffung der Genelung. Nach Kämpfer bedienen fie fich zur Heilung häufig ihrer warmen Quellen; indessen geschieht dies nur während wenigen, höchstens acht Tagen; ist dann die Krankheit nicht geheilt, fo beschuldigen sie dieselben der Unwirksamkeit und hören damit auf. Eben diefer Schriftsteller klagt die japanischen Aerzte au, einen gestrandeten Topasen, d. h. schwarzen Christen, durch ihre Arzneyen umgebracht zu haben. Ein anderer wichtiger Theil der japanischen Jatrik besteht in der Anwendung der brennenden Moxacylinder; die große Kunst besteht nach ihrer Meinung darin, das rechte Fleckchen zu treffen und zu dem Ende haben fie gedruckte Tafelchen, die unsern alten Aderlassmännchen auf's Haar gleichen, diese heissen Kju fju Kagami (Spiegel der Brennplätze). Aber anch als Präfervatif und zwar noch häufiger wendet. man die Moxa an; felbst zu ewigem Gefängnisse Verdammte werden von Zeit zu Zeit aus dem Kerker genommen und gebrannt, damit - fie nicht krank werden. Dagegen ift es nun auffallend zu sehen, dass jeder gemeine Japaner zu schreiben versteht und gemeine Soldaten und die ärmsten Klassen häufigen Brieswechsel unterhalten; diess geschieht vorzäglich häufig an ihrem Neujahrsfeste, wo sie sich Gratulationsschreiben in der Entfernung zuschicken; deshalb erregte es felbst des Gemeinsten Verwunderung, als fie fahen, dass die ruffischen Matrofen nicht schreiben konnten. In andrer Hinsicht stehen fie. aller Civilifation und Fortschritte des Volks ungeachtet, doch weit zurück; fo ift ihre Zeitrechnung unbeholfen und verwickelt und ihre militärischen Einrichtungen find jämmerlich und erregen zum Theil Lachen. Und doch ift's eine gewöhnliche Beschäftigung des Soldaten auf der Wache - zu lesen; doch geschieht diess, für den Nachbarn ungemächlich genug, mit lauter Stimme in einem fingenden Tone. Bey alledem find fie in der Erdkunde höchst unerfahren, befonders was Europa betrifft, von dem fie der Meinung find: das Vorgebirge der guten Hoffnung und Holland feven delfen merkwürdigfte Län-Hinfichtlich der Buchdruckerkunft find fie bey aller Kultur ihrer Literatur doch nicht weiter gekommen, als Guttenberg in der früheften Zeit feiner Erfindung: sie schneiden nämlich ihre Lettern in Formen von hartem Holze; Bewegliche find ihnen unbekannt.

Schon aus der Behandlung der Staatsbeamten kann man einen Schlids auf die despotische Tyranney machen auf welcher das japanische Regierungsfyltem beruht und mit welcher allein fich der Herrfcher im Besitze der Gewalt erhalten zu millen glaubt. Die schrecklichsten Strafen treffen nicht allein den Fehlenden, fondern auch den, unter delfen Verwaltung irgend ein nachtheiliges, oder der Regierung nur unangenehmes Ereignifs vorfällt, wie unschuldig er auch daran sey, selbst dann, wenn es fo wenig in seiner Macht stände, es anzuhalten, als er im Stande ware, ein Gefetz der Natur an feiner Vollziehung zu hindern. Diess beweift die höchste Strafe, welche den Bunjo traf, welcher den Landftrich verwaltete, der durch Dawidof und Chwoftof verwüstet wurde. Die eifersüchtige und ungemesfen misstrauische Regierung lässt jeden Gouverneur nur ein Jahr an feiner Stelle, wo er einfiedlerifch lebt, denn Weib und Kind lässt er als Geiseln seiner Treue in der Happtstadt, aus welcher er abgeschickt wird. Man umgiebt fie mit Spionen und begunftigt jede Angeberey. Im Gefühle der Stimmung, welche folch' absoluter Despotismus bev der Nation hervorrufen mufs, heftirchtend, dass sie endlich zur Alındung des Verbrechens gegen ihre Rechte führen könne, fucht der unumschränkte Herrscher seine Sicherheit in dichten Reihen von Leibgarden und umgieht feine Wohnung mit zahlreichem Geschützes gleich einer Feltung. Doch der Nationalcharakter scheint schon so tief herabgewürdigt, dass eine Revolution nicht leicht zu beforgen fteht; größere Poltrons fagt G. würden schwer zu finden seyn. Man denke: G. entfloh einst mit seinen Geführten feinem Gefängnisse zu Matsmai, wurde aber wieder eingeholt; aber kein Soldat getraute fich anfangs herbevzugehen. Noch unerwarteter war es, dass man diesen Versuch zur Flucht durchaus nicht strafte; auch nicht der geringste Wechsel, fagt G., war in dem gutmithigen Gesicht des Bunyo zu bemerken, als er über die Urlache examinirte und er äufserte auch nicht das geringste Missfallen darüber. Aengstlich war aber fiets die Wache beforgt; die Ruffen am Selbstmorde zu verhindern (der, wie wir aus früherer Zeit wissen, den Gegner in dessen Anwefenheit er unternommen wird, höchlichst schändet) und deshalb nahm sie den Matrosen sogar Nadeln und Scheren weg. Alle Religionen werden geduldet, nur die chriftliche nicht. Kein Herr kann einen Diener annehmen ohne schriftlichen Revers "er fey kein Chrift." Wer Einem beweifen kann: "er habe das Christenthum gelehrt, bekommt 500 Silberftücke zur Belohnung. Kein Fremder, nur chriftliche Lehrer ausgenommen, kann körperlich bestraft werden.

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Januar 1819.

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

I. Neue periodische Schriften.

Wiener Zeitschrift für Kunst, 'Literatur, Theater und Mode. Vierter Jahrgang für 1819.

er steigende Beysall, den dieses Blatt während seiner dreyjährigen Daner im In - und Auslande gefunden, ist für den Herausgeber theils ein erfreulicher Beweis. dass es den Foderungen der gebildeten Lesewelt genügt habe - theils ein mächtiger Sporn, Nichts zu unterlaffen, um es nach Inhalt und Form, einer von Werken dieser Art bisher nicht angesprochenen Vollendung, mit jedem neuen Jahrgange näher zu bringen. Dass es ihm hiermit gelingen werde, darf er, um von den geschätzten Mitarbeitern des Inlandes zu schweigen, mit den allgemein beliebten Namen Böttiger, Clauren, Fouqué, Lappe, Fr. Laun, Gr. v. Löben und mehrerer anderer verbürgen, die zu dieser Zeitschrift auch künftig wohlwollend beytragen werden. - Sie wird fortfabren, nur Original - Auffatze zu liefern, um geiftreiche Unterhaltung und gefällige Belehrung zu bezwecken.

Die Herausgabe geschieht wöchentlich dreymal, nimlich: Dienstag, Donnerstag (mit dem Modenbilde) und Sonnabend, auf Schweizer Velinpapier in gr. 8. Jeder Jahrgang dieser Zeitschrifte bescheit aus 4 Bänden, und ist mit Titelblatt, Register und Umschlag versehen.

Der Pränumerations-Preis für Text und Kupfer, welche letztere ihre bisherige allgemein anerkannte Schönheit ftets beybehalten werden, ist vierteljährig 4 Ruhr., halbjährig 3 Ruhr. und ganzjährig 16 Ruhr. Schhisch. Zun größeren Bequemlickkeit des Lefepubliconn ist die Einrichtung getroffen, daß der Text und die Modenhilder getrennt jedes zu 10 Ruhr. 16 gr. Bächs. zu haben sind. Es kann sich aber auch jeder Pränumerant gegen Daraufzahlung von 5 Ruhlr. 8 gr. den Text oder die Kupfer nachschaffen.

Diese Trennung des Textes und der Kupfer kann jedoch nur im Wege des Buchhandels Statt finden.

Das Honorar der Beyträge ist auf 4 Ducaten in Gold für unfere Druckbogen seitgesetzt, und dem Beliehen der Schriftsteller überlassen, dasselbe gleich nach dem Abdrucke oder nach halbjähriger Berechnung zu sodern.

A. L. Z. 1819. Erfer Band.

Zur thätigen und wirkfamen Verbreitung diefer Zeitschrift hat die unterzeichnete Buchhandlung die Committionen für das Aur- und Inländ übernommen, an welche fich alle respective Buchhandlungen Deutschlands mit ihren Bessellungen möglichst bald wenden wollen. Um den Präuumerations- Preis find noch einige Exemplare der drey ersteut Jahrgange sowohl durch die löbl. Postamer, als durch jede gute Buchbandlung zu haben.

Einsendungen aller Art geschehen unter der Ausschrift: An das Bureau der Wiener Zeitschrift für Kunst, Literatur, Theater und Mode am Kohlmarkt Nr. 268.

Wien, am 1. December 1818.

Tendler u. Comp.

### II. Ankündigungen neuer Bücher.

Bey Hayn in Berlin find erschienen, und sowohl bey ihm als in allen guten Buchhandlungen Deutschlands zu haben:

Der Erzähler,

eine Unterhaltungsichrift für Gebildete; herausgegeben von Harnbig von Hande Radourky,
Erfer Band mit Besträgen von M. Bondi, Luife
Brachmann, Gerle, Gubire, Harnvig von Hunds. Radounky, Erngline von Krofigk, Friedrick Laun, Karl
Müchler, Karl Seidel, Amnie von Selt, Karl Stein,
Julius von Voft. 8. Peies I Rithir. 20g 1.

Nicht allein der Zweck dieses Werkes, welches ausschliefslich der Aufnahme kleiner, noch ungedruckter profaischer Erzählungen gewidmet ist, sondern auch die Namen des Herausgebers und feiner Mitarbeiter bürgen mir dafür, dals es sowohl in jeder guten Leihbibliothek, als auch in jeder schönwissenschaftlichen Privatsammlung eine willkommene und freundliche Aufnahme finden wird. Außer den oben genannten darf ich folgende rühmlichst bekannte Schriftsteller als Mitarbeiter zur Empfehlung des Werkes hier nennen: A. von Arnim, Bufchenzhal, H. Clau. ren, Deutsch, Theodor Hell, Hoffmann (der Verfaffer der Phantaliefrücke in Callot's Manier), Langbein, K. L. Methus. Müller, Rochlitz, Guftav Schilling, St. Schütze, K. Streckfuß, M. Tenelli (Millener) u. f. w. Jeder Va. ter foll den Erzähler feiner Tochter, jeder Gatte feiner Gattin, jeder Brautigam feiner Braut ohne Bedenken in die Hand geben dürfen. Nur Beyträge,

welche diesem wecke entsprechen, und eine geifreiche und veredelnde Unterhaltung gewähren können, werden mit Dank von dem Herausgeber aufgenommen, und von mir anständig honorirt. Wie viel Bände jährlich erscheinen, wird durch die Aufnahme' des Publicums und durch die thätige Unterstützung der Mitarbeiter bestimmt werden.

#### Anekdoten

zur Charakteristik des Zeitgeistes. Herausgegeben von Karl Müchler. Erstes Bändchen. 8. 188 S. Preis 18 gr.

Schon der Titel dieser Anekdotensammlung deutet darauf hin, das fie nicht blos eine unterhaltende Lecture gewähren foll, fondern auch für einen ernftern Zweck bestimmt ift, nämlich einzelne kleine Begebenheiten, Aeusserungen, Einsalle u. dgl., welche zur Charakteristik des gegenwartigen Zeitalters, derjenigen Personen, welche darin eine Hauptrolle gespielt haben oder noch spielen, und selbst ganzer Völkerstämme dienen können. Diese Aufgabe hat der schon durch mehrere Sammlungen Anekdoten dem Publicum vortheilhaft bekannte Herausgeher, der das Talent belitzt, dergleichen Anekdoten lebhaft und, wie es der Stoff gebent, bald in Form des Dialogs, bald mit epigrammatischer Karze, zuweilen mit treffenden und launigen Anmerkungen gewürzt, soviel es der Raum gestattet, in dieser erfren Sammlung glitcklich geloft. Man findet darin 200 Artikel, theils kleine Erzählungen, theils Witzreden, Epigramme, -tragische und komische Vorfälle, die alle auf Thatfachen beruhen, und es ift kein unverdienstliches Werk, wenn man die Zeitgenoffen an manche Greuel einer nahen Vergangenheit zur Warnung für die Zukunst erinnert, damit sie nicht zu bald von den Ereignissen der Gegenwart aus dem Gedächtnis verwischt werden.

Es sehlte der europäischen Literatur bisher an eimer Geschichte der großen Vorsahren des osmanischen Hanses. Ich habe gesucht, diese Lücke möglichst auszusüllen, durch ein Werk, das den Titel führt:

"Die früheste Geschichte der Türken bis zur Vernichtung des byzantinischen Kaiserthums, oder bis zur Eroberung von Konstantinopel im Jahr 1453."

Ob ich etwas Gutes oder etwas Schlechtes, ob ich ein deutsches Nationalwerk oder ein elendes Machwerk geliefert habe? — wird die Erfahrung lehren. Genug, ich bin Willens, dasselbe drucken zu lassen, und die Arbeit meiner einsamen Stunden der Welt vorzulegen, nachdem ich ein Vierteljahrhundert geschwiegen, und gleichsam in der Gelehrten Republik völlig vergessen worden.

Diese historiche Werk wird einen finkten Band ausmachen. Da nur't oriele Exemplere abgedruckt werden, als Bestellungen darauf eingehen, so bitte ich, sich deswegen an die Herold sche Buchhandlung in Ham burg (oder an jede andere zumächt gelegene

Buchhandlung) zu wenden, welche die Güte für mich übernommen hat, jedem seine Aufträge ungefähr innerhalb Jahressrist zu erfüllen.

Alle leserlichen Namen der Subscribenten werden mit abgedruckt. Jede öffentliche Bibliothek in allen Ländern, die sich meldet, erhält ein Freyexemplar.

Hamburg, den 1. Januar 1819.

Graf v. Wackerbarth.

Bey J. G. Ritter von Mösle fel. Wittwe in Wien ift erschienen und bey P. G. Kummer in Leipzig zu.haben:

Hüttner, Dr. von, Ausführliche Entwicklung der Lehre von der gefetzlichen Erbfolge in dem freyvererblichen Vermögen nach dem öfterreichischen bürgerlichen Gefetzbuche, nieht einer kurzen Geschichte derselben in dem Erzherzogthume Octerreich. gr. 8, 1819. 2 Rthlr. 4 gr.

Scheidlein, G., Abhandlung über den Kaufvertrag nach dem öfterreichischen bürgerl, Gesetzbuche, in Vergleichung mit dem römischen Civilrechte, dem preußischen Landrechte und dem französischen Civil-Codex. 2 Thle. gr. 8. 1819. 2 Rihlr. 20 gr.

— Abhandlung üher den Mieith und Pachtverträg nach dem öherreichischen hürgerlichen Geferzluche, in Vergleichung mit dem römischen Civil-Rechte, dem preußischen Landrechte und dem franzöf. Civil-Codex. gr. 8. 1819. 1 Rithr. 4 gr.

Tacitus, C. Corn., de Situ, moribus et populis Germaniae. Tacitus Germanien, überflezt mit Erläuterungen von K. Sprengel. Lateinisch und deutsch herausgegeben von Dr. J. Eyerel. gr. 2. 1819. 12 gr.

Bey Perthes u. Beller in Hamburg ist zu haben:

Casalogue Numorum veterum graecorum et latinorum. Musei Regii Daniae edid. C. Ramus, Professor et Musei Regii Director. 2 Vol. 4<sup>to</sup>. Kopenhagen.

In dem Verlage des Buchhändlers Johann Friedrich Kähn in Posen ist so ehen erschienen und in allen soliden Buchhandlungen Deutschlands zu haben:

Meyer Alvahamfon, Doctor der Arzney und Wundarzney kunft u. f. w., über das männliche Uurdringen, für Aerzte, Rechtsgelehrte, fo wie auch für folche, welche an diesem Uebel leiden. (Nachgelaffenes Manuscript). S. Gebetet is gr.

Nur ein so allgemein rühmlichst bekannter Arzt, wie der für die leidende Menschheit leider nur allzu früh verstorbene Verfaller dieser kleinen aber gehale-

VO!

vollen Schrift, der, wie mehrere von ihm herausgegebene gern und stark gelesene Werke beweisen, in die Geheimnisse der menschlichen Natur tief eingedrungen war, konnte sich mit Erfolg der Bearbeitung einer Materie unterziehen, die für die Heilkunde, selbst auch in juristischer Hinsicht, von der größten Wichtigkeit ist, und die auf das Wohl und Wehe der menschlichen Gesellschaft so entschieden einwirkt, dals von ihr das Glück nicht hloss einzelner Menschen. fondern auch zuweilen ganzer Familien abhängt. In den heutigen Tagen, wo der Natur in mancherley Hinficht so gewaltsam vorgegriffen wird, der Knabe Jüngling, der Jängling Mann, und der Mann öfters schon · Greis ift, wird die Nothwendigkeit täglich fühlbarer, der Natur durch Kunst zu Hülfe zu kommen, und wem könnte fich der Leidende bey einem eben so delicaten als wichtigen Gegenstande wohl mit mehr Zuversicht und Ruhe anvertrauen, als unferm, uns durch den unerbittlichen Tod leider viel zu früh entrissenen Verfal-Ser, der als Arzt und Mensch gleich vortheilhaft und Schätzbar bekannt war, und welcher durch seine auf die uneigennützigste Weise bekannt gemachten vieljährigen praktischen Erfahrungen bey seinen Lebzeiten gewils fehr viel Gutes für die leidende Menschheit gewirkt bat.

Dank ihm daßn'im Grabe, und Ruhe seiner AschelMisge auch diese seine letztere Schrift sich des Beyfalls der Publicums zu erfreuen haben! Wir wünschen
und hoften diels mit Recht, und begnügen uns alse
hier blofs auf die Erscheinung derselhen ausmerksam
gemacht zu haben, ohne hierüber noch weitlauftiger
zu seyn.

Bey J. B. D. Schneider in Göttingen ist so eben erschienen, und in allen guten Buchhandlungen Deutschlands zu haben:

Hempel, Dr. A. Fr., Anfangsgründe der Anatomie des gefunden menschlichen Körpers, 2 Theile-3te Anslage. 1818. gr. 8. 4 Riblr.

Deffen Finleitung in die Physiologie des menschlichen Organismus. 1818. gr. 8. 1 Rthlr. 8 gr.

In August Oswald's Buchhandlung in Heidelberg und Speyer ist so eben erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

Defaga, M., teutsche Sprachlehre für Lehrende und Lerenade, in Verbindung des Lehrstöffes mit zweckmaßigen Uebungsaufgaben. Zweyte, sichr verbofferte und vermehrte Auflage. 12 Bogen. 8. 9 gr. 52chl. oder 36 Kr. Rhein.

Der jetzige Aldruck diefer vortrefflichen Sprachlehre ift eigentleh. Ehon die dritze Aoffage, -da-de-do-n vor, der im Jahr 1810 erfchienenen Ausgabe eine frülleve gedräugtere Bearheitung fich in Korzem vergriffen hatte, ohne in den Buchhaudel zu kommen. "Diefs ift gewifs fehon hinreichender Feweis für die Zweckmäßigkeit des Buches. Inzwifchen ift die vorliegende

Auflage durch den gewillenhaften Fleils des Hrn. Verfaffers nicht nur von allem Ueberflüsligen gereinigt und wo möglich noch zweckmässiger geordnet, sondern auch mit bedeutenden Zusatzen, z. B. bey der Rechtschreibung, der Lehre von der Verbindung der Wörter zu Sätzen, durch passendere und vollständigere Uebung aufgaben für jeden Lehrstoff bedeutend bereichert, und somit ein äußerst vollständiges Uebungsbuch der deutschen Sprache geworden, welches für Lehrer und Lernende, fo wie zur Selbstübung, einen entschiedenen Vorzug verdient. Um die Allgemeinbeit zu befördern, ist, trotz der vermehrten Bogenzahl, der für jetzige Zeit gewils äußerst mäßige Preis geletzt, für welchen bey directer Bestellung und Quantität vom Verleger die möglichste Vergünstigung zugelichert wird.

"Gott ift unser Vater. Meine Andacht. Von dem Landdechanten Brand. 12. Frankfurt 1818."

Unter dieser Ausschrift ist so eben ein katholiches Gebeituch in unserm Verlage erschienen, teesen
herzerhebende Gebete die frommen, kindlichen Gesinnungen des Menschen gegen Gott, als seinen besten
Vater, mit Warme und ihrer ganzen Reinheit aussprechen. Wir forgten angelegentlich, dem trefflichen Inalte auch ein schönes Aeussere zu geben; daher werden Druck und die beygesügten, gut gerathenen Kupser
ebenfalls Beyfall sinden.

Der Preis ist auf Velin-Papier 54 Kr. und auf weisem Druckpapier 36 Kr.

> Andreä'sche Buchhandlung in Frankfurt a. M.

Neue Entdeckungs - Reise der Engländer nach dem Nord - Pol.

Won den in Kurzem in England vollendet werdenden Reifebelchreibungen der von der Englischen Kegierung auf ohige Enideckungsreife ausgefandten Capitäns John Ross und David Buchan unter den Titeln:

A Voyage of discovery so the arctic regions in search of a North Well-Passage in H. M. Ships Isabella es Alexander. By Baps. John Ross. 1 Vol. 410, with maps and numerous engravings.

Narrative of an attempt to discover a passage over the North - Pole to Behrings Straits. By Bapt. Dav. Buchan. 1 Vol. 410. with plates.

Sabine Edw. on account of a voyage in fearch of a North-West-Passige. By H. M. Ships Jabella et Alexander. Including a detail of the Airconomical and other observations and notes of the Natural Hiftory of the Greenland Seas. 1 Vol. 8°°. with plates.

werden von der unterzeichneten Handlung deutsche Bearbeinungen veranstaltet, und in möglichster Schnelle erscheinen. Privat - Personen und Buchhandlungen werden ersucht, ihre Bestellungen vorläufig zu machen, da solche nach der Zeit des Einganges expedirt werden.

Leipzig, den 1. Januar 1819.

J. B. G. Fleifcher'sche Buchhandlung.

Im Verlage von G. F. Heyer in Gielsen find nun folgende neue Auflagen erschienen und an alle solide Buchhandlungen versandt:

2. von Grolman, des Kanzlers, Grundsätze der Criminalrechtswiffenschaft. Dritte sehr verbesserte Auslage. gr. 8. 1818. 3 Rthlr. oder 5 Fl. 24 Kr.

 Mackeldey, Hofr. v. Prof. in Marburg, Lehrbuch des heusigen römischen Rechts. Zweyse sehr verbesserte und vermehrte Aufl. gr. 8. 3 Rthlr. od. 5 Fl.

3. von Savig ny, Staatse. u. Prof. in Beelin, Dat Recht der Bestrete. Eine eivilsstiche Abhandlung. Dritte, mit Verbesserungen, Zustrete und einem Quellen Register versehene Auflage. gr. 8. 1818. 3 Rihlr. od. 5 Fl. 14 Kr.

 Schwarz, Kirchenrath u. Prof., Katechetik oder Anleitung zu dem Unterrichte der Jugend im Christenthum. gr. 8. 1818. 1 Rthlr. 16 gr. od. 3 Fl.

5. Paulisky, Dr., Anleitung für Landleute zu einer veruönftigen Gesendheiturglege u. N. e. Ein Hautenbefür Landgeislliche, Wundarzte und verständige Haurwirthe, zumal im Gegenden, voo keine derzte sind, Sechstes, für das Bedärnisi der heutigen Zeit bearbeitete Auslage. §. 1818. 1 Rthlr. 12 gr. od. 2 Fl. 42 K.

Sodann an fonstigen Neuigkeiten:

 Unbefangene Außehten über Gemeinheitliche Schulden-Tilgungs-Anstalten u. f. w. 8., Auf Postpapier 18 gr. od. 1 Fl. 20 Kr. Auf Druckpapier 14 gr. od. 1 Fl.

Alex. Weinrich's, K. Preuß. Superint., Rede zur Eröffnung der ersten Synodal-Versammlung des Kreises Wetzlar. 8, 1818. 7 gr. od. 30 Kr.

Gielsen, im November 1818.

Georg Friedrich Heyer.

### Anzeige für Schullehrer.

Von dem sehr gemeinnützigen Werke: "Anneessung zum Gebrauch der Bibel in Volksjehulen für Schullehrerisie oder die Schullehrerisiel des Alten und Neuen Toflament, herausgeg, von Dr. G. Fr. Seiler", find wieder vollfändige Exemplare zu haben. Das ganze Werk, welches so eben in einer neuen dritten verh. Auslage erfehienen ist, besteht aus 7 Nainden, und koste nur 2 Ruhr, og gr., um welchen äussertigeringen Preis es

auf Verlangen jede solide Buchhandlung liefert. — Es wäre zu wünschen, das alle gebildeten Schullehrer sich dieses Werk ausschaffen möchen, um den Werth und die Brauchbarkeit desselhen näher kenuen zu lernen.

Erlangen, im Januar 1819.

Die Bibelanftale.

### III. Auctionen.

Einige Exemplare des Verzeichnisses der Doubletten der Großberzogl. Universitäts Bibliotiek zu Resteck, bestehend aus einer vorzäglichen Sammlung mecklenburgischer Schristen und aus Werken aller wissenschaft, Fächer vom 15ten Februar 1819 an, sind auf der Exped, der Allg. Lit. Zeit, zu erbalten.

Den isten März 1819 ist in Erlangen eine Versteigerung von gebundenen altern und neuern guten Werken. Ein Verzeichnis davon ist durch alle Buchhandlungen und Bücherantiquare, so wie durch die Heyder sche, Buchhandlung daselbst unentgeldlich zu
haben.

## IV. Herabgesetzte Bücher - Preise.

Folgende Bücher werden auf ein Jahr im Preise heruntergesetzt, und sind dafür durch alle Buchhandlungen zu bekommen:

Glein's, Joh. Wilh. Ludte., Leben. Aus feinen Schriften und Briefen, von Dr. Wilk. Körze. gr. 8, 1811. Schreibpap. 2 Riblr. 10 gr. jetzt 1 Riblr. 11 gr. Druckpap. 3 Riblr. 12 gr. jetzt 1 Riblr. 6 gr. — — famultiche Werke. Herausge, von Dr. W. Körze.

7 Bde. Schreibpap, 12 Rihhr, jetzt 6 Rihlr. Druckpap. 3 Rihlr. 22 gr. jetzt 4 Rihlr. 17 gr. Klopftock und seine Freunde. Briefwechsel der Fami-

Klopfeck und leine Freunde. Driefwechfel der Famihe Klopfock unter fich und zwischen dieser Familfeldin, Schmidt, Famy, Mex und ändern Freunden. Aus Gleim Luriellichen Nachlasse herausgegeben von Klamer Schmidt. 2 The. 2. Schreibpap. 3 Rthlr. 2 gr. jetzt 1 Rthlr. 20 gr. Druckpap. 2 Rthlr. 3 gr. jetzt 1 Rthlr. 20 gr.

Franz, K. W., Choralbüch; enthalt die bekanntesten und vorzäglichsten Chorale der protestantischen Kiche Deutschlands mit reinen Melodieen und reinen, überall ausgeschriebenen Harmonieen. queer 4: 1 Rthlr. 6 gr. jetzt 20 gr.

Weltkind, das, eine Warnungstafel von Triffan Rofenblüch. 8. 1515. 1 Rthlr. 6 gr. jetzt 20 gr.

Halberstadt, am zien Januar 1819, and an an an

H. Vogler's Buch und Kunfthandlung.

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Januar 1819.

#### BIBLISCHE LITERATUR.

Tübingen, b. Ofiander: Kritische Untersuchungen über Marcion: Evangelium. Von D. Gratz, Prof. d. Theol. kathol. Facultät an der Universität Tübingen. 1818. VIII u. 968. 8.

o wenig uns diese Untersuchungen, die fich an die frühern Schriften des Vfs. über die Entftehung der ersten Evangelien und über Justins Denkwürdigkeiten auschließen, im Ganzen befriedigt haben; fo gesteben wir ihnen doch gern das Verdienst mancher neuen Bemerkung und einer freymüthigen Kritik zu, die aber leider oft zu willkürlich verfährt. Wir übergehen die einleitenden Bemerkungen über Marcions Leben und Lehre, und kommen fogleich zu der Unterfuchung des Vfs. über Marcions Evangelium, welcher die Meinungen der Kirchenväter und der neuern Gelehrten über dasselbe in einer bequemen Uebersicht vorausgeschickt werden. kanntlich theilen fich die Anfichten über den Urfprung diefer Schrift dahin, dass Einige diefelbe für einen verftümmelten Lucas. Andere aber für ein befonderes nur mit Lucas verwandtes Evangelium hal-Der Vf. erklart fich am Ende feiner Unterfuchung für die erste Meinung, insofern aber mit grösserem Scheine als seine Vorgänger, als er von vielen Stellen, die man bisher in dem Evangelium des Marcions und dem echten Lucas für verschieden lautend hielt, dargethan zu haben glaubt, dass sie urforunglich wirklich übereingestimmt hätten, und die Summe der von Marcion geänderten Stellen nur gering ware.

Wie billig, legt unfer Vf. zur Ausmittelung der Beschaffenheit des Marcion. Evangeliums den Epiphanius zum Grunde, macht aber darauf aufmerkam, dass derselbe nur in einem Theile der aus dem marcionit. Evangelium ausgehobenen Stellen Abweichungen des Textes bemerken wolle, dass er dagegen oft, um den Marcion aus dessen eigenem Evangelium zu bestreiten, Stellen nur summarisch referire, welche alsdann nicht, wie Eichhorn es gethan habe, als ipsi/jima verba des Marcionit. Evangeliums zur Vergleichung mitbenutzt werden könnten. Dass diese Bemerkung gegründet sey, lehrt die Unverständlichkeit mancher dieser summarischen Relationen, wenn man fie als Bestandtheile eines selbstständigen Evangelii denkt. Mehr noch als Luc. 16, 16 (welche Stelle Epiphanius ans dem Marc. Ev. fo anfahrt: o vouse nas of neothers suc luavou nas nac sie αυτην βιαζεται), wo fich die Auslaffung der Worte: A. L. Z. 1819. Erfter Band.

απο τοτε ή βωσιλεια του θεου ευαγγελιζεται nocli als Schreibfehler denken ließe, fcheint uns 8, 23; πλεοντων αυτον αφυτιωσεν' ό δε εγεβαις επτιμησε τα μανε μω και τη θαλασση dieß zu erweilen, wo das Aufiteigen des Sturmes nicht unerwähnt bleiben konnte, wenn die Erzählung verltändlich feyn follte.

Indem der Vf. diese summarisch angesührten Stellen von der Vergleichung ausschliefst, behält er von den 78 Stellen des Marcionit. Evangeliums, welche Epiphanius ausgehoben hat, nur 38 sörig, bey denen Epiphanius bestimmt eine Corruption des Marcionit. Textes angiebt. Aber auch von diesen Abweichungen fallt nach dem Vf. der größte Theil aus folgenden Gründen weg:

1) Epiphanius Exemplar des marcionit. Evangeliums hatte mehrere Schreibfehler und Lücken. Hieher rechnet er, und wie uns dünkt mit Recht, 18, 20 oida für oidas und 12, 28 die Auslaffung der Worte 6 9206 00700 au Cievrooi. Dagegen begeht er eine arge petitio principii, wenn er die Anslaffung von 17, 10 und 21, 18 für fehlerhaft in dem Exemplare des Epiphanius aus dem Grunde erklärt, weil nicht abzusehen sey, warum Marcion diese Stellen gestrichen haben sollte. Es soll ja erst durch diese Unterfrichung ausgemacht werden, ob Marcion überhaupt diess Evangelium nach dogmatischen Zwecken überarbeitet oder in dieser eigenthumlichen Gestalt schon vorgefunden habe. Auf jeue Art ließen fich ja alle Lücken des Marcionit. Evangeliums, deren Grund man in Marcions dogmatischen Systeme nicht auffinden kann, ausfällen. Auf eine eben fo unhaltbare Weife vindicirt der Vf. dem vollständigen Evangelium Marcions den Abschnitt 19, 29 - 20, 18. Epiphanius meldet zwar nur. dals 19, 29-46 und 20, 9-18 hier gefehlt habe, der Vf. will aber, dass auch 20, 1-8 sich in dem Exemplare des Epiphanius nicht gefunden, und dass diefer es nur in feiner Unbestimmtheit unberührt gelassen habe. Auf diese eigenmächtige Annahme bauet er nun aber weiter den Schluss, dass v. 19 nicht so abrupt gestanden haben könne, dass also in dem vollständigen Evangelio Marcions alle jene Abschnitte enthalten gewesen seyn musten. Dieser Grund fällt fogleich, wenn man den von dem Vf. aus des Epiphanius Exemplar willkürlich verdrängten Abschnitt 20, 1 - 8 stehen lässt, denn mit diesem verbindet fich v. 19 fehr naturlich. Wenn der Vf. außerdem wieder hinzufetzt, dass sich keine Urfache zeige, warum Marcion jene Abschnitte ausgestossen haben sollte, da sie sogar sein Lehrsystem

begünstigten: so müssen wir natürlich gegen die Unparteylichkeit seiner Kritik misstrauisch werden.

2) Wenn auf diese Weise der Vf. durch Critik des Exemplars des Marcion. Evangeliums, welches Epiphanius gebrauchte, diese Schrift unserm Lucas schon näher zu bringen sucht; so thut er diess auf der andern Seite noch mehr durch eine Kritik dieses canonischen Evangel., durch welche er zu finden glaubt, dass dasselbe früherhin mehr mit dem Marcionit. Evang. übereingestimmt habe als jetzt. Zuerst fucht er von mehreren Lesarten des Marcions durch das Zeugnifs des Tertullian und einiger Codd. darzuthun, dass sie die echten Lesarten des Lucas, unfere jetzigen aber theils aus den andern Evangelisten übergetragen, theils auf andere Weife interpolirt feven. So vertheidigt er 5, 14 iva i μαρτυριον τουτο υμιν ftatt εις μαρτυριον αυτοις, 10, 21 die Auslaffung von saree und xai The 796, 11, 42 xhyair für xeiair, 12, 8 ενωπιού του θεου für εμπροσθέυ των αγγελών του Stou, 12, 38 ev comeging Culany für er en beureen Ou-Axxy xxi sy ty thity Oukaxy, 13, 25 ore maurac rouc diκαιους ιόητε εν τη βασιλεια του θεου, ύμας δε εκβαλλομενους, χρατουμένους εξω. και έχει εστιν ο κλαυθμος και ο BAUTHOS TWV odovrov mit Auslaffung von v. 20 u. 30, 18, 19 den Zufatz o marge, 23, 2 die Zufatze xxi καταλυοντα τον νομον και τους προφητας und αποστρεφοντα τας γυναικας και τα τεκνα. Auch 24, 25 foll in der verderbten Lesart des Marcionit. Codex, den Epiphanius gebrauchte, shal non very die echte Lesart des Lucas ελαλησεν ύμιν, welche Tertullian bestätige, verborgen feyn.

Fragen wir den Gründen diefer kühnen Behauptungen genauer nach, so ist der wichtigste die Autorität des Tertullian, von dem der Vf. behauptet, dass er im vierten Buche gegen den Marcion nur Stellen des Ev. Luca gebrauche, und dass daher diese Anführungen Bürgen für den alten Text des Lucas feyn müßten. Wir glauben dagegen aus allem schließen zu müßen, das Tertullian uns hier überall das Marcionit. Ev. vorführe, um Marcion mit feinen eigenen Waffen zu schlagen, wie er diess felbst oft außert. Gleich im ersten Kapitel sagt er: ad ipfum jam evangelium ejus provocamus, quod interpolando funm fecit, und hier kann doch evangelium unmöglich, wie der Vf. es in einer ähnlichen Stelle K. 6. immer noch gezwungen deutet, die unrichtige Lehre des Marcion feyn. Den Anfang des Evangelii führt er nicht nur ganz nach Marcion an, fondern er harmonirt auch in feinen übrigen Citaten mit dem Marcionit, Evangelio des Epiphanius fast überall, weicht dagegen von dem Texte des Lucas, wie wir ihn in gleichzeitigen Vätern finden, ab.

Enticheidend scheint uns die Ansührung von La. 2, 51 (adv. M. 4, 29): Putatis venisse me pacem mittere in terram? non dico vobis, sch separatiomen. Er fetzt hinzu: Machaeram quidem scriptum est. Sed Marcion emendat etc. Hier ist es unzweiselbar, daß Tertullian den marc. Text ansühre, und so dürfen wir dasselbe von den übrigen Stellen schließen. Ob Tertullian einen Codex des Marcionit. Evangel, gehabt habe, wollen wir zweifelhaft lassen. Der Vf. lässt ihn nur die Antitheses und andere Schriften der Marcioniten gebrauchen, aber nach unferer Vorstellung von den Erstern musten sie schon das Marcionit. Evangelium in sich fassen, und also den Tertullian vollkommen in den Stand fetzen, die Abweichungen dieses Evangelii zu erkennen. Wir wollen hierdurch dem Tertullian keine höhere Brauchbarkeit zur Ernirung des Marcionit. Evangeliums geben, als der Vf.; davon hält uns der rein dogmatische Zweck des Schriftstellers, dem desshalb oft allgemeine Citationen genügen mußten, wie auch der Umftand ab, das Tertullian erft in feine Sprache übersetzte. Ja wir halten es bey der Eigenthümlichkeit dieses Schriftstellers und der nahen Verwandtschaft beider Evangelien nicht für unwahrscheinlich, das Tertullian zuweilen in der Hitze des Streites seines Vorsatzes uneingedenk den bekannteren Lucas dem unbekannten Marcion. Evangelio untergeschoben habe: aber wir glanben aus den oben angeführten Gründen die Vermuthung, dass seine Stellen allein aus Lucas genommen wären und dellen alteren Text enthielten, mit Recht abweisen zu müssen. Eben so wenig können die angeführten Handschriften die Echtheit einiger Marcionit. Lesarten im Ev. des Lucas erweisen, und es ist durchaus nicht fo unwahrscheinlich, wie der Vf. meint, dass aus jenem ketzerischen Evangelio in das fo ähnliche Ev. Lucă Lesarten eingeflossen wären-Eine ist ja sogar jetzt in alle Codd. übergegangen, naml. Luc. 12, 51 separationem diamepioner, wo Tertullian μαχαιραν las.

Der Vf. urtheilt ferner über manche Stellen der logenannten Gnomologie Luc. 9, 51 - 18, 14, die in Marcions Evangelio fehlten, dass diese später aus Matthäus in den Lucas übergetragen feyen, indem er fich auf das in seiner Untersuchung über die Entftehung der drey erften Evangelien gewonnene Refultat bezieht, dass diese Gnomologie dem Matthäus ganz unbekannt gewesen, alle Stellen derselben also, die fich auch im Matthäus wortlich gleich vorfinden, aus diesem in den Lucas übergetragen wären. Hierher rechnet er 11, 29-32. 11, 49-51. 12, 6. Die beiden letztern Stellen ftimmen aber im Matthäus und Lucas keinesweges wörtlich überein, und wir können uns nicht entschließen, an eine so freye Uebertragung von Stellen aus dem Einen Evangeliften in den Andern zu glauben. Mit eben dem Rechte mülsten wir auch Luc. 12, 51 aus Matth. 10, 34, Luc. 12, 56 aus Matth. 16, 3 und viele andere Stel-len der Gnomologie aus ähnlichen des Matthäus ableiten dürfen, da doch auch Marcions Evangelium diefe Stellen hatte. Wenn nun aber der Vf. an andern Stellen ohne allen weitern Grund die Lesart des Marcionit. Evangel. für die urfprüngliche des Lucas hält; fo können wir darin nur die größte kritische Willkürlichkeit erblicken. So verfährt er aber, wenn er 6, 17 εν αυτοις, 12, 32 ο' πατης den jetzigen Lesarten des Lucas vorzieht, und die Verse 22, 16. 22. 50 - 51 für später eingeschoben erklärt.

Da.

Dagegen lässt der Vf. es zweifelhaft, welches ie Urfache von dem Fehlen der Abschnitte 13, 1 -31 - 33. 15, 11 - 32. 22, 50. 51. 24, 50 -3 in dem Marcionit. Evangelio gewesen sey, neigt ch aber bey den Meisten zu der Annahme, dass liefelben erst später in den Lucas gekommen seyn.

65

Durch diese gewaltsamen kritischen Operationen, denen indels mehrere kleinere Verschiedenheiten des Ausdrucks in beiden Evangelien (z. B. 7, 9. 23. 27. 11, 47. 16, 25. 17, 14. 18, 18. 22, 8.) entichläpft find, hat fich nun der Vf. allerdings den Weg zu der sonst sehr einzuschränkenden Behauptung gebahnt, dass Marcions Evangelium bey weitern den größten Theil unfers Lucas mit den nämlichen Worten und in der nämlichen Ordnung umfasst habe, und desshalb am natürlichsten für einen an wenigen Stellen verftümmelten Lucas zu halten fey. Zu den Corruptionen des Marcions rechnet er die Auslallung des Eingangs, und der Stellen 20, 37. 38. 21, 21. 22. 22, 35-37, wie die Verfetzung von 4, 27 hinter 17, 12-19. Zu dem Eingange des Marcionit. Evangeliums macht der Vf. die felir scheinbare Bemerkung, dass fich in der Austaffung des Auftritts Johannes d. T. und der Taufe Jefu deutlich eine spätere Verstümmelung kund gebe, weil ein ursprüngliches Evangelium diese Aufängspunkte der messanischen Periode wohl nicht übergangen haben würde. Weniger befriedigend wiederholt der Vf. bey 21, 21. 22 und 23, 35 - 37 die alte Anklage, Marcion habe diese Stellen delshalb ausgelassen, weil darin von der Erfüllung der Schrift geredet werde. Der Einwurf, dass so viele andere Stellen in diesem Evangelio stehen geblieben find, in denen das Gefetz und die Propheten selbst von Jesu mit Achtung genannt werden, wird nur schwach damit abgelehnt, dass man es im Alterthume nicht so genau genommen habe, dass wir dem Marcion nicht unsere Consequenz und gelehrte Genauigkeit zumnthen mülsten. Marcion war Gelehrter und Philosoph, und musste also wohl die Consectarien solcher Stellen begreifen können.

Wir wundern uns indess, wie der Vf. hier immer von einer Verstummelung des Evangelii durch Marcion reden kann, da er doch S. 20. aus Tertullian (de praefer. 51) mit Recht schliefst, dass Marcion feinen Canon von Cerdon erhalten habe. Somit erhielt er alfo auch fein Evangelium schon verfrimmelt, denn von Cerdon fagt Tertullian: folum Evangelium Luçae nec tamen totum recipit. Mir hätten gewänscht, dass der Vf. diese Notiz schärfer im Auge behalten hätte, da sich durch dieselbe allein die fonst immer unerklärbare Disharmonie zwischen dem Evangelio Marcions und feinem dogmatischen Systeme bifet. Wir nehmen nämlich zwar an, dass das Marcionit. Evangelium durch Verstümmlung eines ältern Paulinischen Evangelii seine eigenthümliche Gestalt gewonnen habe, schreiben aber diese Ueberarbeitung frühern Ketzern (vielleicht den Doketen, die Ignatius Schon angreift) zu, deren System

fich noch nicht zu einem so strengen Gegensatze mit dem Judaismus ausgebildet hatte. Von diesen mochte das Evangelium auf den Cerdon und den Marcion unverändert herabgeerht feyn, während das Syftem fich immer mehr vervollständigte und in allen seinen Theilen confequenter wurde, aber eben dadurch feinen urfprünglichen Zusammenhang mit dem Evangelio lockerer machte. Diefer Zufammenhang mufste nun durch Annahme von Allegoricen und Accomodationen und andere Interpretationskrinfte wieder hergestellt werden, und diels scheint Marcion in seinen Antitheses geleistet zu haben. Wir können diese Ideen hier nur andeuten, glauben aber, dass sich dieselben eben so gut historisch wahrscheinlich machen lassen, als sie über den Ursprung und die Beschaffenheit des Marcionit. Evangelii Licht verbreiten.

#### GESCHICHTE. .

LONDON, b. Longmann etc.: Outline of the Revolution in Spanish Amerika, or an Account of the Origin. Progress and actual State of the war carried on between Spain and Spanish America: containing the principal facts which have marked the struggle. By a South-American. 1817. VII u. 362 S. gr. 8.

Das unerwartete Aufstehen der wichtigsten Colonien in Amerika, welche, nachdem fie Jahrhunderte hindurch eine unnatürliche Unterdrückung von den europäischen Stammlanden erduldet, plötzlich er-klären, diesen unnatürlichen Zustand nicht länger ertragen zu wollen, sondern Unabhängigkeit fodern, ist die größte Weltbegebenheit unsrer Zeit, welche vielleicht noch wichtigere und weiter greifende Veranderungen in dem Zustande des menschlichen Geschlechts herverbringen wird, als die französische Revolution, insofern man nicht den in andern Welttheilen erwachten Freyheitsfinn als eine natürliche Folge jener Begebenheit ansehen und mit'zu den durch dieselbe bewirkten Veränderungen rechnen will. Indefs, fo richtig diefes feyn wurde, fo ift doch nicht zu verkennen, dass auch ohne den Anlass der französischen Revolution die europäischen Golonien anderer Welttheile den unnatürlichen Zuftand höchst wahrscheinlich nicht lange mehr ertragen, fondern fich zu einer eignen Existenz und zum Genufs der natürlichen Vortheile ihrer Lage würden hervorgedrungen haben. Wir haben bis jetzt im Deutschland, und selbst in den mehr wie wir intereffirten Landen, nur unvollkommene, fragmentarische Nachrichten von diesen wegen ihrer wichtigen Folgen jeden Zeitgenoffen höchst interessirenden Begebenheiten, und den sie zunächst verantaf-fenden Ursachen. Sehr willkommen mus uns also eine Schrift feyn, welche in den Colonieen felbst reschrieben und, wie es scheint, mit Unparteylichkeit eine Uebersicht der neuesten Unruhen und der Verbaltnisse und Umstände giebt, welche sie hervorgebracht haben. Der ungenaunte Vf. dieser Schrift iſt,

ift, nach feiner Verlicherung, ein Süd-Amerikaner, welcher den Begebenheiten selbst zugesehen und alle bisher bekannt gewordenen officiellen und andere authentischen Nachrichten benutzt hat. gleich die fehr natürliche Geneigtheit des Vfs. für die Sache seines Vaterlandes nicht zu verkennen ift, so bemerkt man doch in seiner Schrift keine Parteylichkeit für die eine oder die andere der streitenden Parteyen. Die von der spanischen Regierung begangenen Fehler werden angedeutet, und nicht verschwiegen, dass verderbliche Folgen und endlich ganzliche Losreifsung durch dieselben nothwendig entstehen mussten; doch geschieht diess ohne Bitterkeit und ohne Uebertreibung der erzählten Thatfachen. Dieses Buch verdient also mit Dank aufgenommen zu werden, und ist der Aufmerksamkeit Aller fehr werth, welche über die neuesten Unruhen des spanischen Amerika, denn auf diese beschränkt fich der Vf., fich grundlicher als aus blossen unvollständigen Zeitungsnachrichten unterrichten wollen.

Wir gehen hier keinen Auszug dieser Schrift, der nicht anders als sehr kurz und den meisten Le-

sern wenig interessant seyn könnte. Wir zweiseln nicht, dass die Schrift durch eine Uebersetzung bald werde allgemein bekannt feyn, und wünschen nur, dass eine solche von einem der Verhaltnisse wohl kundigen Manne möge unternommen werden, der durch Hinzufagung augemessener Erläuterungen über den bisher im spanischen Amerika bestandenen höchst unnatürlichen Zustand dem Buche sein ganzes In eresse geben möge, es felilt uns zu denselben auch in Deutschland nicht an den nötligen Hülfsmitteln. Alsdann wird man wirklich fich nicht wundern, dass die unnatürlich unterdrückten Colonieen endlich aufgeftanden find, fondern vielmehr kaum begreifen, dafs ein fo unnatürlicher Zuftand, und die Beraubung aller rechtmässigen Benutzung des Eigenthums und gewaltsame Abschneidung von der ganzen übrigen Welt so lauge habe ertragen werden können. Doch wir glauben genug gefagt zu haben, um die Aufmerkfanikeit unfrer Lefer auf eine Schrift zu richten, welche derselben im jetzigen Augenblick so vorzäglich werth ift.

# LITERARISCHE NACHRICHTEN.

## I. Gelehrte Gefellschaften.

Am 6ten Junius 1818 hieft die k. k. Landwirthschafts-Geseilschafe in Wien, unter dem Vorlitze ihres Protectors, des Hn. Erzherzogs Johann, eine allgemeine Versammlung. In derselben wurde zuerst der General. Bericht über alle, seit der letzten allgemeinen Versammlung von dem Ausschusse im Namen der Gesellschaft verhandelten wichtigeren Geschäfte durch den ersten beständigen Gesellschafts - Secretar, Hrn. Prof. Leopeld Trausmann, vorgetragen. Der Ausschuss erstattete der Versammlung nähern Bericht über den ganz vollendeten Abdruck des zweyten Heftes der Gefelischafts-Verhandlungen, und über die großen Fortschritte, welche die von der Geseilschaft veranstaltete deutsche Uebersetzung des wichtigen englischen Werks Code of agriculture von Sir John Sinclair durch Hn. Jo. feph von Schreibers, Juftizverwalter der Herrschaft Schrattenthal und Mitglied der Landwirthschaftsgesellschaft, bereits gemacht hat. Nachdem sammtliche ordentliche Geschäfte verhandelt waren, wurden der Gelellichaft die von dem Furften von Liechnowsky, von dem Freyberrn Anton v. Bartenftein und von dem Grafen Lamberg eingesendeten sehr schönen Schaaswolle-Proben, und hierauf die von dem Gefellschafts-Modelliften, Hn. Abie Harder neu verfertigten Modelle vorgewielen. Am Schlusse der Sitzung wurden zu wirklichen Mitgliedern aufgenommen: Hr. Heinrich

Graf von Bellegarde, General Feldmarschall und Oberhossmeister des Frzherzogs Kuonprinzen, Hr. Johann Graf von Traumannsdorf-Weinsberg, Oherstitallmeister; Hr. Jakob Graf von Mellerio, lombardisch-venetiamischer Hossmeiler; Hr. Tarifs Freyher von Sonsienberg; Hr. Jesph Graf von Strachowin; Hr. Himrich Scimberg; Wirthschaftsiteetor; Hr. Franz Schamt, seinber Apotheker zu Peterwardein in Similen seiner sieher Apotheker zu Peterwardein in Similen seiner

## Zum correspondirenden Mitglied wurde Hr. Canonicus und Altronom Stark in Augsburg ausgenommen. II. Besorderungen u. Ehrenbezeigungen.

Se. Majeftät der König v. Preußen haben dem Geheimen Medicinal. Rathe und Professor an der Berliner
Universität Dr. vom Srobold nach alleruntershänigster
Ueberreichung der dritten vermehrten und verbesseren
Auflage eines Lehrbuchs der Geburtshölfe, zum
Unterrichte für Hebammen entworfen (Würzburg in
der Stahesschiehen Buchhandlung 1819), die goldene Gis
vil Verdiensstmedaille, begleitet von einem sehr huldreichen Kabinetzschreiben vom 30. Dechr. v. J. allergnädigst zu verleiben gerubet.

Der bisherigs Ober-Apableker, Medicinal-Affelfor und Adjunkt der Akademie der Wiffenfchaften zu München, De. Amkrat Buckner, ilt als außes ordentlicher Proteffor bey der Section der Heilkunde an der Univerhität zu Landshut ernannt worden

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Januar 1819.

#### ARZNEYGELAHRTHEIT.

169

AANAU, b. Sauerländer: Verfuck über die Arzneykrößte der Pflanzen, verglichen mit den äußern Formen und der natürlichen Klaffen-Eintbeilung derfelben. Von Aug. Piramus de Candolle. Nach der zweyten franzölichen Auflage überletzt, und mit Zulätzen und Anmerkungen begleitet von Karl Jul. Perleb, Doctor und Prof. am Gynnafium zu Freyburg (im Breisgau). 1818. 450 S. 8. (2 Rthl.)

ie Uebereinstimmung der Mischung bey ähnlicher äußern Bildung ift, seitdem man gelernt, die Pflanzen-Welt aus höherm wiffenschaftlichen Standpunkt zu betrachten, Gegenstand eifriger Unterfuchungen denkender Männer gewesen. Der nordische Schöpfer der Botanik gab auch für diese Verwandtschaften schon Gesetze: und sein sleissiger Landsmann, der trefsliche Murray in Göttingen, gründete seinen vorzüglichen Ruhm durch Anwendung jener Geletze auf den ganzen Vorrath vegetabilischer Arzneven. Indess hat es nie an Einwendungen gegen diele Verwandtschaften gefehlt: man hat lie aus der Erfahrung entlehnt, welche zeigt, dass die Natur oft bey sehr ähnlichen äussern Bildungen ganz verschiedene, ja wohl gar entgegengesetzte Grundstoffe entwickelt. Die nahrhafte Kartoffel, dicht neben dem betäubenden Nachtschatten, dem ebenfalls verdächtigen Bitterfüß und der giftigen Belladonna; ift eben fo oft gegen die Vertheidiger jener Verwandtschaften angeführt worden, als der giftige Schirling mitten unter den wohlthätigsten und gewürzreichen Dolden, dem Anies, der Mohrrübe, dem Fenchel, dem Kümmel u. f. f. Für den Scharffinn und die ausgebreitete Kenntnifs eines Naturforschers, wie de Candolle, war es eine treffliche Aufgabe, diese Widersprüche zu lösen, jeuen Verwandtschafts-Gefetzen eine besiere Deutung zu geben, und sie dergestalt fester zu gründen, als es bisher geschehen. Diefer Verluch ift in fo weit gelungen, als dem Scharffinn des Vfs. die Achtung, felbst die Bewunderung des Lesers nicht verlagt werden kann, da er neue Seiten aufgefunden, von welchen fich jene Verwandtschaft der Grundstoffe betrachten läst. Aber zu Zweifeln und Einwendungen bleibt noch immer Raum, und diels Lehrgebäude zeigt fo viele und merkliche Lücken, dass noch die kommenden Zeitalter genue zu thun finden werden, um fie auszufüllen, wenn ja das Lehrgebäude felbit ftehn bleiben 11. A. L. Z. 1819. Erfer Band.

follte. Doch wir wollen zuerst von den leitenden Grundfätzen reden, und dann fehn, wie der Vf. he anwendet. "In dem Bau der Ernährungs-Organe ist die Natur der Mischung gegründet." Das ist der erste Grundsatz, von welchem der Vf. ausgeht. Diefen Satz können wir zugeben, ohne dass daraus weiter etwas folgt, als: dals, wo das Mikrofkop in den Organen der Ernährung und Ahlonderung gleiche Gebilde zeigt, auch gleiche Säfte abgefondert werden mülfen. Aber besteht der gleiche innere Bau immer und überall mit denselben außern Formen? Ja, fagt der Vf., und muss Jeder sagen, der die natürlichen Verwandtschaften nicht in der Uebereinftimmung weniger, wefentlicher, das Befruchtungs-Geschäft betreffender, fondern in der Uebereinkunft aller Theile gegründet annimmt. Allein die Natur verurtheilt dennoch diesen Ausspruch als zu voreilig. Denn welche Pflanzen haben übereinstimmendern Bau, als die Contorten, unter denen mehrere essbare find, wie Pergularia edulis W., Periploca esculenta: andere geben Zucker, wie Calotropis gigantea R. Br.: noch audere find scharf und giftig, wie Cerbera, Echites, Cynanchum: mehrere liefern Brechmittel: einige endlich enthalten Gerbestoff. Diesen und ähnlichen Einwürfen begegnet dadurch der Vf., dass er erstlich die Organe unterscheidet, welche die verschiedenen Säste absondern. Hätte der Nachtschatten, hören wir ihn sagen, Knollen, wie die Kartoffel, fo wurden jene auch eben fo reich an nahrhaftem Stärkemehl feyn, als diefe. Die Rinden der Contorten find alle zusammenziehend, während der Milchfaft aus den eigenthümlichen Saftgängen immer scharf und ätzend ist. Ferner ist ein anderer, mehr scharffinniger, als streng zu beweisender Grund: die Stoffe gehn in einander über. Was im Kümmel ätherisches Oehl ist, das wird zum narkotischen Stoff im Schirling. Rec. gestcht, dass er sehr geneigt ist, dergleichen Uebergänge der Pflanzenstoffe anzunehmen', da die Verhältnisse des Gerbestoffs und des Extractivitoffs, der ätherischen Oehle, der Balfaine und Harze augenscheinlich diese Uchergänge darstellen. Aber es ift doch nur Hypothefe, fogar Willkur, diefs fo weit ausdehnen zu wollen, als de Candolle es hier thut. Kennen wir den narkotischen Stoff des Garten-Schirlings, und wiffen wir, dass dieser ein abgeändertes ätherisches Oehl ist? Und, was machen wir mit dem scharfen Stoff des Wasser-Schirlings? Ist dieser etwa harziger Natur, und also durch Abanderung des Gewürzstoffes in den andern Bolden entstanden? Man fieht, da die Erfahrung uns verlässt. dass wir uns bodenlosen Hypothesen hingeben würden, wenn wir jene Gesetze durch solche Ausflächte retten wollten. Der Vf. fieht ferner auf die Verschiedenheit des Bodens, um die scheinbaren Widersprüche gegen jene Gesetze zu lösen. Wahr ift es, Dolden, die auf fumpfigem Boden wachsen, haben oft eine giftige Eigenschaft. Aber, während Oenanthe crocata und Cicuta virofa diels beltätigen. kann man Phellandrium aquaticum doch immer dagegen anführen. Wachsen nicht der Garten-Schirling und die Hunds-Peterfilie mit den nahrhaften Mohrrüben, der gewürzreichen und nahrhaften Peterblie und dem Kammel auf demfelben Boden? Endlich behauptet der Vf., dass die anscheinende Verschiedenheit der Stoffe bey gleicher oder ähnlicher äußeren Gestalt; oft Folge der verschiedenen Verfahrungsarten bey chemischen Untersuchungen fey. Wir mögen diels nicht ganz in Abrede stellen, ohwohl fich dieser Grund nur auf wenige Fälle beziehn läfst. "Ehe man, fagt der Vf., versuchte, aus mehrern Rofaceen destillirte Wasser zu ziehn, muste man freylich die giftige Eigenschaft des Kirschlorbeerwaffers für ifolirt in der Natur halten." ist denn die Blaufäure, dieser Bestandtheil des Kirschlorbeerwassers, aufser dem Prunus Padus, den Mandelkernen und den Pfirfichblättern, in andern Rofaceen gefunden? Das Gewirz in der Schaale und den Kernen der Aepfel, das Rofenöhl wird der Vf. doch nicht dazu rechnen? Uehrigens geben wir dem Vf. Recht, dass auch darin eine Urfache zu suchen, warum man so große Verschiedenheiten der Stoffe angenommen, weil die Endwirkungen oder die fichtbaren Erscheinungen oft verschieden find. Die Kräfte aber, oder die nächsten Wirkungen, können, bey gleichen Grundstoffen, dieselben seyn. Dass die eine Substanz purgirt, die andere aber Brechen erregt, ilt bev der nächsten reizenden Wirkung, offenbar demselben Grundstoff zuzuschreiben.

Diels find die leitenden Grundfätze des Vfs. Er wendet fie nun dergestalt an, dass er die Familien der Pflanzen in pharmakologischer Hinsicht durchgeht, und zwar von den Ranunculeen, auch hier wie in feinem Suftema vegetabilium, anfängt. hatten bey größerer Vollkommenheit die Rosaceen weit eher die erste Stelle verdient. Dann müsten die Myrteen, Melastomeen, Sedeen und Aizoiden, die Portulaceen, Caryophylleen und Tiliaceen, die Malvaceen, Geranien, die Hilfenpflanzen und Polygaleen folgen, und dann erst bekommen die Ranunculeen ihre Stelle. Doch davon abgesehn, freuen wir uns des reichen Schatzes von Erfahrungen über ähnliche Wirkungen und gleiche Grundsteffe verwandter Pflanzen. Das scharse und ätzende Princip der meisten Ranunculeen (Ranunculus, Anamenia, Clematis) geht bey Nigella in den Gewürzstoff über oder es ist hier in denselben eingehüllt. Aconitum aber wird fo lange noch Auftofs machen, bis wir wiffen, was für ein Princip im Extractivitoff wirkfam ift. Unter den Malvaceen fuchten wir den Theebaum

vergebens: dieser hätte auch eine wichtige Ausnahme gebildet: aber der Vf., uneingedenk der Verwandtschaft der Thea mit Stewartia, Lagunaea, Criftaria Cav. und andern Malvaceen, führt die erfte Pflanze mit der Camellia in einer eigenen Familie auf. Dass der Vf. Diosma zu den Rutaceen zählt, geschieht doch wohl nur wegen der Oehldrüsen in den Blättern. Sonst aber kann es ihm nicht entgangen feyn, dass die Annahme einer eigenen Familie, der Diofmeen, wozu aufser Brunia, Staavia und Boronia Smith., auch Corraea Sm., Melicope Forft., Poranthera Rudg., Empleurum Ait., gehören, überwiegende Grande für fich hat. Die mit Xanthoxylon verwandten Pflanzen gehören billig zu den Terebinthaceen. die allerdings dem Verwandtschafts - Gesetz fehr gunstig find. Aber der Vf. zerreifst fie, seinem eigenen Syltem zum Nachtheil. Ueber Bonplandia urtheilt er zweifelhaft, ob fie nicht mit Galipea und Ticorea zu den Rutaceen gehöre. Wir finden fie mit Quaffia. Zwingera Schreb. und Galvefia R. et P. nahe verwandt und rechnen fie zu den Ochneen. Ticorea Aubl. dagegen oder Ozophullum Schreb. ift eine Meliee: Galipea Aubl. granzt an Selago, und gehört alfo zu den Viticeen. Unter den Caryophylleen kommt Saponaria vor, die doch von Linum in ihren Grundstoffen und Wirkungen gar sehr verschieden ist. kratzende Stoff der erftern findet fich auch in der Senega, wie der Ueberletzer bemerkt: ja Rec. findet ilin auch in der fehr entfernten Glycyrrkiza, wie in der Manna (dem Saft der Esche.) De Candolle trennt Linum von den Caryophylleen und ftempelt es zu einer eigenen Familie, wozu wir nicht den mindeften Grund felin, wenn es nicht gar feiner pharmakologifchen Idee zu Gefallen geschieht. Die von ihm sogenannten Hesperideen (Aurantia Just.) sprechen ungemein für diese Idee, weil, nach Correa de Serra's Unterfachung diefer Familie, fast alle sich durch reichen Gehalt an ätherischem Oehl und Gewarzstoff, fo wie durch Aepfel oder Beeren voll fäuerlichen Saftes auszeichnen. Vitis und Ciffus rechnet der Vf. zu einer eigenen Familie, die er Sarmentaceen nennt. Diefer Name giebt zu Irrungen Anlass, da Linne, dellen natürliche Methode noch nicht vergelfen ift, eine ganz andere Familie mit demfelben Namen belegte. Von Cillus erwähnt der Vf. nichts. Der Ueberfetzer führt Forskals Bemerkungen des medicinischen Gebrauchs der Ciffus arborea Forfk. an. Allein wir kennen diess Gewäche nicht weiter: dagegen Cifus acida Mill., vitigines I., und crenata Vahl. wegen ihrer arzneylichen Wirkungen im Morgenland fehr berühmt find. Die Familie der Geranien widerforicht den 'Verwandtschafts-Gesetzen durchaus. Die Pelargonien und Erodium moschatum find ausgezeichnet durch Riechstoffe, die auf atherisches Oehl fahren. Die eigentlichen Geranien enthalten Gerbe-Stuff; die Oxaliden freye Saure & Mehatthue narkotischen Stoff; der fich auch dem Nektar mittheilt. Impatiens dagegen, Tropacolum, Choullaria Schreb. and Magallana Cav. find theils noch nicht meter-

tht, theils zeichnen sie sich durch andere Stoffe Die Guttiferen aber find dem Syftem des Vfs. ir günftig, und es hätten fich noch weit mehr Beyiele von übereinstimmenden Grundstoffen anführen Ten, wenn man die Hypericeen dazu gerechnet, id fich an Myrodendron Schreb., Myrodia Sw., rysopia Noronh., Chloromyron Pers., Augia I.our., anthe Schreb., Ochrosarpus Aub. und viele andere attungen erinnert hatte. Dass Refeda und Drofera, de eine eigene Familie machen follen, will uns cht einleuchten: fie stimmen in vieler Rücklicht it den Cappariden überein. Unter den Cruciferen, e der Idee des Vfs. vorzüglich günftig find, fteht och der Waid isolirt da, wegen seines eigenthümliien Färheftoffs. Auch die Papavereen bestätigen ne Idee. Bey den Leguminofen, deren Arzneyräfte bekanntlich höchlt verschieden find, hilft sich er Vf. mit der Annahme eines Extractivstoffs, der annichfache Abänderungen erleiden könne. efer Annahme kann man freylich die fremdartigen Wirkungen erklären, aber Beyfall verdient fie if keine Weise. Die öhligen Arachis und Hyperanera, die gewürzreiche Andira Juff., die atherischhlige Dipteryx Schreb., die Zuckerstoffhaltigen actyrilobium, Tamarindus, Gleditschia, Inga, Ceramia, die zufammenziehenden Haematoxylon, Acacia, 'aefalpinia und die an Stärkmehl reichen Bohnen, rbsen, Lupinen und Kichern enthalten alle diese erschiedenen Stoffe freylich in verschiedenen Oranen; aber es ift doch übrigens auch nicht die gejugfte Uebereinstimmung zu bemerken. Coronilla. aria steht mit ihren giftigen Eigenschaften fast ganz Oder follten diele giftige Wirkungen ereinzelt. olgen eines reizenden Stoffes feyn, der in den Blatern der Caffia Senna, der Colutea arborefcens und es Spartium purgans vorzüglich die Schleimhäute es Darmkanals reizt? Die Myrteen dürften wohl hne Ausnahme für die Idee des Vfs. sprechen. Eie Note in R. Brown's prodromus bewegt den Vf., ie Gattungen Terminalia, Bucida, Quisqualis, Combretum und Laguncularia Gartn. zu einer eigenen 'amilie, der Combretaceen zu erlieben, obwohl Combretum eigentlich zu den Onagren gehört, und lie Bucideen besser für sich eine Gruppe bilden, die wischen den Santaleen und Thymelaen steht. Bey en Rubiaceen findet fich häufig in der Rinde die terkwardige Verbindung von Extractivstoff, wourch fie tonisch wirken. Aber iwie stimmt damit ile Brechenerregende Krast des Exoftema Humb., lie Pfychotria und Callicocca? In de 1 Compositis daiegen, be'onders unter den Cichorcen, herrscht fast lurchgehends darmonie der Grundftoffe. Sehr gut in en wir auch die Verschiedenheit der Michung in rerfchiedenen Organen hey den Cucurbitace in durchgeführt. Bey den Ericeen ift der Gerbestoff und die iarntreiben le Wirkung auffallend: eben fo die narcotische Beschaffenheit der Blitthen bey Azalea ponica, Rhododendron maximum, Kalmia latifolia, Ledum salaftre etc. Aber eine Anomalie ift duch die betäu-

bende Eigenschaft der Blätter des letztern, verglichen mit der zusammenziehenden Wirkung der Blätter der übrigen Mitglieder diefer Familie. Indeffen follen die Blätter von Gaultheria procumbens und Andromeda mariana auch narkotisch seyn. Der Vf. trennt die Oleinen von den Jasmineen, worin wir ihm nicht bevoflichten: denn dass Jasmin sich nicht auf Oehlbäumen pfropfen läfst, kann kein Beweis feyn. Frazinus kann auch in keiner Rücklicht zu den Oleinen gezählt werden: eher grenzt er durch Ulmus und Chailletia Decand. an die Amentaceen. In den Gentianeen ist der hittere Extractivstoff, in den Asperifolien der Färbestoff ausgezeichnet. In den Labiaten herrscht bekanntlich das ätherische Oelil vor. Aber unter den Chenopodeen ftehn Chi ambrofioides, anthelminthicum, Botrys und Scoparia vereinzelt da durch Reichthum an Gewürzstoff, während die übrigen schleimigen Extractivstoff enthalten. Die Laurinen und Myristiceen zeigen auffallende Harmonie der Grundstoffe. Unter den Trikokken aber herrscht die größte Verschiedenheit. Während Euphorbia, Jatropha, Hippomane, Toxico dendron Thunb. fich durch scharfen, giftigen Harzftoff auszeichnen, haben die Arten von Croton zusammenziehende, selbst Gewürzstoffe. Warımı die Piper-Arten unter den Urticeen anfgeführt werden. wiffen wir nicht. Sie gehören zu den Aroideen, mit denen ihre Kräfte auch übereinstimmen. Bey den Scitaminen, die hier Drimyrrhizen heifsen, erhalt die Idee des Vfs. auffallende Bestätigung: eben so bey den Palmen, Gräfern und Farrenkräutern. Aber bey den Pilzen kommen bekannte Anomalien vor, die der Vf. dadurch zu beseitigen sucht, dass er die Schlauchhaut überhaupt für verdächtig hält, welche die französischen Köche daher gewöhnlich abstreisen (ôter le foin du champignon). Allein beym Merulius Chantarellus ist doch diese Schlanchhaut eben so unverdächtig, als bey Morchella esculenta, bey der ganzen Abtheilung Pratella und Lepiota unter den Avaricis. · Dagegen stellen die Amaniten, neben einer Menge giftiger Arten auch verschiedene, ganz unschädliche, dar. Aus der Berechnung, die der Vf. am Ende hinzufügt, ergiebt fich, dass unter 150 Familien, 31 Uebereinstimmung mit dem Gesetze der Verwandtschaft zeigen. Bey 34 kommen bedeutende Ausnahmen vor: die übrigen äußern entweder blos in einigen Gruppen Harmonie der Grundstoffe, oder wir kennen diefelben noch gar nicht. Der Vf. aber rechnet die Familien, worin Anomalieen vorkommen, oder wo wir die Harmonie vermuthen, mit zu denen, wo wir dieselbe bestimmt erkennen, und zählt nun 107 Familien, die für feine Theorie fprechen. nur 3, die mit ihr in Widerfpruch ftehn. Diefe Art zu rechnen besteht doch nicht mit dem Eifer für Wahrheit. Was endlich den Antheil des Ueberfetzers an diefer

Wasentlich den Antien des Venerlezers an uteit Arbeit, betrifft, formillen wir die Richtigkeit der Ueberfetzung, den Fleifs und die Kenntniffe in den zahlreichen Anmerkungen und die Sorgfalt in den Regifiern röhmen.

### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

### Gelehrte Gefellschaften.

Die Societät der Künste und Wissenschaften zu Utrecht (Provincial Urrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen) hat den Preis einer Medaille von 20 Ducaten, oder deren Werth auf jede der folgenden Fragen gesetzt, deren Beantwortung spätstens vor dem 1. October 1319 eingereicht werden muls.

1) Glebt es hinreichende Kennzeichen, wodurch man den wahren Krebs von andern ähnlichen Schäden immer genau unterscheiden kann; und welche giebt es in diesem Falle? Muss man diesen Schaden immer als einen folchen, der aus einer allgemeinen Unordnung des ganzen Körpers entspringt, betrachten; oder ift er zuweilen blofs örtlich? Wenn er aber für eine allgemeine Krankheit gehalten werden muls, köunen dann auch äußere Mittel, wie die Amputation, oder das Mittel der fogenannten Nonnen von Rees, oder der Gebrauch anderer Aetzmittel und befonders des Arfeniks etwas zur Heilung des Schadens oder zur Verminderung der Zufälle beytragen; oder muss man solche Mittel nur als schädliche betrachten? Wenn der Schaden noch kein Symptom des wahren Krebses zeigt, aber doch befürchten lässt, dass er darin übergehen werde, und wenn keine Grunde vorhanden find, ihn anders als blofs örtlich zu betrachten; welche außere Mittel können alsdann mit einiger Hoffnung auf einen guten Erfolg angewandt werden, und welche muss man für schädliche halten?

2) Die Societät verlangt eine chemische Zergliederung von wenigstens sechs verschiedenen, unter der Dammerde verschiedener Gegenden des Königreichs genommenen Erdarten nebst einer Anzeige von den Gewächsen, welche während zehn hintereinander folgenden Jahren darauf erzeugt find und mit welchem Erfolge; fo wie auch eine Untersuchung, in wiefern der mehr oder weniger günstige Ertreg dieser Gewächse aus der Natur dieser chemisch untersuchten

Erdarten erklärt werden kann?

3) Kann man aus der Kenntniss von der Organifation der Theile eines Thiers immer mit hinlanglicher Gewissheit auf den Gebrauch dieser Theile in der thierischen Haushaltung schließen auch in dem Falle, wo man keine Gelegenheit hat, das lebende Thier felbst zu beobachten, so dass man diess Princip der Endursachen für ein nicht nur nützliches, sondern auch fiets ficher leitendes Princip in der Naturgeschichte des Thierreichs halten darf?

4) Versuch einer hollandischen Ueberseszung des He-

rodors. Die Societät verlangt, dass dieser Versuch wenigftens aus zwey ganzen, nach Belieben gewählten Bu-

a care but to proper or proper

eff. . edied 75

welcher denselben Denkspruch zur Aufschrift hat. und worin der Name und die Adresse des Verfassers fehr leserlich und eigenhandig geschrieben Tieben. Auch muss die Abhandlung in Hollandischer, Deutscher, Englischer, Französischer oder Lateinischer Sprache abgefalst (mit Ausnahme der Laceinischen Fragen, zu deren Beantwortung ausdrücklich die Lateini-sche Sprache verlangt wird), deutlich mit Italienischen Buchstaben geschrieben seyn, und postfrey dem Director und Secretar diefer Societat, Prof. F. F. L. Schröder in Uerecht zugefandt werden. Auf die Abhandlung,

nen ein Preis zuerkannt wird, werden erbrochen, die übrigen Zettel aber uneröffnet verbrannt werden. Alle gekrönten Preisschriften find das Eigenthum der Societät, und werden unter ihren Schriften herausgegeben, fo dass Niemand dieselben weder ganz, noch theilweise, noch mit einem andern Werke ohne Bewilligung der Directoren darf drucken lassen.

welche nach der bestimmten Zeit einläuft, wird man

hinsichtlich des Preises keine Rücksicht nehmen. Nur

die Zettel, welche zu den Abhandlungen gehören, de-

chern bestehe, und macht es zu einer nothwendigen Bedingung, dass die Uebersetzung, weit davon entfernt, nach jetziger Schreibart künstlich zu seyn, das Naturliche, kindlich Einfache, besonders das Naive des Originals ausdrücke, kurz, den Geist des Herodots athme. 5) Darf man die Hoffnung hegen, dass einst Phy-

fik und Psychologie werden als zwey eng verwandte Willenschaften betrachtet werden, deren allgemeiner Begriff in der speculativen Philosophie vorhanden ist? Welche Grunde gieht es für diese Hoffnung? Und welches find im entgegengesetzten Falle die Gründe, warum diese Wissenschaften, die doch für die Philoso-

phie so wichtig find, getrennt bleiben muffen?

6) Welche gegenseitige Verbindung findet zwischen der speculativen Philosophie und der Mathemat k ftatt; und welchen Nutzen können beide Wiffenschaften aus dieser Verbindung ziehen? Warum ist die Beschäftigung mit der Mathematik, auch abgesehen von ihrer Anwendung auf die Phylik, fir den Philosophen nothwendig, und welche Mittel bie et die speculative Philosophie zur weitern Verbreitung und Vervollkommnung der reinen Mathematik dar?

7) Critica instituatur disquisitio de fide cum Polubii tum Livii in gravioribus bellorum Punicorum rebus enar-

randis. 8) Memoria Ludovici Caspari Valckenarii. Keine Abhandlung über eine Preisaufgabe darf eigenhandig von dem Vf., fondern muss von einem andern geschrieben, statt des eignen Namens ihres Verfassers mit einem Denkspruch unterzeichnet, und mit einem verliegelten Zettel als Beylage begleitet seyn,

#### ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Januar 1819.

#### ERDBESCHREIBUNG.

London, b. Seeley u. Ackermann: Journal of a vifit to South Africa in 1815 et 1816, with fome account of the Miffionary fettlements of the United Brethren near the Cape of good Hope, by the Reverend C. J. Latrobe. 1818. 396 S. 4. (Preis 2 Guines.)

iefe Schrift kündigt fich anspruchslos als das Tagebuch einer Reife durch einen Theil der jetzt britischen Colonie an der Südspitze von Afrika an. Veranlassung zu dieser Reise gab, laut der kurzen Vorrede, ein mehrmals geäußerter Wunsch der in jener Colonie feit dem Jahre 1792 wieder thätigen Missionare der Brader-Gemeine, "das nämlich ein Abgeordneter von Seiten ihrer Direction in Europa nach dem Cap kommen, den Zustand der dortigen beiden Niederlaffungen der Brüder unterfuchen, und demnach das Intereffe derfelben fowohl bey der Capischen Regierung, als auch in Europa befördern möchte." Hr. Latrobe, Prediger bey der Brüderkirche in London, wurde zu diesem Dienst ausersehen, und trat in Gesellschaft einiger zur Verstärkung der Miffion in Süd - Afrika bestimmter Brüder am 1. Octbr. 1815 die Reife an. Gerade am Weihnachtsabend desselben Jahrs erreichte er das Cap, und giebt nun in dem vorliegenden Werke eine ziemlich ausführliche Nachricht von seinem Aufenthalt in der Capftadt, zu Gnadenthal, zu Grönekloof (den beiden Missionsörtern der Brüderkirche in der Cap - Colonie), so wie anch von seiner Reise bis an die Grenze des Kafferlandes, um zur Anlegung eines dritten Heidenpolten einen geschickten Landstrich aufzufin-Was der Vf. zufolge feines Auftrags an die Direction der Brüderkirche in Herrnhut amtlich zu berichten hatte, glaubte er von diesem Tagebuche ausschließen zu mössen. Die Nachricht also, welche er giebt, foll die eines beobachtenden Reisenden feyn, und diefe, heisst es in der Vorrede, war urspränglich seiner Familie bestimmt (wie denn auch das Buch den 6 Kindern des Vfs. zugeeignet ift), auf Verlangen aber mehrerer Freunde ward he auch dem größern Publicum durch den Druck mitgetheilt.

Es kommt nun bey der Beurtheilung des absoluten Werths und des allgemeineren Interesse einer folchen Schrift gewiss fehr viel darauf an, ob dabey allein oder hauptfächlich Rücklicht genommen wird auf die Befriedigung, welche der Vf. willenschaftlichen Forschern gewährt, oder ob dabey gesehen wird auf die Theilnahme, welche der Vf. durch fich A. L. Z. 1819. Erfter Band.

felbst, durch seine Ablichten, durch seine eigen thumliche Art zu fehen und zu erzählen, bey den Leselustigen überhaupt, zu erregen vermag. Sollte also auch ein Schriftsteller wünschen missen, in der ersten Rücksicht nicht streng beurtheilt zu werden, so könnten ihm dennoch in der letztern Rücksicht immer noch Ansprüche genug auf die Werthschätzung und auf den Dank des Publicums übrig bleiben. Diels aber, darf man fagen, ist hier wirklich der Fall. Freylich dürfte weiler der Geograph, noch der Statistiker, noch der Nathrforscher etwas neues, zuverläffiges und wichtiges in dem Tagebuche des Hn. L. finden. - Demjenigen aber, der den Menschen auf seinen verschiedenen Bildungsstufen, nach seinen Eigenthümlichkeiten in verschiedenen Himmelsstrichen, nach seinem sittlich-religiösen Charakter unter besondern Umständen näher kennen zu lernen wunscht, wird gar vieles von dem, was dieses Tagebuch enthält, willkommen und wichtig fevn. Ueberdiess gewährt diess Buch als eine an dem Faden der mehr oder minder bedeutenden Vorfalle jedes Tages fortlaufende lebhafte Erzählung eine unterhaltende Lecture. Wie anziehend ist nicht alles, was der Vf. von Gnadenthal erwähnt! wie erfreulich ist es hier zu bemerken, dass die frommen Bemühungen einer kirchlichen Gesellschaft in Europa den verdrängten. unterdrückten, herabgewürdigten Ureinwohnern in Südafrika fichre Zufluchtsörter nicht nur, fondern auch Anleitung und Mittel zu bürgerlicher, fittlicher und religiöfer Cultur verschafft haben und zu verschaffen fortfahren! wie fühlt man sich nicht in der That ergriffen, wenn man dem Vf. folgt in dem. was er von dem öffentlichen Gottesdienste, von dem Gesange der Hottentotten-Gemeine, und besonders von der gemeinschaftlichen Feyer des heil. Ahendmahls mit den nach gehöriger Belehrung und Pritfung zu dieser Feyer hinzugelassenen ehemaligen Heiden anführt! "Welch ein Wunder, ruft der Vf. S. 74. aus, hat Gottes Kraft hier durch die einfältige Predigt des Wortes vom Kreuze gewirkt! Was mülfen die Gefühle der Männer feyn, die zuerst zur Erneuerung dieser Mission gebraucht wurden - seit nicht länger als dem Jahre 1792 - wenn sie die Früchte ihrer Arbeit betrachten! Ich äusserte diese Bemerkung, fagt der Vf., gegen den Vater Marsveld (einem jener Missionare), und seine Antwort wart nes ist so sichtbar das Werk Gottes und nicht der Menschen, dass man es beynahe vergisst, dass wir überhaupt nur dabey gebraucht wurden!"
Es glückte Hn. L., wie man aus dem Verfolg

des Tagebuches fieht, in dem öftlichen Theile der

Colonie in einiger Entfernung von der Algoabay am Witterivier eine Gegend zu finden, welche zur An- 1816 antrat, besuchte er auch St. Helena, und war legung eines dritten Millionsorts geschickt schien, und noch unbehaut und unbesetzt war. Auch begünstigte die Capische Regierung diese besondre Entdeckungsreife der Missionare auf das wohlwollendste und thätigste - und, spätern Nachrichten zufolge, haben sich um diese Zeit schon einige Missionare in jene aufgefunden, und von der Regierung für die Zwecke der Mission abgetretne Wildniss am Witterivier begeben, um dort eine Hottentotten-Gemeine zu fammeln. Es giebt also nun noch ein drittes Afyl für die Abkömmlinge der Ureinwohner am Cap and wenn fich diese auch keineswegs unvermischt erhalten haben, fondern gegenwärtig aus allerley farbigen Leuten von Hottentottischer oder ähnlicher Ahkunft bestehen, so wird doch den Ueberresten der ehemaligen Nation innerhalb der Colonie durch diese Missionsörter eine einigermaassen unahhängige Exiftenz gefichert.

Den Eindruck, welchen die Beschreibungen des Oertlichen machen, hat der Vf. merklich erhöht and belebt durch 16 zum Theil aufserst nette und der Natur getreue Anfichten und Aufrisse - fo wie dem Werke auch eine Karte von dem Britischen Gebiet in Südafrika beygefügt ift, auf welcher man den Weg des Reifenden bemerkt findet. Mit welchem Humor der Vf. ein Reiseabenteuer erzählt, davon kann S. 236. von einem durch die allgemeine Flucht

der Ochsen eines Landgutes zeugen.

Vielleicht finden fich hie und da Aeufserungen und Bemerkungen in diesem Buche, denen gerade nicht jeder Lefer feine Beyftimmung möchte geben wollen. Dahin gehört wohl schon für manche alles, was ganz im Geiste der Religionspartey ausgesprochen ift, zu welcher der Vf. gehört - fich fo aber auszusprechen, ist unstreitig das Recht des Vfs. als Mitglied derfelben; - dahin könnten vielleicht von andern auch gerechnet werden folche Aeufserungen, in welchen fich das Hochgefühl der Britten an den Tag legt - diese aber find ja wohl das Recht der Nation, welcher der Vf. angehört, am wenigften aber möchten fich einige andre Bemerkungen, welche dem Vf. eigenthümlich find, vertheidigen laffen - wie z. B. eine exegetische (S. 6.), eine andre über die aus deutsch und holländisch barbarisch gemischte Sprache, deren sich manche Missionare bedienen (S. 297.); auch hätte der botanische Freund des Vfs., Hr. Burchell, ihn wohl davor bewahren können, die Dacha der Hottentotten (S. 334.) als Cicuta zu bezeichnen. Einigen Uebelstand macht es allerdings auch, dass der Vf. durch die ihm geläufige, hochdeutsche Sprache verleitet worden zu feyn scheint, eine Menge Namen, die als in der Co-Ionie üblich, folglich als niederdeutsche oder holländische angeführt werden, halb oder ganz hochdeutsch euszudrücken, z. B. Rothe Hooghte flatt Roode hoogte - Mauschund ft. mvishond - cuytjes ft. geitjes - Nacht - und Dachschlange ft. nacht - und dagfiling - und mehrere andere.

Auf der Rückreise, welche der Vf. im Octhr. glücklich genug, diess berühmte Gefängniss, doch nicht den berühmten Gefangenen, recht mit Muße und vom Oberbefehlshaber begitnftigt, in Augenschein nehmen zu können, wovon man ihn mit grofsem Vergnügen erzählen hört.

Der Stil des Vfs. ift durchaus einfach und ungekünftelt, ohne alles bey einigen feiner Vorgänger merkliche Bestreben, gewöhnlichen, unbedeutenden oder gar widrigen Gegenständen durch ausgesuchte oder tönende Phrasen einen versehlten Anstrich zu geben. Gewifs aber lieft man ihn darum um fo lieber, wozu auch für diejenigen, denen das Original unzugänglich feyn möchte, durch vollständige in den neuern periodischen Schriften der Brüdergemeine enthaltene Auszüge Gelegenheit ist gemacht worden,

#### GESCHICHTE.

LEIPZIG . b. Brockhaus: Leben und Schickfale Emanuel August Dieudonne's, Grafen von Las Casas, Begleiters Napoleons nach der Infel St. Helena. Nebft Las Cafas zwey Sendschreiben von St. Helena an Lucian Bonaparte (vom Englischen Minifterium unterdruckt) und von Frankfurt an den Grafen Bathurft in London (bisher unbekaunt geblieben). Nach authentischen Mittheilungen und hier zuerft bekannt gemacht. 1818. 120 S. R.

Dass in Europa die Spitzfindigkeiten in seinem gelehrten Wesen immer mehr überhand nehmen, war leicht zu bemerken und nachzuweisen, weil die Bücher aller Welt vor Augen liegen; dass die weiblichen Künfte, zu hakeln, zu necken und einander wehe zu thun, in dem Geschäftswesen immer grofsern Spielraum gewinnen, war weniger offenbar, weil die Amtsschreibereven sich in ihre Schränke verschliefsen, und weil sie eher Ekel als Theilnahme erregen, wenn irgendwo davon ein fehmutziges, namenloles Stückchen ans Licht gezogen wird. Aber was Europa vor lich felbst verbirgt, das spiegelt von St. Helena herüber: felbst auf diesem öden Felsen, mitten im unermesslichen Weltmeer können die Europäer das Necken unter einander nicht lassen. Sie find begreiflich alle fammt und sonders ungern dort, fie find eben deswegen übler Laune, und Napoleon mag zuerft mit dem Sir H. Lowe die Zänkereyen angefangen håben; aber er hat doch an diesem seinen Meister gefunden, und die Schuld ist mindestens gegenfeitig fowohl nach der vorliegenden Schrift, als nach den Schreiben des Grafen Bathurft und den Anmerkungen Napoleons dazu, welche die englischen Zeitungen bekannt gemacht haben.

Las Cafas schreibt von St. Helena an Lucian Bonaparte, dass "Napoleon unter dem Donner der feindlichen Kanonen der provisorischen Regierung zu Paris habe fagen lassen: er sey erbötig, fich an e Spitze der Armee zu stellen, und gut dafür, den ind dergestalt zu schlagen, dass der Regierung Zeit id Mittel gesichert würden, mit mehr Vortheil sich

Unterhandlungen einzulassen." Dieses Ancrbien. welches bekanntlich nicht angenommen wurde, weift, das in Napoleons Seele das Hirugespinnst vom ofsen Siege unvertilgbar feltfals, und ihm die fonenklare Berechnung überschen liefs, dass ein Sieg per Blücher und Wellington den Auzug der Oeftreiier nicht aufhalten, das Gleichgewicht der Kräfte icht herstellen und nichts nützen, sondern nur urch vermehrte Erbitterung schaden konnte. Las afas erzählt ferner, dass er sich von Rochefort zu inem englischen Kreuzer begeben, und dessen Kaitän, der nicht genannt ift, ihm eröffnet habe: er v von Seiten feiner Regierung ermächtigt. Napoleon nd fein Gefolge nach England überzuführen, im all diefs ihm angenehm feyn kömite. Auf diefe jachricht habe N. fein Gefolge um fich verfammelt, nd alle feven der Meinung gewesen, die angebotene faffreundschaft anzunehmen. Darauf bezieht fich nch die hier gelieferte Erklärung N's vom 4. Aug. 815; "Ich bin Englands Gastfreund. Ich bin gecommen auf die Auffoderung des Kapitäns felbst. Es at diefer gefagt" u. f. w. Auf gut deutsch hat inless der Kapitan nichts weiter gesagt, als N. muls ich ergeben, denn er hat alle Unterhandlung verveigert, er hat erklärt, dass er jedes Schiff, woruf N. fich befände, nehmen werde, und er hat in einer Eigenschaft als feindlicher Kreuzer denselben ufgefodert, zu ihm zu kommen, also weder für ich, noch für England Gastfreundschaft, sondern Kriegsgefangenschaft angeboten. Uebersieht man eiien Augenhlick diese Thatsachen, so ist man in Geahr, durch den glänzenden Wortschleyer des Graen getäuscht und geblendet zu werden. Seine Bechreibung der Ueherfahrt nach St. Helena und des dortigen Lebens stimmt mit den Zeitungsnachrichten überein; den Admiral Malcolm schildert er liebenswirdig, "unfere Reizbarkeit im Unglück, fo wie die Besonderheit seiner officiellen Lage haben allein uns abgehalten, ihm und der Lady Malcolm, deren Charakter wir innigft verehren, die Gefühle, welche sie uns eingeflost, an den Tag zu legen. Dagegen heißt es von dem Sir H. Lowe: "wir feufzen hier unter der Tyranney und Willkür eines einzigen Mannes, eines Mannes, der feit 20 Jahren kein anderes Geschäft hatte, als Italiens Verbrecher und Ucberläufer in englische Regimenter zu stecken und in Zucht zu halten. - Er giebt uns die Zeitungsblätter, worin wir schlecht behandelt werden, und entzieht uns diejenigen, worin unferer mit weniger Feindfeligkeit gedacht wird u. dgl. m. Mit Unwillen wird einst die Frage anfgeworfen werden, was dergleichen Behandlinig mit der Sicherheit der Gefangenen zu schaffen habe? Dieses Schreiben an Lucian follte durch die Hande des Sir H. Lowe gehen, da er aber dem Grafen andeuten liefs, dafs er ihn fortschicken werde, wenn in feinen Briefen ferner Anzüglichkeiten vorkamen, und ein Bedienter des

Grafen fich zur heimlichen Fortschaffung des Schreibens erbot, fo gab er es dem Bedienten, und bald darauf war es bey dem Sir H. Lowe, der Graf aber . verhaftet und nach etwa 6 Wochen eingeschifft, auf dem Vorgehirge der guten Hoffmung ferner 7 bis 8 Monate gehalten, und endlich auf feine eigenen Koften nach England geliefert. Hier kam er wieder in Haft, und muste fich mitten in der Nacht nach Dover führen lassen, wo er seine Papiere und Schreibzeug erhielt, und, nach Vorweifung aber ohne Mittheilung eines schriftlichen Befehls des Pring-Regenten, mit Zuräcklassung seiner Papiere, nach Ostende eingeschifft und von hier gleich einem Missethäter durch die Niederlande geführt wurde. So schrieb er an den Grafen Bathurst im December 1817, und kler Brief ward gedruckt, weil ein Parlementsglied in der Sitzung vom 14. May 1818 gefagt hatte, dass der Graf die Kunst verstehe, seinen Worten einen doppelten Sinn unterzulegen, und dass er für sein Vergehen nur wenig gebüst habe. Er seinerseits fodert Genugthuung für seine Verhaftung und die Auslieferung feiner Papiere, widrigenfalls will er gerichtlich klagen. Er hat in England zu bleiben gewünscht, um für Napoleon eine mildere Behandlung zu erwirken, der fich, nach seiner Meinung, für Frankreich aufgeopfert, und gleich bewunderungswürdig im Unglack wie im Glack gezeigt hat. Mit Rackficht auf diese Ueherzeugung des Grafen machen beide Schreiben femem Herzen Ehre, und find mit mehr Gefühl und natürlicher Beredfamkeit als Sprachkunft entworfen, gegen welche in dem letztern, das auch französisch abgedruckt, sich einige Unachtsamkeiten finden. Die ihnen vorangehende Lebensbeschreibung des Grafen ist hekanntlich von ihm öffentlich abgelengnet, und theils durch Wiederholungen, theils durch Lobpreisungen entstellt.

Einer der Vorfahren des Grafen war der Fahnenträger jenes Heinrich von Burgund, der das Königreich Portugal gründete, und nach einem Siege alle Wohnungen der Mauren (todas las calas) im Gefichtskreife des Schlachtfeldes feinem Waffenbruder verlich. Auch der muthvolle Vertheidiger der Indianer, der Bischof Chiazo Bartholomaus von Las Cafas, gehört zu dem Geschlecht des Grafen. Er selbst ift auf dem Schlos seines Namens in Languedoc geboren, in der Parifer Militärschule erzogen, im Seedienft, bev Schlachten und in der neuen Welt gewefen, er hat mit den Ansgewähderten gefochten, dann in London von Unterrichtgeben und von der Herausgabe feines bekannten historischen Atlasses fich ernährt, über dem Arbeitserfolg den Adel, aber nicht fein Vaterland vergeffen, und nach feiner Rückkehr in Frankreich als Freywilliger gegen die Engländer auf Walcheren gedient. Dadurch ist er Napoleon be-Rannt, Kammerherr und Mitglied des Staatsraths geworden, und zu mehrern Sendungen nach Holland und Illyrien gebrancht. Er hat die jote Legion der Nationalgarde gegen die Verbündeten vor Paris geführt; am königl. Hofe die Anmaalsungen der Ausgewanderten bekämpft, bey Napoleons Rückkeln von Waterloo unaufgefodert den Dienft als Kammerhert verfehen, und bey ihm bieiben zu dürfen gebeten, worauf er erft gefragt: ob er wiffe, wohin das führen könne? nach der Antwort: daße en diefer Hinsicht keine Berechnung gemacht habe, nichts als ein: Nun wohlan! erwiedert bekommen. Und er hat ihm feitden gedient, daß Napoleon felbft auf feinem Felfen noch um einen solchen Diener zu beneiden gewesen.

#### SCHÖNE KÜNSTE.

Letrzig, b. Brockhaus: Der Schicksalsstrumpf. Tragödie in zwey Akten von den Brüdern Fatalis. 1818. 160 S. 8.

Dieses Product scheint eine Parodie der neuern Schickfalstragodieen feyn zu follen, und Werner's Februar (der S. 17. ausdrücklich genannt ift), die Schuld und die Ahnfrau mögen die Veranlassung dazu gegeben haben. Die Tagesblätter haben Hn. Caffelli in Wien als Vf. genannt. Ob aber schon Ausdrücke, wie gewunken (gewinkt), meine Gucken (Augen), Bufferle (Küfschen), Speifeschranken (Schränke) u. dgl. m. auf einen Wiener denten, fo ist doch schwer zu glauben, dass der Bearbeiter des Raphael und Vf. so mancher echt humoristischen Gedichte seinen Ruf mit fo etwas befleckt haben follte. Der falfche Gebrauch der Schickfalsidee ist bereits fehr geiftreich von Eberhard parodirt worden in seiner Schicksalskomödie: das Erdbeben, Salina 1812. Heft 4. Vorliegendes Machwerk ift aber keine Parodie, auch keine Satire, fondern ein Bücherpasquill ungefähr im Geifte des Hanswurft von Salzburg mit dem hölzernen Gat, womit vor 40 Jahren Göthe's Gotz von Berlichingen mit der eifernen Hand augefochten wurde. Das Schickfal, welches in neunerley Gestalten, unter andern auch als Hund (des Aubri yorausietzlich) erscheint, fagt S. 39:

> Kurz all' diese Leute, Die durch meine Macht Ich zusammen gebracht, Sind Galgen geweihte.

Später kommt es als ein Herr Fad-Dumm (Fatum) vor, und das Product schließt mit der Frage:

Wär kein Schickfol dumm auf Erden, Könnten Trauerspiele werden?

Der angeführte Calembourg auf das Wort Fatum enthält eine vollkändige Kritik des Buchs. Rec. würde daffelbe unangezeigt bey Seite gelegt haben, wenn es nicht Gelegenheit glue, einige nützliche Worte über die Parodie überhaupt zu fagen, deren Begriff, in den Köpfen der Theaterferibenten befonders, fich in den Köpfen der Theaterferibenten befonders, fich icht zu verwirren ficheint, wie unter andern die Wien auf der Bihne verunglickte Polig egen die Wien auf der Bihne verunglickte Polig egen die

das Trauerspiel Sappho beweisen. Das Wesen der Parodio ist Benutzung des ursprünglich Ernsthaften zu komischem Effect. Die reine Parodie bringt ihn dadurch hervor, dass sie das urspränglich Ernsthafte fatirisch auf einen andern Gegenfland anwendet. So parodirte Schitz die Kapuzinerpredigt aus Wallensteins Lager, die freylich schon an sich viel Komisches hat, indem er sie, geist-reich verändert, einem eifrigen Theaterkunstrichter in den Mund legte; fo Röller Schiller's Glocke, indem er ihren Guls in ein Kaffeekochen verwandelte. Die unreine Parodie richtet ihre Satire gegen ihren eignen Gegenstand. So parodirt Herodes vor Bethlehem die Hussien vor Naumburg mit Gläck. Diese Gattung berührt die Grenze des Lächerlichmachens durch Nachspotten und Verdrehen. Diess verletzt an und für fich den guten Geschmack, es ift als etwas Gemeines und Grobes aus der guten Gesellschaft verbannt, und kann in der Literatur fich nur dadurch halten, dass es in der Ausführung allen Schein von Gemeinheit und Grobheit vermeidet, und uufer moralisches Gefüld, welches au der muthmaafslichen Ablicht zu beleidigen Anstofs nehmen könnte, durch die Gerechtigkeit der fatirischen Vorwürfe verfolint. indem es uns zu folcher Verföhnlichkeit durch die Ergetzlichkeit des Witzes und Humors besticht. Im entgegengesetzten Falle entsteht ein Schimpfgedicht, und, wenn der Vf. fich nicht genannt hat, ein literarisches Pasquill, wenn schon nicht allemal ein solches, welches die Perfonlichkeit des parodirten Autors angreift.

### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

## Universitäten.

## Königsberg.

Unsers Universität, die in Kurzein zweyer ausgezeichneter Lehrer beraubt wurde, sieht einem neuen Verluste antgegen, indem der Hr. Consist. Rath u. Prof. Dr. Krause von dem Grofsberzogl. Weisparischen Hofe den Ruf als Oberhofprediger, Beichtvater, Obercon-

fiftorial - und Kirchenzath und Generalfuperintendene erbalten und angenommen hat. So allgemein feine Verdienfte um die Bildung unfrer jungen Theologen anerkannt wörden, so tiet wird sein Verlaft von leiner Gemeinde und der Stadt empfunden, deren ehren werthe Anstrengungen, ihn fich zu erhalten, (eine jährliche Zulage von Tausend Thaler und füultundert Jährliche Zulage von Tausend Thaler und füultundert Jährliche Zulage von Tausen Zulage erfolgtos bleiben.

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Januar 1819.

#### NATURGESCHICHTE.

Görningen, b. Dieterich: Primitiae florae Effequebosnifs, adiectis deferiptionibus' centum circlier ftirpium novarum observationibusque criticis. Auctore Georg. Frid. With. Meyer, Phil. Doct et Lit. M. Cum tab. aeneis II. X und 316 S. 4.

enn die Hitze des Klima's nicht fo fehr erschlaffte; und die Gewinnfucht nicht mächtiger wirkte, als die Neigung, die Natur zu erfor-. Ichen; fo müste der unendliche Pflanzen - Reichthum Surinam's uns schon viel bekannter seyn, da unzählige Europäer in jenen Kolonieen gelebt haben und noch leben. Aber außer Aubert haben nur Rottböll und Rudge einige Pflanzen aus Surinam beschrieben, und es ist daher wahrer Gewinn für die Wissenschaft, wenn neue Beyträge zur Flor jener Kustenländer erscheinen. Der Vf. des vor uns liegenden Werks, eigentlich Forstmann, hat mit Eifer und Glück seit mehreren Jahren die Botanik wilfenschaftlich studirt. Er erwarb des bekannten Rod-Ichied Pflanzen-Sammlung, die dieler, als Arzt der Kolonie Effequebo, hinterlassen. Auch theilte der - treffliche Mertens in Bremen dem Vf. mehrere Pflanzen aus ienen Gegenden mit. Diese werden hier genau bestimmt und gut beschrieben. Folgendes find neue Gattungen: 1) Anthodifcus. Sie gehört zu den Rofaccen oder Myrten. Mit den erftern hat sie die Stellung der zahlreichen Staubfäden auf einem kelchartigen Nektarring gemein. Aber sie ist durch die Menge von Piftillen ausgezeichnet. In dieser Rückficht grenzt fie an Vanquelina Bonpl. und Eucryphia . Cav. Da indess die Frucht nicht bekannt ift, fo bleiben wir zweifelhaft. Rodschied fand die Pflanze als hohen Baum mit wohlriechenden Blumen (Anth. trifoliatus). 2) Astrocaryum, eine Palme, deren Blaten aber nicht unterfucht werden konnten. Bey den weiblichen fand indess der Vf. doppelte Kelche (Kelch und ftehen bleibende Corolle, wie hey Elais). Die Fetzen (laciniae) diefer Blumenhallen find aber nicht gezählt, und Rec. vermuthet, dass die Gattung fieh mit Geonoma Willd. vereinigen läst. Doch hedürfen überhaupt die südamerikanischen Palmen noch einer genauern Sichtung, da felbst die neuen Kunth'schen Gattungen nicht über allen Zweifel erhaben find. 3) Borreria, zu den Rubiaceen gehörig. Gegen den Namen müchten doch die Lichenologen die Einwendung des doppelten Vorkommens machen: denn ehe Acharius gleichnamige Flechte den Namen verliert, mussen erit die Grundsatze des - A. L. Z. 1819. Erster Bank.

Letztern über die Natur und Anordnung der Lichenen widerlegt werden, und diess ist noch nicht geschehen. Was nun die Gattung selbst betrifft, so fteht fie zwischen Diodia und Spermacoce. Von der letztern unterscheidet sie sich durch zweytheilige Kapfeln: von Diodia aber dadurch, dass die Klappen der Kapfel fich nach innen biegen, und die einzelnen Saamen am innern Rande fitzen haben: da die Kapfeln der Diodia mit wahren Scheidewänden verfehen find, an denen die einzelnen Saamen hangen. Diels ift eine feine Bemerkung, und es dürften mehr Spermacocen zu dieser neuen Gattung gehören. Die von Plée fehr schön gestochene Abbildung stellt eine Art, B. fuaveolens, dar, welches Spermacoce fruti-culofa Patr. Brown. Jam. p. 141. n. 4 ist. 4) Cala-thea, eine Scitamine, der Maranta sehr nahe; aber unterschieden durch den zwey- nicht dreytheiligen innern Saum der Corolle, durch den flufus petaloideus, (den indess einige Maranten auch besitzen) und vorzüglich durch drey Saamen in der Frucht. Maranta Cassupo Jacqu. ilt die Art, die der Vf. als C. discolor aufitellt. Aber er reclinet Maranta lutea in fo fern mit Unrecht dazu, als die Kapfel der letztern blofs einen Saamen enthält. M. Caffupo hat Rec. nicht unterfucht: indefs kann fie so nicht abweichen, dass nicht der Embryo, wie bey M. lutea, im Dotter liegen follte. Davon fagt der Vf. bey feiner übrigens genauen Beschreihung des Saamens nichts. Maranta arundinacea weicht, nach Hegetschweilers Untersuchung, freylich durch flylus filiformis ab. Aber Rec. erlaubt fich den bescheidenen Zweifel, oh H. die wahre M. arundinacea gehabt habe. Rofcoe kennt nur eine mit flylus petaloideus. 5) Drepanocarpus ift Pterocarpus apterus Gartin., und blofs durch den Mangel an Flügelhaut der Frucht unterschieden. 6) Forsteronia. Rec. wiinschte auch hier einen andern Namen, da Smiths Brunonia fich wohl entschuldigen, aber nicht nachahmen läfst. Die Gattung ift eine Echites, durch gleichseitige Theile des Corollenfaums, wie Holarrhena R. Br., unterschieden, und würde zu der letzteren gehören, wenn fie nicht Nektardrufen hatte. Dass die Saamen mit einem Haarschopf versehen find, wird nicht angegeben : oder foll femina carnofa vielmehr comofa heißen (was unter den Druckfehlern nicht bemerkt ift). Aber warum ift diele Forsteronia keine Parfonsia R. Br.? Der Vf. fagt, weil diese nur einen Fruchtknoten hat. Dennoch trägt fie zwey zufammen gewachlene Bälge, und den Hauptcharakter: freve Kuchen der Bälge, hat der Vf. übersehen. 7) Hydromystria, eine Hydrocharide, die der Vf. neben Hudrodrocleis Rich. Itellt, die uns aber noch verwandter mit Damafonium Schreb. feheint. Schade, dass die Früchte noch nicht reif waren, um gewils zu werden, ob es wirklich eine eigene Gattung ift. 8) Pentaceros (vielmehr Pentaceras), offenbar eine Samydee; aber hinlänglich verschieden durch das Zahlen-Verhältnifs (indem nur fünf Antheren), durch den Mangel von Schuppen zwischen den Autheren, die unter einem keulenformigen Hörnchen auf der Spitze der Fetzen der Corollenröhre stehen. Schade, dass auch hier die Frucht nicht unterfucht werden konnte. 9) Pyrofloma. Weil die reife Frucht unbekannt ist, so kann man nicht fagen, ob die Pflanze eine Personate oder Viticee ift. Der große röhrige fünflappige Kelch ist ausgezeichnet. 10) Tilefia, eine Radiate, die neben Anthemis fteht, und fich hauptfächlich durch den abweichenden Bau, durch gespaltene Strahlblümchen und dreyfache Hüllen der Saamen unterscheidet.

Auch manche Aublet'sche Gattungen werden bestätigt oder näher bestimmt. Von Coutoubea wird als merkwürdiger Charakter angegeben, dass die Staubfäden auf Schuppen in dem Eingang zur Blumenröhre Itehen. Juffieu und Andere drucken diels durch Erweiterung der Staubfäden an der Basis aus-Mit Canscora Lam. und Orthostemon R. Br. fehr verwandt, wird hiedurch diese Gattung sehr gut unterschieden. Contoubea spicata, die Aublet schlecht abgehildet, und selbst Vahl nicht hinreichend beschrieben, wird hier vollständig erörtert. Von Cucullaria werden drey Arten angegeben: 1) C. excelfa W. (Voshy Aubl. T. 6); 2) C. tomentofa (C. excelfa Vahl.) durch den roftfarbigen Filz auf der untern Seite der Blätter verschieden. 3) C. tetraphylla, deren leder-artige Blätter zu vieren stehen. Viel Fleis ist auf die merkwürdige Souronbea verwandt, die man zur Ruyschia gezogen, und bey der der Vf. eine vielsaamige Beere findet, da Aublet und Juffieu eine fiinffächerige Frucht angeben. Dadurch würde diele Gattung der Ruuschia noch näher kommen, wenn die letztere nicht eine fünfblättrige Corolle hätte, die bey Souroubea einblättrig ist. Auch schwillt der Bläthenstiel unter dem Kelche sehr stark an, was bey Ruyschia gar nicht der Fall ift .. Der Vf. nennt diese Bildung Anthocorynium. Tontanea (Bellardia W.) findet der Vf. ganz mit Coccocypfelum Patr. Brown. übereinstimmend. Rec. muss ihm darin ganz Recht geben.

Ungemein reich ift die Ausbeute an neuen, und an Berichtigungen fehon bekannter Arten. Unter diesen heben wir nur solgende aus: Macrolobium hymenacoides Vahl und Hippocratea malpighiassolia Rudg, werden berichtigt. Die letztere wird als Tonfilla aufgesihrt. Bey den Cyperoiden macht H. M. die interrisante Beinerkung, dafs die Borsten und Schüppchen in den Blüthen zwar wichtig zur Unterfeheidung der Arten sind, aber nieht zur Bostimmung der Gattungen hinreichen, weil sie nicht fundhaft seyen. Bee, giebt dem Vf. gern Recht,

weil alle zu feine Unterscheidungen der Gattungen, bloß auf einem Merkmahl gegründet, die Willenichaft nur erschweren. So find-die Gattungen Dichromena und Rhynchospora Vahl nicht gut von Schoenus zu unterscheiden. Cyperus Hydra und rotundus halt der Vf. für nicht verschieden. Cuperus callophorus, eine schöne neue Art. Auch Marifcus Vahl. fällt nach dem Vf. mit Cyperus zusammen, da am Ende bloss die geringe Zahl der Blüthchen der Hauptcharakter der ersten Gattung ist. Denn die leeren Schüppchen an der Basis des Achrchens kommen auch bey einigen Cyperis vor. Eleocharis R. Br. und Fimbriffylis Vahl. werden ebenfalls billig mit Scirpus verbunden. Bey Eriochloa Kunth. wird der Charakter verbessert. Nicht die borstige Hälle der Blathchen, sondern der einseitige Stand der letzteren, die gegrannten Kelche und die flache innere Spelze unterscheiden die Gattung von Milium. Bey Panicum, wovon der Vf. viele neue Arten aufftellt, werden die neuen Gattungen, von Palisot-Beauvois angegeben, verworfen. Der Vf. hat Recht, wenn er die Granne für einen unwichtigen Theil hält; aber, ftimmt alles übrige überein, fo dürfen wir fie doch nicht übersehen, und die Andropogonen find aus diesem Grunde doch wohl richtiger in mehrere Gattungen abgetheilt. Vortrefflich ift die Unterfuchung der Blüthen des Saccharum officinarum, woraus hervorgeht, dass Sacquin mit Unrecht vermuthete, es möge ein Andropogon seyn. Der Vf. fand lauter vollständige Zwitterblüthen. Aber sollte Saccharum caudatum des Vfs., welches mit S. contractum Kunth. wahrscheinlich einerley ist, nicht vielmehr ein Andropogon feyn? Von Maripa Aubl. wird eine Ineue Art M. erecia aufgeführt. Indem der Vf. Viola Hybanthus Aubl. als V. Aubletii aufftellt, zeigt er durch genauere Untersuchung, dass unter der erstern Benennung vier verschiedene Arten begriffen werden: nämlich die Aublet'sche, ferner Löfling's Piola arborescens und Calceolaria frutescens und Jacquin's Viola Hybantha. Dracontium pertujum heilst hier Calla Dracontium. R. Brown hatte schon vermuthet, dass es zu der letztern Gattung gehöre. Nymphaea Rudgeana ist die for N. Lotus gehaltene westindische Art, die H. M. fehr gut von der letztern unterscheidet. Sie hat nämlich Blätter, die oben höckerig, und deren Lappen auseinander ftehend find, keine Nerven in den Kelchblät ern und die Staubfaden von gleicher Länge mit den Corollenblättern. Noch eine Art ist N. blanda (N. glandulifera Rodfchied), deren Blätter fehr ftumpflappig, gleichfalls oben mit Höckern beletzt, und herzförmig, die Corollenblätter aber kürzer als der Kelch find. Jacaranda rhombifolia des Vfs. giebt zur Unterscheidung dieler Gattung von Bignonia Gelegenheit. Volkameria und Clerodendron halt Rec., wie der Vf., auch nicht für hinlänglich verschieden. Wir übergelien eine Menge anderer Bemerkungen, wodurch, wie durch die vielen neuen Arten, das Werk für die Kenntnis der tropischen Gewächse höchst wichtig. ja unentbehrlich wird. BER-

Berlin, b. Dömmler: Plantaé e familia Asperisoliarum nuciferae. Descripst 3. Georg. Christ. Lehmann, Med. et Phil. D., Hilt. nat. Prof. P. I. II. 1818. 478 S. 4.

Nur durch Monographieen von Familien, die mit o vieler Sachkenntnifs und Beurtheilung gearbeitet verden, als die vorliegende, kann die Willenschaft Hätte der Vf. noch die großen Samm. ungen in England vorher fehen können, fo würde eine Arbeit freylich an Vollständigkeit und Sicherieit ungemein gewonnen haben: denn die wichtigten Pflanzen-Sammlungen des festen Landes hat er refflich benutzt, die Gattungs-Charaktere verbefert, die Synonymie berichtigt, sehr gute Beschreijungen gegeben und eine Menge neuer Arten entleckt und bestimmt. Wir heben zuerst die neuen Sattungen aus: 1) Tiaridium (Heliotropium indicum ..) mit vier zweyfücherigen Nüffen. 2) Echinopermum. R. Brown's und Swartz'ens Ansehn bewog len Vf., die mit Widerhaken versehenen Früchte ion Myofotis Lappula, echinophora Pall. als Charakter siner neuen Gattung anzusehen, um so mehr, da liese Früchte an den Mittelfäulchen hängen und ine undurchbohrte Balis haben. Bey Myofotis find ie dagegen an der Basis durchbohrt und sitzen mit liefer auf. 3) Craniospermum, dem Lithospermum erwandt, aber durch fehr lange Staubfäden und n der Basis ausgehöhlte Nüsse unterschieden. Der Vf. kennt nur eine bisher ganz unbekannte Art aus Sibirien, welche hiezu gehört. 4) Moltkia. Auch nier find die Staubfäden lang vorstehend, aber die Nüsse find ungleichförmig und an der Basis undurchochrt. 5) Colsmannia mit fünfwinkligem gefärbten Selch, glockenformigen Corollen, vier dreykantigen Noffen, an der Basis durchhohrt und auf dem Kelch eingefügt. 6) Stomotechium, mit fleischigen Gewölbehen am Rachen und vier an der Basis durchbohrten Naffen. Michaux Onofmodium nennt er mit Sprengel Purshia. Lycopsis und Anchusa unterscheidet er theils durch die aufgeblasene Beschaffenheit des Kelches der erstern, theils durch die Barthaare im Rachen, da A. eigentliche Gewölbehen hat. Dergetalt find Lycopfis orientalis, variegata, arvensis L. and macrophylla Lam. Anchusen. Dagegen gehören Anchusa picta, rosea M B., ventricosa Smith, alpestris Steven; und lutea Hornem. zur Gattung Lycopfis. Die Gattung Omphalodes Tourn. Links und Trichodesna R. Br. werden aufgenommen. Zu den erstern jehören, wie zum Theil schon bekannt ist, Cynozlossum nitidum, cappadocicum W., omphalodes L., ustanicum Vahl., linifolium I., myofotoides Labill., and feorpioides L. Zu Trichodesma Borago indica, reylanica und africana.

Wie groß der Zuwachs an nenen Arten ist, erellt schon daraus, daß, der Vf. einige funtzig Helioropia aus eigener Anscht beschreib. H. gnaphloes schließt er aus, weil die Frucht eine zweykörige Beere ist, die Pflauze also zur Gattung Mossekmidia gehört. Von Myosotis (ohne Eckinospermum) werden 24 Arten aufgefährt: Wir bemerkens daß M. Sylvatica Ehrh., alpestris Schmidt (rupicola Engl. bot. suaveolens W.), palustris, arvensis, versicolor Elirh., nana Wulff. als eigene Arten erscheinen. Myosotis squarrosa Retz. bringt er zur M. Lappula; aber Marschall von Biebersteins gleichnamige Pflanze steht als eigene Art da. Cynoglossum bicoler W. ist Abart von C. officinale. Batschia Pursh. kommt mit Recht zu Lithofpermum, auch Anchufa virginica, A. tinctoria W. Cynoglossum muricatum Thunb., Pulmonaria virginica, maritima, fibirica L., die von der gleichnamigen Purshischen verschieden ist), simplicissima Ledeb., davurica Sims., suffruticosa W. Vortrefflich finden wir befonders auch die Anordnung der Onolmen. O. angustifolium nennt der Vf. eine italienische Art, die bald O. orientale bald cinereum genannt wird. Zu O. fiellulatum M B. zieht er des letztern O. tauricum, O. cinereum Schreb. und O. montanum Smith. Zu O. echioides L., O. arenarium Kit. Zu O. rupestre MB., O. tenuifolium W. Echium, welches den Schluss macht, hat 60 Arten. Hier bemerken wir, dass E. candicans Decand. zu E. fastuosum Jacqu., E. grandiflorum Andr. zu E. formosum Pers., E. asperrimum MB. zu E. italicum L., E. afperrimum Perf. zu E. pyrenaicum Desf., E. italicum Linn. zu E. lusitanicum L., E. lufitanicum Link. zu E. plantagineum L., E. prostratum Tenor. zu E. parvistorum Roth gezogen wird. Wir haben durch diese Angaben bloss aufmerkfam auf ein Werk machen wollen, welches der Willenschaft wahrhaft förderlich ist.

Halle, b. Kummel: Die Eyer der Vögel Deutschlands und der benachbarten Länder, in naturgstreuen Abbildungen und Beschreibungen, nebl einer tabellarischen Uebersicht der Naturgeschichte der hier vorkommenden Vögel, von St. F. Naumann und Dr. C. A. Buhle. Erstes Heft, mit 2 illum. Kupfert. 1818. VI und 18 S. kl. Fol. (2 Rthhr.)

Theils wegen der Unvollständigkeit, theils wegen des hohen Preises der schon vorhandenen Werke diefer Art, beschlossen die Vff. das vor uns liegende berauszugeben, wovon jährlich 2 his 4 Hefte herauskommen sollen, deren jedes 20 bis 32 Eyerabbildungen auf 2 illuminirten Kupfertafeln, nebit dazu gehörigen ausführlichen Beschreibungen, enthalten wird. Das erste liefert 32 Arten von 24 Gattungen; denn die Eyer werden nicht in fystematischer Folge der Ordnungen und Gattungen der Vögel abgebildet, welches freylich, wenn dabey gleich auf Vollständigkeit gesehen werden sollte, nicht wohl ausführbar fevn konnte. Doch wäre es, fowohl in wiffenschaftlicher Hinsicht, als auch zur Vergleichung der Eyer, gewiss zweckmässig gewesen, wenn anf jeder Tafel, wenightens fo viel als möglich, von fehr ahnlichen Evern verschiedener Arten noch mehrere, als hier geschehen ist, zusammengestellt worden wären. Die Ueberlicht wird durch die von den Verff. gewählte Form der Beschreibungen sehr erleichtert,

indem nämlich die Seiten in fechs Columnen getheilt find, von denen die vier erften die fyttematische Benenung, die Kenuzeichen, den Aufenthalt und die Nahrung des Vogels kurz angeben, in der fünften und sechsten dann der Nethau und die Beschreibung der Eyer aussührlich mitgetheilt werden. — Die Einleitung enthält eine kurze Anweilung zum Sammeln und Außewahren der Eyer. Wenn in allen Exemplaren dieses Werks die Abbildungen so sehen und lauber illuminirt find, wie in dem vor uns liegenden, so läst die Aussührung Nielus zu wünschen zuhrigt und der Name Kaumann's, eines so thätigen

und einschtsvollen, praktischen und theoretischen, Ornithologen, gewährt wohl für die Richtigkeit der Angaben hinlängliche Bürgichaft. Von der Richtigkeit der Abbildungen und Beschreibungen der meisten hier gelieferten Arten hat Rec. durch Vergleichung mit einer ziemlich vollständigen Eyerlammlung inländlicher Vögel sich überzeugt; jedoch bemerkt er nur noch, dals einige Abbildungen, wenigstens nach denjenigen nattrilchen Exemplaren, die er, vor sielt hat, etwas zu klein gerathen sind, z. B. die Eyer von Parus corruleus, Parus palastrise, Sylvia rubeula.

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

### Univerfitäten.

#### Marburg.

Den 1. May 1818 erhielt Hr. Karl Wilhelm Ulrich Wagner, der Medicin Doctor, abwesend die philosophische Doctorwürde.

Den 16. May ertheilte die medicinische Facultät Hrn. Peter Joseph Robert, aus dem Königreich Holland, die Doctorwürde. Seine Disputation handelt de situ eapitis in partu.

Desgleichen dem Hrn. Johannes von Mol aus dem Königreich Holland. Die Probeschrift desselben ist betitelt de hevasiside.

Den 16. Junius wurde Hr. Hermann Grofs aus Rofenthal in Oberhessen Doctor der Medicin. Seine Disfertation handelt de morbo coerulco.

Den 30. Julius war die medicinische Doctorpromotion des Hn. Ludwig Germeten, nachdem er über Thesen disputirt und eine Dissortation de venae sectionis commodis incommodisque in curangis morbis eingereicht hatte.

Den 4. August creirte die philosophische Facultät den Hn. Franz Rudolph Hermann, privatiürenden Gelehrten in Breslau, abwesend zum Doctor der Philosophie.

Den 10. Sept. machte die medic Facultät den Hn. Johann Friedrich Schlottmann aus Mühlbeim am Rhein zum Doctor der Medicin. Seine Differtation enthält aphorismos artis observiciae acvi nostri disciplinam cultiorem exhibentes.

An dems. Tage wurde Hr. Peter Arnold Aretz aus dem Bergischen Doctor der Medicin. Seine Dissertation handelt de perforatorii usu et abusu.

Den 23. Sept. wurde Hr. Karl Ludwig Leopold, Actuarius bey dem Handelsgerieht zu Hamburg, abwefend zum Doctor der Rechte gemacht, nachdem er eine Probeschrist de lege Anassassiana eiusque usu kodierna inprimis in negotiis cambialibus eingereicht hatte.

Den 14. Nov. ertheilte die philosoph. Facultät Hn. Johann Jacob Norggerath, Assessione Bergwerks. Collegiums zu Bonn und außerordentlichem Professor der Universität daselbst, die Doctorwürde.

Den 12. December ertheilte die medic. Facultät Hrn. Johann Philipp Horn, öffentlichem Lehrer der Entbindungskunst an dem Lyceum zu Grätz, abwesend die Doctorwürde.

Den 19 Dec. wurde Hr. Wilh. Theodor Emanuel Rühlenthal aus Emmerich im Cleveschen Doctor der Medicin. Seine Dissertation handelt de partu caesareo.

Den 22. Dec. ertheilte die juritt, Facultät Hn. Arminius Ernft Endemann aus Hersfeld, nachdem er über Thesen disputirt hatte, die höchste Würde. Seine Dissertation handelt de implendae conditionis sempore.

Den 29. erhielt abwesend Hr. Paul Gottlieb Adolph Martens aus Danzig, Königl. Preuss. Oberchirurgus, nach eingeschickter Probeschrift de hydrocele tunicae vaginalis. testist die medicinische Doctorwürde.

In dem Laufe des abgelaufenen Jahres ist der Privatdocent Friedrich Rehm, der mit ausgezeichnetem Beyfalle hiltorische Vorletungen hielt, zum außerordentlichen Professor den Philosophie, und Hr. Eduard Stgimmad. Löbell, austerordentlicher Professor der Rechte, zum ordentlichen Professor der Rechte ernannt. Der Hr. Vicekanzler Robers ist Ritter des goldnen Löwenordens geworden. Die Hn. Professor Planner, Stein, Bußch und Greuzer, so auch die Lehrer an dem Pädagogium, haben Zulagen erhalten.

Am 1. Januar 1819 übergalb Hr. Confiftorialrath Beckhaur auf die gewöhnliche feyerliche Art das Prorectorat an Hn. Hofrath Schweickart, zu welcher Feyerlichkeit er durch ein Programm: de dectione stepies N. T. iudicanda es inserpresanda. Prolufio L eingeladen hatte.

#### ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Januar 1819.

#### SCHÖNE KÜNSTE.

BERLIN u. STETTIN, in d. Nicolai. Buchh.: Fitgungen, eine didaktisch - romantisch - dramati-Sche Dichtung von Johann Friedrich Schink. XII u. 172 S. 1818. 8. (1 Rthlr.)

ach dem Vorbericht hofft der Vf., dass der Geift der dramatischen Kunst auf seinem Werke ruhe, und in den drey Zueignungsgedichten ist viel von Begeisterung und von Eingebungen der Urania die Rede. Da Hr. S. als Dramaturg bekannt ist, welcher mit Leffing und Schröder in Verbindung gestanden, und vor vierzig Jahren schon, freylich nicht siegreich. Gothe befehdet hat: fo ift es fchon tanti, zu fehen,

quid dignum tanto ferat hic promissor hiatu.

Der Schauplatz ift: Schlofs und Herrschaft Fridan am Flusse Beilach im Lande unter der Ens, und die Zeit: das letzte Viertel des verflossenen Jahrhunderts. In Fridan leht Sophie von Selden, mit einer angenommenen Tochter, Cölestine Peraldi. Abend vor dem Stück hat der Blitz ein Gartenhaus in Brand gesteckt, in welchem Cölestine sich befand. Sophie ift über die Gefahr ihres Lieblings halb des Todes gewesen, d. h. in Ohnmacht gefallen, aber ein Fremder hat Cölestinen gerettet. Das erfahren wir in einer 9 Seiten langen Scene, und nebenbey wird gezeigt, dass beide Frauen vortreffliche Personen find, und einander auf das zärtlichste lieben. Nun kommt der Arzt Holm, wundert fich, die Frauen nach dem Schreck von gestern so früh schon in freyer Luft (im Garten) zu finden, spricht, dem Rec. völlig unverständlich, von einem kühnen, schnell ergriffenen Mittel, womit er die ohnmächtige Sophie gestern zum Bewusstleyn will zurückgerufen haben (eine Ohnmacht hat doch fonst so viel nicht auf sich); erwähnt des Fremden, den beide Frauen noch nicht gesehen haben (denn auch Cölestine war betäubt), und da man ihn natürlich kennen zu lernen verlangt: fo kommt es wie gerufen, dass er eben den Arzt sprechen will, um zu hören, wie fich die Patienten hefinden. Er kommt. Es ift der französische Gelandte zu Wien, den der Arzt höchst undeutsch den franzöfischen Gesandten unseres Hofes (an uns. Hofe) nennt. Namens Chevalier St. Preux de Senanges. Die Frauen haben fich vor der Hand zurückgezogen, er ist mit dem Arzt allein, und wir erfahren, dass er Sophien schon früher gekannt hat. Sie erscheint, erkennt auch ihn, als den Freund eines Gemahls, den sie zu Marfeille verloren, und als den Liebhaber, welcher nach dessen Verlust um ihre Hand geworben, aber

A. L. Z. 1819. Erfler Band.

wegen ihrer Anhänglichkeit an dem Todten einen Korb erhalten, und ledig zu bleiben geschworen hat, wie fie felbst. Er entfernt fich mit dem Gelübde, fie nie wieder zu fehen, und das scheint ihr fehr leid zu thun: denn fie ruft S. 32. aus:

O was hab' ich Unglückliche! gethan? Welch' ein Gelübde hab' ich ausgesprochen?

Während fie noch mit Cöleftinen und dem Arzt fiber seine frühere Leidenschaft spricht, kommt sein Diener Rolof zurück, nachdem er mit ihm, wie er verfichert, eine halbe Stunde weit gefahren ift (welche Zeitmessung!), und Sophie erkennt in ihm den ehemaligen Diener ihres Gemahls, welcher in Marfeille zu Schiffe gegangen, und im Gefecht mit den Korfaren geblieben war. Diefen Todesfall, obwold er das Verscheiden nicht mit angesehen, bestätigt Rolof: denn er hat einen, mehrere Jahre alten Brief bey fich von dem Gemahl (Julius hiefs er), worin er fchreibt, dass er an seinen Wunden sterben musse, und feine Wittwe bittet, dem St. Preux ihre Hand zu geben. Als Sophie diesen Brief lieft, will fie von neuem in Ohnmacht fallen, wird aber noch glücklich abgeführt, und der Vorhang fällt.

Den zweyten Akt cröffnen Rolof und der Arzt.

Wir erfahren nun, wie fich's in Marfeille begeben hat, und noch früher in Strafsburg. Dort hat fie, Sophie, ihren Gemahl, Julius Palm, kennen lernen, geheirathet, mit ihm, der französischer Oberster geworden, nach Marfeille fich begeben, ihm eine Tochter geboren, und felbige als Kind durch die Einfalt einer Amme verloren, welche fich mit ihr in ein Lustboot gesetzt, vom Sturm in das Meer hinaus verschlagen, und nicht wieder gesehen worden. Ein Jahr darauf (vergl. 9. 49.) ift es wahrscheinlich geworden durch die Aeufserungen eines Kaufmanns aus Calcutta (fein Name wird nicht genannt), dass das Kind gerettet fev. Der Kaufmann war aber schon wieder fort, als es Julius erfuhr, und er beschloss, ihm nach Calcutta nachzureisen, welches auf eine blosse Vermuthung hin ein wenig unklug scheinen dürfte. Aber es geschalt, und aus zartem Edelmuth wurde der Gattin der Zweck dieser Reise verborgen, um fie mit vergeblichen Hoffnungen nicht zu täufeben. St. Preux schaffte Julius eine Staatsmission nach Pondichery; welches alle Einwendungen Sophiens beseitigte. Durch diese Reise nun machten die Korfaren den obgedachten Queerstrich.

Sophie fühlt sich sehr unglücklich durch den Brief ihres seligen Gemahls. Seinem Inhalt dem Sinne nach zu folgen, verbietet ihr Gelübde ewiger Treue:

Treue; doch will sie sich in ihr Schicksal ergeben, und St. Preux sol sie, sivenn er will, haben, sub conditione, dals er sie nur als Brundin besteze, dass er nie vom Weibe sodre, ihm Gattin zu Leyn. Ein Feiner Ausweg! Sie sendet nun den Brief an St. Preux nach St. Hippolyt zum neuen Bischof Manfredini, wohin er voraussfetzlich gereist ist (S. 60.), und der Gefankte milste sehr unartig seyn, wenn er nicht sogleich zurücksführe.

Mittlerweile erfahren wir, dass Holm früher im Karlsband einen blinden und melancholischen Afiaten Sadi angetroffen, und in feine kleine Waldeinsiedeley einzeführt bat, um ihn zu kuriren; und richtig, nachdem Rolof mit dem Briefe einen einzigen Auftritt lang fort ift, fo ift auch schon St. Preux wieder zur Stelle. Rolof muss ihm nach, und mit ihm zurück geflogen feyn. Inzwischen ist hier (S. 68.) eine offene Verwandlung, und kann allenfalls ein Zeitsprung gedacht werden. Vielleicht war St. Preux noch nicht fort nach St. Hippolyt, und hatte fich bey der Waldeinsiedeley aufgehalten, wo wir ihn, den Brief schon im Schubsack, S. 60. antressen, und wo er, voller Ahndungen, den Afiaten felien will. Das gelingt ihm natürlich, und er erkennt in ihm - wen fagt er nicht, aber man fieht deutlich genug, dass er in ihm feinen Freund und Erblaffer der Wittwe von Marfeille, Julius Palm, erkennt. Man follte erwarten, dass er es sofort ihr fagen würde; aber er befchliefst das Gegentheil, um - der göttlichen Prufung ihren Lauf zu lassen.

Im uritten oder spätestens im vierten Akte kann nun nicht spijeh die Haupterkennungsseene ausbleiben; nur, damit sie nicht wieder einseitig sey, muss zuvor Holm die Blindheit seines Patienten heisen. Da sie ein durch Gichtsoff erzengter gutartiger Suar ist (S. 88.): so hat das keine Schwierigkeit. Aber der Vf., vermuthlielt um nicht der bekannten Seene aus Kotzebue's allbekannten Epigramm zu nahe zu kommen, wollte die Oneration nicht ern action, sondern en retit setzen, gleichwohl aber sollte die Ueberraschung des Geheilten bey dem Gesult der wieder erlangten Schkraft dem Zuschauer nicht verloren gehen. Wie macht er das? Rec. traut seinen eigen Ausgen kaum. Der Arte trazhlt S. 114:

Dann trat ich leise zu dem Schlummernden, Der Augen Binde nahm ich sanst ihm ab, Und es geschah', ich wagt', ich heilt', er sahe.

Sädi fey, fährt er fort, des Gefchelenen fich unbzußt, und fo erblicken wir auch den Geheilten in der Folge, entzäckt bey der Abnahme der Binde. Es ift nicht glaublich, dafs Hr. S. uns überreden wolle, Holm habe einen Schlafenden am Staar operirt. Gleichwohl fieht es da, und wird dafurch nicht erklärlicher, dafs früher Fabio, Sadi's junger Führer, im Jubel erzählt, Sadi fey geheilt, Holm hab' ihm die Augen berührt, und er habe: Licht! Licht! gerufen. Soll dem Kranken die ziemlich empfindliche Staaroperation wie ein Traum vorgekommen feyn, deffen er fich nicht mehr einnert, als eir

vor dem Zuschauer (S. 122.) zum zweyten Male ruft: Tag! Barmherziger, ich fehe? Oder foll ihn Holm blofs durch Berührung der geschlossenen Augen, durch ein Wunder der Madonna geheilt haben, die Fabio will haben entschweben sehen? Beides wäre hier. wo fonft alles natürlich zugeht, wo fogar der Arzt vorher (S. 89.) die Veranlassung der Krankheit ganz profaifch exponirt, und auf ihre Beschaffenheit die Hoffnung der Herftellung gründet - beides wäre gleich abfurd, und auf jeden Fall mösste der Arzt, wenn es der Vf. fo gedacht hatte, es unumwunden fagen. So weil's man durchaus nicht, woran man ift: denn der Erzählung Fabio's von dem Wunder der Madonna widerfpricht der Arzt (S. 111.) gerade zu, und vindicirt feiner Hand, Vorficht und Prafung die Ehre der Kur.

Inzwifchen Julius Sadi fieht, und erkennt fein Weib, nachdem er von ihr ift erkannt worden. Der Chevalier hingegen, nachdem er geahndet, dafs Coleftine die auf dem Meere verunglückte wirkliche Tochter Sophiens feyn könne, ift davon gegangen, um den Bifchof Manfreilni zu holen, welcher als Mönch Benedetto Lehrer im Haufe des Steillaners Peraldi am Lago maggiore gewefen ift, und die Sache wollt wiffen wird.

Im fünften Akte erzählt nun Julius seine Fata. Er ift an den Schach von Kandahar verkauft worden, zu hohen Ehren gelangt, zu tiefem Falle gekommen, nach Europa geschickt, blind, und um den vermeintlichen Tod feiner Gattin, oder eigentlich um das Zerbrechen einer Harfe, tieffinnig geworden. Wie es möglich ift, dass er wieder da ift, kann den Leser, da er eiumal fieht, dass es (im Drama) wahr ist, ohnehin nicht fehr intereffiren, am wenigften in einer Erzählung, die an fich felbst höchst unwahrscheinlich ift, und wobey es ganz unerklärt bleibt, wie Julius, der nach Calcutta wollte, um eine verlorne Tochter zu fuchen, während feines Glückszuftandes in Kandahar theils an diese Tochter nicht mehr dachte, theils fo gar nichts that, um eine unverbürgte Nachricht vom Tode feiner Sophie zu pröfen und aufzuhellen. Schliefslich kommt St. Preux mit dem Bifchof. Alles richtig! Der Kaufmann aus Calcutta hat die kleine Luise gerettet, und sie dem kinderlosen Ehepaare Peraldi am Lago maggiore geschenkt. Peraldi, nachdem er das dem Monch in der Beichte vertraut, ist gestorben, seine Wittwe, eine Dresdnerin, hat das Mägdlein mit auf die Heimreise genommen, und es, che sie im Lande unter der Eus an einem Fieber Todes verfahren, durch Fugung des Himmels seiner wirklichen Mutter als ein heiliges Vermüchtnifs hinterlaffen. Diese Gottlob letzte Erkenningsfeene micht alle Welt gläcklich: denn auch St. Preux frent fich edler Weise über das, was seine Liebe zu Sophien in den flatus quo der Hoffnungslofigkeit zuräckbringt.

Fürungen heißt das Stück. Fügungen find das allerdings; aber dichterischer Erfindungsgeist hat sie nicht ersonnen, und dramaturgssche Besonnenheit hat se nicht geordnet. Angenommen, das alles so, wie es hier geschildert ist, sich begeben könnte: was soll es denn für eine Kunstwirkung hervorbringen, das alles gerade so, so abenteuerlich, erdichtet worden ist?

Die Zueignungen und mehrere Stellen im Stück geben zu erkennen, Hr. S. habe didaktisch-romantisch-dramatisch zeigen wollen, wie der Himmel die Gerechten, um fie zu prüfen, in Unglück bringt, und fie dann durch Fügungen wieder herauszieht. Dabey fpielt der Himmel keine Rolle, die dem menschlichen Gefühl zufagt. Durch Jahre langes Ungläck gepräft zu werden, verdient die Tugend nur dann, wenn fie fich unlauter, unsicher gezeigt hat. Davon ift hier keine Spur. Der Himmel scheint Julius und Sophien blos getrennt zu haben, um dramatische Effecte mit einer Reihenfolge von Agnitionen hervorzubringen. Aber auch diese Effecte hat ihm der Vf. ungeschickt genug geschmälert, indem er ihnen das Ueberraschende genommen, welches allein folche Agnitionen theatralifch wirkfam machen könnte. Rec. meint nicht die Ueberraschung des Zuschauers allein, die in vielen Fällen schadet, statt zu nützen. Es fehlt größtentheils die Darsteilung des heftigen, Affect erregemlen Eindrucks auf die fich Erkenneuden felbst. Sämmtlich gleich - und einförmige Muster von Frömmigkeit, erkennen sie sich nur, um die Fügungen des Himmels zu preifen, und find fo chriftlich gefast im Glück, dass der Leser nicht umhin kann, seinen Antheil daran ehenfalls auf eine ruhige Faffung zu beschränken. Ift diese Fassung die Wirkung, welche ein Drama auf das Gemüth hervorbringen foll?

Rec. glaubt deutlich wahrzunehmen, dass Hr. S. eigentlich ein Gegenstück der romantischen Schickfalstragödie liefern wollte, welche man neuerlich als unchriftlich befehdet hat. Einen gnädigen Himmel, fichthar im elücklichen Ansgange unglücklicher Begebenheiten! Das war, dramaturgisch genommen, ein unglücklicher Gedanke. Hr. S. hätte Calderon's das Leben ein Traum, oder deffen ftandhaften Prinzen studieren follen, um zu lernen, wie man diesen religiösen Zweck mit dem poetischen und dramatischen vereinigen kann (f. A. L. Z. 1817. Nr. 82.). Das Vertraun auf Gottes Gnade zu stärken, ift der Kirche Sache; die Tragödie, gleichviel ob mit oder ohne glücklichen Ausgang, foll die Leidenschaften reinigen durch das, was furchtbar und mitleidswirdig ift. Und am schlechtesten stärkt man überhaupt wohl jenes Vertrauen auf Gnade, wenn man die Gottheit als ein Wesen darstellt, welches zum Leiden ohne Schuld verdammt, um nur davon gnädig wiederum erlöfen zu können. Diefer Glaube kann allenfalls den Unglücklichen mit Hoffnung träften; aber feine Liebe zur Gottheit ift er zu untergraben geeignet, und den Glücklichen milste er vor unverdienten Profungen zittern machen.

Das vorliegende Erzeuguiss erscheint daher dem Rec. in seiner Hauptidees wie in ihrer Ausführung, durchaus verfehlt. Es giebt einzelne Stellen, befonters in der Rolle des Blinden und feines Dieners Fabio, die zum Herzen (prechen, weil fie aus dem Herzen zu kommen scheinen. Einige von ihnen würden, von der beygelegten Mufik unterstützt, selbst auf der Bühne wirklam seyn. Aber es sind ihrer nicht genug, um sir eine Menge Milsgriffe, Schnitzer und Abgeschmacktleiten zu entschädigen, denen man in jedem Akt begegnet. Hier einige Beyfpiele.

Coleftine fagt S. 4, getrennt von ihrer edlen Freundin, allein vollendet (gestorben), würde sie nicht felig seyn konnen. S. 12. heist es:

Wen sie (die Freude) mit ihrem Zauberstab berührt, Dem dustet auch des Lebens Blum' am Grabe, Und tauscht ihm Rosen für Cypressen ein.

Holm ergegnet darauf lächelnd:

Poetisch schön, doch auch profaisch wahr?

Weder das eine, noch das andre. Die Lebensblums, welche Rofen fatt Cypreflen intudicht, ift Galimathias. S. 16. wird es granfam etel genannt, daß der Fremde dem Danke für die Rettung fich entziehen will. Der Sinn ift wohl, daß eine Graufamkeit, eine Härte in diefer Befcheidenheit liege; aber jener Ausdruck mahnt an das lächerliche furienfriemt beau der Franzofen, und an das "graufam felion", welches man bisweilen von deutschen Diamulingen hört. Wie leicht konute diefe Ideenverbindung vermieden werden. S. 17. fagt Holm:

Er (der Premde) Schien fest bestimmt, uns zu verbergen sich.

Welche Construction! S. 18. stößt man auf den Genuss, ihm danken können (zu können); S. 33. auf:

Wie mildr' ich ihm des Hoffnungstodten Schmerz? und S. 47. auf diese Scansion des Jambus:

·Ihr fechzehntes Geburtsfest und ward Mutter.

Eben so S. 49: Höchst wahrscheinlich, und S. 75 u-77: Äber zur Heimath macht ihm — (foll ein halber Pentameter seyn) es starb das Licht meiner Augen (als Ausgang eines Hexameters.). S. 57. macht Hr. S. das Wort Sichssichssigus mannag für den Begriff der Eutfchlossenheit und Ergebung. S. 66. Cebeint der Arzt keinen Casus richtig setzen, und die Concurrenz zweyer Dativen nicht vermeiden zu können:

Ihr schiner Tempel des Harpokrates im Mychenwildchen, von dem Dunkelgrüne Der Lorbeerstauden (?) malerisch beschattet, Erbitt'ich ihm zum Aufenthalte mir.

Nachdem Sophie dem mit seiner Werbung früher abgewiesenen Chevalier durch Rolof den testamentarischen Brief des sterhenden Julius gesendet hat, und nun (S. 93.) Rolof wiederkommt, ift sie höchst oberrascht, zu hören, das der Bewerber selbst da sey, und sagt S. 94: Sprethen will ich ihn, ihn sehen, kören. Versteht sich; da er nicht summ mid und nicht unsichtbar ist, wird das Sehen und das Hören von der Unterredung nicht zu trennen seyns, 95. tritt er ein, und die Anmerkung sagt; "Der Ton seiner Stimme ist die ganze Seene durch gespannt, und ein steyerliches Helldunkel bezeichnet, was er spricht." Helldunkel? Soll der Lichtwagen niedergelassen werden? S. 96. foll Sophie die Worte: dit geschehn, mein Schicksal ist erfüllt, mit dem ruhigen Tone der Ergebung sprechen; und gleich darauf "in Thröhen auslirechtend: Dort, Julius, dort bin ich Dein nur wieder!" Ebendeleibt sagt sie zu dem vertrorbenen Gatten "mit Begeisterung":

- Könnt' ich herab Dich zichn,

Jeh wollte Dich!

Ich wollte Dich? und das in der Begeisterung?

Gegen das Ende, nachden die Vermählten fich erkannt haben, kommt noch folgender Incidentpunkt. Sadl gewahrt Rolofs Anwefenheit, Jetzt föllt ihm fein Brief an Sophie eiu, in welchem er fie dem St. Preux vermacht, und feinen Trauring ihr zurückgefendet hatte. Darüber wird er irrfinnig, und mein er fey für todt zu achten, Sophie mille dem St. Preux gehören, sie sey für ihn verloren, weil er den Ring weggegeben. Der Arzt läst sich nun von St. Prenxden Ring geben, steckt ihm denselben unbemerkt an den Finger, und weg ist der irrsminige Traum. Soll das Romantik seyn? oder Mysticismus? oder eine Art von magnetischer Kur?

Genug der Gebrechen! S. XI. fagt Urania zu dem Vf. unter audern:

So heiße denn dir eine Welt entstehn, Wo Hand in Hand Wahrheit und Schönheit gehn.

Wenn die Göttin nicht selbs kommt, um Hn. S. das Zeugnis zu geben, dass er ihr Gebet erfollt habe, von der Kritik kann er es schwerlich ausgefertigt erhalten. Er erzählt im Vorbericht, dass er das Stack schon 1808 vollendet habe. Er hat als owirklich das nonum prematur in annum beobachtet, und zwar übervoll. Da hätte, wenn er Talent für die dramatische Dichtkuust besäse, etwas Bessers zum Vorschein kommen mößen. Der sonst terscheintet, nach S. V. schon bejahrte Mann ziehe sich aus dieser Betrachtung selbst die Richtschnur beraus sin feine kontige, literarische Thätigkeit. Non omnia possuma ommet.

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

## I. Todesfälle.

Am 28. November v. J. Itarb zu Andelfingen im Canton Zurich, 77 J. alt, Salomon Landols, als trefflicher Zeichner und Aquarell-Maler von Militärscenen bey nächtlicher Beleuchtung und Mondschein bekannt. In Fußli's Künftlerlexicon Th. II. Abichn. 3. S. 667. findet man Nachrichten von seinen Arbeiten. Er widmete sich in frühern Zeiten größtentheils militärischen Uebungen, wozu er von der Natur vorzügliche Anlagen, eine schöne Bildung, militärische Haltung und dauerhafte Gefundheit erhalten hatte. Unter feiner Anleitung bildete fich in feinem nahern Vaterlande, dem Canton Zürich, ein Corps Scharfschützen, das sich in der ereignissreichen Reihe der letzten zwanzig Jahre unter den Schweizertruppen rühmlich auszeichnete. Künstler und als Militär war er ein origineller Kopf, der weniger nach erlernten Theorieen, als nach dem Impuls eigenthümlicher Gedanken, oder aus der Erfahrung gezogener Ansicht handelte. Unter der frühern Verfassung war er zweymal Landvogt, zu Greiffensee und zu Eglissu gewesen, wo er durch Geradinn, unbeftechliche Gerechtigkeitsliebe, Menschenkenntnis und unermudete Amtstreue fich auszeichnete. Auch als vertrauter Hausfraund des Dichters, Salomon Gefiner, und dessen Sohne verdiente er dieso Anzeige seines Todes.

Am 11. Januar d. J. starb zu Paris der Abbe Morellet, ältestes Mitglied der französischen Akademie, im 92. Jahre seines Alters.

Ehendelebit Itarb zu Anfange des Januar der Afronom Vidal im 74. Jahre feines Alters. Er hatte fich, um den neuen Kometen zu beobachten, auf die Sternwarte begeben, wo ihn, vom Schlage gerührt, eine Stunde nachher fein Bedienter todt fand.

Am 17. Januar starb zu Lübeck Friedr. Hermann, Prof. am dasigen Gymnasio, im 44. Jahre seines Alters,

### II. Beförderung.

Der Hr. Geh. Rash Dabelous, welcher his 1809 Prof. der Rechte zu Halle war, bey der damaligen Zerfürung der Univerfüst aber seine Stelle miederlegte und sich anch Leipzig zuröckzog, daranf 1811 in Anhalt-Iche Dienste ging, diese aber schon 1813 aus Vorliebe für die Wissensteinen wieder aufgab, und bisber auf mehrern Universitäten, zuletzt im stalle, privatifirte, hier auch wieder mit seinem ehemaligen Beyfalle Vorlefungen hiet, hat einem chemaligen Beyfalle Kaiserlich-Russische Universität zu Dorpat als ordenti, Professo des bürgerlichen Rechts; römischen sowials deutschen Ursprungs, erhalten, und denselben angenommen.

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Januar 1819.

### LITERARISCHE ANZEIGEN.

## I. Neue periodische Schriften.

Bey Unterzeichnetem erscheint: Krisische Bibliothek für das Schul- und Unterrichtswesen in monaslichen Heften. Statt aller Empsehlung möge der linhalt der 3 ersten bereits versandten Heste hier kehen:

L. Heft: 1) Abbandl. des Frankf. Gelehrtenvereins 1. St. - v. Cl. D. - s) Salluflur, od. krit. Unterfach. u. f. w. v. Müller. - v. S. - 3) Philof. Ge- Golichte der Vülker v. Vierthaler. VI. B. - v. β. - 4) Die Erfeheinung, in d. Natur v. won Türk. - v. M. Ut. s) Valerii Flacci Argon. I. VIII. ed. Weichert. - v. E. A. M. 6) Lehrbunch d. Geometrie v. Fifcher. - v. V. (u. - v. 2). 7) Abdruck. - dogw. Beweisftellen. - v. L. U. 3) Türk od. allg. Sprachfehilifel v. Lindau. - v. Hloc. Ankang: 1) Horat. epili. ad Pil. v. Hole. spfel. - v. A.r. 2) Ruhnk. annot. in Terent. ed. Gurlitt. - v. S. und viele Andere.

II. Heft: 1) Naturgeschichte v. Funke. Hg. v. Lippold. - v. β. I. 2) De Situ et orig. Syracus. scrips. Göller. - v. MBS. 3) Betracht. üb. Freyh., Unsterbl. u. Gott. v. Groos. - v. B. L. U. 4) Beytrage f. d. Kirchengefang v. Möller. - v. K. F. Bo. 5) Deutsche Chre-Ithom. v. König. - v. Hs. L. 6) Pericles d. Plut. übf. v. Kunisch. - v. W. 7) Geographie v. Hannover. v. Renner. - v. - E -. 8) Horat.'s Ofellus. v. Kirch. ner. - v. A.r. 9) Methodik der Stilübungen v. Falk-mann. - v. B. CK. 10) Biblioth. Rom. Cl. c. Lünemann T. I. - v. A.r. 11) - - T. II. - v. ΦωςΦόρος. 12) Die Beredf. des Geistlichen v. Klein. - v. S. H. 13) Aufgabeblütter v. Bornmann. - v. ...r. 14) Einlexung in d. Nibel. Lied v. Mone. - v. H. 7. 15) Tibulli Eleg. X. ed. Klindworth. - v. QueQoeoc. 16) Grundrifs d. rein. Mathem. v. Thibaut. - v. V (n2 - e2). Anhang: 1) Das Kopfrechnen v. Seffer. - v. R. Ff. 2) Progr. v. Matthiat. - v. M. Br. 3) Diff. de Med. Eurip, auct. Wolper. - v. Ll.

\*\* III. Heff; 1) Handbuch d. deut. Prof. v. Pifchon. - v. B. a) Nomor v. Ouszorf. - v. E. A. M. 3) Herrimann üb. d. Polit u. Negative. - v. M. Ur. a) Schneider's Gr. Woberech. I. B. - v. Φωφόερα. 5) Heinflur's Volksthüml. Wörterb. Zwey Recenff. - 6) Wichigkeit d. Schulftandes. - v. Hi. L. ?) Taciti Germ. - v. S. a) Efchemmayer Neligionsphilof. - v. S. H. Ankang: 1) Vaterland. Gedichte gel. v. Prömmel. - v. φ. 2) Sammlung v. Multern deut. Dicht. Prof. v. Schr. + v. Φ. 3) Ftymolog. Gudian. ed. . "A. L. Z. 1819. Erfer Band.

Sturz. - v. Mbs. 4) Synops. Evangel. c. de Wette et Lücke. - v. C. D. S. u. A.

Jedem Hefte werden Abhandlungen, Bemerkk., Nachrichten, Schulchronik. u. dgl. zugefügt, von denen, in den III Heften enthaltenen, folgende genannt werden mögen: Fragmente des Varro vom Hofrath Spangenberg in Celle; über den Maulwurf vom Dir. Billerbeck in Hildesheim; üh. d. Vog. oivavan v. Demf.; Flora Claffica u. a. v. Demf.; Elegieen d. Propert, vom Geh. Juftiz - Rath v. Strombeck in Wolfenbüttel; Sendichr. an d. Hn. Bergrath Voigt üb. d. bey Thiede aufgefund, folfilen Knochen. v. Demf.; üb. einige Stellen in Virg. Georg. v. Superint. Cludius in Hildesheim; Proben einer neuen Ueberf. v. Lucanus. v. Demf.; Ein Reytrag zur Synonymik v. SCR. Döleke in Hildesh.; über die fogen. Erform im Deutsch. v. Demf.; Bemerk. zu Ariftoph.'s Vögeln v. CR. Sander in Hildesh, u. a. - Vermischte Nachrichten gegen 20 Seiten. - Auszüge aus Eichstäde's Winken z. Beförderung d. Human. Studiums; d. Lehrplane der in Görringen im Fache der Alterthumsw. zu haltend. Vorleff. u. f. w. - Schulchronik: Gymnaf. zu Desmold; fib. die Neugriechischen Schulen; Gymn. zu Rinseln, zu Ilfeld, zu Helmftads.

Von dieser Zeitschrift erscheint monatlich i Heft von 6 Bogen gr. 8. (die gegenwärtigen enthalten über 7 Bog.). 6 Heste machen einen Band aus. Der Preis ist sür den Jahrgang nur auf 4 Ribhr, gesetzt. Der literarliche Anzeiger steht zu Bekanntmachungen offen.

> Die Gerstenberg'sche Buchhandlung in Hildesheim.

## II. Ankündigungen neuer Bücher.

In dem Verlage des Buchhändlers Johann Friedrich Kühn in Pofen ist so eben erschienen und in allen soliden Buchhandlungen Deutschlands zu haben:

Erzählungen, kleine, und romantifehe Skizzen von Caroline duguffe, Verfasserin der Werke: Gustavs Verirrungen, die Honigmonate, u. f. w. Erfer Theil. Enthaltend: 1) Riekchen; 2) William der Neger; 3) Mathilde; 4) Sophie und Mariah; 5) Julius. 8. Gehettet I Rihlr. 16 gr.

Die angenehme Manier und die reizende Darftellungsgabe diefer durch ihre frühern Schriften bey dem gebildeten Publicum gewifs ehrenvoll bekannten Schrift-Ca stellerin haben ihr schon eine zu große Auszeichnung in der literarischen Welt erworben, als daß wir nicht erwarten dürsten, daß die bloße Anzeige von der Erscheinung dieses Werkes hinreichend seyn sollte, die Leser und Leserinnen von Geschmack und Bildung darauf ausmerksam zu machen, und sie zur Lectüre desschleben anzureizen.

Susenweise führt uns diese geistreiche Frau auch in diesem ihrem neuen Geistesproducte vom Schönen zum Vortreflichen bis zum Erhahenen über, um uns gleichsam mit ihrem Gedankensluge nach und nach vettraut zu machen, und auf den hohen Genus, der unserer hartt, vorzubereiten.

Ueberall fliesst Honig aus ihrer mit wahrer Zartbeit und Menschenkenninis gesührten Feder; allenthalben leuchtet der hellise Versiand und die gesührtollste Seele hervor, und in jedem Worte erkennt man die bis zur höchsten Reise gediehenen Kenntnisse der anspruchlosen Versasseria

Wir fetzen übrigens voraus, daß jede wohl eingerichtete Lefe. Bibliothek bereits in dem Brütz diefer Jieblichen Dichtung ift, um die Nachfragen darnach gehörig hefriedigen zu können, und erlauben uns hier nur noch die Verficherung binzufügen zu dürfen, daß diefe so interessant als anziehend geschriebenen Erzählungen gewiß jede klässe von Lefern ansprechen und vollkommen befriedigen werden.

So eben ist fertig geworden und in den vorzüglichsten Buchhandlungen des In- und Auslandes vorräthig zu haben:

Nizze, Dr. E., Anfangsgründe der Algebra.

Auch unter dem Titel:

Algebra, Erster Theil. gr. 8. Auf gutes weisses Druckpapier. 21 gr.

Gymnasien und gelehrte Schulen, welche sich mit baarer Zahlung an uns oder an die Graff sche Buchhandlung zu Leipzig wenden, erhalten bey Partieen zu 25 Fzeinplaren das Exemplar zu 16 gr. Sachs, Cour. Der sweger Theil ist unter der Presse, und wird binnen kurzer Zeit seriig seyn.

Ragoczy'sche Buchhandlung in Prenzlau.

In der Andre Wichen Buchhandlung in Frankfurt a. M. ist so eben erschienen:

Uihleint, J., kurzer Unterricht in der Geographie. Vierte, nach den ueuelten politichen Veranderungen und Ansichten von dem Landdechanten Brand umgearheitete Auslage, gr. 8. Preis 1 Fl. 12 Kr. oder 16 gr.

Die zweckmäßige Umarbeitung des Uihlein'schen Handbuches der Geographie durch einen ehemaligen öffentlichen Lehrer dieser Wissenschaft, den Herrn Landdechanten Brand in Weißkirchen, haben wir bey der Anzeige der dritten Auflage ausführlicher angegeben; hier därfen wir nur hinzusetzen; dass die günstige Ausnahme diese umgearbetteten Schulhuches für den Herrn Landslechanten Brand eine ehrenvolle Auffoderung war, bey der jetzigen bitzern Auflage angelegenisch zu sorgen, dass dasselbe seinem Zwecke immer mehr emsoreche.

In diefer Hinsicht wurden nicht nur auch jetze wieder die neuelten merkwürdigen Veränderungen, welche sich in den politischen Verhältmissen der Staaten und Länder ereigneten, gehörigen Ortes eingetragen, fondern auch die Einleitung vollständiger gegeben, und jedem Erdtheile eine statistische Tahelle über den Flächeninhalt, die Volksunenge, die Land- und Seemacht und die Einkünste eines jeden besondern Staates vorgesetzt, um dadurch dem Ansänger die nothwendige Ueterschat zu liefern.

Wir können daher um so mehr fortfahren, dieses geographische Handbuch allenthalben zu dem öffentlichen, so wie zu dem Privat Unterrichte, zu empsehlen.

Bey Hayn in Berlin find erschienen, und sowohl bey ihm als in allen guten Buchhandlungen Deutschlands zu haben:

Die neueste Preußische Gesetzelbung über die Verssichtung zum Kriegsdienst, die Befrequng und Enilossung aus deusselben, und die Versogung der Enilossung aus deusselben, und die Versogung der Enilossen. Für die Preußischen Untershanen, und die Communal-Heannten insbesondere. Von J. D. F. Rumyl, expedirendem Secretär bey der Königlichen Regierung zu Berlin. Preis 1 Rhist. 4 ge.

Wenn von den oben genannten Verpülichtungen und Leifungen der ungleich größere Theil der Unterthanen hiertoffen, und nur durch eigene Ueberzeugung von dem Ausfpruche der Gefeize das Vorurheil benommen wird, daß bey dessen Mawendung von den ausführenden Behörden olt willkürlich verfahren werde: so ist wohl nicht zu bezweiseln, daß die gegenwärtige Schrift mit Recht zu den nörbigsen und mitzlichsten Volksbüchern gezählt werden kann. Dem Werke ist übrigens noch dadurch ein höhere Grad von Brauchbarkeit und Zuverlaßigkeit gegeben, daß die darin enthaltenen Edicte, Regulative und Verordnungen vollständig und unter Beyfingung der Behörde und des Datums des Erlaßes aufgenomen find.

Vollständiges Wörzerbuck

zur Verdeutschung der in unsere Schrift, und Umgangssprache eingeschlichenen fremden Ausdrücke, nehlt Erklärung der wichtigten finnerewanden Wörter. Ein Sprachschatz für Alle, die im Schreiben und Sprechen sich reindeutsch edel und richtie auszudrücken winschen, von J. D. F. Rumpf, exped. Secret, bey der Königl. Reg. zu Berlin. Zweye vermehrte und verbefferte Ausgabe. Preis i Rthlr. 16 gr.

Das Eigenthumliche dieles Buches besteht darin, dals es nicht nur die Verdeutschung der, in die gewohnliche Umgangs. und Schriftsprache eingeschlichenen, Fremdlinge, sondern zugleich auch die Erklärung der finnverwandten Verdeutschungen, enthält. Es ist namlich nicht genug, die oft vielfachen Formen an willen, durch welche das fremde Wort verdemicht werden kann, wir sollen auch die unterscheidende Bedeutung derfelben kennen, um be prüfend zu wählen und damit den Sinn unferer Rede defto beftimmter zu bezeichnen. Durch die Verbindung dieser beiden Zwecke hat das Werk einen ausgezeichneten Vorzug vor seinen Mitbewerbern gewonnen, und ist als Handbuch ganz dazu geeigner, die Fertigkeit eines reindeutschen, richtigen und bestimmten Ausdrucks im Schreiben und Sprechen zu erwerben.

In allen Buchhandlungen Deutschlands ist für Rthlr. 4 gr. zu bekommen:

#### Die Urwelt.

oder Beweis von dem Daseyn und Untergange von mehr, als einer Vorwelt.

Von J. G. J. Ballenftedt.

Erste Abtheilung Archäologische Abhandlungen. Zweyte Auflage.

#### Inhalt:

#### Vorrede.

- Beweis von dem Daseyn und Untergange einer voradamischen Welt.
- II. Widerlegung einiger Zweifel und Einwürfe gegen die Exiltenz einer Vorwelt.
- III. Der Mensch, schon ein Bewohner der Urwelt.
  IV. Das Mammut (Elephas primigenius).
- V. Die neuesten Entdeckungen aus der Urwelt.
- VI. Entdeckung eines großen Thiers der Urwelt bey Offleben im Herzogihum Braunschweig.
- VII. Die Gypsgruben bey Thiede, unweit Braunschweig, eine reichhaltige Fundgrube von Thie-
- ren der Urwelt.

  VIII. Die lebendigen Kröten in Steinen, ein Product der Urwelt.
- IX. Charakter der Urwelt und ihrer Erzengnisse.
- X. Hat es in der Vorwelt Riesen gegeben?
- XI. Die Sündfluth war nicht das allgemeine Grab der Urwelt.
- XII. Was machte der Urwelt ein Ende?

# Anhang.

- I. Verluch, die Sagen der Vorwelt in der Bibel auf eine vernünftige Art zu erklären.
- IL Ueber den Werth der judischen Zeitrechnung.

III. War Adam der erfte Menfch? Oder ; über das Alter des Menfchengeschlechts und die erste Bevölkerung der Erde.

Obiger kurze Inbalt mag zeigen, was man in diefor mit so ausgezeichnetem Beyfall aufgenommenen Werke, da die erste starke Auslage in einer Zeit von 6 Monaten vergriffen wurde, findet. — Die beiden letzten Abtheilungen sind ebenfalls versandt und is jeder Buobhandlung zu bekommen.

### III. Bücher, fo zu verkaufen.

Bey J. D. Meufel u. Sohn in Coburg find folgende Bücher um die beybemerkten Preise gegen baare Zahlung zu haben:

#### In Folio.

Baurain, Histoire militaire de Flandres, Seconde edit. Tom. I - IV. avec des cartes. Haag u. Paris 1776. Ldrbd. Rthlr. 8 gr. - Beckmann's, J. Ch., Historia des Fürstenthums Anhalt. VII Thie m. Kofrn. Zerbst 1710. a Halbfrabde, und deffelben Accessiones historiae Anhaltinae. M. Kpfrn. Evendaf. 1717. Halbfrzhd. zusammen & Rthlr. 12 gr. - De Synodo Dioecelana, libri tredecim. Romae 1755. Frzbd. 4 Rihlr. - Dictionaire de la langue Française par P. Richeles. Tom. I - III. Lyon 1759. 3 Ldrbde. 4 Rthlr. - Domat, J., les Loix Civiles. Tom. I. II. Paris 1723. Ldrbd. 4 Rthlr. -Falkenstein, J. H., Nordgauische Alterthumer u. Merkwürdigkeiten. 3 Theile m. Kpfrn. Schwah. 1734 - 43. 3 Ruck. Pergmtbde. 4 Rthlr. - Gallerie der Nationen. 7 Hefte m. illum. Kpfrn. Stuttgart 1794 - 99. Ppplid. 2 Rthlr. 16 gr. - Georgi, Th., Europäisches Bucherlexicon. IV Thle. Leipz. 1742. Pppbd. 4 Rthlr. -Item liber. V Thle u. II Supplement. Bande. Ebendaf. 17 Halbfrzbde. 12 Rthlr. - Gersonii, J., Opera omnia, cura du Pin. Vol. I - V. Antwerp. 1706. 4 Perguntbde. 4 Rthlr. - Hirfch. 7. L., des deutschen Reichs Münz Archiv. 1 - 6r Theil. Nürnberg 1756 - 60. 3 Ldrbde, 4 Rthir. 8 gr. - Larrey, de. Histoire d'Angletterre, d'Fcosse et d'Irlande. Tom. I -IV. avec des Portr. Rofterdam 1697 - 1713. 4 Frzbde, 12 Rthlr - Seidekker, M., de Rep. Hebraeorum. Tom. I. II. Amsterd. 1704 - 10. 2 Pergmtbde. 2 Riblr. 8 gr. - Lipenii, M., biblioth. juridica post. Jenichii et Siruvii cures emend. Il Tomi cum Supplementis Schotti et Senkenbergii. Lipf. 1717 - 89. 4 H)bfrzbde. 4 Rthlr. - Marziniere de Burcen histor. pol. geograph, Atlas der ganzen Welt. 13 Thle. Leipzig 1744-50. Pergmibd. 6 Rible - Millers, P., Gartner Lexicon, übersetzt v. Huth. M. viel. Kpfrn. 3 Thle. Nurne berg 1750 - 58. Ldrbde 4 Rthlr. - Montfaucon, B. antiquitates graecae et rom. in compend red. a Schatzio. c. fig. Norimb. 1757. Ldrbd. 4 Rthlr - Pititei, S., Lexicon antiquitt. Graec. Romanorum. Tom. I - III. c. fig. Hagae, C. 1737. 3 Hilbfrzhde, 6 Riblr. - Poli, M., Synoplis criticor. aliurumque f. Scripturae Interpret. Tom. I V. Francof. 1711. 5 Pergintbde 4 Rihlr. -Rudolphi, F., Gotha Diplomatica. V Thie. Frankf. 1717. 1 Popist. 4 Rthlr. - Sandrart, 7., de Academia nobilillima artis pictoriae. c. fig. Norimb. 1683. Pppbd.

Pepbd. 4 Rihlr. vi gr. — Spenkemii, E., de Praeftantia et alu Numismatum. Tom. 1. Londini 1706. 3 Rthlr.

#### ... In Quarto.

Arioflo, Lad., Orlando Furiosp. Venezia 1555. Ldrbd. 2 Rthlr. — Bochmeri, G. L., Jus Ecclef, Prot. Tom. !— W. Halae 1720. 4 Rthlr. — Bufching's, A. F., Magazin für d. neue Historia u. Geographie. 22 Ede m. Kpfrn. Hamb. 1719. 22 Halbfrzbde. 9 Rihlr. - Cellarii, Ch., notitia orbis antiqui seu Geographia antiqua plenior. Tom. f. IR. Liphae 1/ot. 6 Perguntbde. 2 Rthlr. -Daniel, P. G., Histoire de France. VII Tomes, Paris 1777. 7 Ldrbde. 4 Bihlr. - Histoire generale des Voyage, par mer et par terre, enrichie avec des Figures et des Cartes. Tom. I - XVIII. A la Haye 1747 - 63. 18 Popbde, 8 Rthlr. - Hogrewe, J. L., Befchreibung d. schiffbaren Kanale in England m. 10 Kpfrn. Hannover 1780, 20 gr. - de Lamberti, Memoires pour fervir à l'Histoire du XVIII Siècle. XIV Tomes av. Fig. Haye 1724 - 40. 14 Ldrbde. 8 Rthlr. 12 gr. - Lnther, M. Sammtliche Schriften. Herausgeg. v. J. G. Walch. 1 -24r Bd. Halle 1740 - 50. 24 Korduanbde. 10 Rthlr. -Memoires pour servir à L'histoire de Christine Reine de Suede. Tom. I - IV. Amsterd. 1751. 2 Ldrbde. 3 Rthlr. -Monceau, du Hamel, Abhandlung v. Bäumen, Stauden u. Sträuchen, welche in Frankreich in freyer Luft erzogen werden. 3 Thle. Nürnb. 1763. 3 Popbde. 2 Rehlr. 12 gr. - Poetae latini rei venaticae Scriptores et Bucolici antiqui c. N. Varior. per Kempher. Lugduni 1728. Ldrbd. 2 Rthlr. 12 gr. - Tibulli Alb. quae extant omnia, c. N. Variorum. c. fig. Amsterd. 1708. Propertius fex A. Elegiarum, Lib. IV. Amsterd. 1703. Pergmtbd. Zuf. 3 Rthlr.

#### In Octavo.

Wieland', Ch. M., fammtliche Werke. 39 Bände n. 6 Supplement. Bände. Leipz. 1794.— 1811. Halbfrzbde. 15 Rthlr. — Mangelidarf, K. E., allgeni. Gefchi. der europäichen Staaten. 1.—178 Hell: Halle 1802.—5. Pppbd. 9 Rthlr. 2 gr. — Hafelt', G., all. gem. Europäiches Staats u. Adreft. Handbuch f. d. Jahr 1816. a Bde m. Kpfrn. Weimar. Pppbd. 1 Rthlr. — Heinrich, Ch. G., Teutfehe Reichtgeschichte. 9 Bände. Leipzig. 1787.—1805. Pppbd. 6 Rthlr. — Defidies Gefchichte v. Frankreich. 3 Theile. Leipz. 1802.—4. Pppbd. 1 Rthlr. — Gefchichte von England. 4 Bände von Ebendemislicht. Leipz. 1805.—19. Pppbd. 1 Rthlr. 2 Dhfgärtner, der deutfehe, von 7; W. Sickler. 1—22 Bd., nu. Ill. u. felw. Kpfrn. Weimar 1794.—1804. Pppbd. 15 Rthlr. 20 gr. — Gefchichte des heutig Europa, a. d. Engl. mit Anmerkungen v. 7; F. Zülher. 14 Bde m. Kgfrn. Berlin, 1796.—98. Pppbd. 5 Rthlr.

Üebrigens wird ein Verzeichnifs von lateinischen und eines dergl. von medicinisch pharmaceutischen, chemischen, alchymistischen und naturhistorischen Büchern, welche ehenfalls bey denselben zu haben find, in Leip zig bey Hru.] Barth, in Frankfurt & Mi-

and the property of the second second

in der Andre a'fehen, in Dresden in der Arnoldfehen, in Jena in der Croeker'fehen Buchhandlung,
in Halle, in der Expedition der Allg. Lite, Zeit., in
Hännover in der Hahn'fehen, im Marburg, in
der Krieger'fehen Buchhandlung, in Hamburg bey
Hirn. Perthes in Befler, in Berlin in der Realfehul Büchhandlung, 'in Gotha bey-Hirn. Perthes, in Erlängen bey den Herren Palm in Enke,
und in Nürhberg bey den Herren Riegel u. Wies'
ner, unentgeldlich ausgegeben.

Bey dem Antiquar Feuerstacke in Braunschweig find nachstehende Bücher zu verkaufen:

Polybii Lycoreae hift. Libri qui supersunt, Gr. Lat. ex verlione et cum emendat. Is. Calauboni. Francf. Wechel 1609. Fol. 10 Rthlr. - Fl. Josephi hift. des juifs, trad. du Grec par d'Andilly. Amft: 1681. avec fig. Fol. 3 Rthlr. - Gravefande's physices Elementa Mathematica. Leydae 1742. 2 Vol. 4. c. fig. 4 Rthlr. -L. Euler Mechanica, 2 Vol. Petropoli 1736, 4. c. fig. 6 Rihlr. - Ejurd. Methodus inveniendi lineas curvas. Laufannae 1744. c. fig. 4. 3 Rthlr. - Ejusd. tentamen novae theoriae Mulicae. Petropoli 1739. 4. 3 Rthlr. -Moro de Crustacei e degli altri Marini Corpi. c. fig. 4. Venetia 1740. 2 Rthlr. - Ledermüller Mikrofkopi-Iche Augen - Ergötzung mit 150 illuminirten Kufrn. 1763. 4. 10 Rthlr. - Adams Essais on the Microfeope containing a general hift, of infects. Lond, 1787. c. fig. 4. 8 Rthlr .. - Schäfferi icones infectorum circa Ratisbonam. 3 Vol. 4. C. 280 fig. color. 27 Rthlr. -Sepp nederlandische insecten 1 - 6. Stück. Mit illuminirten Kpfrn. 12 Rthlr. - C. Clerck icones infectorum rarior. Holmeae 1759. 4. c. 55 fig. color. 60 Rthlr. -Lyones traité anatomique de la Chenille etc. avec fig. 4. 1762. 15 Rthlr. - Muffchenbrök introd. ad philosoph. natural, Lugd. Bat. 2 Vol. c. fig. 1762. 4. 3 Rthlr. -Ejusd. tentamina. 1731. c. fig. T Rthlr. 8 gr. - Romé de L'isle Crystallographie. 4 Vol. 8. 1 Vol. c. fig. 4. 1783. 4 Riblr. - Briefe und Gelder werden polifrey erbeten.

Ich bin beauftragt, nachstehende zwey Sammlungen von Reisen um die dabey bemerkten wohlseilen Preise zu verkausen:

- Magazin von merkwürdigen neuen Reisebeschreibungen; herausgeg von Forster u. andern. 32 Thie. Berlin 1790 — 1811. Ladenpreis 63 Ribir. 16 gr. für 40 Ribir.
- Bibliothek der neuesten u. wichtigsten Reisbefehreibungen u. geograph. Nachrichten zur Erweiterung der Erdkunde. Herausgeg, von Spregel n. Ehrmann. Weimar. 36 Bände. Ladenpreis 95 Rtibr. 18 gr. für 55 Rtblr.

Leipzig, im Januar 1819.

Karl Cnoblock.

# MONATSREGISTER

#### JANUÁR 1819.

Verzeichnis der in der Allgem. Lit. Zeit, und den Ergänzungsblättern recenfirten Schriften. Anm. Die erfte Ziffer zeigt die Numer, die zweyte die Seire an. Der Beyfatz EB, bezeichnet die Erganzungsblätter.

Ammon, Ch. F., f. Antwort auf Schleiermacher's Zu-

An alle Freunde der Menschheit, S. J. H. Heer. Antwort auf die Zuschrift Schleiermacher's, üb. die Prüfung der Harms, Sätze vom Herausg, des Mag. f. christl. Prediger (Ch. F. Ammon.) 20 verb. Aufl.

EB. 7, 56.

Anweilung zur Abfallung der Berichte üb. rechtl. Gegenfrande. 30 verm. Aufl. (Von v. Trutzfchler.) EB. 1, 2. Anweifung zur vorlichtigen u. forml. Abfallung rechtl. Auffatze, bel. üb. Handlungen der willkürl. Gerichtsbarkeit. 5e verb. Aufl. i u. ar Th. (Von v. Trützschler.) EB. 1, 8.

Arends, F., die Weihnachtsfluth von 1717; eine hiftor, Skizze. 9, 72,

Bemerkungen, prüfende, üb. Nassau's Landstände. 10, 79.

Böckel, E. G. A., Religionsvorträge bey besondern Gelegenheiten gehalten. EB. 10, 76. - ub. die Trennung u. Wiedervereinigung der luther, u reformirten Kirche. Fredigt. EB. 10, 78.

Buhlon C. A., I. J. F. Naumann,

de Candolle, A. P., Versuch üb. die Arzneykräfte der Pflanzen; nach der zten franz. Aufi, übersctzt von K. J. Perleb. 22, 169.

Clossius, W. F., Comment. jur. lit. liftens Codicum quorundam manuscriptorum Digesti veteris Stuttgartiens. et Tübing, accuratiorem descriptionem cum praefat. E. Schraderi. 17, 135.

Denkschriften der Hrzgl. Naff. Städte Dillenburg, Herborn u. Haiger an die Verlamml. der Landstände. 1 u. 25 H. 9, 65.

Dirhfen, H.E., Observationes ad tabulae heracleensis partem alteram - 1, 6.

Englands Industrie u. die mechan. Erfindungen find das Verderben des festen Landes. EB. 1, 6.

Entwurf einer Ordnung des gemeinschaftl. Ob. Appellat. Gerichts - - zu Wolfenbuitel. (Vom Ob. AR, v. Strombeck.) 2, 15.

Entwurf einer Ordnung d. gem. Ob. Appellat. Ger. - zu Wolfenb., abgefalst von diesem Gerichtshofe. 2, 15

Eyer, die, der Vögel Deutschlands, f. J. F. Naumann.

v. Fabrice, Ch. E., medicin. chirurg. Bemerkungen

u. Erfahrungen. EB. 8, 60. Falkeiser, H., Leichenrede bey der Beerdigung des Hrn. M. Emanuel Merian. EB. 2, 15.

Fragmentum legis Romanae, f. G. Th. L. Marezoll,

Gebauer, A., geiftl. u. weltl. Gedichte. 10, 80. Genelli , H. Ch., das Theater zu Athen hinfichtl, auf Architectur, Scenerie u. Darftellungskunft. 15, 113. Girl, M., de aquis Landishutanis. Dillert. 2,º 16. Golownin, Capt., Narrative of my Captivity in Japan 1811 - 1813, to which is added: an Account of voyages to Japan, by Capt. Rikord. 2 Vol. 19, 145.

Gratz, Dr., krit, Untersuchungen üb. Marcions Evangelium. 21, 161.

Grohmann, R., Beobachtungen üb. die im J. 1813

herrichende Peit zu Buchareit. 6, 41. Grote, K. W. u. F. Rassmann, Thusnelda; Zeitschrift für Deutsche zur Unterhaltung. Ir Bd. Jan. --

, März 1817. EB. 12, 95.

Hacker, J. B. N., meine Vorbereitungen zum Tode: nebst Jugendgesch. des Vfs. Herausg. von J. G. Trautschold. EB. 6, 46.

Harlefs, GHR, f. J. J. A. Schönberg.

Haubold, Ch. G., Progr: Ineft fragmentum Graece de obligat, caussis et solutionibus, inprimis de stipulatione Aquiliana, ab A. Mai nuper in lucem protr., nunc iterum editum et illustr. 4, 32. Heer, J. H., an alle Freunde der Menichheit u. des

Christenthums in der Eidgenossenschaft, EB. 1, 7. Heinfius, Th., kleine theoret, prakt, deutsche Sprachlehre für Schulen u. Cymnafien, 7e verb. Ausg.

EB. 9, 72. Herbart, J. F., Gelpräche üb. das Bole. 8, 57. Hirzels, H. C., Leben, f. A. H. Wirz.

Hollmann, H. F., Rustringen, die ursprüngl. Heimath der erften Ruff. Grofsfürften Ruriks u. feiner Brüder. EB. 7, 49.

Jahrbücher, Schafhauserische, S. M. Kirchkofer.

Journal universel des sciences medicales; première annee, Tom. I. Janv. - Avril 1816. (Par Al. le Kedaut. Regnault.) EB. 3, 17.

Kampf, trauriger, des Hrn. Prof. Dr. Tittmenn zu Leipzig wider die Vereinigung der evangel, Kirchen - von einem Laien. EB. 2, 13.

Karte der pyrenäischen Halbinsel. Gez. auf Stein von K. Müller. 3, 24.

Karte von Frankreich. Federzeichnung von K. Müller. 3, 24.

Kestner, Ch. A., Comment, de Eusebii historiae ecclefiast. conditoris, auctoritate et fide diplomatica -

Kirchhofer, M., Schalbaulerische Jahrbücher von 1519 bis 1529. 11, 87.

Kriegswesen, das Deutsche. Ein Blick auf dest. Verhaltniffe in alterer u. neuefter Zeit. 10, 79.

Kunstblatt, Leipziger, für Kunstfreunde, f. A. Wendt.

Las Cafas, des Grafen Emanuel A. Diendonne's, Begleiters Napoleon's nach St. Helena, Leben n. Schick-Tale, nebli dellen zwey Sendichreiben an Lucian Bonaparte u. den Gr. Bathurft. 23, 180. Larrobe, C. J., Journal of a visit to South Africa in

1815 et 1816, with fome account of the Millionary lettlements of the United Brethren near the Cape of

good Hope. 23, 177.

Lehmann, J. G Ch., Plantae e samilia Asperifolia. rum nuciferae. P. I et II. 24, 189.

\*Llorente, 'J. A., Histoire critique de l'inquisition d'Espagne - Trad. de l'espagnol par A. Pellier. T. 1 - IV. 1, 1.

Löhr, J. A. L., das Buch der Mährchen für Kindheit u. Jugend. 18 Bdchn. 8, 63.

Macieiowsky, W. A., de vita et constitutionibus C. O. Meffii Trojani Decii 1, 2.

Mai, A., f. Ch. G. Haubold.

Majewski, W S., o Slawianach i ich Pobratym cach Czesc I. - Von den Slawen u. ihren Stammver-

wandten. 1 Th. EB 6, 43.

Mallinckradt , A., Umrils meiner Vorlefungen üb. das pract. Geschäftsleben; nebli Uebersicht meiner Anleit, zur gerichtl. u. Staatsberedfamkeit. 3, 21. de Marées, A. K., gegen eine Tittmannsche Verun-

glimpfung in feiner Schrift an Dr. Schleiermacher. EB 2, 13.

Marezell, G. Th. L., Fragmentum legis Romanae in aversa tabulae heracleensis parte. 1, 6.

de Martens, G F., Recueil de Traites d'Alliance, de Paix, de Trève, de Neutralité, de Commerce, de Limites, d'échange et plus autres actes - Tom. 1-1V. FB. 2, 9. Meinecke, J. H. F., die Schule der Selbstbelehrung

für Sittlichk. u. Religion pach Natur u. Schrift . . .

Nach dem Plane des Hermes. Lehrbuchs d. Religion Jefu, EB. 10, 79.

Meinecke, J. H. F., tagl. Handbuch für Prediger u. Predigtamts - Candidaten zur leichtern Auffindung der Materialien zu ihren Kanzelvorträgen - EB. 8, 63.

Meyer, G. F. W., Primitiae florae Effequeboenfig. adi. descript. centum circiter stirpium novar. et obfervatt. criticis. 24, 185. Margenstern, K., Grundriss einer Einleitung zur Aefthe-

tik. EB. 4, 25.

Müller, K., f. Karte der pyrena. Halbinfel. - . f. Karte von Frankreich.

- Pred., f. Vom Reformationsgeifte.

Nagel, F. G., Novellen, 16, 128.

Nathanfon, M. L., fornodent Gjenmaele paa Hr. Th. Theorups Anhang tit Rühs - nothige Erwiederung auf Th. Ths. Anhang zu R., neblt Bemerkk. EB. 5 , 33.

Naumann, J. F., u. C. A. Buhle, die Eyer der Vogel Deutschlands u. der benachbarten Länder, in na-. zurgetreuen Abbildd. u. Beschreibungen - 18 H. 14, 190.

Ordning, provisorische, des gemeinschaftl. Ober-Appellat. Gerichts zu Jena, Vom g Oct. 1816. 2.15. Orfila, M. P., Elemens de Chimie medicale, 2 Vol.

F. 5. 54. . 1. 2 Outline of the Revolution in Spanish America, or an Account of the Origin, Progress - by a South. American. 21, 166.

Pellier . A. f. J. A. Llorente. Perleb, K. J., f. A. P. de Candolle.

Pfranger, J. G., der Mönch von Libanon. Dramat. Lehrgedicht. Herausg. von A. Wendt. 3e veränd. Aufi. EB. 2, 14. Plan der Schlacht bey la belle Alliance am 18. Jun.

1815, nebft Erklärung dell. EB. 7, 56.

Rassmann, F., Blumenlese südlicher Spielerim Garten deutscher Poelie. 17, 101. - \_ f, K. W. Grote.

Regnault, f. Journal univers des sciences medic.

Rikord, Capt, f. Capt. Golownin.

v. Rotteck, K., allgem. Geschichte vom Anfange der histor. Kenninis bis auf unfre Zeiten. 1 - or Th. Einleit, u. Gesch. bis zur Entdeckung Amerika's.

Rühs, F., om Jödernes Fordringer paa tydsk Borgerret - üb. die Ansprüche der Juden auf deutsches Bürgerrecht. 21 verb Abdr. Aus dem Deutsch, überletzt mit einem Anhange von Th. Thaarup. EB. 5, 33.

c

Schicksalstrumpf, der. Trgd., von den Brudern Fata-

Schink, J. F., Fügungen; eine didakt, romant, dra-

mat. Dichtung. 15, 193.

v. Schmidt Phiscideck, C. F., om den jödiske Nations hidili værende Forhold til det chriftne Borgersamfund, og dets Omdannelse i Fremtiden. E.B. 5, 33.

- - üb. das jetzige Verhähnis der jüd. Nation zu dem christl. Bürgervereine u. dessen künst. Gestaltung. EB. 6, 41.

Schönberg, J. J. A., üb. die Pest zu Noja in den J. 1815 u. 1816. Herausg. mit Anmerkk. vom GHR. Harless. 6, 41.

Schreiber, Ch., Predigten, Homilien u. geiftl. Reden, EB. 4, 30.

EB. 4, 32.

EB. 4, 32.

v. Seckendorff, G., Orlina Trip. als Folgeftück aus Lesling's Emilia Galotti. EB. 7, 54.

Sitzungs · Protokolle der ersten landständ. Deputirten-

Verfamml des Hrzgihs Nassau vom J. 1818. 9, 65. Soathey, R., England u. die Engländer. Uebersetzung. EB. 11, 93.

Spieker, C. W., Andachtsbuch für gehildete Chriften.

v. Strombeck, Ob AR., f. Entwurf einer Ordnung des Ob. App Gerichts. —

T.

Thusnelda, f. K. W. Grote. Trautschold, J. G., f. J. B. N. Hacker. v. Trützschler, s. Anweilung zur Absallung rechtl. Auffätze u. Berichte.

77

Urania. Talchenbuch auf das J. 1819. Nene Folge. 1r Jahrg. EB. 4, 27.

ν.

Vom Reformationsgeiste in der evangel. Kirche. (Vom Pred. Müller.) EB. 6, 48. v. Vost, Jul., Possen u. Marionettenspiele zur Erhei-

terung. EB. 5, 40.

117

Weife, Ch. E., Einleitung in des gemeine deutsche Privatrecht; nebst tebeller. Grundrifs dess. 2, 25. Wendt, A., Leipziger Kunsthalt für gebildete Kunstfreunde. 1r Jahrg. 1817 – 18. 18 – 135 H. EB.

Wetzel, F. G., Hermannfried, letzter König von Thuringen Trip 18, 147

Wilmar, Wilhelmine, Zauberbilder, Neue Ausg. EB. 2, 16.

Wirz, A. H., Leben Hrn, Hanns Gafpar Hirzel's; herausg, von der Zürcher. Hülfsgrighlich 9, 71.
Wyfs, J. R., Reile in das Berner Oberland. In zwey,

Halften. 6, 45 .--

v

Ypey, A., beknopte Geschiedenis der nederlandsche Tale – kurzgesalste Gesch, d. niederland: Sprache. EB. 9, 65.

(Die Summe aller angezeigten Schriften ift 83.)

TT.

Verzeichniss der literarischen und artistischen Nachrichten.

Beförderungen und Ehrenbezeigungen.

Baumgarten Crufius in Jena 16, 137. Blume in Strallund 12, 96. Buchner in Munchen 11, 168. Dabelow, bisher in Halle 15, 100. Dobereiner in Jena 16, 128. Drücke in Paderborn 11, 95. Farkas zu Rolepau in Ungern 11, 96. Gerlach in Halle 11, 95. Heinroth in Göttingen 16, 128. Kohlraufch in Dülfeldorf 12, 95. Kopp in Hanau 8, 63. Kraufe in Konigsberg 13, 113. Meinecke in Halle 11, 37. Schmid in München 16, 127. Schwoppe in Kiel 16, 118. Viebold in Minchen 16, 127. Schwoppe in Kiel 16, 118.

#### Todesfalle.

Herman in Lübeck 25, 200 Landalt zu Andelfingen im Canton Zürich 25, 190 Moretlet in Paris 25, 200 Neumann in Köslin 13, 103 Schneider in Paris 25, 200 36. Terlinden in Hamm 5, 36, Vidal in Paris 25, 200 Univerfitäten, Akad. u. and. gel. Anstalten.

Dreiden, Gesellsch. für Mineralogie, Stiftung u. Königl. Bestätigung ders, Mitglieds Ernennung: Meinecke in Halle 11, 87 Erlangen, Universit., Ueberficht dellen, was feit Kurzem für den Flor derl, geschehen ift: Königl. Geschenke; neue Anstellungen; Bucher's, Kanne's, Pfaff's u. Schubert's; Gehaltszulagen u. Gratificationen der Profess.: Beforderungen mit Zulagen od. Befoldungen; Professor Witwen - Pensionen 14, 105. Königsberg, Königl. deutsche Gesellich. Verzeichnils der im verflossnen Jahre gehaltnen Vortrage; 7, fie Stiftungs . Jahresfest . Feyer, neue Director-Wahl, aufgenommne ordentl Mitglieder: v. Auer, Drumann, Mühlenbruch, Neumann, Reusch u. Voigt; Feyer des igten Jan. n. sten Aug. 15, 119. - Universit., erlittener Verlust durch den Abgang zweyer Lehrer u. neuer Verluft durch Kraufe's Abgang 23, 183. Marburg, Universit., Einlad. Progr.

zum

zum Prorectoratswechsel, Würdenertheilungen: Löbell zum ordentl., Rehm zum außerordentl. Profesior, u. Robert zum Ritter des goldn. Löwenordens; Zulagen erhielten: Bufch, Creuzer, Platner, Stein u. die Lehrer am Padagogium; Difputatt , D:ffertt. u. Doctorpromott, bey der jurift Facultat: Endemann u. Leopold; bey der medicin; Aretz, Germeten, Grofs, Horn, Martens, v. Moll, Robert, Rühlenthal u. Schlott. mann; bey der philosoph .: Hermann, Noeggerath u. Wagner 24, 191. Utrecht, Societat der Kunfte u. Wiffensch., acht Preisaufgaben, nähere Restimmungen bey der Beantw. derf. 22, 175. Wien, k. k. Landwirthschafts. Gesellsch., allgem. Versammlung, Verhandl, fammtl. ordentl. Geschäfte, Vorzeigung eingefandter schoner Schaafwolle - Proben u. verfertigter

Modelle; aufgenommne wirkl. Mitglieder: v. Bellegarde, v. Mellerio, Schams, v. Senf. enberg, Steinsberg, v. Strachowitz u. v. Trautmann:dorf - Wein:berg; zum correspond. Stark -21, 167.

### Vermischte Nachirichten.

Buschenthal, veranlasst durch die hebraische Uebersetzung einer in dem hebr. Namens - Vetter des Wiener Journals: der Sammler, siehenden arabischen Gnome, will gemeinschaftl. mit Heinemann in Berlin eine krit. Auswahl aus diefer merkwürd., 7 Jahrgange haltenden, hebr. Monatsschrift veranstalten 14, 107. Ungern, Uebersicht der magyarischen Literatur im f. 1817, der Poelie u. Philologie 5, 32.

III.

# Verzeichniss der literarischen und artistischen Anzeigen.

### Ankündigungen von Autoren.

Vandalia; Zeitschrift von einer Gesellsch. Mecklenburg. Gelehrten bearbeitet 14, 107. Wiener Zeitfebrift für Kunft, Literatur, Theater u. Mode. 4r Jahrg. 1219. 20, 153. v. Wackerbarth in Hamburg, die früheste Geschichte der Türken bis zur Vernichtung des byzantin. Kaiferthums - auf Subscription 20, 155.

## Ankundigungen von Buch- und Kunstbändlern.

Andrea. Buchh, in Frankfurt a. M. 14, 109. 20, 148. 26, 201. Anonyme Ankund. 26, 205. Barecke in Eilenach 14, 109. Bibelanftalt in Erlangen 10, 159. Bronner in Frankfurt a. M. 14, 108. Calve in Prag 5, 37. Cnoblock in Leipzig 5, 37. Fleifcher. Buchh. in Leipzig 20, 158. Gerftenberg. Buchh, in Hildesheim 26, 201. Graff. Buehh. in Leipzig 26, 203. Hahn. Hofbuchh, in Hannover 5, 38. Haya in Berlin 20, 154. 26, 204. Hennings. Buchh. in Gotha 14, 111. Herer in Gielsen 20, 159. Kahn in Polen 20, 156. 26, 202. Kummer in Leipzig 20, 156. Kunz. Buchh. in Bamberg 14, 110. v. Mösle's Wwe in Wien 20, 156. Oswald's Buchh, in Heidelberg 10, 157. Perthes u. Beffer in Hamburg 20, 156. Ragoczy. Buchh. in Prenzlau 26, 203. Rücker in Berlin 14, 107. Schneider in Göttingen so, 157. Stiller. Buchh. in Roftock 14. 107. Tendler u. Comp. in Wien 20, 152.

### Vermischte Anzeigen.

Auction von gebundenen Büchern in Erlangen so. - von Doubletten der Gr. Hrzgl. Universit. Bibliothek zu Roftock 20, 160. Brinkmann in Gottingen wegen Profs. W .. k .. g. in L .. ch Recension feines Lehrbuchs: Institut. iur. Rom., in den Heidelberg. Jahrb. 1818. 5, 39. Cnoblock in Leipzig hat Forfter's Magazin von merkwürd, neuen Reisebeschreib, 33 Thle, nebit Sprengel's u. Ehrmann's Bibliothek der neueften Reisebeschreib. 36 Bde um berabgesetzte Preise zu verkaufen 16, 108. Feuerftake in Braunschweig, Bücherverkaufs · Verzeichniss mit beygesetzten Preifen 26, 208. Habicht in Bückeburg, feit mehrern Jahren mit Bearbeitung eines sehr empfehlungswerthen Wörterbuchs der lat. Synonymen beschäftigt, wird zur Beschleunigung der Herausgabe ermuntert 14, 111. Hennings, Buchh, in Gotha, Preisverz, einer Sammlung von Kupfern u Porträts der Reformatoren 14, 111. Herold, Buchh. in Hamburg nimmt auf v. Wackerbarth's früheste Gesch. der Türken Subscription an 20, 155. Klein in Leipzig, die Subscription auf Kraft's deutsch. lat. Lexicon betr. 14, 112. Koeler's in Detmold Herbarium fieht aus freyer Hand zum Verkauf, nahere Nachricht üb. daff. 14, 112. Meufel u. Sohn in Coburg, Preisverzeichniffe von bey ihnen zu habenden Büchern 16, 106. Staatszeitung, Allgenreine Preussische, wochentl. zweymaligen Erscheinung zu Berlin 5, 37. Vogler's Buch . u. Kunith. in Halberftadt, Verzeichnils von auf ein Jahr im Preise berabgeletzten Büchern 20, 160.

# ALLGEMEINE LITERATUR ZEITUNG

#### Februar 1819.

#### ARZNEYGELAHRTHEIT.

- LONDON, b. Callow: The History and Practice of Vaccination. By James Moore, Director of the National Vaccine Etablishment, Surgeon of the Second Regiment of Life-Guards etc. 300 S. 1817.
- 2) Edinburg: The Edinburgh Medical and Surgical Journal etc. Nr. 55 u. 56. 1818.

urch ohne Sachkenntniss verfasste Artikel, die ein weit verbreitetes, fonst sehr vorsichtiges Hamburger Zeitungsblatt im letzen Sommer über die in England endlich ausgemittelte und allgemein anerkannte Unzuverläßigkeit der Kuhpocken vor den natürlichen Blattern zu schützen, enthielt, ift bekanntlich eine große und nicht unbedenkliche Beunruhigung in Deutschland entstanden, welcher viele Aerzte, die fich mehr auf eigne Erfahrung und auf den Erfolg der Vaccination in andern Ländern, als auf genaue Kenntnisse und Beurtheilung des in jenem Inselreich Vorgefallnen stützten, zum Theil vergeblich entgegen zu arbeiten fuchten. Es ift nun allerdings unfers Erachtens, bey grundlicher Bekanntschaft mit den hieher gehörigen Schriften nicht zu leugnen und zu bestreiten, dals seit einer Reihe von Jahren in England, Schottland und Irland fehr viele Fälle bekannt geworden find, in welchen ungeachtet vorhergegangner echter und gehörig beschaffner Kuhpocken bey Einzelnen naterliche Blattern hervortraten und dass selbst in der letztern Zeit, befonders in Schottland und namentlich in Edinburg, unter den Augen zuverläßiger Aerzte, ja in den Familien derselben, viele vorher Vaccinirte bey einer Blattern-Epidemie von derfelben ergriffen worden find. Da indels unbezweifelt und auf das Bewährteste sich ergiebt, dass natürliche Blattern, welche den vorher stattgefundnen wahren Kuhpocken, früher oder später, folgen, durch den Einflus der Vaccination eine höchst gemilderte, verkürzte, eigenthimliche Krankheit bilden, die ohne besondre Leiden und ohne Gesahr verläuft, so wird dem Werth und der Sicherheit der Kuhpocken, Menschenleben zu erhalten, die Martern bösartiger Blattern abzuwenden und die unzähligen Nachkrankheiten und Enutellungen derfelben zu verhindern, nichts entzogen; nicht zu gedenken, das selbst in Großbritannien die bey weitem größere Mehrheit der Vaccinirten gegen jede Blattern-Ansteckung gefehntzt bleibt, und bis jetzt diefes Reich nur, aus

A. L. Z. 1819. Erfter Band.

Urlachen, die vielleicht unerforschbar find, aber doch einer Untersuchung bedärfen, so häusige Ab-weichungen von der allgemeinen Regel darbietet, dass jede Art natürlicher Blattern durch Kuhpocken abgewendet wird. Unter den dortigen vorzüglichen Aerzten und Wundärzten ist, so weit jetzt bekannt ift, auch nicht Einer, der diele neuern Vorfälle anwendet, um das Vertrauen zu den Kuhpocken zu mindern und die Vaccination zu widerrathen. Das große Publieum hat also ganz und gar keinen Grund fich über die Beschaffenheit und Resultate dieser sonderbaren und merkwürdigen Ereignisse zu beunruhigen und davon viel Notiz zu nehmen. Aerzte Deutschlands müssen fie kennen und prüfen. weil fie ein höchst interessanter Gegenstand wissenschaftlicher Forschung über eine der wichtigsten Angelegenheiten ihrer Kunst und der Menschheit find, und weil jeder fich vorzubereiten hat. Fälle gehörig zu nehmen und zu beurtheilen, die, früher oder später, auch in seinem Kreise im Einzelnen oder in Menge vorkommen können.

Wir benutzen vorzüglich die angeführten zwey Stücke des Edinburger Journals, um eine genaue Kenntniss der neuelten, hieher gehörigen Thatsa-chen in ihrem ganzen Zusammenhange mitzuthei-Zuvörderst enthält der vierteljährige Bericht des Edinburgh New Town dispensary, vom 1. März bis zum 1. Junius 1818. Geschichten von natürlichen Blattern nach Kuhpocken in 8 Numern; bey jedem Fall wird der Hergang in der ganzen Familie und alles damit Zusammenhängende angegeben. Dass in demfelben Hanse zu gleicher Zeit oder unmittelbar vor- und nachher bey den Nichtvaccinirten die gewöhnlichen natürlichen Blattern ausgebrochen waren, giebt diesen Fällen vorzügliches Gewicht. Die Hälfte dieser Nichtvaccinirten hatten zusammenfliessende natürliche Blattern und von denselben starben fieben. Mehrere vorher Vaccinirte wurden in diesem Zusammenleben nicht angesteckt. Einzig nur Kinder, welche Kuhpocken gehabt hatten, erkrankten auf eine eigenthümliche, milde Weife an den modificirten natürlichen Blattern. Diese waren derfelben Art, als man fie bey Subjecten findet, die zu gleicher Zeit den Blattern und der Vaccination ausgesetzt werden und wo diese unter ihrem Verlaufe auf jene schon Einflus erhält. Aller Verdacht von Windpocken fällt weg und diese verhalten sich ganz anders. In allen Fällen, die vom Vf. beobachtet wurden [mit einer einzigen Ausnahme, wo zufammenfließende Blattern entstanden, die am zwevten Tage eines heftigen Fiebers ausbrachen und vier

Dd

Ta-

Tage standen. Nach Verlauf dieser vier Tage und also am 6ten Tage der Krankheit liefs das Fieber schnell nach und der größere Theil des Ausschlages entwickelte sich nicht weiter. Ein Theil der Blattern eiterte jedoch vollständig, waren aber schon am 7. Tage nach ihrem Hervortreten in Crusten verwandelt] dauerte das Ausbruchsfieber drey Tage, war fehr heftig, gemeiniglich mit Kopfwehn und in einigeni Fällen mit Delirium oder Uebelkeit und Erbrechen verbunden. Die Blattern waren bev ihrem erften Ausbruche sehr häusig zusammensließend, was bey Windpocken gewiss fehr selten statt findet, und ein Paarmal zeigte fich selbst Anschwellen des Gelichtes und Verschließen der Augen. Die Blattern waren erhabener und die Flüssigkeit in ihren Spitzen war später wahrnehmbar als bey den Windpocken, die auch gespitzter zu seyn pflegen. Bey dem Fortschreiten des Ausschlages war viel Verschiedenheit wahrzunehmen. Er verlief bey einigen, befonders folchen, die nur einzeln stehende Blattern hatten, was die Veränderungen felbst angeht, wie bey natürlichen Blattern, die Pusteln zeigten die Niederdrückung in ihrer Mitte (die Telle, das Grübchen) dann füllten fie fich durchaus mit Eiter, manche derfelben brachen auf, schrumpsten zusammen und bildeten Crusten durch Heraustreten ihres Inhalts. Aber dieser ganze Process ward in einer kürzern Zeit vollbracht als bey den gewöhnlichen natürlichen Blattern: die Pusteln waren kleiner und ihre Materie dicker. In andern Fällen enthielten die Blattern blofs in ihren Spitzen Flüssigkeit und diese war weniger entschieden eiterig; die Blattern brachen nicht auf und entleerten ihren Inhalt nicht, fondern verhärteten fich innerhalb 5-6 Tagen in kleine, feste Knötchen, mit einem harten Grund, oft von einer lividen Farbe und mit hornartigen Crusten an ihren Spitzen und standen unverändert so einige Tage. Man sahe oft auch Partien vom Ausschlage, die einzig aus kleinen entzündeten Blätterchen bestanden, fich eng an einanderschließen und allmählig eine livide Farbe annehmen, ohne eine Flüstigkeit zu enthalten. In den meisten Fällen, besonders der zufammenstiefsenden Blattern, stellten verschiedne Ausschlagspartien desselben Subjects alle die erwähnten Verschiedenheiten dar, vollständige Eiterung, nur ftellenweise und unvollständige Eiterung, an den mehrsten Theilen gar keine Eiterung. Diese Beschreibung stimmt ganz mit der Schil-

Diele Beichreibung itmmit ganz mit der Schliedrung überein, die Adams Inaugural-Differtation: Quaedam de Variola et Vaccina complictess. Eding Burg 1814 und Dr. Dieser's Schrift: An Epidemic Small: Pox, which occurred of Cupar in Fife in the Spring 1817 enthält. Eriterer giebt von einer ähnlichen Epidemie in der Nachbarichaft von Forfar im Jahr 1813 Nachricht, wo über zweyhundert, Perionen fo befallen wurden; letztrer erzählt die Geschichte von 54 Fällen, in welchen natürliche Blatern den Kuhpocken folgten. Dielelben Eigentlümlichkeiten geben Willan und Moors an [do wie viele ander Aerzte in Englichen Zeifelchriften genau sie

eben fo beschreiben] daß das zweyte oder Togenannte Eiterungsseber in solchen Fällen nicht einritt, was Deuer so entschieden dargethan hat, geht auch aus des Vis. Wahrnehmungen, einleuchtend hervorzbeuer tellte zweyerley Arten von Versichen an. Er impste fünf vacciniten Kindern die natürlichen Blattern ein. Drey davon erhielten einen Ausschlag, der sich nur durch seine kleinere Gestalt von den modificitren natürlichen Blattern unterschied. Andre solch sich der sich nur durch seine Kleinere Gestalt von den stellt, inoculirte er mit Stoff aus modificitren natürlichen Blattern. Eins derselben erhielt nicht zu verkennende natörliche Blattern; zwey einen Pufel-Ausschlag von kürzere Dauer.

Die vorzüglichsten Schriftsteller leiten diesen nicht ganz vollständigen Erfolg der Kulipocken von einer fehlerhaften Vaccination ab. Unter den vom Vf. erzählten Fällen waren nur zwey, in denen fich fo etwas nachweifen liefs. Alle Kinder, eins etwa ausgenommen, hatten gehörig beschaffne Narben. 16 waren 11 von geachteten Praktikern in verschiedenen Gegenden vaccinirt worden, und unter diesen 11 waren 10, von denen es klar gemacht wurde, dass ihre Kuhpocken wiederholt beobachtet und genügend befunden worden waren. Einige waren mehrmals vaccinirt worden, ehe man fie gesichert erklärte. Mehrere von denfelben Praktikern vaccinirte Kinder entgiengen der variolöfen Ansteckung. der he gleichzeitig ausgesetzt waren. Unter den Fällen von Dewas waren 10 und unter denen von Adam 40, welche Aerzte vaccinirt hatten. Beide stellen daher den Satz auf, unvollständige Vaccination fey nicht ftets die Urfache, dass für Blattern - Anstekkung Empfänglichkeit bleibe, und man habe bey einem folchen Ereignis stets einen gründlichen Beweis zu führen, nicht blos die Muthmaalsung aufzustellen, dass die vorhergegangenen Kuhpocken nicht von gehöriger Art gewesen wären. nahm schon an, dass in den Constitutionen einzelner Menschen manchmal etwas seyn möge, was verhindern könne, dass die Kuhpocken nicht ihre volle Schutzkraft bey ihnen auszuüben vermöge. Des Vfs., Adam's und Dewar's Beobachtungen laffen vermuthen, was indefs noch weiterer Bestätigung bedarf, dass in einigen Familien solche Constitutionen häufiger gefunden werden. [Eine Recenf. hierher gehöriger Schriften in demfelhen Journal - Stück fagt: In den frühern, mehr streitigen Fällen zeigte fich schon, dass eine Familie mehr als ein Beyspiel darstelle. Jetzt habe man aber gefunden, dass ganze Familien ungeachtet aller Kuhpocken-Impfungen den natürlichen Blattern ausgesetzt blieben, obgleich ihre Mitglieder zu verschiedenen Zeiten von verschiedenen Impfern vaccinirt worden wären. ]

Eine andere, weit wichtigere Frage ist aber, befallen diese modificirten natürlichen Blattern häufiger und unter einer ernsthaftern/Gestalt, wenn Jahre worher die Kuhpocken Statt hattes, als wenn diese erst kürzlich überstanden wurden? Es wäre möglich, das unvollkommene Vaccination für die nächst dar-

Section 1

auf folgende Zeit einige, obgleich nicht hinlängliche Sicherheit gegen variolöse Ansteckung gewähre, und dals felbst vollkommene Vaccination gewisse Constitutionen zwar in den ersten Jahren gegen natürliche Blattern schütze, dass aber später Empfänglichkeit für dieselben wieder eintrete. Unter den 16 Fällen, die der Vf. beobachtete, finden fich neune, bey denen wenigstens 8 Jahre vorher nur drey Fälle, bey denen die Jahre vorher die Kuhpocken flatt hatten. drey jüngsten Kinder hatten die mildesten Blattern. Unter 41 Fällen, die Dewar fahe, waren 31 über 8 Jahre alt und schon sehr frühe vaccinirt worden, Adam fagt bestimmt, die länger vorher Vaccinirten wurden schwerer befallen, die später Vaccinirten blieben ganz frey oder erhielten die mildeften natürlichen Blattern. Nur ein Fall kam ihm vor, wo zwey Jahre vorher vaccinirt worden war und bey demfelben war kein constitutionelles Leiden unter dem Verlaufe der modificirten natürlichen Blattern wahrzunehmen. Er führt eine Geschichte von einem Kinde an, dass to Jahre vorher die Kuhpocken hatte, und dem vor 5 Jahren die natürlichen Blattern eingeimpft worden waren, wovon Entzündung und Eiterung, ohne darauf folgende Narbe entstand, aber kein Ausschlag. Dieses Kind hatte doch jetzt die modificirten natürlichen Blattern zu überstehen. Adam fahe indefs fehr milde modificirte natürliche Blattern bey folchen, die schon mehrere Jahre vorher die Kuhpocken gehabt hatten. In einer Familie fahe der Vf. den mildesten Fall bey einem 15 Jahre vorher vaccinirten Knaben. Es fey überhaupt weniger wichtig, ob die modificirten natürlichen Blattern mehr oder weniger milde verlaufen, als dass sich der Satz ftets bestätige, dass die natürlichen Blattern. welche Vaccinirte befallen, immer den bestimmten eigenthümlichen Charakter erhalten, der im allgemeinen Gefahr ausschließt, und das sie sich stets in thren Symptomen und in ihrem Verlaufe von den gewöhnlichen natürlichen Blattern unterscheiden. In jedem Fall widerlegen diese Beobachtungen die Aerzte, welche von Furcht erfullt find, dass der Vaccinations toff nun schon so unzähligemal von Mensch auf Mensch übertragen und in jedem neu erzeugt, so weit entfernt von seiner ersten Ouelle, der Kuh, von der er ursprünglich abstammt, allmählig ausgeartet oder in feinem Vermögen geschwächt werden möge. Ohne bestimmte Thatfachen anführen zu können, wollen einige aus dieser Hypothese die der Vaccination ungünftigen Ereignisse ableiten und die Nothwendigkeit darthun, den Kuhpockenstoff von neuem von einer Kuh zu nehmen. Aus den angeführten Thatfachen erfieht man wenigstens, dass so viele in frühern Zeiten Vaccinirte gerade von natürlichen Blattern angesteckt wurden.]

Es befchäftigt den Vf. ihn die Fräge, ob nicht oft auch den natürlichen Blattern von spätrer Ansteckung möge ein erneuerter Ansfal gesofogt seyn, der weid derselbe sich auch wie die modificirten natürlichen Blattern verlief, für Windpocken gehalten wurde. Die fogenannten Steinpocken oder hornar-

tigen Pocken find film befonders verdächtig. Das entworfene Schema einer Tabelle über modificirte natürliche Blattern theilen wir mit. 1) Wenn hatte der Kranke die Kuhpocken und wer war der Impfer? 2) beobachtete dieser den Verlauf der Kuhpocken und fand er ihn genügend? 3) ist eine deutliche ovale oder zirkelartige Narbe am Arm zurückgeblieben und welche Breite hat fie? [Hennen bezeichnet eine Narbe der Knhpocke als stets circulair, von ungefähr 5 Linien im Diameter, ein wenig niedergedrückt; ihre Oberfläche voll von fehr kleinen Löcherchen oder Vertiefungen, welche die Zahl der Zellchen bezeichne, aus denen die Pocke bestand] 4) hat der Kranke einen Ausschlag gehabt, den ein Arzt Windpocken nennt? 5) war er Ansteckung von natürlichen Blattern ausgesetzt und wie? 6) eine genaue Darstellung der natürlichen Blattern, von denen die Ansteckung abgeleitet wird. Von den modificirten natürlichen Blattern felbst ist folgendes. anzuführen: 1) der Tag des Erkrankens; 2) die Dauer des Ausbruchsfiebers und dessen Zufälle, befonders ob Delirium, Erbrechen und Zuckungen dasselbe begleiteten; 3) die Symptome des zweyten Tags nach der Eruption, besonders ob Bläschen von einer beträchtlichen Größe wahrgenommen werden? 4) die Symptome des 3ten Tages nach der Eruption, befonders ob die Bläschen zusammensließend find? ob einige derfelben aufgebrochen und zusammengefchrumpft find? Ob einige in ihrer Mitte Tellen, Grübchen, haben? Ob der Ausschlag auf einmal ausgebrochen ist oder in verschiednen Haufen wiederholt? (ob er an mehrern Theilen des Körpers fich in Menge zu verschiednen Malen erneuert?) ob das Geficht geschwollen sey? 5) die Symptome des sten Tages nach der Eruption, befonders ob die Blattern allgemein eiterig find? ob einige der Pufteln an der Grundfläche hart find, nur theilweise eiternd und fich zu Crusten verhärtend, ohne aufzubrechen? ob ein Theil derfelben populär ift? ob die Augen verschlossen sind? und 6) ob irgend ein Fiebernach dieser Zeit sich noch darstellt? Die merkwürdigsten Thatsachen enthält aber ein ausführlicher Auffatz von John Hennen Efq. Deputy - Inspector of Military - Hospitals for North-Britain, [Verfasser der im Jahr 1817 erschienene Observations on some important Points in the Practice of Military Surgery, and in the Arrangement and Police of Hofoitals; illustrated by Cases and Diffections in dem 56sten Stack der angeführten Edinburger Zeitschrift: Eine Erzählung der von felbst oder durch Einimpfung in den Militär-Hofpitälern zu Edinburg kürzlich entstandenen Exanthemen bey Kindern und Erwachsenen, die theils vorher Kulipocken, theils weder diefe, noch natürliche Blattern gehabt hatten.

In einer Zeit, in welcher natürliche Blattera in und um Edinburg herrfeltten, kam ein Soldat den 14. May d. J. mit (vermeinten) Windpocken ins Hofpital. Nach feiner Verficherung shatte er vorher natürliche Blattern gehabt, von denen man aber keine Narben fahe. Spätere Vaccination batte indess

nie bey ihm gehaftet. Ein Kind des Hospitals - Sergeanten, das früher vaccinirt war und zwey gehörige Narben davon hatte, erkrankte den 17. May. Anfänglich liielt man den Ausschlag für modificirte natürliche Blattern, später für Windpocken. Den 6. Junius ward ein Recrut aufgenommen, der die natürlichen Blattern wie Narben an den geimpsten und andern Stellen zeigten, gehabt hatte. Prof. Thomfon hielt seinen jetzigen Ausschlag die zwey ersten Tage für Windpocken, nachher für ein vollständiges Bevfpiel der modificirten natürlichen Blattern. Den 9. Junius erkrankte ein Sohn des Vfs., der vor 10 Jahren die genügendsten Kuhpocken gelicht liatte, wie noch zwey gehörig beschaffne Narben darthaten. Er war in der Zeit oft der variolösen Ansteckung ausgefetzt gewesen, aber immer frey geblieben. Sein jungrer Bruder mit einer Narbe von vor 8 Jahren vorgenommener Vaccination war feit einigen Tagen unpässlich und hatte sehr wenigen Ausschlag, den man für Windpocken hielt. Auch den ältern Sohn glaubte man von Windpocken in einer ernsthaften Gestalt ergriffen. Lymphe aus denfelben wurde auf 4 Lanzetten gebrächt, da Dr. Bartlett Versuche mit Einimpfung der Windpocken anzustellen wünschte und auch alsbald fechs Kinder unter einem Jahre, die noch nie natürliche Blattern, Kuhpocken oder Windpocken gehabt hatten, mit diesem Stoffe impfte. Gleich darauf falien Monro und Bryce des Vfs. Sohn und erklärten den Ausschlag für die modificirten natürlichen Blattern. In der That wurden die fechs Kinder in Folge dieser Impfung von großen Krankheiten befallen, die, wie alle andern ernfthaften Fälle umftändlich geschildert werden. Den sich bey ihnen darstellenden Ausschlag kann, felbst nach der Beschreibung, niemand für Windpocken halten, sondern muss ihn eutschieden für natürliche Blattern erklären, die indess auch manche auffallende, doch nicht ihr Wesen ' verändernde Ahweichungen zeigten, in der Gestalt und Belchaffenheit der Blattern felbit, in ihrer Ausbruchsweise, da sich der Ausschlag nicht stets zuerst im Gefichte darftellte und fich in verschiedenen Ausbrüchen erneuerte, auch zum Theil schneller abtrock-- nete. Es ift fehr beachtenswerth, dass die ursprunglichen Blattern an den Impfitellen nach ihrem äufseren Ansehen und in ihrem innern zellartigen Gewebe den Kuhpocken fo ähnlich waren. Bryce fand folche bey einem dieser Kinder ganz wie eine Kuhpocke und bey einem andern, das hesonders hestig erkrankte, wie eine falsche Kuhpocke. Ob die damalige Blattern-Epidemie überhaupt etwas Eigenes hatte oder ob die Entstehung dieser natürlichen Blattern vom Stoff modificirter natürlicher Blattern diese Besonderheiten veranlasste, bleibt vorerst unentschieden. Wir erwähnen nochmals, aus den Erscheinungen und aus dem Verlauf derselben ergiebt sich hinlänglich, dass es inoculirte natürliche Blattern waren. Durch Gemeinschaft mit diesen geimpften Blatternkindern wurden drey Soldaten angesteckt und kamen zwischen dem 7. und 9. Julius ins Holpital. Diese 3 Soldaten ver-

ficherten die natürlichen Blattern schon gehabt zu haben. Einem derfelben waren fie inoculirt worden. und er hatte davon eine deutliche Narbe ander geimpften Stelle. Die Zeichen gehabter Blattern zeiglen fich an seinem Leibe, besonders am Rücken und an den Lenden. Auch beyden zweyandern zeigten fich Narben von ehemals gehabten Blattern, wie verfichert wird. Eine Anzahl von Narben heifst es bey dem einen, waren auf der Bruft und endern Theilen des Körpers; und vom andern wird gefagt, er hatte eine Anzahl von Narben über den Leib und die Gliedmassen. aber keine im Geficht. Zwey derfelben waren in frühern Zeiten der Blattern-Aufteckung ausgesetzt gewesen ohne Folgen. [Das Auffallendste in allen angeführten Geschichten ist offenbar, dass drey Erwachsene, die in frühern Zeiten an verschiednen Orten und zu verschiednen Zeiten die natürlichen Blattern gehabt hatten, jetzt bey derfelben Gelegenheit sie zum zweytenmal erhielten. Ein fo höchst seltner Fall, eine fo ganz ungewöhnliche Ausnahme von einem der allgemeinsten Gesetze, soll sich unter einer so kleinen Anzahl von Meuschen zugleich hey dreyen darstellen. Die Wahrheit der Erzählung ist über allen Zweisel erhaben; die Vorfälle verliefen unter den Augen mehrerer Kunstverständigen. Hatten wenigstens zwey der Soldaten nicht natürliche Blattern vorher gehabt, sondern die Windpocken, da der variolös geimpfte Soldat wohl dieses Auskunftsmittel nicht zulässt? Aber einer dieser zweven führte noch an, er habe die Blattern, 7 Jahr alt, erhalten, als er mit drey Kindern zufammenlebte, die geimpfte natürliche Blattern hatten. Es ift indefs bemerkenswerth, dafs die Narben, welche von natürlichen Blattern abgeleitet wurden, vorzüglich oder ganz und gar am Leib und an den Gliedmassen fich fanden, nicht im Gelicht. Das ist allerdings ein Punkt, der nach Hn. Geheimraths Heyns Beobachtungen einigen Verdacht begründet, da derfelbe mit Recht bemerkt, dass die Narben von natürlichen Blattern auf dem Bauche und dem Rücken mit der Zeit verschwinden. Wollte jemand die allerdings durchaus unhalthare Meinung geltend machen, diefe modificirten natürlichen Blattern wären weder natürliche Blattern noch Windpocken, fondern eine neue, eigenthümliche Krankheit, so würde er auf diese Ereignisse ein großes Gewicht legen können.] Das Wunder indels wird noch wunderbarer. Im Anfang des Monats Julius war auch ein vierter Erwachsener, der in demselben Zimmer mit zweven der geimpften Kinder schlief, von einem Ausschlag ergriffen worden, aber mit so wenigem Erkranken, dass er fortwährend feinen Dienst versah. Einige wenige Pusteln von hornartigem Wesen zeigten sich im Gesicht, auf der Brust und an den Händen; ein starker Fieheranfall von kurzer Dauer war dem Ausbruch vorangegangen. Die Pufteln vertrockneten schnell in 4-5 Tagen. Vor 24 Jahren, sagte er, wären ihm die natürlichen Blattern eingeimpft worden. Die Impfitelle und einige Narben bestätigten dieses.

(Die Portfetsung folgt.)

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

### Februar 1819.

#### ARZNEYGELAHRTHEIT.

1) LONDON, b. Callow: The History and Practice of Vaccination. By James Moore etc.

2) EDINBURG: The Edinburgh Medical and Surgical Sournal etc.

(Fortsetzung der im vorigen Stück abgebrochenen Recension.)

och drey Kinder wurden zu gleicher Zeit von den Blattern befallen. Eins, 18 Monate alt, war 15 Monate vorher vaccinirt worden, feine Narbe war vollständig. Es stellte fich ein kleiner Fieberanfall ein, dem wenige Pusteln von homartiger Beschaffenheit folgten, die bald abtrockneten. Ein nicht vaccinirtes Kind, 3 Wochen alt, wurde von der Mutter eins der geimpften Kinder gestillt und schlief mit diesem in einem Bette; es erkrankte eben so leicht und mit demselben schnell vorlaufenden Aus-Schlag. Aber ein 3tes nicht vaccinirtes Kind, ein Jahr alt, welches auch mit einem der geimpften Kinder in einem Bette schlief, fiel in eine große Krankheit, die, wie der Blatternausschlag so verlief, wie bey einem der geimpften Kinder felbst. Der Vf. und andre nahmen an den Kranken keinen befondern Geruch wahr; einen solchen wollten jedoch einige in manchen Fällen deutlich unterscheiden, was genau angeführt wird.

Am 1. Augult ward auch ein Soldat, der weder natürliche Blattern noch Kuhpocken gehabt hatte, aber mit den eingeführten Kranken in Verbindung lebte, von natürlichen Blattern ergriffen. Er ftarb. Die Krankheitsgefchichte und Leichenöffnung werden mitgetheilt. Es werden noch merkwürdige Fölle angeführt, in denen bey gleichzeitiger oder hald auf einander folgender Vaccination und könftlicher oder natürlicher variolofer Anfteckung die natürlichen Blattern weit milder wurden. Auch ift zu erwähnen, daß Dr. Barilatt mit Stoff aus entschiedenen Windpocken nochmahls siehen Kinder impste, die weder natürliche Blattern, noch Kuhpocken, noch Windpocken gehabt hatten. Die Varicella erfolgte bey keinem.

In dem gauzen Auflatz enthält fich der Vf., feine eigene Meinung über die Natur und Namen der genau und im Einzelnen befehriebenen Exanthenne auszudrücken und überläfst andern zu entleheiden, was er vor fich hatte, ob Windpocken, Stein- oder hornartige Pocken oder natürliche Blattern. Die Steinpocken follen vaccinite Kinder milder oder gar nicht befallen. Er wirft noch folgende Fragen auf: 1) ob natürliche Blattera und Windpocken, d. L. Z. 1819. Erfter Basd.

wenn fie gleichzeitig dasselbe Subjekt befallen, sich gegenseitig modificiren; 2) ob, wenn lie so gegenseitig fich verändern, ein anomales Exanthem erzeugen, wie die Folge war, als durch Woodville und George Pearson im Londner Smalt - Pox - Hospital eine Vermischung von Kuhpocken und natürlichen Blattern entstand? 3) ob, wenn sie sich nicht gegenseitig modificiren, sondern in ihrem eigenthümlichen Seyn fich erhalten, ob dann durch Ansteckung ein Theil derer, welche angesteckt werden, natürliche Blattern erhalten, andere aber nur Windpocken?
4) Herrschen Windpocken je epidemisch, ohne dass gleichzeitig natürliche Blattern fich zeigen, und findet man davon Angaben? (Rec. fahe oft und besonders ganz entschieden in den letzten 16 Jahren mehrmals Windpocken einzeln oder epidemisch, ohne dass in der Stadt und Gegend ein Fall von natürlichen Blattern Statt fand). 5) Ift in den beschriebenen Fällen irgend eine Eigenthumlichkeit in der Art. des Befallens, Fortschreitens und Abnehmens, welche berechtigt, bey ihnen eine Krankheit fni generis anzunehmen? und 5) hat diese Krankheit mit dem gleichzeitig in Edinburg epidemischen Fieber eine Verbindung?

Daffelbe Stück des Edinburger Journals enthält auch einen Auffatz von John Thomfon, Professor of Military Surgery in the University of Edinburgh, Surgeon to the Forces etc., einem fehr geschätzten Schriftieller, der vorzüglich durch ein lehrreiches Werk. über die Entzündung nach Hunters Ideen fich Achtung erworben hat: Einige Beobachtungen über die kürzlich in Edinburg verbreitete variolose Krankheit (varioloid Difeafe) und'aber die Idendität der Windpocken und der modificirten natürlichen Blattern. Die von Hennen erzählten Fälle beobachtete auch er und fie zogen zuerft seine Aufmerksamkeit auf diese Untersuchung. Seit der Zeit habe er in verschiedenen Theilen der Stadt 72 Fälle dieses Ausschlages gesehen, die Hennenschen Fälle mit begriffen. Unter diesen hatten 8 vorher die natürlichen Blattern gehabt, 27 vorher die Kuhpocken, 2 hatten gleichzeitig die Kuhpocken und 35 hatten weder natürliche Blattern noch Kuhpocken gehabt. Drey früher vaccinirte Kinder hatten jetzt zum zweyten Mahl diesen Ausschlag nach den Kuhpocken zu überftehen, und bey einem derselben hatte er die beste Gelegenheit zu beobachten, dass diese Krankheit zu jeder Zeit die charakteristischen Symptonie der Windpocken darstelle (?). Der größere Theil diefer Kranken, welcher zuerft in feine Beobachtung fiel, hatte zuvor Kuhpocken oder natürliche Blattern geliabt, oder diefer neue Ausschlag war ihnen eingeimpft worden. Er war also der Meinung, Windpocken vor fich zu haben, bis er Gelegenheit hatte, die Heftigkeit und Todtlichkeit der Krankheit bey denen wahrzunehmen, die nicht durch vorher überstandene natürliche Blattern oder Kuhpocken eine mildere Form erhielten. Er fahe fich nun genothigt, anzunehmen, dass variolöse Ansteckung hier Statt finde und natürliche Blattern erzeuge. Bey allen hatte das Uebel einige gemeinschaftliche Charaktere, und diese fehlen selbst bey solchen nicht, die weder natürliche Blattern, noch Kuhpocken vorher gehabt hatten. Er stellte fich gleich in einer vesiculären Form dar, oder die populäre ging doch bald in solche über. Pustulär wurde der Ausschlag in einigen Fällen nur unter seinem Verlauf, und besonders im Gesichte. Die Pusteln stellten fich manchmal mit, und manchmal ohne eine Niederdrückung im Mittelpunkt [das Grübchen, die Telle dar. Der Ausschlag war in Gestalt und Gröfse irregulär, hielt keinen festen Gang in Hinficht der Theile, an denen er sich zuerst zeigte, und schien in den mehresten Fällen die Haut bloss oberflächlich zu ergreifen. Fast immer kam der Ausfchlag in wiederholten Ausbrüchen hervor. Bey einigen erschien er am Leibe erst, als er seine Höhe schon im Gesichte erreicht hatte. Wo er heftiges Erkranken verurfachte, gelangte er zu feiner Hölie gewöhnlich den fechsten Tag nach der Erruption, in milderen Fällen nicht selten den vierten oder füuften Tag nach derselben. Die in den Bläschen oder Pusteln enthaltene Flüssigkeit schien in einer gro-Isen Anzahl von Fällen eher Lymphe als Eiter zu feyn, selbst in spätern Zeiträumen der Krankheit, und fie trocknete gewöhnlich zu einem hornichten Grinde ein, der tuberculäre Erhebungen der Haut bedeckte und dem in einigen Fällen Höhlchen oder Niederdrückungen des Hautgewebes - Narben folgten. Bey Verschwindung des Ausschlages stellten fich an den Gliedmaafsen häufig Blafen (Vefications) von mehr oder weniger Ausdehnung auf einer entzündeten Grundfläche dar, gewöhnlich mit Lymphe angefüllt, einigemal mit Luft. Selbst kleine Haut - Abscesse bildeten sich zu Zeiten. Der den natürlichen Blattern eigne Geruch war felten zu bemerken. Unter dem Verlaufe des Ausschlages waren die Augen nur kurze Zeit verschlossen und die Symptome des zweyten variolosen [des sogenannten Eiterungs-] Fiebers traten nur felten ein.

liche Blattern gehabt hatten, war die Krankheit höchst ernsthaft und einigermaalsen bösartig. Von drey folchen Fällen, deren Geschichte Hennen's Auffatz enthält, lässt fich fagen, wenige kamen durch, welche die natürlichen Blattern mit folchen Zufällen zu überstehen hatten. Von den 29 Kranken, welche vorher Kuhpocken gehabt hatten, ift keiner geftorben und drey lagen blofs ernfthaft darnieder. Neun aber starben von den andern 29, welche von diesem Ausschlage durch gewöhnliche Ansteekung ergriffen

wurden, ohne durch natürliche Blattern oder Kuhpocken vorher geschützt zu seyn. Fünf unter diesen neun Gestorbenen hatten krystallinische oder Wasser . Blattern. Bey zweyen zeigten fich vor dem Tode Petechien oder livide Flecken. Drey starben am fechsten, zwey am achten Tage von dem Ausbruche des Ausschlages an gerechnet. In den vier andern Fällen war der Ausschlag pultulär und confluent, einer starb den neunten, zwey den zwölften Tag nach dessen Hervortreten und einer den achtzehnten Tag. Bey 13. unter diesen 29, war das Uebel, obgleich nicht tödtlich, doch mehr oder weniger fehr ergreifend; bey einigen, befouders bey den Erwachfenen, zeigten fich vom Anfang an die charakteristischen Zügder natürlichen Blattern, entweder der einzeln ftehenden oder der zulammenflielsenden; bey andern konnte man anfänglich glauben, blofs Windpocken in einer ernsthaften Gestaltwor fich zu haben, (?) der Ausschlag kam in verschiedenen Ausbrüchen, war in den ersten Zeiträumen vorzüglich vesiculär und ward erst später pustnlär. Bey sehr wenigen fanden fich einige Symptome des zweyten Fiebers ein, und diese waren mild und von kurzer Dauer. In den übrigen sieben Fällen war die Krankheit auffallend gelinde, fo dass sie den Windpocken oder höchstens den eingeimpsten natürlichen Blattern glichen. Vergleichungsweise war wenig Ausbruchsfieber da und in drey bis vier Fällen schien die Krankheit den vierten oder fünften Tag aufi ihrer Höhe zu feyn. Unter andern Umständen hätte der Vf. nicht glauben können, Folgen variolöser Ansteckung vor fich zu haben.

Nicht allein in den Militär - Hofpitälern, fondern auch in der Stadt zeigte fich ganz dentlich, dass die milde und bösartige Form aus einer und derfelben Ouelle entstand, sich gegenseitig erzeugte, und natürliche Blattern waren. [Ein folches Urtheil ist mit Sicherheit sehr schwer zu fällen.] Der Vf. sahe anfänglich nur gelinde Fälle bev Personen, die natürliche Blattern oder Kuhpocken vorher gehabt hatten; daher hielt er lange Zeit felbst bey den schwer Erkrankten den Ausschlag für Windpocken. bestärkte in seiner Meinung, dass der Ausschlag ruckweise geschahe und zu verschiedenen Zeiten haufenweise hervorbrach, so wie dass sich in den Zwischenräumen zwischen den Blattern Blasen von mehr oder weniger Ausdehnung (Vesicationen) bildeten, so wie solche vom Verbrennen mit heissem Wasser entstehen. Diese Blasen hätten einige Schwei-Bey vier von den achten, welche vorher natür- .ne-Pocken genannt. Daher habe er fich fo lange gesperrt, hier natürliche Blattern anzuerkennen. Es scheine, dass, wen natürliche Blattern zum zweyten Mahl befallen und daher vollkommene natürliche Blattern fich darstellen, sie in ihrem zweyten Eintreten weniger heftig ergreifen, obgleich diese mildernde Einwirkung der erften natürlichen Blattern -Krankheit auf die noch einmal fich ausbildende weder so bewährt sey, noch in der Kraft sich äussere, als wir von den Kuhpocken es wiffen. Er äufsert die Meinung, von jeher mögen viele Fälle von zum

zweyten Mal eintretenden natürlichen Blattern fich gezeigt haben, aber wegen ihrer Eigenthümlichkeiten für Windpocken oder falsche Blattern gehalten worden feyn. Er ist geneigt zu glauben, dass Windpocken und modificirte natürliche Blattern eine und dieselbe Krankheit seyn mogen! Es milste, meint er, bewiesen werden, dass Windpocken Personen befallen, die weder Kuhpocken noch natürliche Blattern vorher gehabt haben, und dals Windpocken epidemisch herrschen, ohne dass gleichzeitig bey andern natürliche Blattern fich zeigen. Hiervon finde er bey den Schriftstellern nicht hinlängliche Beweife. [Frühere Schriftsteller fanden keinen Beruf, Umstände anzugeben, die keiner in Zweisel zog und die ihnen keine Bedeutung zu haben schienen. Jeder Praktiker weiss, dass viel Kinder Windpocken erhalten, ohne vorher natürliche Blattern oder Kuhpocken gehabt zu haben, und zuverlassig finden vielfach Epidemieen von Windpocken Statt, ohne dass sie mit natürlichen Blattern in Verbindung ftehen.] Es versichern zwar einige, dass Kinder falsche oder Windpocken überstanden hätten und in einer spätern Zeit von natürlichen Blattern befallen worden wären, oder dass Windpocken in dem Zeitraume eingetreten feyen, der bey einigen Subjecten zwischen den Kulipocken und den modificirten natürlichen Blattern Statt fand. Aber bevor daraus erhells; dass zwey specifisch verschiedene Contagien hier wirksam gewesen waren, sey darzuthun, dass Windpocken nicht von dem Stoffe primärer natürlicher Blattern entstehen konnten und umgekehrt; To wie dass varioloser Ansteckungs-Stoff nicht zwey Mal einen Ausschlag bey Vaccinirten hervorbringen können. [Auch diele Fragen find längit beantwortet und bey genauer Unterfuchuug. nicht zweifelhaft.]

Ehe wir uns nun auf eine Beurtheilung diefer, zum Theil gewiss aus oberflächlicher Beobachtung und Milsverständnis entstandenen Gedanken des Profesiors Thomson einlassen und über die ganze Reihe von merkwürdigen Thatfachen uns äußern, erwähnen wir noch eines, in derfelben Zeitschrift abgedruckten, Briefes über die gegenwärtige Meinung von der antivariolosen Schutzkraft der Kuhpocken, von James Bryce, Präsidenten des königl. Collegium der Wundärzte zu Edinburg, eines Mannes, der aus den Kuhpocken ein besonderes Studium machte und die Lehre derfelben mit zwey wichtigen Entdeckungen ereicherte. Seine Schilderung der modificirten natürlichen Blattern, d. h. folcher, welche die, eine kurze oder lange Zeit vorhergegangenen, Kuhpocken zwar nicht verhinderten, fondern nur milderten und zu einer andern Verlaufsart zwangen, stimmt mit den Angaben überein, die sich bey allen, welche sie beobachteten, finden. Sollte die jetzige Epidemie natürlicher Blattern, fagt er, nachdem er in einigen Satzen von Einfachheit und Wahrheit feine Ueberzeugung von dem hohen Werthe und der festen Schutzkraft der Kuhpocken ausgedruckt hat, ferner vorübergehen, ohne daß ein Vaccinirter ernstlicher die natürlichen Blattern zu überstehen hat, als man

his jetzt wahrnahm, so ist die Geschichte dieser Epidemie die Geschichte des Triumphs der Kuhpocken. Es sind mehrere Beyspiele vorhanden, das natürliche Blattern zum zweyten Male besielen. Sie veranlafsten dann zum zweyten Male öster eine schwerere, ja tödtliche Krankheit, als wenn natürliche Blattern auch vollkommener Vaccination folgten. Er äussert, dass die schwächen Anfalle von natürlichen Blattern bey solchen, wielche diese schon einmal überstanden haben, stets vorgekommen, aber als Hornpocken angelenen und milsverstanden worden wären. Die Ausschlagskrankheit, welche zu Zeitnebey Vaccinitzen durch variolose Ansteckung entsteht, sey dieselbe Krankheit und sollte Hornpocken genannt werden.

Kaum sollte man für möglich halten, dass nach Erwägung der theils früher schon bekannt gemachten, theils jetzt von uns erst angeführten Thatfachen irgend ein Arzt noch der Meinung seyn könne, die modificirten natürlichen Windpocken seyen entweder blofse Windpocken oder gewöhnliche natürliche Blattern, die befallen, weil die Vaccination nicht gehörig beschaffen gewesen sey. Doch wie selten werden selbst tiefere Forscher, durch ein Uchergewicht neuer und stärkerer Grande veranlasst, ein einmal ausgesprochenes Urtheil zurückzunehmen? Bestimmt man sich, was wir in Deutschland in den letzten 20 Jahren nur zu oft erlebt haben, über die ersten und vorzöglichsten Grundsätze der Medicin und ihre ganze Richtung frühere Ueberzeugungen aufzugeben und zu entgegengeletzten Anlichten überzutreten, so ist es gewöhnlich die Folge von Nebenumständen, von kleinlichen Beziehungen und vor allem der Einflufstler Mode. In gegenwärtigem Fall, der nicht allgemeine Principe betrifft, fondern einen einzelnen Erfahrungsfatz, Itellt fich der allgemeinen Anerkennung der Wahrheit noch ein andres Hindernifs entgegen. Manche ältere Aerzte wollen durchaus die Thatfachen, aus denen eine abweichende Meinung gefolgert wird, felbst gesehen haben oder verlangen, das fie in ihrer Nahe auch fich ereignet haben follen, zumal wenn fie in einer fehr volkreichen Stadt leben, in der Hauptstadt eines großen Reiches. Es hat in Berlin fich nicht ereignet, die aus allen preufsischen Provinzen einlaufenden Medieinalberichte sehweigen darüber oder fanden es auders, wird, wie bisher, noch künftig mancher Berliner Arzt anführen, um seinen Unglaubeu zu rechtfertigen. Selbst in viel wichtigern Angelegenheiten ist keinem vorzuschreiben, was er für wahr oder falsch anerkennen soll; aber es ist niederschlagend. zu bemerken, von welchen Zufälligkeiten es oft abhängt, dass die ausgezeichnetsten Männer auf beftimmte Gegenstände ihre Aufmerksamkeit überhaupt richten, aus den gehörigen Quellen fich darüber unterrichten wollen und für diese oder jene Meinung, mit oder ohne Unterfuchung, fich beftimmen. Noch im letzten November - Stück des Journals der praktischen Heilkunde wird von einem berühmten Berliner Arzt vorgeschlagen, die modificirten natürlichen Blattern Paricella vaccinica zu nennen. Sind jene in der That Windpocken? Sollten fie es feyn, so findet bey ihnen nichts eigenes Statt und von einem Einfluss der frühern Vaccination kann dann die Rede nicht feyn. Es muß daher die Benennung Varicella wegfallen oder das Beywort vaccinica.

Indefs ift es allerdings auffallend, dass in Grossbritannien so gar häufig die Falle von den modificirten natürlichen Blattern vorkommen, ja in einzelnen Städten und Gegenden sich in demselben Zeitpunkt in Menge darstellen. Es ist befremdend, dass solche Ereignisse dort so gewöhnlich find, während sie in andern Ländern gar nicht oder doch nur als eine fehr große Seltenheit einzeln bemerkt werden. Das obenerwähnte Stück des Hufeland'schen und Harles'schen Journals enthält eine Ausnahme hievon in einem Auffatz des Dr. J. Gufperty Hoddenpyl über eine Blattern - Epidemie zu Rotterdam, in welcher in mehreren Familien ehemahlige Kuhpocken die Empfänglichkeit für variolose Austeckung nicht getilgt hatten. Kein englischer oder anderer Schriftsteller hat bis jetzt die Frage aufgeworfen, oh und warum Großbritannien hierin etwas befondres hat? Unmöglich ist anzunehmen, dass diese Vorfälle auf dem Europäischen Continent und in andern Welttheilen fich eben so häufig ereignen, aber immer unbeachtet bleiben oder milsverstanden werden. Eine solche Beschuldigung Nicht - Englischer Aerzte würde so hart und falsch seyn, als das fortgesetzte Misstrauen gegen die genaue Beobachtung der Englischen Aerzte. Eine genügende Auflöfung dieses Räthfels bietet große Schwierigkeiten dar. Es ließe sich allerdings fagen, fo wie in einzelnen Familien eine Eigenthümlichkeit der Conftitution, nach den Englischen und Rotterdamer Beobachtungen, gefunden wird, die veranlasst, dass viele Mitglieder solcher Familien nach Kuhpocken noch Empfänglichkeit für Blattern-Ansteckung haben, so könnte auch eine ganze Nation, ein gewisser Himmelsstrich hervorstechend mit einer solchen Constitution begabt seyn, so dass bey einem Volke, in einem bestimmten Klima sich mehrere folche Familien und Perfonen vorfinden, welche die Vaccination nicht gänzlich vor spätern natürlichen Blattern zu schützen vermag. Diese Erklärung ift aber gar zu leicht, um jetzt schon sie sich gestalten zu dürsen; keine Analogie, keinenhaliches Ereigniss bey einem andern sieberhaften Ausfchlag unterstützt fie. Von dem venerischen Uebel, welches aber einer ganz andern Ordnung von Krankheiten angehört, kann nur nachgewielen werden, das dasselbe in Portugal bey den Eingebornen, in Aegypten und einigen andern Ländern einen abweichenden Verlauf hat und eine besondre Heilung verlangt. Eben fo unbefriedigend ift die Annahme, daß an der Art, wie das Impfen der Kuhpocken in Grofsbritannien betrieben werde, es liegen möge, dass die Vaccination dort ihre volle Schutzkraft bey mehreren nicht bewährt.

nehreren nicht bewährt.
(Die Fortsetzung folgt.)

FRANKFURT a. M., b. Bofelli: Darfellung der fehr bedeutenden Heilkräfte der schwefelhaltigen Mineralquelle, genannt Grindbrünnehen bey Frankfurta. M. v. Dr. K. Chr. Nonne, ausüb. Arzte. 1818. 165. g.

Indem wir das Verdienstliche gern anerkennen, welches fich der Vf. dadurch erwirbt, dass er ein vernachlässigtes Geschenk der Natur, das seiner Vaterstadt nahe dem Schoolse der Erde entquillt, in Erinnerung bringt und zu dessen fleissiger Auwendung ermalut; fo mullen wir es doch ernftlich tadeln, dass er nun in seinem Enthusiasmus das Frankfurter Grindbrinnchen, welches nahe dem Ufer des Mains bey dem Gutleuthof entspringt, ,allen fremden Schwefelwäffern vorzieht" (S. 9). Wollte er fich die Mülie nehmen, fich mit den guten Analyfen der vorzüglichen Schwefelquellen bekannt zu machen; fo würde er feinen Irrthum leicht einsehen und die Dürftigkeit der Seinigen lebhaft fühlen. Ob der Gutleuthof ursprünglich als ein Hospital für Aussätzige der Schwefelquelle wegen daselbit erbaut wurde, lassen wir, da er darüber keine Beweise bevbringt, dahingestellt seyn. Nach seiner oberstächlichen Analyse enthält die Quelle in 16 Unzen Selenit, oder schwefelfaure Kalkerde 2 Gran, Kohlenfaure Bittererde 21 Gran, Salzfaure Kalkerde 5 Gran, Schwefel & Gran, geschwefeltes Wasserstoffgas 61 Kubikzoll. Rec. ware wohl begierig zu erfahren, durch welchen chemischen Kunstgriff es bey dieser Analyse geglückt ift, den Schwefel in Substanz darzustellen, welches früher, auch dem gewandtesten Scheidekünstler nie hat gelingen wollen; indem ja diefer, bis jetzt als einfach betrachtete Körper nur im Wasserstoffgas gelöft mit dem Waffer verbunden ift und alsbald mit ihm entweicht, wenn die Temperatur erhöht wird.

Die lange Liste der menschlichen Gebrechengegen welche der Vf. feine Quelle innerlich angewendet haben will, mag er irgendwo einer lobpreifenden Brunnenschrift abgeborgt haben; diess wollte Rec. bedünken, als er S. II fand: es verdünnt das zähe und dicke Blut, es erweicht die trockhen Fafern u. f. w., und indem es die feinsten Gefässe unfers Körpers und die verborgensten Höhlungen gleichförmig durchdringt u.f. w." mit einem Worte, dem alten Brunnenfalm. Der Vf. scheint den Grundfatz zu haben, dass Viel auch Viel helfe; drum giebt er den Rath, täglich 3 Krüge - etwa 9 Pf. - von diesem Wasser zu trinken. Kennte er die Erfahrungen der Aerzte, welche den Gebrauch folcher Schwefelquellen lange geleitet haben: fo würde er wiffen, dals es nur recht wenige Fälle giebt, in denen der innere Gebrauch Statt findet, weil in der Regel Magen und Verdauungskraft vom Lebergas fo angegriffen werden, dass man bald davon abstehen muss, wenn es auch fonft von Nutzen feyn könnte. Den äufsern Gebrauch, durch welchen so häufig merkwirdige Kuren erfolgen, ühergeht er ganz, vermuthlich weil (wie S. 14 andeutet) die Ouelle wasserarm und daher nicht im Stande ift, die nothige Menge zu Badern zu liefern. White the second is a fire of a direct

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

## Februar 1819.

#### ARZNEYGELAHRTHEIT.

- 1) LONDON, b. Callow: The History and Practice of Vaccination. By James Moore etc.
- 2) EDINBURG: The Edinburgh Medical and Surgical Journal etc.

(Fortsetzung der im vorigen Stück abgebrochenen Recension.)

/ ir wollen jetzt anführen, was vielen Englischen Vaccinationen zur Last fällt. fuchte in England zu oft und zu lange etwas darin, nur eine Stelle zu impfen und nur eine Kuhpocke hervorzuhringen. Der Tadel dieses Verfahrens geht weniger von der Behauptung aus, dass eine vollstandige Kuhpocke nicht immer den erfoderlichen Eindruck auf die Constitution machen möge, obgleich diefer Gedanke einiges für fich hat. Aber wie leicht kann eine Kuhpocke zerkratzt werden, sonst Gewalt erleiden oder in ihrem gehörigen Verlauf gehindert werden, besonders wenn öfters Einstiche in dieselbe gemacht werden und ihre Lymphe zu andern Impfungen benutzt wird. In vielen andern Staaten hat man das Vaccinations-Geschäft unter Auflicht öffentlicher Behörden gestellt, Vorschriften darüber ertheilt, die Einsendung von Listen der Vaccinirten verlangt, festgesetzt, wer vacciniren darf u. l. w. Dort impft Kuhpocken, wer fich dazu aufwirft; felir häufig Hebammen, und gewiss auch Quackfalber, denen die Englische Gesetzgebung keine Hindernisse bis jetzt in den Weg legte und die grade bey diefem gebildeten Volke fo vielen Eingang finden. Könnte alles diefes nun nicht veranlaffen, dass vieler Kuhpockenstoff, dessen sich selbst die zuverlässigsten Aerzte bedienen, nicht von gehöriger Reinheit und Güte ift und daher nicht vollen Eindruck macht? Man weiß ja was in der früheften Zeit für Folgen entstanden, da Woodville, unter dem Beystande von George Pearson, in einem Blattern-Hospital vaccinirte, vaccinosen und variolosen Stoff willkürlich in Verbindung brachte und ein so entstandnes Gemengfel in und aufser England verbreitet wurde. Ift uns bekannt, ob das die einzige Zumischung und Entstellung seyn möge, welcher der Kuhpockenstoff fähig ift? Mit Recht macht Moore darauf aufmerkfam, dass der Kuhpockenstoff leichter durch vielerley Veranlassungen verdirbt und seine Kraft verliert, als der von natürlichen Blattern und daher eine viel größere Sorgfalt bey seiner Aufnahme und Aufbe-wahrung verlangt. Wo man in England im Großen vaccinirte und diefes Geschäft mit aller Berücklich-

A. L. Z. 1819. Erfter Band.

tigung betrieb, da war auch dort der volle Erfolg gesicherter. Moore führt an, das im Londner Fünd-lingshaus von 1801 an alle Kinder die Kuhpocken erhielten und später der Blattern-Ansteckung oft ablichtlich ausgesetzt wurden. Innerhalb 16 Jahren entstand nur bey einem dieser Vaccinirten der Verdacht von nachher eingetretenen natürlichen Blattern. Ein gleiches Refultat giebt das Tork Military Afylum. Das National Vaccine Etablifhment besteht feit 1809 und bis zum Jahr 1817, also in 8 Jahren, find durch die dabey angestellten Wundarzte in und um London 34369 vaccinirt worden. Obgleich diefe vielfach der Aufteckung von natürlichen Blattern ausgesetzt waren, zeigten sich folche nur bey Vieren aus dieser ganzen Zahl in einer fehr milden, gefahrlofen Geftalt; unter 8592 alfo nur bey Einem bis jetzt. Die angeführten Umstände mögen hin und wieder mehr oder weniger fich nachtheilig beweifen. Aber eine allgemeine Ausartung des Kuhpockenstoffes in Grofsbritannien läfst fich daraus nicht folgern. Fande eine folche fratt, fo würde die Vaccination nicht ihren regelmässigen Verlauf halten und ihr fremde Erscheinungen sich darstellen. Das könnte der Bemerkung der vielen einsichtsvollen und vorfichtigen Impfer nicht entgelien. Bey fehr vielen Fällen von modificirten natürlichen Blatteru wird beftimmt angeführt, dass achtungswerthe Aerzte und Wundärzte vaccinirt hatten, und dass sie die Kuhpocken wiederholt beobachtet und von gehöriger Beschaffenheit gefunden hatten. Die bey weitem größere Mehrheit der Vaccinirten bleibt auch dort vor aller weitern variolofen Anfteckung gefichert, und fo ganz ausgeartet kann die Kuhpockenimpfung da nicht feyn, wo fie in spätern Jahren auf die Perfonen, welche ungeachtet derfelben von natürlichen Blattern befallen werden, fo eingewirkt hat, dass dieselben nur eine eigenthümliche und mildere Art der natürlichen Blattern erhalten.

Wenn natürliche Blattern, durch vorhergegangene Kuhpocken modificirre natürliche Blatteru und verschiedene Arten von Windpocken zugleich in einer Stadt und Gegend fich zeigen und verbreiten, fo mag es hin und wieder viele Ueberlegung und Erfahrung erfodern, manche Fälle von den gelinden modificiren natürlichen Blattern und von gewilfen feltnern Arten der Windpocken, die für einige Zeit färkeres Fieher erregen, mit Sicherheit zu unterscheiden. Wird nicht große Sorgfalt bey der Unterscheiden. Wird nicht große Sorgfalt bey der Unterscheing angewendet, fo mag ein Irrithum leicht möglich Teyn. Aber Prof. Thomfon läßt sich in seinen Aeusserungen und Urtleilen doch zu viel Verwirrung

FI

und Unsicherheit zu Schulden kommen. Wahrscheinlich ift er kein ausübender Arzt und als folcher ohne Erfahrung. Durch Amts - und perfonliche Beziehungen hat er auch Hennen und die andern Militär-Wundärzte erst in Irrthum und später in Unentschiedenheit gezogen. Die Windpocken, als ein leichter, schnell verlaufender Ausschlag, haben zu wenig in früherer Zeit die Aufmerkfamkeit der Aerzte auf fich gezogen und find in ihrer Mannichfaltigkeit und in allen ihren Verhältnissen nicht genau genug beobachtet und anschaulich geschildert worden. In allen Handbüchern findet man wenigen Auffehlufs über dieselben, nur unpassende Namen und Unterscheidungen. Stellt doch fogar ein klassischer Schriftsteller der neuern Zeit, Frank, der Vater, eine Art von Windpocken als Pemphigus variolodes auf! Die Windpocken von den natürlichen Blattern unterscheiden zu lernen, als diese noch so oft und aligemein vorkamen, fand fich so vielfache Gelegenheit und machte fast nie einige Schwierigkeit. Dass die Aerzte hierin felten fehlten und das Publicum felbst darüber richtig urtheilte, ergiebt fich schon daraus, dass vom zweymaligen Befallen der natürlichen Blattern zu allen Zeiten nur als von einer höchft seltnen Ausnahme die Rede war, von welcher viele der beschäftigsten und ältesten Aerzte versicherten, dass sie ihnen nicht vorgekommen fev. Seit Einführung der Kuhpocken haben fich aber diefe Beziehungen fehr verändert. Viele jetzigen Aerzte liaben wenige oder gar keine natürlichen Blattern gesehen, und selbst ältere Aerzte find ihnen durch die Länge der Zeit mehr entfremdet. Hr, Geheimrath Heym hat fich daher ein großes Verdienst erworben, dass er in einem Auffatze [in Horn's Archiv, Jahrgang 1809, B. 2. S. 183; das hieher gehörige findet fich auch in der 2ten Auflage von Henke's Handbuch der Kinderkrankheiten B. 1. S. 356 - 365] das verschiedenartige Verhalten von natürlichen Blattern und Windpocken in allen Beziehungen, fowohl unter ihrem Verlaufe, als lange nach demfelben durch das Abweichende der Narben, welche fie zurücklassen, mit vollendeter, bewundrungswürdiger Kunftfertigkeit als eine Frucht großer und feiner Beobachtung geschildert und in zwey Reihen in der besten Wichmann'schen Manier gegen einander gestellt hat. Eine Ausführung, welche, da sie früher nicht in dem Umfang verfucht worden war, nur ein bejahrter Arzt von folchen Talenten unternehmen Konnte, der diefem Gegenstand ehemals auf besondere Veranlasfung eine große Aufmerklamkeit gewidmet hatte, da jetzt die Seltenheit und geringere Verbreitung natürlicher Blattern, befonders unter den höhern Ständen, folche Beobachtungen in Maffe anzuftellen, fast unmöglich macht. Zu bedauren ift, dass den Englischen Aerzten diese Erörterungen nicht bekannt geworden find; fie würden einige Missverständnisse verhindert und genauere Untersuchung veraulasst haben. Sie würden leicht eine dritte Reihe haben hinzufügen können, in welcher die modificirten natürlichen Blattern, von felbst entstanden oder durch Impfung

fortgopflanzt, nach ihrer Abweichung won Windpocken und den gewöhnlichen natürlichen Blattern; im Gegenfatz zu denfelben nach ihren charakteriftifehen Zügen fich darftellten. Ein folches Supplement konnte Heym nicht ihnzufügen, da er modificirte natürliche Blattern nie felbft fahe und felbft ihr Dafeyn wahrscheinlich noch bis zu dieser Stunde nicht anerkennt.

Wer, ohne vorgefaste Meining, fich eine vollständige Kenntnifs von allem erwirbt, was über die modificirten natürlichen Blattern bekannt geworden ift, wer felbft nur einen Theil der einzelnen Beobachtungen reislich und unbefangen erwägt, wird, unfers Erachtens, zu der Ueberzeugung gelangen, des. nach gehörig verlaufenen Kuhpocken bey Einzelnen natürlichen Blattern von befondrer Art ausgebrochen find und dass selbst in Schottland und Rotterdam bey mehrern zu gleicher Zeit fich folche Fälle ereignet haben, wenn gleich mancher Erzählung mehr Genauigkeit zu wünschen ware, und selhst einzelne Fälle mit unterlaufen, in denen Windpocken für modificirte natürliche Blattern gehalten wurden. Rec. richtete die Aufmerklamkeit deutscher Aerzte auf diese merkwürdigen Thatsachen schon im Jahrgang 1808 diefer Allg. Lit. Zeit., Nr. 282 - 284, in feiner Anzeige von Willan's Schrift on Vaccine Inoculation und ihrer Ueberfetzung. Das Urtheil, welches er vor 10 Jahren fällte, die Ueberzeugung, welche er damals schon erhielt, hat sich durch sein fortgefetztes Lefen Englischer Schriften immer niehr verstärkt und er sahe selbst einen Fall der Art bev einem Kinde, dellen Exanthem Hr. Hofmedicus Mühry fo genau beschrieben hat. Heym's Bestreitung dieses Falls und der Englischen Beobachtungen veranlasste den Rec. zu ausführlichen Erörterungen in Horns Archiv, Jahrgang 1809, B. 3. S. 187 ff. Verwechselung mit Windpocken fand sicher bey der größern Zahl der Beobachter nicht Statt. Die modificirten natürlichen Blattern verhalten fich und verlaufen ganz anders, ob sie gleich in mehreren einen ganz andren Verlauf der Erscheinungen darstellen, als den gewöhnlichen natürlichen Blattern eigen ift. Dass hier der Einfinss der frühern Kuhpocken die Gestalt und den Gang der natürlichen Blattern so wefentlich verändert, diese so viel milder und gefahrlos macht, und den spätern Zeiträumen nach der Eruption einen schnellern Verlauf aufdringt oder dielen in wichtigen Punkten ganz unterdrückt, so dass ein großer Theil der Blattern gar nicht zur vollen Entwicklung kömmt und fich das zweyte Blatternheber, das fogenannte Eiterungsheber gar nicht bildet, dass alles dieses Wirkung der, oft mehrere Jahre vorher unternommenen Vaccination ift, ergiebt fich genügend. Die Wahrheit dieser Behauptung erhellt schon daraus, dass, wenn bey einem Subject natürliche Blattern zu derselben Zeit ausbrechen, in welcher die Kuhpocken bey demfelhen zu Stande kommen und fich ausbilden, jene dieselbe wohlthätige Modification durch die gegenwärtigen-Kuhpocken erhalten und fich eben fo in allem darstellen. Die modisierten natärlichen Blattern lassen sich durch Impfung und gewöhnliche Anteckung fortpflanzen und nähern sich dann mehr oder weniger wieder den unveränderten natürlichen Blattern. Die Indeulation der Windpocken misglückt in der Regel gänzlich und selbst wenn sie einigen Eindruck macht, stellt sich ein unvolltändiger, nicht gehörig zu erkennender Ausschlag dar.

Die Narben von hatdellehen Blattern und Windpocken unterficheiden die Englischen Beobachter nicht. Sie verfäumen die Blattern felbft zu öffnen und zu sehen, ob sich der Eiter ergiest und die Blatter niederfällt oder nicht. Bey Windpockenentleert sich wenig oder nichts, und bey ihnen, so wie bey eln modisierten natürlichen Blattern, füllt sich die Blatter nicht von neuem. Hierauf richtete man zu Hannoyer und Rötterdan die Außenerksankeit.

Windpocken und natürliche Blattern erzeugen fich nicht gegenseitig und es ist eine durchans irrige Meining, dass die Varicellen ihren Ursprung von einem geschwächten variolösen Stoff haben, der sie nie zu erregen vermag. Wie wenig Windpocken mit natärlichen Blattern und Kuhpocken identisch oder verwandt find, ift schon daraus zu ersehen, dass, wenn Kuhpocken und Windpocken zu gleicher Zeit eine Person befallen, sie nicht, wie Kuhpocken und natürliche Blattern in Eins sich vereinigen und beide ihren Gang nicht unter wechfelfeitiger Einwirkung fortsetzen, fondern die Kuhpocken stillstehen und fich nicht eher entwickeln, als bis die Windpocken vorüber find. Es ist ein Irrthum der Edinburger Aerzte, dass die natürlichen Blattern von jeher öfters zum zweyten Mal angesteckt hätten, dass dann aber nur die fogenannten Schweinepocken oder hornartige Blattern entstanden wären. Diese, meinen sie, hätte man fälschlich für eine Art von Windpocken gehalten, fie wären ftets modificirte natürliche Blattern gewesen, nur dass schon einmal überstandene natürliche Blattern hier bewirkt hätten, was jetzt die Kuhpocken leiften.

Windpocken befallen manche zum zweyten Mal, wie Heym, Odier (Manuel de Medecine pratique, 2 Edition I. p. 103) und Rec. beobachteten. Vielleicht giebt es verschiedene Arten von Windpocken, die nicht aus einem und demfelben Stoff ihren Urfprung haben und deren eine nicht vor der andern schützt. Was Henke (l. c. B. I, S. 351) von feinem eignen Kinde anfährt, ift bemerkenswerth. Mehrere der erfahrungsreichsten und zuverlässigsten Aerzte, die Rec. befragte, fahen so wenig als er felbst je Windpocken bey einem Erwachsenen. bers lahe fie nur einmal bey einem 18jährigen Schüler der Bremer Domfchule; bey ältern Subjecten nie-Willan theilt in feiner Schrift über die Kuhpocken die Krankheitsgeschichte eines 40jährigen Mannes mit, die dieler von feinen fo fpät eingetretenen Windpocken felbit aufletzte. Es wird aber nicht angeführt, ob ein Arzt den Ausschlag sahe und ihn für Varicelle erklärte; Rec. hat jedoch keine Urfache zu bezweifeln, dass es rechte Windpocken waren. Eine Art

von Windpocken fahe, Rec. mehrmals im Jahr 1816, welche die fogenamiten Schweinepocken zu feyn Echienen. Sie verliefen langfamer, mehrere deftelben kamen zu einer reifern und vollern Eiterung und befielen die behaarten Theile viel weniger, als fonft bev Windpocken der Fall ift.

Von Monro ift eine Schrift über die neuern Edinburger Vorfälle erschienen, von welcher wir baldigit Nachricht geben zu können hoffen. Vieler Aufklärung bedürfen die dortigen Ereignisse noch. Es ware vor allem zu wünschen, dass diese Edinburger Blattern - Enidemie in ihren einfachen, reinen Verhältniffen geschildert würde, wie sie sich bev denen darstellte, die weder Kuhpocken noch natürliche Blattern vorher gehabt hatten und nicht von modificirten natürlichen Blattern angesteckt wurden. Selbst die zu gleicher Zeit herrschenden Windpocken wären näher zu bezeichnen. Es ist höchst auffallend, dass nach Thomsons Versicherung 8 Personen, die vorher natürliche Blattern gehabt hatten, von neuem angesteckt wurden und drey Vaccinirte zweymal modificirte natürliche Blattern zu ülerstehen hatten. Solche Abweichungen von großen Naturgefetzen. verlangen, um allen Zweifel zu heben, eine fehr

genaue Darftellung und tiefe Erörterung.

Der größte Theil der Nachrichten, welche die History and Practice of Vaccination, von A. Moore enthalt, wird zwar jedem, der fich für diesen Gegenftand intereffirt, bekannt feyn; gleichwohl fieht man fie gern hier gefammelt und von neuem fich veranlast, ihre Bedeutung und Beziehung im ganzen Zufammenhange zu erwähnen. Als eine vollständige und pragmatische Geschichte der Vaccination kann man jedoch das Buch nicht gelten lassen. Es fehlen nicht nur die Maafsregeln, welche dentsche Regierungen, als z. B. die Baversche, ergriffen; um die Kuhpocken zu verbreiten, sondern es find auch manche wichtige Punkte der Kuhpockenlehre, fohald diese nicht von Jenner selbst ausgingen, nicht ansführlich entwickelt und in ihr volles Licht geftellt. So ift, was Bryer geleiftet hat, nur kurz und beyläufig erwähnt; fo ift nicht angeführt, viel weniger herausgehoben, was denkende Aerzte fo frühe für die Kuhpocken vortheilhaft ftimmte, ehe noch die Zahl der Vaccinirten durch ihre übergroße Summe und den in allen Welttheilen bewährten Erfolg im Verlauf der Zeit jeden Zweifel niederschlug. Als etwas Unglanbliches oder doch höchft Unwahrscheinliches nahm jeder aufänglich die Nachricht auf, dass Stoff aus einem Kuligeschwür Menschen vor den natürlichen Elattern zu schützen vermöge. Die Behauptung schien in die Reihe der albernen und wunderlichen Meinungen zu gehören, auf die oft einzelne Menschen fallen, man begreift nicht wie, und die man zu verwerfen befugt ist, ohne sich auf ihre Prafung einzulaffen. Einen ganz andern Eindruck machte aber die neue Lehre und spannte die ganze Aufmerkfamkeit der unbefangenen Foricher, fobald zu Gunften derfelben konnte angeführt werden, dass der Kuhpockenstoff nicht eigenthüm-

lich

lich auf diejenigen einwirkt, welche schon natürliche Blattern oder Kuhpocken überstanden hatten. Nun war Uebereinstimmung in die Lehre dieser Contagien gebracht, Aualogie unterstützte dieselbe und die Beurtheilung hatte einen festen Haltpunkt. einer Geschichte der Vaccination, verfasst vom Director des National - Vaccine - Etabliffement, hätten auch die Verhandlungen über die modificirten natürlichen Blattern Anspruch auf einen größern Abschnitt gehabt, und umfassender und tiefer angeführt und beurtheilt werden follen; doch ift, was davon gefagt wird, im Allgemeinen richtig und treffend. Der Vf. ist nur zu geneigt, die Beschaffenheit und den Verlauf der Vaccination jedesmal zu beschuldigen, wenn später ihr natürliche Blattern folgen. Stil und Vortrag des Vfs. find nicht zu loben. Sie ermangeln der Einfachheit und haben etwas Gefuchtes und Prunkvolles, den Schein und die Prätenfion von tieferm Denken, ohne wahren Ideen - Reichthum und fruchtbare Ansichten. Auch stösst man auf einzelne Unrichtigkeiten, fowohl wiffenschaftliche als historifche; fo foll nach ihm die Pest nur einmal befallen, die Mutter des jetzigen Königes von Spanien eine Tochter von Maria Therefia feyn u. f. w.

#### (Die Fortfetzung folgt.)

FRANKRUNT a. M., b. Bolelli: Vollfändige und gemeinntlizige spattlisch - medicinische Abhandlung über die in unsern Tagen so häusigen Verschleimungen der Bruß und des Nagens; für Aerzte und Nichtärete. Von Dr. K. Ch. Nome, aussib. Arzte in Frankt. Als Anhang einige Worte über die mögliche Heilung der Lungensiecht. 1819. 463. 8.

Ob die Vermuthung des Rec. gegründet fey: dass dieser Schrift ein Fragment der Collegienhefte des Hn. N. als Kannevas zum Grunde liege, dem er einige dürftige Floskeln eingewebt habe? wird der innge Autor allein am besten wissen. - Die Müliwaltung die er fich gegeben, diefes Opus,, für Aerzte" zu verfertigen, werden ihm diese schwerlich danken; die "Nichtärzte" - nun, die mögen es halten, wie sie wollen. - Die fogenannte Verschleimung des Magens (warum nun grade von einer kränklichen Erscheinung, die mit einer Menge anderer coexistirt und ihren Grund nicht in einem präexiftirenden Ueberfluffe des Schleims, fondern in abnormer Ableheidung, als Folge der kranken Organe, hat, die Benennung einer Krankheit hernehmen?) war vor 30 Jahren eben fo gut häufig in der Vaterstadt des Vfs. als nun. Damals nannte sie der ehrliche Reichsbürger "Katzenjammer;" diess war fo die spasshafte Etikette, deren sich die Trinkbrüder

bedienten; practicirende Barbierer aber sprachen von der Verschleimung und der Materia peccans. Die eigentliche, nächste und wahre Ursache konnte der Hr. Dr. augenfällig wahrnelimen, wenn er fich Abends zwischen 5 und 8 Uhr in die Wein- und Wirthshäuser seiner Stadt bemühen und fich von der Menge Schoppen fäuerlichen Getränks, Rheinwein genannt, in Kenutniss setzen wollte, die der Freystädter hier durch die Kehle giesst. Die Verbindung dieses Nektars mit dem hundertäugigen Schweizerkafe bringt dann die Ranzigkeit hervor, die dann das ganze Digeftions - und Affimilationsgeschäft, mithin auch die Secretion der Drüfen fiohrt. Wenn dieler Drilfenzustand seit einigen Jahren öfter noch als fonst vorkommt; so ist das wohl das Resultat der Bemühungen einiger Menschenfreunde, die jenen Liebhabern yerschiedene Surrogate unter der Benennung von Wein zuführten, um den von der kargen Natur veraulalsten Mangel weniger fühlbar zu inachen. Man kann übrigens gern zugeben, dass jener Zuftand leichter und häufiger eintrete, wenn andere vorhergegangene Einwirkungen eine gewisse Schwäche dieser Organe eingeleitet haben. Die über die Verschleimung der Brust vorgetragene Aetiologie u. f. w. ist mit der des Magens von ganz gleichem Gehalte. Bey Betrachtung der Arzneyformeln, in denen Hr. N. die Aerzte belehrt, wie fie 4 Gr. Brechweinstein in Wasier lösen und mit Himbeersaft mischen, Chinapulver mit Eisenseile verpulvern u. s. w. laffen follen, kann man fich des Gedankens nicht enthalten : der Vf. müsse außer seinem Hefte wenig medicinische Bücher gelesen haben: denn nur so lässt sich diese edle Dreistigkeit erklären. Was die viele Erfahrung betrifft, deren verschiedentlich erwähnt wird; so ist diess wohl nicht zu strenge zu nehmen. In etwa zwanzig Jahren läfst fich weiter darüber sprechen.

Der Anhang foll auf 3½ Seiten die Aerzte über die Heilung der Lungenfuch belehren. Rec. belehrt aber reziprece den Vi. 1) das er von irrigem Wahne befangen fey, zu glauben, "man habe bisher die knotige Lungenfucht für die heilbarfte gehalten." 2) Dats die geschickten Aerzte schon vor langer Zeit sich des Dampfes der Harze als zur Mitholfe bedienten; das er aber in einer Menge von Fällen gar nicht stattfinde, namentlich nicht in der storieben tungensucht, wird ihm etwas späterhin besier einleuchten, als jetzt. 3) Dals, zunschilt dem Theerdampfe, der von frisch ausgepreststem Wachse bey weitem der heissamte, baltamischiste, mildeste sey. Und somit nichts für ungut; ein ehrlicher Rec. muss thun, was seines Amtes sich eine der heir der heir den ehrlicher Rec. muss thun, was seines Amtes

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

## Februar 1819.

Gg

#### ARZNEYGELAHRTHEIT.

1) LONDON, b. Callow: The History and Practice of Vaccination. By James Moore etc.

2) EDINBURG: The Edinburgh Medical and Surgical Journal etc.

(Fortsetzung der im vorigen Stück abgebrochenen Recension.)

ie Geschichte der ersten Entdeckung der Kuhpocken und die Entwickelung des ganzen Verdienstes Jenner's find vollständiger und genauer mitgetheilt, als wir fie irgendwo fanden und höchst anziehend und lehrreich dargestellt. Es ist erfreulich und erhebend, aus der treuen Erzählung zu dem Refultat zu gelangen, dass die wichtigste, wohlthätigfte Entdeckung für das phyfische Wohlfeyn, welche fo unendlich viel zur Abwendung großer Leiden und Uebel und zur Erhaltung von Menschienleben leiftet, ihr Dafeyn nicht blofs zufälligen Umftänden verdankt, die jeder beschränkte Kopf hätte ergreifen und benutzen können. Viele haben die Vorstellung, felhft ein dürftiger, träger Geift hätte auf den Gedanken leicht fallen und fich das unsterbliche Verdienst erwerben können, die Kuhpocken einzuimpfen, um vor natürlichen Blattern zu schützen, da in der Graffchaft Gloucelter die Sage ging und mit Thatfachen zu belegen war, dass durch eine Krankheit an den Eutern der Kahe denen, welche fie melken, Geschwüre mitgetheilt wurden, welche die Aufteckung von natürlichen Blattern verhindern. Man wundert fich noch immer unter uns, dass keiner in Deutschland früher den glücklichen Einfall hatte, da im Göttingschen und Holsteinschen auch lolche Gerüchte im Umlauf waren und felbst gedruckt wur-Jenner's Abhandlungen liefet feit lange niemand, weil man ihrer nicht mehr bedarf, um die Kuhpockenlehre fich anzueignen und wer aus denfelben, wie Rec., bey ihrer erften Erscheinung sich unterrichtete, dessen Aufmerksamkeit war mehr auf den Gegenstand selbst gerichtet, mehr auf Erforschung der Wahrheit als auf Schätzung der Bemilhung, welche diese Entdeckunggerforderte und welche die Bescheidenheit Jenner's nicht einmal sehr heraushob.

Moore's Darfiellung that dar, wie wir unfere Lefer felbit zu urtheilen in Stand fetzen wollen, welche feltene Ausdauer bey wiederholten, oft vergeblichen Antirengungen, welche Kraft des Geiftes und Willens, ununterfützt von irgend einer Aufmunterung und 'Theilaahme, welches Talent der Beobachtung viele Jahre durch, von früher Jugend

A. L. Z. 1819. Erfter Band.

an bis zur Reife des Mannes, erfoderlich waren, um den verwickelten Erscheinungen, die sein Nachdenken stets beschäftigten, die rechte Seite abzugewinnen . und die große Entdeckung zu machen, fie zu fichern, der Welt die Ueberzeugung von ihrer Wahrheit und Anwendbarkeit aufzudringen und felbst nach so vielen Ländern den Stoff zu fenden, mit welchem dafelbst vaccinirt werden konnte. Um auch das letztre noch zu leiften, muste Jenner Zeit, Vermögen und feine ganze günftige Lage als Praktiker zum Opfer bringen, ohne eine Auslicht auf die Schadloshaltung und Belohnung zu haben, welche ihm später das Parlament bewilligte. Das edle Streben, zu dem Ziel zu gelangen, welches er als hohe Bestimmung feines Lebens erkannte, die Wohlthat der Kuhpocken über die ganze Menschheit zu verbreiten, füllte feine ganze Seele und verdrängte die Berückfichtigung jedes andern Intereffes.

Eduard Jenner, jungrer Solin eines Geistlichen. Vikars zu Berkeley in Glouchester, ward 1749 geboren und nach empfangner guter Provinzial - Erziehung Lehrling des ersten Wundarztes zu Sodbury. Dalelbit erfuhr er 1768, was in dortiger Gegend von den Kulipocken und ihrem Schützungsvermögen in Umlauf war, dadie melkenden Personen oft Mittel zur Heilung eiternder Geschwüre der Finger verlangten. Er erhielt so Gelegenheit, diese zu beobachten und fich zu überzeugen, dass fie von ähnlichen Geschwüren an den Eutern der Kühe ihren Urfprung hatten. Es war fehr auffallend, dass viele Landleute daselbst von Ansteckung der natürlichen Blattern frey blieben, felbst wenn diese ihnen wiederhelt eingeimpft wurden. Man schrieb dieses den überstandenen Geschwitren an den Fingern zu. Alle diese Upstände machten einen großen Eindruck auf fein jugendliches Gemüth. 21 Jahre alt kam er nach London zur Fortsetzung seiner Studien und ward ein Schüler John Hunter's. Gegen diesen erwähnte er oft der Kuhpocken, ohne dessen Aufmerksamkeit für diefelben zu erregen, da die Thatfachen unwahrscheinlich und nicht genau waren. Auf Hunter's Empfehlung gebrauchte Joseph Banks ihn zur wiffenschaftchen Ordnung seiner Sammlung aus den Südsee - Inseln. Er lehnte ab, einer zweyten Entdeckungsreise dahin als Gelehrter sich zuzugesellen; so wie er auch später Hunter's Antrag, Theilnehmer feiner Geschäfte zu werden, nicht aunahm. Hatte 3. einen diefer Vorschläge angenommen, so wäre wahrscheinlich die Entdeckung der Kuhpocken nicht zu Stande gekommen. Er liess sich zu Berkeley als Wundarzt nieder. In seinen freyen Stunden beschäftigten ihn mehrere

willenschaftliche Forschungen, unter welchen die Kuhpocken ihren Platz hatten. [Der Vf. erwähnt nicht, dass durch Jenner eine der dunkelsten Krankheiten aufgehellt wurde, indem aus von ihm angestellten Leichenöffnungen fich ergab, dass die Angina pectoris von Verknöcherungen der Kranzgefälse des Herzens entsteht.] Er fand bald eine Anzahl Personen, die von natürlichen Blattern nie ergriffen werden konnten, ob sie gleich vielfach in Gemeinschaft mit folchen Kranken gelebt hatten und Impfungs - Versuche bey ilinen angestellt worden waren. Alle leiteten diese Unempfänglichkeit für variolofe Anfteckung von den Kuhpocken ab. Aeltere Pächter verlicherten jedoch, in jungern Jahren von diefer Behauptung nichts gehört zu haben. 3. vermuthete, dals vor der noch nicht feit lange in dieser Gegend erfolgten Einführung der Inoculation natürlicher Blattern eine folche Wahrnehmung nicht leicht konnte gemacht werden. Er hörte aber nun auch von einer großen Menge Ausnahmen und sahe felbst viele glaubwürdige Personen, die aussagten, ungeachtet vorher gehabter Kuhpocken natürliche Blattern erhalten zu haben. Je mehr er forschte, desto mehrere Fälle der Art wurden ihm bekannt. Die ärztlichen Personen in diesen Gegenden hatten daher die Meinung gefasst, die Kuhpocken leisteten nur eine zufällige und sehr ungewisse Sicherung gegen natürliche Blattern, was he gegen diese ganze Er-feheinung gleichgültig machte. A beschlofs selbst in die Meiereyen zu gehen und daselbst diese Angelegenheit auf das genauelte zu unterluchen. Er fand, dass die Kühe verschiedenen Arten von Ausschlägen an den Eutern unterworfen find, von denen einige anftecken, andere nicht, dass felbst jene nicht ein und dasselbe Uebel feyn, dass aber alle, welche Geschwäre an den Händen der Melker erregen, ohne weitere Unterscheidung Kuhpocken genannt werden, er vermuthete, dass nur eine Art derselben gegen natürliche Blattern schützen würde, und machte am Ende dieselbe ausfindig. In seiner Hoffnung, durch diese Unterscheidung die widersprechenden Thatfachen in Uebereinstimmung zu bringen, fand er fich jedoch getäuscht. Zu seiner großen Betrübnifs fand er verschiedene, ganz unleugbare Beyspiele von Melkern, welche ungeachtet der Ansteckung von echten Kuhpocken-Geschwüren doch von natürlichen Blattern befallen worden waren. Zeit durch gab er nun den Plan auf, die Kuhpocken zum Wohl der Menschheit zu benutzen. Bey tieferm Nachdenken schien es ihm aber doch gar zu widersinnig, eine solche Abweichung unter den menschlichen Constitutionen anzunehmen, dass eine und dieselhe Ursache gewisse Menschen vor den natürlichen Blattern zu schützen vermöge und andere nicht. Er erneuerte daher seine Forschungen und enthällte neue Eigenthämlichkeiten der Kuhpocken. Er fand, dass die durch echte Kuhpocken bey Menschen veranlassten Geschwüre in Gestalt und Verlauf fehr von einander abwichen. Bald stellten fich diefelben mit dem Charakter der regelmässigen Kuh-

pocken, die er nun fehr genau kannte, dar, bald. hatten fie nur das Ansehen gemeiner Geschwüre. Durch forgfältiges Zurückgehen auf den Ursprung dieser verschiedenen Fälle mittelte er aus, dass alles von der Dauer der ansteckenden Kuhpocken der Kühe abhänge. War ein Melker in einem frühern Zeitpunkt der Kuhpocken angesteckt worden; fo bildeten fich die regelmässigen Kuhpocken, in spätern Zeiträumen entstanden nur gewöhnliche Geschwüre, gemeiniglich durch Losreissung der Borken an den Eutern der Kühe beym Milchen. Diefe letztern Geschwüre waren schwieriger zum Heilen zu bringen und erregten mehr constitutionelle Beschwerden als die ächten Kuhpocken. Durch sehr genaue Untersuchungen fand er, dass diese letzteren Geschwüre die Empfänglichkeit für natürliche Blattern nicht tilgen. Es ergab fich, dass dieses Vermögen nur den Geschwüren an den Eutern der Kühe eigen fev, fo lange fie als Pocken fich ihrer Reife oder Eiterung nähern, und nur der Flüssigkeit angehören, welche sie in ihrem frühern Zeitpunkt enthalten. Senner überzeugte fich, dass bey den natürlichen Blattern dasselbe Statt findet, dass zur Impfung derfelben der früher abgesonderte Blatternstoff der wirksamste ist, dass aber der verdickte Blatternstoff, der den Schorf bildet, häufig die natürlichen Blattern nicht erregt, obgleich er örtliche Entzündung und Eiterung hervorbringt. [Delto auffallender ift Bruce's Erfahrung, die doch schon so vielfach bestätigt wurde und besonders in den heissen Climaten, wo die Kuhpocken-Lymphe fo leicht verdirbt, fich fo nützlich zeigte, dass, obgleich der Inhalt der Kuhpocken in einem spätern Zeitpunkt, wo er fich dem Eiter nähert, zur Impfung untauglich ift, er doch dazu fich eignet, fobald er später in Schorf verwandelt ist. Man follte erwarten, dass wenn der Schorf von Kuhpocken, die Menschen haben, zum weitern Vacciniren gebraucht werden kann, der Schorf von den urspränglichen Kuhpocken der Kühe dasselbe Vermögen haben würde.]

Unaufhörlich war 3s. Nachdenken auf die von ihm erforschten Thatsachen gerichtet, und da zu derfelben Zeit die Kulipocken in den Meyereien von Gloucestershire sehr häufig waren, so hatte er vielfache Gelegenheit zu öftern Verfuchen und zur Vermehrung seiner Einsicht. Lange schon hatte er den Gedanken gefasst, dass es möglich seyn musse, die Kuhpocken durch Impfen fortzupflauzen, nicht nar von den Kühen auf Menschen, sondern auch von Menschen auf Menschen. In letzterem Fall erwartete er mit Wahrscheinlichkeit, dass die Kuhpocken gleiche Schutzkraft gegen die natürlichen Blattern bewähren würden. Der 14. May 1796 war der ewig merkwürdige und für das Menschengeschlecht segensreiche Tag, an welchem er von den ihm genau bekannten Kuhpocken, welche ein Milchmädchen, Sarah Nelmer, an einer durch einen Dorn zufällig verwundeten Hand durch Ansteckung von einer Kuh erhalten hatte, ein weniges durchscheinender Lymphe auf eine Lanzetten - Spitze brachte und da-

mit einem gefunden Knaben, Phipps, welcher die natürlichen Blattern noch nicht gehabt hatte, zwey oberflächliche Stiche beybrachte. Von diesem Verfuche hing seine ganze Entdeckung, der Werth aller feiner bisherigen vielfachen Bemühungen ab; mit großer Beklommenheit beobachtete er daher dessen Erfolg. Mit Entzücken sahe er diese beygebrachten kleinen Stiche fich allmählig entzünden und fast ganz das Ansehen von Stellen annehmen, die mit Blatternftoff geimpft find. Den fiebenten Tag klagte der Knabe über eine Beschwerde in der Achselgrube und hatte ein geringes Kopfweh, er war unwohl und brachte die Nacht in einem geringen Grade von Unruhe zu; den folgenden Tag war er ganz wohl. Die Aehnlichkeit dieser Art Impfung mit der von Blat-tern war nicht zu verkennen. Einige Verschiedenheit war ihm jedoch gleich bemerklich. impften natürlichen Klattern eitert die Stelle und wenn die Pustel abtrocknet, so bildet sich ein gelber oder bernsteinähnlicher Grind; in der geimpsten Kuhpocke war die abgefonderte Feuchtigkeit zuerst helle und die Cruste nahm endlich eine schwarze Farhe an .. Er fand schon in diesem ersten Fall, dass die Röthe um die Kuhpocken mehr ein eryfipelatöfes Anselien hatte als bey geimpften natürlichen Blattern. Den isten Julius desselben Jahres inoculirte er diesen Knaben mit Blatternstoff, und wiederholte es einige Monate später, aber jedesmal ohne Erfolg. Erst im Frühjahr 1798, als die Kuhpocken in den Meyercien fich von neuem zeigten, war er im Stande, neue Versuche anzustellen. Er impfte mehrere, alle mit Erfolg; nur seinem eignen Sohn, der eilf Monate alt war, vergeblich. Eine Anzahl derfelben ward dann mit Blatternstoff inoculirt, ohne natürliche Blattern zur Folge zu haben. Nun war also nicht nur die Schutzkraft der Kuhpocken dargethan, fondern auch, was night minder wightig war, dafs he diese Eigenschaft behalten, wenn sie noch so oft von Menschen auf Menschen übertragen werden. 3. hatte die Ueberzeugung, dass die Kuhpocken ur-fprünglich bey Pferden entstehen und von diese durch Melker, welche zugleich Pferde und Kühe warten, auf letztere verpflanzt würden.

3. hatte stets von der Schutzkraft der Kuhpocken und von den Fortschritten seiner Bemühungen, fich über dieselbe Licht zu verschaffen, mit seinen Freunden und selbst in ärztlichen Gesellschaften gesprochen. 1772 hatte er J. Hunter eine Zeichnung von einem Finger mit Kuhpocken vorgelegt, von denen er schon 1770 ihn in Kenntnis gesetzt hatte. Beddoes, J. Adams und Woodville erwähnen daher in früheren Schriften dieser Meinung, die damals fast allgemein als die Traumerey eines auf dem Lande lebenden Enthusiasten angesehen wurde. 1798 beschlos & die Resultate seiner Versuche zur Kenntnis des Publicums zu bringen. Da er Mitglied der königl. Gesellschaft der Wilsenschaften zu London war, und bis jetzt in die Schriften derselben seine Ausarbeitungen hatte einricken lassen, so schickte er fein Manuscript einem Londoner Gelehrten zu,

welcher mit dem Prafidenten Sir Sofeph Banks im vertraulichen Verhältnis stand. Keinem seiner Beyträge war bis jetzt die Aufnahme verlagt worden. Diele Abhandlung über die Kuhpocken ward ihm aber zurückgefandt, mit der freundschaftlichen Ermahnung, er möge fich um das Vertrauen der königl. Societät, welches ihm frühere Abhandlungen verschafft hätten, nicht durch Vorlegung dieses Manufcripts bringen. Er fügte nun demfelben noch einige neue Verluche bey und liefs daffelbe als eine befondre Schrift drucken. Sie erregte alsbald eine große Bewegung und ihr Inhalt veranlasste eifrige Verhandlungen für und wider die von ihm aufgestellten Behauptungen unter Aerzten und in den gesellschaftlichen Kreisen. Einer der angesehensten Londner Wundarzte, Cline, vaccinirte im St. Thomas-Hofpital ein am Hüft-Gelenke krankes Kind mit Stoff, den er von ?. erhalten hatte. Die Kuhpocken ftellten sich dar, wie ihr Entdecker sie geschildert hatte, und die spätere Einimpfung mit Blatternstoff machte keinen Eindruck. Von George Pearson erschien nun eine Schrift über die Kuhpocken, derfelbe sprach aber nicht aus eigner Ansicht und Erfahrung. Der Arzt des Londner Hospitals für natürliche Blattern, Woodville, entschloss sich, Versuche mit den Kuhpocken anzustellen; den Stoff dazu verschaffte er sich aus einer Milcherey in der Nähe von London, da 3. gerade keinen solchen mittheilen konnte. Nicht allein vaccinirte er in einem Haufe, in welchem itets viele Blatternkranke fich befinden und dessen Atmosphäre ganz mit dem Dunste derselben erfallt ift, fondern inoculirte auch viele Kinder noch unter dem Verlauf der Kuhpocken mit variolosem Stoff. Die mehresten Kinder erhielten also zugleich Kuhpocken und natürliche Blattern und erkrankten heftig unter Ausbruch von Pusteln über den ganzen Körper. Dieser Stoff wurde weit zum Vacciniren verbreitet und das Impfen mit demfelben war der guten Sache der Kuhpocken fehr nachtheilig und gefährlich. Die hierüber geführten Streitigkeiten übergehen wir. Eben so schweigen wir von den Englischen Gegnern der Vaccination, Moseley, Rowley u. f. w., und den verwerflichen Mitteln, deren sie sich bedienten, um diese neue Entdeckning dem Englischen Volke, besonders den Einwohnern von London verdächtig und gehäffig zu machen. Birch, Wundarzt an einem der erften Londner Hospitäler und ausserordentlicher Leibchirurgus des Prinzen von Wales, ordnete fogar an, dass auf seine Grabschrift gesetzt wurde, dass er bis in den Tod fich nachdrücklich den Kuhpocken widerfetzt habe.

Schon 1799 erfiels der Herzog von York als Befehlshaber der Englischen Armee den unter den dortigen Verhältnissen, zumal da damals die ganze Militz unter den Waffen war, höchst wichtigen Befehl, jeden Soldat, der die natürlichen Blattera noch nicht gehabt habe, zu vacchniren. Von den Lords der Admiralität erfolgte bald darauf ein ähnlicher Befehl für die Marine. Um der übeln Stimmung gegen die Kuhpocken entgegen zu wirken, welche auf Veranlaffung der vielfachen Bemühungen der Gegner der Kuhpocken und durch Bülfe der schändlichften Mittel unter den Einwohnern Londons herrschend geworden war, stellten im Jahr 1800 fast alle augesehene Aerzte und Wundarzte dieser Stadt eine Erklärung zu Gunften der Vaccination aus; eine Maassregel, die heilfamen Erfolg hatte. In vielen andern Englischen und Schottischen Städten geschahe dasselbe. Es muss die Theilnahme eines jeden erregen, dass Jenner in die traurige und for ihn besonders harte Nothwendigkeit versetzt wurde, seinem jüngsten Kinde die natürlichen Blattern einimpfen zu muffen. Bey einem Aufenthalt im Bad zu Cheltenham besuchte ihn ein Wundarzt und machte fich viel mit diesem Kinde zu thun. Plötzlich fragte er, ob däffelbe natürliche Blattern oder Kuhpocken gehabt habe und erklärte nun, als er eine verneinende Antwort erhielt, dass er unmittelbar von Blattern-Kranken käme, bey denen er lange verweilt fey. Kuhpockenstoff war nicht zu haben, und Jenner musste sich schnell entschließen, dem Kinde die natürlichen Blattern einzuimpfen. Auch dieser Vorfall wurde' von den Gegnern benutzt und als Misstrauen von Jenner felbst gegen seine eigne Entdeckung dargestellt.

lm März 1802 wendete fich %. an das Parlament um feine Rechte auf eine Belohnung geltend zu machen. Auf 6000 Pf. Sterling Schlug er die gehabten Unkoften an; der Ertrag seiner frühern Praxis fenheit u. f. w. fehr vermindert. Voll feines Gegenftandes und hinlänglich vorbereitet, war er doch nicht im Stande, bey feiner Erscheinung vor einer Parlaments Committee, bey welcher Admiral Berkeley den Vorsitz hatte, zu Gunften feiner Entdeckung zu sprechen. Er reichte einen Auffatz ein, der ihre Wahrheit und Bedeutung erörterte. Dreyfsig ausgezeichnete Aerzte und Wundärzte, die mit den Kuhpocken aus eigner Erfahrung bekannt waren, so wie viele andere, wurden von dieser Committee umftändlich vernommen. Es ergab fich, dass in England, Schottland und Irland jahrlich 34-36,000 an den natürlichen Blattern ftarben, dass diese Tödtlichkeit seit Einführung der Einimpfung

der natürlichen Blattern fich vermehrt und nicht vermindert habe (weil he nie allgemein wurde, fondern nur Gelegenheit zu Epidemieen von natürlichen Blattern gab) und dass der zehnte der ganzen Bevölkerung an natürlichen Blattern sterbe. Auch Mofeley, Birch und Rowley wurden befragt, konnten aber an diefer Stelle nichts bindiges vorbringen, da he die Keckheit hier verhels, die he in ihren Schriften vor- und nachher zeigten. Einige schwache Angriffe auf 3., als ersten Entdecker der Kuhpocken, erschienen gleichfalls in ihrer Blosse. Es ergab sich indessen, dass vor J. ein Pachter Jestey zu Yetminfter in Dorfetshire seiner Frau und seinen Kindern die Kulipocken eingeimpft habe. Eine hochft hefties Entzündung der Arme und ein fehr beunruhigendes Fieber folgten darauf; der Pächter glaubte seine ganze Familie vergiftet zu haben und rief eiligft ärzt-liche Hülfe herbey. Alle wurden hergeftellt. Ob der Pächter zu ungeschickt bey der Impfung verfuhr oder den Stoff schlecht gewählt hatte, war nicht mehr zu erforschen. Der Erfolg dieses Versuches war damals mehr abschreckend als einladend.

(Der Befohlufs folgt.)

Posen u. Leipzio, b. Kühn: Der Arzt für Frauenzimmer, oder Unterticht, wie fie fich bey mehreren Krankheiten, wobey fie Schaamhaftigkeit halber Bedenken tragen, fich perfönlich dem Arzte zu entdecken, zu verhalten haben, von A. Meur. Dr. u. f. w. 1818. kl. 8.

Diese Schrift gehört zu den schlochtesten ihrer Art. Die Kritik muß vor deren Ankans warnen. Medicinische Polizes - Behörden sollten auf den Verkauf solcher Scharteken aufmerkläm seyn, indem dadurch großer Schade angerichtet wurden kann. Da in dieser Schrift sich lehr viele lateinisch geschriebene Recepte befinden, so wird zum Glück nicht leicht ein Frauenzimmer Lust haben, se zu bereit, und die darin ertbeilten meistens unzweckmägen Rathschläge zu befolgen. Uebrigens ist das gauze Buch unr. darauf berechnet, dem Vf., der in Hamburg wohnt, auswärtige Kranke zu verschaffen, denen er sich empfiehtt.

### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

Beförderungen u. Ehrenbezeigungen.

Se. M. der Kaifer von Rufsland hat dem Fürstl. Esterhazyschen Bibliothekar Hrn. Georg v. Gaal, Vs. des epischen Gedichts: die wordischen Giste, einen kostbaren Brillantring zustellen lassen.

Der verdienstvolle und würdige Dr. A. Buchner, bisher Ober - Apotheker, Medicinal - Assessor und Adjunct der Akadem, d. Wissenschaften zu München, ist als außerordentlicher Prosessor bey der Section der Heilkunde an der Universität zu Landshut ernannt worden.

Der proviforiiche Professor der theoretischen und praktischen Heilkunde am Lyceum zu Laybach, Hr. Dr. Anson Jenniker, ist zum Proto-Medicus, Santats Referenten und Gubernialrath bey den küstenländischen Gubernium ernannt worden.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

### Februar 1819.

#### ARZNEYGELAHRTHEIT.

1) LONDON, b. Callow: The History and Practice of Vaccination. By James Moore etc.

2) EDINBURG: The Edinburgh Medical and Surgical Sournal etc.

(Befchluss der im vorigen Stuck abgebrochenen Recension.)

ie Jenner zu bewilligende Belohnung war den 2. Junius 1802 Gegenstand einer Parlamentsdebatte und gab Gelegenheit zu vortreffliehen Bemerkun en über 3. holies Verdienst und edlen Charakter. 10000 Pf. Sterling wurden ihm bewilligt, mit einer Mehrheit von drey Stimmen, aber felbst diefer Umstand war für 3. ehrenvoll , da sehr viele nur gegen den Antrag stimmten, weil sie das doppelte für angemessner hielten. 1806 kam noehmals in Berathung, ob J. nicht Anspruch auf eine größere Belohnung habe. Das königl. Collegium der Aerzte zu London erhielt den Auftrag, nach eingeforderten Gutachten von dem Collegium der Wundärzte zu London und den ärztliehen und wundarztliehen Collegien zu Edinburg und Dublin einen Bericht über den Werth und die Zuverläßigkeit der Kuhpoeken zu erstatten. Den 20sten Jul. 1807 trug der Kanzler der Schatzkammer auf eine nochmalige Bewilligung von 10,000 Pfund an, das Parlament fetzte fie aber auf 20,000 Pf., fo dals 3. im Ganzen 30,000 Pf. Sterling erhielt.

Vorzüglich um dem oft sehr drückenden und in Verlegenheit setzenden Mangel an Kuhpoekenstoff abzuhelfen, entschlos sieh g. im Jahr 1803, eine Vaccinations - Gesellschaft zu bilden, bey der das Aerztliche unter Antheht der hervorragendsten Londner Aerzte und Wundarzte gestellt wurde. Die ganze königliche Familie und viele vom hohen und niedern Adel nahmen an diefer Royal Jennerian Society Theil. Gleichwohl fehlte es an Geld, das Gehörige zu leiften, und die missglückte Wahl zwever auf einander folgenden Impfer, erst eines Quäkers, dann eines Dichterlings, welche der An-falt vorftehen follten, veranlafste Uneinigkeit unter den Mitgliedern und Zerrüttung der ganzen Angelegenheit. [Diefer Theil der Erzählung hat eine Streitschrift veranlast, deren Titel ift: John Walker's Reply to James Maore on his Mis-flatements re-specting the Vaccine Etablishments in the Metropolis, and their Officers or Servants, both living and dead. London 1818. 110 S. 8.] S. leitete es nun, unter-ftützt vom damaligen Präfidenten des königl. Collegiums der Aerzte, Sir Lucas Pepur, ein, dass durch A. L. Z. 1819. Erfter Band.

einen Besehluss des Parlaments unter königl. Auetoritat das National - Vaccine - Etablishment entftand, welches unter Auflieht des Präfidenten und der Cenforen des Collegiums der Aerzte und der Vorsteher des Collegiums der Wundärzte gestellt und dessen jährliehe Kosten auf 3000 Pf. angeschlagen wurden. Den 28sten December 1800 fand die erste Versammlung Statt, J. ward zum Director erwählt, auf deffelben Vorschlag ward der Vf., da 3. auf dem Lande lebt, Assistent Director und später, weil 3. wegen eines ungläcklichen Missverständnisses mit dieser Behörde zerfiel, Director. Sieben Wundärzte find in versehiedenen Gegenden der Stadt London angestellt. um unentgeldlich zu vacciniren und Kulipoekenstoff jedem zum Impfen darzureichen Die Anstalt hat freye Post. Nur 3000 wurden anfänglich jedes Jahr von diesen Wundärzten geimpfet; durch fortgesetzte Bemühungen und Ahnahme der Vorurtheile vermehrte fich diese Zahl nach und nach. Im Jahr 1816 betrug fie 7,771, und 44,376 erhielten während diefes Jahres Kuhpeckenstoff zum Vacciniren. Jährlich wird ein Berieht an den Staatssekretär geschickt, der ihn dem Parlament vorlegt, welches ihn drucken last. Er enthält, was das Institut geleiftet hat. schildert die Fortschritte der Kuhpoeken-Impfung, und erwähnt aller darauf fich beziehenden bedeutenden Vorfälle. Von diesem Zeitpunkte an, heisst es. hahe aller offner Widerstand gegen die Kuhpocken von Seiten der regulären Englischen Praktiker größtentheils fieh verloren; nur noch ein Theil der unteren ärztlichen Personen fährt fort, natürliche Blattern einzuimpfen und das gemeine Volk findet fich dazu bereitwillig. [Mit Recht wird dem National - Vaccine - Etablishment der Vorwurf gemacht, es widme allen Verhältnissen der modificirten natürlichen Blattern nicht die gehörige Aufmerksamkeit, und es liege ihm ob, diese Untersuchungen in der größten Ausdehnung und mit der forgfältigsten Genauigkeit zu verfolgen.]

Wir heben nöch einzelne interesänte Bemerkungen aus. Von drey Wochen nach der Geburt
an könne jedes Kind vaccinirt werden. Kinder, die
am Milehschorf oder am herpetischen Ausschlage
leiden, sind manchmal entweder gegen die Vaccination unempfänglich, oder verahalsen einen unregelmäsigen Verlauf derselben. Es entstehe kein weiterer Nachtheil davon, aber die Kinder missten plater nochmals vaccinirt werden. Nach Bildung der
Areola nehme das Ansteekungs - Vermögen der
Kuhpocken-Lymphe ab. Dass eine zweyte Vaccination, welche den fünsten, sechsten Tag nach dem
Hh

ersten Impfen aus Stoff, den die eigne Kuhpocke hergieht, Statt findet, die frühere einhole, mit ihr alsdann gleichen Verlauf halte und zu gleicher Zeit ihr Ende erreiche (nur ftellen fich die Kuhpocken diefer zweyten Vaccination etwas verkleinert dar), diese wichtige Beobachtnng, die man benutzen kann, um die Ueherzeugung zu erlangen, dass die Vaccination gehöriger Art ift und auf die Constitution ilsren vollen Eindruck gemacht hat, wird hier John Pearlon und Bruce zugeschrieben. Beide sollen sie unabhängig von einander gemacht haben. [In jedem Fall hat Bruce das Verdienft, durch eine Schrift, die viel Auffehen erregte, das Publikum von diesen Verhältniffen und wie fie fich zu einer Gegen - Probe der ersten Vaccination benutzen lässt, unterrichtet zu haben. Was für John Pearfon Spricht, wird nicht angeführt und ift Rec. unbekannt.] Der Vf. tadelt, dals Bruce nur eine Kuhpocke anfänglich hervorbringt, die er öffnet, um Stoff zur zweyten Impfung desselben Subjects zu erhalten. Dunving zu Plvmouth habe schon 1805 auf die Gefahr aufmerksam gemacht, überall nur an einer Stelle zu vacciniren und nur einer Kuhpocke Daseyn zu geben. Jenner habe das ftets vermieden. So wie Dr. George Fordyce aus einer Anzahl von Versuchen darthat, dass die natürlichen Blattern viei schwerer befallen und heftiger die Constitution ergreifen, weun ihre Impfung durch mehrere und tiefere Stiche vollzogen wurde, als wenn fie nur durch eine einzelne und oberflächliche Anwendung der Lanzette Statt habe; fo fey klar, dass man bey der Vaccination, damit fie nicht zu wenig Eindruck mache, nicht eine Stelle allein impfen musse, sondern mehrere zugleich. Da vom National - Vaccine - Etablishment stets so viel Lymphe vertheilt werden muste, so war man bey diefer Anftalt stets in der Nothwendigkeit, mehrere Kuhpocken bey den einzelnen Personen zu erregen. Die Erfahrung habe gelehrt, dass dieses Verfahren eine höhere Sicherheit gebe. Eine allgemeine Vor-Ichrift muffe es kunftig feyn, an jedem Arme zwey Stellen zu impfen; dann würden fich wenigftens drey Kuhpocken bilden. Von den drey bis vier Kuhpocken, die fo entstehen, follte man zwey ungestört verlaufen laffen, fie nie öffnen, um Stoff zum weitern Vacciniren zu erhalten. Bestimmt wird der Satz aufgestellt: keiner Vaccination sey zu trauen, bey welcher die einzelne oder mehrere Kuhpocken, die entstanden und fonst noch so regelmässig verliefen, fämmtlich geöffnet würden oder eine fonftige äufsere Einwirkung, die ihr Aufbrechen veranlafste. erlitten. Bey dem geringsten Verdacht, dass die Kuhpocken nicht gehörig auf die Constitution gewirkt haben mögen, milfe man, wie Jenner schon verlangte, nochmals vacciniren.

Gerade da Rec. diefe Anzeige abzufenden im Begriff ift, findet er in Nr. LVII oder in dem November-Stück des Edinburgh medical and furgical Journal noch einen Nachtrag vom Profelfor Thomfon. Er habe feit Abfalfung feines Auflätzes noch zwölf Fälle der Blattern-Krankheit in Edinburg zu beobachten Gelegenheit gehabt. Zwey unter die fen Kranken hätten vorher nathrliche Blattern fehon gehabt, und zum zweyten Mal wäre ein Knabe, der vorher die eingeimpften natürlichen Blattern überftanden labe, hefallen worden. Zwey Kranke, die weder Kuhpocken noch natürliche Blattern gehabt haben, wären geftorben.

Auf die Nachricht, dass dieselbe Blattern-Krankheit in der Stadt Lanark und in deren Nachbarfchaft auf den Baumwollen-Mültlen des Herrn Owen fich verbreitet habe, fey er dahin gereifet. der Stadt hatte fie fehr viele ergriffen, war bey feiner Ankunft aber schon im Abnehmen. Die Aerzte erwähnten fünf Todesfälle in Folge dieses Ausschlages. Keiner war bey einem vorher Vaccinirten erfolgt. Auf den Owenschen Mühlen habe er 115 von dieler epidemischen Krankheit ergriffne junge Perfonen zu schen Gelegenheit gehabt. In ihren allgemeinen Erscheinungen habe die Krankheit eine auffallende Aehnlichkeit mit der Edinburger Blattern-Epidemie gehabt, ob fie gleich bedeutend milder war. Vier hätten schon vorher natürliche Blattern gehabt. Zwey von diesen wären schwer erkrankt, zwey nur leicht. 82 vorher Vaccinirte wären befallen gewesen; bey einigen wenigen mit ernsthaften Zufällen bey der bey weitem größern Zahl der Vaccinirten war die Krankheit aufserordentlich mild und bot hier, wie es heifst, den überzeugendsten und angenehmsten Beweis dar, welche Wirksamkeit die Kuhpocken haben, die Blattern zu modifieren, wenn fie einen erneuerten Anfall derfelben nicht abwehren vermögen. 32 dieser Kranken hatten vorher weder Kuhpocken noch natürliche Blattern gehabt und nur Einer war gestorben. Verschiedene unter diesen waren aber in großer Gefahr und ihre Wiederherstellung erfolgte auf eine beschwerliche Art. Funf bis fechs von diesen 32, so wie eine beträchtliche Anzahl unter den Vaccinirten hätten die Krankheit in einer so milden Gestalt erhalten, dass fie eher Windpocken als natürlichen Blattern geglichen haben. Verschiedene Individuen wären von einem heftigen Blattern-Fieber (?) befallen worden, ohne dass ein Ausschlag erfolgt sey; bey andern ha-be sich der Ausschlag dargestellt, mit wenigem oder gar keinem Fieber. Der Ausschlag selbst stellte sich der Quantität nach sehr verschieden dar, von einer Pustel an bis zu einer Anzahl, die in manchen Fällen nicht zu zählen war. Später habe ihn der Arzt der Kranken auf diesen Baumwollen - Mühlen geschriehen, dass die Krankheit noch immer im Zunehmen Ein neuer Fall habe fich ereignet, dass ein Kranker, der vorher natürliche Blattern gehabt habe, befallen worden fey, und ein ehemals Vaccinir-ter fey zum zweyten Mal ergriffen worden. Dieser Arzt, Mr. Gibson, fügt hinzu, die Krankheit fahre fort bey einigen, die weder Kuhpocken noch natürliche Blattern gehabt haben, fich unter den charakteristischen Zeichen der Windpocken darzustellen. Zu St. Andrews habe zu Ende des Jahres 1817

und zu Anfang des Jahres 1818 dieselbe Blattern-Krankheit geherrscht als zu Edinburg. Auch ein dortiger Arzt, Dr. Mudie, habe die Idee gefasst, Windpocken und natürliche Blattern hätten ein und dalselhe Contagium gemeinschaftlich. Uns drängt fich immer mehr die Ansicht auf, dass die Schottiichen Aerzte und Wundarzte Windpocken und natürliche Blattern nicht gehörig unterscheiden, während sie dort gleichzeitig herrschen, und dass, wer mit dem Charakteristischen dieser beiden Ausschläge nicht sehr vertraut ist, auch nicht im Stande ist, die modificirten natürlichen Blattern mit Sicherheit zu erkennen. Aber felbst unter diesem Gesichtspunkt bleihen die Schottischen Vorfälle zum Theil in Dunkelheit und Verwirrung. Was fich durchaus anders verhält, als man es bis jetzt kannte und fo durchaus in vielfachen Fällen zu gleicher Zeit anders verläuft, als man bis jetzt allenthalben und zu allen Zeiten beobachtete, das bleibt verdächtig und zweydeutig, bis ein Schriftsteller von großen und bewährten Talenten genügenden und vollen Aufschlus giebt. Bis ein folcher uns die erwünschte Aufklärung giebt, enthält-man sich am sichersten alles Urtheils über die in Schottland verbreitete Blattern - Krankheit. Damit steht und fällt aber nicht die Anerkennung der modificirten natürlichen Blattern, die durch fo viele genaue und zuverläßige Beobachtungen, wie wir überzeugt find, ganz außer Zweifel gefetzt find.

#### LITERATURGESCHICHTE.

STRASBURG, b. Heitz: Leben Dr. 30sh. Lorenz Bleffig's, belchrieben von Karl Max Fritz, Prof. u. Pred. zu Strafsburg. Erster Theil. Mit dem Bildnisse des Verstorbenes. 1818. XVI u. 277. S. Zooyter Theil. 346 S. 8, geh. mit blauen Umschlage.

Diese beiden Theile müssen zugleich mit einander gelesen werden; denn der letztere Theil enthält die Anmerkungen und Belege zu dem erstern, und diefer weist beständig auf jenen zurück. Diess ist etwas unbequem: doch werden die vielen Freunde des fel. Bl. fich bald in diese Unbequemlichkeit finden. Bl. ward zu Str. einem armen Fischer am 13. Apr. 1747 geboren; in dem Verhältnisse zu diesem stets in drückenden Umständen lebenden Vater erscheint aber der Sohn gerade in einem fehr vortheilhaften Lichte. Nach einer wohlzugebrachten Jugend war eine wifsenschaftliche Reise, die er in den Stand gesetzt wurde, anzutreten, seiner weitern Geistesausbildung sehr nützlich. Wir heben aus seinem darüher gehaltenen Tagebuche einige anziehende Angaben aus. Auf der Mauth zu Wien ward ihm eine Baseler Bibel und Baumgartens Dogmatik und Moral weggenommen, und nur mit Mahe konnte ihm fein Reilegefährte Brunk diese Bacher wieder verschaffen. Reiste zu Leipzig, bey dem er das Arabische gründlicher lernen wollte, missrieth ihm diess Studium als etwas febr Schweres und fehr Unnützes, bezeigte eine lebhafte Reue, diese Sprache gelernt zu haben,

und endigte mit dem Wunsche, dass bald alle arabische Bücher verbrannt werden möchten. Doch liefs er fich endlich befünftigen und fagte: "Wenn denn durchaus ein bofer Geift Sie treibt, arabisch lernen zu wollen, fo fey's; ich will Sie die Sprache lehren, die bis jetzt zu nichts gut ift, als Zeit und Geld zu verschwenden". Diess war das letzte Collegium, das der redliche und uneigennützige R. las. (Th. II. S. 25. 26 kömmt noch Mehreres vor. was diefer Gelehrte in seinem Unmuthe der arab. Spr. nachgesagt hat.) Sehr gekränkt fühlte fielt Bl., als ihn eine Dame fragte: ob er das Deutsche schon lange spreche. Ungefahr fo lange, als ich auf der Welt bin, versetzte So find Sie, fuhr die Dame fort, wohl ein Schweizer? Diderot war gerade zu derselben Zeit zu Leipzig; er fagte zu Zollikofern: was er wohl dazu fage, dass Voltare die Schwachheit habe, einen Gott zu glauben? Von Semler'n zu Halle urtheilte Bl.: "Sein Charakter ist lebhaft und kühn. Er weiss nicht, was Menschenfurcht ift. Er arbeitet mit unbegreiflichem Fleis und verfolgt, ohne sich aufzithalten, was er als wahr und nützlich erkannt zu haben glaubt. In feinen Ausdrücken ist er nicht immer vorlichtig genug, und lässt sich bisweilen von feiner Hitze hinreifsen, vielleicht auch zuweilen von einem Eifer, der nicht genug durch eine reife Ueberlegung gemässigt ist. Diess erkennt er selbst, und hat mirs ganz einfach bekannt. Er belitzt eine höchst liebenswürdige Aufrichtigkeit und Freymüthigkeit." Von Tellern zu Berlin wird gefagt: "Er ist ein Mann von sehr gutem Herzen, der auch seine, nicht immer sehr gemässigten, Gegner liebt. In dem Gespräche ist er zurückhaltender als Semler, ohne versteckt zu sevn; et hat etwas Ernstes, ohne ein Feind der Höflichkeit zu feyn. Er drückt fich mit vieler Bestimmtheit aus. In seinen Predigten herrscht eine edle Einfalt und der wahre didaktische Könnten sie indessen nicht bisweilen noch etwas rührender und pathetischer seyn? Mit Mendelsfohn sprach der Reisende von Religionsstreitigkeiten, und erwähnte eines Schriftstellers, als eines nicht fehr toleranten Mannes. M. erwiederte: Man kann auch fast unmöglich tolerant seyn, wenn man unser heiligstes Interesse angreift; niemand will aus Höflichkeit in dem Unrecht haben, was ihm das Wichtigste ist. Auch mischt sich unbemerkt immer etwas Eigenliebe in den Streit.... Wir können fehr. wohl eingestehen, dass sich unsere Vorfahren über diesen oder jenen Punkt geirrt haben. Wenn aber von dem Ganzen die Rede ift, wenn bewiesen werden foll, dass Sie durchaus Recht haben, und ich durchaus Unrecht habe, fo werden wir nicht mehr fo ruhig auf unferm Stuhle fitzen, und wir werden auf alles aufmerksam seyn, nur nicht auf die Erhaltung der Kalthlittigkeit. Mit dem Pater Elyste zu Paris, dem damals berühmtesten Kanzelredner, einem Barfossermonche, unterhielt sich Bl. sehr gut über das Predigtwesen. Das Ihrige, bemerkte E., ging von der Controverse aus; das unfrige hingegen geht ruhig feinen Weg. Bl. versetzte: Wir überlegen es allerdings

dings zwey Mal, ehe wir es getroffen zu haben glauben. Später fchrieb ihm diefer P. E. über deffen Lob. rede auf den Marschall von Sachsen unter anderm: Peut être vos idées, se pressant un peu trop, rendentelles votre maniere un peu heurtle? Peut être quelques uns de vos tableaux, trop détachés, produisent plutôt des beautés de detail, qu'un effet d'ensemble. Ces legers défauts, s'ils exiftent , font ceux d'un homme plein de fa force, qui fuit l'impulsion du génie, qui peint en grand, et qui fouvent aime mieux produire une beauté de plus." Von den Pfarrern von St. Sulpice und von St. Rock wird gefagt, dass ihre jährliche Einnahme, eins in das andere gerechnet, zwischen 50 und 100,000 Livres betrage. Um Strafsburg hat fich Bl. bekanntlich als Prediger, als akademischer Lehrer, als Seelforger vielfach verdient gemacht, und es hat der wohlverdienten Achtung und Liebe, die er fich erwarb, keinen Eintrag gethan, dass der scurrile Bahrdt in feinem K. u. K. Almanach von 1797 ihn unter den Laternenträgern aufführte, denen er das Prognostikon stellte: "Sie haben Flecken in den Augen, fehen gerne in das Licht, aber in die Sonne können fie nicht fehen." Eine am Ludwigsfeste von 1788 gehaltene lateinische Lobrede auf den König, der den Protestanten seines Reichs die bürgerlichen Rechte zurückgegeben hatte, zog ihm wegen der zu ftark ausgemalten Bartholomäusnacht von 1572 und des längern Verweilens bey der Aufhebung des Edicts von Nantes einige Ungelegenheiten zu; doch ward die Sache durch den Prätor Gérard, der ihn fehr artig behandelte, niedergeschlagen. Als er hingegen die Rede auf den Marfchall von Sachsen in der Thomashirche hielt, ertönte ein allgemeines Beyfallsklatschen. zu welchem der Marschall von Contades und die fächfische Prinzessin Christine das Signal gaben. Von den Schrecken der Revolution erfuhr er auch feinen Theil. Eine im August 1792 gehaltene Predigt über die Verheerungen des Krieges, welcher freylich acht Tage fpäter eine andre, über die wohlthätigen Folgen, welche die Vorsehung oft daraus entwickelt, das Gegengewicht halten follte, zog ihm den Verdacht des "incivisme" zu, ihm ward befohlen, Strafsburg und die beiden Rheindepartemente zu verlaffen, und er wählte Nancy zum Orte seiner Verbannung. Nach Strafsburg zurückgekommen, mufste er eine revolutionäre Abgabe von 8000 Franken bezahlen, und schätzte sich glücklich, als ihm der Auffichtsausschufs, auf Eulogius Schneider's Verwenden, erlaubte, fich auf ein Landgut in das Exil zurückzuziehen, wo ihn jedoch später der procureur-syndic, Stamm gleichwohl verhaften liefs. Eilf Monate lang war er mit Haffnern u. a. in dem vormaligen bischöflichen Seminarium gefangen gehalten und der Jacobiner Clubb wollte ihn als eins der Häupter der Dietrich'-

schen Faction an das Pariser Revolutionstribunal geschickt wissen. Nach Robespierre's Sturz erhielt endlich auch er feine Freyheit wieder, fand aber feine Kirche in einen Schweinstall verwandelt, und, als die Schweine zuletzt weichen mussten, im Innern einen Gräuel der Verwüftung. Eine Anzahl von Briefen, die Bl. während seines langen Verhafts an seine Gattin schrieb, findet man in dem zweyten Theile diefer Schrift. Unter Bonaparte's Regierung hatte er manchmal eine schwere Aufgabe zu lösen, wann er wegen feiner blutigen Siege in der Hauptkirche religiole Dankreden halten musste; seine große Gewandtheit und die ihm zu Gebote fteliende Gabe der Beredtfamkeit liefs ihn jedoch in folchen Fällen me halflos. Wie niederschlagend musste aber für ihn die Rückkehr des Verbannten in Frankreich feyn, zumal bey feinem schon vorgerückten Alter und feinen öftern körperlichen Beschwerden. Doch überlebte er dessen zweyten Sturz noch mehrere Monate. Am Morgen des letzten Tages seines Lebens bat er feine Gattin, ihm noch das schöne Lied des seitdem auch gestorhenen Nürnbergischen Predigers Schöner in dem Bremischen Gesangbuche: "Himmelan, nur Himmelan foll der Wandel gehn," vorzulesen; da aber der achte Vers sie zu heftig angriff, als dass fie hätte fortlesen können, fo war er es auch zufrieden, dass sie abbrach. Am 20sten Februar 1816 ward er begraben. Ein scharf- oder tiefdenkender Kopf war freylich der Verewigte nicht; er machte aber auch wohl keine Aufprüche auf den Namen eines Mannes von hervorragenden Einfichten in den letzten Grund der menschlichen Erkenntnisse: aber er hat aus fich einen fo gemeinnfitzig wirkfamen Mann gemacht, dass ihm der ehrenvolle Nachruhm: mit dem ihm anvertranten Pfund als ein frommer und getreuer Diener gewuchert zu haben, von niemanden wird verkömmert werden können. Die Phantafie schien zwar bey ihm vorzuberrschen: aber fie ftand doch ftets bey ihm unter der Zucht der gefunden Vernunft, und er strebte in allem nach deutlichen Vorstellungen; als kräftiger, lebendiger, ergreifender Redner war er ohne Zweifel anch ein guter Docent, wenn er über Homiletik las, doch war er auch in andern wissenschaftlichen Fächern, die in das Gebiet der Theologie einschlagen, so wie in den alten Classikern wohl bewandert. Der Vf. dieser Biographie stand vierzig Jahre lang mit ihm in Verbindung, zuerst als Schüler, später als Amtsgenosse; immer als Freund ihm nahe. (Zur Berichtigung werde noch angeführt, dass Andr. Cramer zu Lübeck nicht Gen. Sup., fondern Sup. war, und dass Joh. Ehrmann an dem Allerley, das vor etwa vierzig Jahren erschien, und wogegen Brelocken herausgegeben wurden, durchaus keinen Antheil hatte.)

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Februar 1319.

#### PHILOSOPHIE.

Tühingen, b. Laupp: Betrachtungen über moralifelte Freyheit, Uniterblichkeit der Seele und Gott. Von Friedrich Groos. Mit einer Vorrede von C. A. Eichenmager. 1818. XXII u. 312 S. 8.

r Vf., welcher früher als Phyliker in Schwetzingen lebte und gegenwärtig einem Irrenhaufe in Pforzheim vorfteht, meynt es redlich mit feinem Gegenstande, will nach eigner Angabe "die Freyheit des Sinnenmenschen, wenn auch nur als eine in der Nothwendigkeit bedingte Freyheit, vom empirischen Standpunkt aus vertheidigen," und trifft unfers Bedinkens im Ganzen das Rechte, auch nicht oline manche Lichter des Vortrags, nur zuweilen mit einigem ungeschickten Verirren in gar zu alltägliche Empirie und daraus fich ergebender Plattheit, auch ohne vollständige philosophische Durchbildung, welche freylich wohl nicht in feinem Zwecke gelegen. Er gesteht selber in der Vorrede seine beschränkte philosophische Lecture und seine fast gänzliche Unwissenheit in den neuesten transscendentalen Philosophieen, meynt aber, sein Weg fithre vielleicht, eben weil er nicht die willenschaftliche Etapenstraße sey, auf einen bisher unbekannten Standpunkt. Er hatte als angehender Arzt einst dem Materialismus gehuldigt, den er glücklicher Weise zu einer solchen naturwidrigen, aber anch unlogischen Höhe trieb, dass dellen Fundamente wankten, und der Bau des blofs klitgelnden Verstandes zusammenstürzte, auf dessen Ruinen nun das fromme Herz einen der Gottbeit geheiligten Tempel aufgerichtet hat. (Vorr. S. XIX. XX.) In reifern Jahren ist die Lebensphilosophie der Stoiker fein Lieblingsgegenstand geworden, und er hat unter Unannehmlichkeiten, die auf dem Ponkte ständen, seinen Muth niederzuschlagen, sich der stoischen Heldenphilosophie in die Arme werfen wollen, aber sah fich auf die Seite der mechanischen Nothwendigkeit hingezogen, wodurch ihm die Göttersprüche der Stoa zu leeren und todten Worten wurden. In einer Art philosophischer Verzweiselung wollte er es auf geiftiges Leben oder Tod ankommen laffen, und hat fich in diefer Stimmung mitten in den Streit hineingeworfen, fich, vielleicht auch nur in der Einbildung, durchgehauen, und eine, vielleicht auch nur vermeyntlich neue Lehre der Freyheit geschaffen. (Vorr. S. XXI. XXII.) Er wagt nun das Aeusserste (?) — den Tadel und Spott des Rec.! (S. 254.) Sein Vorredner betrachtet die fogenanute Freyheit der Indifferenz als eine niedere Stufe, A. L. Z. 1819. Erfler Band.

über welche die Freyheit des Tugendhaften hinausliegt, denn die Wahl zwischen Gutern und Bösen ist für immer getroffen. Der Glaube an Gott entscheidet über diese Richtung, und in diesem Sime, heist es, habe auch der Vf. seine Aufgabe gefaßt.

In einer Reihe von Betrachtungen entwickelt der Vf. feine Gedanken. 1. Die Vergänglichkeit an der Hand der Ewigkeit. - "Am Abgrunde der Vergänglichkeit befindlich, ohne rückwärts gehen zu können, und mit einem fatalen Anstosse nach vorwärts, ist es mir zu Muthe, wie einem, der auf einem losen Brette den Wogen des hohen Meeres überlassen ist, ohne Ansicht irgend eines festen Landes, mit der gewissen Aussicht früher oder später, endlich einmal untersinken zu mössen." (S. 5.) 11. Andentung der Zweifel an moralischer Freyheit. "Die Tugend belohnt ihre Verehrer schon hienieden mit dem seligsten Bewusstleyn, das fie einen Geift, einen Funken der Gottheit in fich tragen. Mit diesem heiligen Gefähl innerer Majestät, wie kann der Tugendhafte je ganz unglitcklich genannt werden? Doch halt, meine Phantalie! Lafs fehen, ob du dich nicht zu hoch hinauf schwingst, höher als die strenge Vernunft folgen kann, unter welcher du stets beschei-den wirken sollst." (S. 15.) Hierauf wird ein fataliftischer Philosoph eingeführt, der seine Lehre dem Bauer, dem Hofe, dem Missethäter predigt, aber von allen abgewiesen wird, und am Ende am Arzte feinen Glaubensgenossen findet. Ul. Abwägung der bisher bekannten Grunde für und wider die moralische Freyheit. Garve in feinen Anmerkungen fiber Ferguson, Friedrich der Grosse, "welcher in seiner kritischen Untersuchung über das berüchtigte Système de la nature einen Ausfall zur Vertheidigung der damals von den Franzosen eng blockirten Freylieit macht," (S. 28. 29.) 3. H. Jacobi in feinen Briefen ther Spinoza, Leibnitz, d'Alembert, Simplicius, Reinhard. Kant, werden angeführt, wobev nur, fonderbar genug, Jacobi unter denen auftritt, welche dem Menschen als erscheinenden und erkennbaren Wesen alle wirkliche Freyheit absprechen, was wohl nur daraus erklärbar feyn wird, der Vf. habe das darge-Stellte Resultat der Lehre des Spinoza für die Lehre des Darfiellers genommen, indem vielmehr diese das Beste dessen enthält, was der Vf. vorträgt. IV. Der Abgrund eines besondern Materialismus. Hier zergliedert der Vf. "ein Ungeheuer von einer Hypothefe, die er in jungern Jahren in einer unglücklichen Stunde geboren hatte, und die ihn viele Jahre laug zum decidirteften Materialisten machte," (S. 68.) die Brown'sche Erregungstheorie. V. Unabhängig-. Ii

keit des geistigen Princips von der körperlichen Organifation. "Einft, als ich mich felbst als Geift zu fühlen, und meinen alten unseligen Materialismus jetzt gewiss todt, und gleich der Materie selbst, wie er es verdiente, in Fäulniss übergegangen glaubte, fing er auf einmal zu meinem Entletzen wieder etwas fich zu regen an, und das aus Veranlassung des aller unwichtigften Zufalls im menschlichen Leben. Es war nichts Mehreres, als ein unvermuthet abgebrochener, Fäulniss verrathender Zahn, der mich in panischen Schrecken versetzte u. s. w. (S.182.) VI. Das Gesetz der Unvernichtbarkeit. "Die ewige Fortdauer des als wirklich existirend bewiesenen Geiftes ift eben fo gewifs, als die ewige Fortdauer der als existirend anerkannten Materie." (S. 104.) VII. Die identische Welt im Innern des Menschen. "In Vergleichung gegen nufer inneres idealisches Leben, als ein höheres Wachen #ber dem Traume, ware unser funliches Leben nur ein Wachen unter dem Traume. . . Im innerften ift eigentlich meine wahre Welt; und wenn ich meinen Erscheinungscharakter ganz ablegen werde mit meinem Leibe, dann wird erst mein eigentliches höheres, idealisches Wachen recht ungetlieilt anfangen." (S. 117.) VIII. Der Tod ift Geburt. Unfer Vf. vergleicht das Leben eines Fötus mit idem Leben außer Mutterleibe. "Welch ganz andres Firmament Menfch! als jenes vor deiner jetzigen Verwandlung, da du noch in deiner ersten Welt in Mutterleibe lebtest! Durftest du damals, wenn du hättest deuken können, einst ein Aehnliches, wie jetzt, ahnden? Und was für einen Ausfpruch thuft du jetzt über die Größe und Macht deines Urhebers, der dich bis hieher hat heranreifen lassen? Und dennoch, da du jetzt denken und ahnen gelernt haft, ftehft du kleinherzig und dumm da, und zweifelft, wenn du von diefer zweyten Welt einst Abschied nehmen musst, ob die ewige Kraft der Allmacht noch hinreiche, deinem jetzt wunderbar entwickelten Geifte einen weitern würdigen Aufenthalt in einer idealischen Welt anzuweisen, die du als jetzt fchon in deinem Innern vorhanden, in ihrem Nach-klange erkannt hast?" (S. 132.) IX. Analogieen. Der Vergleich mit dem Fötusleben wird fortgeletzt, die Fortschritte der Wissenschaften, besonders der Astronomie, bemerklich gemacht, als unendliche Fortschritte. X. Philosophie. Aus Reinholds neueren Schriften find Stellen ausgezogen, welche den Schein als Schein, die Erscheinung als Erscheinung und das Seyn an fich als Seyn an fich betreffen, und aus diefem Standpunkte die dogmatisch philosophischen Syfteme beurtheilen. ,, Reinhold, der eben fowohl das Ende aller falschen Speculation, als den Aufang der wahren Philosophie nahe glaubt, begeht er, der sonst fo scharffinnige Cenfor, nicht selbst einen Cirkelfchlus? Er nimmt einen wahren Unterschied zwifchen Seyn an fich und Erscheinung mit Gewissheit an, der aber seinem eigentlichen Wesen nach, als ein bis jetzt Unbekanntes erft noch durch die wahre Philosophie aufzufinden fey." (S. 168. 169.) Dáraus folgert der Vf. den geringen Werth der Philosophie

nach ihrer wirklichen Ausbeute und den hohen Worth derfelben nach ihrer Tendenz. XI. Gott. "Waltet nicht im Fötus offenbar ein finnenfälliges Seun über der finnenfälligen Erscheinung, das ihn unlichtbar gleichsam an der Hand bis auf und in die Oberwelt einfahrt? Nenne es den Keimder Zukunft, oder wie du willft; der Name ist mir gleichviel. Genug; ich habe den ersten Punkt einer Linie gefunden, einen Punkt, nicht mathematischen in der blofsen Einbildung bettehenden, fondern der felbft fchon im Kleinen eine Linie ist - den wirklichen Aufang eines Fadens, der fich bis zu Gott fortspiunen läfst. -Ift der Fötus etwas mehreres, als er erscheint, warum nicht auch, und noch weit mehr, der herrliche ganze Menfch? . . . Mit dieser Ahnung erfüllt und dadurch gestärkt, verlässt mich mein erster Lehrer, der Fötus." (S. 182. 183.) "Selbst die Pflanzen zeigen mir in ihrer Geschichte des Saamens, der den künftigen mächtigen Eichbaum, die künftige Pracht der Lilie, die künftige Frucht der Ananas - nicht andeutet, vielmehr feine Bestimmung aufs Geheimnissvollste und Unbegreiflichste verbirgt, die Gewissheit eines Seyns über ihrer Erscheinung." (S. 191.) "Fürwahr, was noch eines Beweises bedarf, ift nicht die Exiftenz eines Gottes über der Natur, der fich jedem reinen Herzen von oben herunter und von innen heraus offenbaret - fondern die mögliche Entstehung des Unglaubens an Gott!" (S. 197-) XII. Unendlichkeit. "Hier ftehe ich, ein Punkt Intelligenzehen inn großen All, isolirt da, ohne im Besitze der Schlüssekette zu feyn, woran die Denker feit Jahrtaufende u von Glied zu Glied fortgeschritten find; der ich kein Metaphyliker bin, und nur historisch das Wenige inne habe, was ich oben im Anfange dieser Betrachtung vorgetragen (Raum und Ding an fich nach Kant und Fichte) - hier ftehe ich kämpfend mit dem Riefenbegriffe des Unendlichen. Ein Lichtstrahl mufs mir werden und die Nacht meines Verstandes, wenn auch nur schwach beleuchten, oder vom Schwindel fortgeriffen, ift Walinfun der Abgrund, der mich verschlingt!" (S.218.) "Wie Sinnenlust und Schmerz die Leiter sind, auf der das an Fleisch und Blut gebundene Herz bis zur Vorbereitung zur Moralität einer überfinnlichen Welt hinaufgesteigert wird; fo find Raum und Zeit nur die finnlichen Flügel des an ein organisches Gehirn gebundenen Verstandes, welche ihn bis zur Empfänglichkeit des Geisterbegriffs des Unendlichen und Ewigen entwickeln." (S. 222.) "Der Himmel, den ich außer mir sehe, ist nur der Durchbruch des idealischen Himmels in mir, der fich meinem aufsern Menschen, aber nur im Spiegelbilde wieder darstellt; er ift der Morgenstern, der, selbst nur ein Planet, in der Nacht der Körperwelt die innere Sonne vorherzuverkündigen scheint, die doch schon mit ihm da ist, und vor ihm schon da war in meiner innern Welt." (S. 229.) XIII. Nene Ansicht der moralischen Freuheit. "Der Trieb des reineu Geistes, zum Guten ist nichts anderes, als die ftete Schnfucht zur Annäherung zu Gott, als der erften Ursache, als dem höchsten Gut; er macht die eigent.

eigentliche Natur des Geiftes aus, und ift ihmheingepflanzt, wie den Gestirnen die Centripetal und al-lem Materiellen die Schwerkraft. Und eben darin, dass dieser innere Trieb der reinen Geister zum höchften Gut in seiner Wirkung nicht mehr durch äußere Einfluffe und körperliche Medien gehemmt, gebrochen, und anders modificirt wird, dass er also nicht mehr von der geraden Richtung zum höchsten Ziele abweichen kann, eben darin belteht feine Freyheit, die, wie jede Freyheit überhaupt, nichts anders ift, als die von aufsen her upgestörte Wirkung des innern Triebes." (S. 243.) "Schon ift er gethan, der erste Schritt in den schwarzen Wald! Undurchdringliche Nacht liegt auf meinen Augen. Nur von dem mit Rofen bestreuten Abwege zum Tempel Epikurs sehe ich die Spur. Giebt es keine Freyheit und Tugend mehr, so ist seine Moral noch die allein vernünftige und haltbare hier unter dem Monde." (S. 255.) "Nach dieser meiner Ansicht besitzt der Urerschaffne allein absolute Freyheit; die erschaffnen reinen Geifter besitzen bedingte Freyheit, und der Sinnenmensch bestzt den Freyheitssinn, den ihm aber keine Abhängigkeit von feiner Außenwelt und kein Naturzwang binden, schwächen und anders modificiren können." (S. 266.) "Auf dieser moralifche Höhe gestellt, fühlt fich der Mensch im Streite zwischen Tugend und Sinnlichkeit als freyer Kämpfer. Auch ift er es, fofern die Tugend in ihm fiegt. Aber moralische Täuschung ist es, die ihn, als glückliches Mittel der weisen Vorsehung zu seiner größern Veredlung, blendet, indem er fich mit Indifferenz zu wollen und auch nicht zu wollen, frey glaubt. ... Unkundig glaubt fich der Menfch, - diefes blofs erschaffene abhängige Wefen - absolut frey." (S. 277.) "Als Tugendhafter bin ich blofs darin frey, dass ich vom andern, in der Sinnenwelt gelegenen, ersten Gliede der Kette von Schlüffen und Handlungen unabhängig bleibe; als Sinnensklav aber ihm unterwor-fen bin." (S. 280.) "Die Indifferentisten haben darin gefehlt, dass sie dem Menschen unbedingte Freyheit zu wollen oder nicht zu wollen zuschreiben, die er nicht besitzt, und ohne ein Rebell im theokratischen Staate zu werden, nicht besitzen wollen kann." (S. 299.) "Die Fatalisten und Mechanisten darin: das he dem Meuschen den Gottesfunken von Freyheitsfinn absprechen, den ich als unabhängig von allem aufsern Zwange im Menschen aufgestellt, und wie ich glaube, erwiesen habe." (S. 300.) "Mora-lische Freyheit ist demnach einem Zauberding gleich, das ift, wo es nicht scheint - in der fatalistisch mechanischen Ansicht, in fosern sie als falsch auerkannt werden muss: und nicht ift, wo es scheint! - in der Indifferentiften Anficht, in fofern auch fie als fallch anerkannt werden muss; und einerseits nur ift, wo es irrig beiderfeits geglanbt oder geläugnet worden ift - in der Selbstmacht des Guten und, der Selbstolinmacht des Bofen." (S. 302.)

Genug-von diesem Werk, zur Konntniss desselben und zum Beleg unsers ausgesprochenen Urtheils.

ZERBST, b. Füchfel: Der Determinif. Eine Schrift für Beruhigung und Verföhnung. Für gebildete Lefer. 1818. 48 S. 8.

Man darf in diefer kleinen Schrift, zu deren Vf. fich in der Vorerinnerung Professor Fr. Ge. Aug. Lobethan bekennt, keine wissenschaftliche Entwickelung des Determinismus suchen; sie enthält nur eine kunstlose Darstellung desselben von der Seite, als er . nach des Vfs. Ansicht einzig und allein im Stande ift, den Menschen zu beruhigen und ihn mit seinem Schicksal und Gottes Regierung auszusöhnen. Er geht von den biblischen Vorstellungen aus, nach welchen alle Begebenheiten des einzelnen Menschen, wie auch des ganzen Geschlechts von dem Willen Gottes abhängig gemacht werden, zeigt dann, wie durch diese biblischen Vorstellungen die Speculation angeregt worden fey, über das Princip der menschlichen Handlungen nachzudenken, und auf zwey entgegen gefetzte Syfteme gekommen fey, wovon das eine dem Menschen einen Spielraum für selbstthätiges Eingreifen in das Schickfal gebe, übrigens aber alles dem Zufall überlasse, das andere dagegen den Menschen blos zum Werkzeug des göttlichen Willens und als blindes Mittel einer Bestimmung, von der er nichts weiß, mache, und es fey nun eine wichtige Angelegenheit für den Gebildeten, mit lich einig zu werden über diesen Punkt, Beide Systeme werden nun nicht in Ausehung ihrer Gründe, sondern ihrer Folgen für die Beruhigung des Menschen hingestellt. Der Vf. entscheidet für den Determinismus, weil bey voller Freyheit "der innern Vorwürfe und außern Verwunschungen" kein Ende sey, und die Unzufriedenheit mit dem äußern Schickfal keine Granze finde. Bey dem Glauben an eine unabänderliche Bestimmung "werde zwar nicht alle Unzufriedenheit mit fich und dem Schickfal gehoben;" allein fie ift wohlthätig, ift ein Sporn, mich und mein Schickfal möglichit zu verbesiern. "Der in mir auffteigende Glaube an Bestimmung ist, indem er mich auf etwas führet, was höher und mehr ift als ich felbst, die Morgenröthe aller meiner billigen Versöhnung mit mir felbit und meiner unbedingten Verfohnung mit dem Himmel; und bey diesem Glauben entfage ich gern allem, was für mich auf besterm Wege nun einmal nicht zu erlangen ift." "Gewiss folgt für uns Menschen alles unaufhaltsam seinen Gesetzen; die besten unstreitig, denen es folgen konnte, den einzig möglichen, bey welchen Menschen auf Erden leben konnten, den allein passenden für diesen unsern Stern, der zwar unstreitig für Menschenglück gemacht ift, auf welchem es aber nur schwierig seyn konnte, nur schwierig seyn follte, dieses Glack zu finden, und auf welchem Glückseligkeit nur eine wohlgepflegte Pflanze seyn follte, die aus der fonst nur Dornen und Disteln tragenden Erde emporwächst und auch hauptfächlich nur für das Ganze des Men-schengeschlechts emporwachsen kann." Es würde zu weit führen, die wiffenschaftlichen Gründe diefer populären Schrift zu prüfen, wir müffen uns mit der Andeutung einiger Hauptpunkte begnügen. Die

erfte Frage bey Beurtheilung entgegengesetzter Syfteme betrifft die Wahrheit, und erst die zweyte die Folgen. Wenn eine populäre Schrift mit Uebergehung der erften, fich an die zweyte halt, und dabey die Grundvorstellungen von beiden nicht scharf und bestimmt fast, und daher mit dem einen verbindet, was nach jenem darhit nicht bestehen kann (als religiösen Glauben, Sittlichkeit und ein Streben nach Verbesserung mit dem Determinismus, absolute Zufälligkeit mit dem Syfteme der Freyheit), mit dem einen verbindet als ansschliefslich, was dem andern eben fo fehr und noch mehr angehört (wie die Ueberzeugung von dem Daseyn eines Höhern und Bessern, die Ueberzeugung von gewillen unwandelbaren Gefetzen der physichen Welt); wenn fie in fich felbit Widersprüche enthält (als die Ueberzeugung von fittlicher Verbindlichkeit, da doch der Determinist geftehen muss, es gebe in der Welt kein Boses, die Annahme von Glückfeligkeit, als der Bestimmung, wohin Gott blindlings führe, und doch nur höch-Itens dem Menschengeschlecht die Möglichkeit glückfelig zu werden zugesprochen wird); wenn sie endlich die Ueberzeugungen, welche für vernänftige Wesen unvertilgbar find, im Grunde zerftört; fo. kaun auch der Gebildete, wenn er Vernunft höher achtet, als Sophismen, darin keine Wahrheit, und eben daher auch keine wahre und dauerhafte Beruhigung finden.

### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

PARIS, b. Lefebre: Lettres inédites de Madame la Marquife du Châtelet, et supplément à la corre-Spondance de Voltaire avec le Roi de Pruffe et avec différentes personnes celèbres. On y a joint quelques lettres de cet écrivain, qui n'ant point été receuillies dans les Ocuvres complètes; avec des Notes historiques et littéraires, 1818. 204 S. 8.

Leicht mag mancher Freund der Voltaireschen Muse gerade dellen Briefe den meiften fibrigen Geiftesprodukten dieles witzigften und fruchtbarften Schriftltellers der Franzosen vorziehn. Fast ist auch Rec. geneigt, fich zu ihnen zu zählen; denn man wähnt das Genie von den Gipfeln des Ideenreichs abwarts freigen zu felien, um fich mit jedem denkenden Wefen

zu befreunden; man glaubt die Vernunft zu bemer-'ken, die alle Reize eleganter Einfachheit', den Zauber freundlicher Ergiefsung und die Reize liebenswürdiger Gemüthlichkeit erhorgt, um ihr Reich zu begründen und ihre Lichtstrahlen zu verbreiten. Der feltene Geift, der den Vf. der Henriade und der Mérope befeelte, fpiegelt fich hell in diefer Correfuondenz. Mit der nur ihm eigenen Beredfamkeit heischt er die unveräußerlichen Rechte der Menschheit, er. der zuerft in neuerer Zeit die Fackel der Philoft phie in das Reich der Geschichte trug, setzt sich ungerechter Verurtheilung entgegen, vertheidigt die Sache der Freyheit gegen die Unterdrückung der Feudal-Ariftokratie, donnert gegen Unterdrücker und Trrannen und beschützt die Unschuld. Wirklich V's. Briefe allein waren hinreichend, ihm ein großes :Denkmal in der Literatur zu verdienen; man kann es als folches ansehen, welches seine Feinde stets mit verzweiflungsvollen Blicken betrachten werden. Diefs zu glauben, berechtigt uns das unwürdige Geschrev, welches seine Neider, die wardigen Nachfolger Freron's, Riballier's u. a. diefes Gelichters erhoben haben, die nicht aufhören, seine Correspondenz zum Gegenstande ihrer ungemessenen Deklamation und ihrer wüthenden Ausfälle zu machen. Ihr schuldigen sie die Verantwortlichkeit aller Excesse der Revolution an, welches denn freylich eben fo folgerecht ift, als wolle man die evangelischen Moraliften des Mords der Könige, der Verbrechen der Ligue, oder der Bartholomäusnacht anklagen.

Die innige Freundschaft, welche V'n. mit der Marquise du Châtelet verband, ist bekannt. Gewiss ift daher die Bekanntmachung der Briefe dieser geistreichen Frau eine angenehme Erscheinung und befonders in diesem Augenblicke, indem verschiedene neue Auslagen von Vs. Werken aus Licht treten. recht paffend. Die Manuscripte dieser nie gedruckten Originalbriefe wurden auf der königlichen Bibligthek verwahrt. Sie find zum Theil von der Frau vou Châtelet an Maupertuis, zum Theil von V. an diesen Philosophen - an den König und die Königin von Preufsen. Letzte waren in verschiedenen Samulungen zerftreut und find nun hier vereinigt. Es wirde überflüffig feyn, ein Wort zu ihrer Em-

pfehlung hinzuzufügen.

## LITERARISCHE NACHRICHTEN.

Ehrenbezeigungen.

Bey dem diesjährigen Ordensfeste haben außer mehrern Civil . und Militair . Beaunten (worunter die Herren Staatsminifter v. Altenffein und v. Beyme den rothen Adlerorden after Kläffe mit Liebenlaub erhalten haben ) folgende Gelehrte und Geiftliche, der Hr. Biloho Egerz zu Potsdam den rothen Adierorden zwey-

ter Klaffe mit Eichenlaub, den rothen Adlerorden dritter Klaffe Hr. Generalfuperintendent Dr. Ziemfien zu Greifswald, der Oberdonfistorialrath Hr. Natorp zu Mitufter, der Consistorialrath und Superintendent Hermes zu Breslau, der Prediger Schnee zu Schartau im Mansfeldischen, der Hr. Medicinalrath Hagen zu Königsberg erhalten.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Februar 1819.

### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

I. Univerfitäten.

Halle.

Auszug aus dem zweyten Sahresbericht über das Inflitut des Professor Dzon di in Halle für Chirurgie und Augenheilkunde.

Diefs Infitut ift auch in diesem vergangenen Jahre fo glücklich gewesen, der Vertrauens und der Unterstützung des Publicums sich zu erfreuen, und durch Heilung von mancherley, oft sich bösartigen, ja sür unheilbar gehaltenen Uebeln, vermittelt zweckmassiger zum Theil neuer Heilmethoden und Operationstren den Leidenden nützlich zu werden, und Grenzen der Kunst zu erweitern. Hier nur einige der merkwürdigern Beyspiele zum Belgen

Unter den Entzündungen des Zellgewebes war eine fehr merkwürdige, welche schwer zu klassisciren seyn mochte. Als innere Thränenfiftel hatte fie begonnen, sich von da durch die innern Gebilde der Nale und des Gaumens berabgesenkt, war am rechten Nascnflügel in der Größe von 2 Zoll im Durchmesser » herausgetreten, von da endlich unter der Nase langsam nach der linken Seite herübergegangen, und daselbst am linken Nasenflügel und der Wange langsam sich vergrößernd schmerzlos mehrere Monate geblieben. Damit waren Schlaf - und Appetitloligkeit, immerwährender Frost über den ganzen Körper, Schmerz in der ganzen Mundhöhle, Belchwerlichkeit des Sprechens, und ein immerwährender Eitererguls aus dem Thränonfack verbunden. In diesem Zustande hatte die junge Dame mehrere Jahre zugebracht, und alle angewandten Mittel waren ohne Erfolg gewesen. Sie war 8 Monate im Institute und ward vollkommen von allen Uebeln befreyt und ganz gefund entlassen. Eisen und Kampfer innerlich und Arfenik außerlich waren die Hauptmittel, welche angewandt wurden. Eine heftige Verbrennung des Gelichts und der Hände durch brennenden Weingeist wurde durch kaltes Wasser ohne alle üble Folgen gehoben. Merkwürdig war eine Caries und Necrofe der Stirn - und Scheitelknochen, gichtischer Complication. Wenn hartnäckige herpetische Ausschläge allen außern Mitteln widerstanden, so wichen sie denselben oft dann, wenn die krankhaften Stellen erst mit Kantharidenpflaster wund gemacht worden waren. Unter den mannichfeltigen syphilitischen Formen war eine Ozaena, welche erst 9 Monate nach

A. L. Z. 1819. Erfter Band.

der ersten vermeinten vollkommnen Heilung der Svphilis ausbrach, und hartnäckig über ein Jahr lang den gewöhnlichen Mitteln widerstanden hatte. Sie wurde im Institute in 4 Wochen geheilt, insonderheit durch Anwendung der Hungerkur und des Sublimates, fo wie auch noch ein ähnlicher Fall. Ein heftiger Typhus, der als Recidir den höchstmöglichen Grad erreichte. mit Lähmung, Decubitus und alle den Symptomen der höchsten Gefahr begleitet war, alle Stadia durchlief, ward dennoch zu einem günstigen Ausgang geleitet. Unter den Operationen ist die glückliche Exitirpation eines großen 6- 2 Zoll im Durchmesser haltenden Lipoms in dem rechten Hypochondrin; die Amputation eines carcinomatolen Penis; die Operation einer Hypospadiae congenitae; die Wegnehmung eines carcinomatolen Theils der Unterlippe ohne alle Entstellung; die Circumcifion einer angebornen Phimole; die Herstellung einer in der Mitte eingesunkenen Nase, und insonderheit die erfolgreiche Anwendung gedender Wasserdämpfe zu bemerken. Durch letztere wurden unter andern ein hartnäckiger Gesichtsschmerz, eine schon weit fortgeschrittene Entzündung des Hüftgelenks in zwey Fällen, Knarren der Glieder und mehrere hartnäckige Uebel gehoben. Auch wurden mehrere Verluche mit der Transplantation gemacht.

Von den zahlreichen Augenkrankheiten erwähnen wir nur folgende: Iritis primitiva fimplex kam fechsmal vor, und verlief immer, ohne die andern Theile des Augapfels in Mitleidenheit zu ziehen, neigte fich aber immer zur Exludation, Eine fehr große 4 - 5 Linien im Durchmesser haltende Keratokele, welche Wochen lang unverändert stand, schien das Daseyn der Wallerhaut der Cornea zu beweifen. Eine Ablagerung von kalkartiger Masse auf der Mitte des Glaskorpers bey ganzlich angebornem Mangel der Pupille. Ein fungus cornece aus einer durch fremde Hand gemachten Wunde hervorgesprosst. Ein sehr hartnäckiger Pannus beider Augen, bey welchen Hornhaut und Sclerotica ganz Scharlachroth aussahen und kaum unterschieden werden konnten, wurde hauptsächlich durch Eifen, Aqua laurocerafi, Liqu. cupri ammon. und Wegschneiden der Bindehaut und Gefasse hergestellt. Unter den Augenoperationen waren 14. zur Beseitigung des grauen Staars, und fünf zur Bildung einer künstlichen Pupille insgesammt von glücklichem Erfolg, bis auf eine der Staaroperationen. Eine Thranenfiltel mit Verwachfung des Thränenkanals wurde durch Oeffnung des Kanals und Einlegen von Seiten, und eine Blennar-Κk rhoë

Setz.

rhoë des Thränenlacks durch Einfpritzung einer Sol. kali cauft, und Compression radioal geheilt. Ein völlig nach aussen umgelegtes und herabhängendes Augenlied — ein bisher sir unheilbar gehaltenet Uebel — und eine vollkoumme Einwärtsbeugung heider Augenlieder an einem andern Subjecte wurden beide vollkoummen gehoben, jene durch die, in dem Beyträgen angegebene neue Rethode, dieset durch Ausschneidung großer Hautstücke. Die im vorigen Jahre begonnene Bildung eines neuen untern Augenliedes aus der Wange wurde in diesem Jahre vollendet. Die Schwefeldampfe wurde in diesem Jahre vollendet. Die Schwefeldampfe wurden in der Masschien mit gutem Erfolge gegen hartnäckige Hautsbel angewendet. Dies Institut wird ferner Bestand haben.

## II. Amtsveränderungen, Beförderungen und Ehrenbezeigungen in Stuttgart.

Der bekannte Präsident Hr. von Malchur verlor das ihm anvertraute Porteseille des Finanz. Minssteriums, und wurde mit der ihm früher bestimmten Retraite. Pension von 4000 Fl. der königlichen Dienste entlassen. Er hat sich nach seinem frühern Ausenthaltsorte Heidelberg zurückgezogen. An seine Stelle erhielt der Staatsrath Weckherlin provisorisch das Porteseille.

Die wirklichen Geheimenrathe Hr. von Hartmann und Hr. von Kerner. Ind der Mitgliedichaft des Geheimennaths zweyter Section, und der erstere, nach 30 mit Auszeiohnung dem Staate gewidmeten Dienstehren, auf sein Ansuchen auch der Stelle eines Präsidenten der neugebildeten Ober-Rechnungskammer, welcher die Staats-Controlle unter Aufficht des Finnerzministers beygefüg wurde, in Gnaden enthoben worden. Der Abgang beider fehr verdienter und allgemein ge-

Schätzter Männer wird sehr bedauert. Dagegen wurde der als Deputitere der entlassenne Nersammlung zu den Jandständlichen Unterhandlungen bekannt gewordenne ehemalige Ober-Ammann Fijfeker mit dem Prädiest eines Staatsrahs für das Jahr 1819 zum außerordent. Mitgliede der zweyten Geheimen-Raths-Abtheilung ernaunt.

Der Oher - Tribunals-Präfident, Hr. von Grot, ist auch für 1819 zum außerordenti. Mitgliede des Gebeimen-Raths zweyte Abtheilung beltimmt, und hat den Orden der Würtenberg schen Krone erhalten, so wie der Director des protesitantischen Constitorium, Hr. Staatsrath v. Schmidlin, Großskreuz des königl. Civil-Verdients-Ordens.

Der, auch von den landfishdischen Unterhandlungen her bekannte, bisherige Amisschreiber zu Waiblingen, Hr. Böley, hat, unter Vorbehalt einer anderwartigen Anstellung, den Rang und Charakter eines wirklichen Ober-Tribunalsrath erhalten.

Der als Dichter bekannte bisherige Ober-Amtsarzt in Gaildorf, Hr. Dr. Kerner, hat die Ober-Amtsarztes-Stelle in Weinsberg erhaften.

Dem bisherigen königl. Hof-Kaplan, Hn. Harppreckt, ift auf fein Anfuchen, unter Vorbehalt feines Ranges und Charakters, die Stelle eines Garnifon-Predigers zu Ludwigsburg übertragen, und derfelbe dann von der dort refdirenden verwittweten Königin zu höchlithem Hof-Prediger ernannt worden.

Hr. Dr. Kallin zu Kirchheim, Arzt der verwitzweten Herzogin Louis, ist von dem Herzoge von Nassau zum Hosrathe ernannt worden.

Der Ober-Präceptor am Gymnasium zu Ehingen, Hr. Freudenreich, ist zum fünsten Professor am obern Gymnasium zu Ellwangen ernannt worden.

# LITERARISCHE ANZEIGEN.

# I. Neue periodische Schriften.

Annalen der Physik und der physikalischen Chemie des Prof. Dr. Gilbert.

Måt dem Jahre 1818 fchliefir fich das zweyte Jahrzehnd diefer allgemein bekannten, einer Anpreilung nicht bedürfenden Zeitlchrift, umd mit frohem Muthe beginnen Herausgeber und Verleger das dritte Jahrzehnd. Plan und Aesiferes bieben unverändert; doch foll durch den Zufatz: neuft Folge Bd. 1. u. f. f. asf dem atzeigter Titel neu eintretenden Raufern einingermaussen ein abgelondertes Ganzes geliefert werden. Kein Stück bleibt ohne Auffatze, welche für jeden Gebildeten verlämdlich und von Interasse und wostenger wilkanschaftlich ist, erscheint frey bearbeitet, gerart, aus des Susammengestielts von dem Sterausgeber, ett.; und 6. zusammengestielts von dem Sterausgeber.

dals Freunden der Naturwillenschaft es möglichst erleichtert wird, mit den neuen Entdeckungen fortzu-schreiten, und sich in dem Geist und Zusammenhang diefer belehrenden und ergetzenden Kenntnisse zu er-Wie bisher werden die Stücke (7 bis 8 Bogen und 1 oder 2 Kpfrtfin.) regelmässig am Schlusse jedes Monats ausgegeben werden; ein kritisches, von dem Herausgeber felbst bearbeitetes Sach - und Namenregifter erscheint alle zwey Jahre (für 1817 und 1818 bringt es, 5 Bogen stark, das Decemberheft), und noch in diesem Jahre wird die Verlagshandlung ein allgemeines Register für die 60 hisher erschienenen Bände bekannt machen. Der Ladenpreis des Jahrgangs ist 7 Rthlr. 8 gr. für beynahe 100 Bogen und 20 Kpfrtfln., ein fehr mafsiger Preis, niedriger als der der mehrften willenschaftlichen Journale ohne Kupfer, und ungeachtet der wachsenden Theurung aller Dinge nur um einige Groschen höher, als der vor 20 Jahren festigefetzte. Noch find bey dem Verleger Exemplare bis zum J. 1818 vorräthig, die man zu billigen Preifen erhält, wenn man fich an ihn felhit wendet; vollftändige Exemplare vom Jahrgang 1818 find fehon jetzt im Buchhandel eine Seltenheit.

Leipzig, den 12. Januar 1819.

Prof. Dr. Gilbert; 7. A. Barth.

Nachweisung der größern Aufsätze in St. 9. 10. 11. 12. Jahrg. 1818:

Beschreibung und Beurtheilung der vom Mech. Bramak ersundenen Wasserpresse, mit 1 Kpfrifl. - Theorie der Real'schen Auflösungspresse von Döbereiner. -Der Hafenbau in Plymouth von dem Comm. von Krufenftern, mit I Landcharte, ein vorz. interest. Auffatz. -Entdeckung einer electr. Säule aus zwey Elementen, und Bericht von den neueften Verbelferungen feiner trocknen Saulen, von Zamboni, m. Bewerkk. von Configliachi. - Grundrifs der thierischen Electrometrie, von Amoretti frey und abgekürzt, doch vollständig dargestellt, m. 1 Kpfrtfl.; und kritische Einleitung und Nachschrift zu diesem Grundrisse der Rabdomantie von Gilbert, mit einer Erklärung Aldini's. - Der im Banienthal durch einen Gleischer entstandene See, und verwüftender Abfluss dest. beym Bruche des Eisdamms am 16. Jun. 1818, nach Bridel und Efcher frey erzählt. Unterluch. über das Kadmium von Stromeyer, über das Wodanium von Lampadius. — Analysen des Hanno-verschen Colestins von Gruner, des Härzer Rochsteins und Kiefel. Mangans von Du. Ménil, des natürlichen Alauns von Tschermig u. f. w. - Chladni's vierte Fortsetzung seines Verzeichnisses der vom Himmel gefallenen Massen. - Pericht von dem Steinregen bey Limerick; über das Erdöhl von Miano vom Freyhrn. v. Odeleben; über fein neues Mineralfystem von Breitkaupt; über seine neuen Ansichten von den Verbindungen der Säuren mit indifferenten Körpern, die Wein-Täuren u. f. f. von Sertürner. — Ueber das Chrom von Meißner, und vollständiger Beweis gegen Brandenburg von der Wirklichkeit der Chromfaure u. f. w.

Von dem

Allgemeinen Repersorium der neuesten in - u. ausländ. Literatur, herausg. von einer Gesellsch Gelehrten, ist das erste Stück erschienen und durch alle Buchhandl,

nit das trite Stück erlchienen und durch alle Buchhandl. zu erhalten. Der Preis des Jahrgangs von 24 Stücken im 3 Bänden ist 6 Rthlr.

Den mehreften Handlungen habe ich von diesem Heste einige Exempl. grasis zur Vertheilung an ihre Bücherfreunde beygelegt.

Leipzig, den 14. Januar 1819.

Karl Cnoblock

# II. Ankündigungen neuer Bücher.

Der Herr Oberappellations : Rath von Strombick, Uebersetzer des Tacitus, wird in meinem Verlage eine Uebersetzung von Scipione Breizlak's Institutione alla Grologia nach der zwegten in dreg Octavbönden eben zu Mailand erfelienenen Ausgabe, unter dem Titel: Létrbuch der Geologie von Scipione Breislak, herausgeben. Freylich ist diese zwegte Original : Ausgabe allein in französischer Sprache erschienen, der Herr Uebersetzer wird jedoch die erste italienische Urschrift, so weit se ausreicht, sets von Augen haben, damit von dem Geiste des Originals so wenig als möglich verloren gehe. In nachliter Osternesse erschein der erste Band dieses Werks mit den Kupfern des Originals, von des sen Werthe, da ganz Europa schon darüber ensscheide, ein Wort binzuzussigen shehr übersüssig keyn würde, ein Wort binzuzussigen shehr übersüssig keyn würde.

Braunfchweig, am 5. Januar 1819.

Friedrich Vieweg.

Bey mir ist erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben, in Leipzig bey Karl Cnob'och:

Buchole, Dr. Ch. Fr., Theorie und Praxis der pharmactenische. chemischen Arbeiten, oder Darstellung der Bearbeitungsmethoden der wichtigsten pharmaceut. chem. Praparate nach den meusten Erfabrungen und Tackhichhich ihrer Prauchbarkeit und Vorzüglichkeit geprüst; nebst den theoret. Erklärungen der dabey vorkommenden Erscheinungen, Beysügung der vorzüglichken Eigenschaften der abgehandelten Praparate, des zweckmasisgsten Prüsungsverfahrens, auf die Echtheit oder Verfallichtheit der letztern, und der nöthigen Literatur und des Geschichtlichen. 21e neu umgearb. Auflage, erg. 3. 6 Rhilt, 12 gr.

Bafel, im Januar 1819.

H. A. Rottmann.

In der Hoffmann'schen Buchhandlung in Frankfurt a. d. O. ist so eben erschienen:

Schubarth, E. L., de Maxillae inferioris monstrofa parvitate et defectu. Commentatio anatomicopathologica. 4. Mit 2 Kpfrn. 16 gr.

Diefe schätzbare Schrift beschäftigt fich mit einem Gegenstande, der bis jetzt in den Handbüchern der pathologischen Anatomie noch nicht abgehandelt worden ist. Der Verläser liesert die Beschreibungen von § Fallen dieser Abnormitaten an neugebornen Thieren und Menschern aus dem reichhaltigen anatomischen Museum zu Berlin.

## Verzeichniß der Bücher,

welche im Jahr 1818 in der Weidmann'schen Buchhandlung in Leipzig erschienen sind.

Aeneae, Tactici, Commentarius de toleranda oblidione, gracce; ad Codd. MSS, Parifientes et Mediceum recensuit, versionem lat. et commentarium integrum Li, Cafauboni, notas Jac. Grosovii, G. H. C. Kochi,

Cafp. Orellii aliorumque et fuas adjecit Jo. Conr. Orel. lins. Cum tab. aeri incifa. 8 maj. Charta impress. 1 Rihle. 2 gr. oder in Reichsmunze 2 Fl. 24 Kr. - Idem liber, charta script, gall, 1 Rthlr. 16 gr.

od. 3 Fl.

Demafthenis Philippica I. Olynthiacae III, et de Pace, felectis aliorum fuisque notis instruxit M. Carol. Aug. Rüdiger. 8 maj. Charta impress. 21 gr. et 1 Rthlr. od. 1 Fl. 34 Kr. und 1 Fl. 48 Kr.

. - Idem liber, charta script. 1 Rthlr. 4 gr. od. 2 Fl.

6 Kr.

Dorsprediger, der, von Wakefield. Eine Geschichte die er selbst geschrieben haben soll. Von neuem verdeutscht (von Joh. Joach. Chrftph Bode.) Vierte Auflage. Mit Titelkupfer u. Vign. Auf Schreibpap. 1 Rthlr. od. 1 Fl. 48 Kr.

Göller, Franc., de situ et origine Syracusarum ad explioandam Thucydidis potifimum historiam scriplit atque Philifti et Timaei rerum Sicularum Fragmenta adiecit. Acc. tabula topograph. Syracularum. # maj. Charta impress, 1 Rthlr. 12 gr. od. 2 Fl. 42 Kr.

- Idem liber, charta script. gall. 1 Rthlr. 18 gr.

od. 3 Fl. 9 Kr.

Nicephori Blemmidae duo Compendia geographica, Nunc primum edidit Prof. Frider. Spohn. Accedunt fig. geograph. 4 maj. Charta imprest, 16 gr. od. 1 Fl. 12 Kr. - Idem liber, charta script. 20 gr. od. 1 Fl. 30 Kr.

Politz, Prof. K. H. L., Handbuch der Geschichte der Souveranen Staaten des deutschen Bundes in 3 Theilen. 1fter Theil. 2te Abtheilung. Enthaltend die Ge-Schichte der Preussischen Monarchie. Mit ; genealogischen Tabellen. gr. 8. Auf Druckpap. 2 Rthlr. 9 gr. od. 4 Fl. 16 Kr.

- Dallelbe Buch, auf Schreibpapier 3 Rthlr. od.

5. Fl. 24 Kr.

Auch unter dem Titel: - Geschichte der Preussischen Monarchie. Mit

5 genealogischen Tabellen. gr. 8.

Polybii editionis Schweighaeuseranae Supplementum; continens Aeneae, Tactici, Commentarium de toleranda oblidione ad codd. mss. et editionum fidem recensitum, Is. Cafauboni aliorumque et suis annotatt. illu-Itratum edidit Jo. Conr. Orellius. Cum tab. seri incifa. 8 maj. Charta script. 1 Rthlr, 16 gr. od. 3 Fl.

\* - - Idem liber, charta belg. opt. 2 Rthlr. 12 gr.

od. 4 Fl. 30 Kr.

Register über Dr. Georg Michael Weber's Handbuch des in Deutschland üblichen Lehenrechts, nach den Grundfätzen Ge. Ludw. Böhmer's, in 4 Theilen. gr. 8.

4 gr. od. 18 Kr.

Strabonis rerum geographicarum Libri XVII. Graeca ad opt. Codd. MSS. recenf., varietat. lect. et adnotatt. illustrav. Xylandri versionem emendav. J. P. Sieben. kees et C. H. Tzschucke. Editionem absolvit et Indices confecit M. Frid. Trang. Friedemann. Vol. VIIum, continens Commentarium Is. Cafauboni, cum notis G. Xy. landri . Fr. Morelli , J. Palmerii integris aliorumque virorum doct. felectis, quibus acced. animadverst. C. H. Tzschuckii et appendix varr. lectt. Vol. Ium.

Charta script. 4 Rthlr. 18 gr. od. 8 Fl. g maj. 33 Kr.

\*- - Idem liber, charta helg. opt. 8 Rthlr. od. 14 Fl. 24 Kr.

Tielke, Joh. Gotel., Unterricht für die Officiers, die fich zu Feld-Ingenieurs bilden, oder doch den Feldzügen mit Nutzen beywohnen wollen; durch Beyspiele aus dem siebenjährigen Kriege erläutert und mit nöthigen Plans verleben. Sechste rechtmälsige Aufl. gr. 8. 2 Rthlr. 8 gr. od. 4 Fl. 12 Kr.

- Dasselbe Buch, auf Schreibpapier 3 Rthlr. od.

5 Fl. 24 Kr.

Das gebildete Publicum, und insonderheit wahrheitliebende Manner weltlichen Standes, die fich für das protestantische Kirchenwesen interessiren, werden zum Voraus auf eine Schrift aufmerklam gemacht, die in Kurzem bey Lucius in Braunschweig unter dem Titel erscheinen wird: "Schattenseiten der Schrift des Herrn Oberpräsidensen von Bülow": Ueber die gegenwärtigen Verhaltnisse des christlich-evangelischen Kirchenwesens in Deutschland u. s. w., beleuchtet von Eleutheros, Mit dem Motto:

Λόγω ήγεμόνι ἐν παντὶ χρώμενοι οὐχ άμαρτήσει. Demophilus.

## III. Bücher, so zu verkaufen.

Lushers fammeliche Schriften, herausgeg. von Dr. J. G. Walch, Halle 1740 - 1750, in 24 febr gut gehalte. nen saubern Franzbänden in 4, find bey Unterzeichnetem für 15 Rthlr. in Golde zu verkaufen.

Wernigerode am Harz.

Der Buchbinder J. R. Struck.

# IV. Vermischte Anzeigen.

Anzeige an die Buch - und Kunfthandlungen.

Da der Pfarrer Mylius in Karlsruhe im Großherzogthum Baden durch die Herausgabe seiner Malerischen Fußreise durch Sudfrankreich und einen Theil von Ober -Italien mit beynahe 3000 Literaturfreunden der Schweiz und des füdlichen Frankreichs in Verbindung gekom. men ift, und gegen das kunftige Fruhjahr die zwey letzten Bände feines Werkes verlenden wird, fo macht er hiermit allen Buch- und Kunsthandlungen bie An. erbietung, ihnen zur Absetzung ihrer bedeutendsten Verlagsartikel in diesen südlichen Gegenden behülflich zu feyn, und den Ezemplaren seines Werkes ihre Sub-Scriptions und andere literarische und Kunstanzeigen. die fie ihm percofrey bis zu Ende des Februars zufenden werden, gegen Bewilligung billiger Procente bevzulegen, und ihnen nachher aufs schnellste die ihm zugekommenen Subscriptionen und Bestellungen bekannt zu machen.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

### Februar 1819.

#### GESCHICHTE.

FREYBURG W. CONSTANZ, in d. Herder. Buchh .: Allgemeine Geschichte vom Anfange der historischen Kenntnifs bis auf unfere Zeiten; - - bearbeitet von Karl v. Rotteck u. f. w.

(Foresetzung der in Nr. 13. abgebrochenen Recension.)

och ift im erflen Theile des Werks von S. 115. an der erste Zeitraum von Adam bis Cyrus behandelt. In einer neuen Ausgabe wird der Vf. wohl die veraltete Pitavische Chronologie ganz verlassen, und mit Heeren u. a. bloss nach Jahren vor Christus zählen, und damit die wichtigften Zeitrechnungen nach Olympiaden, nach Erhauung Roms und die aera Seleucidarum ausgleichen; auch wird dann wohl in der Ueberlicht S. 128. "der gewaltige Jäger Nimrod." geftrichen, und aus der Weltgeschichte an die Forstmänner abgegeben. Eben so wenig scheint die, an fich lebendig, doch etwas homiletisch geschriebene Schilderung der Schöpfung des Paradieles etc. hieher zu gehören; die Geologie und Geognofie liegt außerhalb der Geschichte, welche auf reinen Thatsachen beruht : die Mythen der alten hebräischen Welt mögen aber die Theologen erklären. Der Vf. faut darüber S. 140 .: "die philosophische Geschichte wird entweder gänzlich davon abstrahiren, oder sie nach den nämlichen Grundfätzen würdigen, als ob fie im Chonking oder Vedam ständen." - Doch befremdet es den Rec., welcher bev dem Vf. im ganzen Hefte Ansichten über die ältesten Begebenheiten findet, warum er Indiens und Sinà's (S. 310 ff.) nur im Vorbeygehen und fo spät gedenkt. Zugestanden, dass der nothwendige Zusammenhang Indiens, als der Wiege des Menschengeschlechts, mit dem ältesten Aegypten und mit Vorderasien noch nicht lückenlos ausgemittelt ift; fo erhellt doch, nach dem, was inden bekannt gemachten indischen, chinesischen und zoroastrischen Religionsschriften sich vorfindet, und nach den Resultaten der Kritik über das alte Aegypten, Phönicien und Griechenland, dass nicht bloss Karavanenstrassen im höchsten Alterthume vom asiatischen West, nach den Ländern am Indus gingen. und die älteste Volkerverbindung bestätigen; fondern dass auch die ersten Mittelpunkte der Nationen in dem Lande zwischen dem Ganges und Indus gesucht, und, wohl nicht ohne Grund, die Darftellungen der Geschichte mit Indien begonnen, und so weiter nach Welten fortgeletzt werden müllen. Dann fällt auf die erste Periode ein ganz anderes Licht, als wenn A. L. Z. 1819. Erfter Band.

man von Vorderaßen oder vom Nilthal ausgeht, und Indien schliefslich als Episode behandelt. Dem vielfeitig belefenen Vf. scheinen doch die Unterfachungen der Britten über Indien, und die neueren Refultate von Heeren, Majer, Fr. Schlegel, Othmar Frank, fo wie die Forschungen über die Vedams, über Oupnekhat, über den Chuking, Horns Schrift über bib-lische Gnoß und ähnliche Schriften, unbekannt geblieben zu seyn. Er wählte daher, nach einer ziemlich ausführlichen Beschreibung der Sündfluth und Völkerzerstreuung (S. 140 - 152.), den Weg, mit der Geschichte der Hebraer auzufangen, und dann die Aegypter, die Geschichte Mittelasiens, Syriens, Phoniciens, Kleinafiens, der Griechen, Italiens und Karthago's folgen zu lassen, worauf er ganz kurz von den Aethiopiern, Celten, Scythen, Indiern und Sinefen handelt. Darauf folgen drey Kapitel: über den bürgerlichen Zustand (nach der Cultur überhaupt, nach Staatsverfallung und Regierungsform, nach Gefetzen, Sitten, Völkerverkehr und Handel,); über die Religion, und über Kunft und Wiffenschaft (nach dem Uriprunge, der Ausbreitung und den vorzüglichsten Sitzen derselben, und im einzelnen nach den mathematischen, physikalischen und philosophischen Wiffenschaften).

Der Geschichte eines ieden Volkes geht eine Aufzählung oder kurze Charakteriftik ihrer Quellen voraus. Wie der Vf. die Geschichte der Hebräer nach neuern Ansichten behandelt, zeigt folgende Stelle (S. 158.): "Wenn Moses, da wo mit seichten Waffern ein Arm des arabifchen Meeres ins Land tritt, bey günstigem Wind und Ebbe, seine Schaaren durch die Untiese sührte, und ein Theil der unvorlichtigen Verfolger durch die rückkehrende Fluth ertrank; wenn Moles, mit den geheimen Schätzen der Wüste durch seinen langjährigen Aufenthalt bekannt, jetzt den Durftenden eine verborgene Quelle zeigte, jetzt die Hungernden in eine Gegend führte, wo an taufend Stauden das nährende Manna hing; wenn durch die Schründe und Höhlen des Sinai der furchtbar hallende Donner tönte, und in dem wogenden Dunft des Sandmeeres wechselnde Truggestalten schwammen: - war diess nicht alles liehr und wundervoll? und mochte nicht Mofes, mit gröfserm Rechte als viele alte Geletzgeber, die Verordnangen, welche die Weisheit - der wahre Ausfluß des göttlichen Geiftes - ihm eingab, für fein unlenkfames Volk durch eine fo natürlich fich darbietende höhere Sanction befestigen?" - Sehr wahr sagt er von der Eroberung Palästina's durch die Hebräer (S. 161.): "Leider ist Palästina nicht das einzige Land,

das im missbrauchten Namen eines gütigen Gottes verwäftet ward; aber es war fo ungläcklich, mehreremale diefes transige Loos zu erfahren. Auch die Jünger Mohammeds düngten es zu Allah's Ehre mit Blut, und abermals mit dem Rufe: "Es ift Gottes Wille, stürmten die Kreuzbrüder heran." - Nur gegen den Geift des Alterthums verstöfst der Vf., wenn er S. 168. die hebräifche Theokratie Priefterbetrug nennt. Wir wollen in unfern Tagen keine neue Theokratie mit Adam Miller und andern modernen Mystikern; allein der Welt des Alterthums war die Theokratie natürlich, und in Indien und Aegypten, überhaupt fo lange die Völker in der Kindheit blieben, galten die Priefterkaften dalfelbe, wie bey den Hebräern bis zum Zeitalter einer fpätern Reife. Ein strenges Urtheil wird S. 169-173. über David und Salomo gefällt. - Die Geschichte Acqueters und Karthago's ift im Ganzen nach Heerens Ideen, also nach der besten Untersuchung behandelt, die wir bis jetzt über diese Völker und Reiche befitzen. Doch scheint der Vf. den Herodot (S. 178. inder Note) zu ftreng zu richten, und zaviel zu behaupten, wenn er (S. 180.) jeden ägyptischen Tempel feine eignen Hieroglyphen beylegt; auch scheint dem Rec. (S. 189.) der Ausdruck "eine durch Prieftergewalt gemälsigte Monarchie" nicht auf die ägyptische Verfassung bis auf die Zeit der Perfer zu palfen. Befremdend war es übrigens dem Rec., S. 194., bey dem so hellsehenden Vf. auf folgenden politischen Satz zu stoßen: "Die Abweichung von alten Staatsmaximen, feyen fie auch illiberal und an fich tadelnswerth, bleibt immer gefährlich, wenn auf ihnen einmal das politische Gebäude beruht." Entfiel dem Vf., wie er diefs niederschrieb, die Erinnerung, dafs überall, wo man veraltete Formen ängftlich beybehielt, die Staaten entweder durch innere Revolutionen, oder bev dem leichteften Andrange von aufsen zufammenstürzten? - Minder hat dem Rec. die Geschichte Babylons, Affyriens und Mediens, denen die lichtvolle Anordnung fehlt, als die Geschichte Suriens und namentlich Phöniciens befriedigt, wo, neben der Benutzung Heerens, manche eigenthamliche Anficht des Vfs. uns entgegentritt. Mit Liebe hat der Vf. Kleinasien behandelt, wo ihm besonders das geographische Bild von diesem Lande (S. 218 ff.) fehr gelungen ift. - Ausführlich werden die Griechen und Römer, und im Ganzen gut geschildert; nur nimmt Rec. Anftols an Stellen wie S. 237 .: ,, vollkommner und drückender war die Wildheit der Hellenen" (als die der Pelasger); - S. 238. an die in Cecrops Zeiten bereits "geschlossene Ehre;" - S. 240. an der "schwärmerischen Gemithsart" der Griechen in der damaligen Zeit; auch ist die Darstellung der griechischen Kolonieen, nach den Vorarbeiten von Hegewisch, Raoul - Rochette u. a. einer Umarbeitung bedürftig, und bey Sparta scheint Manso nicht benutzt zu fe vn. Zu viel pelagt ift es wohl, wenn der Vf. S. 269. von einer fast abgöttischen Verehrung spricht, welche in alten und neuen Zeiten der Gesetzgebung Lykurgs zu Theil geworden fey, und wenn er fie S. 270. ein

"bewundernswürdiges Meisterstück des Tiessinns" nennt. In unferm Zeitalter, das ohnehin fich zu militärischen Formen mit Vorliebe hinneigt, muß der Nachtheil einer blofs auf ein Soldatenvolk berechneters Verfassung deutlich hervorgehoben, und erinnert werden, dass Sparta eben dadurch unterging, daß es nichts weiter ward, als ein Soldatenvolk. - Bey der ältern römischen Geschichte wird der Vf. in Zukunft Aug. Wilh. Schlegels Kritik über Niebuhr nicht unbenutzt laffen, und uns enklären, wie schon unter dem Romalus das Volk aus Patriciera und Plebeiera bestand. Ueberhaupt fehlt dieser ältern romischen Geschichte die kritische Sichtung, und manches Urtheil ift zu allgemein ausgesprochen. So z. B. vom Numa S. 284.: "die Götterfurcht, die er feinen Bargern einflößte, ist Jahrhunderte lang das wichtigste Triebrad der römischen Staatsmaschine und die Aegide des reinern unschuldvollen Privatlebens der Römer geblieben;" fo S. 285 .: "das Schickfal felbst schien fich die Erhöhnig Roms zur angelegenen Sorge zu machen;" fo (chend.) "ein längerer Friede würde Roms Bürger entnervt haben." - Möge der letzte Grundfatz nicht von den Diplomaten angenemmen werden! Nach dem Plan des Vfs. folgt von S. 315. an die

eigentliche Culturgeschichte des Zeitraums. Wohl läfst fich manches für diefe befondere Behandlung derfelben fagen; allein unverkennbar ift auch vieles erft hier dargestellt, was wesentlich in den Kreis der politischen Geschichte gehört hätte, (z. B. die Kastenverfassung Aegyptens; die Gesetzgebung des Lykurgs, des Drako. Solons) die man, besonders ohne die nühere Würdigung des bürgerlichen Zuftandes, nie zur innern Einheit verbinden kann. Auch findet Rec. den von Hegewisch (S. 317.) entlehnten Begriff der Cultur viel zu unbestimmt. Die Cultur umschließt die frusenweis fortschreitende Entwickelung der gefammten Anlagen und Kräfte der Individuen und der Völker; es giebt daher eine physische, eine intellectuelle, affnetische und moralische Cultur. Nach diefer Begriffsbeltimmung finden wir denn auch in der That die Entwickelung der Völker. Bevor nicht ihr phylifcher Zustand durch Ackerbau, Gewerhsleifs und Handel gesichert und veredelt ist, regt sich das geistige Leben in der Sphäre der Wissenschaft und Kunft nur nothdürftig; und die Sitten werden erft dann milder und reiner, wenn der Verstand so weit gereift ift, dass die Religion und die bürgerliche Vefassung der Völker dem zeitgemäßen Fortschritte delfelben angemessen find. Allein darin stimmt Rec. dem Vf. bey, dass die Frage: ob der alten oder der neuen Welt der Ruhm der höhern Cultur gebühre (S. 318.), durchaus zu Gunften der letztern entschieden werden muffe, und dals im Ganzen die Cultur an Ausbreitung und an innerm Gehalte fortschreite. Höchst unzureichend, zum Theil mystisch ausgedrockt, findet dagegen Rec. das, was der Vf. S. 404 ff. über den Ursprung der Religionen fagt; der Historiker hat fich bier blofs an reine Facta zu halten. Deshalb rath Rec. dem Vf. in einer neuen Auflage Stellen, wie S. 412 f., zu streichen, und überhaupt ....

den ganzen Abschnitt der Religion, ungeachtet mancher einzelnen gelungenen Stellen, neu zu bearbeiten, befonders was den Indicismus und Mofaismus betrifft. Auch in dem Kapitel von der Kunft und Wif-Ienschaft ist über Sprache (S. 466 ff.) vieles, was, mach dem Rec., weder in die Geschichte, noch in die Geschichte des ersten Zeitraumes gehört: z. B. , die melodieenreiche griechische Sprache ist die Sprache der Poefie; die bestimmte lateinische jene der Gesetzgebung; die französische ist die Sprache der Conversation, die italienische die Sprache der Liebe; die reichhaltige, kraftvolle englische aber, so wie ihre Mutter, die deutsche, ist die Sprache der reifen Vernunft und der erhabenen Gedankenfälle. Die lateinische Sprache, welche auch den Fürsten mit Du anredet, verräth ein freyes Volk, - die russische aber kann die Sprache der Kuechtschaft heißen." Die schönen Kanfte find von dem Vf. mit Vorliebe behandelt, befonders die Dichtkunft, obgleich bev Indien weder Sakontola, noch andere, erft neuerlich durch Britten bekannt gewordene, einheimische Gedichte erwähnt worden find. Wahr und schön fagt aber der Vf. (S. 487.) von der Dichtkunft: "Bey allen Nationen, die über die Thierheit fich erhoben, ift fie früh erwacht. Sie hat die Menschen auf einem freundlichen Wege zur Gesittung geführt, die wilden Leidenschaften gehändigt, hohe Ahnungen geweckt, edle Gefühle auf (?) genährt, und die ernften Lehren der Weisheit und Tugend mit holder Stimme verkündet."

Rec. hat den erften Theil des Werkes aussührlich charakterifirt, um den Plan des Vfs., feine Behandlung des Stoffes und die Form feiner stilistischen Daritellung unfern Lefern bestimmt zu vergegenwärtigen. Kürzer falst er fich bev der Anzeige der folgenden Bände, weil der Vf. in allen guten, an ihm gerühmten Eigenschaften, aber auch in gewissen individuellen Fehlern - befonders in der Trennung des politischen Lebens von der Culturgeschichte, und in einzelnen Mängeln des Stils - fich größtentheils gleich geblieben ift. Wäre sein Werk mit den verwandten unvollkommenen Erzenguissen von Mangelsdorf, Galletti, Becker und Genersich auf gleiche Linie zu stellen; so würde Rec. mit einem allgemeinen Urtheile ausgereicht haben. Da aber der Vf. nach einem höhern Ziele, fowohl in Hinficht der geistvollen und pragmatischen Behandlung des Stoffes, als auch in Hinficht der kräftigen und gediegenen stilistischen Form strebt, und darin mit den ähnlichen Werken von Dresch, Politz und Schneller wetteifert; so wird er die von dem Rec. mitgetheilten Ausstellungen mit einer Folderschen Kritik (die er im Anhange des zweyten Theiles wohl zu hoch wirdigt, weil folche Beurtheilungen mit verachtendem Stillschweigen bestraft werden möffen) nicht in Eine Masse werfen.

Der zweyte Theil, welcher von Cyrus bis Auguflus reicht, beginnt mit einem allgemeinen Blicke auf diesen Zeitraum, und behandelt dann im Detail die Geschichte der Perser, der Griechen, Macedoniens, mit der aus Alexanders Nachlasse gestisteten neuen Reiche, dann die Geschichte Roms nach drey Zeiträumen: von Stiftung der Republik bis auf die punischen Kriege, dann den Zeitraum der punischen, und endlich den Zeitraum der Bitgerkriege. Darauf folgt wieder, doch in erweiterterem Umfange, als bey der ersten Periode, die Culturgeschichte, nach dem angenommenn Plane.

Einverstanden mit dem Vf. im Ganzen, erlaubt fich auch hier Rec. nur folche Andentungen, wo er bey einer neuen Anflage die verbesferude Hand des Vfs. erwartet. So z. B. S. 14., wo der Vf., nachdem er angeführt hatte, dass Ein Sieg dem Cyrus das medische, ein anderer das lydische und ein dritter das babylonische Reich unterworfen hatte, hinzufetzt: "Das Schickfal (?) schien diese großen Massen nur darum gebildet zu haben, damit lie um fo leichter in eine noch größere zusammenfiele." Dies ist weder politisch wahr, noch im pragmatischen Geiste gedacht. Der Vf. muss diess selbst fühlen, wenn er dayon eine Anwendung auf Napoleons Reich nach den Schlachten bey Ulm, Jena und Wagram verfuchen wollte! - Ehen dahin gehört S. 18. der gebrauchte Ausdruck: Verhängniß, und S. 19. die Mächte des Geschickes. Dagegen herrscht ein sicheres pragmatisches, den Geist unmittelbar ausprechendes Urtheil in folgenden Sätzen. S. 16 .: "Alexander zog aus, die ganze Welt fich zu unterwerfen; aber nur - fo erklärte "er feverlich, und verblendete Schriftsteller rühmen's ihm nach - um fie glücklick zu machen. So lange er lebte, verfolgte er, über Trammern und Leichen wandelnd, dieses glänzende Ziel, und die Frucht feiner Siege war - eine unbändige Soldatende/potie." - S. 19 .: "Rom felbst war feiner Herrschaft nicht froh." S. 20 .: "die römischen Unterhändler waren gefährlicher, als die Feldherren.

Am meisten gelingen dem Vf. geographische Schilderungen, die in stilistischer Hinsicht so schwierig find, wenn sie nicht in unwahre, unpassende und widerliche dichterische Gemälde ausarten follen. Rec. hebt die Schilderung Perfiens aus (S. 23.) als Beleg für fein Urtheil: Oestlich an den schönen Gesilden von Susiana, erhebt sich, im Süden vom persischen Meerbusen, im Often von Carmanien, im Norden von dem weiten Medien umgränzt, das Land Perfis. Sein Flächeninhalt mag dem von Italien gleichkommen. Es ift von hohen, theils dürren, theils weidereichen Gebirgen erfüllt; nur gegen das Meer läuft es aus in eine flache verfengte Sandwülte. Ueber diefem Lande ist ein fast beständig heitrer Himmel (auch heisst Pars fo viel als Lichtland, nach Tuchfen), und eine, der hohen Lage entsprechende, frische - in der Nordgegend fogar kalte Luft. Der Boden, minder wallerarm, als die meisten benachbarten Länder, bringt köftliche Früchte, Gras und Getreide hervor, und hat von jeher gefunde, kräftige Meuschen beherbergt. Aber fie find minder zahlreich heute, als ehedem, und minder emfig, feit Zoroafters dem Ackerbaue freundliche Lehre dem Schwerte der Moslems wich,

wich. Daher ift Perfis jetzt größtentheils wüfte, und bildet in seinem verödeten Zustande eine traurig harmonische Umgebung der hehren Trämmer von Perfepolis. Mehr als zweytaufend Jahre find hingegangen, feitdem Alexander im Wein- und Siegesrausche die ehrwürdige Perferstadt zerstörte; aber ihre Trümmer mögen noch länger dauern, als die neuesten Palläste. Da, wo an der Grenze der Sandregion die Gebirgskette anhebt, liegen, von zwev Armen derfelben halb umschlossen, diese geheimnissvollen Rui-Aus ungeheuern Marmorblöcken, wunderbar zusammengefügt, sieht man gigantische Treppen, Säulen, Mauern, Gemächer und Gräber in feltfamer Verbindung, theils noch stehend, theils zufammengestürzt, mit räthselhaften Thiergestalten vermischt, und die Wände fast durchaus bedeckt mit schwer zu deutenden Bildern, und mit Charakteren einer längst verstorbenen Schrift. Aber weit über ihr heimathliches Land, nach allen Weltgegenden hin, herrschten die Perser."

Mit Geift und politischer Umsicht verwebt der Vf. nicht selten mitten in die stilistische Darstellung der Begebenheiten ein durchgreifendes und den Leser ansprechendes Urtheil; so bey Alexander (S. 122.). Er gedenkt, dass viele demselben, bey seiner Thronbesteigung rietlien, Griechenland für jetzt aufzugeben, um die Gährungen in Macedonien zuerst zu heben, "Aber er, wohl wiffend, dass die Macht der Könige auf des Volkes Meinung, und diese gar oft auf dem erften Eindrucke beruhe - verwarf die furchtfamen Rathschläge u. s. w." Eben fo das Urtheil (S. 135.) über die Zeit nach Alexanders Tode. "Von den Völkern und ihren Interessen kommt in dieser langen Zeit nicht das mindeste vor. Wir sehen nichts als Generale und Soldaten, die über die Theilung einer herrenlosen Heerde fich zanken. Es gieht we-

nig so klägliche Zeiten in der Ge'chichte." Urtheile dieser Art, sogleich durch die That achen der Geschichte versinnlicht und bestätigt, versehlen nie ihre Wirkung, und dadurch ist eben die Geschichte feit Schlözers Zeiten mehr in den Kreis der gebildeten Welt, aus den trockenen Kathedervorträgen und aus den kritischen Werkstätten der Studirftuben, übergegangen. Schlözer, Spittler, Heeren, Burdach und Luden find Meifter in der Kunft, durch folche Urtheile die höheren Resultate der Politik mit der Geschichte zu verbinden, während Joh. Müller und Woltmann, nicht minder reich in ähnlichen Urtheilen, doch gewöhnlich den Anlauf dazu vermittels einer Deduction nahmen. Das letztere zeigt, das in folchen Köpfen Politik und Geschichte neben einander bestehen; das erstere, dass in jenen Männern das politische Resultat mit den Thatsachen unmittelbar verschmilzt, und dass nicht erst die politische Reflexion zu dem Refultate führt, fondern das historische Faktum fogleich nach feiner politischen Geltung ergriffen und dargestellt wird. Je häufiger neuere Historiker in politischen Ansichten der Geschichte sich gefallen, desto nöthiger war es, auf diesen Unterschied aufmerksam zu machen. Buchholz z. B. wechselt zwischen beiden Formen. Die längere politische Reflexion ift vorherrschend in seinen philosophischen Untersuchungen über die Römer und das Mittelalter; das prägnante politische Urtheil hingegen in seinen Taschenbüchern der neuesten Geschichte. Beides bezeugt wenigstens so viel, dass unferm Zeitalter nicht mehr die Behandlung der Geschichte aus dem Standpunkt der Philologen und nach dem Gattererschen Linnéismus genügt; dass man nicht Massen von Namen und Zahlen, dals man Geift und pragmatisches Urtheil verlangt!

(Die Fortsetzung folgt.)

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

#### I. Oeffentliche Anstalten.

Die Errichtung des böhmischen National - Maseums nimmt den erwänschten weitern Fortgang, und ruht nunmehr auf um so sichern Grundlagen, da auch der Erzherzog Karl, Gouverneur und General-Kepitain des Königreichs Böhmen, diese Antialt seines Beyfalls gewürdigt, und zur ersten Gründung derselben nich nur einen ansschnlichen Beytrag gewürdnet, sondern auch in der Folge zur Erweiterung derselben nach Umständen noch fernere Beyträge zugesigt hat. — Zur Gründung des mildrich schließichen Franzens-Museum hat Kerl Fürst v. Lichtenstein einen Beytrag von eintausen Gulden gewidmet.]

#### II. Todesfall.

Den 2. Oct. fiarb Joh. Peter Ludze. de Rouville, zugenannt de Beauclair. Doctor der Philosophie und ordentlicher Profesior der Philosophie nud ordentlicher Profesior der Philosophie, Predigier der Französich. reformirten Gemeinden zu Marburg und Todtenhauslen. Er war zu Paris den G. Augost 1753 geboren. Von ihm hat man zwey Schriften: 1) Resaul diffoirer, d'anecdoter er de posfest tirtes des millieurs Auszurs Franzois avec um sraité des Germanismes. Marburg 1782. 2. 3) Nouvelles Remarques just les Germanismes. Tome L. Franzfors 1787. 2. Die im Namen der Univestität von dem Prof. der Beredlandeit Wagerr ausgefertigte Memoria ist (22 S. 4) in den letzten Tages des Jahress ausgegeben worden.

#### ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Februar

#### GESCHICHTE.

FREYBURG U. CONSTANZ, in d. Herder. Buchh.: Allgemeine Geschickte vom Anfange der kiftorischen Kenntnift bis auf unfere Zeiten; - - bearbeitet von Karl v. Rotteck u. f. w.

(Fortfatzung der im vorigen Stuck abgebrochenen Recenfton.)

eniger, als in der Schilderung der Welt des Orients und Griechenlands, hat fich Recdurch die Darftellung der römischen Geschichte befriedigt gefühlt. Bey aller Ausführlichkeit fehlt doch hier nicht selten der tiefere politische Blick, Besonders in den Kämpfen zwischen den Patriciern und Plebejern und in der Darftellung der Bürgerkriege. Wie wenig haltbar find doch Behauptungen. wie folgende (S. 293): "Die Aristokratie des Adels (der Geburt), so entgegen sie der (n) natürlichen Gleichheitsrechte (n) der Menschen Scheint (bloß feheint ??), beruht doch im Grunde (?) auf einer Huldigung, welche dem Verdienste erwiesen wird." Ift diels historisch? Ift wirklich das römische venetianische und bernische Patriciat, ist der deutsche Feudaladel, aus einer, dem Verdienfte erwiesenen, Huldigung entsprungen? Bey einem Restaurateur, wie v. Haller, wurde eine folche Behauptung nicht auffallen; bey einem Rotteck muss sie befremden! Viell'eicht aus diefer Anficht ist die Stellung des Marius gegen den Metellus (S. 294) nicht richtig angegeben. Zugeltanden, dass der erstere gegen den letztern undankbar war; fo lefe der Vf. doch den Salluff nach. wie der Stelz des Metellus gegen den, nach dem Consulate strebenden Plebejer Marins - befonders der Spott des Metellus, als er feinen eignen patricischen nur halbreifen Sohn des Consulats würdiger. als den Marius hielt, - einen Mann emperen mußte, der durch eigne Kraft Roms Retter ward, wie Marius! Wie hart ift doch das Urtheil, (S. 304) "Marius, der Mann des Pobels, nach Grundfätzen und Verbindungen, Herhunft und Sitte, der Feind alles Deffen, was nicht Soldat oder Pobel war." Rec. gefteht es zu, das Sulla durch unergründliche Schlau-heit und Gewandtheit individuell höher fieht; als Marius; wurde aber, ohne Sulla's ariftokratische! Reaction, Romfo unendlich gelitten haben, als es litt? lafst fich Cicere's Vorliebe für Marius, welche (S. 308) der Vf. fo befremdend findet, micht aus dem Verhältriffe der Plebejer und eines homo nouus gegen -L. Z. 1819. Erfler Band.

Sind die Blutscenen zwischen Marius und Sullaund die spätern unter den folgenden Triumviraten. etwa blols aus den personlichen Verhältniffen der Männer zu erklären, welche die Malle leiteten, und nicht aus dem, das ganze Volk in zwey Theile fpale tenden Kampfe des ariftokratischen und demokratifchen Princips? Wenn Hunderttausende im innere Kriege fallen, so find es jedesmal, diess zeugt die ältere und nenere Geschichte, entweder politische oder religiöse Ideen, welche, dunkel oder deutlich von der Masse aufgefalst, die Schaaren in den Kampf führen, bis irgend die eine Idee den Sieg behauptet! So in Roms Bürgerkriegen; fo in Frankreichs Zerfleischungen vor Heinrich IV. und in der Revolution : so auf den brittischen Eilanden bis 1688, und so im schmalkaldischen und zojährigen Kriege auf Deutschlands Fluren! Die Menschheit beweint diese Kämpfe: denn Millionen gehen unter während folcher Schreckenszeit; allein die Macht der Ideen erwächset fiegreich unter der trugvollen Politik des Reactionsfyftems, und da, wo weise Fürsten und Regierungen fich fogleich mit Ernst und Nachdruck für die neute ins politische Leben eingetretene Idee erklären, geht die Umbildung des Ganzen felbst ohne blutige Revolution von statten. So im Zeitalter der Kirchenverbesserung in einigen Staaten, in Sachsen, Hessen, Brandenburg, Schweden u. f. w. Wo aber die Regierung das System der Reaction ergreift, wie es aliwechfelnd in Rom, wie es von Karl IX. und von den Stuarts geschah; da muß eine ganze Generation unter Blutströmen untergehen, und entweder politischo Erschöpfung, sobald das Reactionssystem die Oberhand behält, oder politische Wiedergeburt folgen, wenn die neue Idee an die Spitze des Ganzentritt! Roms Schickfal und das Schickfal Italiens feit dem 16ten Jahrhunderte, eben fo Polens Schickfal feit Heinrich von Valois war das erste; Groffbritaniens Schickfal feit Willielm III. das zweytel Forwelches System hat also die Weltgeschichte entschieden !! Wahrlich, es find fehr einfache Ideen, die uns in den größten Weltkampfen zu bestimmten Resultaten leiten, fobald keine vorgefalste Meining und kein getrübter Blick des Parteygeiftes den Hiftoriker bey dar Wurdigung der Zeitalter raufeht, wo entweder einzelne Volker, oder ganze Zeitalter zu einer großen politischen Umbildung reif geworden find!

Sind, nach diefen aus dem fortstrebenden Geilte der civilifirten Völker und der machtig bewegten Zeitalter hervorgehenden Ideen, die großen Mallen der Weltbegebenheiten geordnet und geltaltet; dann treten Schilderungen von Individuen, wie die des

Mm

Cato (S. 337) als gelungene Gegenfätze von Handzeichnungen gegen Freskogemälde, wohlthuend in den Kreis der Darftellung ein. , Unter dem allgemeinen Ruine der Sittlichkeit und Freyheitsliebe erscheint Cato's ehrwürdiges Bild als eine einsame. aus bestern Zeiten zurückgebliebene Gestalt. Nicht Geld, wie Craffus; nicht Ruhm, wie Pompeius) nicht Herrschaft wie Cafar, nicht Genuss, wie die meisten Andern — Tugend, Gerechtigkeit und Freyheit ver-langte Cate, und nur sie. — Ein hohes Ideal der ftrengsten Tugend und des erhabensten Bürgerlinnes, ohne Nachfieltt gegen fich, wie gegen Andere, und unfähig zum Vergleich mit den Bedürfnissen einer verderbten Zeit und mit der Schwäche der Menfehen." - Eben fo wahr ift (S. 375) das große Wort : Das hohe Interelle der römischen Geschichte endet sich mit der Schlacht bey Philippi."

Der dritte Band umschliesst die Zeiten von Auguffus bis Theodofius. Nach kurzer Angabe der Quellen und der Chronologie, folgt S. 6-21 eine geographische Uebersicht des Schauplatzes der Begebenheiten, und eine Schilderung der allgemeinsten Gestalt der Welt in diesem Zeitraume (freylich zunächst nur der finkenden Römerwelt); dann die detaillirte Geschichte ides römischen Reiches, fortgeführt, über den Theodofius hinaus, bis zum Augustulus, - die Geschichte der Deutschen, - die Geschichte Asiens, und zuletzt, wie bey den vorigen Bänden, die Darstellung der Kulturgelchichte. Rec. weiss aus eigener Behandlung, dass die Geschichte des Romerreiches unter den Imperatoren nicht viel Anziehendes hat: allein fie ift warnend lehrreich für finkende Völker und Staaten, und aus diefem Gelichtspunkte hatte fie befonders in einem Werke mit der Bestimmung, welche das vorliegende hat, gefasst werden sollen, wozu Buchholz hey einer neuen Bearbeitung fruchtbare Anfichten darbieten wird.

Wenn die Sachkenntnifs, der richtige Blick und er eile Stil des Vfs. auch in diefem Bande inicht zu werkennen ift; fo scheint er dem Rec. doch hinter den ersten und den folgenden zu stehen. Im Verhältniffe zu der Aussührlichkeit der beiden ersten Theile ilt die Geschichte der römischen Imperatoren zu kurz behandelt. Wie vieles hätte sich über Trajan, über Hadrian, über die Autonine u. s. v. sagen lassen, was hier nur fragmentarisch behandelt wird! Bey Confantis wird in Zukunst Manje benutzt werden können! Sulian erscheint behym Vf. in der verten können! Sulian erscheint behym Vf. in der verten können! Sulian erscheint behym Vf. in den zig mit sich selbst war diefer, über sein zeitalter freylich bervorragende, Fürstenjüngling doch nicht geworden!

Mit Liebe und Kraft hat (S. 145) der Vf. den Stiffer des ansurpfichen Reiches und den Wiederberfteller von Zoroalters Lehren, den Artaxerxes, gezeichnet; des Unitge Affien blieb freylich in dieder Zeit bevnathe einer Terva incognita. Mehr., als die politiche Gefchichte Roms in dielem Zeitraume, ift dem VL die Ratwickelding der Engrifiches Verfaf-

Dit was

Jusg des Reiches (S. 155) gelungen; mit Recht wird das Grundgebrechen derfelben. die Jubsflimmtheit der Erbfalge, oder der Kulerwahl hervorgehoben. Dagegen konnte bey der Kriston der ältelten Germanen (S. 179) wohl etwas mehr, nach den neuelten Unterfuchungen über die ältere und spätere Edda; gefagt werden; such ist es zu viel behauptet, "dass die Deutschen an der dem Meinchen zum koltbersten Erbtheile gegebenen Hoffaung der Unferbischkeit fich ausgerichtet hätten." Wester im Orcus, noch im Scheol, noch im Wahlala liegt der abtracte und sittliche Begriff der Unsterhichkeit! Die Begrändung des Ghristnikmus (S. 193) ist im edlen Geite dargefteilt; doch selben in der Reihe der jndischen Secten (S. 193 f.) die Esser und Therapeuten.

Höher steigen Ton und Colorit der Darstellung

mit dem vierten Bande, welcher die Zeit von Theodofins bis Karl den Groffen umschliefst. Die treffliche, lebenswarme Schilderung der untergehenden römischen Westwelt (S. 15 ff.) wird (S. 16) durch das einzige verfehlte Bild "des betäubenden Gepraffel" unterbrochen. Sie verdiente ganz hier zu stehen, die fe Schilderung; allein Rec. hebt nur (S. 19) eine einzige Stelle aus. "Die Welt, Europa zumal, hat keinen Schwerpunkt mehr; alles fallt durch einander in regellosem Getammel. Endlich vertobt der Sturm; die (an) schwellende Macht des fronkychen Reiches wird für Europa der neue politische Schwerpunkt, wie schon früher das arabische Chalifal für Asien geworden (war), und die zu gleicher Zeit sich festsetzenden Verhältnisse des vielfältig verunstalteten, bereits ausgearteten. Chriftenthums, zumal der Hierarchie, verbunden mit der ausgebreiteten Herrschaft des Lehnswesens, gebieten den großen Bewegungen Stillstand, und geben fast dem ganzen Abendlande eine gleichformige, über 300 Jahre daurende. Geftalt." Doch find Ausdrücke für die Zeit von Karl dem Großen bis zu den Kreuzzügen "consolidirte Barbarey" und "die ganz finstere Nacht" nicht nur hart, sondern unhistorisch. Sollte es dem Vf. entgangen feyn, wie zweckmäßig in Karls Capitularin die Justiz, die Verwaltung, die menschliche Behandlung der untern Stände, der Feldbau, und felbst der (freylich drückende) Heerbann u. f. w. organifirt war? Gehören Männer, wie Otto III, Gerbert, Rabanus Maurus, Witikind, Ditmar von Merfeburg, Hermann (contractus), Sigbert von Gemblours, Lam. bert von Aschaffenburg, Abalard, Werner, der Sanger des Lobgelangs auf den Erzbischoff Anno (eines Ottfrieds, Nother's, Willerams nicht einmal zu gedenken), in das Zeitalter "der consolidirten Barbarey?" Nach Rec. Urtheil ift das Zeitalter von den Kreuzzügen abwärts bis zu den Zeiten Hullens ungleich barbarischer und dunkler, als das vorhergehende. Vorher gingen die germanischen Völker langfam, aber ficher der Civilifation entgegen; ihre Justizverfassung war zum Theile in den Händen des Volkes felbit; die Domichulen blühten, weil ihre Lehrftellen noch keine geschäftlosen Pfründen geworden waren; noch galt kein uitramontanisches Recht in Dentiche

Deutschland; die Bluthe der Baukunft, besonders in den freyen Städten, verkundigte ein in der Entwickelung fortschreitendes Volk; der dritte Stand verlebte in den Städten feine kräftige Jugendzeit u.f.w. Diels alles fank zurück mit der Trennung der Kirche von dem Staate, und mit der Unterordnung des letztern unter die erste, in Hildebrands furchtbaren Tagen; das römische und canonische Recht ward den Deutschen eingeschwärzt, und zerstorte allmählig die volksthümliche, einfache deutsche Gerichtsverfalfung; das Verhältnis der deutschen Könige zu den Ständen und zu dem, bey den alten Konigswahlen in Masse versammelten deutschen Volke ward verandert, feit man aus den Händen des romischen Bischofs die Kaiserkrone empfing, und Männer, wie Friedrich Barbaroffa u. a. in dem Schattenbilde fich gefielen, Nachfolger der römischen Imperatoren zu ieyn: Doch Rec. braucht die Züge dieses Gemäldes nicht zu vollenden, um zu beweifen, dass man der orflen Zeit des Mittelalters bis auf Heinrich IV. herab., wo fast der Zustand Deutschlands und Italiens fich zur Desorganisation hinneigte, Unrecht thut, wenn man fie, nach gewohnter Sitte, als confolidirte Barbarey betrachtet; ein Name, der weit mehr für den folgenden Zeitraum des consolidirten Hildebrandismus, des den Deutschen aufgedrungenen fremden Rechts, der damit untergegangenen deut-Schen Volksfreyheit, und der grenzenlosen Anarchie des Zwischenreichs sich eignet, nach dessen Ende die Entwicklung Deutschlands zu einer neuen politischen Gestalt, aber freylich nach ganz andern Prämissen, als feit Karls des Gr. Thronbesteigung begann! Was auch der Vf. bis S. 23. für seine Ansicht beybringt, fo war doch der Zeitpunkt bis zu den Kreuzzügen ein Zeitalter der naturgemäßen Entwicklung und des Fortschritts zur Civilisation, bey welchem allerdings gemischte Ziege von Roheit und Cultur, wie bey al-len Völkern während ihres heroijchen Zeitalters, nicht fehlen können; allein von da an beginnt der Rückfchritt in der Civilifation, und mit ihm die Barbaren, die nicht eher, als mit der Erschütterung des Systems der Hierarchie vermindert werden konnte. Die Urtheile des Vfs. in diesem und dem folgenden Bande würden gewiß ganz anders ausgesprochen worden feyn, wenn fein, im Ganzen fo heller und unbefaugener, Blick den historischen Wendepunkt beider, vom Rec. streng unterschiedener, Zeiträume mit Bestimmtheit aufgefasst hätte! Bey dieser Unterscheidung des Rec. zwischen den beiden angegebenen Zeiträumen wird also auch der Vf. (Th. V. S. 27 ff.) ihn nicht zu Schlegel u. a. rechnen, welche eben den zweyten Abschnitt des Mittelalters, die schrecklichen Tage Hildebrands, aus leicht erklärbaren Gründen, mit ihrem Lobe feyern, und beide Zeitabschnitte in Eine Maffe werfen.

Wenn gleich im der Udwrsche über den ganzen Zeitraum, der mit der Begrändung des karolingischen Reiches fast gleichzeitigenStiftung des Chalifats und des Islam nur kurz gedacht worden ist, we über die Contraste zwischen beiden und über die eigenthumliche neue politisch - religiöse Gestaltung Europens und Aliens durch fie (in ihrer Mitte die Ruine des veralteten byzantinischen Reiches) viel Tressendes hätte gefagt werden können: fo ift doch (S. 258.) die Stiftung der arabischen Herrschaft sehr ausführlich und in liberalem (feifte behandelt. Sehr wahr fagt (S. 268.) der Vf. vom Mahomed: "es mag bezweifelt werden, ob ein Bösewicht jemals eine weitreichende, bleibende Veränderung hervorgebracht (habe)." Denn, nach der detaillirten Erzählung der Völkerwanderung und der Geschichte der einzelnen "barbarischen Reiche (Genferichs, Theoderichs, Alboins, Chlodowigs u. a.) folgt die Darstellung des byzantinischen und des arabischen Reichs in diesem Zeitraume, und darauf der Kulturzustand desselben. Theodorich (S. 126.) ist mit Wahrheit und Würde gezeichnet; eben so gehaltvoll ist die Darstellung des westgothischen Reichs; schärfer, als es (S. 173.) mit etwas Breite geschieht, liesse fich wohl Chlodowig fassen; doch ftimmt Rec. in der Hauptanlicht desselben mit dem Vf. überein. Mit deutschem Sinne zeichnet der Vf. die altdeutsche Verfassung und die Grundrisse der einzelnen Gesetzbücher der deutselien Völker; nur tritt das Bild der Einheit, welche dadurch in das ganze innere Volksleben der Germanen kam, nicht deutlich genug hervor. Ehen fo wird (S. 361) Bonifacius nur mit wenigen Zeilen abgefunden, und der durch ihn bewirkten Abhängigkeit der deutschen Kirche von Rom gar nicht gedacht; fo entscheidend diese für die folgenden Jahrhunderte blieb! Ausführlich aber und gründlich ist der Inhalt und Geist des Islam gewürdigt!

Im fünften Bande .. welcher von Karl dem Groffen bis zum Ende der Kreuzzuge herabreicht, wird zuerft die detaillirte Geschichte des karolingischen Reiches. dann ausführlich das Reich der Deutschen, und die Zeit der Hoheit der Päpste, kürzer aber werden Frankreich, England, Spanien, der europäische Norden und Byzanz, dann das Chalifat, nach den afiatischen und afrikanischen Dynastieen, darauf die Türken und Mogolen, und zuletzt die Kreuzzäge ausführlich behandelt. Am Schluffe folgt der Kulturzustand des Zeitraumes. Es gentige hier, nachdem Rec. schon zur Einleitung der Beurtheilung des vierten Bandes feine Anficht über das Mittelalter im Zusammenhange ausgesprochen hat, im Allgemeinen das Urtheil, dals der Vf. in der Behandlung des Stoffes und in der Darstellung der Form sich , wie in beiden vori-gen Theilen, gleich blieb. Rec. stimmt in dem allgemeinen Urtheile des Vfs. über den zweyten Abschnitt des Mittelalters, aus schon angeführten Gründen überein; denn sehr richtig bezeichnet er (S. 30) den Hauptpunkt dieser nun eingetretenen Barbarey: "Das Hauptübel war, dass allenthalben das Volk die Freyheit verloren (hatte), ja, dals ein wahrer Rechts-zustand durchaus fehlte." Diels war aber einige Jahrhunderte früher nicht der Fall, wo noch das Volk im Vordergrunde der Begebenheiten ftand; wo urfprünglich deutsche Geletze (nicht die römischen) galten; wo deutsche Schöppen das Urtheil sprachen;

wo die Rechtspflege öffentlich war, und noch kein Hildebrand iches System bestand, wenn gleich die Geistlichkeit - wie bey allen fich naturgemäß entwickelnden Völkern - durch den höhern Grad der Kultur und durch die Leitung des religiöfen Cultus nicht ohne hedeutenden Einfluss blieb. Ueber einzelne Behauptungen lielse fich mit dem Vf. ftreiten; z. B. wenn er (S. 31) "der furchtbaren Allianz des Thrones und Altars" gedenkt, die, wenn sie die Verbindung der Kaiser und Könige mit den Papsten bezeichnen foll, zum Heile der Völker nie ernftlich und lange dauerte; oder wenn er (S. 82) die Chevalerie "das kostbarste (?) eigenthumliche Kleinod diefer Zeiten" nennt; aber recht bat er, wenn er (S. 33) fagt: "Ein abstechendes Gegenstück zur christlichen Barbarey giebt die in diesem Zeitraume gerade am schönsten blühende orientalisch-mohamedanische Kultur;" nur hätte er aus der verschiedenartigen Individualität der chriftlichen und mahomedanischen Völker in diefer Zeit nachweisen sollen, warum und wodurch diefer Contrast bewirkt ward! - In der unparteyischen Würdigung Karls des Großen (S. 51) ift Rec. mit dem Vf. darüber einverstanden, dals er

Karln, dessen Fehler er übrigens nicht verkennt. "den Baumeister eines Weltreiches, den Gesetzgeber der Nationen, und einen in der Nacht der Zeiten vor und nach ihm einsam strahlenden Stern" nennt. und dals er fein Hauptverdienst darin fetzt, dafs er der Anarchie des Lehnswesens entgegen gewirkt habe ; allein was wird Kotzebne dazu fagen? Auch dass der Vf. Heinrich I. über feinen Sohn Otto I. fetzt, ift ganz nach des Rec. Ueberzeugung. Otto's Ruhan gründet fich zunächst auf Pfaffenlob, weil er die Kirche reichlicher bedachte, als sein Vater, des Deutschlands politische Einheit in einer Zeit liebentewo das Reich daran ftand, in vier Herzogthumen fich aufzulosen. - Ueberhaupt herrscht ein febe freymuthiges, kräftiges Urtheil in diesem Bandes und tief ilt der Vf., bey der Schilderung des bürgere lichen Zustandes, in den Charakter des Lehnssviteme und in die Ausbildung der Verfassung der gleichzeitigen europäischen Reiche eingedrungen; nirgends verschweigt er die Mängel des Pfaffen - und Mönchen thums, und was in diefer Zeit für Wiffenschaft und Kunft geschah, wird sorgsam erwogen.

(Der Beschluss folgt.)

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

The state of the s

#### Todesfall.

Am 26. Julius 1918 ftarb in Ribe der Bifchof dafelbit Victor Christian Hjort, welcher zu Gunderslevholm. auf Seeland den 13. Oct. 1765 geboren war. Auf der lateinischen Schule zu Odense wohl vorbereitet, bezog er die Universität Kopenhagen, wo er feit 1783 Theologie studirte und sich vorzüglich unter des jetzigen Conserenzrathes Moldenhawer Anleitung, der ihm als Lehser und in manchen literarischen Augelegenheiten befandere Dienfte leiftete, zu einem beliebten Dichter and Kanzelredner bildete. Eine Sammlung geiftlieher Lieder, die Frucht der Sommerübungen in dem von dem Bischof Balle 1789 errichteten homiletischkatechetischen Institute, fand, als sie Hjors noch in feinen Kandidatenjahren drucken liefs, fo vielen Beyfall, dale ihm die Gefellschaft der schonen Wiffenschaften zu Kopenhagen eine Belohnung dafür zuerkannte und dass die meisten derselben späterbin in das öffentlich eingeführte evangelisk kriftelige Pfalmebog aufgenommen wurden. Im Jahr 1791 wurde er Prediger zu Taarnby auf der Insel Amack und nahm seitdem vielen thätigen Antheil an den kiebenkavnske laerde Efterretninger, in denen fich unter den Bachftaben a. m. eine Menge Recensionen, besonders im Fache der Homiletik, von ihm befinden. Seit 1796 bekleidete er verschiedene

Predigerstellen an der Bremerholmskirche zu Kopenhagen, gehörte zu den beliebteften dänischen Kanzelrednern der Refidenz, erwarb fich viele Verdienste um das Armenwelen der Stadt und um die Verbellerung des Schulwesens in seinem weitläufigen Kirchspiele, war ein geschätzter Mitarbeiter an den Zeit-Schriften Iris, Borgerven, Morgenpoft, Middagspoften und den von Panisen herausgegebenen Neujahrsgaben; auch liels er mehrere einzelne Gelegenheitspredigten drucken: die doch mehr Beyfall von der Kanzel herab. als im Drucke fanden. Sein Andachtsbuch für Seefahrrende und feine drey Liederfammlungen für junge Mad. chen in den Arbeitsschulen, für die Handwerker in den Sonnragsschulen und fur den Soldarenstand geben ihm einen bleibenden Werth. Ohne das Gepräge eines eigentlichen Dichtergenies zu tragen, zeichnen fich doch fast alle seine dichterischen Arbeiten durch eine reine Sprache, einen leichten Reim, eine gesunde Moral; und den wohlgetroffenen Volkston aus, der ihm noch, lange nach seinem Tode den Namen eines geachteten Kinder- und Volksliederdichters erhalten wird. Im. Jan. 1811 wurde er Ritter des Dancbrogs und im May desselben Jahres Bischof des Stifts Ribe. - Offenheit, Biedersinn und gemeinnützige Wirksamkeit erweckten, ihm die Achtung und Liebe aller, die ihn kannten und die nicht weniger, als feine zehlreiche Familie, feinen früben Verluft tief betrauerten.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

#### Februar 1819.

#### GESCHICHTE.

FREYBURG U. CONSTANZ, in d. Herder. Buchh.:

All gemeine Geschichte vom Ansange der historischen
Kennings bis auf ungere Zeiten; — bearbeitetvon Karl v. Rotteck u. s. w.

(Befohluft der im vorigen Stuck abgebrochenen Recenfian.)

er fechste Band führt die Geschichte, durchgehends nach demfelben Maafsftabe, uom Schlusse der Kreuzzuge herab bis zur Entdeckung Amerika's. Die allgemeine Charakteristik des Zeitraumes hält Licht und Schatten gegen einander; doch neigt fich das Uebergewicht auf die Seite des ersten. Die ausführlicheGeschichte hebt wieder mit den Deutschen aa, verbreitet fich dann, im Verhältnisse zu ihrer damaligen politischen Wichtigkeit, über die übrigen europäischen Reiche, und endigt in einer kurzen Darstellung der mogolischen Reiche und Sina's. Dann, wie gewöhnlich, die geiftvolle Zusammenftellung der Hauptpunkte der Kultur nach dem bürgerlichen Zustande; nach der Religion, nach der Kunft und Willenschaft. Nicht immer trifft Becmit dem Vf. in dem Urtheile über Personen, Völker und einzelne Gegenstände (z. B. in dem hohen Lobe Rudolphs von Habsburg, in der Benennung Böhmens vor Karls IV. Zeiten "das fonst barbarische Königreich" u. (. w.) zufammen; allein zu welchem Umfange würde diese Beurtheilung anwachsen, wenn Rec. in alles Einzelne eingehen wollte!

Er glaubt aber, dem Vf. volle Gerechtigkeit erzeugt, fein Buch, dem. Geifte und der Darftellung nach, im Ganzen als trefflich bezeichnet, feinen Tadel im Einzelnen fubjectiv motivirt, und den Wunsch bey feinen Lefern angeregt zu haben, dass der Vf. die neuere und neueste Zeit in einer mößigen Anzahl Bände gleichmäßig behandeln und fo fein brauchbares Werk bald beendigen möge. - Weil aber, nach den Eingangsweise aufgestellten Foderungen an den Geschichtschreiber, welchen der Vf. durch die Le-bendigkeit und Fülle leiner Darstellung sich fast durchgehends genögend annähert, unnachläfslich auch grammatische und fliliftische Correctheit, möglichfte Vermeidung aller ausländischen Wörter, sobald wir an deren Stelle erschöpfend bezeichnende in der deutschen Sprache haben, und ein ficherer, ans dem Studium echter Klassiker einzig hervorgehender, Tact in der Wortbildung und Wortverbindung gehört; fo stehe hier, aus vielen tausenden in diesen sechs Ban-A. L. Z. 1819. Erfter Band.

den bemerkten Verstößen gegen Grammatik und Syntax, noch ein kleines Verzeichnis folcher Missgriffe und Provincialismen, welche der Vf. bey einer neuen Auflage gewiß felbst verwischen wird? z. B. fehr oft anders - ft. anders; und weiters ft. weiter; Th. I. S. 18 wenn was davon verloren gegangen; S. 45 hierinfalls; S. 93 Handlung ft. Handel (doch viele Schriftsteller verwechseln noch immer actio und mercatura); S. 120 v. 131 vorfündflulig; S. 66 , Nichts ift demüthiger, als das Gefühl eines Ignorauten, wenn er über was immer für Vorkommniffe urtheilen foll." S. 167 "Saul verschmähte es, eine blofe Puppe in des Priefters Hand zu feyn;" S. 182 neben mancher eigenthümlicher (n) koltbarer (n) Pflanze; S. 223 in gerührter Erinnerung leben; S. 230 Rinnfal; S. 269 Plan von feines Bruders Wittie; dann unzähligemal die Worter: Imagination, Corruption, complicirt, fixirt u. a., welche alle mit beffern deutschen vertauscht werden können; fernerwerden sehr fehlerhaft in der Prosa die Verba auxiliaria weggelassen, und die Participia der ersten Art, freylich nach dem Vorgange anderer - doch wahr-lich nicht klassischer - Schriftsteller gebraucht; Th. II. S. 376 u. f. w. Th. III. S. 2 ,iden finnenden Blick auf fich ziehen;" S. 62 felbes ft. folches; S. 172 ungeschlachte Verfassungen; Th. IV. S. 29 , nach des gereisten Schicksals Schlus;" S. 260 Fürkehrung st. Vorkehrung; Th. V. S. 497 Dufterkeit; Th. VI. S. 41 Beynehmigung u. f. w. Doch bemerkt es Rec., mit gerechter Anerkennung, dass die meisten grammatischen und stillstischen Fehler mit in den beiden erlten Theilen vorkommen, und dass fich, mit der Veredlung der Schreibart, befonders vom vierten Theile an, anch mehr grammatische und syntaktische Correctheit findet.

Mit dem Bewulstleyn, den VI. fine ira et fludie beurtheilt und fein in Norddeutschland, wahrscheinlich nur zufällig, bisher noch zu wenig gekanntes Werk nach Verdienst ausgezeichnet zu haben, treunt lich Ree. von dem VI. mit dem Wunsche, auf die folgenden Theile nicht zu lange warten zu lassen.

- 1) St. Gallen, b. d. Vf.: Geschichte der Stadt St.
  Gallen, von Georg Leonh. Hartmann: 1818.
  XXXIV u. 486 S. 8.
- 2) Zug, gedr. h. Blunichi: Die Geschichte der Gemeinde Hünenberg (Cantoos Zug), von Dr. Fr. Karl Stadlin, Stadtarzte Th. 1. B. 1. 1818. Nn Nn XXXVI

XXXVI u. 284 S. 8. Mit drey Zeichnungen in Steindruck und einem Titelblatte in Steindruck.

Auch unter dem Titel:

Der Topographie des Cantons Zug, erster Theil, (4 des ersten Theils) enthaltend seine politische : Geschichte.

Richtig bemerkt der Vf. von Nr. 1, dass, da nach jetzigen Verfalfung des Cantons St. Gallen kein Bürt, ger teiner Vaterstadt, der fich in audern Beziehungen dazu eigne, wissen könne, wann er früher oder. fpäter in öffentliche Geschäfte einzutreten berufen. werde, und er beym Mangel an Kenntniffen von den Schickfalen feiner Vaterstadt alsdann oft fich in Verlegenheit belinden und einseitig urtheilen wurde, es fehr zu wüuschen sey, dass feine Mitbürger sich mit der Geschichte derselben bekaupt machen; zu diesem Ende will er ihnen mit feiner Arbeit an die Hand gehen, zu welcher er durch eine Preisaufgabe der literarischen Gesellschaft von St. Gallen veranlasst ward; fie foll demnach ein Lesebuch für den dortigen Burger feyn, und da in dem vorliegenden Bande die Geschichte von der Erbauung der Stadt nur bis zum Jahr 1797 (einschließlich) fortgesetzt wird, so will Hr. H., was noch davon his auf die neulten Zeiten zurückblieb. in Jahresfrist nachliefern und damit eine Ortsbeschreibung von St. Gallen verbinden, wofür. dem unterrichteten und verständigen Vf. diejenigen, denen er nützlich feyn möchte, ohne Zweifel danken werden. Für ein grotseres Publicum kann nur Elniges, das mehr der Menschheit als dem Orte angehört, und für jeden Gebildeten anziehend ift, ausgehoben werden. Bekanntlich baute fich die Stadt allmablig an das Klofter des heil. Gallus an, und ihre. Geschichte ward, als die Stadt im Verlaufe der Zeit immer mehr zu Kräften gelangte, eine Geschichte der Kämpfe, welche die volljährig gewordene Toch-ter mit ihrer Mutter zu bestehen hatte, welche fie gerne auf ewige Zeiten unter ihrer Vormundschaft. behalten hatte. Mehreres ift felion aus des Hn. v. Arx, Geschichte des Cantons St. Gallen bekanut, die freylich in einem andern Sinne geschrieben ward, indem der vormalige Conventual des Klofters zu St. Gallen Manches nicht aus demselben Gesichtspunkte ansehen kounte, aus welchem es Hr. H., der reformirte Burger von St. Gallen betrachtet hat. Auch nach dem Letztern hat der zum Herrschen Geborne Ulrich Rusch, der "rothe Uly" als Abt, der Stadt am meisten zu schaffen gemacht; sie hat aber auch an seinem kühn unternehmenden Geiste und an seiner Verschmitztheit sich selbst gebildet. Dieser Abschuitt der Geschichte ist unstreitig einer der anziehendsten; der Widerstand, den die kleine Stadt in großer Bedrängnis leiftete, zongt von Entschlossenheit und tapferm Sinn. Die Reformation beforderte zu St. Gal-Ien vorzüglich ein Arzt, Joachim von Watt (Vadiamar), nachheriger Bürgermeister; weil aber die Stadt anfangs tüchtiger Lehrer entbehrte, fo kam es dafelbst in der ersten Periode der Neuerung zu meh-

rern und größern Ausbrüchen eines schwärmerifehen Wahnfings, als in keiner undern Studt der Schweiz; die Wiedertäufer wuchlen bis auf nob Perfonen an, die deswegen St. Gallen das kleine Gerufalem nanuten. Zwey Natherinnen erklarten uch, jede für fich, für den Weg, die Wahrheit und das Leben, und Leonhard Rujcher kündigte feinem Bruder Thomas an, es fey des himmlischen Vaters Wille, dass er, Thomas, ihm den Kopf abschlage: Thomas ermalinte nur zwar anlangs alle Anwelenden, den himmlischen Vater kniend zu hitten, dass er den Willen für das Werk nehmen möge; als aber, wie fie glaubten; diels Gebet nicht Erhörung fand, schlug Thomas dem Bruder in Gegenwart des Vaters und der Geschwister ohne weiteres Bedenken gottesfürchtig den Kopf ab. Hr. H. bemerkt hier , es fev freylich von den Verkundigern der neuen Lehre in der besten Absicht erklärt worden, das Volk solle ihre Vorträge an der Schrift prafen, allein fie hatten nicht bedacht, dass sie sich dadurch einem Richter unterwurfen, der des Geletzes nicht kundig genugfey, nach welchem er richten folle. (Diefs wird noch jetzt von manchem Prediger nicht genog bedacht; allerdings kann das Volk über Sachen urtheilen ; zu deren Beurtheilung nur Senfus commemis gehört; aber über feinere exegetische Untersuchungen kann der große Haufe nicht Richter feyn. und folche Materien können heut zu Tage nur zu dem Ende vor ein Kirchenpublicum gezogen werden, um daffelbe auf eine gehäfsige Weife gegen freverdenkende Theologen aufzuwiegeln; als wollten lie dem Volke feinen Glauben nehmen, was wahre Kapuzinaden find.) Dafs man übrigens zur Zeit der Reformation nicht eben gerade mit der musterhafteften Büligkeit gegen die katholische Partey in allen Stücken verfahren sey, wird nicht gelengnet. Sehr lächerlich für Ausländer ift der Kalenderlärm. der im Jahr 1579 entftand. Ein Buchdrucker zu St. Gatten hatte einen Kalender mit den Wappen der XIII Cantone heransgegeben; nun behaupteten die Appenzeller, der Bar in ihrem Wappen habe kein mannliches Glied, und St. Gallen habe fie mit einem Bärenweibthen foppen wollen. Darüber wäre es zuletzt zu den außersten Feindseligkeiten gekommen, wenn nicht ein braver Abt , Joachim, der kurz vorher bey fehr jungen Jahren zum Vorsteher des Klo-fters gewählt worden war, als Schiedsrichter den Handel mit Klugheit geschlichtet hätte. Die Rückschritte der St. Galler-Geistliehen im fieben- und achtzehnten Jahrhunderte werden unbefangen eingeftanden. Ins Kleinliche gingen, zwar nicht zu St. Gallen allein, die Verordnungen der Obrigkeit gegen den Aufwand und die Moden; gleichwohl gehörte es, bey aller Strenge der Sittengesetze, in dem vorigen Jahrhunderte einige Zeit'zu den gemeinen Spälsen bey St. Gallischen Hochzeiten, dass ein Paar junger Leute fich während der Mahlzeit unter den Tisch schlichen, um der Braut die Schuhe auszuziehen und die Kniebander zu rauben, die dann Tags darauf wieder einzulöfen waren. Im Eifer für-· den

den öffentlichen Gottesdienst ging man fo weit, dass wa 800 Seelen besteht, und beynahe ganz allein von es des Sommers nicht einmal erlaubt war, an den't Sonntagen außer der Stadt zu spaziren, oder nur infeinen eignen Garten zu gehen, bevor die letzte Nachmittagspredigt gehalten war; wer dagegen verfehlte, ward nach ernitlichem Verweife um Geld geltraft. Vermuthlich wirkte bev der Nähe des Klofters, der-Confellionsgeift mit zu diefer Strenge, die jedoch der Heucheley ganz und gar keinen Eintrag that. Dem Schluffe der Schrift zufolge trat St. Gallen ungern feit der Revolution in feine neuen Verhältniffe über; das Unglück scheint jedoch so groß nicht zu seyn, dals es der Hauptort eines ansehnlichen Cantons und der Sitz von dellen Regierung wurde, wobey es als Stadtgemeinde Ein Stadteigenthum ohne Zweifel behalten haben wird; als ifolirtes gemeines Welen konnte es fich doch nicht bis ans Ende der Tage behaupten; und wenn és auch wegen feines großern Vermögens einen größern Beytrag an die Staatsausgaben zu bezahlen hat, kommen ihm nicht dagegen andere Vortheile dadurch zu gut, dass es eibein größern' Ganzen einverleibt wurde? Wenn, wie der Vf. fagt, die Vorsehung alles zum Besten des Ganzen lenkt, fo fey St. Gallen ihr nicht nur ruhig fondern auch dankbar ergeben. Die vormals unaufhörlichen Reibungen mit dem Kloffer haben doch nun ganz aufgehört. Für den Deutschen find manche Sprachsehler dieser Schrift störend; sehr oft wird z. B. gefagt: diels gelchah vor 20 oder 30 Jahren, wo der Vf. fagen wollte, dass es so und so viel Jahre früher geschehen sey. Und von einem Abte heisst es S. 37: "Er verstand es, sich furchtbar zu machen; aber unter feiner Kutte schlug kein menschlichfühlendes Herz; fühlender zeigten fich Edle und Bürger." Was foll hier das: aber? Nach vierzehnjährigem Sammeln handschriftli-

cher Quellen nahm fich der Vf. von Nr. 2. vor, die Geschichte des Cantons Zug in vier Theilen zu beschrei-ben; schon der erste Theil soll aber aus vier Bänden bestehen und a) die Gemeinde Hunenberg, b) die vormaligen Vogteyen des Cantons, c) die Gemeinden Aegeri, Menzingen und Baar, d) die Stadtgemeinde Zug schildern (Vormals machten die Gemeinden Ac. M. B. und Z. den Oberherrn des Cantons aus.) Der zweyte Theil foll die Phylik und Geographie des Cantons enthalten, der dritte die Thiere und Pflanzen, und der vierte philosophische Betrachtungen über das Ganze, fammt einer Karte und mehrere Zugaben lithographischer. Zeichnungen für den zweyten und dritten Theil. Was also hier vorliegt, ift erft der vierte Theil des erften Theils. Warum nicht mit der Stadt Zug der Anfang gemacht ward, darüber erklärt fich Hr. St. in der Vorrede, und wir wollen, ohne mit ihm darüber zu rechten, das Gegebene annehmen, fo wie er es uns gab. Der kleinite Canton der Schweiz ift, obgleich das Eden des nordlichen Theils dieses Landes, doch noch unserm Vf. nach, in mehrern Beziehungen, felbst für den Schweizer terra incognita; für Einmal foll diels an der Gemeinde Hunenberg gezeigt werden, die aus et-

dem Ertrage ihres Bodens lebt, der etwa i Meile lang und & Meile breit ift, wovon & aus Allmendland. und Waldern besteht. Obit und alle Gaben der Ceres find daselbst in der vollendetsten Ueppigkeit; ein folcher Graswuchs wird an wenig Orten angetroffen; Holz ist im Ueberfluss vorhanden, das jedoch; nicht forstmassig behandelt wird, und wenn noch. die Allmenden weise vertheilt und angebaut würden,. fo ware dadarch wenigstens die Lebensnoth, die aus Hunger entitehen kann, ganzlich entfernt. Die Edeln von Hunenberg, die freylich noch viele andere-Besitzungen hatten, waren vormals die Gutsherren indiefer Gegend, und ihr Ritterlitz war die Hunenburg, wovon die Trämmer noch vorhanden find. Aus der ältern Schweizergeschichte ist es bekannt, das Heinrick von Hunenberg feinem Amtmann zu Art in einem an einen Pfeil gehefteten Briefe den Tag und Ort, anzeigte, wann und wo die Eidsgenossen von dem Herzog Leopold von Oestreich würden angegriffen werden und dass dies ihren Sieg am Morgarten entschied. (Vermuthlich war diefer Heinr. u. H. felbst. der Rathgeber des Angriffsplans im Heerlager Leopolds, und wandte dadurch die Kriegsübel von Art, ab, das ihm zugehörte; er muss aber auch heimlich den Sieg der Waldstädte gewünscht haben, und ein grundlicher Tyrannenhaller gewesen sey, wie folgendes Diftichon von ihm auf Wilhelm Tell zeigt:

Dum pater in puerum telum crudele corufcat Tallius, as justiu, saeve tyranne, tuo: Pomum, non natum, figit fatelis arundo; Altera mox ultrix te, periture, petet.

Nach der Niederlage der Oestreicher bey Sempach, verkauften nach und nach die Hunenberge ihre Befitzungen und Rechte in den dortigen Gegenden, und fo erwarben mehrere in der Gemeinde Hünenberg durch Kauf, was vordem ihre Edeln besessen und ausgesibt hatten. Diese, die zu dem Anskaufe beytrugen, and ihre Erben, hielsen nachher Genoffen, und die andern, die nichts dazu beygetragen hatten oder auch später daselbst fich niederließen, wurden Beufassen genannt, und hatten naturlich, wenn Eigenthum gelten follte, nicht die Rechte der Genoffen. Weil indessen ein so winziges gemeines Wesen, veremzelt, fich nicht lange erhalten konnte, fo begab fich die Gemeinde Hilnenberg unter den Schutz der Stadt Zug, um für ihre erkauften Freyheiten und Gerechtigkeiten Sicherheit und Gewährleiftung zu? finden, und die Stadt nahm die Geschlechter der Genoffen unter ihre ewigen Bürger auf; weil aber die Gemeinde in der Folge manchmal mit fich felbst zerfiel, und die Stadt zur Vermittlerin ihrer innerlichen Zwiste machte, so ward die Schirmstadt allmählig eine Herrschenstallt. Doch ging es noch erträglich bis zum Ausbruche der helvetischen Revolution. Nun aber fprachen die Beyfaffen zu Hunenberg gleiche Rechte mit den Genoffen an, und der Rechtshandel zwischen beiden Theilen ward Jahre lang vor alle-Inftanzen der neuen Verfaffungen gebracht, ohne dals die Sache zu einem Ziele kam. Erst im J. 1816 brachbrachten fieben Beamte des Cantons Zug einen gitlichen Vergleich zwischen beiden Theilen zu Stande, wobey dem Ansehen nach beide Theile sich wohl beruhigen können. (Gleichwohl scheints, einem am Schluffe dieses Bandes abgedruckten Schreiben eines Genoffen au Hu. Dr. Stadlin zufolge, die Genoffenparten immer noch nicht zufrieden zu feyn, und in einem Eden noch keine Eintracht zu wohnen.) Was unfern Vf. betrifft, fo schreibt er freylich so wenig als Hr. Hartmann ein reines Deutsch; allein wenn man von den vielen Fehlern gegen die Regeln der Sprache weglicht, fo lernt man an ihm einen kenntmisreichen, bis zur Derbheit kräftigen, hellschenden und geistreichen Mann kennen, und man hat fich nur zu ferwundern, wenn er durch feine Aeufserungen nicht manchmal an Ort und Stelle anstöfst. Wir schränken uns auf einige von Sprachfehlern gereinigte Proben seiner Schreibart ein. "Das Mittelalter, heifst es S. 81, ift die Blüthezeit der Kirchen und Klöfter. Was auf fleinem Felsensitze der Ritter gegen Recht und Menschheit sündigte, hatte er nur mit Gott abzuthun... iDer Glaube, was mit den Mittlern des Allerhöchsten abgemacht tiey, das sey mit ihm felbst abgemacht, brachte den Klöstern Ansehn, Reichthum und Macht, ihren Vorstehern und Bewohnern die Herrschaft über das Gemüth ... In jenen Zeiten, wo ider Unendliche als etwas praktisch Brauchbares in des wiedrigen Lebens Sphäre hinabgezogen ward, wurden auch seine Anbeter praktische brauchbar, je nachdem ihr teleologisches Wesen bald von Seite der Furcht, bald von Seite der Hoffnung, lohnend oder strafend vorgestellt wurde. S. 129. Einer Schönen gleich, die fich auf Frömmigkeit legt, wann fie nicht mehr erobern kann, finden wir Stadt und Land im Anfange des 16. Jahrh. mit Werken der Frommigkeit beschäftigt ... Die Quelle aller (?) Frommigkeit ift Unglück. Unfre Vater kehrten in Glück und Unglück (also docht auch im Glück?) zu Gott ; ihre Enkel ftudiren die Natur und erklaren, wo jene anbeteten. Darum willen diele überall beffer durchzukommen mit ihrer Zeit und mit derselben Zeit Ehre und Schmach. S. 142. Von allen Seiten kam vor der Revolution Geld ins Land; man that grofs mit Exerciren und Paradolagern, und fah zu ipät, als das mit Gold gekittete Haus schon lichterloh brannte, wo es fehlte, an Patriotismus und Vatertugend. Da konnte das neue Beschwören der aften Burde nicht mehr helfen; der Name Gottes war eitel genommen. S. 143. Wo gute Schulen fehlen, und dabey wenig Noth und viel Freyheit ist, da wird dem Vogte von selbst in die Hände gearbeitet." Die gutgerathenen lithographischen Zeichnungen stellen die Trummer der Hunenburg, das Gemeindehaus zu Hünenberg, und die fogenannte Todten - Halde vor. In dem 16. Bogen find durch ein Versehen des Setzers die Seiten ganz versetzt worden.

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

#### I. Universitäten. Hena.

De. K. Hoheit, der Großherzog von Sachsen - Weimar und Eisenach hat der Universität daselbst das von Jagemann in Lebensgröße gemake Bildnis des Hn. Geli. Raths und Staatsministers v. Goethe, Curators der Universität, zum Geschenk gemacht.

#### Warzburg.

Die philosophische Facultät daselbst ertheilte dem Hn. Geh. Medicinalrath v. Siebold, der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe Doctor und Prof. auf der Universität zu Berlin, die philosophische Doctorwürde durch ein unterm 6. Nov. ausgesertigtes und ihm zugefandtes Ehrendiplom.

#### IL Todesfall.

Aus dem " nordischen Musenalmanach für das Jahr 1819" herausgegeben von Winfried (d. i. N. D. Hinfche zu Bergedorf bey Hamburg) erfahren wir, dass der Dichter Samuel Chriftian Pape im Jahr 1817 als Prediger zu Nordlede im Lande Hadeln gestorben ist. Er trat vor einigen Decennien im Göttinger Mulenalmanach und a: O. auf und erwarb fich viele Freunde. verscholl aber späterhin so ganz, dass man vermuthen mulste, er ley durch ungunftige Umfrande der Dichtkunst entfremdet worden. Leider hat fich diese Vermuthung jetzt bestätigt, denn wie ungläcklich sich der Dichter in seiner Lage fühlte, zeigt ein Gedicht, welches unter der Ueberschrift , von der Nordküste" in jenem Musenalmanach S. 85 abgedruckt ift und sich mit folgender Strophe Schliefst:

Ach, wer kann hier ewig wohnen In den feuchten Regionen Nein, daheim genef' ich nur. Ohne Freuden, ohne Schmersen, Schwer und kält find hier die Herzen, Wie die nordische Natur.

Der gefühlvolle Dichter Fonqué, der fich vor einiger Zeit öffentlich (Literaiurblatt, als Beylage zum Morgenblatt 1818 Nr. 2.) nach dem ihm werthen verschollenen Sanger erkundigte, hat ihm jetzt eine rührende Todtenklage gefungen. Eine Samulung feiner Gedichte wird versprochen und es ist zu wünschen, dass lie auch über feine Lebensumltunde einige Nachrichten liefere.

# ALLGEMEINE LITERATUR ZEITUNG

#### Februar 1819.

#### STAATSWISSENSCHAFTEN.

Nondausen, b. Happael: Das Künigseich Hasnover nach feinen öffentlichen Verkültnisse; belonders die Verhandlungen der allgemeinen Stände-Verfammlung in den Jahren 1814, 1815, 1816. Zum Druck hefördert durch Einerich Inden, Geh. Hofr. in Jena. 1818. 397 S. 8. Anlagen 64 S.

Deber die Einrichtung und den Anfang der Ständeverfammlung des Königreichs Hannover und nber die Stauerverhandlungen find unfere Lefer schon in der Allg. Lil. Zeit. Nr. 168, 169, u. 268. Jahrg. 1815, unterhalten, und sie werden in der vorliegenden Schrift die Anzeigen von den Einelssehen Arbeiten in jeder Sitzung finden, mit Bemerkungen, deren Hauptrichtung Bekämpfing der Adels - Vorrechte, gleichmichige Beiteuerung nach Lamiesvermeffung, unt allgemeine Volksvertretung mit Oeffentlichkeit der Verhandlungen sit.

Da die Reden der einzelnen Mitglieder nicht gegeben find (wohl aber Auszüge aus einigen der wichtigften), fo läfst fich die Vermuthung nur aus Andeutungen entnehmen, dass die Stände fich anfänglich in ihrem Geschäft zum Theil nicht haben finden können, und das Zeit und Mähe durch unwesentliche Rednerey verloren worden. Die Ergebniffe ihrer drevjährigen Arbeiten von 1814 find nicht groß; die bedeutendsten betreffen die Landwehrordnung, das Steuerwesen, mit Ausnahme der Grundsteuer, und das öffentliche Schuldenwefen. Die Uebernahme eines Theils der Landesschulden auf das Kammergut machten die Stände zum Gegenstand einer unmittelbaren Vorstellung an den Prinz-Regenten. Sie hatten über Kammerlachen nicht zu berathschlagen, und da zu diesem Hoheitsrechte über Zölle, Bergwerke, fo wie gerichts - und grundherrliche Rechte im weitesten Umfange gehören, so hatten sie durchkreuzende Verhältnisse zu behandeln. Die Trennung der richterlichen und verwaltenden Behörde auf dem platten Lande ging nicht durch, und der vielbeklagte Wirrwarr in dem bürgerlichen und peinlichen Recht blieb ohne Abhülfe. Indefs ward doch alles, was zu beklagen oder zu wünschen war; freymüthig zur Sprache gebracht, und mancher einzelne Vortheil dem Allgemeinen aufgeopfert. Das Geistlose der verschollenen Landtage blieb verschwunden; und war der Gang noch langfam, fo war er doch eben deswegen nicht ftarmisch, sondern erhielt fich in A. L. Z. 1819. Erfler Band.

Ordnung, und auf dem Wege der Ehre. Das wichttigste dürste die Rede des Grafen von Münster vom 16. Oct. 1816 in feiner Eigenschaft als Minister und Erblandmarschall feyn, weil fie den Geist der oberften Verwaltung ausspricht, über mehrere Staatsverhandlungen und Sachlagen Andeutung gieht, und ohne in der Berechnung gebietender Umftände zu fehlen, den leitenden Grundfätzen treu hukligt. - "Die Verhandlungen des Wiener Congresses", fagt er. haben das deutsche Volk (das Volk also und nicht blofs die Fürsten) in einen Bund wiedervereinigt, wenn er gleich bisher (also nicht in alle Ewiekeit. oder auch nur für die nächste Zeit) allen Erwartungen in Beziehung auf die Sicherftellung der bürgerlichen Rechte der Deutschen nicht entspricht." -Die Hoffming, das abgetretene Lanenburg'sche zu retten, ift noch nicht aufgegeben. Die neu erworbenen Lande find zu wenig bekannt, um einigermaafsen zutreffende Ueberschläge ihrer Eignahmen und Ausgaben zu machen. Der Prinz-Regent hat nicht tlie Ablicht, dem Lande eine neue Verfassung zu geben. Er will die alt hergebrachten Rechte der Stände heilig halten; ift aber überzeugt, dass Modificationen nothwendig find. Diefelben Verhältniffe, welche ihn berechtigten, die Provinzen demfelben Ministerinm, denfelben Oberbehörden, Einem Militärfyftem zu unterwerfen, berechtigen ihn ohne Zweifel, fich über allgemeine Gegenstände mit den vereinigten Repräsentanten zu berathen. Die Vereinigung der Stände in diesem Sinne muss als entschieden augelehen werden. Es kann den Ständen an und für fich das Recht nicht zultehen, das Land und ihre Nachkommen ohne Einwilligung des Regenten, durch Contrahirung von Schulden zu verpflichten. Anders erscheint die Frage, wenn von der Räthlichkeit der Anerkennung jener Schulden die Rede ift. Dafs mangelliafte Einrichtungen hergestellt werden folllen, die Jahre lang aufgehört haben, kann nicht mit Billigkeit gefodert werden. Dahin muß der Regent die getrennte Steueradministration der verschie lenen nen Landichaften rechnen. Sollte anch ehemals die Steuerfreylieit privilegirter Klassen auf guten Gründen beruht haben, fo haben fich doch die Verhältniffe geandert, und die nicht zu aberhörende Simme des Publicums hat fich bestimmt dagegen erklärt. Es möchte indels rathfam feyn, bey Befteuerung der exemten Grundstücke auf die bisher bestandenen und durch Uebertragung ausgeglichenen Aufätze billige Rücklicht zu nehmen. Eine folche Rede konnte auf allgemeinen Beyfall rechnen, aber eben deswegen nicht einem Jeden gefallen.

Qο

Die oben erwähnten Schulden, und zwar bis zur Weltphälischen Zeit, welche mit Stillschweigen übergangen ward, betrugen – 4.869,765 Rthir. Die frühern – – – 5.867,696 —

Im Ganzen alfo - - - - 10.677,461 Rhlfr. Die Gelammt-Einkünfte, mit Ausfelhufs der großen Kammergefälle, wovon die Koften des Hoftiaates und großentheils die Gebalte befritten werden, ergaben mis Abr. 1814 2:435,194 Rhlfr. Nach den neuen

5) - Stempelfteuer - - 70,000 6) - Eingangsteuer - - 200,000 nachli auf 300,000 Rthlr.

véranschlagt.
7) - Einkommenssteuer - - 50,000
8) - Personensteuer - - 500,000

Im Ganzen - - - - - 2,400,000 Rthlr.

Zu den Berathungen über die Eingangssteuern wurden 15 Abgeordnete aus der Kaufmannschaft zugezogen, welche vorschlugen, die Besteuerung nach dem Bruttogewicht aufzulegen, und, mit wenigen Ausnalimen, einerley Steuerlatz, 8 gr. für den Zentner, anzunehmen, und in diesem Falle einen Steuer-Ertrag von 300,000 Rthlr. zu gewähren, fich erboten. Dieles ward angenommen, und darüber am 22. Febr. 1816 die Urkunde vollzogen; auch verzichtete der Landtag im folgenden Jahre auf die Betrags-Erhöhung dieser Gewährleistung, obgleich Oftfriesland erworben und das Steuergebiet erweitert ward. Die Kaufleute erhielten durch diese Steuerweise freven Waarenvertrieb im Innern, und die Entledigung einer läftigen und verwickelten Steuerberechnung und Erhebung. Aber wie foll ihr Handel gedeihen, fo lange fein Hauptweg in dem eigenen Lande, von Hamburg über Braunschweig und Magdeburg nach Sachfen auf ungehahnter Strafse, und durch die Lüneburger Heide wie durch eine Kirgifische Steppe zieht! warum haben die Abgeordneten der Kaufmannschaft nicht wenigstens den Verfuch gemacht, die Anlegung einer Kunststraße auf diesem Wege mittelft eines Anlehens zu fordern? Doch, die Leipziger Kaufleute haben es ja noch nicht einmal dahin gebracht, dass die Hamburger Handelsstraße auf Sichfischem Gebiet in fahrbaren Zuftand gefetzt werde. Vom Fahren und nicht vom Schleichen ist die Rede, wovon Schiller tranernd fingt:

Ganz melancho'ifch bin ich auf meinem Wege geworden Und ich schleiche so fort, weil es so hergebracht.

Von einem fahrharen Wege ist die Rede, den nicht Sime und Frist, sondern Menschenhände bauen, wad werzun es die Beamten Karl des Großen nicht sehlen lassen duriten, wenn sie leine sehwere Hand nicht

fühlen wollten. Es foll jene zwingherrische Prügelzeit keineswegs zurückgewänscht, und überdiefs zugegeben werden, dass der Aufwand, den namentlich eine Kunftstraße in dem sandigen Lüneburg'schen erfodert, von den Geldkräften des Staates, die fich kaum wieder fammeln, nicht abzugeben ift; aber unleugbar find doch die franzöhlichen Städte in großerer Bedrängnifs, als die Hannöver'schen, und dennoch haben fie fich zu größern Vorschüssen für öffentliche Banten erhoten, als zur Anlegung einer Kumft-Strafse im Lineburg'schen nothig find. Vehlt diefe alfo, fo fehlt dazu doch wohl nur der Gemeinfihm, wie zu fo Vielem, was in Deutschland noch fehlt. Ein anderes Hemmnifs des Handels auf der Sachfischen Strafse find die Landzölle, wodurch Preufsen den Waarenzug nach Magdeburg zu drängen fucht, und es wird dabey bemerkt; dass Hannover das Wiedervergeltungsrecht durch Erhöhung der Elbzölle nicht ausüben könne, weil die Wallerzölle nach dem Congressbeschlaß nicht erhöht werden sollen. Von der Erhähung der Preufs. Landzölle wird nur als Sage gesprochen, und sie hat in der That auch nicht Statt gefunden; die alten Preuß. Zölle waren hoch genug. und ihre Wiederherstellung schadet allerdings dem Waarenvertrieb auf der Sachfischen Handelsstraße; aber durch die Erhöhung der Elbzölle würde Hannover seinen Schaden verdoppeln, statt dass es durch freundschaftliche Verhandlungen die Verminderung des schweren Zolles auf dem Hessendamme zu erhalten hoffen durfte; da auch Prenfsen davon nach der Erwerbnug von Naumburg unmittelbaren Vortheil, und diesen bereits namentlich bev diesen Zöllen und durch thre Herabletzung in feiner Zollordnung vom 26. Mai 1818 berücklichtigt hat, welche von feiner geletzgeberischen Kunst zeugt, weil sie von den allgemeinen Grundfätzen der Handelsfreyheit nach Innen und Außen ausgeht, und Ausnahmen davon nach Zeit und Umständen nur auf diese berechnet, und also nur vorübergehend zuläst: so beschränkt fie den Handelszweck des Zollwesens nur auf den Schutz der inländischen Gewerbsamkeit (schließt also das Schaffen und Beleben einer nicht vorhandenen Gewerblamkeit aus) durch angemessene (dem eigenen und deutschem Bundeslande) Besteuerung des außern Handels und des Verbrauchs fremder Waaren.

In dem Entwurf der Landwehrordnung hiefs es dem 18ten Bestimmung atze in der deutschen B. U. gemäß: "Als landwehrpflichtiger Einwohner wird jeder gehorene Hannover - angefehen - es fey denn, dats er im Auslande mit Erlaubnift Unferer Regierungs. behörde einen festen Wohnstz genommen." Der Landtag ericlarte, dass es dieser Erlaubniss nicht bedörfe, weil sie "die natürliche Freyheit der Landes-Einwohner und das einem Jeden angeborne Recht, fich feiner Convenienz nach im Auslande einen Wohnfitz zu wahlen, ftore." Das war in altdeutschem Sinne gesprochen, and das fand auch eine gute Aufnahme. Anf gleiche Weife vereinharte man fich in mehrern Fällen von beiden Seiten freundlich, wacker und hoffnungerregend. Die Verhandlungen üher die die Grundbesteuerung find die gedehntesten, und grofsentheils ohne feste Grundlage geführt. Man kannte den Gegenstand der Besteuerung, den Grundertrag noch nicht, und konnte daher fo wenig über fein Verhältniss zur Grundfläche, als zwischen den einzelnen Landschaften, und zu ihren bisherigen oder zukünftigen Steuerfätzen urtheilen; dennoch sprach man nicht blofs über alles diefes, fondern auch über die Stenersätze für ehemalige Freygüter, und die Hauptfaclie: die Bestimmung allgemeiner Richtfätze zur Ausmittlung des Ertrags durch eine leichte und ubereinstimmende Handhabung, und ohne weitläuftige Berechnungen, blieb unerledigt. Ueber die nachherige Behandlung diefer Sache, über den unbehenden, schwankenden und verwickelten Gang, welchen sie nahm, über die Mengen der Verfügungen und ihre Widerrufe lässt fich die Furcht nicht unterdrücken, dass der Graf Münster wohl Recht haben. und mit großem Zeit- und Koftenaufwande die theuer erkaufte Erfahrung gemacht werden könnte, dass diese Art des Verfahrens zu keinem genügenden Refultate führe. Denn: die Abschätzungsweise ist für die einzelnen Anschläge, bey mangelnder Landvermellung, nicht zuverläßig genug, und für allgemeine Ucberschläge viel zu weitläuftig. Der Vf. wünscht eine allgemeine Landvermessung, und sie ist ohne Zweifel eine Wohlthat, wenn das Laud ihre großen Koften ohne Beschwerde aufzubringen vermag; für das Hannöver'sche würde sie aber bey seinem jetzigen erschöpften Zustande ein schweres Uebel sevn. Seine Grundsteuer foll nur eine Million Thaler betragen; dadurch ftellt fich der Stenersatz für einen Morgen Land so gering, dass eine Ungenanigkeit in der Ertragsabschätzung keinen Steuerdruck veranlassen kann, und dass es also um der Besteuerung willen der Landvermessung nicht bedarf. Derselbe Grund vermehrt aber das schon geäusserte Bedenken überdie Nützlichkeit der weitläuftigen Abschätzungsweise, deren Koften wenigftens den Betrag aller Steuer-Ungleichheiten bey Weitem übertreffen werden. Dass die Grundsteuer mässiger ist, als die mittelbare Befteuerung, scheint dem Vf. ungerecht zu feyn, da er dem Grundfatze, dass sie den Werth des Vermögens vermindre, welches keine andere Steuer thue, entgegenfetzt: dafs, wer von einem Capital von 1000 Rthlr., das 5 Proc. Zinsen trägt, 1 Proc. Steuer entrichtet, in demfelhen Falle ift, als wenn er nur 900 Rthlr. beläse. Das ist unrichtig, weil er 1000 Rthlr. erhalt, wenn er seine Schuldfoderung einzieht, indess er von einem Grundstück, deffen gleiches Einkommen gleich besteuert wird, nicht 1000, sondern nur 900 Ridr. beyin Verkauf erhält, und weil die Steuer in jenem Falle nicht auf der Schuldfoderung, in diefem dagegen auf dem Grundfück haftet, welches nicht, wie die Schuldfoderung, außer Landes geschafft und benutzt werden kann. Gerade das ift die ausgezeichnete Seite des neuen Hannöver'schen Abgabewesens, dass es den Gelibedarf durch mittelbare Besteuerung so weit zu decken sucht, wie bey einer schonenden, einfachen und auf Volksehrlich-

keit berechneten Erliebungsweise geschehen kann, und daß es die Geldkräfte nicht mit seiner ganzen Last gleich bev ihrer ersten Entstehung, also nicht bey dem Ackerbau, trifft, fondern fie bey ihm fich mehren und ftärken läfst. So ist es in Friedenszeiten recht, und wiffenschaftlich lässt sich nicht anders verfahren. In Kriegszeiten muß man freylich nehmen, was vor Augen und am nächften liegt, und das find die Kräfte des Ackerbaues, der auch in England die Hauptlast der Einkommensteuer trug, wovon, beyläufig gefagt, die Vernichtung der Abschätzungsbücher keine geringe Bürgschaft für den Europäischen Frieden feyn mögen, da ihre Herstellung wenigstens eine halbjährige Arbeit erfodert, da ohne sie keine Einkommensteuer erhebhar, und ohne diese kein großes Anlehen erhaltbar ist.

HAMBURG: Projet d'une organifation politique pour l'Europe, ayant pour objet de procurer aux Souverains et aux Peuples une Paix Générale et Perpétuelle et un Bonheur inaltérable. Par N. le Comte de Paoli-Chagny. 1818. 338 S. 8. (2 Rthlr.)

Zum ewigen und allgemeinen Frieden, zum unwandelbaren Glück für die Fürsten und für die Völker hat der Vf. vor und nach Napoleons Entthroning mehrern Ministern Vorschläge mitgetheilt, und von Keinem Antwort erhalten: Mit Recht nicht erhalten, weil das Aushängeschild zum ewigen Frieden und unwandelbaren Glück fich für die jetzige europäische Wirthschaft etwa so schickt, wie das Bild der Vestalin für das Palais royal. Einem Staatsmanne konnte es nicht einfallen, gleich der Verwandlung eines Schlachtfeldes in den Friedenstempel auf der Bühne, die überreizte Sinnlichkeit, die Genussgier, den Volkshafs, die Staatsverwirrungen in Europa plötzlich in gemüthliches Wohlbehagen, in Genügfamkeit, in Eintracht und in ruhige Ordnung umschaffen zu wollen. Er konnte nur Vorbereitungen zu einem künftigen Besterseyn machen wollen, und wenn er dazu die fittliche Kraft der Völker benutzen musste, fo konnte er felbst auf rohere Gemüther durch den Wunderglauben zu wirken suchen, in so fern er gewifs war, deffen Herr und Leiter zu bleiben. - Es ift daher kein Vorwurf für die neuesten völkerrechtlichen Einrichtungen, dass sie nicht für ewige Zeiten gegründet find, und die Vorfehläge des Vfs. gewinnen dadurch nicht das Mindeste an Werth. Auch bedarf es keiner Sehergabe, um vorherzufagen, dafs fie auf der Aachener Verfammlung, um derenwillen fie gedruckt find, daffelhe Schickfal, wie zu Wien, haben werden. Der Vf. fagt felbft, dafs fie fich nicht mehr, fo wie fie gemacht, wegen der feitdem eingetretenen Staatsveränderungen, ausführen lassen. Europa foll nach feiner Meinung in einen Mächtebund und zwey Staatenbunde getheilt werden. Der Mächtebund wird von dem Papit, von Oestreich, Russland, der Türkey, Eugland, Spanien, Portugal, Däne-mark, Preußen, Neapel, Sardinien, Baiern, Sachfen, Würtemberg, dem Deutsch - und Johanniter Grofs-

Großmeister, den Freystaaten von Venedig, Genua, Schweiz und Holland (also gegen Frankreich) gebildet. Der deutsche Staatenbund hat den Kaifer von Russland und den König von Prenssen zu Erbschutzherren, und alle die Reichsstände zu Mitgliedern, welche 1803 vorhanden waren. Der italienische Staatenbund unter Oestreichischer und Sardinischer Erbfchutzherrlichkeit begreift alle Staaten, welche der Friede von Campo-Formio in Italien bestehen ließ. Doch gehören weder zu dem deutschen, noch zu dem italienischen Bunde die Staaten, welche aus beiden Ländern in den Mächtebund aufgenommen find, und die Lombardie fällt an Sardinien. Für alle drey Bunde werden Bundestage angeordnet, welche durch Gefandte mit unbedingter Vollmacht beschickt, und auf welchen die Streitigkeiten entschieden, so wie die Bundesglieder gerichtet werden. Die eroberten Länder werden gemeinschaftlich zum Besten des Bundeswesens verwaltet, und durch erhlose, so wie ver. fallene Lande vermehrt. Uebrigens ist das Bundesverfahren bis auf den Sitzungsfaal und den Anzug umftändlich beschrieben.

Was verbürgt in diesen Plane den ewigen Frieden und das unwandelbare Gläck? Beides kann nur aus einer fittlichen Verfassung hervorgehen, und davon findet sich nicht die mindeste Spur in den Vorfelisigen, deren Gegenstand eigenstlich nur ein Fürstengericht ist. Die Bundesgefandten, welche darin mit mabhängigen Stimmrechte entscheiden, werden zu Herren ihrer Herren gemacht, und da sie vorzugsweise aus Edelbetten bestehen follen, so wird dadurch dem Adel die unbeschränkteste Machtvoll-

kommenheit bevgelegt.

Wenn gleich das Widersinnige dieser Vorschläge fich and den ersten Blick ergieht: Io lästs sich doch eine Hinneigung des europäischen Zustandes zu einer Bundesverfaffung nicht verkennen. Die ehemalige Abugeschiedenheit der Völker ist versehwunden, sie können einanden in ihren Arbeiten für Wissenschen, sie hönen einanden in ihren Arbeiten für Wissenschaften und Waaren nicht euthehren, und enger, als ihre Färsten durch Verwandtschaft, sind sie durch gemeinschaftliche Anstalen und durch gleichartige Einrichtungen verbunden. Aber sie haben diese Semeinschaftliche noch nicht einmall bey sich im Einzelnen geordnet, sondern leiden durch kirchliche

Spaltungen, wie durch Geldverwirrungen; durch Entbürgerung, wie durch Unachtsamkeit, durch Ständeneid, wie durch Ueberlastung. Ehe daher das Einzelne nicht geordnet ist, kann das Ganze nicht in Ordnung kommen; und ehe nicht die einzelnen Völker bewährte Verfassungen haben, kann Europa sie nicht haben. Ein Hauptlitz für seine Verhandlungen lässt fich verabreden; der Geschäftsgang, die Stimmordnung dabey vorschreiben, und durch die Stetigkeit einer berathenden Behörde mehr Festigkeit in die völkerrechtlichen Anordnungen bringen, fo wie im Staatsrechte feit der Stiftung ftändiger Staatsräthe geschehen. Man darf annehmen, dass die grofsen Mächte dieses wollen, weil es ihren Ablichtenförderlich, aber nicht hinderlich ift, und weil dabey der Erfahrungsfatz bestehen bleibt: dass, wer kann was er will, auch thut was er will. In wie fern dagegen der Wille durch äußere Veranstaltungen unter dem Sittengesetz festgehalten werden kann, darüber find der reinen Erfahrungen noch zu wenige vorhanden, um eine Wahrscheinlichkeitsrechnung austellen zu können, ohgleich fie Jedem dunkel vorschwebt, und auf ihr in der That alles Reinmenschliche beruht.

Um nochmals auf den Vf. zu kommen. Er ift ein vielseitig gebildeter Mann, der sein französisches Blut nicht verlengnet, und, wenn er nicht von feinem Lieblingsplane spricht, viel Gutes gut fagt. Es versteht sich hiernach von selbst, dass ihm der französ. Waffenruhm am Herzen liegt, und England foll zu allen Mächten auf einmal fagen dürfen: "Ich will es fo! das mögen die Minister der Mächte bedenken. Sie haben allerdings durch ihre Anordnungen ihren Herren die Mittel verschafft, die Heere auf dem Festlande zusammenzuhalten, um diejenigen in Zucht zu haben, welche sie durch ihre Anordnungen zur Verzweiflung bringen; aber diese Minister mögen doch auch erwägen, dass ihre Herren durchaus unvermögend find, die Kriegsschiffe zu vereinigen, um England anzugreifen, um ihm nach Belieben Gefetze vorzuschreiben. Die englische Verwaltung hat alle Vorficht gehabt, damit fie fich auf dem Meere nicht treffen können, und hat fie so zusammengeschnürt, dass kein Fischerkahn ohne Erlaubnis aus-

laufen kann."

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

## Universitäten.

#### Tübingen.

Am 6: Nov. v. I., als am Geburtstage des verewigten Königs Friedrich, wurden zu Tübingen die von demifelben gefüfsteten Preis - Medaillen unter mehrern Studierenden, deren Abbandlungen auf die vorgelegten Preisaufgaben gekrönt wurden, vor dem verfammelten Senat von dem dermaligen Rector, nach einer von ihm gehaltenen Rede, ausgetheilt.

Der Unterbibliothekar Hr. Dr. Cloffius zu Tübingen und Hr. Dr. Mickaelis aus Hameln find als Privatlehrer d. Rechte u. als Mitglieder d. jurift. Spruch. Collegiums an der Universität daselbst angestellt worden.

Hr. Feuerlein ist zum Justitiar, und Hr. Dr. Sigwart zum ausserordentl. Professor der Medicin an der Uni-

versität zu Tübingen ernannt worden.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Februar 1819.

#### NATURGESCHICHTE.

Frankrurt a. M., in d. Hermann. Buchh.: Propödeutik der Mineralagie. Auch unter dem Titel: Einleitung und Vorbereitung zur Mineralogie, als erster Theil der fystematisch- tabellarischen Ueberfücht und Charakteristik der Mineralkörper, von Dr. C. C. Leonhard, Dr. J. H. Kopp und C. L. Gärtner. 1817. XII. u. 315. Fol. mit 10 schwarzen u. ausgemalten Kpf. (16 Rthlr-)

iefes Werk, wozu man die bereits im J. 1806 in derfelben Buchhandlung erschienene Suftematisch - tabellarische Ueberficht und Charakteristik der Mineralkörper, in oryktognostischer und orologischer Hinticht aufgestellt von C. C. Leonhard, K. F. Merz und Dr. 3 H. Kopp. XVI u. 209 S. (S. A.L.Z. 808. Nr. 62) als Einleitung betrachten kann, ift ein schätzbares und gut ausgeführtes Unternehmen, wie es fich von den genannten Verfassern, die schon öfters ihre Kenntnisse im Fache der Mineralogie öffentlich bewährt haben, erwarten liess. Auch hat Hr. G. G Pusch, welcher in der Vorrede ein einfichtsvoller Schüler Werner's genannt wird, einen willkommenen Beytrag, nämlich die Anleitung zu geognostischen Reisen, geliefert. - In der Einleitung werden die Begriffe von Naturkunde, Naturgeschichte u. s. w. entwickelt. Die natürlichen Körper werden in Thiere, Pflanzen, Mineralien und Atmosphärilien, also in vier Reiche, abgetheilt. Mineralogie und ihre Unterabtheilungen, als Oryktognofie, chemische Mineralogie, Geognosie und topographische Mineralogie, werden näher bestimmt. Petrefaktenkunde bildet einen besondern Theil der Mineralogie, der von der einen Seite in das Gebiet der Oryktognosie, von der andern in das der Geognosie fällt (eigentlich ist fie nur für letztere wichtig). Dann find noch die Hülfswiffenschaften und Hülfsmittel zum Studium der Mineralogie angegeben, ferner, was unter dem Welen der Mineralien zu verstehen sey, auseinandergeletzt u. f. w. - Vorbereitender Theil der Oryktognofie: A. Kennzeichen der Minera-Diele find außere, innere und aus dem Vorkommen hergenommene oder empirische, und werden hier fystematisch und sehr ausführlich abgehan-Rec. erlaubt fich folgende Anmerkungen : Wenn, wie hier bestimmt wird, die außern Kennzeichen solche find, die fich unmittelbar der Beobachtung darhieten, die innern (physische und chemische) aber folche, die fich erst mittelbar, nach einem vorausgegangenen Versuche, unter Einwirkung anderer A. L. Z. 1819. Erfer Band.

Könper, offenbaren, so möchte es in Hinsicht derenigen Kennzeichen, die von Härte, Strich, Klang hergenommen werden, doch noch zweifelhaft scheinen, ob sie unter den äußern Kennzeichen an ihrem rechten Orte ftehen. Bey den nichtkryftallifirten Fossilien werden besondere oder nachahmende äußere Gestalten, die von sehr ausgezeichneter Aehnlichkeit mit andern, natürlichen oder künstlichen, Körpern find, von gemeinen äussern Gestalten, bey welchen weder Regelmässigkeit der Bildung noch Aehnlichkeit mit andern Körpern bemerkbar ist, unterschie-Rec. würde setztere lieber mit dem Namen des Ungestalteten belegen, als, wie der Vf. gethan hat, das Ungestaltete (eine nicht durch Beschreibung und nicht durch Vergleichung anschaulich zu machende Gestalt) unter die besondern Gestalten bringen. Uebrigens scheint kein Grund vorhanden zu feyn, warum der Vf. nicht noch lieber den schon für jene Formen gebräuchlichen Ausdruck unbeflimmte außere Gestalten beybehalten hat. "Kryftallifirte Mineralkörper," heisst es, "find durch eine gewiffe Anzahl regulärer und unter bestimmten Win-keln vereinigter Flächen begränzt." Doch ist dieses zu allgemein ausgedruckt; der wasserhelle Bergkryftall kommt nicht selten in ungestalteten Massen vor und ist doch ohne Zweifel ein krystallisirter Mineralkörper, u. dgl. mehr. Der Vf. zählt auch das Blättrige, Strahlige, Haarformige, Fafrige u. f. w. nicht zu den krystallinischen Formen, sondern räumt ihm nur einige Anlage zu krystallinischer Bildung ein. Nicht ganz befriedigend ift, was über dir Bildungsurfache der vollkommnen und unvollkommnen Krystalle gesagt wird. Ob die regelmässige Gestalt der Kryftalle blos als Resultat der anziehenden Kräfte anzusehen, oh der Grund ihrer Bildung in einer bestimmten Form der Theile, aus denen sie zusammengeletzt find, zu luchen fey, ist doch noch nicht erwiesen; und woher will man wissen, dass das Hohle mancher Kalkspathpyramiden von Mangel an Masse in der Auflöfung, oder von Mangel des Auflöfungs-mittels herrühre? könnte man nicht eher glauben. dass durch solchen Mangel kleine Krystalle erzeugt würden. Der Abtheilung über die Kryftalle ift eine vollständige Darstellung von Hany's krystallotomifcher und kryftallometrischer Methode angehängt. "Die Durchsichtigkeit," fagt der Vf.: "ift ein Beweis der vorhanden gewesenen innigsten chemischen Auflöfung der Körper; ohne diese findet keine, oder nur eine scheinbare Krystallisation Statt, also auch ohne sie keine Ausbildung. Der höhere Grad der Durchsichtigkeit bestimmt daher die höhere Voll-

kommenheit." Offenbar ift letzteres aber wieder zu allgemein ausgedrückt; denn z. B. bey den geschwefelten und gediegenen Metallen, wenn sie auch noch so vollkommen auskrystallisirt find, ist keine Spur von Durchfichtigkeit; der wasserhelle Bergkryftall ift fehr oft weniger vollkommen kryftallifirt als kaum durchscheinender Quarz u. f. w. Vorzüglich schätzenswerth ist die Abtheilung, die sich mit den innern Kennzeichen beschäftigt, da diese in den mineralogischen Büchern bisher bey weitem nicht mit verhältnismässig gleicher Ausführlichkeit, wie die äußern Kennzeichen, auseinandergesetzt worden find. Es wird den meisten Lesern sehr willkommen feyn, hier die Lehren von Elektricität, Magnetismus, Phosphorescenz, dann die neuern fehr wichtigen chemischen Entdeckungen und Theorien von Davy, Berzelius u. f. w. fo ausführlich, als man es in einer Propädeutik der Mineralogie erwarten darf, abgehandelt zn finden. Eben fo zweckmälsig, und ausführlicher wie bisher, ist auch Alles, was auf die empirischen Hennzeichen Bezug hat, vorgetragen. - B. Classification und Systemkunde. Die oryktognostische, chemische und mathematische Methode werden als die drey Grundfysteme angegeben. Die Bedeutung der Klaffen, Ordnungen, Sippschaften, Gattungen, Arten, Unterarten, Abanderungen nach den verschiedenen Methoden wird erläutert. Was der Vf. üher Gattungen fagt, hat uns nicht genügt. Er bestimmt fie fo: "Gattungen find Gruppirungen derjenigen Fossilien, welche den höchlten Grad oryktognostischer Verwandtschaft der Uebereinstimmung in den äußern Merkmalen zeigen." Dieser höchste Grad von Verwandtschaft findet aber bey Gattungen, die in mehrere Arten zerfallen, nur in den Arten, und bey Arten, die in mehrere Unterarten zerfallen, nur bey diesen Statt. Das Schwankende in den Gattungsbestimmungen ist hier desto schlimmer, da der Vf. die Gattungen als die wichtigsten Gruppirungen betrachtet, aus deren Zusammenstellung nach oben die Klassen, und aus deren Spaltung nach unten die Arten gebildet werden. Als Repräsentant der oryktognostischen Methode wird Werner's Minerallystem dargestellt, und die Eintheilungen desselben, von den Klassen an bis zu den Abarten hinunter, angegeben. Eben so wird Karflens Minerallystem für die chemische Methode, Hauy's Minerallystem für die mathematische auseinandergelegt. Auf gleiche Weife werden überdiels noch behandelt Hausmann's System, als Verbindung der Hauw'schen und Werner'schen Methode (? Die Grundlage des Hausmann'schen Systems ist doch wohl chemisch), und Moh's Minerallystem, für die Elementarmethode (die der oryktognostischen sehr nahe kommt). Die electrochemische, von Berzelins begründete, Methode ist noch nicht ganz durchgeführt, konnte also hier nicht in eben dem Maasse wie jene aufgestellt. fondern nur in ihren äußern Umriffen angedeutet werden. Wohin aber foll die Okensche Methode, deren der Vf. gar nicht erwähnt, zu bringen fevn? - C. Fossilienbeschreibung. Das hierüber Gelagte ift

gut. In der Artbeschreibung sollen erst die äussern Merkmale, immer in einer und derselben angenommenen Reihenfolge, dann die innern, nach diesem die Bestandtheile und die empirischen Merkmale angegeben werden. Rec. vermisst hier ungern die Diagnofe, welche immer an der Spitze der Gattungen und Arten stehen sollte, indem sie die wesentlichen und hauptfächlichsten unterscheidenden Merkmale. gleichviel ob von der Farbe oder Gestalt, oder wovon foult fie hergenommen feyn mögen, angiebt und fo in wenigen Worten das Wesentliche der Gattungen und Arten bezeichnet. Im vorliergehenden Abschnitte, da, wo von Gattungen und Arten die Rede ift, scheint der Vf. zwar hin und wieder darauf hiugedeutet zu haben, allein bestimmt ausgesprochen hat er fich darüber nicht. Die Diagnose ist gewiss nützlicher als die jeder Gattung voranzuschickende Einleitung, wovon der Vf. redet; und erst nach der Diagnole mag die ausführliehe Beschreibung in der bestimmten Reihefolge gegeben werden. - Oryktognostische Nomenklatur. Was von der Bildung der Mineralbenennungen, von der Synonymik und Etymologie gefagt wird, ift fehr gut und ausführlich; auch die mitgetheilte etymologische Zergliederung aller Mineralnamen, wird Vielen willkommen feyn; nur glaubt Rec., dass es bequemer gewesen seyn wurde, wenn der Vf. alle jene Namen durchgängig in alphabetischer Ordnung vorgenommen hätte, ohne sie in 39 Abtheilungen zu bringen, indem man nun, ohne in der Etymologie felbst schon wenigstens nicht unbedeutende Keuntnisse zu besitzen, nicht immer weifs, unter welcher Abtheilung diefer oder iener Name zu fuchen fey, welches befonders dem nicht gelehrt gebildeten Mineralogen die Leichtigkeit im Nachschlagen sehr erschwert. - Vorbereitender Theil der Geognofie. Im ersten Abschnitte werden, in gedrängter Kürze, die allgemeinen Begriffe von Geologie und Geognofie entwickelt, die Hilfswillenschaften und Quellen, woraus bey dem Studium derfelben zu schöpfen ist, angegeben, wie auch die Anwendung und die damit verbundenen Schwierigkeiten angedeutet. In den vier folgenden Abschnitten wird, nachdem eine kurze Betrachtung über die Erdoberfläche angestellt worden ist, von den besondern und allgemeinen Erhabenheiten und Vertiefungen der Erdoberfläche, mit Einschluss des Seegrundes, und von den Abtheilungen des Landes, ausführlich und in allen Theilen gehandelt. Der fechste Abschnitt beschäftigt fich mit dem vormaligen Zuflande des Erdkurpers. Zum Grunde gelegt wird hier die v. Humboldt'sche Theorie, nach welcher der Erdkörper bey seinem Entstehen ganz flössig, wahrscheinlich gasartig, war, und erst, so wie aus der Flüssigkeit plötzliche Niederschläge, aufangs chemische, nachher niehr und mehr mechanische erfolgten, wobey immer ein bedeutender Grad von Wärmeerzeugung Statt fand, nach und nach seine jetzige Gestalt annahm. Der siebente Abschnitt hat die Veranderung n der Planetenrinde zum Gegenstande, welche durch Waffer, Luft, Feuer und Schwere bewirkt werden. Die bekannten Einwirkungen der drey genanuten Elemente find gut und mit hinreichender Ausführlichkeit dargestellt; doch wünschte Rec., dass da, wo von den Erdbränden die Rede ift, und wo fie als die Urfache der erhöheten Temperatur der warmen Quellen angegeben werden, auch darauf möchte aufmerksam gemacht seyn, wie solche Quellen feit vielen Jahrhunderten, zum Theil schon Jahrtaufende lang, stets mit unverändertem Grade der Temperatur fort fich ergiefsen; denn schwerlich möchten wohl Erdbrände eine so lange Zeit hindurch, an einem und demfelben Flecke, immer mit gleicher Intensität, fortdauern können; vielleicht aber finden im Innern unfers Planeten, an gewissen Stellen, fortdauernde galvanische Processe Statt, die eine folche Wärme erzeugen. Was nun die Schwere betrifft, fo war es wohl uberflüffig, fie hier besonders mit als eine Ursache der Veränderung der Erdrinde aufzuführen, denn das Losreifsen größerer Gebirgsstücke, Einsenkungen und Umsturzungen, und daher entstehende Veränderungen in der Lage der Gebirgsmassen, find doch nur Folgen der Einwirkung von Wasser, Luft und Feuer. Der achte Abschnitt, über die innere Struktur des Erdkörpers, ist fehr kurz und unbefriedigend. Von der innern Struktur des Erdkörpers ist gar nichts gesagt, sondern nur ein paar Worte von der Struktur der Erdrinde, wobey noch Manches aus den folgenden Abschnitten hätte hinzugezogen werden können. Sollte aber von dem Erdkörper die Rede feyn, so hätten wohl die hauptfächlichten Meinungen über die Beschaffenheit des Erdkerns, mögen es immerhin auch nur Hypothesen seyn, kurz angeführt werden könneu, wie dergleichen Berührungen hin und wieder im Buche zerstreuet vorkommen. Die fünf folgenden Abschnitte verbreiten sich über Gebirgssteine und Gebirgsmaffen. Nachdem der Unterschied beider festgestellt worden ift, wird das, was die Struktur, Gemengtheile und Uebergänge derfelben betrifft, gut auseinandergesetzt. Dasselbe gilt von dem, was im 14ten und 15ten Abschnitte über Lagerung und Lagerungsverhältniffe gefagt worden ift. Der 16te und 17te Abschnitt handelt von den Hauptrevolutionen, die der Erdkörper erlitten hat. Diefer war anfaugs ganz flüffig. Nach dem erften festen Niederschlage (und zwar muss dem zufolge, was der Vf. im 18ten Abschnitte sagt, die erste Gebirgsart, die sich bildete und der Erdoberfläche ihre jetzige Gestalt gab, eine reine Quarzmasse gewesen leyn) war der Wallerstand noch bedeutend höher als die jetzigen höchsten Gebirge. Nach mehreren folgenden Niederschlägen nahm das Wasser immer mehr ab, da es auch die Luft, Thiere und Pflauzen mit bilden half. · Wie alle die verschiedenen Gebirgsarten, Basalt mit eingeschlossen, dieser Niederschlagstheorie zufolge nach einander entstanden, ist in einer gedrängten Uebersicht erzählt. Im 18ten Abschuitte werden die allgemeinen Lagerflätten betrachtet, nämlich Urgebirge, mit Einschluss der sogenannten Ganggebirge: Uebergangsgebirge; Flötzgebirge; vulkanische Gebir-

ge; und aufgeschwemmtes Gebirge. Ob durchaus, wie der Vf. meint, fowohl für die pseudovulkanischen als für die echtvulkanischen Gebirge, das Brennmaterial in entzündeten Steinbohlenflötzen zu fuchen fey, ift doch zu bezweifeln, wie denn auch weiterhin, im 23ften Abschnitte, wo von der Theorie der Eruptionen gehandelt wird, mehrere Gründe dagegen vorkommen. 19ter Abschnitt: Allgemeine Wasserbedeckungen. Es werden deren vier bis zur Bildung der jetzigen Gestalt der Erdoberfläche festgesetzt; aus der ersten entstand das ältere Vorgebire: aus der zweyten das jungere Urgebirge und das Uebergangsgebirge; aus der dritten das ältere Flötzgebirge; aus der vierten das jungere Flötzgebirge und das aufgeschwemmte Gebirge. Zwischen der zweyten und dritten fand ein bedeutender Stillstand Statt, während dessen sich eine vollkommne Thierund Pflauzen-Welt bildete. Die beiden folgenden Abschnitte beschäftigen sich mit den Formationen der Gebirge, nach den vier Perioden der Ur-, Uebergangs-, Flötz- und aufgeschwemmten Gehirge betrachtet: der 22fte mit den besondern Lagerstätten, die von den allgemeinen eingeschlossen werden, und entweder mit diesen gleichzeitig find, wie Lager, liegende Stöcke, Stückgebirge, Nieren und Nefter, oder später entstanden, wie Gänge, Klüste, Stockwerke, stehende Stöcke und Puzzen. Alles dieses ift gut behandelt, am längften aber und ausführlichften von den Gängen, nach Werner's Theorie derfelben, geredet.

(Der Befohlufe folgt.)

FRYNBRG: A.G. Werner's letztes Mineral-Syftem-Aus dessen Nachalse auf oberbergamtliche Anordnung herausgegehen von 3. C. Freitsleben, königl. Sächlichtem Bergrath. 1817. XIV u. 58 S. gr. 8. (9 Gr.)

Die Mittheilung diefes, unter dem Nachlaffe des verftorbenen Bergr. W. gefundenen, Mineral-Syftems ift für die Freunde der Mineralogie eine fehr erwünschte Erscheinung, befonders da in dennielben wieder mehrere nene Fossilien eingeschaltet find, und die Brauchbarkeit diefes kleinen Buches ist durch die zweckmäßigen Aumerkungen der Herren Röhler und Breithaupt, auf eine wünschenswerthe Weise, vermehrt.

 zum Vorwurf gereicht, bey seiner Namenbildung und Schreibart nicht wissenschie genug verfahren zu haben, so wird dadurch nur die so oft gemachte Erfahrung bestätigt, dass jeder Mensch, stehe er auch noch auf einer so hohen Stufe von gesitiger Ausbildung, nur etwas Unvollkommenes und Mangelhaftes, in allen Fächern der Naturwissenschaften,

zu leiften fähig fey. Das vorliegende System ist für den Zeitpunkt, in dem es entworfen worden, immer eins der vorzüglichsten. Es ist wohl nicht zu leugnen, dass in der Regel, alle äussern Unterscheidungsmerkmale zusammengenommen, die sich an den Fossillen wahrnehmen lassen, mit den, durch die verschiedenen Grade der Härte, Festigkeit, Biegsamkeit, Zer-springbarkeit und Eigenschwere, sich ergebenden Kennzeichen, zureichend find, die Eigenthumlichkeit eines Fossils, als Gattung oder Art, darzuthun und nur in folchen Fällen, wo bey dem Vorkommen in kleinen undeutlichen Partieen und mit bisher noch nicht, als folchen, bekannten Begleitern die Erkennung erschwert wird, muss man chemische Hülfsmittel anwenden. Soll nun ein Syftem weiter nichts fevn, als eine aufgestellte Reihefolge, die dem Gedächtnis zu Hilse kömmt, und nach welcher man seine Sammlung ordnet; so dürste es wohl sehr ansprechend seyn, nach dem Umfange der äuseren Merkmale - dem Habitus - der Fossilien ihre Folge zu bestimmen. Und diesen Weg hat der verewigte Werner eingeschlagen. Da darf man nun nicht vergessen, dass diese Reihefolge der Mensch entwirft; die Natur kennt diess Geletz nicht; die ewige schaffende Kraft, die in dem Weltall gewirkt hat und fortwirkt, kennt nicht die ängstlichen Schranken, in welche der Mensch ihre Gehilde einzupassen sucht, und so kommen denn mehrere Fälle vor, wo ein Fossil, mit gleichem Rechte, an einer andern Stelle stehen könnte, als da, wo es einge-Die Reihefolge nach der chemischen fchaltet ift. · Beschaffenheit der Mineralkürper ist, da die Chemie noch eine zu unvollkommene Wissenschaft ist und es noch an vielen zuverläßigen Analysen fehlt, eben so schwankend und unvollkommen. Auch ist der vorwaltende, das heifst, der in gröfster Menge vorhandene Bestandtheil nicht immer derjenige, welcher dem Fossil das eigenthümliche Gepräge gieht und es charakterifirt.

Das Werneriche System hat das Eigne, dass manche Fossilien als selbstständige Gattungen aufgeführt find, die nach der Meinung des Rec. und anderer Mineralogen nur als Arten betrachtet werden können; z. B. der Allochroit, welcher als dichte Art des Granats; der Berill, welcher als Art des Smaragds; der Turmalin, der als Art des Schörls betrachtet werden kann. Das Katzenauge – der Schiller Quarz nach Karften - kann mit gleichem Rechte als Art des Quarzes gelten, wie der Prasem u. f. w. Dagegen find mehrere Fossilien noch nicht als felbstständige Gattungen geschieden; z. B. der Sauffürit ift noch unter dem Variolit; der Apyrit unter dem Schörl; der Stilbith unter dem Zeolith stehen geblieben. Manche Gattungen scheinen nicht an der rechten Stelle zu stehen; z. B. der Bol steht im Talkgeschlecht; der Borazit unter den Boraxsauren Kalkgattungen, welcher erstere zu dem Thonund letzterer zu dem Talkgeschlecht gehört. Mehrere schon seit vielen Jahren bekannte Fossilien fehlen noch in diesem System, wahrscheinlich, weil der felige Werner ihre Eigenthümlichkeit noch in Zweifel gezogen hat; z. B. der Schuppige Thon von Meronitz, der Erdige und dichte Leuzit, der Sandige Thallit (Skorza), der Kieselsinter, der Strahlige Chlorit, der Hauyn, der Gurhofian, Miemit, Späthige Stinkstein, der Erdige Phosphorit, Hepaiit, der Schlackige Brauneisenstein, das Wismuth- und Kobaltbley u. f. w.

In Hinficht der Namenbildung bliebe es auch zur wünschen, daß alle solche Benennungen, die sich auf Fundörter beziehen, gänzlich abgeschaft und vermieden würden, z. B. Lidischer Stein, Aegyptischer Jaspis, Boligusefrigati u. dig, da se nicht bet zeichnend sind. Ueberhaupt kann man bey der Bearbeitung einer Wissenschaftlich genug zu Werke gehört, nicht wissenschaftlich genug zu Werke gehund es mössen die Eigenhümlichkeiten einer Sprache so viel als möglich vermieden werden.

Ucher alles dieses lästs fich nuu mit dem verewigten Werner nicht mehr rechten. Wenn majetzt, auf seine Schultern tretend, über ihn wegsehen kann, so verkenne man doch ja seine Verdienste
nicht. Er hat die Mineralogie zu einer wahren Wifsenschaft erhoben und Vieles, sehr Vieles darin gethan. Sein Andenken wird jedem Verehrer derleiben theuer und werth bleiben.

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

Line

Todesfälle.

Bereits am 21sten Sept. v. J. starb zu Detmold der Lippe-Detmoldsche Hof- und Medicinalrath, auch Leibarzt, Dr. Scherf, ein sehr verdienter Schriftsteller, ein gründlicher praktischer Arzt und ein Mann von vortrefflichem biedern Charakter. Er war zu IImenau am 2ten Febr. 1750 geboren. In frühern Jahren hat er zur A. L. Z. schätzbare Beyträge geliefert:

Am 13ten Januar starb zu Sommerstown unweit London der unter dem Namen Peter Pindar berühmte fatirische Dichter Dr. John Wolcos im 81sten Jahre seines Alters.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITU

Februar 1819.

#### - NATURGESCHICHTE

FRANKFURT a. M., in d. Hermann. Buchh.: Prophideutik der Mineralogie - Von Dr. C. C. Leonhard, Dr. 3. H. Kopp und C. L. Gartner

(Befchlufe der im vorigen Stuck abgebrochenen Recenfion.)

er drevundzwanzigste Abschnitt mit dem Motto: .. Wo fall' ich dich, unendliche Natur" handelt von den Vulkansn. In Vergleich mit den vorhergehenden Ablehnitten, ist dieser sehr ausführlich vorgetragen, für eine Propädeutik vielleicht zu ausführlich; doch bleibt er immer eine schr willkommene Abhandlung. Ueber die nothwendigen Bedingungen zum Daseyn der Vulkane, über das Wesen der Vulkane, über die Ausbrüche und deren Erzeugnisse, fo wie über die Theorie derfelben, finden wir hier alles Beachtungswerthe auf eine deutliche und befriedigende Weise vorgetragen und beurtheilt. Dasfelbe gilt von dem, 'was als Anlung zu diefem Ab-Schnitte über heifte Quellen und Meteorfleine mitgetheilt worden ift. Nur Eine Erinnerung erlaubt fich Rec., namlich diefe: Der Glaube, dass unfere Basaltgebirge als Erzeugnisse des Feuers zu betrachten feven, wird hier ein irriger Glaube genannt; aber folke er wirklich fo bestimmt und allgemein als irrig verurtheilt werden können? Bey der großen Ausführlichkeit, womit dieser ganze Abschnitt behandelt wird, hätten wohl auch der, auf Beobachtungen gegründeten, Meinung mehrerer berühmten Geognolten, dass an manchen Basalten die ehemalige Finwirkung eines vulkanischen Feuers nicht zu verkennen sey, einige Zeilen gewidmet werden können, zumal da der Vf. selbst (S. 174), wo von den vulka-nischen Erzeugnissen die Rede ist, den Vermuthungen, dass gewisse. Porphyre an Ort und Stelle er-hitzt und in einem erweichten Zustande in die Höhe gehoben worden seyen, beyzupflichten scheint. Im Taften Abschnitte, der vom Alter der Fossilien und von den Verhältniffen ihres Vorkommens handelt, wird fast ausschliefslich nur der Metalle gedacht. Den 25ste Abschnitt erstreckt sich über die Physiagnomik der Gebirge, d. i. über ihre äußern Form-Verhältnisse; der 26ste über die Diagnofik aus der Vegeta-Freylich wachfen manche Pflanzen vorzugsweise beller auf dem einen wie auf dem andern Boden; doch möchte dieses wohl immer nur eine sehr ungewille Diagnostik geben, mit Ausnahme der sogenannten Salzpflapzen, deren Vorkommen in der Regel auf Salz schließen Jasst. 27ster Abschnitt: 4. L. Z. 1819. Erfter Band.

Geognoftische Klaffisication und Systemkunde. Die Klafsen der Gebirgsarten stimmen mit den schon im 18ten Abschnitte gegebenen, also mit der Werner's schen Klassification, überein. Von Werner's und Karften's Klassificationsmethoden wird die Uebersicht nach eben der Weile gegeben, wie vorher einige oryktognostische Klassiscationsmethoden mitgeheilt wurden. Genügend ift auch der 28fte Abschnitt; über Beschreibung der Gebirgsfleine. Im 29ften Abschnitte werden die Regeln der geognofischen Nomenklatur, wie vorher bey der aryktognoftischen Nomenklatur, gegeben. Der 30ste Abschnitt ertheilt eine Anleitung zu geognosischen Reisen, sehr vollstandig und ausführlich, fowohl für Landreifen als für Seereisen; auch mit Berücklichtigung der verschiedenen Reisezwecke, ob nämlich die Reise zum Unterricht für Anfänger, oder ob sie zur Aufklärung schwieriger geognostischer Verhältnisse, oder ob sie in merkantilischer Absicht unternommen wird. -Petrefactenkunde. Was im Allgemeinen über die Versteinerungen, über ihr Vorkommen, ihre geclogische Wichtigkeit u. f. w. gelagt wird, ist far den Zweck der Propädeutik genügend. Allenfalls hätte der Vf. noch etwas länger bey der Frage, wie es zu erklären sey, dass Thiere, deren nächste Verwandte jetzt nur in den heißen Zonen leben, in fo. großer Menge als fossile Reste im Norden der Erde gefunden werden, verweilen und wenigstens dies Hauptgründe für die beiden Meinungen, denen zufolge fie entweder dort einheimisch gewesen, oder durch eine Fluth aus füdlichern Gegenden dorthia geschwemmt seyn sollen, kurz angeben und gegeneinander halten können. Eine fystematische Ueberficht der Versteinerungen ist hier auch ehen so gut am rechten Orte, wie früher, unter der Oryktognolie und Geognolie, folche Ueberlichten der hauptfachlichsten Systeme am rechten Orte waren. Wenn aber außerdem auch eine fystematische Beschreibung aller bisher entdeckten und benannten Gattungen. mit Hinzufügung aller ihrer bekannten Fundörter. und mit sonstigen Anmerkungen begleitet, gegebenworden ift, fo kann Rec. die Erklärung nicht zuruckhalten, dass eine folche Mittheilung, so schatzbar sie auch in anderer Hinficht ift, doch über den Zweck der Propädeutik hingusgeht. So wenig lich hier die Vff. eine Beschreibung aller Foshliengattungen erlaubt haben, eben fo wenig durften lie fichi dieles bey den Versteinerungen erlauben. Zudem kann dieser beschreibende Theil der Petrefactenkunde nicht einmal auf gleichmäßige Vollständigkeit in feinen einzelnen Abtheilungen Anfpruch machen: Qη

denn fo genau und ausführlich auch alles das, was von folblen Säugthieren . Amphibien und Würmern vorkommt, bestimmt worden ist, so wenig lässt sich dieses von den Fischen und Insekten sagen, wo freylich noch Vieles zu leisten übrig bleibt, bis einmal ein tüchtiger Ichthyolog und Entomolog mit Ernft und Eifer fich dieser bisher sehr vernachlässigten präadamitischen Thiere annimmt. Der einzige Umitand, welcher für die eben gerügte große Ausführlichkeit sprechen kann, ift der, dass in der tabellarischen Ueberficht der Mineralkörper, die der Besebreibung gewidmet ist, die Petrefacten noch gar nicht mit aufgenommen waren, und also, zur Vollfrändigkeit des Ganzen (wenn anders Beschreibung und Bestimmung der Petrefacten überhaupt dem Mineralogen zuftehen foll, welches wir nicht ganz einräumen können) ihre systematische Anordnung und Beschreibung, so weit als es möglich war, hier nachgeliefert werden mussten. -Mineralienfammein - Ueber Zweck und Verschiedenartigkeit der Mineralienfammlungen, über das Aufstellen (wobey auch alle Geräthschaften beschrieben werden, welche nothig find, um den Mineralien eine gehörige Form zu geben) und Aufbewahren derfelben, fo wie auch über die Art und Weise des Sammelas und über die Halfsmittel dazu, ist alles Nöthige ausführlich und deutlich angegeben. - Epochen der Ge-Schichte der Mineralogie - Diefe Epochen find nur angedeutet. - Literatur der Mineralogie - Mit Recht fagt der Vf .: "Auf diese Literatur ift Fleifs und Mühe verwandt." Sie reicht bis 1812. Nicht rein mineralogische Schriften find nur dann angeführt, wenn fie wirkliches Interesse für den Mineralogen haben. Das Ganze ist, wie fich von felbst versteht, systematisch geordnet, und in jeder Abtheilung folgen die Bücher in chronologischer Ordnung nach einander. Auf diese Weise find hier 2740 Schriften angezeigt. Zuletzt folgt noch ein alhabetisches Verzeichnis der Schriftsteller, mit Hinweifung auf die Numern, unter welchen ihre Schriften angegeben find; und meistentheils mit Angabe des Standes, Aufenthalts, Geburts - und Sterhe-Jahres der Schriftsteller. - Was nun noch die Kupfertafeln betrifft, fo liefert die erfte eine Farbentabelle, die jedoch, wenigstens im vorliegenden Exemplar, nicht zum besten ausgeführt worden ift. Die zweyte bezieht fich auf die Grundfatze der Kryhallometrie und Strahlenbrechung; die dritte und vierte auf Form und Structur der Gehirge und auf Lagerstätte. Die sechs übrigen enthalten eine grofse Menge Abbildungen von Petrefacten. - Zum Schluss dieser Recension der Propädeutik filgen wir noch folgendes hinzu: Leonhard hat das Meifte zu dem Werke geliefert, Kopp hingegen das Mühevollfte, nämlich die Literatur der Mineralogie und die Petrefactenkunde. Außerdem hat K. die Abschnitte Ober oryktognostische und geognostische Nomenklatur und über die Diagnostik aus der Vegetation geliefert und, mit L. gemeinschaftlich, die Einleitung geschrieben. Von Gärtner rührt Alles her, was

fich auf Chemie bezieht, besonders der ganze Abschnitt über die innern Kennzeichen ferner das was über Strahlenbrechung und Meteorsteine gesagt ift. Pufch ift Verf. der Anleitung zu geognoftischers Reifen. Alles Uebrige ift Leonhard's Werk. Sehr wünschten wir, dass die deutsche Sprache reiner gehalten worden ware, als es hier geschehen ist. Ohne zu den überspannten neueren Puristen zu gehören, und ohne jedes Wort fremdartiger Herkunft verbannen zu wollen, wenn es sebon das Bürger-recht in unsrer Sprache erlangt hat, und wenn der damit verbundene Sinn im Deutsehen nicht anders, als durch die abenteuerlichsten Wörterbildungen und Zulammenletzungen, die oft noch viel unverltändlicher wie die fremden Wörter find, angedeutet werden kann, ift Rec. doch überzeugt, dass dem VI. ftatt Worter, wie frequent, Frequenz, Suite, refut tiren, Continuität, Continuum, fixiren, motiviren, fim de, differiren, Scienz, fuccessiv, partiell, conform u. dgl. gewiss ehen so leicht echt deutsche Worter von ganz gleicher Bedeutung zu Gebote gestanden haben würden. Seltener ist der Fall, dass schlechtere deutsche Wörter ftatt besserer gebraucht werden , z. B. Häufigheit statt Menge, Mannigfaltigkeit der Vorkommniffe statt Mannigfaltigkeit des Vorkommens. Ungern lieft man auch: der Bafalt aber gehet in Thon.

#### ·LITERATURGESCHICHTE.

Wixn, b. Straufs: Rede zur Gedächniffiger des Hock- und Wohlgebornen Herrn Nic. Jof. Frejherrs v. Jacquin, det Heilkunde Doctors; Ritters des K. St. Stephansordens, K. K. Bergräthes, Emerituren Profefors der Chemie und Botanik, im Jahre 1800 gewelenen Rectors der hohen Schule in Wien, der medicinlichen Fackulütt dafelbit, fo wie der meiten gelehrten Gefellschaften Mitgliedes. Gehalten im Szale der hohen Schule am gten Junius 1818 von Joh. Neis Raimann, der Arzneykunde Doctor, R. K. Rathe und öffentlichem ordentlichem Profeflor der med. Clinik für Wundärzte an der hohen Schule zu Wien. VI und 28, S. gr. 4.

Die K. K. Univerfität zu Wien veranftaltete an dem auf dem Titel asgegebenen Tage eine in der Beylage (S. 28) befchriebene höchtifünnige Feyer zung Andenken ihres Zugauin, der über ein halbes Jahrhundert ihrigerechter Stolz war und am zöften Ökteber 1817 in einem Alter von jos Jahren und g Monaten fein der Wiffenfchaft, dem Staate und der Menfehleit geweihtets Leben befchloße. Der eingeführten Ordnung zufolge ward dem Vf. aufgetragen, bey diefer Veranlaftung die Empfindungen der hohen Schule auszudfücken; und io eatfernt auch der Beruf deffelben von der Rednerbühre feyn mag, is wird mas doch bekennen möffen, 'das er den Gegenitand mit der Würde aufgefätst hat; den Zugauis unfterblicken Rubban verlangte. Er lötes teizie Aufgab volltere Rubban verlangte. Er lötes teizie Aufgab vollter

kommen, indem er die Verdienste ins hellste Licht ftellt, die Vater Jacquin als Schriftsteller, als Lehwer und als Menich fich erwarb. Nicolas Joseph Jacquin, geboren am 16ten Fehruar 1727 zu Leyden in Holland, sollte in die Fustapfen seines Vaters treten, der, im Befitze eines großen Tuch - und Sammetgewerkes in Leyden, ein anschnliches Vermögen erworben hatte. Der Verluft diefes Reichthums wies indellen den immittellt verwaifeten Jüngling ganz auf fich feibst zurück, und nöthigte ihn, sein Fortkommen von den Wissenschaften zu erwarten, die er auf dem Gymnasiam zu Antwerpen bis dahin nur zur Ausschmackung des Lebens getrieben hatle. Er bezog die Universität zu Löwen und bedauerte ftets die kostbaren Jahrel, um welche die damals auf jener hohen Schule unter dem angemaalsten Namen der Philosophie blühende Scholastik ihn betrog. Zurückgekehrt in seine Vaterstadt, begann er fich der Heilkunde zu widmen, die er indessen vernachlaffigte, um auf dem öffentlichen Bücherfaale theils Lesearten zu neuen Ausgaben der Klassiker, deren Studium er mit der dem Hollander eigenen Vorliebe pflegte, theils Vorrath zn einer griechischen Blumenlese zu sammeln. Nicht selten begleitete er den Berthmten Theodor Gronovins auf feinen Pflanzenlefen in naher Umgebung und an einem schönen Sommermorgen auch in den öffentlichen Schulgarten, we eben der Coffus speciosus zum ersten Male blühete. Die nähere Zergliederung dieser Blume entschied Jacquin's Leideurchaft für die Pflanzenkunde. Dem Unterricht feines Freundes Theodors Meerburgh's und Adrian's van Royen verdankte er feine vertraute Bekanntschaft mit der Pflanzenwelt, Muschenbroeck, Gaubius, den Brudern Bernhard und Siegfried Albinus feine Kunde der Halfswiffenschaften, der, aus Scheu vor innerlichen Krankheiten, vorgezogenen Wundarzneykunft. Um fich in dieser letzten zu vervollkommnen, unternahm er eine Reise nach Frankweich, dem Lande feiner Väter, erft nach Rouen zu le Cat, dann nach Paris, wo er eine wundärztliche Geholfenstelle antrat, und bey Anton und Bernhard Juffies Vorlefungen über Botanik hörte. Von Paris berief ihm Gerhard van Swieten, ein alter Freund feines väterlichen Hauses, nach Wien, das er, Pflanzen fammelnd, zu Fusse im J. 1752 erreichte. Hier vollendete er feine Ausbildung zum praktischen Arzte und wandte die Stunden der Musse an, seinen Mitschülern den Hippocrates in der Grundsprache zu erklären, in den Umgebungen zu botanifiren und Schönbrunn zu besuchen. Vom Kaifer Franz I. beauftragt, ein Verzeichniss der Pflanzen in der damals noch neuen kailerlichen Anlage nach dem durch ihn zuerst nach Wien gebrachten Linneischen System zu entwerfen, trat er auf Kaiserlichen Besehl mit dem Gartner van der Schott im J. 1755 eine Reife au, deren Zweck die Bereicherung von Schönbrunn mit Pflanzen und Thieren aus der neuen Welt war. Er legelte über Martinique, St. Eustache, St. Martin, Guadeloupe, St. Christoph, Curação, St. Domingo, Jamaika bis nach Carthagena, fetzte die Reise auf

dem festen Lande von Amerika fort und kehrte nach vier Jahren über Cuba nach Europa zurück , nach unzähligen Hinderniffen, Unfällen und Gefahren. Dreyunddreylsig inhaltsschwere Bände benrkunden, was Jacquin für die Botanik Unfterbliches gewirkt; zwey Werke den entscheidenden Antheil, den er an der Umstaltung der Scheidekunst nahm, wodurch er die besondere Hochachtung des unglücklichen Lavoisier gewann. Grosse Verdienste erwarb er fich durch das einige Jahre hindurch an der Bergichule zu Chemnitz, so wie späterhin durch das an der Universität zu Wien bekleidete Lehramt. Auch in der Insektenkunde machte er fich einen Namen und unterhielt einen lebhaften Briefwechfel mit den gelehrtesten Männern seiner Zeit. Im strengsten Sinne des Worts gehörte er zu den beiten Menschen. Mit dem vollsten Ausdrücke der Würde und Güte verband er Gefichtszüge, die den ganzen Adel feiner Seele aussprachen. Man vergleiche das von seinem erst vor kurzem verstorbenen Frennde Fuegger gemalte Bild und den in Schrader's Journal f. d. Botonak gestochenen Umriss. Die Unterfuchung der Stapelien bildete in den letzten Jahren feine Lieblingsbeschäftigung. Scheidend als ein satter Gast vom Mahle des Lebens fragte der herrliche Greis: Billie denn noch keine Stapelie?

Die Beylage enthält in Anmerkungen zum Texte eine Aufzählung der vielen von Jacquin auf feiner Reife gesammelten Gegenstände; Auszüge aus Briefen von Linne an ihn, voll Bewunderung feiner botanischen Verdienste; eine Aufzählung der zahlreichen Pflanzengattungen, die er zuerft bestimmte, wobey wir indellen die Genera Brownea und Geoffroya vermissen, die Jacquin zu Ehren seines be-rühmten Vorgängers in Westindien Patrik Browne und des Claude Sofeph Geoffroy, Verfs. der bekannten Arzneymittellehre, benannte. Am Schlusse diefer Anzeige erlauben wir uns den Wunsch auszusprechen, dass es dem würdigen Sohne des Gefeverten gefallen möchte, den für die Wissenschaft so wichtigen Briefwechfel feines Vaters und deffen (S. 15 angedeutetes) Reisetagebuch herauszngeben. Auch erinnern wir hier an die begeisterten Strophen, die der Freyherr von der Luche in feinem Hymnus an Flora und Ceres (Wien 1803) zum Lohe Jacquin's gefungen und die auf dem farbigen Umschlage der Rede füglich hätten wieder abgedruckt werden follen, dellen eine Seite ein chronologisches Verzeichnis der fämmtlichen Werke des altern Jacquin's einnimmt.

#### VERMISCHTE SCHRIPTEN.

Berlin, b. Albanus: Paradoxien aus dem Gebiete des protestantischen Kirchemechts und der protessasischen Kirchenleher. Zur Belterzigung für das gefammte Deutschland, mit belond. Beziehung auf d. Sächl. n. Preuls. Lande. Von Job. Karl Pride. Taubner. 1818. VIII u. 224 S. S. (18 gr.)

Der Vf. wünscht herzlich, dass die neun Auffatze in diesen Bogen den Beyfall der Leser erlangen, we-

nie

nigftens von ihrem Missfaller und der Verurtheilung der Richter frey bleiben mögen, wagt indellen nicht, mehr als diesen, wie er glanbt, sehr natürlichen Wunich auszusprechen, und auch diesen nur, in wiefern er mit der Gerechtigkeit und Billigkeit übereinstimmt. Hier in Kürze ihr Inhalt: 1) Während der Ruffischen Verwaltung des Königreichs Sachsen foll der Antrag gemacht worden feyn, den Confiftorien die Gerichtsbarkeit zu entziehen, und fie den Aemtern zuzutheilen; der Vf. glaubt aber, dals der faule Fleck der Confitorial Gerichtsbarkeit nicht in der Verfallung, fondern in der Verwaltung und in einer nicht zu billegenden Observanz seinen Grund habe, und das die Aufrechthaltung der genannten Jurischetion, nach Weglehaffung der Milsbräuche wunfchenswerth fey. Wenn die Beamten Kirchenverächter wären, so wäre es, meint er, hedenklich, ihnen die Verwaltung jeuer Geschäfte anzuvertrauen, sie zu Richtern in Ehestreitigkeiten zu machen, sie über Kirchengüter schalten zu lassen. 2) Von der Würde der Geiftlicken. Da der Rang kein ficheres Merkmal der fittlichen Würde eines Amtes oder einer Person sey, so moge es rathsamer seyn, mit ilrem Amte weder Rang noch befondere Titel zu verbinden, dagegen feyen fie, wenn fie ihre Beytrage zur Peraquationskaffe, ihre Befoldungsfteuer, ihren Zuschufs zur allgemeinen Landesbewaffnung bezahlen , bey ihren ührigen Immunitäten zu schützen , zumal da vorzäglich aus ihrem Stande in frühern und spätern Zeiten die ausgezeichnetsten Männer hervorgegangen feyen. 3) klagen über die Schutzlofigkeit der Geiftlichen im bürgerlichen Leben, und Aeulserung des Wunlches, dals Geifdiche, die für ihr Amt nicht pallen und es nur mit Unluft verwalten, in anständigen bürgerlichen und Militär-Bedienungen untergebracht werden möchten. 4) Bessere Schulhäuser und Schulfluben! Hat man doch Geld zu Ressourcen, Casino's, Niuseen, Harmonieen! 5) Kirchengefetze in Anlehung eines fortzuletzenden Unterrichts der Jugend nach geendigter Schulzeit und eine befondre Sittenaussicht auf die Jugend und das Gefinde beyderley Geschlechts werden gewunscht.
6) Klagen über "Heterodoxie und Atheisterey." (Seltfame Zusammenstellung!). "Erfreulich ist es, dass

die Fürsten und Regierungen den Abgrund bernerken, den der Verfall der Religion ibren Völkern gegraben hat, und dass sie kräftige Anstalten treffen, diels Unglück (für die Zukunft) zu verhüten. Man kann felbst in der protestantischen Welt die Wiederherstellung des Papstes und des gefährlichen Jesuiter -Ordens als eine Veranstaltung der göttlichen Regierzeng ansehen, um die gesährlichen Folgen aufzuhalten, welche die Befreyung von aller Glaubensauctorität für beide Theile herbeyführen würde." (!!) 7) Da-mit diesem Uebel gesteuert werde, trägt der Vf. auf eine von Staats wegen anzuordnende Polizeyaufsicht an, durch welche alle direkten und indirekten Anfeindungen der Religion (verfteht fich, die es nach dem Urtheil der Polizeybeamten find) gehindert wad deren Urheber in gehörigen Schranken gehalten werden follen. "Denn entweder ift das Chriftenthum wahr oder nicht wahr. Im ersten Falle muss feine Wahrheit feit so vielen Jahrhunderten ausgemacht feyn, oder fie läst fich nie ausmachen, und dann können öffentliche Bestreitungen dieser Wahrheit felbst keinen Glanz verschaffen." Darum ist der Umlauf aller Meinungen, die (nach dem Urtheile der am besten diessfalls durch Geistliche verwalteten Polizey) die Achtung gegen die Religion direkte oder indirekte zerstören, kräftig zu hemmen, und die Verbreiter dieser Gedankenpest find unter Quarantane zu letzen. 8) Ueber theologische Seminarien und Sy-noden. 9) Apologie von Nr. 7. Mit Vernunstgründen, versichert der Vt. im Einklange mit dem verewigten Hauptpaltor Melchior Göze, wurde man vergeblich gegen diejenigen zu Felde ziehen, die nur durch Polizey - Verfügungen fich in Schranken halten laffen. Sollen aber Angriffe auf die Theologie und die Religion gelten, fo ift auch die Polemik gegen die Angreifenden gerechtfertigt. Diels letztere hat feine Richtigkeit; in Anschung des Uebrigen, was unter Nr. 7. vorkömmt, preise der Vf. lich glücklich, dass auch er unter dem Schutze der Pressfreyheit steht, und dass er nicht wegen seines Vorschlags von Heilungsmitteln, deren Anwendung weit verderblicher als das Uebel ware, dem er abhelfen will, durch eine Verfügung der höhern Polizey auf einige Zeit unter Quarantaine geletzt wird. 16 .....

## LITERARISCHE NACHRICHTEN

Beförderungen u. Ehrenbezeigungen.

Se. K. K. Maj. haben dem Professor der theoretischen und praktischen Philosophie, und der Erziehungskunde an der Prager Universität, Hn. Franz Niemerschek, in Berücksichtigung feiner Verdieuste um die Literatur und vorzüglich um die Emporbringung des philosophischen Studiums in Böhmen den Titel eines K. K. Rathes verliehen. Hr. Andreas von Pifsterer, Dr. d. Med., Ritter des Könlgreichs Ungern, Präfes der medicinischen Fakultät an der Königl. Pesther Universität, und Beysitzer der Königl. Studien-Commission, ist zum wirkl. K. Ungrischen Satthelterey-Rath ernannt.

Der Schullehrer Schünlin in Unter-Türkheim hat aus Veranlassung seiner sojährigen Dienstleistung die goldene Verdienstmedaille erhalten.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Februar 1819.

# LITERARISCHE NACHRICHTEN.

Uebersicht der magyarischen (nationalungrischen) Literatur im Jahre 1817.

(Befehlufe von Num. 5.)

#### Pädagogik und Didaktik.

Próbatétel a' mai Nevelés kés nevezetes hibairól. Szerzette Fay András, T. P. (Pefth) V. Sz. B. (Szolga Biraja.) (Verluch über zwey wichtige Fehler der heutigen Frziehung. Verfalst von Andr. Fay, Stuhlrichter des Pesther Comitats.) Pesth, gedr. b. Trattner. 8. Verdient Anfmerklamkeit. - Kerdes: Kell . e mar a' Reformasufok' felföbb Oskoláiban némelly Tudományokas Anyai Magyar nyclven zanizani. (Frage: foll man bereits in den höhern Schulen der Reformirten einige Willenschaften in der magyarischen Muttersprache vortragen?) Pesth. 15 S. 8. Der Vf. dieser gründlichen kleinen Schrift ist Sigm. von Oswald, Beysitzer der Gerichtstafel der Wessprimer Gespanschaft. Die wichtige Frage wird mit Recht bejahr. - A' Magyar orfzagi Helvesziai Vallafterels Követő Oskolai Tanitok Tarhaza, mellyben salalsasnak a' nevezest Személyek szükségeihez alkalmazzators Templombéli és Halotti Prédikásziók, Orászick, Buefuzsato Verfek. Kélzitette Sipos Josef etc. (Magazin für reformirte Schullehrer in Ungern, worin fich den Bedürfnissen der genannten Personen angemessene Kirchen - und Leichen - Predigien, Reden, Abdankungsverse befinden. Verfasst von Joseph Sipos, Prediger u. f. w.) Pefith, b. Trattner. 8. (f Fl.) -A Hazabeli kiffebb Oskoláknak jobb lábra állitáfokról, nevezesesen hogy kellene azokas a' Szorgalom (Industrialis) Oskolakkal egye. Kötni, különös tekintettel a' Protestánsok' Oskoláira készitette Szabó János etc. (Von der Verbesserung der vaterländischen niedern Schulen, namentlich wie man fie mit Industrie - Schulen verknüpfen foll, mit besonderer Rücksicht auf die prote-Stantischen Schulen verfasst von Johann Szabó, Erzieher der Kinder des Freyherrn, Generals Nicolaus v. Vay, Mitgliede der Lentzburger gelehrten Societät.) Pesth, b, Tratiner. 113 S. 8. (1 Fl. 12 Kr.) Schätzbar. -Elfo Esmeresek a' Sikes Némák számára May szeréns. Kérdelekkel bövitette és a' nyelvianulásban alkalmaztatta Schwarczer Antal etc. (Erfte Kenninisse für Taubftumme nach May. Mit Fragen erweitert und zur Sprachübung eingerichtet von Ancon Schwarczer, Director des königl. ungrischen Taubstummen - Instituts zu Waitzen.) Ofen, in der kon. ungr. Univers. Buchdruckerey. 80 S. 8. Schätzbar. (Erschien auch in A. L. Z. 1819. Erfter Band.

deutscher Sprache. Ebendaselbst. 75 S. 8.) — Magyar nyelv zasis könyo a' Siker nemák fzámára. Keizitett ső cktwarczer Antal. (Magyarische Sprachlehre, tei die Taulstummen verfast von A. Sáw.) Ofen, in der Univ. Buchdr. 3 Theile. 1. Th. 140 S. 2. Th. 103 S. 3. Th. 103 S. (Erlebien auch in deutscher Sprache)

#### Vermischte Schriften.

Nemzeti Ujfag, mellyet Hazai 's külföldi Tudólitáfokból a' Magyar Nemzetnek köz jovára irtt 's kiadott Kultfar Iftvan. (National - Zeitung, aus vaterlandischen und auswärtigen Nachrichten zum allgemeinen Besten der magyarischen Nation geschrieben u. herausgeg. von Stephan Kultfar.) Pelth, gedr. b. Trattner. Erfte Jahreshalfie. 420 S. 4. Zweyse Jahresh. 416 S. 4. Diele feit 1806 bestehende magyarische Zeitschrift zeichnet fich durch umfichtige Auswahl und einen correcten Stil aus. - Hafznor Mulasfagok. A' Hazai 's külföldi Tudólitáfokhoz Toldalékül irta 's kiadia Kultfár Ift van. (Nutzliche Unterhaltungen. Als Anhang zu den vaterländischen und auswärtigen Nachrichten geschrieben und berausgeg. von Stephan Kultfar.) Pelit. gedr. b. Traitner. Erffe Halfte. 419 S. (famint Register). 8. Zweyte Halfte. 418 S. 8. Mit der getroffenen Auswahl der mannichfaltig abwechfelnden Auffatze (grosentheils Uebersetzungen) kann man meistens zusrieden feyn. - Magyar Kurir. (Magyarischer Courier.) Wien. 4. Von Pantell redigirt, mit einer Beylage, die inländische und gelehrte Nachrichten enthält. Steht Kultfar's Blattern nach. - Erdelyi Muzeum, Kiadta Döbrensei Gabor. (Siebenbürgisches Museum. Herausgeg. von Gabr. Döbrentei.) Sechstes Heft. 194 S. 8. Siebentes Heft. 191 S. 8. Achter Heft. 192 S. 8. Neunres Heft. 192 S. 8. Pelih, gedr. b. Tranner. Schade, dass diese gehaltreiche wissenschaftliche magyarische Zeitschrift, aus Mangel an der nothigen Unterstützung, mit dem zehnten Heft geschlossen werden soll. - Tu-dományos Gyűjzemény. 1817. (Wissenschaftliches Magazin. 1817.) 12 Monatshefte. Pelih, gedr. u. verlegt von Trattner. Mit Kpfrn. I. Heft. XII u. 128 S. II. H. 176 S. III. H. 160 S. IV. H. 152 S. V. H. 160 S. VI. H. 164 S. VII. H. 160 S. VIII. H. 164 S. IX. H. 144 S. X. H. 144 S. XI. H. 136 S. XII. H. 162 S. 8. Der Redacteur des erften bis eilften Hefrs war Professor Georg Fejer, der Redacteur des zitölften Hefts der emeritirte Professor Mokry. Wir werden diele neue magyarische gelehrte Zeitschrift, die außer einigen Auswüchlen des Parteygeistes und einigen Lückenbüssern Rг

alles Lob verdient, in diesen Blättern in der Folge kritisch beleuchten. Im Jahre 1818 wurde fie wieder von dem vielseitig gebildeten und für die vaterländische Literatur mit unermudetem Eifer besechten Professor Fejér, Director des Raaber Studien-Bezirks, unter dem Beystande einiger gelehrten Revisoren (namentlich Nicolaus von Jankovics , Stephan v. Horvat , Stephan v. Kultfar , Ludwig v. Schedius , Franz v. Pethe) redigirt und herausgegeben, und fehr ftark gelesen.

#### Gelegenheitsschriften.

Von magvarischen Gelegenheitsschriften des Jahrs 1817 zeichnen wir folgende aus:

A' Ditso Marczibanyi Familia Tudomanyos Jutalom sétele, 's annak elfo fenyes Kiofztatáfa a' Nemzeti Museum epülesében Sz. András Hava 23dikán 1817ben. Irta Horvát Iftván etc. (Willenschaftliche Preisaufgabe der ruhmwürdigen Marczibanyischen Familie, und erste glänzende Austheilung des Preises im Gebäude des National - Muleums am 23. November 1817. Von Stephan von Horvat, Cultos der Szechen vischen Reichsbibliothek im National - Muleum.) Pelth, gedr. b. Trattner. 40 S. g. Der gelehrte Vf. verdient für diele kleine Schrift warmen Dank, wie ihn die Wichtigkeit des Gegenstandes erfodert. - M. és F. T. Kamanhazy Lafelé Váczi Pitspok Emlékezere, mellyet halotti tiftteltetéfe alkalmatoffagával hirdetett azon Fo Templomban 1817 efet. ben Apr. 22dikén Fejer György etc. - Andenken des Waitzner Bischols Ladislaus von Kamanhazy, bey Gelegenheit seiner Leichenfeyer in der Cathedral - Kirche am 22. April 1817 vorgetragen von Georg Fejer, Prof. der Dogmatik an der königl. Pesther Universität.) Mit der bekannten Beredfamkeit des Prof. Fejér vorgetragen.

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

# I. Ankündigungen neuer Bücher.

So eben hat die Presse yerlassen:

Synodalpredige, am 19ten August 1818 in der Schulkirche zu Salzwedel gehalten und auf ausdrückliches Verlangen vieler achtungswerthen Männer zum Druck befördert von C. H. Schmidt, Prediger in Dambeck. gr. 8. Stendal, bey Franzen und Grofse. 1819. 4 gr.

#### Ueber fetzungs - Anzeige.

Simon de Nantua, ou le marchand forain par Fufficux.

Von dieser von der Société pour l'instruction élémentaire gekrönten Preitschrift erscheint in einigen Wochen in unterzeichneter Buchhandlung eine deutsche Uebersetzung, welches zu Vermeidung von Collifionen hiermit angezeigt wird.

Rudolftadt, den 15. Januar 1810.

Fürftl, privil, Hofbuchhandlung,

#### Das Alter

und untrügliche Mittel, alt zu werden, nebst 11,790 Beyfpielen von Personen, welche 80 bis 190 Jahre alt geworden find. Zweyte stark vermehrte Auflage 1805, und Nachträge dazu iste Lieferung 1807, von Joh. Sam. Schröter. Zusammen 52 Bogen. Jetzt nur 1 Riblr. 6 gr. oder 2 Fl.

Der Verfaller dieles ganz bekannten Werks Itarb im hohen Alter als Superintendent zu Buttstädt, und turforscher hinterlassen. Auch in dem obigen Werke beweißt er seine Forschungen in die Tiesen der Natur, und zugleich, dass man unter jedem Himmelsstriche. ohne medicinische Hülfsmittel, sehr alt werden kann. Die viel Taulend Beyspiele beweisen diess. Der Gemeinnützigkeit wegen soll diess Werk von jetzt an für den angegebenen sehr geringen Preis, der billiger als jeder Nachdrucker-Preis ist, verkaust werden, sowohl bey uns, als auch in allen andern Buchhandlungen.

> Buchhändler Gebrüder Gadicke in Berlin.

Christian Reichars's Land- und Garten - Schatz in fünf Theilen.

Neue Ausgabe, oder fechste, durchaus umgearbeitete

In Verbindung mehrerer Sachverständigen herausgegeben

Dr. H. L. W. Völker, Professor der Oekonomie, Technologie und Kameralwillenschaft zu Erfurt u. f. w.

Mit vielen Kupfern und einer Karte.

8. Erfurt 1819, in der Keyfer'schen Buchhandlung.

Von diesem, im Fache der ländlichen Ockonomie, des Garsen - und Obstbauer und der Blumengarenerey fo hochgeachteten, als praktisch bewährten Werke ist die erfte Lieferung, bestehend in dem iften und zten Theile, mit den dazu gehörigen Kupfern und einer Karte, erschienen, und an alle respective Pranumeranten und Buchhandlungen in diesen Tagen versendet worden.

Das Publicum kann fich jetzt durch den Augenhat in der gelehrten Welt einen großen Ruhm als Na. Ichein davon überzeugen, in wie weit die Ausführung

der vorhergegangenen Ankundigung diefer neuen Ausgabe entspricht. Den Sachverständigen wird es gewiss nicht unbemerkt bleiben, dass durch die vorliegende Bearbeitung noch weit mehr geleiftet wurde, als wozu man fich nach den frühern Anzeigen verbindlich gemacht hatte. Alle diejenigen, welche den Feld., Garten -. Oblt-, Wein - und Wiesenbau, so wie die Blumi-Sterey entweder als Berufsgeschäft, oder aus Liebhabel ray betreiben, erhalten durch dieses Werk eine vollständige, nach rationellen Grundsatzen systematisch bearbeitete "Encuklopadie des Land- und Gartenbaues"! wie fie dem Praktiker nutzen kann, denn fie ift aus praktifeher Erfahrung hervorgegangen und macht fich mit ungeprüften Theorieen und trügerischen Hypothesen nichts zu schaffen.

Die fernern Theile' werden rasch auf einander folgen, fo, dass der 3te Theil zu Ende Februars, und der 4te und 5te Theil in, oder kurz nach der Oftermesse d. J., zu erwarten steht.

Bis zur Vollendung und Ablieferung des letzten Bandes foll der aufserft geringe Pranumerationspreis

für die Ausgabe auf Druckpapier 3 Rthir, oder 5 Fl. 24 Kr. Rhein.

für die Ausgabe auf Schreibpap. 4 Rihlr. oder 7 Fl.

auf das ganze Werk beybehalten werden, um welchen Preis es durch alle Buchhandlungen zu beziehen ist. Es ist die Ablicht des Verlegers, diesem nützlichen Werke durch einen außerft wohlfeilen Preis allgemeine Aufnahme, felbit unter den unbmittelten Volksklaffen, Landleuten, Oekonomen u. f. w. zu verschaffen.

Privatpersonen, welche sich unmittelbar an die Verlagshandlung nach Erfurs wenden, erhalten auf fechs Exemplare das siebente frey, wenn sie zugleich den Betrag in Wechsel oder baar einsenden. Bey auswärtigen Buchhandlungen kann man aber weder Ansprüche auf Freyexemplare, noch auf Rabatt machen.

Die sich ferner meldenden Pränumeranten sollen im fünften Bande namentlich verzeichnet werden.

Erfurt, den 20. Januar 1819.

#### Neue Bücher,

welche im Laufe des Jahrs 1818 im Verlage von Duncker u. Humblot in Berlin erschienen find.

Ancillon, Fréd., Sermons. 2 Vol. gr. 8. Geb. 3 Rthir,

Becker, K. F., die Weltgeschichte, forigesetzt von J. G. Woltmann. Th. 1 u. 2. Vierre verbellerte Auflage. 4 Rihle.

Bleffon's, L., Beytrag zur Geschichte des Festungskriegs in Frankreich im J. 1815, oder Tagebuch eines Ingenieurofficiers über die Belagerung on Maubeuge, Landrecies , Marienbourg ; Philippeville , Rocroy , Gives und Charlemont u. f. w. Mit Planen aller genannten Festungen u. f. w. gr. 8. Geh. 3 Rthlr.

Chezy, Helmina von, Aurikeln; eine Blumengabe von deutschen Händen, ifter Band. 8. Geb. I Riblr. 12 gr.

Dubois, F. H., neue Umbildungslehre der Franzöl. Zeitworter, nach dem, auf die deutsche Sprache ebenfalls anwendbaren Grundlatze der Zeitvorgängigkeit (Antériorité), welcher die Umbildungstafel, oder fogenannte Conjugation, dermaalsen vereinfacht, dals dieler Theil der Sprachlehre viel falslicher und leichter zu erlernen wird, als nach der bisher übl. Lehrweise. Ein Anhang zu jeder franzöl Gramma-

tik. gr. 8. 8 gr.
Falkenberg's, C., Versuch einer Darstellung der verschiedenen Klassen von Räubern, Dieben und Diebeshehlern, mit besonderer Hinsicht auf die verschiedenen Mittel, sich ihrer zu bemächtigen, ihre . Verbrechen zu entdecken und zu verhüten u. f. w. ater Band nehlt Anhang, ein Wörterbuch der Diebessprache enthaltend. 8. 1 Rthlr. 16 gr.

Friedrich, T. H., dialogische Turnspiele; das ist erbauliche Gespräche zwischen Spöttern und ernsthaften Leuten über allerley Dinge. 12. Geh. r Rthlr.

Gerharde's, J. H., Tafeln zur genauern Kenntnis aller wirklich geprägten Gold- und Silbermunzen alterer und neuerer Zeit, mit Angabe ihres Gewichts, Gehalts und Berechnung ihres Werths. Für Kaufleute und Münzliebhaber. gr. 8. Geh. 1 Rthln.

Heinfius, Theod., kleine theoret. - praktische deutsche Sprachlehre für Schulen und Gymnasien. Siebente . verb. u. verm. Auflage. 8. 12 gr.

- Geschichte der Sprach -, Dicht - und Redekunst der Deutschen. Zweyte verb. u. verm. Ausgabe. 8. - 1 Rthlr. 12 gr.

- Stoff zu Ausarbeitungen und Reden in einer Menge willenschaftlich geordneter Aufgaben, Abhandlungen und Dispositionen. Zweyte verb. u. verm. Ausgabe. 8. 16 gr.

Memairen der Madame Manfon, zur Erläuterung ihres Benehmens in dem Processe gegen die Mörder des Herrn Fualdes. Aus dem Franzol. mit einer Geschichtserzählung des Mordes, aus den gerichtlichen Verhandlungen gezogen, von K. Müchler. Mit dem Bildniffe der Madame Manfon. 8. Geh. 1 Rthlr.

Möllinger's kleiner Uhren - Katechismus, wodurch man fich eine übersichtliche Kenntnis von den Uhren verschaffen und fich unterrichten kann, wie man fie halten muss, auch kleinern Fehlern oder Versehen selbst abhelfen kann. 16. Geh. 8 gr.

Müchler's, K., Anekdotenalmanach für das Jahr 1819.

Mit 1 Kupfer, 16. Geh. 1 Rthlr. 8 gr.

Paoli - Chagny, Comte de, Projet d'une organisation politique pour l'Europe, ayant pour objet de procurer aux fouverains et aux peuples une paix générale et perpetuelle. g. Geh. a Rthlr.

Polserabendspiele. Mit Beytragen von Bornemann, Helmina von Cheny, Gubitz, Langbein, Müchler, Schink; herausgegeben von F. W. J. Kralowsky. 12. Geh.

Rock-

Reckfreh, Dr. H., die Logarithmen, erleichtert für den Unterricht, und in ihrer Anwendung auf ökonomische, kaufmännische, juristische u. a. Gegen-

ftande, gr. 8. 18 gr. Schmalz, Th., Lehrbuch des deutschen Privatrechts, Land- und Lehnrecht enthaltend. gr. 3. 1 Rthir.

16 gr.
Scott, Walter, Robin der Rothe, Eine Schottische Sage,
bearbeitet von W. A. Lindan, 3 Bände. 14. Geh.
3 Rihlir, 14 gr.

### Neue Verlagsbücher

# Dieterich'schen Buchhandlung

Lampadius, W. A., Supplemente zum zweigen applicativen Theile des Handbuches der allgemeinen Hüttenkunde, gr. g. r Rihlr. 4 gr.

de Marten, G. F., nouveau Recueil de Traités d'Alliance, de Paix, de Trêve, de Neutralité, de Commerce etc. 1808 — 1818 inclusiv. T. H. H. gr. en 8. 6 Rthlr. 12 gr.

Meyer, G. F. W., primitiae florae Effequeboenfis, adjectis deferiptionibus centum officiter ftirpium novarum, observationibusque criticis. Cum tab. II. aeneis.
4 maj. 4 Rthlr. 12 gr.

Raff, G. C.; Naturgeschichte für Kinder. 12te verbesesterte Auflage. Mit 14 neuen Kupsertaseln. gr. 8.
1 Riblr. 12 gr.

Reuß, J. D., repertorium commentationum a Societatibus literariis editarum. T. XIII. Therapiae generalis et specialis P. H. cont. D. E. F. G. H. 4 Rthlr.

ralis et specialis P. H. cont. D. E. F. G. H. 4 Rthlr.-Richard, K. H., ausföhrliche Abhandlung von den Bauerngütern in Westphalen. 1ster Theil. 8. 1 Rthlr.

11 gr.

1 Ferrit

Sickler, D. F., Kadmus, oder Forfehungen in den Dialecten des femitischen Sprachstammes zur Entwislung des Elements der ältelten Sprache und Mythe der Hellenen. Itte Abtheilung, Erklärung der Theogonie des Heliodus. 4. z Rthk.

Teftamentum novum graece perpetua annotatione illuftratum. Editionis Koppianae Vol. X. Part. I. complectens apocalypfin Cap. I — XII. 8 maj. 1 Rthlr.

Wiefe, G. v., Grundstze des gemeinen in Deutschland üblichen Kirchenrechts. Vierte vermehrte und verbesserte Aufl. 8. 1 Rthlr. 16 gr.

#### Taufbuch

für christliche Roligions rerwandte; oder auf Beobachtungen und Geletze gegröndeter Unterricht über alle Gegenstände, welche die Taufhandlung fowohl in kirchlicher, als auch bürgerlicher Hinsicht, betreffen, und den Verehelichten zu wissen wissen sich welche den Taufrituslen-der christlichen Hauptkirchen, und einem alphabetischen Verzeichnisse von mehreren, besonders deutschen Vornamen und kurzer Erklärung derselben, von W. Schenk (jeeze Superintendenten). 1803. 36 Bogen, Von jetzt an 20 gr. oder i Fl. 30 Kr.

Da die Kirchengebräuche sehr stark zur Sprache gekommen fünd, fo ist es wohl angemessen, diels gerinschlich geschriebene Bueh mit dem jetzigen so billigers Preis, wosur es bey uns und in allen andern Buch-handlungen zu haben ist, in Andenken zu bringers. Wer, nicht Gelegenbeit hat, die aben Kirchenvätersoder aussührliche Werke über die Kirchengebräuches zu studieren, den wird es befriedigen, so wie ausch die Erklärungen der Vornahmen vielen angenehm seyner

Buchhändler Gebrüder Gädicke in Berlin

Bey Krieger in Caffel und Marburg find folgende neue Auflagen erschienen:

Bufch, Dr. Dav., System der theoret. prakt. Thierheilkunde ister Band. Enthält Zoologie und Zootomie. gr. 8. 3 Rthlr.

Conradi Grundrifs der Pathologie und Therapie ater Bd. ater Theil. gr. 8. 4 Rthlr.

Eutropii breviarium bift, Rom. ed. accurata fecunda. g.

Eutropii breviarium hift, Rom. ed. accurata fecunda. 8

Harimann, Dr. J. M., Hebräische Grammatik, nebse einer Chresomathie. 11e stark vermehrten umgeänderte Ausl. gr. 2. 1 Rihlr. 12 gr. Kerling's Anweisung zur Konntniss und Heilung der

äußern Pferdekrankheiten. Neue verbesserte Aufl. 8. 12 gr.

Münscher's Lehrbuch der Dogmengeschichte. 2te verbefferie u. vermehrte Aufl. gr. 8. 1 Rthlr. 6 gr.

Scherer, Dr. J. C. W., Religionsgeschichte für die Jugend; zum Gebrauch für Aeltern, Prediger und Lehrer. 2 Theile. 4te vermehrte u. verbesserte Ausl. 8. 16 gr.

#### II. Neue Landkarten.

#### Anzeige für Freunde des klassischen Alterthums.

Von Reichar d'e Islar des alten Erdkreifes ift nun auch Hispania und Affa mitor erfchienen, und — gleich den Frühern 5 Blättern — an diejenigen Handlungen gefandt worden, welche Bestiellungen dorauf gemacht haben. Ich erachte es für Päicht, alle Freunde des klafflichen Alterbums auf diefes Unternehmen auch klafflichen Alterbums auf diefes Unternehmen auch enterklamz un machen, eine neue Welt geht uns hier in der untergegangenen alten auf! Es kommor mir, dem Herausgeber, nicht zu, Lob zu spenden; man sehn, prüfe und urtheile selbst. — Uebrigens ist eine ausführliche Nochricht, von dem Herrn Hofrathe Reicharfoe eben ausgegeben, durch alle Buchhandlungen gratif zu erhalten.

Nürnverg, im Januar 1819.

1 1 11 1 1 7 44

Friedrich Campei

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Februar 1810.

#### STATISTIK.

MAYLAND, b. Sonzogno: Almanacto e Guida di Milano per l'anno 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817 und 1818. Acht Jahrgänge in Taschenformat mit Kpfrn. wovon ein jeder etwa aus 300 Seiten betiebt.

nter den Taschenbüchern, mit denen Italien jährlich überschwemmt wird, zeichnet sich diefer nunmehr zum achten Mal erscheinende Almanacco e Guida di Milano vortheilhaft aus, da er in einem vorzüglichen Grade das Angenehme mit dem Nutzlichen verbindet. Der Verleger ift zugleich der Hefausgeber und die Sorgfalt unverkennbar, mit der er einem jeden Jahrgang neue Vorzüge zu verschaffen fucht. Bey allen acht befindet fich der eigentliche Kalender und die Genealogie der regierenden Häuser in Europa. Alle acht dienen zum Adressbuch für die Staaten, deren Hauptstadt Mayland gewesen, d. i. das Könsgreich Italien und seit 1815 die Lombardey. Alle acht bieten die topographisch-statiftische Beschreibung eben dieser Staaten dar, und in allen acht ift ein stehender Artikel überschrieben: Indicazione delle principali cose rimarchevoli di Milano, wodurch, verbunden mit dem jedesmaligen Adrefskalender von Mayland, der Titel Guida völlig gerechtfertiget wird. Zur Erläuterung diefer Sehenswürdigkeiten find bis jetzt abgebildet worden: Bekanntlich wurde diefer 1) Facciata del Duomo. bewundernswürdige Bau erft auf Napoleons Befehl vollendet. 2) Veduta dell' Arena, die fich zu den alten Denkmälern dieser Art z. B. dem Amphitheater zu Verona, ungefähr wie das Niedliche zum Erhabenen verhält. 3) Prospetto di Porta nuova. 4) Palgzzo Reale in Piazza del Duomo, die Residenz des Vice-Königs. 5) Palazzo del (chemaligen) Sesato. Vor Gründung des italienischen Königreichs hiels diefer Palaft Collegio Elvetico. 6) la Villa (Bonaparte). 7) Le Colonne e la Chiefa di S. Lorenzo. 8) Caferma di S. Francesco. 9) Porta del Castello verfo la Piazza d'Armi, diefer Platz ift 1100 braccia breit und 1000 lang. 10) La Piazza Fontana. 11) Porta Ticinefe. 12) Brera. 13) la Borfa. 14) Il R. S. Teatro della Scala. 15) Prospetto dell' Ofpitale Maggiore. 16) la Cortile dell' Ofpitale Maggiore. 17) Pro-fpetto del Palazzo ex-Cufani, wo der Platz-Commandant wohnt; zu den Zeiten des italienischen Konigreichs war es der Sitz des Ministeriums des Krieges und des Seewelens (del Ministero della Guerra e Marina). 18) Profpetto del Palazzo del Ministero delle A. L. Z. 1819. Erfter Band.

Finanze. 19) Prospetto del Santuario di N. S. presso S. Celfo. 20) Profpetto della Chiefa di S. Maria della Passione adetta al R. Conservatorio di Musica. 21) La Chiefa di S. Babila ful Corfo di Porta orientale. 22) Palazzo di Ginflizia. 23) Piazza di S. Eufemia. 24) Porta romana. 25) Piazza e Palazzo Belgiojofo. 26) Piazza di S. Alessandro. 27) Il Palazzo della Presettura dell' J. R. Monte. 28) Contrada di S. Ginseppe. 29) Palazzo Arcivescovile. 30) Contrada degli Omenoni. 31) Stamperia R. C. di Governo, e Palazzo detto dei Conti e l'uffició degli arretrati. 32) C. R. Teatro della Canobiana. 33) Chiefa di S. Angelo. 34) Piazza Canotiona. 33) Linigia at S. Angeio. 34) trazza Barromea. 35) Chiefa di S. Stefano in Broglio. 36) Piazzale di S. Vitto al Pasquirolo. 37) Monte di Pietà. 38) Palazzo Litta a Porta Vercellina. 39) S. R. Palazzo di Governo, chemals Cafa Diotti. 40) La Direzione delle Polle. 41) S. R. Collegio degli Orfani militari. 42) Vefibolo della Chiefa di S. Ambrogio. 43) Chiefa di S. Bartolomeo und 44) Cafa di Control. rezione. Bey fast jedem Jahrgange finden sich sehr enaue Tafeln zur Berechnung der alten und neuen Maasce und Gewichte, Münzen u. s. w.; bey mehreren Ueberfichten der Entfernung der bekanntesten Oerter von Mayland, so wie der merkwürdigsten Ereignisse des vergangenen Jahres, und der während dieles Zeitraums in Mayland erschienenen Bücher und Zeitschriften. Ausserdem findet man 1811. Elenco delle diverse dignità francesi che danno nuovi nami ai lero Titolari, noch jetzt brauchbar; (1814) Ordini cavallereschi de sovrani d'Europa, zum Theil unrichtig, und dann jetzt veraltet durch die neuern Zeitereignisse; - (1817.) Corpo diplomatico europeo, verbessert im diessjährigen Jahrgang, dem S. 268 die illuminirten Abbildungen der Bandiere marittime mercantili di 25 principali Potenze expresse nell' unita tavole, wobey jedoch das Wort Potenze in einer fehr engen Bedeutung genommen zu feyn scheint, da auf der Tafel die Flaggen von Danzig, Livorno und Ragufa mit vorgestellt find. Nachdem wir auf die Abbildungen aufmerksam gemacht haben und auf das. was allen Jahrgängen gemeinschaftlich ist, wollen wir einige in den einzelnen Nr. enthaltene Auffätze näher andeuten und zum Schluss einen Auszug aus dem dielsjährigen Almanacco liefern. Eine fehr schickliche Einleitung in das gelammte Kalenderwefen befinder fich gleich am Eingange von 1817. Sie entwickelt die Hauptmomente der Zeitlehre (Chrowologie) auf eine eben fo fassliche als ausführliche Art. Hieran schliesst sich ein sehr guter Auffatz über die Monate der Römer und ihre Benennung (1812), und meteorologische Aphorismen (1812) auf

die in demfelben Jahrgange eben fo lefenswerthe Bemerkungen dei fegni del Barometro fulle mutazioni di tempo folgen. Hierbey verweisen wir, des verwandten Inhalts wegen, auf die 1815 abgedruckten Auffatze betitelt: Del Univerfo. - Del movimento dei Corpi celefti. - Del Crepuscolo. Zur Statiftik und Geschichte gehören: (1817) Cenni flatistici, wo, nach Malte Brun, der Umfang und die Bevölkerung der verschiedenen europäischen und außereuropäischen Staaten und Städte angegeben worden, Profpetto politico e geografico dell' Europa, worin die Lage der einzelnen in alphabetischer Ordnung auf einander folgenden Länder im Jahre 1816 mit dem Zustande derfelben im Jahr 1812 verglichen wird. Als Einleitung dazu kann man betrachten die 1812 befindliche intereffante Ueberlicht betitelt: Offervazioni full' Europa e full' origine dei primitivi finoi abitanti. Statilti-Ichen und gelchichtlichen luhalts find ferner die Auffatze: (1815.) Della Terra Diemen, e di fuoi abitanti; Ifole di Nukatwa nach Krufenstern; - Quadro florico e statistico della Persia; Cenno storico del predominio Inglese sul Mare, (1818.) La Rosa bianca e la Rosa rossa offia le due fazioni d'Torck e di Lancaffre in Inghilterra. - Einen lediglich unterhaltenden Zweck haben die im Jahrgang 1816 enthaltenen Auffätze überschrieben : Relazione d'una schiavità di quattro mese in Barbaria, worin Pananti, einer der besten ietzt lebenden Epigrammatisten, seine eigenen Schicksale während einer viermopatlichen Sclaverey erzählt. Er lässt auf diese Erzählung Betrachtungen folgen, über-Ichrieben: Il Rifo. - Le Lagrime. - 3. Valetudinarj. - Il Roffetto. - La consunzione. - La notte. - La noja. Alle zeichnen fich von Seiten des Stils aus, und verdienten wohl in einer guten Ueberfetzung in uniere blofs der Unterhaltung gewidmeten Zeitschriften überzugehen. Auch darin könnten aufgenommen werden die Lettera di My Lady Worthley Montaigue (1816), geschrieben zu Adrianopel am 1. April 1717, worin die Engländerin das einem ieden Manne unzugängliche Innere der Frauenbäder in der Türkey beschreibt.

Nun zum dielsjährigen Kalender infofern fein Inhalt nicht Ichon oben angegeben worden ift. Mit Bezug auf mehrere in Irhibern Jahrgäugen enthaltene einzelne Notizen können wir, nach Änleitung deffelben, foligenden Itatifütchen Abziß des Jombardifelben, foligenden Itatifütchen Abziß des Jombardi-

Schen Gouvernements liefern.

Das Lombardisch-Venezianische Königreich ist newey durch den Minico getrenute Gouvernements getheilt, und zwar 1) in das Gouvernement dem rechten User des Minico mit, 9 Provinzen und der Hauptludt Mayland, 2) in das Gouvernement von Venedig zur Inisken des Minico mit 8 Provinzen und der Hauptludt gleichies, Namens. In der Lombardey sind an holgenden Orma hohe Gestriche, ein Erzbischof zu Mayland (jetzt ein Graf won Gaisruck) und Bischofe zu Mautua, Brassia, Chemana, Bergano, Como, Pavis, Lodi und Grema. Zum Range Königl. Städte (citta regie oder bonnes villes) and vom jetzt regierenden Kaifer erhoben worden:

Bregamo, Bressia, Como, Cesmona, Ledi, Crema, Mautowa, Milavo, Pavia und Monza. Aulançand die zahireichen Walfertommunicationen der Ichiffdaren Finite als des Pa, des Trimo, der Adaia, des Oglio, des Mincio, der Kanile als des Naviglio grande, des Naviglio della Martifana und des Fimme Toce im Thal d'Offola, entlich der Seen von Como, Livo, Jico, di Garda; Engano; Maggiore und Orta, lo verdient der höchlic lehrreiche Auflätz darüber im Jahrgange 1817. S. 227 nachgefehen zu werden. Endlich wird man fich durch das Brit. S. 165 befindliche Verzeichnis fiberzeugen, dafs jetzt, wie ehemals, in Ober-Italien beynahe jede Stadt-eine oder mehrere Akademicen oder literariiche Gefellichaften hat, die zuweilen ganz wunderbare Benenungen führen.

Die 9 Provinzen des Gouvernements der Lom-

·bardey find:

I. Die Provinz Bergamo. Sie bestehet aus der Talcamonica chemals zum Brescianischen gehörig. aus 'dem' Bergamaskischen, und kleinen Antheilen des Cremonelischen und Comaskischen. Ihre Grenzen find gegen W. Tyrol, gegen S. die Provinzen Brescia und Cremona, gegen O. die Provinzen Mayland, Comaska und Sondrjo, diefe letzte auch gegen N. Ihre Bevölkerung beträgt 300,000 hinwohner. Sie ist in 18 Distrikte eingetheilt, die wiederum in 371 Gemeinden (Comuni) zerfallen, wie folgt: Bergamo 31, Dongo 34, Trescorre 21, Almenno San Salvatore 22, Ponte San Pietro 25, Alzano maggiore 13, Caprino 16, Pinzza 26, Sarnico 17, Treviglio 14, Martinenge 11, Romano 13, Verdello 18, Clufone 28, Gandino 12, Lovere 19, Breno 29, Edolo 23. In jedem Hauptdistriktsort ist der Sitz einer directen Steuer-Einnahme (Cancelliere del Cenfo). Ihre Produkte find alle Arten Getreide, Weine, Hornvieh, Schiffsbanhölzer, Eisenwerke, und hauptfächlich Seide. Allenthalben ift die große Betriebfamkeit ihrer Einwohner fichthar; denn es giebt darin außer, wichtigen Tuch aund andern Fabriken von wollenen Stoffen far die Seide jährlich 260 filande und 90 filatoj. Auch eine Senfenfabrik. In den Bergen di Nembro werden Flintgufteine gebrochen und ein bedeutender Handel mit den einheimischen Wetzsteinen getrieben. Steine brauchbar für die Scheerenschleifer finden fich in l'alcamonica.

den lich in l'Alcanonica.

II. Die Rovina Brasia besteht aus dem ehemaligen Brescianischen mit Ausnahme der l'alcamonica, toes Afolana und aus dem Gestade Salo. Sie granzt gegen W. mit dem Tyrol und den Provinzen Masteova und l'erona, gegen S. mit den Mantuanischen und dem Cremouchischen, gegen O. mit der Provinz di Bregamo, gegen N. mit dem Tyrol. Altre Bevölkerung besträgt 300,000 Seelen. Sie ist eingetheilt in 17 Distrikte und diese in 238 Gemeinden, nämlicht Prescia 233. Opfialettel 18, Bagnole 14, Montschiari 17, Lonato 10. Gardons 8, Beutgen 10. Chiari 10, Adro 12, Iso-11, Verolanswan 14, Orzinovi 15, Leno Q. Salo 25, Gargnano 7, Prestgis 7, Vestons und aa Klieuminen, diese letzten in der Val Trom-

pia, aufserdem mit Ohvenhaumen überfact. Man arntet darin reichlich Getreide, treffliche Weine; Lein und Oel. Der Abfatz diefer Erzeugniffe ift um fo beträchtlicher als die Einwohner erft den Lein in Zwirn und das Eifen in Ackergerathe, Munitio? nen und Waffen verwandeln. Die Papiermühlen am lago di Garda verlorgen das ganze Konigreich und finden felbst über: Venedig einen großen Ablatz in der Levante. Die Ufer diefes Sees bringen die koftlichen Agrumi hervor, wovon fo viele nach Deutschland verfendet werden. Es giebt verschiedene Mühlen, Sägen, Kanonbohrer, Flintenbohrer, Mühlen um den Reifs zu reinigen und dergl. mehr. Zu Gärdone wird eifernes Geschütz gemacht. Die Seidenzucht wird in einem hohen Grade getrieben; man rechnet jahrlich 400 flande im Gang und 65 filatof. Aufserdem, blühen, auch andere Manufakturen in baumwollenen, leinen, wollenen und anderen Zeugen: . III. Die Provinz Cama. Sie bestehet aus der ehemaligen Graffchaft Como und einem Theile des Mailändischen. Sie grenzt gegen W. mit den Provinzen

Sandrio und Bergamo; gegen S. mir der Provinz Mlago; gegen O. mit dem Novarele, i und gegen N. mit der Schweiz und der Provinz Sondrio: Thre Beyölkerung beträgt 310,000 E. She ift in 26 Diffricte geheelt, und die begreifen unter fich 350 Gemeinden, wie fulgt: Como 30, Como 28, Bellagio 15; Manago 17, San Fedel: 15, Forlezza 20, Dompo 11, Gravidoma 12, Bellano 10, Taemo 17, Lecco 21; Oggionno 27, Canzo 21, Erba 28, Angrea 16, Gavirate 36, Varele 26, Cowio 21; Arighter 16; Matrodo, 17, Leco 18, Appiano 20, Tradate 18, Appiano 23, Tradate 18, Appiano 23, Milfaglia 24, Mariano 17, Sie il felhr reich an iruchtbaren Weiden. Wolle, Spide ; Getteild und Gemifte, gute Weine, Ellen und felbit Kupter find die Haupterzeugniffe, Es giebt darin Marmorbriche, Fairiken von Elienwagen, Jedent haumwiglenen und wollenen Stoffen, von unechtem Pozzellan (Majolica), Glashitten (Jobbythe dig riffalli) v. f. w. f.

Main rechinet 376 fliblet und 130 fliblet.

IV. Die Provinz Cremona. Sie besteht aus dem alten territorio Cremone und, dem di Cafalinaggiore.

Sie genat gegen W. mit der Provinz, di Mautova; gegen S. mit den Staaien von Parna, und Placenza mittellt des Töj gegen O. mit der Provinz di Lodé, und gegen N. mit den Provinzen di Bergamo, Brescia und Mautova. Ihre Bevolkerung beträft 300,000 Seelen, und sie ist in 9 Districte getheilt, die wiederum in 191 Gemeinden zerfallen, wie folgt: Cremona 25 Soncino 9, Sorsino 21, Flizzigitettom 22, Robecca 35 Soncino 9, Sorsino 21, Flizzigitettom 22, Robecca 35 Piece d'Olmi 35, Cafalmaggiore 11, Pudena 17, Priditalo 25, Sie hat Ubestruks alt trefflichejn Westen.

Soncino 9, Sorsina 21, Flizzigitettom von Kaithnein, Sundaman gewinnt darfür viel Honig und Wachts: "Die Fabriken inde zuhlreich unter anderen von Kättlinein, Cremo Tawing a. fir wo." Ihre Lage 6 wie dief Po bieleben ihren Bewechtlichen Handel.

V. Die Provinz Lodi. Sie besteht aus den alten Gebieten von Lodi und Grema. Sie greuzt gegen Wimit der Provinz Greman; gegen S. mit den Staate von Parma und Piacenza; gegen O, mit den beiden Provincen Patid und Mildto und gegen N. mit diefer letzten und der van Bir game. Ihre Bevölkerung
hestehet aus. Seelen, se zerfallt in 9 Distrikte,
die in 201 Gemeinden zerfallen, wie solgt: Lodi 22,
Zelo Buon Persico 29, Sant' Angelo 17, Borghetto 19,
Zasa Pasteriango 21; Cadogno 24, Pandino 15, Grema
25, Grema 29, Der Boden briggt vorzaglicht Weine,
Reiss und alle Arten Getreite hervor. Die besten
Weiden find zahlreicht. Hierist es, wo der bekaunte Formaggio Lodighaio (Parmelankäse) versertiget
wird.

VI. Die Provinz Mankora. Sie bestehet aus dem Mantunsijehen, dem Ajohoo und einem Theil des Veronessichen, eine Mojahoo und einem Theil des Veronessichen und Veroko; gegen N. mit dem Provinzen Cremona und Veroko; gegen N. mit dem Ferrarischen und dem Herzoglum Modana; gegen O. mit dem Cremonse und dem Herzoglum Modana; gegen O. mit dem Cremonse und dem Herzoglum Modana; gegen O. mit dem Cremonse einem Herzoglum Modana; land eine Bevölkering beträgt 230,000 Seelen, sie wird eingeheilt in 17 Distrikte, die wiederum in 74 Gemeinden zerfellen, wie folgt: Mantuora 7, Oligitian, Roverbella 4, Westa 7; Castigtione delle Steiner 5, Casta Gostraga 3; Reverz 6, Sermide 6, Afola 25. Sie ist reich an Gereide und Resis, so wie an guten Weiden. Ihr Handel wird belebt durch einige Manufakturen, hauptfathlich von Seidenzeugen und Leinwand. Rückssichtlich der Seidenzucht rechnet man jährlich is Traugzlio 26 silante und überhaupt za silatio.

VII. Die Provinz Pavia befteht aus dem alten Gebet-von Pavia (territoris - Pavigh). Sie genut gegen W. mit den Provinzen Milano und Lodi; gegen S. mit den Staaten von Parma und Piacenza und denen des Kontgs von Sardinien; mit diesen letzten gegen O., und eggen N. mit den beiden Provinzen di Como und Milano. Sie zerfällt in g. Distrikten, und diese wiederum in 195 Gebnishen und var: Pavia est weiderum in 195 Gebnishen und var: Pavia g. Brazo 27, Belgiojpio 29, Corte d'Olona 27, Roffate 23, Binaire 20, Landriano 19, Abbitategraffo 25, Pavia, via Rauptstadt hat eins berahmste Universität, deren Personale im Jahrgange 1815 S. 201 und im Jahrgange 1815 S. 201 und im Gutey Fakultäten ausgeführt

steht. Die Proving Sondrio. Sie besteht aus der Vällelling und den beiden Grasschaften Bermio und Chiavenna. Sie genatt gegen W. mit der Provinzen Bergamö und Come; gegen O. mit die Provinzen Bergamö und Come; gegen O. mit den Provinzen Bergamo und Come; gegen O. mit dem Engadin mittellt der Alpen. Ihre Bevölkerung beträgt 75,000 Spelen. Sie aerfällt in; Distrikten, welche wiederum, wie folgt, in 106 Gemeinden zerfällen: Sondrio 121, Pomit jor, Tirano 174, Morbeggo 19, Troma 12, Bormio 9, Chiavusna 18. Ihr Boden ist ziemlich fruchthaf. Sie hat seite Weiden, sehr gute Weine, köhlsiches Wildpret; aber bringt nicht se viel Getreite hervor als zur Ernährung ihrer Einwohner erfolschigh ihr. Außer den nothwendigsten Künten, die in Betracht ihrer dünnen Bevölkerung darin nicht feblen, findet man Fabriken von pittra ollaria.

gemeiniglich Lavezzi genannt. Rücklichtlich der Seide fieht man jährlich 16 filande und 3 filatoj be-

schäftigt.

IX. Die Provinz Mayland. Sie besteht aus beynahe dem ganzen alten Gebiete von Mayland. Gegen W. ift he umgeben von den Provinzen Bergama und Lodi; gegen S. von der Provinz Pavia, welche fie so wie die Sardinischen Staaten gegen O. begrenzen; gegen N. ist die Provinz di Como. Sie hat eine Beyölkerung von 550,000 Seelen, und wird in 16 Diftrikte getheilt, die in 389 Gemeinden zerfallen, wie folgt: Milano 16, Milano 28, Bollate 29, Saronno 27, Barlaffina 23, Monza 22, Verano 25, Vimercate 27, Gorgonzola 33, Milano 28, Milano 25, Melegnano 26, Gallarute 19, Cuggiono Maggiore 22, Bufto Arfizio 18, Soma a6. Die schönen Ebenen des Maylandischen, deren Fruchtbarkeit durch konstliche Wafferleitungen noch um vieles erhöhet wird, fetzen diese Provinz in die glückliche Lage, alle zum Leben erfoderliche Erzeuguisse und insbesondere, Getreide, Reifs und Seide im Ueberflus hervorzubringen. Mane rechnet darin 170 filande und 40 filatoj. Zu den Ser henswordigkeiten von Mayland gehoren die vielen Kirchen, Palaste, Platze u. I. w. dieser großen Stadt, die aufgezählten reichen Bibliotheken angesehener Familien und deren Sammlungen von Antiken, Medaillen, Kupferstichen und dergl. mehr, das herrliche phylikalische Kabinet des Grafen Pietro Moscati, die öffentlichen Auftalten dieser Art, die privat und The state of the s

öffentlichen Wohlthätigkeits - Stiftungen (Stabilimenti di pubblica e privata beneficenza) ais das Ofnitale. maggiore, S. Corona, S. Antonino, S. Catarina alla Ruota, Ofpitale de' Pazzi, das fo wohlthatige Spital Fate-bene - Fratelli, die fchone Trivulzi'fche Stiftung für 480 Arme (Pio albergo Trivulzi) und mehrere Waifenhäufer, das Arbeitshaus u. f. w. Unter dem öffentlichen Bibliotheken verdienen die zu Brera. verbunden mit dem k. k. Manzenkabinet, und die Bibliotheca Ambrofiana genannt zu werden. Zu Brera halt die k. k. Academia di belle arti di Milano ihre Sitzungen, auf die in jedem Jahrgang des Almanacco eine Aufzählung der von ihr ertheilten Preise folgt. Der diessjährige Kalender zählt in alphabetischer Ordnung auf: 206 Banquier, Negozianten, Spediteurs und Commissionarj, 32 Fabriken, 20 Sensale, 35 Condattiers, 216 Aerzte und Chirurgen, 45 Hebams men, 132 Advokaten, 175 Ingegnerj, 14 Architekten, 51, Feldmeffer (Periti Agrimenfori), 114 Rechenmeister (Ragionisri), 51 Kupterstecher. In Mayland giebt es neun Theater, 1) zwey k. k. la Scala oder il Teatro grande und il Teatro della Canobiana; 2) vier die Privatleuten gehören als: Teatro Carcano, Teatro Re, Teatro Lentafio und Teatro Flando detta Girolamo piemontefe, o delle Marionette, und 2) drey Schaubühnen der Freunde der Declamation als: Teatro de Filo Dramatici, degli Accademici Emulatori und Teatro S. Romano denominato depti

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

Texas in the second of the second

# Universitäten.

## Berlin .

La Anfange dieles Jahrs betrug die Anzahl der auf daliger Univerlität Studirenden 1161. Darunter find 714 Inländer und 447 Ausländer. Unter den Inländern find 107 Theologen, 235 Juriften, 235 Mediciner, 137 Cameraliften, Philologen und Philofophen. Unter den Auslandern find 39 Theologen, 123 Juriften, 191 Mediciner, 94 Cameraliften u. f. w.

# II. Beförderungen u. Ehrenbezeigungen.

Hr. Oberconfiftorialrath B. C. L. Natorp zu Münfter hat von Sr. Maj. dem König von Preußen den rothen Adlerorden zweyter Klaffe, und der dafige Polizevcommillair, Hr. J. B. A. Giffenig, (VI. der "hiftorifch - featifeischen Nachrichsen von der Stads Iferlohn u.f.w." 3 Thle. Dortm. 1803) den Orden des eifernen Kren-205 erfter Klaffe erhalten.

Hr. Franz Arnold Melchers, Kanonicus und Sabregens des bischöflichen Priesterseminars zu Münster, ist zum Königl. Preuls. Confistorialrath im Confistorium für die Provinz Westphalen ernannt worden. Er hat fich durch zwey Schriften bekannt gemacht, deren zweyte den Titel führt: "Das National-Concilium su Paris im Jahr 1811; mit authentischen Aktenstücken." Münfter 1814.

Se, k, k. Maj. haben dem ehemaligen Prof. des Bibel-Itudiums des alten Bundes am Lyceum zu Linz, Hn. Franz Xaver Danzwohle zur Belohnung feiner ausgezeichneten Dienstleiltung die größere goldene Ehrenmedaille und die durch den Tod des Dr. Frans Stürg erledigte Stelle eines k. k. Hofarztes dem Ha-Dr. Anton Fröhlich, Decan der medicinischen Fakul tät an der Wiener Universität verliehen.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Februar 1819.

#### GESCHICHTE.

Berlin, b. Reimer: Die gegenwärtige Zeit und wie sie geworden, mit besonderer Ricklicht auf Deutschland. Von Heinrich Steffens. In zwey Theilen. 1817, 843 S. 8. (4 Rthlr.)

iese Schrift gehört unstreitig zu den genievollften Erzengnissen unferer Literatur, und zu den fehr beachtungswerthen Erscheinungen hinsichtlich der Richtung, welche das in der neuen und neuesten Zeit fo gewaltig angeregte geiftige Leben genommen hat. Wenn einst eine Menge von Schriften, die über ähnliche Gegenstände geschrieben und noch zu erwarten find, schon vergessen worden, wird von forschenden und denkenden Schriftstellern des Steffensschen Werks noch rühmlich gedacht werden. Die Fülle der Ideen und eigenthümlichen Ansichten in demselben ist in der That überschwänglich, und der Vortrag zugleich so anziehend, dass er sich einer belebten mündlichen Unterhaltung nähert, und eben deshalb ungemein anregend und zum eignen Denken auffodernd ift. Hierin, in dem geiftigen An - und Aufregen, besteht anch, nach Rec. Ueberzeugung, ein Hauptverdienst der Schrift, denn zu erlernen, in der gewöhnlichen Bedeutung des Worts, zum Hinnehmen und Einstecken, ist hier nicht viel. Nur denkende, vielseitig gebildete Leser können sich durch das Studium dieses Buchs fordern; nur denen, die schon haben, wird hier gegeben, aber diesen ist es auch ein reicher Quell, der in feiner eigenthümlichen Art meiftens klar und lauter, nur selten trübe fliefst, jedoch kein irdisches, durststillendes Wasser zu Tage bringt. Solche Lefer willen jedoch, dass wahrhaft Gutes und Höheres den Menschen nicht unmittelbar gegeben, Zufriedenheit, Freude, Glück nicht, wie seibliche Gaben, von einer körperlichen Hand ausgetheilt werden können. Was dafür ge-Schehen mag, ift Anzeige, Erleuchtung und Erleichterung der Wege, auf denen Jeder mit eigner Kraft darnach streben und ringen kann. Der Fortschritt zum Bessern im Allgemeinen wird am ersten bemerklich in der Verminderung der Hindernisse und Schwierigkeiten, welche die Erwerbung der höhern Güter erschweren, und als Zeichen folchen Fortschrittes mögen Abschaffung der leiblichen Sklaverey, Verbesterung des öffentlichen Unterrichts aller Art, Zerstörung des Aber- und Unglaubens, heilbringende Formen in den großen gesellschaftlichen Vereinen und dergleichen angesehen werden, zu welchem Alten das Christenthum, seinem innersten Wesen nach, för-

A. L. Z. 1819. Erfter Band.

derlich feyn kann. Wer diefen und ähnlichen Gegenständen gern ein erustes Nachdenken widmet, der findet in der vorliegenden Schrift Nahrung dazu in großartigen Ansichten, in tief eingehenden Betrachtungen folcher Art, zu denen ein echt genialischer Blick gehört, der überall leicht ins Innere dringt. und mit Sicherheit das Rechte ergreift, fern von jener Scheingenialität, deren Erzeugnisse ohne eigentlichen Gehalt und auch meistens gestaltlos, glach Streichen in die Luft geführt, find, und spurlos verschwinden. Aber Rec. erinnert nochmals ausdrücklich, das das hier Gegebne nicht in ausgeprägten. gangbaren Münzen besteht, zum Einstecken, um im Handel und Wandel zum bequemen Gebrauch zu dienen; es dürften vielmehr mit den Ideen diefes Buchs, bevor Anwendung davon gemacht werden kann, mancherley Veränderungen, nach Zeit und Ansichten und Resultaten, welche als allgemein geschichtliche aufgestellt werden, ist wohl zu bedenken, dass sie meistens ein Ergebniss von individuctlen Ausichten, nicht selten zu hestimmten Absichten zusammengefasst find, und dass gerade in der oft glänzend auffallenden Bestimmtheit der Grund einer nothwendigen Einseitigkeit liegt. Die größte Kunft der geschichtlichen Darstellung des vergangenen Lebens besteht aber eben darin, nicht scharf abzuschliefsen, fondern es in feiner lebendigen Beweglichkeit. fo weit diess möglich ist, in Worten abzubilden, um. die Verknüpfung des der Zeit nach Vergangenen mit dem jetzt Vorhandenen möglich zu machen, einem Jeden nach feinen Anfichten und Kräften. Es dürfte aber, nach Rec. Ucherzeugung, eine Menge übrigens fehr achtungswerther Lefer geben, denen die hiftorische Unterlage in dem Steffens'schen Buche nicht überall breit und tächtig genug zu dem scheinen möchte, was darauf gegründet worden, zu welchen Lefern Rec. jedoch den Hn. v. Kotzebue, nach dem in seinem literarischen Wochenblatt von ihm öffentlich über diese Schrift ausgesprochenen gar zu seichten Urtheil, nicht rechnen kann, fo fehr er auch fonst jede wahrhaft eigene, redlich begründete Meinung und Ueberzengung ehrt; allein ein folcher Gebranch, wie ihn Hr. v. Kotzebue von feiner hin und wieder Eindruck machenden Stimme bey Beurtheilung mancher neuern trefflichen Schriften, als z. B. der beiden ersten Theile der Denkwardigkeiten des Hn. v. Dohm, und inshesondere auch dieses Steffensfehen Werks, gemacht hat, kann wold mit Rocht ein Missbrauch der so unschätzbaren Freyheit genannt werden, feine Meinung öffentlich fagen zu können.

- 13

wo-

wovon jedoch die waltende Nemeß den Nachtheil zuletzt unfehlbar auf den Sünder selbst, zurückfallen lässt.

Es würde weit über die Grenzen des zu einer Recenf. in diesen Blättern möglichen Raums hinausführen, wenn Rec. eine das vorliegende Buch Schritt für Schritt begleitende kritische Beleuchtung hier vornelimen wollte; er beschränkt sich deshalb darauf, bey der auch nur fehr fummarischen Angabe des reichen Inhalts hin und wieder einige Bemerkungen zu machen, und verhehlt übrigens bey dieser etwas verspäteten Anzeige seine Absicht nicht, durch dieselbe aufs neue die Aufmerklamkeit zu erregen, und dazu beyzutragen, dass dieses Buch in recht viele Hände kommen und wiederholt gelesen werden möge. Denn Rec. kann mit innigster Ueberzeugung verlichern, dass Niemand es ohne vielfache Belehrung, and ohne oft im luneriten ergriffen zu werden, aus der Hand legen wird.

In den einleitenden Betrachtungen (S. 1-6.) hat der Vf. die heitere Ansicht zu begründen gefucht, welche derjenige gewinnt, der, seine persönlichen Verhältnisse vergessend, einen allgemeinen mehr ge-Schichtlichen Blick auf das Leben wirft, und die Kraft der Liebe im Ganzen erkennt. Das Gefetz wird als die Aeufserung der Liebe dargeftellt; das Recht aus diefer entsprungen, erhält fich fortdauernd durch fie. - Eine tiefe, waltende Gefinnung in der Nation muss wie eine heitere Sonne, Alles beleben und erhalten; schwach und unscheinbar im Einzelnen ist sie doch die Quelle des Gesetzes und der Ordmung, die Stätze und Kraft des Guten, kurz - zu allem Rechten, Guten, Löblichen erfoderlich. Das Schickfal aller Menschen hängt von der herrschenden Gefinnung ab. Tyranney und Anarchie find Krankheits - Aeufscrungen der geschwächten nationalen Ge-Jinnung. - Mit Recht wird der flache Cosmopolitismus getadelt, jedoch zugleich sehr richtig bemerkt, dass Vaterlandsliebe keineswegs die allgemeine Menschenliebe aufhebe, vielmehr belebe; beide haben ihre gemeinschaftliche Quelle in der Religion. dem Streben nach Gleichgewicht unter den Staaten findet der Vf. das Streben nach einem Rechtsverhältnifs. Bedentend wird die Frage aufgestellt: ob wir bey der gegenwärtigen Lage von Europa Hoffnung hegen dürfen, der Löfung des großen Problems näher zu feyn, als wir waren? "Hoffnung für die Zu-Runft, fagt der Vf. fehr richtig, ift nicht ohne Kenntmils der Vergangenheit zu begründen", und er ift der Meinung, dass die Hoffnung einer wenn nicht friedlichen, doch geordneten und heitern Zukunft auf Deutschland bernhe. Wer müchte fie nicht gern mit ihm theilen, diese Hoffnung! - und doch, welche bange Ahnungen erfüllen den aufmerksamen Beobachter.

Der gefammte ührige Inhalt des Buchs ift von dem Vf. in fechs Abschnitte vertheilt, die aber; wie Ree. nicht unbemerkt laffen kann, zu wenige Rubepunkte darbieten, so das beym Lesen öfters der Wunsch nach lichtvollerer Entheilung und nach mehreren Unterabtheilungen entfreht, deren An ffindung dann durch eine üherfichtliche Inhalts: Anzeige hätte erleichtert werden mussen. — Die in bei den Theilen vorhandenen Abtheilungen sind folgende. Im erhar Neile: 1. Die alten Germanen (S. 7–44.); II. Herarchie (S. 45–71.); III. Vergleichung des Mittelalters mit unsern Tagen (S. 7–94.); I. Wie unser Zeit den Wittelalter bildete (S. 95–278.); Im zweytst Theile: V. Von der zegenwärtigen Zeit und wie sie sich sie der Keformation gebildet (S. 279–760.); VII. Hoffung (S. 76.1–843.).

Im erften Abschnitte wird, nach einer einleitenden sehr kurzen Angabe der physischen Beschafferaheit Deutschlands, vorzüglich die Eigenthümlichkeit des germanischen Volks entwickelt. Von den drey großen Hauptzweigen aller geschichtlichen Nationen kaukasischer Rasse, deren Wurzel, nach dem Vf., ursprünglich orientalisch-mythisch ist, wird die germanische Nation als der eine Hauptzweig betrachtet. der am spätesten sich entwickelt hat, und in der Entwicklung noch begriffen ist, während die beiden andern Hauptzweige, die orientalischen Völker gegen Süden und Often, und die nach Südwesten gewanderten, als deren vorzüglichste Zweige Griechen und Römer auzusehen find, sichon erstarrt oder ganz untergegangen find. Als merkwitrdige in doppelter Richtung sich äußernde Eigenthümlichkeit des germanischen Stamms wird betrachtet das Verhältniss der Männer unter fich, und das Verhältnis dieser gegen die Frauen. Das lebhafte Ergreifen des Chri-Stenthums und Treuherzigkeit werden als charakteriftisch bey diesem Völkerstamm bemerklich gemacht. und nachdem die Grundzüge des germanischen menschlichen Gemüths angedeutet, geht der Vf. zu der Nachweifung der Eigenthümlichkeit in den größern gefelligen Vereinen, den Staaten, über, wobey jedoch, wie natürlich, Vieles als hinlänglich bekannt vorausgesetzt, oder nur kurz erwähnt wird. Dass die Germanische Staats-Verfassung aus einer freywilligen Verbrüderung freyer und unabhängiger Grundbe-fitzer entstanden sey, soll, nach dem Vf., allgemein angenommen feyn; aber gerade diefer Punkt hatte. unfers Erachtens, wohl einer nahern Erörterung und Begründung bedurft. Als Haupttendenz der germanischen Entwicklung wird, nachdem der Vf. über das Lehnwesen und über das Verhältnis der Freyen und Unfreyen seine Ansichten mitgetheilt hat, die Richtung zur allgemeinen Freyheit angegeben, und als eine wichtige Eigenthümlichkeit die herrschende Idee von gerfönlicher Ehre bey den Germanen betrachtet, ans welcher, wie ans der tief in der germanifchen Natur feyn follenden Neigung zur Sonderung Anfichten und Folgerungen gezogen werden, die fehr zum Nachdenken anregen. Ueberall fucht der VL das Innere zu enthellen von dem, was in der äußern Erscheinung sich sichtbar darstellt, wobey denn natürlich die individuelle Anficht oft geltend gemacht wird, die jedoch öfters nur für mehr oder minder gläckliche Vermuthung zu halten feyn dürfte, trotz der oft fehr überraschenden Combinationen, die sich . 9 Lifter bart. als

als gang naturliche ergeben. Die etwas dunkle Acufserung, dals die Ehre Natur Gottes in den Menschen von Ewigkeit her fey, gehört zu der eigentham-lichen Darftellung des Vfs., die auch befonders in dem Schlusse des ersten Abschnitts herrscht, wo behauptet wird, das das Christenthum, der Glaube, der ordnende Geift gewesen, der die rohen Elemente bey den germanischen Nationen in einander bildete, damit das Geschlecht sich nicht in sich selbst verzehrte, und wo es wörtlich heißt: "das Untheilbare, die ewige unveränderliche Perfönlichkeit Gottes, als Vorbild einer großen Selbstopferung (?!), ergriff das freye Gemüth."

Im zwesten Abschnitte. mit der Ueberschrift: Hierarchie, ist ein Hauptgedanke, das bey den Ger-manen, weil Liebe, Treue und Ehre schon in den ersten rohen Anfängen bev ihnen rein sich darstellten, guter Boden für das Christenthum war, und daß die Kraft der Kirche die lebendige Seele des Ganzen, des Staats geworden, mit welcher alle wider wärtigen und rohen Elemente fich durchdrangen. Manches Treffende ist über die guten Folgen der Hierarchie, über die Bildung der Klöfter und deren fegensvolle Wirkungen gelagt. Aber Rec. mülste für den trefflichen Vf. weniger Hochachtung und eine geringere Erwartung von der Wirkung feiner Schrift hegen, als er sie wirklich hat, um hier nicht freymüthig zu äußern, daß er Vieles aus diesem Abfchnitte wegwunscht. Behauptungen, wie die (S. 52.), dals der Geweihte, der durch den Glauben ein wahrhafter Verkündiger der ewigen Geheimnisse seyn soll, ein vollkommen willenlofes Mittel in Gottes Hand fey; - dafs die Geburt Christi (S. 57-) einen absoluten Anfang einer neuen geistigen Schöpfung darstelle, und die Mutter Gottes die erste vollkommen Geheiligte, dem Himmel Gehörige fey; - was (S. 60.) vom heiligen Kreuz und dessen Bedeutung gelagt werden, und (S. 64.) vom Blute Christi als den allgemeinen Pulsichlägen der ewig lebendigen Kirche: - Alles dieles und dergleichen mehr ift nicht geeignet, deutliche Vorstellungen zu veranlassen. So sehr Rec. des guten Glaubens ift, dass der Vf. fich etwas dabey gedacht habe, fo kommen ihm doch dergleichen dunkle Aeufserungen für die Lefer immer vor wie eine Mufik, die fich Jemand durch Trommeln mit den Fingern auf dem Tische macht, während die Phantasie des Trommelnden folchen Tonen vielteicht eine betrliche Composition von irgend einem Meister unterlegt, find dieselben doch für jeden Zuhörer unverftandlich; und nicht felten widrig. - Gegen Ende dieles Abschnitts herrscht wieder Klarheit, und Rec. letzt noch gern folgende treffende Bemerkung wortlich her: "Die innere frohliche Kraft, der Muth des Lebens, die gefunde Entwicklung eines ganzen Dafeyns ift der echte Behtz, "... h mer

Viel wahrhaft Beiehrendes und jeden gebildeten, denkenden Lefer Aufprechendes enthält der dritte

der Begrundung derfelben hat der Vf. vormet Alles getreulich zufammengestellt, was gegen jenen Zeilraum und dellen Lobredner von den Gegnern gelagt wird. Die jetzt bey Vielen vorhandene Vorliebe für die frühere deutsche Zeit ist dem Vf. selbst ein bedeutungsvolles Ereignis der Zeit. ", Bey den meisten Menschen, fagt er ungemein treffend, behauptet die Gegenwart ihre Rechte. Es gehört eine eigenthumliche Stärke des Geiftes dazu, fich von dem, was uns durch Gewohnheit geheiligt erscheint, wahrhaft loszureisen; fast alle Menschen beurtheilen das Leben nach ihrer Umgebung, und die einzige feste Grundlage aller ihrer Anfichten ift aus der englten Gegenwart entiprungen. - Aus diefer engen nur aus der Gewohnheit des Lebens gebildeten Anficht entspringt aber die thörichte, feichte, ja höchst schädliche Lobrednerey, die einer jeden Armfeligkeit der Zeit huldigt, alle freye Umficht und großartige Beweglichkeit vertilgt, und die Bildfamkeit der Zeit in ihren innersten Tiefen lähmt." Rec. hat sieh nicht enthalten können, diese schöne Stelle wörtlich herzufetzen, die zugleich beweift, wie lichtvoll und einfach der V£ tief geschöpfte Ideen auszudrücken vermag; ihr ähnliche findet man fehr viele; wodurch denn einige dunkle, mystische Stellen leicht aufgewogen werden. Der ganze Abschnitt ift überaus lefens - und beherzigenswerth. Gerecht und milde ift geurtheilt über Gefetzgebung des Mittelalters, über die nationale, großartige Sittlichkeit in demselben, über den Einfluss der Hierarchie, die Bildung des Bürgerstandes, und überall ift auf die den äußern Erscheinungen zum Grunde liegende Tüchtigkeit und innere Gediegenheit hingewiesen. Herrlich, jedem denkenden Zeitgenoffen gewifs aus der Seele geschrieben ift, was (S. 89-92.) über die Fesseln des jetzlgen geselligen. Lebens, über unsre Befangenheit in Begriffen, die das höhere Leben fremd erscheinen laffen, über geiftiödtende Beschäftigungen, über stehende Heere und dergleichen mehr gefagt worden. Gegen den Schlufs diefes Abschnitts vermag der Vf. micht ganz den Unmuth zurückzuhalten, der ihn über Manches erfüllt, und fast möchte man ganz specielle Veranlassung zu den hier vorkommenden Aeulserungen vermuthen. Am Schluffe felbst (S. 94.) ist noch der eigentliche Text des Vfs. , zu dem fein ganzes Buch der Commentar feyn foll, in folgenden Worten angegeben; "Da unfer Zweck ein durchaus praktischer ift, unfre Absicht, dasjenige zu bezeichnen. was in dem Wechfel, besonders bey den Deutschen, als das Bleibende fich erhalten hat, welches, wenn auch in anderer Form, vor Allem auch für die Zukunft festzuhalten ist: so ist es uns nur vergonnt. die Schickfale des germanischen Stammes in großen Hauptzugen zu verfolgen, alles in lasjenige zusammendrängend, was uns das Wichtigfte dunkt." Diese fich selbst gemachte Aufgabe hat der Vf. vor-

züglich in den beiden folgenden Abschnitten (IV. V.) Abschnitt: "Versteilehung des Mittelalters mit un-fern Tegen." Rubig bey seiner Ueberzeugung von "eine wahrhaft geistvolle Weise gelöft, die ihm in der deren Ueberschriften vorhin angegeben worden, auf der großen Bedeutung des Mittelalters, und ficher Reihe unfrer vorzüglichsten Köpfe in jedem Betracht

wine Stelle fichert , und ihm die Hochachtung aller denkenden, in Leidenschaft und Vorurtheilen nicht befangenen Lefer, auch felbit da erwerben muis, wo man feinen Ansiehten und Behauptungen micht beyftimmen kann: denn jede eigenthumliche; begrandete Anficht ift zu ehren , als anregend zu eignem Denken, und um fo mehr, wenn fie nicht darauf ausgeht, zu binden und zu felfeln. - Im vierten Abichnitte hat der Vf., um besiere Haltpunkte in feine Betrachtungen zu bringen, die Geschichte und Æigenthumlichkeiten der einzelnen Nationen, die der Beachtung ihm werth erschienen, auf seine Weise beleuchtet. Er beginnt mit den Oftrömern, kommt von diesen auf die Araber, und dann auf die Germameny bey denen'er, un die Eigenthumlichkeit und das innere Wefen ihres geschichtlichen Lebens möglichft anschaulich zu machen, zwey Zeiten germanifcher Größe mit einander vergleicht, die von Karl dem Großen und von Karl V. Es werden ferner die fkandinavischen Nationen und Reiche, die Spanier und Portugiesen, die Engländer, die Wendischen Nationen (Ruffen, Polen, Ungern) nur kurz in Betrachtong genommen; worzügliche Aufmerklumkeit ift denjenigen Ländern und Völkern gewidmet, die den eigentlichen Kern des großen frankischen Reichs nater Karl dem Großen bildeten, und nach feinem Tode zu eigenen Reichen fich gestalteten - Italien, Frankveich, Deutschland und dem Mittelreich Lotharingen, diesem jedoch nur im Vorbeygehen. Dazwischen stölst man auch (S. 199.) auf Einiges über Regierungen und ihre Verhältnisse zum Volke überhaupt, eleichsam ein Excursus, wozu der behandelte Gegenfrand Anlass gab, dem bald darauf auch (S. 202.) geologische Ideen über Urzeit, Bildung der Erde u. f. w. folgen die man freylich weder erwartet, noch auch zu finden fich gerade freuen kann. In der That ift es fehr zu beklagen, dass keine bessere übersichtliche Anordnung in der Folge der Betrachtungen Statt findet, wodurch der Vr. fich selbst vor manchen Abschweifungen bewahrt haben würde; auch wird man zum Oestern veraulalst zu fragen: von welcher Zeit redet der Vf.? Daher find denn ganz natürlich Dunkelheiten und anscheinende Verwirrung entstanden, 222 4 4

diedem Eindrucke durchaus nachthellig fevn maffen : auch durfte der Vf., bey aller Umficht und dem festen Blick auf die Hauptpunkte feiner geiftvollen Betrachtungen und Ansichten micht überall kritisch genug zu Werke gegangen feyn. Es ist diess bev einer folchen Methode auch wirklich fast unmöglich; überdiess ist die den Nordländern (S. 147.) zugeschriebene dichterische Natur dem Vf. gewiss in reichem Maasse zu Theil geworden, und hat hin und wieder mehr vorgewaltet, als bey folchen Unterfuchungen gut ift. Bey der Schildering, die (S. 123. 124.) von den frühern Verhältniffen in Deutschland gegeben ift, wird eine abermalige Einsicht der in unsrer Allg. Lit. Zeit. Nr. 268 - 270. Novbr. 1817 befindlichen Recenfion über die treffliche Eichhorn fche deutsche Staats- und Rechts-Geschichte mitzlich seyn. Der durch und durch klaren gediegenen Stellen find übrigens anch in diesem Abschnitte eine große Menge; zwey da-von mögen hier zum Beweise stehen. "Wenn man (S. 231.) eine Nation in ihrer Eigenthümlichkeit ergreifen will, fo darf man keineswegs fondern, was äußerlich getrennt erscheint. - Wie in dem bedeutenden Menschen Irdisches und Geistiges mit einander wingen, bald dieses bald jenes siegend hervorzutreten scheint, keins aber den eigentlichen Sieg erringt; wie durch diesen wechselnden Kampf alle Kräfte fich entfalten und beleben, wie darch das Irdische das Geistige selbst sich kund thut, durch das Geiftige alles Irdische höhere Bedeutung erhält, beide aber aus einem Urquell innerer Einheit entspringen ; so auch in der Nation (der germanischen nämlich). deren innere Schickfale wir jetzt in kurzen, allgemeinen Zilgen darftellen möchten." - Und S. 268. fagt der Vf.: "Die Großen, deren Gewalt fich auf eine Vergangenheit gründet, halten fich nur zu oft an ihre außern Formen, auch wenn das innere Leben aus ihnen gewichen ift. Sie glauben durch kanftliche Zusammenstellung der Trommer, den entwichenen Geift zu beschwören, durch Worte und Sprüche des Verstandes, als ruhten in ihnen verborgene Zauberkräfte, das verloschene Leben in den Leichnam zu bannen" u. f. w.

(Der Befohlufe folgt.)

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN."

71402

#### I. Todesfall.

Am sten Januar starb zu Eutin der fürst! Lähecksche Justizzath Grhard Auson von Halen, bekannt
durch seine Gedichte, durch die Geschichte Gidenburge und Peters des Großen — im beyrähe vollendeten örsten Jahre seines Alters; in frühern sihre
hat er sehr schätzbare Beytrige zur Allg. Lit. Zeitgeliefert.

and rightly there is a page to be the state of the

2007 16 5

#### II. Ehrenbezeigungen.

Der wirkl. Geh. Ober-Regier. Rath v. Dir. im Polizeyminifter: in Berlini, Hr. v. Kaisprz. ift bereits im Herbit v. J. von der Kaiferli Menfchenfreundl. Gefellfch. zu St. Petersburg zum correifp. Mitgl. ernannt.

Se, k. k. Maj, haben dem jubil. Frof. des Natur-, Volker- und Gelil: Rechtit and d. Rlaufenb. Lyc. in 'Slebenb. Hn. K. M. Fortini, d. königh Rathutitel taxfrey verlieben.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Februar 1819.

#### GESCHICHTE.

Benlin, b. Reimer: Die gegenwärtige Zeit und wie fie geworden - von Heinr. Steffensu. f. w.

(Beschluse der im worigen Stück abgebrochenen Recension.)

er fünfte Abschnitt beginnt mit der anscheinend fich von felbst ergebenden, aber deshalh nicht minder tief geschöpften und in dieser Beziehung sehr fruchtbaren Bemerkung, dass zwey Richtungen menschlicher Thätigkeit, die auf Befriedigung tief liegender Bedürfnille gehen, alle wahrhaft geschichtlichen Nationen vereinigen, der Handel und allgemein europäische Wiffenschaft. Um nicht zu weitläuftig zu werden muls Rec. es fich verlagen, die Betrachtungen und allgemeinen Folgerungen auch nur in ganz kurzen Sätzen hier anzugeben, welche der Vf. aus dieser Anlicht entwickelt. Nachdem serner allgemeine Betrachtungen über Philosophie, Geschichte und Poesie angestellt worden, und der Vf. einen angenommenen Unterschied zwischen Historie und Geschichte zu begründen gesucht hat, freylich nach individueller Anlicht, und auch wiederum zu allgemein, als dass nicht jeder Leser selbst gleichfalls einen Schlüffel mitbringen müßte, um in das scheinbar enthüllte Innere auf seine Weise eindringen zu können, - darauf mit ergreifendem Eifer (S. 313) diejenigen Thoren genannt werden, die da glauben, dass man aus allgemeinen Begriffen die Zeit gleichfam schaffen, aus dem Begriffe des Staats Staatsverfassungen, aus dem Begriffe des Rechts Gesetzgebungen entwerfen könne, da doch jede Zeit ihr eignes Problem habe, welches durch Congresse, Commissionen und Collegien schwerlich gelöst, ja kaum erkannt werde, und der Vf. über göttliche Offenbarung, als eine Darftellung der Gefehielite, feine Anficht geaufsert hat; - fo ftellt er fich felbft die Frage auf: "wie stehen die Nationen gegen einander in diesem bedeutenden Augenblick?" — Die Bedenklichkeit, als ob nur eine unparteyische Nachwelt richtig die jetzige Gegenwart zu beurtheilen vermöge, fucht der Vf. zu beschwichtigen; es wird behauptet, dass universelle Ansicht der geschichtlichen Bedeutung der Nationen ein eigenthümlicher Besitz der Deutschen fey, dass eine neue Zeit beginne, die Fürsten Volksvertreter geworden seyen (?!), und hierauf wird, nachdem noch drey Momente aller geistigen Richtung angegeben, und darüber Manches, iedoch nach Rec. Ueberzeugung zu unbestimmt. ja falt verwirrend, mindeltens unfruchtbar geaussert A. L. Z. 1819. Erfter Band.

worden, zu der Betrachtung des Zustandes der verschiedenen Länder und Staaten, Deutschland als Mittelpunkt gestellt, geschritten. Mehr und minder ausführlich werden in allgemeinen hiftorischen Umriffen die vorzöglichsten geschichtlichen Momente, mit Blicken auf den jetzigen Zustand und durchwebt mit trefflichen Bemerkungen, gezeichnet von Spanien, Portugal, England, Rufland (welches ein orientalischer Staat von roher Zusammenhäufung genannt wird, jetzt fieben Meile von Schlesiens Hauptstadt beginnend!) von den Schickfalen Polens, von Preufien. dem türkischen Reich, Ungern, welches bedeutungsvoll mit Deutschland verknipft wird, von Italien. wobey fich Anlass zu fehr treffenden Bemerkungen über die Freymaurerey ergiebt, die ein trübseliges Surrogat der Kirche genannt wird, und über das unreife, finnverwirrende Streben nach Mysticismus in unfern Tagen, - von der Schweiz, von Holland und endlich von Schweden, Danemark und Norwegen. wo die unverhältnismässige fast ins Breite gehende Umständlichkeit auffallend ist, womit der Vf. diese drey Länder, insbesondere Dänemark und Norwegen behandelt, und dadurch gleichsam dem geliebten Vaterlande einen Tribut inniger, kindlicher Anhänglichkeit darzubringen scheint. Freymuthig wird über Norwegens neueste Schicksale geurtheilt, aber eine Spielerey scheint dem Rec. hier mit den gleichnamigen und ungleichnamigen Polen in dieser Beziehung getrieben zu feyn, und die ftarke Ironie über den Kronprinzen, jetzigen König von Schweden dürfte, bey einer andern, auch fehr möglichen, Anficht der Sache, doch zu hart und nicht genug begründet erscheinen. Wie nach allem desen fich Anlass erniebt einer Scene mit dem edlen Gneisenau auf Montmartre zu erwähnen, und zur Mittheilung herrlicher Züge von diesem echt deutschen Manne, überkäßt Rec. den Lefern felbst sich aufzusuchen. - Eine lang durchgeführte fehr anziehende Betrachtung ist nach der vorhin erwähnten allgemein - historischen Ueberficht dem Streite zwischen Frankreich und Deutschland, dem Entstehen und der Ausbildung desselben gewidmet, wobey ganz natürlich die Frage entsteht und heleuchtet wird: ob dieser Streit jetzt als geendigt anzusehen sey? - Die Schattenseite Deutschland wird in überaus treffenden Zügen geschildert. "Die moderne Staatskunst dünkt sich groß, sagt der Vf., (462) dass sie aus dem nüchternsten Denken entspringt, an die Stelle der Begeisterung den Begriff, wo dieser nicht ausreicht, das absolut Politive, Zwang, Befehl setzt." — Friedrich der Grosse wird lebendig geschildert in seiner Persönlichkeit, aber ob Uu überall ganz würdig und mit erschöpfender Berückfichtigung aller vorhandenen Umstände möchte von den Verehrern des großen Königs, die ihn noch handeln und wirken fahen, bezweifelt werden. Die Schilderung Frankreichs ist ergreifend wahr, vorzüglich in Aushebung alles dessen, was als die Revolution vorbereitend angesehen werden muss. Als eine nothwendige Krifis wird die Revolution betrachtet nicht bloß Frankreich allein angehend, und fehr bedeutend ift (S. 500) gelagt: "die Revolution als eine einzelne, znfällige Erlcheinung betrachten, der, wenn die Regierung andere Maafsregeln ergriften hätte, wohl zu entgehen gewesen, ist eine höchst dürftige, fruchtlose, ja gefährliche Anlicht." Als eigentlich geheimer Mittelpunkt der Revolution er-Scheint dem Vf. der Geift der Kabale, der feit Jahrhunderten an den Höfen geherrscht habe, und Princip der Diplomatik fey. - Ehe hierauf in der Darstellung der Schattenseite Deutschlands und zu einer genauern Schilderung des gegenwärtigen Zustandes in Europa bis auf die allerneueste Zeit fortgeschritten wird, verwahrt fich der Vf. gegen üble Auslegung feiner Freymuthigkeit, indem er (S. 524) wortlich fagt. "Ich würde es nicht wagen, ein fo rückfichtloses Bild der noch lebendigen Schlechtigkeit unter ihren Augen selbst zu entwerfen, wenn ich mich felbst nicht in dem, was ich dadurch beablichtige, völlig rein fühlte, fo dass ich, wie fündhast mein Daseyn auch sonst feyn mag, mir bewusst bin, nur für das Rechte, Wahre und Heilige, wie ich es erkannt, zu schreihen, und daher von den Widerstrebenden, auch wenn fie mächtig wären, nichts zu befürchten, von den Beyftimmenden, außer der innern Freude über die gleiche Gesinnung, nichts zu erwarten habe, und mit der heiligsten Gewissheit weiß. dals, wo das Schlechte, als folches, erkannt wird, das Gute und Heilsame sofort gedeihen wird, welches, wenn es auch auf meiner Leiche geschehen follte, für mich der herrlichfte Triumph wäre." -, Auch ist - heisst es weiterhin - die Lage Deutschlands nicht fo verzweifelt, dass wir Grund hätten. ihre bedenkliche Seite zu verheimlichen, vielmehr ist es nutzlich, sie recht deutlich ins Auge zu fassen, um ihr mit Allem, was Schönes und Tüchtiges in uns ist, ein Jeder auf seine Weise, zu begegnen." -Nachdem hierauf zuvörderft noch in Erwägung gezogen, was die Bedeutung eines Staats, infofern darunter die gefetzmäßige Vereinigung eines Volks verftanden wird, eigentlich fey, und als diefe Bedeutung die Beganftigung, Beforderung und Unterftatzung der höchst möglichen Entwickelung des Menschengeschlechts, seiner geistigen, höhern Bestimmung auch für das gegenwärtige Leben angegeben worden. fo, dals der Staat für ein Volk zu feyn scheint, was Erziehung für den einzelnen Menschen ist, wobey treffliche, fehr anregende und beherzigenswerthe Ansichten fich ergeben; - fo werden die einzelnen Staaten Deutschlands, im nördlichen und südlichen Theile, Preussen und Oesterreich mit besonderer Aufmerkfainkeit, in vielfeitigen Beziehungen gemu-

ftert, mit einer Umficht, mit einer folchen Fälle von vortrefflichen, eigenthümlichen Ansichten, und doch in fo gedrängter Kürze, dass Rec. einen Auszug nicht geben, nur anfmerkfam darauf machen kann. Tief betrübend ist die Schilderung des gegenwärtigen Zustandes, des Geschäftganges, des Sinnes der Beamtenwelt; auch die Beleuchtung des Zustandes der verschiedenen Wissenschaften, der Theologie, Jurisprudenz, Phylik, Arzneykunde, Poelie, Philosophie, wobey der vorzäglichsten Gelehrten in diesen Fächern Erwähnung geschieht, der kritischen Corporationen, der Akademieen und Universitäten ist nicht durchaus erfreulich. Ueber Theorie und Praxis, über Erziehung und deren Haupttheil, den Unterricht, ift viel Vortreffliches gefagt. Rec. kann jedem denkenden Lefer hohen Genus von der Lesung dieser Betrachtungen versprechen; es ist jedoch vielleicht für Manche nicht unnütz zu bemerken, dals das Höchste für jedes Individuum wieder etwas Individuelles ift, dass sich dieses aber ebendeshalb nicht im Allgemeinen bestimmen lässt, und daher auch die besondern Stufen und Wege, die ausschließlich zum Höchsten führen, nicht nachzuweisen find. Auch in dem Mannichfaltigsten ift für den geübten Blick noch Einheit zu erkennen; der Mensch kann und darf daher absolute Einheit nicht wollen, und die Geschichte lehrt, wie nichtig jedes vermessene Streben darnach gewesen ist, in welcher Richtung und Gestalt es auch erschienen. Ueberhaupt muss das Steffensche Buch stets mit anhaltender Aufmerksamkeit und mit kritischem Sinne gelesen werden, alsdann aber ift dessen Lesung auch fördernd und gewährt wahrhaft hohen Genuss - Gegen das Ende dieles Abschnitts (S. 750) giebt der Hr. Vf. selbst den Zweck und die Richtung seiner Schrift in solgenden Worten an: "Wie das Christenthum sich als Religion der germanischen Völker bildete, wie die Sehnfucht nach Liebe aus dem rohen, harten, aber dennoch innerlich bewegten Gemüthe dieses Volks dem Christenthum entgegen kam, wie diese Liebe das Geschlecht durchdrang; wie Kirche und Staat fich großartiger bildeten, wie diese Formen beide fanken und ein Reich des irdischen Verstandes hervortrat, welches sich in einer immer höher steigenden Verwirrung verwickelte und den Zuftand unfrer Tage hervorrief - haben wir durch diese ganze Schrift zu zeigen uns bemüht."

Im sechsten und letzten Abschnitte, überschrieben Hossung, sucht der Vf. die Lichtseite der Gegenwart, der Schattenseite gegenübergestellt, zu schildern, bemerkt jedoch in den einleitenden Betrachtungen sehr richtig, daß bey dem augenfällig im Anfange dieses Jahrhunderts hereinbrechenden Unglück Deutschlands eben die Mächtigern, im Ganzen genommen, diejenigen waren, die keiner heitern Aussicht Raum gaben, das eben so wenig aber auch von denen für gedeihliche Förderung des ersehnten Ziels zu erwarten sey, die nach dem glücklichen Kriege, nach den gewonnenen Schlachten alles gewonnen glaubten, und daß Congresse und Bundestage die Hoss

Hoffnungen nicht erfüllen können. In den zur Begründung der erfreulichen Hoffnungen angestellten Betrachtungen über unsre Sprache und deren unglaublich schnelle und lebendige Bildung im letzten halben Jahrhundert; über spekulativen Sinn, als eine echt nationale deutsche Eigenthümlichkeit; über die selbst in der jetzigen Verwirrung der Literatur vorhandene hoffnungsvolle Seite, und wie manche noch unerfreuliche Erscheinungen als Durchgangspunkte zu betrachten feyen, ift überaus viel Treffliches, mit Umlicht und tiefer Begründung dargeftellt, enthalten, und Rec. widersteht schwer der Neigung, manches Einzelne hier mitzutheilen. Fast durchaus beherzigenswerth ist Alles, was über Stände, über Constitution und Volksvertretung gelagt worden, frey von den zum Ekel jetzt fo häufig vorkommenden einseitigen Ansichten, in wirklich großartigem Sinne, mit verftändiger Berücklichtigung der Gegenwart und deren Mutter der Vergangenheit. Hört! Hört! die ihr Ohren habt zu hören , und den Beruf, in einem feinen Herzen die Rede zu erwägen und darnach zu thun, möchte man bey vielen Stellen ausrufen. Aber wir Jetztlebenden werden uns an der Freude der Erwartung begnügen lassen mussen, dass von der heranblühenden Jugend die erregten Hoffnungen zur Erfällung werden gebracht werden : denn es ist natürlich, dass die ältern Zeitgenossen, die felbst nicht viel mehr zu erleben glanben, auch nicht in der rechten Art hoffen, und ohne febrendes Hoffen, ohne lebendigen Glauben vermag nichts Großes und zugleich sehr Schwieriges zu Stande gebracht werden. Auch Hr. Steffens hegt durchaus keine überfpannten Erwartungen, und er weiß fehr gut, welcher Zustand der Dinge jetzt vorhanden ist. Rec. kann nicht unterlassen, zum Beweise hiervon noch Einiges aus dem Schluss des Buchs wörtlich mitzutheilen: "Kein deutscher Fürst wird bürgerlichen Krieg wieder erregen, keiner Deutschland unterjochen wollen, ja nicht unterjochen können, weil keine Haud eines Deutschen je gegen die theure Heimath fich waffnen wird. Das ift unfre Hoffnung! Möchte fie erfallt werden. - Was wir wiffen ift, dass die Zeit der Erfüllung kommen wird, auch wenn neue Verirrungen harte Prüfungen nothwendig machen follten. - Fast ein jeder Staat hat, durch die Art, wie er gehildet wurde, Wünsche, deren Erfüllung zu feinem Wesen zu gehören scheint, und die ohne Ungerechtigkeit nicht zu erreichen find. Deutschland nicht. Wenn das Reich fich gestaltet hat, wenn erfüllt ift, was die Zeichen der Gegenwart, und die Fülle der Zukunft verspricht (versprechen); dann ift Italien, dann ift Polen frey; denn alles Fremde wird die vollendete Bildung ausscheiden. Ja Deutschland mus dieses wiinschen, und wir ahuen einen großen Bund, einen Foderativstaat, nicht aus Eroberungsfucht eines frechen Tyranuen, nicht aus eitler Herrichbegier, aber ans dem schönen Sinn eines gerechten, mächtigen Volks entsprungen, nicht durch Künfte einer herabgelunkenen Diplomatik, sondern durch das heiligste Zutrauen begründet. In Westen sehen wir Länder, die, in äußerer Ueberkultur verstrickt, nur auf Unkosten Anderer ein monströses Daseyn erhalten können; in Osten droht eine unreife, heranwachsende Masse mit furchtbarem Uebergewicht; aber die Schweiz gehört Deutschland zu, die Niederlande werden, eingeklemmt zwischen Frankreich und England, erkennen, dass sie mit uns verbunden, nur durch die Stammverwandten Sicherheit finden können. Skandinavien in feiner eigenthumlichen nationalen Entwickelung gehemmt, durch England gegen Westen und durch Russland gegen Often, wird, in fich einig und verbunden, einsehen, dass es von Deutschland Alles zu hoffen, und nichts zu fürchten hat. - Man glaube nicht, dass wir ein unrahiges Streben erregen wollen, ein frevelhaftes Anfinnen, was wir ahnend in einer fernen Zukunft seben, näher zu rücken. Alles ist nur Anlage, dämmernder Schein. Noch verdient Deutschland ein solches Zutrauen auf keine Weise. Die Hoffnung ist groß, aber die Zeit der Entwickelung fern." - Kein denkender Lefer, der die Gegenwart mit ihren großen Ansprüchen und die noch zur Zeit geringen und unentwickelten Mittel zur Befriedigung derfelben einigermaafsen kennt, wird diese Anlicht von dem Zustande der Dinge, und von den Hoffnungen für die Zukunft, weder zu rofenfarbig, noch auch zu schwarz finden. - Rec. schliesst feine lange Anzeige des trefflichen Buchs ungern mit der Bemerkung, dass außer der ansehnlichen Menge hinten angezeigter Druckfehler, deren Verhellerung vor der beginnenden Lefung fehr zu rathen ift, doch noch viele oft Sinn entstellende und in der Aufmerkfamkeit störende Fehler aufstoßen, welcher Uebelftand nebst der häufig fehlerhaften Interpunction um fo mehr zu beklagen ist, da Druck und Papier gut

#### MATHEMATIK.

Pracs, gedt. b. Hade: Abhandlung über die Spirallinie der Treibmafchinen und einige dazu gehörige Verbelferungen, von Franz Gerstner, Ritter der k. k. Erblande und höhmlicher Landmann, Ritter des k. k. Leopoldördens, Profelfor der höhern Malbematik und der Mechanik am technifelten Institute u. f. w. Mit 2 Kupfert. Für die Abhandl. der k. böhmi. gel. Gesellich. 30S. gr. 8.

Wenn aus tiesen Schachten durch Göpel gefördert wird, so maehen die Seile ein so beträchtliches Gewicht aus, dass man bey Entwerfung der Maschine mehr auf dieses Nebengewicht, als auf die eigentliche Nutzlaßt, die Fördermaße zu achten hat. Die letztere fammt, ihrer Tonne beträgt nach dem Beyspiele, welches der Vs. ausgestellt hat, nur 9 Gentuer, und dagegen auf 150 Gentner das Gewicht des Seiles, an welchem die Tonne bis zum Fallorte hin hängt. Natürlich lätst man, indem die volle Tonne aufgefordert wird, an derfelben Welle eine zweyte, leere Tonne niedergehen, damit die belden Seile, das volle und das leere Seiltrum selbst einau-

der entgegen laften. Wenn fie aber um einen cylindrifchen Korb fich aufwinden; fo findet ein völliges Gleichgewicht der beiden Seile lediglich Statt, wenn beide Tonnen im Schachte einander begegnen. (Vorausgesetzt, dass der Schacht durchaus einerley Fallen hat, und, wo wir nicht es anders ausdrücklich erinnern, wollen wir hier mit dem Vf. fogar einen durchaus feigern Schacht vorausfetzen.) Bald nach diefer Begegnung wird dann das leere Seiltrum immer mehr und mehr Ueberwucht über das andere Seiltrum famint dellen voller Tonne gewinnen; daher man dann nicht nur keiner Kraft zu ihrer fernern Aufförderung bedarf, sondern sogar durch allerley Mittel den gar zu schnellen Aufgang der vollen Tonne hindern mufs. Auch ehe diele, oft fehr fürchterliche Ueberwucht entsteht, hat man das Uebel einer sehr veränderlichen Krafterfoderniss. Bey Waffergöpeln weiß man diefer Aenderung durch mehr und weniger Aufschlag ziemlich Genüge zu thun. Bey Treibegöpeln aber, die durch Pferde umgetrieben werden, hat man hierin weniger Veranderung in feiner Gewalt. Das Gegenmittel, auf welches der willenschaftliche Mechaniker am ersten fallen wird, den Korb nicht cylindrisch vorzurichten, fondern ihm fo verschiedene Dimensionen zu geben, dass das länger hängende Seiltrum durch geringere Entfernung von der Axe weniger Moment gewinne, war, wie manchés andere Gegenmittel schon mit felir unglücklichem Erfolge hie und da verfucht worden, als der Vf. aus Freundschaft für den Besitzer einer folchen Maschinerie sich der Sache unterzog. -Die größte mechanische Vollkommenheit in Hinsicht iener Dimensionen (wir setzen hinzu, lediglich auf diese geachtet) hat der Korb, wenn die Spannungsmomente des vollen und des fleeren Seiltrumes zufammengenommen immerfort einerley Summe ausmachen, also immerfort der möglich kleinsten unter allen diesen Summen gleich bleiben, welche bey dem cylindrischen Korbe nur Statt findet, wenn die beiden Tonnen einander begegnen, und ihre beiden Seiltrume fammt den Tonnengefüßen einander völlig entwichtigen, also (bloss das statische Gleichgewicht beachtet, wie es hier mit Recht von dem Vf. geschehen ift) die Kraft der Pferde am Göpelschwengel lediglich die Nutzlast in der vollen Tonne zu entwichtigen hat. Wenn nun diese Vollkommenheit verlangt, auch dabey zuvörderft 1) vorausgesetzt wird, dafs das Seil in feiner ganzen Lange von gleicher Dieke fey (und Seile können nicht gut anders verfertigt werden): so ergiebt sich für den Korb eine Gestalt, die nach der richtigen Bemerkung des Vfs. mit den Karniesleiften in der Baukunft viele Aehnlichkeit hat; daher auch Rec. diesen Korb geradezu den karniesförmigen nennen möchte. Bey sehr tiefen Schachten aber, nach des Vfs. Veranschlagung schon bey 300 Lachter Teufe, auch wenn die Tonne fammt der Fördermasse nur 1000 Pfd. beträgt, tritt nun forar der Umftand ein, dass ein gleich dickes Seil in dieser Länge sein eignes Gewicht nicht mehr zu tragen vermöchte. Eiferne Ketten von derfelben Länge würden, da in Verhältnifs ihres größeren Gewichtes ihre Festigkeit geringer ist, noch weniger sich selbst zu tragen vermögen, wenu man fie ebenfalls von gleicher Stärke machen wollte. Bey ihnen aber ift es fehr thunlich, sie etwa von einem Lachter zum andern immer schwächer und schwächer zu schmieden. und dahey den Umstand zu benutzen, dass die tiefer hängenden weniger als die oberen zu tragen haben. Ebenfalls durch höhere Mathematik hat der Vf. fehr nett das Verjängungsgefetz folcher Ketten gefunden, und dann 2) auch die Form des Korbes für folche Ketten mit abnehmender Stärke bestimmt. - Welch eine mühfelige und kümnierliche Arbeit würde es geben, wenn jemand ohne die Hülfen der höheren Methoden an diese Aufgaben fich machen wollte! Aber auch unter denen, welche mit jenen Methoden bekannt find, giebt es nicht fo gar viele, welche fie allenthalben in gehöriger Maasse, mit so vieler Schicklichkeit und Deutlichkeit anzuwenden wiffen. als es auch diefes Mal dem Vf. wiederum gelungen ift. Rec. hatte die mehrften diefer Aufgaben fehr ähnlich fich gelöfet (hachdem vor einigen Jahren der Hauptgang in der Untersuchung des Vfs. mündlich ihm mitgetheilt war), hat aber die Vorstellung des orthographischen Entwurfes dabey benutzt, und vor allem andern dargethan, dass die Spirale jeues Entwurfes, statt derjenigen, nach welcher sich das Seil um den Korb legt, rectificirt werden kann und mufs : und lediglich zur Correctur der ganzen aufgewickelten Seileslänge gehraucht wird, daß fie = √ (SS-HH) ift, wenn S die rectificirte Spirale, und H die Hohe des Korbes bedeutet. Bey einem nicht cylindrischen Korbe ist es nöthig, ihn mit einem Gewinde zu versehen, und in dieses muss, indem es bey der verticalen Spindel des Treibegöpels aufwärts oder abwärts läuft, gleichwohl das Sciltrum immerfort liorizontal, und immerfort mit Sicherheit und Genauigkeit eingeleitet werden. Die geringste Unordnung in der Aufwickelung würde ein plötzliches Abgleiten des Seiles zu Folge haben. Möchte dieses auch nur wenige Zolle betragen, fo wurde die Tonne vom Seile gesprengt, und nur durch die schleunigste Helfe einer kräftigen Bremfung ein furchtbarer Rückgang der Maschine noch verhütet werden! Die Vorrichtung, welche der Vf. zur horizontalen Einleitung des Seiles getroffen hat, scheint sich ehenfalls auf den erften Anblick als die beste zu empfehlen. die man för den karniesförmigen Korb erdenken könnte. Doch ist weder die Zeichnung noch die Beschreibung derselben dem Rec. völlig deutlich und befriedigend geworden, wordher er an einem andern Orte fich umständlicher mittheilen wird.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Februar 1819.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Riga (in Comm. b. Brede in Offenbach): Ueber Deutschland, wie ich es nach einer zehnjährigen Entfernung wieder fand. Von Dr. G. Merhel. Erster Band. 1818. IV u. 270 S. Zweyter Band. IV u. 240 S. kl. 8.

r. Garlieb Merkel begann 1797 feine Schriftsteller-Laufbahn mit einem Buche über tlie Letten in Lief- und Esthland, welches, da es die Rechte der Menschen gegen Bedrückung vertheidigte, mit Beyfall aufgenommen wurde. Obschon einzelne Thatfachen, auf welche er feine Darftellung gebauet hatte, Widerspruch fanden und der Entstellung oder Uebertreihung beschuldigt wurden, entging es doch der unparteyischen Würdigung nicht, dass es verdienstlich sey, nicht erfolglos mitgewirkt zu haben, zur Verhellerung des bürgerlichen Zustandes eines fehwerbelasteten Volkes. Die Eigenliebe des neuen Autors verlieh aber dem fich felbst zuerkannten Verdienste die glanzendsten Farben und befestigte ihn, der von nun an in der Schriftstellerey seinen Beruf zu finden glaubte, in der Meinung, dass er ein Held und Martyrer der Wahrheit fey, das feine Stimme Gewicht habe, dass alles, seinem ausserst beschränkten Ideenkreise Fremde verwerflich und dass der Ruf, der ihm als ein erwünschtes Ziel vorschwebte, schon von felbit zum Ruhme gedeiken wurde, wenn er nur recht fleisig mit zu sprechen, und seine Verdienste anzupreisen, nicht lässig wurde. Nun ging Hr. M. von den Letten und Efthen zu den Belles lettres und der Aefthetik über und fehrieb zehn Jahre hindurch über die Vorzeit und Sagen Lieflands, hiftorische Gemalde, Abhandlungen, Reiseberichte, Romane, Erzählungen, Briefe an ein Frauenzimmer über die neuelten Producte der Literatur, Journale, Reconfionen u. f. f., und fuchte und fand manchen Streit, indem er fich gar glücklich fühlte, wenn er fich bald über ganz unbedeutende Scribenten erheben, bald in Opposition stellen konnte gegen die verdienstvollesten Manner der deutschen Literatur. - Das Welen einer folchen Schreibseeligkeit bringt es mit fich, das sie nur eine Zeitlang einen gewissen Gewinn geben kann; fo fand Hr. M., der Berlin zu feinem Wohnorte gewählt hatte, es gerathen, bey der Annaherung der Franzolen 1806 fich zu entfernen und nach Liefland, feiner Heimath, zurnck zu keliren. Ein in der neuesten Zeit erfolgter, neun monatlicher Aufenthalt zu Berlin und dann eine hochft fluchtige Reife durch einen Theil Deutscha. L. Z. 1819. Befter Band. 10 o nuscus von Jown

lands veranlafst ihn, nach dem Titel der vorliegenden Schrift, den Fadeir Geiner früheren Befehäftgung, den er in der (döch auch bald wieder aufhörenden) Fortletzung leiner Zeitlehrift, der Freymähige, bereits wieder angeknüpft hatte, weiter fortzuführen. Eine ausfährlichere Inhaltsanzeige diefer
Schrift wird beweilen, das er, Hr. M., Deutfehland
wiederfand, wie er es verliefs inicht als ob Deutfehland daffelbe gehlieben fey, fondern dals des Vis,
Schriftfeller-Individualität ganz diefelbe geblieben,
dals der Zeitraum von zehn Jahren weder feine Beobachtungsgabe gelehärft noch leine Eitelkeit verringort, noch feine Kenatniffe erweitert habe, und dafs
er daher, wie einen ihn felbft firsenden Rächer,
feiner Schrift das Motto vorgeletzt hat: "Wahrkeit!
Wahrkeit! Alles Ubels kommt vom Frühum!"

Die Einleitung beginnt Hr, M. mit der Nachricht, dass er zehn Jahre, "vielleicht die kräftig-flen und thätigsten seines Lebens," in Norddeutschland zugebracht habe. Die fich hier unter dem Schilde eines "vielleicht" beygemelfene Kraft und Thatigkeit rekurrirte nach dem Vorherbemerkten in der That nur auf feine Eigenschaft : die Dinte nicht halten zu können, die er hier "einen patrioti-Schen Eifer für Preußen und eine Schriftstellerische Mitwirkung zur Hervorbringung der Volksbegeisterung" zu nennen beliebt. Wenn bisher hievon nichts kundbar geworden ift, fo glaubt fich der Vf. dennoch die Anerkennung folcher Verdienste zu fichern, indem er berichtet, dass eine Monarchin ihm, "als der letzten muthigen Stimme Deutschlands," habe danken lussen, das ein Monarch "ihm personlich einen huldt reichen Beweis der Erkenntlichkeit" gegeben, und das wein großer Staatsmann ihm mit einem Lobfpruche die Hand geschüttelt habe" (S. 4). Weder diese nicht fonderlich verbürgten Anekdoten, die als ein "Fingerzeig zar Beurtheilung diefes Werkes" mitgetheilt werden, noch die Beliaupteng des Vfs., dass "er fich von Berlin entfernt habe - ehrenvoller, als hundert andere Schriftsteller dort geblieben," kann eine gerechte Kritik bestechen. Die Erzählung (S. 17). dafs man ihm vorgeworfen, "er lobe fogar, wie die Lowen lecken, fcharf," muls ein bemitleidendes Lacheln erwecken und daran erinnern, dafs, wenn Hr. M. einmal, nach feiner Neigung, die Fhiere der Fabel velle zur Bezeichnung feiner Perfonlichkeit hervorzurufen in dem Pelde der Literatur unter einer Thiergehaff fich dargestellt willen will, das Bild des Hamiters vorzüglich paffend für ihn gefunden werden dürfte. - Wie nun aber der Vf. fielt bey felner im J. 1816 er-

folgton Rückkehr much Deutschland in den Bland frizte.

ein Werk über das heutige Deutschland schreiben zu lonnen, clariber erklart er fich felbit dem Lefer mit der Nachricht, dass er zuvörderst neun Monate in Berlin zugebracht habe, dann aber, als der Zeitpunkt herangenahet fey, den er zu feiner Heimkehr bestimmt" (er wäre länger in Berlin geblieben, wenn ihm nur der Verfech, den walten! Freymitthigen dort länger fortzusetzen, oder die Redaction einer Staatszeitung zu bekommen, gelungen und der böfe Process mit Hn. Niebuhr nicht entstanden wäre) "die noch übrige Frift angewandt habe; einen großen Theil Deutschlands zu durchreifen." Diefe grofse Reife ging jedoch, wie man aus dem Buche felhft erfight, nicht weiter als von Berlin nach Frankfurt a. M., und von da nach einem kleinen Ausflug nach Heidelberg und Worms über Weimar, Leipzig und Schwerin nach Lübeck, wo er fich nach feiner Heimath einschiffte, zurück, und war - in vier Wochen beendigt. Und mit einem folchen Streifzug erklärt Hr. M. naiv genug feine Competenz: über kein geringeres Thema als wie er - "Deutschland" 1816 wiedergefunden habe, ein Buch zu schreiben, wovon er schon im Voraus schalkhaft drohend bemerkt: dass darin "bisweilen von schiefen Nasen unter schönen Augen, vielleicht auch von krummen Fingern an zierlichen (?) Händen die Rede feyn werde." - Als bezeichnend für den vom Vf. felbst aufgestellten Gesichtspunkt seiner Arbeit hier noch folgende Stelle der Einleitung: "Uebrigens erwarte man hier nichts von muhfam erftrebter Grundlichkeit. Der Verfaller ift nicht jung genug dazu. Auch keinen kunflich emporflatternden Pathos : er überläßt ihn den Greifen feines fonderbaren Zeitalters. So fcharf er bannte, aber schnell, fah er um fich her. So treffend er's vermag, aber nur leicht hingeworfen, wird er fagen, was er erblichte. Was nicht aus der Feder flie-Ben will, bleibe zurfieh." Zu dem, was wohl nicht aus der Feder flieffen wollte, weil es Unrath ift, gehört aber unbezweifelt das gleich darauf folgende, die Einleitung beschließende, Anekdötchen vom unrafirten Liebhaber;" hier hat die nächste Seite chon bewiesen, dass der Vf. nicht fonderlich an sein Wort gebunden ist, wenn es darauf ankommt, mit feinen Lefern Kurzweil zu treiben.

Erfler Buch. Briefe aus Berlin. — "Erfler Brief. Krieger-Guiß im Prosilichen 1816." Enthält allgemeine, anderwärts lebon oft ausgehrochene, Bemerkungen über die unglockleige Trenung der Preufsichen Nation und ihres Militärs 1806 und über die, aus der Vereinigung beider hervorgegangene National Kraft. Die höhere patriotiche Stimmung findet der Vf. verringert bey der Annäherung an die Behdenz und in diefer fichtlich vermindert; als eine Urlache hievon (er felhit gefteht: "bey weitem nicht die nichtigfte" (S. 14), indem er, meint, daß die anders aus dem hervorgehen wörden, was er bey anders Gegenfänden zu fagen hat) glebt er an, daß allen Richtigdaten, welche den Feldzog mitgemacht, Medaillen ausgetheilt "(zwey Betleuten», die der Vf. seinst einsatel annahm und der Barbierburfche. der

ihn rafirte, "hatten Medaillen!), daß fene zu ihrem vorigen Geschlift und auch zu ihrer vorigen Noth zurückgekehrt find . und daß fo die Medaillen die Anftrengungen felbft, die durch fie belohnt wurden, herabfetzen." - Welch' eine feltsame Verwirrung der Begriffe herricht in diesen Behauptungen! - Dachte fich der Vf. unter Nichtfoldaten Individuen, welche als Soldaten den Krieg mitgemacht, nachfier aber beurlaubt, für die verschiedenen Klassen der Land wehr entlaffen, oder verabschiedet waren, so ift es wohl noch nie einem Staate zum Vorwurf gemacht, oder der Volksstimmung nachtheilig gewesen, dass he zu ihrer Beschäftigung zurückkehrten und bev derfelben das Ehrenzeichen der in einem fiegreichen Kriege erfollten Militär-Verpflichtung trugen. -"Eine zweyte Urfach jener Abkühlung war die Befchwerlichkeit. daß auch Nichtmilitärs im Prieden und olene gegenwärtige Noth des Stantes fich von ihren Lebent-Beschäften losreißen mussen, um fich zum Kriege zu bereiten" (S. 16). - Wiederum eine Behauptung, der jede Haltung mangelt. Der Gang feines Schickfals hat das Preufsische Volk die Nationalrästigkeit und die Nothwendigkeit kennen gelehrt, dieselbe nicht einem isolirten Stande, sondern der ganzen Gelellschaft der kampffähigen Einwohner anzuvertrauen; aus diefer Anerkennung geht unmittelbar felbst in der Volksstimmung die Ueberzeugung der Nothwendigkeit der Waffenübung in Friedenszeiten hervoz. - Zweyter Brief. Vergleichung des Krieger Geiftes mit dem im Jahre 1806. Von dem kriegerischen Geifte, der die Befrevung Deutschlands bewirkte, wird bemerkt, dass derselbe eigentlich nicht in ganz Deutschland, fondern nur im Preussischen, einigen angrenzenden kleinern Staaten und in den Hanfestädten erwacht sey, im südlichen Theile Deutschlands einen folchen als vorhanden zu denken, fey weine geführliche Praklerey." - Hr. M. dachte wohl nicht daran, das der Oesterreichische Kaiferstaat im füdlichen Deutschland seinen Sitz hat? Wo der Vf. von Misshandlungen gelesen, welche fich in Suddeutschland oft Militärs gegen das Volk erlauben (S. 22), hätte doch wohl nachgewiesen werden follen. - Er läfst S. 23 die deklamirenden Zeitschriftsteller nicht selten behaupten: "sie seven es gewesen, die den gepriesenen Enthusasmus des Volkes geschaffen hätten. Eine Mitwirkung zu solchem Zwecke haben fich mit Recht mehrere geiftvolle Schriftsteller Deutschlands (nur freylich nicht jene Deklamatoren, zu denen Hr. M. felbit gehort) beygemetfen; und fie lafst fich besser nachweisen, als die Wirksamkeit für patriotische Zwecke, für welche der Vf. (S. 4) fehr ausgezeichnete Belohnungen empfangen zu haben vorgiebt. - Um von unendlich vielen Thatfachen nur Eine zu erwähnen: In den Jahren 1812 und 1813 trat, mit ganz befonderer Vaterlandsliebe und Kraft, die Klasse der Jünglinge im Preussischen Staate hervor, welche bis dahin in den Hörfälen nur den Beschäftigungen mit den Wissenfchaften und mit dem klaffichen Alterthum lebte; welchen lebendigen Einftals auf das Gemüth und auf

die Thaten derfelben die bin der vollendeten Harmonie des Augusteischen Zeitalters gedichteten Vaterlandsgefänge Stägemann's hatten, bleibt nur dem ewig denkwürdig, der weniger fchnell und fchärfer als Hr. M. zu heobachten weils. - Der dritte Brief. Aber Geift und Stellung des Heeres, enthält allgemeines Gerede über die jetzt nicht mehr Statt habende, früher fo schädliche Trennung des Civil- und Militärstandes, und über die nützliche Gleichstellung der Adligen und Bürgerlichen in der neuen Bildung des letztern; das feit zehn Jahren über diesen Gegenftand schon tausend Mal Gelagte ift hier in der Manier des Vfs. wiederholt, das heifst, mit Anekdoten und Hiftörchen untermischt, in deren Composition er überaus fehlau und gar nicht zaghaft ist. Ob diese Mittheilungen zu dem in Rede gestellten Gegenstande passen, macht dem Erzähler keine Sorge, und die Rücksicht, ob sie wahr und von historischem Wertho find, überläfst er dem Lefer. - Der Umftand, dass die nichtadligen Officiers aus den Garden entfernt find, wird zwar bemerklich gemacht (S. 36), dabey aber nicht bemerkt, dass dieses in einem monarchischen Staate, in welchem der Adel allein zu dem nähern Gefellschaftskreise der Regentenfamilie gehört, sehr natürlich ist, und dass ferner der Bürgerftand durch die Entfernung aus diesem Kreise, welcher blos die Officiers der Leibgarden in fich schliesst, an innerer Haltbarkeit und selbstständiger Kraft nicht verliert. - Vierter Brief. ", Preuffens Handel und Reichthum." Hr. M. hält es für unmöglich, dass der Preussische Staat, so lange er seine jetzige geographische Lage behält, zu einiger Wohlhabenheit gelangen kann (S. 45). Der Belitz der Küften und der Mindungen schiffharer Ströme, der sonst als ein Mittel zur Theilnahme an dem Welthandel und zur Erlangung des Nationalreichthums erachtet wird, leitet den Vf. zu dieser Behauptung, denn ihm find die Kaftenländer nicht breit genug. - Wie der Nationalreichthum in ewig folgerechter Wechfelwirkung mit der Production Itehe, davon weiss er nichts; welshalb er dabey stehen bleibt, dass gewisse Gattungen von Fabriken gegenwärtig weniger blühend find, als 1806, und dass in dem Wechsel der großen politischen Begebenheiten durch die Kaperey der Kaufmannsschiffe einzelne Handlungshäufer Verluft erlitten! - Dagegen erzählt er einer preizesden, geiftvollen, gebildeten Frau, wie fehr fie ihn bezaubere" (S. 81), dem Lefer hingegen, "daß er nicht Neuling genug fey, um abgewiesen zu werden, daß man der Gewährung bey den Frauen schon ziemlich gewiff iff , wenn es gelingt , the Gemuth in Bewegung zu bringen, und dals die Schöne ihn an ihren Mann gewielen habe" - er wiederholt, das Friedrich II. den Staat über seinen natürlichen Rang gehoben (\$.55), und berichtet, dass die Vermehrung der Banquierhaufer zu Berlin nicht fur den Reichthum diefer Stadt zeuge, sondern beweise, dass mehr und grosere Summen herauszusenden wären (S. 59). Freyer Handel, freyes Gewerbe und Erhöhung des Tagelohns scheinen ihm nachtheilig, , weil der Preuflische

Staat offenbar nur ein kunftiches, fehr enges Gefafs iff" (S.65). Bey dem erhöhten Sina für Genuls, den die Berliner Handwerksleute zeigen, bey ihrer frohlichen Sorglofigkeit, fällt ihm "der Parifer Barbier ein, den ein Reifender in feinem Wohnzimmer an die Wand treten fah, um zu - - - , weil er ja doch am Nachmittage auszöge" (S. 66); wieder ein Auekdotchen, welches den fittlichen Anstand des Autors dokumentirt. - Funfter Brief. Die Univerfität zu Berlin. Die Idee zu ihrer Errichtung foll von Engel herrühren, obgleich Hr. M. felbit berichtet, dass eine Nachbildung der hohen Schulen, die man Universitäten nennt, nicht in Engel's Plane lag; er wünschte nur die Mitglieder der Akademie der Wissenschaften nützlich beschäftigt zu sehen. - Dass die Univerfitat zu Berlin "kein Strahlenpunkt für Deutschland" feyn folle, scheint dem Vf. entschieden, weil man ihr fonft langft hatte folche fchriftftellerische Freyheiten und Vorzuge geben muffen, wodurch am meiften nach Ansten gewirkt wird (S. 69). Welche Vorzüge er eigentlich hier im Sinne hat, läst er uuentschieden; nur das macht er namhaft, dass Berlin nicht einmal eine eigene willenschaftlich - kritische Zeitschrift habe. Wie konnte doch auch die Universität Hn. Ms. Anwesenheit hiezu unbenutzt lassen! - Den auseren Zustand der Universität lobt er; vom innern fagt er felbit, "dass er nicht im Stande fey, etwas Wichtiges zu fagen." Diefes Talent scheint Hrn. M. überall jetzt, wie vor zehn Jahren, versagt zu seyn, Die gesellschaftliche Verbindung der Universitätslehrer und der höheren Staatsheamten und der Uebertritt der ersteren zu letzteren ist ihm ein Stein des Anstolses. - Sechster Brief. Geschichte des jungen Witte. Wie diefer unbedeutende, in einigen öffentlichen Blättern zur Sprache gekommene, Gegenstand fich hieher verirrt, in eine Darstellung Deutschlands! würde unerklärlich hleihen, wenn Hr. M. nicht dadurch Veranlassung erhielte, zu berichten, dass er mancherley für den jungen Mann gethan, dass er feinen Protector gemacht, das der König mit An. M. gleiche Anficht gehabt and nach feinem, des Verfassers Vorschlage, Hn. Witte eine Summe zu einer zweyjährigen Reile ausgesetzt habe, - und jene Veranlaffung benutzte, um Schmähungen gegen einen hochverdienten Staatsbeamten auszultolsen, den er nicht namhaft macht, aber mit Fingern (es find auch krumme, nur nicht an einer zierlichen Hand) auf ihn zeigt. - Siebenter Brief. "Die Schadellehre und die Mnemonik 1806. - Der Prophet A. Müller und der diplomatische Plutarch 1816. Gleichfalls höchst unbedeutenden Inhalts, jedoch für Hn. M. in fo fern bezeichnend, als er den Neid fichtbar werden lafet, dals ein literarischer Abenteurer, der Dr. Schl., der, ihm die Ankundigung feines Plutarchs lebender Diplomaten pralentirt, in vornehme Haufer zu Galte geladen, unterftiltzt und von dellen Anftellung ge-Iprochen wurde. - Den Adam. Maller mennt er, obschon seine eigne Schrift von Prophezeiungen. voll ift, die um Nichts beller als die Mallerschen find, (S. 89) einen ungelenkigen plumpen Gankler,

an dem er Aergernifs nimmt, weil er alle Vormittag von einer Menge von Leuten aller Stände Besuche empfing, des Mittags in einer Kutsche is vornehme Häufer zum Effen abgeholt und den Ueberreft des Tages von angefehenen Familien, um ihn zu traktiren, in Befchlag gerommen wurde." Hr. M. redet hier als Augenzeuge: denn er hatte sein Logis der Wohnung Maller's gegenüber, und wahrscheinlich fehlte es ihm nicht an genügender Mulse, dieles zu feinem Herzeleid recht vollständig zu beobachten. Der Vf. vermeynt nun, aus einer Parallele der Aufnahme, wie fie 1816 diefer Gaukler und 1806 ein Dr. Gall in Berlin gefunden hat, einen nachtheiligen Schluss für die jetzige Bildung der Berliner folgern zu können. Aber hat es denn gewinnfüchtige Gaukler, Hr. M. frage fich doch nur felbit! nicht zu allen Zeiten gegeben, die ihr Puhlikum gefunden? Und war denn der Gallimathias über Gall, den der Vf. (fich auch zu feinem Protector und zwar gegen einen Anatomen wie Walther aufwerfend) damals in feinem Freymuthigen dem Berliner Publikum auftischte, war Gall's damalige Art felbft, feine Lehre mitzutheilen - frey von Gewinnsucht und Gaukeley? Wie anders verfuhr der edle Lavater, dem es um feine Physiognomik ein so redlicher uneigennütziger Ernst war, dass er statt von ihr (durch physiognomische Reisen à la Gall) zu lukriren, es fich vielmehr bedeutende Summen koften liefs, um die Herausgabe seines berühmten Werkes, eines der koftspieligsten in unfrer gan-

zen Literatur, zu Stande zu bringen! - Achter Brief. Der Muflicismus. Mit ihm hat es, fo verheifet der Vf., für die Zukunft nicht viel zu bedeuten. "Freulich versichern eine Menge Zwerge, weil fie fich ihren nengewachsen fühlen (???): jetzt habe das Zeitalter erst die wahre natürliche Höhe, aber es wird sich schon wieder erheben." - Schiller, der, weil es feiner heroi-Schen Natur nicht Schaden konnte, wohlgemuth Scheidewaller trank und verschenkte, hat durch die Jungfrau von Orleans und durch die Braut von Messina das ganze Unwesen verschuldet (S. 92). Uebrigens sey er ein zu edler Mann gewelen, "um, wenn er die Folgen davon nur vorausgesehen hätte, jenem Schmuck . fo viel poetische Wirkung er auch thun muste, nicht ent-fagt zu haben!" Derley prosaische Rücksichten würden uns denn freylich um ein schönes Theil der Poelie überhaupt gebracht haben. Die Straklen der Finfternis gehen in Berlin aus von der Kanzel und wom der Bühne (S. 96), und aus Correspondenz - Nachrichten und aus eigener Beobachtung weis Hr. M.: daß andere bedeutende Städte ziemlich gleichgultig gegen das Myftische Unwesen find, und die wandernden Apoflel deffelben köchflens traktirt, und in Gefellschaften umberführt, um fich mit ihnen zu vergnügen" (S. 100). Wer hieran nicht genug hat, der lese den Brief felbst, aus dem er auch noch erfahren wird; dass auch Werner fich vor dem kritischen Scepter Hn. M's. verbeugt und ihm feine Weike der Kraft nzur Durch-Scht" dargebracht hat.

(Die Fortfetzung folgt.)

### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

### I. Universitäten.

### Tubingen.

Am 13ten Januar feyerte die hiefige Universität ein Trauerfest wegen des allgemein beklegten frühzeidgen und unerwarteten Hinscheidens der vortessflichen Katharina, regierenden Königin von Würtemberg.

### Leipzig. . . ....

Am 17ten feyerten die hieligen Studierenden das höchlterfreuliche Eheishildum Sr. Maj, des Königs von Sachlen; in einem Fackelaufzuge begahen fie ich auf die Esplanade, fehlossen um die Statue des allverchtten und allgeliebten Königs einen Kreis, und brachten dem erhabenen Jubelpaare ein Lebe hoch.

### Berlin.

Se. Maj, der König haben die Bibliothek und die Pflanzensammlung des sel. Prof. Willdeness für die dalige Universität zu erkausen gerule.

## II. Todesfälle.

Am 19ten Okt. v. J. (tarb zu Paris Berrraud de Molitsille, ehemaliger Marine- Minifter Ludwig XVL.) der während leiner Entfernung aus dem Vaterlande mebrere Werke über die Geschichte der Revolution herausgab, im 74fern Jahre seines Alters.

Am zasten December starb zu Ersurt der ehemslige hannöverliche Landrath und Präsidient des Hosgerichts, Friedr. Ludze. von Berlepsch, bekannt durch seine Streitigkeiten mit der Hannöverlichen Regiorung; er war geboren den 4ten Okthe, 1749, und während der weltphällichen Regierung anfanga Präfect zu Marburg und dann Steatsraht zu Castel.

Am 19ten Januar d. J. Itarb zu Meiningen der durch leine geologischen Schriften bekannte Herzogl. Sacht, Meiningische wirkliche geheime Rath und Consistorial - Vice - Präsident Johann Ludwig Heim in 7glten Jahre seines Lebens und 53sten seines Dienstalters.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Februar 1819.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Riga, (in Comm. b. Brede in Offenbach): Ueber Deutschland, wie ich es nach einer zehnschrigen Entsfernung wiedersand. Von Dr. G. Merkel u. l. w. (Forssetzung der im vorigen Stuck abgebrookenen Recension.)

er neunte Brief , das Berliner Theater , beginnt mit Klagen über den bekannten Verfall delfelben, wordber von Tiek im dritten Band feines Phantafus, von Mallner in der Zeitung f. d. elegante Welt. fo wie in den Abhandlungen über die Berliner Bühne in den Erholungen, Zeitblüten und felbst dem Berliner dramaturgischen Wochenblatt längst weit gründlicher und eindringlicher gesprochen worden ist. Die Schuld davon mist M. dem Direktor und General - Intendanten der Königl. Schaufpiele, Hn. Grafen Brühl bey. Diefer foll nach S. 105 "gegen das Publikum den Vornehmen und den Finanzier machen:" nach S. 107 aber hat er, wenn der Vf. im alten Freumuthiver, in der Theaterchronik Rugen einfließen ließ. fich durch fehr hilliche Briefe oder durch Gefandte beu Hn. M. rechtfertigen und entschuldigen laffen (S. 107). welches dem kritischen Autor, der felhit von seinem "Freunde Iffiand den freyen Eintritt in das Theater nicht annalim, nicht einmal recht gewesen zu seyn scheint, wenigstens will er sprode vermieden haben, jan verbindlichere Verköltniffe mit dem Kammerheren" zu treten. - Der Vf. last nun einen, für seinen indels wieder entschlafenen "alten Freymithigen" hestimmtgewelenen Anffatz: "die Schaubithne, eine bloffe Erdichtung," folgen, deren Druck die Cenfur verhinderte, der auf diese Weise zu Tage gefordert, unn der Welt nicht länger vorentbalten wird, und ihn voranlafst, unmittelber darauf in dem zehnten und eilften Briefe von der Preffreyheit zu reden. Dass in Betreff der Profsfreyheit nirgend liberalere Grundfatze exiftiren, als im Preufsitchen Staate, dass diese namentlich durch die unmittelbare Wirkfamkeit des Fürsten Staatskanzlers in Ausübung gebracht werden. kann nur der Unkundige verschweigen; dass aber uberall, we noch eine Cenfur exiftirt, manche Mifsgriffe der mit derfelben beauftragten, für diefelbe veräntwortlich gemachten Officianten erfolgen müffen, liegt in der Natur der Sache und in der bisherigen Unvollständigkeit der die Pressfreyheit normirenden Gefetze. Die Abbelfung diefes Mangels ift, wie bereits officiell bekannt gemacht worden, der nächsten Gesetzgebung vorbehalten. Um einige solcher Missgriffe, die der Vf., wie er selbst gesteht, leicht hätte beseitigen können, dreht sich ein kleiner . d. L. Z. 1819. Erfter Band.

Theil der hier gemachten Mittheilungen, bev denen aber der Vf. nicht verschweigen kann, dass der Konig felbst, bey der Missbilligung unwahrer Nachrichten, die seine Person hetrasen, keine gewaltsame Ahndung derfelben fich erlaubte. Der ganze fibrige Theil der Blätter füllt die berüchtigte Geschichte feines Processes mit dem Preussischen Gefandten in Rom. Hr. Niebuhr, aus, den Hr. M. in feinem "alten Freymuthigen" bekanntlich öffentlich verläumdete. und defshalb in gerichtlichen Anspruch genommen wurde, worauf er fich von Berlin entfernte, weil er es nicht gerathen hielt, das Ende der Sache abzuwarten. - Hr. M. fagt ganz wohlgemuth (S. 133): "Den Erfolg weiß ich nicht; er konnte aber wohl nicht zweifelhaft feyn." - Die Vollstreckung des Urthels desi Kammergerichts zu Berlin würde; wenn M. fich dort wieder einfände, das wirklich nicht Zweifelhaste dieser Rechtssache zur belehrenden Gewissheit steigern. - Immer kommt der Vf. darauf zurück, dass seine Verdienste um Literatur und Staat kein Mensch anerkennen will, und dann thut er wieder Freudenschüffe und erzählt, welche entscheideude Wirksamkeit sein Schriftstellerwerk hatte. "Im J. 1812 und 1813," fagt er, "war ich der erfle (?!) deutsche Schriftsteller, der die Deutschen zur Erhebung gegen den Ufurpator aufrief!" Befonders fchmerzlich war es daher für ihn, dass bey der Ankundigung der Auferstehung des alten Freymathigen ein Cenfor die Worte firich: "Anch zur Festfellung und Verbrettung richtiger politischer Anfichten und zur Weckung patriotischen Sinnes hat Merkel rühmlich mitgewirkt." - War es nicht politisch, dass der Cenfor diese Worte strich, so war es doch gewifs moralifch, denn Wahrheitsliebe ift eine große Tugend. S. 124 erwähnt der Vf. nochmals, "daß er 1806 aus Patriotismus dem Staate ohne Erfatz und freywillig feiniganzes Vermögen geopfert habe." Da das Vermögen bekanntlich ein actives und ein paffives feyn kann, fo weifs man nicht, ob Hr. M. bey' feiner "ehrenvollen Entfernung aus Berlin" gewonnen oder verloren hat. Zum, Schluss erzählt er noch, dass im J. 1805 der König einmal beym Theetisch seiner Gemahlin in den höchsten Zorn gegen ihn ausgebrochen fey, weil er in feinem Freymnthigen drucken liefs: "der König habe Soldaten verschenkt." aber doch nachher gefagt libbe: "Merkel habe es nicht böle gemeint, er folle fich doch aber kinftig vorsichtiger ausdrücken." Der eilfte Brief enthält Nichts als Schmähungen auf die fämmtlichen jetzt in Berlin erscheinenden Zeitschriften und die Klage, wie man die seinige (einzig treffliche) atodt gedrückt -Υy habe

habe." und diese Anekdoten von Merkel über Merhel durch Merkel machen also auf 20 Seiten seine sanze Abhandlung über die Frage: wie er Deutschland in Ablicht der Preßfreuheit wiedergefunden hat, aus! — Der zwölfte und dreyzehnte Brief betrifft die Juden. Hr. M. hebt geradezu mit der Behauptung an: das Lessing "aus Liebe zum Paradoxen und Freundschaft für Mendelssohn (!!) den fehr unafthetischen und unkritischen Fehlgriff that, den weisen und edeln Menschen, den er schildern wollte, in cinen - Juden zu vermummen!" Sollte man es nur für möglich halten, das Jemand, der den Nathan gelesen hat, solchen Unsinn sagen könne! Doch Leffing war freylich nur Leffing und Merkel bleibt Merkel! - Alles Uebrige diefer Briefe wiederholt, was schon öfter, nur selten in dem Grade unanstündig wie hier, über die den Juden mangelnde Fähigkeit, Mitglieder christlicher Staaten zu werden, gefagt ift. Der nicht fern liegende Glaube an eine blutige Volkserhebung gegen die Juden, dergleichen fie fich in frühern Zeiten durch ihre Anmaafsungen und Bedrickungen schon oft zuzogen, gehört auch zu Hn. M's Prophezeiungen (S. 162 und 63). — Vierzehnter Brief. Einige ausgezeichnete Köpfe Berlins. — "Den größten Gelehrten, den Berlin jetzt befitzt - feinen Namen brauche ich Innen micht zu nenuen: Sie können ihn nicht versehlen" u. s. w., sagt der Vs. — Wer übrigens dieser ist, "dessen Ruf ursprünglich da-Her flammt, dast er eine überflüssige Untersuchung, eine gelehrte Hypothefe, die fehon öfter in andern Ländern aufgestellt und fiegreich bestritten worden, noch einmal working, die Beweise aber schuldig blieb" (S. 167), wollen wir, da der Vf. seinen Namen nicht aus-spricht, nicht verrathen. Der Vf. findet es übrigens höchst erfreulich, dass dieser Mann sowohl der Akad. d. Wissensch. als der Universität nur in sofern als es \*\*\* the friend in the state of zeichnetsten Köpfe Berlins Julius von Voff, Friedrich! von Fouqué und Hoffmann, denen Merkel'sche Rathschläge ertheilt werden, indem er beyläufig Muchler's er wähnt, und gegen Gökingk, Tiedge und die Fran v. d. Recke wohlwollende Verneigungen macht (S. 179). "Fouque übertrifft einen Sul. v. Voß und Friedrich nicht an Witz, Verstand und Menschenkenntnis, ja felhit nicht an wahrer Kuns (!!)." Doch es ekelt Rec. dergleichen mehr auch nur abzuschreiben. In einer Nachschrift, die sich von S. 179 bis S. 184 dehnt, wirft der Vf. noch nach einem Künftler, Dichter und Redactoren einer gelesenen Zeitschrift, nämlich Hn. Gubitz, der es gar arg mit ihm muss verdorben haben. Hr. M. schilt ihn: "ein schrift. stellerndes Männchen, merkwürdig durch die Dreiftigkeit, 'mit der es seine Halbtalente als ganze ausruft, und durch die Kunst, mit der es von sich sprechen macht, ohne dass etwas Wichtiges von ihm zu fagen ist; als ein Beyspiel, was jetzt in der deutschen Literatur gewagt werden kann, der eine über-fpannte Vorstellung von seinen Fähigkeiten habe, unter die öffentlichen Schreyer gehöre; jede litera- Cölla nicht einmal seine Adresse nach Frankfurt zu-

rische Kleinigkeit; die er anzettele oder schreibe, an zehn Orten als eine Wichtigkeit auszurufen wiffe : ein Hänschen sey, das in zehn Büschen klingele." u. f. w. Was für ein Fell mus Hr. M. vor den Augen gehabt haben, dass er in diesem Hilde nicht lick felbft erkannte! - Funfzehnter Brief. mahn und die Turnkunft." Ueber heide Gegenstände wird gesprochen, wie schon zwanzig Zeitschriften gesprochen haben, weder einen eigenthümlichen Werth bezeichnend, noch einen verständigen Tadel begründend. Der Vf. fagt felbit, dals er Hn. Jahn nur zufällig drey Mal fprach, sein Werk nie las, den Turnplatz nur einmal besah und höchstens (!) zwey Jahn'schen Vorlesungen beywohnte. Doch langt ihm diels vollkommen hin, 14 Seiten hindurch über alles das zu falbadern. Rec. kann übrigens nicht umhin, bey diefer Gelegenheit doch einmal zu bemerkendaß das vortreffliche gymnastische zugleich mit einer Schwimm-Anftalt verbundene Inftitut des Hn. Prof. Nachtigall zu Copenhagen, wo er es 1812 aus eigener Anschauung kennen lernte, schon lange vor Jahn, all' das wirklich Gute, was die fo viel besprochene Turnkunst hat, auf das Musterhafteste geleiftet hat, ohne das Fehlerhafte derfelben zu haben. - Sechszehnter Brief. Die Zeitschriftstellerey. Ebenfalls höchst oberflächlich! Hn. M. flattern mit jedem Polttage aus jedem Winkel Nord - Deutschlands Tagesblätter entgegen, die über jede Kleinigkeit Bericht erstatten (S. 200), er doch findet die Zeitschriftstellerey nicht verwerflich, sondern er bemerkt: daß mit derfelben den Wiffenschaften Flugel gewachsen sind (S. 103). Wenn gleich der Wachsthum der Flägel der Wilsenschaften hey Hn. M. nicht gedeihen will, so zeigt er wenigstens bev dieser Behauptung eine gewisse Consequenz, da er in der Zeitschriftstellerey bekanntlich eine Zeitlang seine Subfistenz fand. - Siebenzehnter Brief. Die projectirte Staatszeitung. Die im Preuss. Staatsrath zur Sprache gekommene Nothwendigkeit einer Staatszeitung giebt dem Vf. Veranlassung, fich als den in Vorschlaggebrachten Redacteur derselben zu produciren. Die Anträge zur Uebernahme eines so höchst wichtigen Staatsgeschäfts will er erhalten haben von dem Hn. Kriegsrath von Colln. Wie fich Hr. M. auch bey der Erzählung des Vorfalls wendet, so ist doch sichtbar, dass ein Missverständnis vorwaltete, vielleicht gat ein Muthwille, der ihm schon so manchen bölera Streich spielte, ihm aber hier den Dienst leistet, feine Person mit dieser Angelegenheit in Beziehung stellen zu können. Er gab eine Antwort, die "ein vertrauter Freund von ihm zu flolz" fand, läst aber doch den Lefer deutlich merken, dass er jenen Antrag, wenn er ihm nur wirklich officiell geworden wäre, mit beiden Händen ergriffen haben wilrde. und meldete fich defshalb auch bey Hn. v. Klewitz. Diefer gab ihm indefs in den nächsten vierzehn Tagen keinen Bescheid, und diese Verzögerung (!) be-stimmte ihn, Berlin zu verlassen, wobey er sogar die "belachenswerthe Zerstreuung" beging, dem Hn. von . rückrückzulallen. Wie hatte der Fürst Staatskanzler nun. Hu. M. wohl auffinden follen, gefetzt dass er ihm wirklich die Redaction noch übertragen wollte? Daher wurde diele nun einem Hn. v. Oelsner ertheilt, , dem man in der Geschwindigkeit einen literarischen Ruf zu machen suchte," und diest bestimmte M., seinen Rackweg gar nicht über Berlin zu nehmen. In Lief-; land erhielt er, leider zu fpat! Briefe (er fazt mar picht von wem?), die ihm die gunftigften Nachrich ten. Aufforderung zur schnellen Rückkehr und viele Vorwürfe, derfelben nicht gefolgt zu feyn, brachten! Und wie gehört nun diese ganze, nur Hn. M. betreffende Erzählung in eine Schrift über -Deutschland? Uebrigens hat in Berlin wohl Niemand daran geglaubt, dals man eine Staatszeitung. wenn fie wirklich erschiene, sogleich bey ihrem Entstehen durch den Namen des Redacteurs des Nationalvertrauens berauben würde. - Mit diesem fiebenzehnten Briefe schliefst der Vf. das erste Buch und seine Mittheilungen aus Berlin, die er einem "geehrten" und "verehrten Freunde" und "lieben Bazon" zngefandt zu haben supponirt; von dem er fich allerhand fade Complimente fagen und wifsbegierige Bitten um Merkel'iche Belehrung vortragen läßt. Die Briefform gewährt Hn. M. überhaupt, wie diefes schon früher bey seinen Frauenzimmer-Briefen bemerkt ift, die Annehmlichkeit, dass er immer das, wofür er gern gehalten sevn möchte, wofür er aber nicht anerkannt wird, neinem oder feiner Verehrteften" auf eine höchst naive Weise in den Mund legt. So liefert z. B. diefes Buch auf jeder Seite die fprechendsten Beweise, dass Hn. M., schon seiner Selbstfucht wegen, das Talent der Beobachtung und die darauf fich stützende Menschenkenntniss gänzlich mangelt. Diefes fetzt ihn aber so wenig in Verlegenlieit, dass er in seliger Selbstzufriedenheit mit fich seinem Baron "großen Dank für die gätige Meinung fagt; die er ihm von feiner (nämlich Merkels) Menschenkenntnist soll geäustert haben (S. 164). -

Das zweyte Buch enthält nun Nichts weiter als die Beschreibung seiner schon erwähnten "großen Reise" in achtzehn Briefen, die folgendermaalsen überschrieben find: 1) "Abreise von Berlin. 2) Aus Kassel. 5) Zur Schilderung Kassels. 4) Die Wilhelms-höhe. 5) Einige Merkwiirdigkeiten Kassels. 6) Aus Frankfurt am Main. 7) Frande in Franks. a. M. 8) Dannehers Ariadne. 9) Reise nach Schwetzingen. 10) Reise nach Leipzig über Weimar. 11) Aus Weimar. 12) Ankunft zu Leipzig. 13) Eben daher. 14) Reise durch Brandenburg. 15) Reise durch Mek-lenburg. 16) Ueber Lubeck. 17) Eben daher. 18) Ruckblick auf meine Reife." Aus dielen Briefen erfahrt der Lefer, ftatt Etwas von Deutschland zu hören, vollends nichts als eine Menge der kleinlichften. Dinge, die lediglich M. betreffen und auf Gottes weiter Welt auch Niemand anders als M. interessiren können. Sie beginnen mit der Erzäh lung einer "Scene," die er noch in Berlin hatte. Ein "Herr von - " befacht ihn, als er eben feinen Koffer zuschliefst, ist erstaunt, ihn reisesertig zu finden, und macht ihm desshalb ernstliche Vorwürfe, da

"die bewufste Angelegenheit" (mit der Staatszeiturg!) "dem Ablohlufs nahe fey." Hr. M. fingt ihm dagegen zur Antwort:

Fröllich und wohlgemuth Wandelt gefundes Blut Ucher den Main und Rhein Feldein, Weitern (bie Frankfurt). 5. Geht der Weg grad or krumm, Nennt mau es king or dumm, Schiert fich nicht drum!

Sein "Freund war nahe daran, bofe zu werden,". aber M. fagt ihm, dass er nicht reise, um wissenschaftliche oder artistische Merkwürdigkeiten zu sehen. Bekanntschaften zu machen, oder Gegenden zu beschauen, fondern um fich eine eigne Anticht der Physiognomie des Landes, des Volkes and seiner gegenwartigen Stimmung zu erwerben, und wenn das Wetter besier ware, so wirde er zu Fuss gehn oder reiten." Damit der Lefer aber doch nicht im, Zweifel bleibt, wie er nun reisete, fährt er fort: "Ich reise mit der gewöhnlichen Poft, was mir den Vor-, theil verschafft, mit Leuten auch aus solchen Klassen, mit denen ich souft in keine Berührung komme, ganze Tage zuzubringen, und sie offen sprechen zu hören-Bin ich ermildet, so trete ich im besten Gasthose ab, den ich finde, bringe ein Paar Tage zu, die Stadt in ihren höhern Zirkeln (?) kennen zu lernen; und habe ich mich hinlänglich erholt, fo fleige ich wieder in den Poftwagen, wo ich gewiß bin, Gefährten zu finden, de ren Gefpräche mir wieder neue Anfichten in die eigentliche Volkswelt eroffnen. - Ueber das arme Berlin giefst er nun noch eine Zornschaale aus. Er "wiederholt," was er schon früher drucken liefs: "Berlin fey nicht fowohl eine große Stadt, als ein Blindel kleiner Städte, die zufällig ein gemeinschaftliches Theater haben." (S. 223). - "Die Schulmeifterei, die fonft höchstens aus den Fenstern der Studierzimmer docirte und Schalt, ift auf den Marktplatz vorgedrungen, und fuchtrich mit geballten Fäuften geltend zu machen in den: Angelegenheiten des burgerlichen Lebens, des Gefehmacks und felbft der Politik" (S. 226). - In Rückficht der gesellschaftlichen Zirkel Berlins lässt er fich also vernehmen: "Je nun! In zehn Jahren ist hier wie überall aus jedem Hänschen ein Hans, aus Käthchen eine Käthe, aus jedem fittfam lüfternen Lenchen eine Magdalena in der geniestenden Station geworden; die nach wieder 10 Jahren in die büssende thergetreten feyn wird." Und damit geht's nun auf die große Reife von Berlin nach Frankfurt am Mayn! Es wehete kalt und fiel fogar hoher Schnee, Hr. M. wickelte fich in feinen Pelz, die Wege waren voll-Löcher, ohne den Postillion Andreas hatte er auf der Landstrasse sein Grab gefunden, und als er in Kassel ankam, musste er erit nachfühlen, ob er wirklich alle Arme und Beine mitgebracht." In Magdeburg erhielt er an einem jungen Frauenzimmer, die fich Generalin Creuzer nannte und in Stimme, Aussprache und Mienenspiel die größte Aehnlichkeit mit Mad. Händel - Schutz hatte, eine Begleiterin. Im Hellischen machte ihm der Anblick eines Weinkellers

zu Witzenhaufen Duft, eine Flasche Wein zu trinken; aber die Kelter war nur eine Effignreile gewe-Bald darauf bekam er von den vielen B. chen. an denen er vorbeyfuhr, Appetit, Forellen zu fpeifen, aber der Wirth konnte ihm, obschon er meinte, "das ihm ja die Fische fast von felbit in den Keffel schwimmen musten," nicht damit aufwarten, weil die Fischerey eine herrschaftliche war. Dagegen war der Vf. fo glicklich in Kaffel, einen liebenswürdigen Begleiter nach der Wilhelmshohe zu finden, der für ihn den Führer mitbezahlie. Die Bibliothek in Kallel beluchte er nicht, weil er fich vor der altdeutschen Gelehrsamkeit des Bibliothekars Hn. Grimm fitrchtete," . das entlinfiastische Studium des: Mittelalters halt er for ein schlimmes Symptom. Von einem intereffanten Zirkel dortiger Gelehrten, in dem er angenehme Standen verlebte , wollte er gern; erzählen; doch Rücksichten halten ihn ab. in Frankfurt fah er den Maler Macco, wieder, um dessen willen er wor as Jahren zuerst mit der Zeitung f. d. elegante Welt in Streit gerieth." Auf einem Ball hatte' er mit einem "Ungenaunten" ein Gefpräch während, des Tanzes in einem Seitenkabinet, über die Zukunft Deutschlands, wovon er Einiges, avds.ihm vorzüglich witzig dünkt, der Welt gefällig hier mittheilte Auch ein Gefpräch mit einem andern Ungenannten über Danneker's Ariadue in der Bethmannichen Stattienfammlung giebt er dem Lefer zum Beften. Von der Bundesverfammlung erzählt er nur, dass die Frankferter mit den Legationslekretären fo unzufrieden feven, das fie "blofs um ihretwillen die Calino-Halle aufhören laffen wollen." . In Heidelberg, Wo er nur einen Tag blieb strank er Mittags Rheinwein, von 1811, befuchte nach Tifche den Schlofsberg, und Abends Paulus und Voll. Von Mannheim, wo er! gar blofs durchfuhr, "weifs er nichts zu fagen." Von. dem merkwürdigen Worms auch nichts, als dass es, mit Weizen handelt, und in Mainz befah er sonur im Finge einige feiner Merkwürdigkeiten," die er aber micht einmal nennt. "Von Fulda, Eilenach, Gothaund Erfurt," schreibt er seinem Freund abermals: weis ich Ihnen Nichts zu erzählen." Doch in Weimar empfingen ihn "zu theure Erinnerungen, als dass er auch hier nur hatte durchsliegen sollen." Er blieb allo dort :- neinen ganzen Tag! Der Anblick des Ortes rührte ihn - faft; der des Parks machte ihn faft weich! Herder's Grah aber besuchte. er nicht, "weil er eine Bewegung fürchtete, die ihn nicht wohl gethan und nicht klug ausgesehen hätte." Nach Tieffurth wandelte er auf feinem ehemaligen, jetzt laut einer Wegtafel bey 8 Gr. (die er auch fogleich abzählte) verbotenen Lieblingspfad an Wallerpfützen; ging aber felbit an einer Roleulaube, wo er einft Wieland und Falk ein Abendeffen gab, gleichgültig vorüber. Doch die Grotte, in der er einst einige seiner Werke geschrieben hatte, machte ihn "jugendlich." Mit Frohgefühl fprang er auf und felbit die Unant feines Gunglingsalters, (wohl die kleinfte?) lant zu denken, kehrte ihn wieder! Ersall acres with and established

think are a contented to the content of the content of

rief eus : "Nur det Menschifirbt, weil er fich eine Individualitat erkunftelte!" Bey Herder's Tochter als er zu Mittag, wo Wielands altefter Sohn ... der feiner Nation wichtiger, werden kann als fein hochberithmter : Vater," (!) 'ein auf ihn geladener Gaft. war. .. Von Güthe kann er nichts "erzählen," als (was die Welt längst weifs) dass er seine Theaterleitung niedergelegt hat , auf die das Publikum zu viel. Bedeutung gelegt habe." "Die schone Kunft," fagt Hr. Merkel, diefer große Verebrer Herder's leg,muls: nirgend mohr feyn als eine unterhaltende Gefellfchafterin. Wo fie die erfte Rolle fpielt, ift - eine Maitreffen - Regierung, und die ift in der Literatur ein fo großes Uebel als fonft!" (Armes, ungläckliches Athen, smit deinem Zeitalter des Perikles! Hatte dich doch ein Merkel gewarnt!) .- Von Leinzig fehreiht er zwälf Seiteh voll; die von den arroganteften Aeulserungen der lächerlichten Eitelkeit ftrotzen, öber en felne Handelimit Kotzebue a. a. Schriftftellern, und fügt noch ausdrucklich hinzu: dass er adelshalb nicht uthi Nachficht bitten werde!" - Es freute ihn, Krug wiederzuschn, mit dem er einst gemeinschaftlicher Sache gegen den Despotismus des alten Steinbart machte. Maklmann feheint ihm durch leine glückliche Speculation thit dem Zeitungspacht an - Charactergehalt und Liebensmurdigkeit (!1) gewonnen zu. haben :: Durch Magdeburg reifete er abermals blofs durch. In Meklenburg faud er die Wege fehr fehlecht und das Poftgeld fehr theuer. und van Schwerin's Merkwardigkeiten . weifs er nur den Schlofsgarten und eine Schleifentible anzuführen. "or In Lab-ck, wo er an Bord ging, blickte. er mit Beklommenheit noch einmal auf Deutschlands. Boden hin, und auf dass fich das finis coronat opus auch hier hewähre, hat er nech zum Schluffe diefes, aus puren und zwar den jämmerlichten Bagatellen hestelienden Reifeberichts die Stirne, von sich. (S. 261) zu rühmen : dafs der Eforit de Bagatelle feine Sache, nicht fey! Eine Keckheit, die fieh in der That nur mit der vergleichen lafst: einem folchen Bulletin .von einer folchen Reife eines folchen Autors, den Vielverheißenden Titel eines Werkes Ueber Deutschland! zn geben. (Der Befohlufs folgt.)

### SCHONE KUNSTE.

BERLIN, b. Rücker: Die Abentheuer des Grafen von Heyden. Roman von M. Tenelli. 1819. 205 S. 8. (18 Gr.)

An dem Bestreben, einen recht verwickelten Knoten zu schürzen; hat es der pseudanyme Vf. dieses Romans, der eigentlich Millenet heifst, nicht fehlen laffen; aber das Ganze ift flach und ohne irgend eine ausgezeichnete Eigenthümlichkeit, es wäre denn die, dafs der Gang der Erzählung nicht blofs rafch, fondern beynahe haftig vorwarts schreitet. Das Ganze ift defshalb auch nur kurz und diese Kurze ist seine empfehlendste Eigenschaft.

की है। व लेक्स में बाबक मान किस कर करने हैं

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Februar 1819.

### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

RIGA, (in Comm. b. Brede in Offenbach): Ueber Deutschland, wie ich es nach einer zehnjährigen Entfernung wieder sand. Von Dr. G. Merkel u. f. w. (Bechlig der im vorigen Stuck abgebrochenen Recussion.)

ir kommen nun zu dem zweyten Theil dieser Schrift, der nach Seite 6 der oberwähnten Einleitung sich mit dem politischen Augenblicke in Deutschland, und der Zukunft, der die deutsche Nation entgegengeht, beschäftigen, diso eigentlich die Resultate dellen, was der erfte erzählt - und mancher andern Beobachtungen, die der Verfasser für gut fand, hier nicht ausdrücklich aufzusiellen" (?) enthalten soll. Auch schliesst er den Ersten Theil mit den verheifsenden Worten: Meine künftigen Briefe werden die Nutzanwendung deffen enthalten, was die bisherigen erzählten und - verschwiegen; fie werden also wichtiger feyn." - Rec. wird fortfahren, den Inhalt der Briefe nach den Ueberschriften anzugeben und die wichtigften Refultate und Nutzanwendungen, die Hr. M. diessmal nicht verschweigt, sondern mittheilt, bemerklich zu machen. - Drittes Buck. 1) Blick auf die Römisch - Katholische Hierarchie. 2) Hauptfolge von der Nichterblichkeit des Deutschen Kaiferthums. 3) Gegenwärtiges Verhältniß der deutschen Filrften und ihrer Völker. 4-6) Die politische Schriftsellerey in Deutschland. 7 und 8) Veber die Einheit Doutsch-lands. 9) Ueber fländische Verfassung. 10 u. 11) Veber den Volksgeift in Deutschland. S. 7. "Sobald Karl der Große in jedem Gau dem Grafen einen Bischof an die Seite gesetzt, und den Bischof von Rom als den obersten anerkannt hatte, wird auch das eifrige Bemülien der Hierarchie auf jedem Punkte feines Reiches fichtbar, zu - werden, was die Druiden waren." Nach S. 17 findet der Vf. in der deutschen Beichsgeschichte "fast keine Spur, dass es einem deutschen Fürsten eingefallen sey, die Bedürfnisse und das Glück feines Volkes gegen die Einrichtungen in die Wagschaale zu legen, die er etwa für die einzelnen Glieder seines Haufes zu machen für gut fand." - "Die Völker find das Vermögen, die Habe der Fürften, ihnen gegeben, damit fie leben können! Dies fer fanderbar schiefe Gedanke geht hervorherrschend durch die ganze Geschichte Deutschlands" (S. 19). -"Manche der Fürsten, oder wenigstens ihre Minifter, scheinen unter der Freyheit, zu deren Erkämpfung sie die Völker aufriefen, verstanden zu haben, was man fonft fo rührend die deutsche Freyheit zu neunen pflegte, nämlich das Recht der Fürsten, ihre M. L. Z. 1819. Erfter Band.

Völker nach jenen Ansichten zu behandeln, vorzuglich aber, das fie die großen Heere und die hohen Abgaben jetzt zu ihrem eigenen Besten verwenden können." - Auf die heutigen politischen Schrift-Steller zieht er von S. 41 bis 57 gewaltig los. Leider passt aber nur der ganze hier vorgebrachte Tadel auf Niemand beffer als ihn felbft. Er vergleicht fie u. a. S. 38 mit einer Spinne, die er "in seiner Jasminlanbe fitzend," ein bewundernswürdiges Gewebe, in jedem Theile mathematisch richtig ausgeführt, vollenden fah, welches gleich darauf fein "Tolpatich," der ihn aufgespärt und mit großen Sprängen in die Laube gestürzt kam, zerris! "Du grober - Naturgang! schalt ich ihn, aber das kümmerte ihn (den Hund) nicht, er wedelte vielmehr, ohne ein Wort davon zu wiffen (man denke!) noch fo viel mathematisch - sichere Berechnungen hinweg, als sich mit dem "wedelnden Theile abreichen liefsen." Es nimmt uns Wunder, dass M. hiebev nicht in feiner eignen Natur felbst Etwas von einem solchen Tolpatich verspürte. "Es ist ein Unglück für Deutschland, dass die Brandenburgischen, Baierischen, Sächfischen, Hannöverschen, Oesterreichischen Schrift-steller alle in einer und derselben Sprache schreiben." (S. 35) "In Deutschland ift Niemand, die deklamirenden Schriftsteller abgerechnet, der ein gegenwärtiges praktisches Interesse dabey hat, eine größere Einheit zu bewirken, als höchstens die eines Bundnisses für den nächsten Krieg." (S. 66). Hr. M. beftreitet auch S. 71, dass eine gemeinschaftliche Literatur und Büchersprache je ein National - Band sey!" Gleichwohl nennt er die Deutschen S. 21 ohnehin fchon eine "zersplitterte, zerfetzte Nation." Alfo. noch mehr Zerfetzung auch durch die Sprache? Von der Ständeverfallung aber ist er ein Freund. Wär ich (nämlich Hr. Dr. Merkel) Minister eines deutschen Fürsten, ich würde befürchten, als Hochverräther am Wohle feines Landes und feines Haufes zu handeln, wenn ich nicht alles aufböte, ihn zur Einführung der Stände zu bewegen." - (S. 78.) Sollten die Wünsche der Völker in dieser Hinficht fehlschlagen, so fürchtet er, "der nächste auswärtige Krieg werde dann ein Aefopisches Fabelchen in Geschichte verwandelm "Lauf, Efelchen, lauf!" rief ein Bauer seinem Thiere zu: "Räuber nahen!" "Glaubit du," erwiederte jenes, "dals sie mich län-ger prögeln können als Tag und Nacht, wie du thuft?" So lange Hr. M. nicht Minister wird, hat es mit dieser Eselwerdung der Deutschen doch wohl keine Noth! "Dals man auf Koften des Staates Jemand hinfandte (?), zu unterfuchen, ob ein juriftie.

scher Codex rescriptus in Italien lesbar sey, hält der

Vf. (S. 95) für eine Uebereilung." -Viertes Buch. Deutschlands Zukunft und Europa's Gegenwart. 1 und 2) Allgemeine Ansichten. 3 u. 4) Geschichte und Geschichtschreiber. 5) Blick über Europa hin. 6) Die fremden Nationen in Europa (Juden und Türken). 7) Die Griechen. 8 u. o) Großbritannien. 10) Das transatlantische Europa. 11) Rufland. 12-14) Die Pyrenäische Halbinsel. 15) Frankreich. 16) Europa's Nebenvölker. Deutschland im allgemeinen Sinne. 18) Oefterreich. 19 u. 20) Deutschland im engern Sinne. 21) Das gei-flige Tagesleben der Nationen. — Der Vf. hebt dieses letzte Buch mit der Betheuerung an: "Nein, mein hochverehrter Freund! Weillagen werde ich wicht!" prophezeit aber dennoch (man ist dergleichen Widersprüche in Wort und That an ihm schon gewohnt) nach wie vor dergestalt ins Gelag hinein, wie es nur immer ein Adam Müller und die (in franzößschen Blättern ihm, witzig genug, als Braut beyge-legte) Mile. Lenormand kann. Den Suden z. B. (.die unter andere Völker hineinfielen wie Staub in Waffer und defshalb zu Schlamm wurden") wird ein haldiges Ende prophezeit. Der Schweiz und England, Dänemark und Schweden gleichfalls. amerika hingegen wird frey werden, fobald es will. Deutschland wird gegen das Ausland immer hoffnungslos kämpfen. Für Preußen aber "bleibt Nichts abrig als den Staat fo zu behandeln, als wenn er wirklich wäre, was er heist, ein Königreich" (!!) u. f. w. Ja dieser ganze letzte Theil des Werkes besteht fast bloss aus Bemerkungen über die frühere Geschichte der in den Ueberschriften genannten Staaten und Völker mit daran gehängten Raisonnements, was, nach Hrn. M's. Meinung, aus ihnen fämmtlich sus werden wird. Die bekannte liebe Eitelkeit des Vfs. tritt auch hiebey wieder, nicht felten in den lächerlichsten Zügen einer sich fest in den Kopf gesetzten Unfehlbarkeit feines Urtheils, das fchlechthin niemals irren kann, hervor. Nach Seite 99 z. B. kennt Hn. M's. Verehrtefter und lieber Baron "feine durch langes Studium und Nachdenken geschärfte Anficht der Menschheit, von einem Standpunkte, den Herder ihm (M.) nachwies. Es ift, wie man schon aus zahlreichen Stellen seiner Schriften weiss, bekanntlich des Vfs. Schwache Seite, immer darauf hinzudeuten, wie er mit großen Männern , z. B. mit Herder , Wieland, Engel u. f. f., in guter Kameradichaft gelebt und gegen andere, von ihm etwas geringer angeschlagene Schriftsteller und Künstler, z. B. Lessing, Güthe, Schlegel, wohlwollend den Schulmeister gemacht

Am Schlaffe feines Werks figgt er, dafs er es hier abbreche, weil — man ihm fo eben ein Poftpaoket mit zwölf deutdehen Zeitungen vorlege, die er 
regelmäsisg erhalte und asch löfe!" Doch Rec., der 
regelmäsisg erhalte und asch löfe!" Doch Rec., der 
diefe Anzeige ichon allzufehr ausgedehnt zu haben 
beforgen mälste, wenn es ihm nicht darum zu thun 
geweien wäre, an diefer neuoften Schrift des Vissummal zugleich den ganzen Schriftlelter darzuftellen,

bricht auch hier diese Mittheilungen ab, indem er. auf die vorstehenden zurückweisend, zur Steuer der Wahrheit noch bemerkt, dass der Vf. allerdings nicht immer von schiefen und unrichtigen Notizen ausgeht. fondern aus geschätzten deutschen politischen Schriften mituater eben fo richtige als interessante Ansichten ausgehoben hat, dass aber die darauf gebauten Folgerungen fich oft ins Abfurde verlieren und um fo luftiger fich gestalten, je gestissentlicher Hr. M. darauf bedacht ist, auf seine werthe Person überall zurückzukommen, Schmähungen gegen Männer auszustofsen, die in jeder Hinficht über feiner Sphare ftehn und ihn defshalb ignoriren oder gelegentlich einmal züchtigten -. und in Vorherfagungen folcher Art, das fie auf jeden möglichen Fall passen, feine Weisheit zur Schau zu stellen. Vergleicht man beide Theile dieses Buches "tiber Deutschland," fo findet fich . dass Hr. M. im ersten Theile die benührten Geftände nach keinem andern Gesichtspunkte wählt und beleuchtet, als um sein eingebildetes persönliches Verdienst herauszuheben, und einen Hinterhalt zu gewinnen, aus dem er feine Gegner zu treffen hofft; der zweyte Theil wurde hingegen den unparteyischen Leser, dem die lächerlichen Zänkereyen des Vf's längst zum Ueberdrusse gereichten, weniger zurückstossen, da er manche Thatsachen, die nicht ohne Interesse find, berührt und manche dem Zeitalter zusagende Ideen wieder ausspricht, wenn nicht mit diesem Hn. M. eigentlich nicht zugehörigem Theile der Briefe fein wirkliches Eigenthum von windschiefen Behauptungen, Merkel'schen Anekdötchen und zerzauften äsopischen Fabeln in einem desto grellern Widerspruch ständen, der uns fast auf jeder Seite gemahnt hat, ihm das Voß'sche Sprüch lein zuzurufen:

"Dein redfeliges Buch lehrt Mancherley Wahres und Neues, "Wäre das Wahre nur neu. wäre das Neue nur

,,Wäre das Wahre nur neu, wäre das Neue nur wahr!"

Ueber die Manier, wie der Vf. feine Imaginär-Briefe zu Converfationsstückehen zu machen sich bemüht. wie er so gern sich mit jungen, schönen, geistreichen Damen in Beziehung dichtet u. f. f., braucht hier nichts Weiteres hinzugefügt zu werden, da felbige dem, der daran Intereffe finden könnte, bereits aus den zahlreichen epistolarischen Werken des rüftigen Autors zur Gnüge bekannt ift. - Th. I. S. 323 verheifst er in drohender Stellung mit der nächlten Heimkunft der Schwalben seine Rückkehr nach Deutschland; möge dann Hr. Merkel Deutschland, und Deutschland Hn. Merkel gebessert finden! -Uebrigens wird er felbst die Unparteulichkeit, die er Th. I. S. 335 (wo es dem Redacteur der Jenaischen A. L. Z. gar übel ergeht) mit Recht für das erfte Erfordernifs eines kritischen Blattes erklärt, in dieser Anzeige um so weniger bestreiten können, da et (ebendafelbft) die Redaction unfrer A. L. Z. auch: "wie die Löwen lecken, nämlich - fcharf" gelobt hat.

München, b. Thieneman: Archiv des heiligen Bundes: Enthaltend die denlelben betreffenden Aotentücke, Literatur, Nachrichten und Urtheile. Herausgegeben von zwey Freunden. Erfest Heft. 1818: 164 S. 8.

Zwey Frennde, zwischen deren letzten und ihrem jetzigen Händedruck, nach dem Vorbericht, eine Weltgeschichte gelagert hatte, trasen in dem Wunsche zusammen, dals ein historisches "Magazin für den Heiligen Bund angelegt werden möchte. So entstand dieses Archiv, das in ungebundenen Hesten Alles enthalten wird, was sich auf jenes Bündnils und dessen Geschichte bezieht.

Unbeschadet des innigsten Wunsches und der feurigiten Hoffnung, dass der heilige Bund eine Geschichte haben und behalten möge, denn wer gesunden Verstandes wird nicht wünschen, dass seine Verheisungen in Erfüllung gehen: Recht, Friede und Wohlwallen unter den Europäischen Fürften und Völkern heilige Sitte werden möge, und wer wird nicht hoffen, dass seine Stifter bey ihren bekannten augendhaften Gesinnungen unter sich Liebe und Freundschaft bewahren werden? unbeschadet also dieles Wunsches und dieler Hoffnung lässt fich leugmen, dass der heil. Bund von allen Bündnissen in der Völker - und Regentengeschichte fich wesentlich unterscheide, vielmehr stimmen die älteren Bundnisse damit fast wörtlich überein, wenn sie die Erwägung von Gottes Ehre und von der gesammten Christenheit voranstellen, die als Eine Gemeine und worin die Fürsten als Diener und Knechte Jesus betrachtet werden; die fich dem gemäls auch in ihren Zwistigkeiten nicht blofs als ungerecht, fondern auch als gottlos und unchriftlich, wie z. B. Karl V. und Franz I., schildern. Da indess Niemand diese Beschuldigung während der Zwiste eingestand, so erklärte auch Niemand nach beendigtem Zwiste, dass er in Zukunft gottgefällig und chriftlich handeln Die Europäische Unterhandlungskunst behielt die kirchliche Farbe fo lange, als ihr Urheber, der Papit, das Mittleramt dabey verwaltete, oder fo lange, als nicht mit Protestanten zu unterhandeln war. Da die meiften unferer Lefer zwar mit dem Inhalt, aber nicht mit den Worten der älteren Urkunden bekannt feyn werden, fo foll Ihnen der Eingang von Zweyen vorgelegt werden. Kaifer Ludwig IV. fangt feine Verordnung von 1338 folgendermaalsen an: Obgleich die Rechte des alten und neuen Bundes (iura utriusque testamenti, wofür auch juris utriusque testimonio gelesen wird) offenkundig erklären, dass die Kaiferliche Worde und Macht unmittelbar im Sohne Gottes von Alters fortgegangen, und dals Gott durch den Kaifer und die Konige der Welt die Rechte dem menschlichen Geschlecht offenbar ertheilt habe — jedoch einige von Hablucht und Ehrgeiz verblendet — den Weg des geraden Verftandes verlaffen - und fich gegen die Kaiferliche Macht vergehen - fo erklären wir u. f. w. Die Goldene Bulle ihrerfeits fagt: Alles Reich in fich

uneins geht zu Grunde: denn seine Fürsten find zu Diebesgenossen gemacht. Daher hat der Herr mitten unter fie den Schwindelgeist gemischt, dass fie am hellen Tage wie im Dunkeln schwanken: wer im Dunkeln wandelt, stösst an; und wessen Geist verblendet ift, der begeht die Verbrechen, welche fich in der Uneinigkeit ereignen. Sag, Stolz, wie hättest du dieh Lucifers bemächtigen können, wenn du nicht die Uneinigkeit zur Genossin gehaht? Sag. neidischer Satan, wäre Adam durch dich aus dem Paradiele geworfen, wenn du ihn nicht mit dem Gehorfam veruneinigt hättest? (So wird zuch die Genussucht und der Zorn gefragt und endlich) Du Neid hast das Christliche Reich, das von Gott wie zum Gleichniss der heiligen und untheilbaren Dreyfaltigkeit, durch Trene, Hoffmung, Liebe, gottgeweihte Tugenden (virtutibus theologicis) geftarkt und dellen Grundlage auf das Christlichste Reich glücklich gestützt wird, mit gottlosem Verbrechen, wie eine Schlange mit langverwahrtem Gift, in des Kusserthums Verzweigungen und Hauptalten überschüttet, - du hast Uneinigkeit unter die siehen Kurfürsten gebracht, durch welche das heilige Reich, wie durch fieben leuchtende Lichter in der Einheit des fiebenfachen Geiftes erlenchtet werden foll. Entkleidet man diese damaligen Gedanken von ihrer Bildersprache, welche jetzt geschmacklos erscheint; so erscheint darin der reine Vernunftbegriff einer fittlichen Verfallung, und als Mittel zu ihrer Verwirklichung der Glaube an den Heiland der Welt. Jener kann unter den Völkern der Erde, dieser unter den christlichen Völkern nicht verschieden seyn. Jener ift aber his jetzt durch diefes noch nicht erreicht worden, und giebt es dazu einen andern Weg, als den altbekannten des frommen, verständigen Gefammtwillens? oder bezeichnet der heilige Bund einen Andern? Freymuthig gelagt, unterscheidet er fich von andern Bündnissen nur dadurch, dass er allgemeiner gefast, und über die Art und Weise, wie die Fürsten, bey den gegebenen Umständen, unter fich die Brüderlichkeit, gegen ihre Völker die Väterlichkeit, und zwischen ihren Völkern die Dienstfertigkeit walten Jassen wollen, unbestimmter ist. (Auch zeigt die Erfahrung, dass selbst in den rühm-lichsten Strehungen wesentliche Verschiedenheit herrscht.) Der Bund ift, mit andern Worten, für die ausübende Staatskunst nur die Einleitung, die Erwägung, welche von ihr noch entweder wortlich oder thätlich die näheren Bestimmungssätze über die Ausübung der Brüderlichkeit, Väterlichkeit und Dienstfertigkeit im Staats- und Völkerrecht erwar-Er ist bis dahin für die Wissenschaft ein bezogener Rahmen zur Darstellung der sittlichen Verfasfung nach Zeit und Umständen, zu einer Darstellung, die erst gegeben werden foll, und wordber noch die Vorstellung der Einbildungskraft eben fo verschieden ift, als das Urtheil des Verstandes. Die deutlichen Aeufserungen darüber kennen unfere Lefer; und fie follen daher mit dem nicht ermudet werden, was davon hier mitgetheilt wird. Willkommen werden ihnen dagegen die Bemerkungen des Predigers Hindmarsh zu Manchester seyn, sowohl weil sie mancherley Betrachtungen über den Anreiz machen können, welchen die f. g. Kirche von Neu-Jerusalem für ihre Hoffnungen aus dem h. B. entnommen hat, als weil sie diese Hoffnungen mit den Zeitumständen in Verbindung gesetzt finden. Die Schrift ist ein Helldunkel schöner Gedanken und widriger Verzückungen. Ihre Schlussläule besteht aus den Sätzen: Die Stifter des h. B. bekennen fich zu den drey verschiedenen christl. Kirchen und vertreten (?) des Ganze der chriftlichen Gemeine, Sie erkennen feyerlich die offenbare Dazwischenkunft der göttlichen Vorsehung in den letzten Kriegen und erklären, dass der Herr des Volkes der Christen ihr Heiland fev. Sie verkündigen also die zwey wesentlichen Lehren der Neu-Jerusalems Kirche: dass nur ein einziger Gott in einer göttlichen Person, dem Heiland, und die Dreyeinigkeit, der Verein von Körper, Seele und Thatkraft fey; dass der Mensch zur Seligkeit gelange, wenn er die göttlichen Gebote der Liebe und Milde befolge, und Uebel aller Art, als Sünden gegen den Heiland vermeide. Der heilige Bund fey folglich durch diese Verkundigung ein Zeichen der zweyten Erscheinung unsers Herrn. Das neue Jerusalem komme von oben herab mit der Fahne des Friedens, der Eintracht und Liebe. Die Stimme des fiebenten Engels blase die letzte Trommete. ganze Himmel voll Engel fey in einen Zuftand von Thätigkeit versetzt, um dem Menschengeschlecht jene göttliche Kräfte zu verleihen, welche schon in Thätigkeit seyen. Keligion solle die Handlungen bey dem Einzelnen, wie bey den Völkern leiten, und nach dem Zustande ihrer Religion richte sich überall fowohl der öffentliche als der häusliche Zustand. Das Christenthum sey durch die Schutzleihe von Konstantin im äußern Zustande verbessert, durch die

Reformation von groben Missbräuchen gereinigt. durch den h. B. aber in seinem Innern wieder vor aller Welt anerkannt. Diese Anerkenntnis auf dem festen Lande habe die Unvollkommenheit seiner Staatsverfassung, die unbeschränkte Herrschergewalt. erleichtert, indess die grösste burgerliche Segnung, die freye Verfassung Englands, ein Hinderniss dieser öffentlichen Anerkenntuiss geworden fey. Doch auch dort verbreite fich die Lehre vom neuen Jerufalem, zähle viele Anhänger in der Hofkirche und den übrigen kirchlichen Gemeinen, werde durch Vereine gefördert, dürfe hoffen, in die Häufer der Großen zu dringen, und dann die Gunft der Gesetzgebung zu gewinnen. In Nordamerika habe sie schon bey fehr ausgezeichneten Männern Eingang gefun-In Preußen öffne fich dem entzückten Auge des Glaubens der Blick in die göttlichen Verheifsungen und sey man erleuchtet genug, um die Fusstapfen des Herrn bey feinem zweyten Erscheinen zu erkennen, wie fich aus einem Schreiben der Preufs. Bibelgesellschaft und aus dem Geist der Antwort des Ausschusses zur Verbesserung des öffentlichen Gottesdienstes an die Neu-Jerusalems-Kirche ergebe. Auch der Fürst Galitzin betrachte die Verbreitung der heil-Schrift im Zusammenhang mit diesem Erscheinen. Und, wie auch der Wirbel der Ereignisse noch toben möge, die Vorauslagungen in der h. Schrift müllen ganz in Erfüllung gehen.

Unfere Lefer bedürsen keiner Anleitung, um dem Schwärmer Milsverltand des h. B. von dem Schwärmer Hindmarsk nach dessen Veranlassung einzusehen, und die allgemeine Bemerkung zu machen, dass die Staatskunst nicht vorschittig genug mit Allem seya kann, was zu Schwärmerey und Aberglauben reizen kann, da bey aller Vorsicht mit ihnen doch Unfug genug getrieben wird.

# LITERARISCHE NACHRICHTEN.

Todesfälle.

Pereits am 16. Jul. v. J. flarb zu Altona der Confift. Rath und Hauptprediger zu Borsfleth, Jafper Bouffen, der früher durch die mit feinem Bruder gemeinschaftlich beforgten Boyträge zur Verbesterung des Kirchennund Schulwesens und andere Schriften mehr, besannt wurde, kurz vor seinem Tode aber in dem Schriftwechsel über die Harme schen Thesen ustrate (A. L. Z. 1818. Nr. 101). Er war am 11 Septiv. 1765 zu Plensburg geboren, wurde, nach vollendeten Studien auf der Universität zu Kiel, 1750 Diaconus zu Witzwort, schießt 1758 ibben dem Hauppadroriste an der Friedrichsberger Kirche zu Schleswig die Problier Hütten und 1804 ebendal. die Hauppradroristelle an Dom mit

when to dissill a returned

der Probltey Gotioff, nebit Sitz und Stimme im Gottorffichen Überg Conliforio; doch vertaufchte er diefe Aemter, wegen geschwächter Gesundheit, im J. 1817 mit dem Hauptpaltorate zu Borssleth und worde jetzt, nachdem er schon friber Ritter des Danebrogs. Ordens geworden war, mit der Würde eines Conlisiorialraihs beehrt.

Am tylen Novbe, starb zu Görlitz der elemalice Sentor Karl Gorieb v. Anton, als Speach und Geschichtssfecher, besonders aber durch seine Geschichte der deutchen Landwirtschaft und durch seine rege Theilnahme an der Laudizer gelehrten Geställtichaft röhmlichst bekantt, im 68steu Jahre seines Alters. In früheren Jahren lieferte er zu unster A. I.Z. sehr schatzbare Beyringe.

\* starte shade that as a f

#### ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Februar 1810.

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

Bemerkungen,

Berichtigungen und Nachträge zu der Schrift:

"Estai critique sur l'histoire de la Livonie, suivi d'un sableau de l'étas actuel de cesse province, par L. C. D. B. in Dorpat. 1818. chez Meinshaufen. III Tomes. gr. 8."

und zu der Recension dieses Werkes in der Hallifchen Allgem. Literatur - Zeitung 1818. Nr. 138.

S. 260 ff.

Die nachfolgenden Bemerkungen und Berichtigungen haben nichts weniger zur Ablicht, als, dem Werthe dieles Werkes einigen Abbruch zu thun. Sie würden ganz unterblieben feyn, wenn ein Gerücht, welches Einsender derselben zufällig aus einer, wie ihm Schien, zuverlässigen Quelle erhielt, sich bestätigt hätte. Es hiels nämlich, der Verf. des "Effai" wurde, durch einige Männer von Gewicht auf so manche feiner Aeusserungen aufmerksam gemacht und eines Bessern belehrt, nach seiner edeln Denkart sie öffentlich zurück nehmen, fomit dem Nachtheile und so manchem unrichtigen Urtheile, das durch seine Autorität Viele bestechen könne, vorbeugen, und dadurch seinem Werke felbit, das es so fehr verdient, eine höhere Vollendung geben. - Da diels aber bisher nicht geschehen ist, so mag der treffliche Vf. es uns nicht ühel deuten, wenn wir in demselben Blatte, das sein Verdienst, bey Beurtheilung des Werks, gebührend geehrt hat, unfre Bemerkungen niederlegen. Wir gestehen aufrichtig. dass sie von der Nothwebr und dem Wunsche, das Werk des Vfs. in einer hoffentlich baldigen zten Auflage von allen Uebertreibungen und Unrichtigkeiten gereinigt zu sehen, erzeugt find. - Wir willen nun gar wohl, dass man sich mit solchen Berichtigungen nur selten den Dank des Autors verdient, und wir wissen auch, dass man solchen Berichtigungen, um vor fich felbst ihren Stachel abzustumpfen, das Wort entgegenzurufen pflegt : "Qui f'excuse, f'accuse." Allein wir fürchten das Erste nicht, weil wir selbst den liebenswürdigen Vf. in Veranlassung des Sammlens der Materialien zu seinem Werke haben kennen lernen, und ihm zutrauen, dals er dem Spruche: "Amicus Plato, amicus Ariftoteles, fed magis amica veritas", von ganzer Seele huldige; und was das zweyte betrifft: fo fetzen wir dem einen Sprichworte ein andres entgegen, namlich: "Wer nicht widerspricht, giebt zu." - Diels letz-A. L. Z. 1819. Erfter Band.

tere scheint wirklich fast von allen Schriftstellern, welche über Livland geschrieben haben, angenommen zu werden, und ihnen, sobald die Rede von der Geistlichkeit Livlands ist, eine ausgemachte Sache zu sevn. Diele hat lange geschwiegen, was auch in Druckschriften über sie radottirt worden ift. Dem Hn. Vf. dieses Werks will der Einsender aber Rede stehen: denn er ist kein junger Schriftsteller, dem eben erst die Autorschwingen gewachsen find, und der fich mit feinem ersten Ausfluge zeigen will; er ist auch kein flüchtiger Reisender, der nur in Einem kurzen Sommer hier durcheilte, fondern ein Mann von Gewicht, ein Mann von anerkanntem Verdienste, ein durch seine Familienverbindungen fast einheimisch Gewordener. Mit einem folchen Gegner eine Lanze zu brechen, ift ehrenvoll, und damit er uns nicht beschuldige, als führten wir, von dem breiten Schilde der Anonymität gedeckt, tückische Streiche auf ihn: so haben wir das Vifier aufgezogen, und rüften uns zu einem ehrlichen Kampfe. - Unstreitig hat der über Livland im Ganzen wohl unterrichtete und umfichtige Vf. unter allen denen. die dieses Land zum Gegenstande ihrer Beschreibungen machten, das treueste und getroffenste Gemälde geliefert, und der Recensent in der A. L. Z. konnte daher mit Recht fagen: "Es fey das Beffe, was über Livland je erschienen." Dass indess diess Gemälde in keinem feiner Züge verfehlt, dass es ganz vollkommen und untadelhaft fey, wird wohl der bescheidne Hr. Vf. am wenigsten selbst behaupten, und der Rec. hat ebenfalls auf einiges Uebertriebene - wenn auch nur leife - hingedeutet. Uns sey es denn erlaubt, diess mehr hervorzulieben. Wir werden freylich, wo der Vf. zu ftarke Schatten in sein Gemälde angebracht hat, genothigt feyn, mit eben fo ftarker Farbe zu retouchiren; aber wir hoffen, nirgend die Linie des Anstandes zu über-Schreiten, und überdiess noch so manches als Nachtrag und Beygabe hinzuzufügen, wodurch wir einigen Dank logar von der Reduction zu verdienen uns schmeicheln.

Um mit dem den Anfang zu machen, was uns in dem Werke des Vfs. gar nicht an feinem Orte zu fevn scheint, so konnen wir nicht umhin, seine T. II. S. 28 ff. befindliche Aeusserung über die Kirchenverbesse. rung Luthers dahin zu rechnen. Sie scheint aber, so wie fie da fteht, nicht nur wirklich ein hors d'oenvre zu feyn, fondern man muss sich auch wundern, und traut seinen Augen kaum, wenn man einen so geist. vollen Schriftsteller die längst abgeschoffenen Bolzen wieder aufheben und von Neuem dreben, wenn man ihn die längst widerlegten Einwürse gegen die Reforma-

Aaa

tion in ihrer ganzen Blöße wieder aufführen lieht. Diels fällt um so mehr auf, als der Vf., obgleich - wie man aus feiner Declaniation fohliefsen follte - eifriger Katholik T. III. S. 237, wo von dem Finflusse des katholischen Cultus auf das Volk die Rodeist, zu gestehen, sich durch die Wahrheit gedrungen studen, "Mais, quelle influence pouvoient avoir sur les peuples, dont nous parlons, des prêtres, qui celebroient l'office en latin, et qui ue fachant pas pour la pluspart la langue du paus, ne pouvoient occuper leurs auditeurs, que d'images et ne leur enseignoient que des formules, dont le fens divin leur restoit des lors caché." Wenn also die protestantischen Prediger nicht, wie jene ersten Volkslehrer der römischen Kirche, die Mühe scheneten, die schwierigen und dürstigen Landessprachen lich zu eigen zu machen, wenn lie die heiligen Schriften in die Landessprachen übersetzten, und in diesen fie nicht nur in Predigten und dem öffentlichen, fondern auch im häuslichen und katechetischen Unterrichte erklärten, und fo fich einen heilfamen Einfluss auf das Volk zu erwerben fuchten, den die Lehrer der Kirche, wie der Vf. felbst fagt, lich nicht erwerben konnten oder wollten, fo war die Reformation schon in dieler Rücklicht eine, von der Vorsehung selbst ge-Jenete Weltbegebenheit und eine große Wohlthat für das Landvolk auch dieser Provinz, und es lässt sich dabey hoffen, dass nicht ein einziger der protestant. Prediger jetzt je in den Fall kommen konnte, mit jenem Limouliner Plarrer (f. T. III. S. 120.) vor feiner ganzen Gemeinde ausrufen zu millen: "Oh mon Dien, beres vous me les avez donné et bêtes je vous les rends." Es ist hier aufgefallen, dass der Rec. diesen ganzen Aussall des Vfs. auf Luthern und feint Werk gar nicht gerögt bat. - Ueberhaupt ift in Rücklicht der Treue des Vfs. zu bemerken: fo unterrichtet er fich über den gegenwärtigen ökonomischen, politischen, mercantili-Ichen und literarischen Zustand Livlands wirklich zeigt, So oberflächlich hat er fich mit dem kircblichen Zustande bekannt gemacht, und so wenig genau und treffend ist, was er in diefer Hinficht erzählt und urtheilt. Es läßt fich diese Oberfischlichkeit auch sehr gut erklaren, und, irren wir uns nicht, so entspringt be aus zwey Quellen. Vermuthlich scheute fich der C. d. B., als eifriger Anhänger seiner Glaubensform eindringendere Blicke in den kirchlichen Zustand unsrer protestant. Provinz zu thun, um nicht noch mehr, durch den Gegenfatz, die Mangel einzusehen, welche dem Kutholicismus, als Volksreligion, eigen find, vermöge deren er gerade am allerwenigften fich dazu eignet, Licht in die Malle eines rohen verwahrldsten Volks zu hringen, wohey nicht geleugnet wird, dass er ganz dazu geeignet ist, ein robes Volk zu beherrschen, und in devoter Abhangigkeit von fich zu erhalten. - Sodann brachten der Stand und der öffentliche Charakter des Vfs., fo wie feine Familienverhindungen in diesem Lande, ihn vorzüglich mit den höhern Standen in Verbindung, und führten ihn nur in die höhern Kreife des hieligen gefell'chaftl Lehens ein. Kein Wunder daher, wern alle von dortaus ihm zugefloffenen Nachrichten, das hiefige Kirchenwesen betreffend, ihn zu unlichern Blicken und unrichtigen Behauptungen verleitet haben. Es scheint

nämlich das Schickfal dieses Ländchens zu seyn, dass feine Ritterschaft und seine Geiftlichkeit fich von jeher in einer Art gegenleitiger Oppolition zu einander verhalten müffen \*), welche nur nach dem verschiednen Zeitgeiste sich verschieden modificirt, und z. B. zu unfrer Zeit, wo die äußere Bildung fo weit vorgeschritten ift, fich in die Formen der feinsten Civilisation und der ausgeluchteften Höflichkeit schmiegt. Was nun von dem Einen dieser Stande über das Wesen, den Werth und Geist des andern geäussert wird, ist nicht so ganz unbedingt, als reine Wahrheit auzunehmen, weil das Medium, wodurch sie sieh wechselseitig beobachten, nicht ganz rein und ungefarbt ift. Wie nun z. B. v. Jannau, in feiner Geschichte Livlands, vielleicht durch diess Medium die Reduction Karls XI. ansehend, diese über die Gebühr erhob - worüber ihn der Vf. mit Recht getadelt hat - fo darf man auch nicht ohne Vorlicht dem trauen, was über die Geistlichkeit Livlands, ihrem Verdienste, ihrer Wirksamkeit und Lage von der andern Seite geänsert wird. - Zu dergleichen, aus trüben Quellen gefloffenen Behauptungen des Vfs. gehört, wenn er T. III. S. 119. erzählt: "Es fey oft nicht ein einziges Individuum Sonntags in der Kirche zu finden, und nachdem der Paftor lange vergebens auf feine Heerde gewartes habe, kehre er unverrichteter Sache in behaglicher Ruhe nach Haufe zurück." Gewissermaalsen widerlegt der Vf. diese Behauptung selbst dadurch, dass er z. B. von der Kirche zu Kokenhusen - die eben jetzt erweitert wird - anführt : "lie könne nicht die Halfte der Gemeinde fallen." Ware das erste wahr, und unfre Kirchen wirklich fo wenig besucht: so müsste man denken: Jede, auch die kleinste Kirche, sey noch zu groß. Wahr ist aber an der Behauptung des Vfs. nur fo viel, dass hey der weiten Entfernung von den Kirchen und bey den zerftreuten Wohnungen unfrer Landleute, befonders in den, von Landarneiten so überfüllten wenigen Sommermonaten, unfre Kirchen weniger befetzt find, als gewöhnlich. Dass aber der Vf. den geringern Kirchenbeluch gerade im Winter letzt, ist der beste Beweis davon, dass er die Sage nur als Sage aufnahm, und fich nicht felbst von ihrer Wahrheit oder Unwahrheit überzeugte: denn gerade im Winter, wo die Entscrnungen durch zugefrorne Moralte, Seeen und Flüsse geringer werden, und durch die Winterbahn jede Communication fo ungemein erleichtert wird, find unfre Kirchen von dem nicht fo zärtlichen Landvolke am zahlreichsten besetzt; zu dieser Zeit besucht daber der Prediger auch meilenweit feine

<sup>9)</sup> Um allen Mifedeutungen zuvorukommen, werde hier sum Ucherfunfen noch hemerkt, daß nur von der Steillung des Einen Standes gegen den audern die Rede ift. Wäre es hier der Ort: folliefte fich seigen, daß dieß Steilung nur ein natürlichtes Ergebnifs der, Jahrhunderte lang beflandenen Verfallung gewefen ift. Hoffentlich werden die nenen Verhältnife, denen wir engegrüchen, auch darin eine glidelichte Veränderung bewirken, und auch dieft Alte vertagen. Mit gehihrender Erkentlichkeit werde übrigens hier nech heseugt: ", daße einzelne Adlige einzelnen Predigern nat diren Fami'm manche Wohlhat erzeigt haben, hefonders in ülterer Zeit, wo fich die religiöfen Bande noch niecht og gelöß hatten, ab jetzt faß überall."

feine Pfarrkinder - oft von Hans zu Hans - nicht blofs um den Unterrichtszustand der Jugend zu untersuchen, fondern auch um eine genaue Aufnahme und Revision aller feiner Pfarrkinder anzustellen , über welche er jedes Individuum mehrerer Taufende ohne Familiennamen eingeschlossen - ein genaues Verzeichnis halt, aus welchem er wiedernm verpflichtet ift, halbjährig die genauesten Tabellen in mehrern Exemplaren über die jedesmalige Volkszahl, so wie über die, in jedem Jahre Gebornen, Verehelichten, Gestorbenen anzusertigen, und den Behörden, quorum intereft, einzureichen. Diese Winterbefuche geben dem Prediger anch Gelegenheit, fich über das häusliche Leben seiner Eingepfarrten freundlich und ernft, je nachdem es die Umfrande erbeischen, zu besprechen, woraus denn erhellt, dass der Prediger nicht so isolirt in seiner Gemeinde da Steht, wie der Vf. ihn sich denkt. Die Isolation zu vermeiden, ist die gute Einrichtung getroffen, dass je einem Theile der Bauernschaft von 10 - 20 Bauerhöfen Einer ihrer versiandigsten und moralisch gesittetsten Wirthe als kirchlich polizeylicher Ausseher vorsteht, welcher die Verpflichtung hat, alle Sonntage in der Kirche zu feyn, und dem Prediger, alsdann aber auch aufsordem über jedes Ereigniss in seinem Bezirke, das sich zu näherer Untersuchung qualificirt, zu berichten. Ueberhaupt ift - nach der Natur des Landes - der Winter, der lange Winter des Nordens, die Zeit, wo die geistige Cultur mehr, der kurze Sommer die Zeit, wo mehr die leibliche Pflege und was dahin gehört, beforgt wird. Dann, im Sommer, kann auch der Prediger allerdings mehr leines Lebens genielsen, und dielen kurzen Genuls wollen ihm oft Personen verkummern, die ausser Zeitungsblättern und in aller Bequemlichkeit gefertigten Unterhaltungsschriftstellereyen nichts Wichtiges noch zu Tage gefördert haben. - Um einen Begriff von dem Beschwerlichen der hießgen Amssführung eines Predigers auf dem Lande zu geben, diene noch Folgendes: Da die weite Entfernung der Wohnungen nicht erlaubt, wie in den Städten, die Beichthandlung von der Communion zutrennen, und jene an einem andern, als dem Sonntage, zu beforgen: fo ist die Ordnung des Gottesdienstes an einem solchen Sonntage folgende: 1) ein Beichtlied; 2) Beichtrede und Absolution von 100 -300 Beichtenden; 3) Lied; 4) Predigt, mit Fürbitten u. f. w.; 5) Lied; 6) Communion von 100 - 300 Communicanten. Sodann noch fast sonntäglich: 7) Taufe. und oft auch noch 8) Copulation von 1 - 10, 12 Paaren, Wie wenig Erholungspaufen vom Anfange des Gottesd. bis zum Ende der Pred. hat, geht daraus deutlich hervor, und an folchen befagten Sonntagen, deren bey einer Zahl von vielen 1000 Seelen auch viele im Jahre find, ift der Prediger 4 - 5 Stunden hindurch mit Sprechen, stehend, beschäftigt. Wie ermudet und angegriffen er dann die Kirche verläßt, ist begreiflich und nur durch frühe Gewöhnung an folche Anstrengungen kann der Prediger fich dazu abhärten. Im Sommer und an den Sonntagen, wo keine Communion ist, wird die Gemeinde, außer der Predigt, auch noch katechifigt." Außer diesen seinen eigentlichen Berufsgeschäften liegt dem hiefigen Prediger aber auch noch ob, das Organ

der Regierung an die Gemeinde zu feyn, und die Befable der erfiern, in fo forn lie die letztern angehen, in die Landessprache zu übertragen und für deren Bekannimschung zu forgen. - Ob nun der Vf. diefes neuesten Gemäldes von Livland Recht babe, wenn er T. III. S. 119. fagt: "Hier zu Lande find die Pafforate eine Are von Sinccurestellen", oder ein andrer Schristiteller über Livland \*), der fich dahin aufsert : "dass die hiefigen Prediger auf dem Lande zwar einträglichere Stellen, dafür aber auch ihre volle Arbeit und manche Beschwerde bätten, die ihre Herrn Mithrüder in Deutschland nicht kennten" - bleibe dem Urtheile der Unbefangenen überloffen. - Auch über die Einnahmen der hieligen Landprediger wollte der Vf., wie es scheint, etwas Näheres beybringen, als seine Vorgänger, und es wäre zu wünschen gewesen, dass er sich recht genau üher diese von so Vielen mit missgünstigen Augen angefehene Lage der Prediger unterrichtet hatte. Man kann aber unmöglich für eine genaue Angabe es nehmen, . wenn der Vf. (T. III. S. 21.) die fo unbestimmte Aeusserung hinwirft: "Paftofate, die 2000 Thaler Alberts oder 10000 Rubel Bancoaffignationen einerügen, feyen nicht felten." Eine folche Behauptung follte wohl um fo weniger ohne allen Beweis aufgestellt werden, weil sie vielen - von dem, der sie äussert, gerade nicht beabsichtigten - Nachtheil zur Folge haben kann. Der Wahrheit gemäls mulste die citirte Stelle dahin abgeändert werden, dass es hielse: "Paftorate, die 2000 Thal. Albte oder 10000 Rbl. Beoaffign. eintragen, gehören in Livland, wie faft in allen procestantischen Landern, zu den Settenheiten, obgleich die Livlandischen Prediger im Ganzen beffer ftehen, als in manchen andern Landern," Die Einnahme der Landprediger in Livland ist, da bey den wenigften Pfarren eine fixe Befoldung in baarem Gelde Statt findet, im Ganzen mehr precar und accidentell. als in andern Staaten: denn die einzige fixe Einnahme. die aus Schwedischer Zeit angeordnete Abgabe an Korn von iedem Bauerhofe (Gefinde) ist und bleibt zwar an fich felbst die nämliche und sich gleich, wird aber durch die Verschiedenheit und den, hier zu Lande oft sehr schnellen Wechsel des Preises wiederum fast jedes Jahr verschieden, eine andre und somit gewissermaa-Isen auch ein Accidens. Wer z. B. in Einem Jahre in der Einnahme von 100 Lösen Korn vielleicht den Werth von 200 Rubel Silbermünze oder 800 Rbl. Ecoaffign. erhielt, nimint in einem andern Jahre - wie noch vor nicht Langem der Fall war - mit denfelben 100 Löfen Korn nur 100 Rbl. Silbermunze od. 400 Rbl. Bcoaffign. oder gar nur 30 - 90 Rbl. Silber = 310 - 360 Rbl. Benaff. ein. Das den Pastoraten zugetheilte Land aber gieht ja wie natürlich von seinen Aeckern abch nicht immer den nämlichen Ertrag, und ist mehr vielleicht hier, wie anderwärts, großer Gefahr durch Hagelschlag, Fröste u. f. w. ausgeletzt. So wird z.B. durch die Frühishrskälte dieses Jahrs, die sich bis zum Ende des May's hinzog, und die darauf folgende fast beyspiellose Durre Schreiber dieses seine baare Einnahme fo verkurzt schen, dass

<sup>\*)</sup> Petri neueftes Gemälde von Lief- und Ehftland. Th. I. S. 636. 57.

er in Verlegenheit feyn wird, diesen Ausfall zu decken. Wie mag man denn nun mit folcher Zuverläffickeit von reinen Einnahmen, die gar nicht selten bis 10000 Rbl. Booassign, steigen sollen, sprechen!! - Die besten Beweife, dass diese so verschiedenen Einnahmen auch hey den besten Pastoraten bey weitem nicht so groß find, geben 1) die Erfahrung, dass selten ein Prediger in Livland Vermögen hinterläßt, und daß, wenn es einmal der Fall ift, fich nachweisen lässt, dass der Verfiorbene entweder schon die Pfarre mit Vermögen antrat, oder folches ererbie, erheirathete u. f. w. oder als einzelner Maun lebte und ohne Familie fevend, weniger zum Leben brauchte und daher fammeln konnte. -2) Dass gerade jetzt ein Pastorat, welches zwar nicht grofs, aber feines aufserordentl. Bodens und feiner hervorsiechenden Aernten wegen berühmt ist (das der C. d. B. überdiels wohl kennen wird, da es an das Kokenhnsensche Kirchspiel grenzt), von der Wittwe mit allen feinen jährlichen Intraden, fie mögen Namen haben, welche fie wollen, für die Summe von 8 50 Rbl. Silbermunze verpachtet ift, und man die Pachtgeberin allgemein glücklich schätzt, eine folche Pachtsumme beziehen zu konnen. - 3) Dass viele Prediger, um mit ihren Familien leben zu können, genothigt find, Privaterziehungsanstalten anzulegen, in denen sie felbst, oft allein, oft in Verbindung mit Einem Lehrer oder mit mehrern. Unterricht ertheilen. Auf folchen Peulions - und Unterrichtsansialten sind die sie Frequentirenden schon oft bis zum Uebergange in die Gymnasien vorbereitet worden. - 4) Die nachfolgende fehr genaue und gewifsenhaste Angabe von einer jährlichen Einnahme des Einsenders, dellen Pastorat zwar keins der größten ift, aber hier zu Lande für eins der besten schon um deswillen gehalten wird, weil mit demselben auch ein Fixum an baarem Gelde von 200 Thal. Albis jährlich verknupft ift. Die Einnahme ift die des Jahres 1811, wo das Korn freylich nicht hoch im Preise stand, die dadurch verminderte Einnahme aber zufällig durch ein reichlicheres Einkommen aus der Gemeinde compenfirt wurde.

a) An Korn wurde veräußert für 173% Rtblr. Albts

b) An Accidentien aus der Ge-

meinde flossen ein - - 556 - - - c) Hierzu das jährl. Fixum, mit 200 - -

500 oder 620 einnehmen, womit man, hier zu Lande. weniger weit reicht, als mit eben so viel Gulden in Baiern. Man berechne nämlich doch nicht nur die Einnahme, fondern auch die Ausgabe, man erkundige fich. was die Erziehung der Kinder hier koltet, da kein Hauslehrer unter 150 Ducaten oder 300 Thal, Albis nebft frever Station fich auf dem Lande engagirt; - da kein Knabe in irgend einer Kreisstadt unter 1000 - 1200 Rbl. Booall, untergebracht werden, in der Gouvernements. fiedt Riga aber nicht unter 1 500 Rbl. Bcoeff. od. 300 Thal. Albis unterhalten werden kann, und als Student auf der nächsten Universität, Dorpat, noch mehr kostet (f. der Vf. felbft T. III. S. 164.). Man verdopple, verdrevfache diele Summen für mehrere Kinder, und multiplicire sie wieder durch die Reihe der Jahre, die hingehen, bis der Kreisschüler von der Universität zurück kehrt: fo wird man erstaunen. Man wolle doch ferner bedenken, wie kostspielig hier zu Lande der literarische Verkehr ift, indem schon ein Paar Journale oder Zeitungen zu halten - geschweige noch die Anschaffung literarischer Werke und Sammlungen - jährlich 40 - 60 Rbl. Silberm, od. 160 - 240 Rbl. Bcoaff, wegnehmen - man erwäge endlich die große Theurung aller, aus der Ferne und dem Auslande einkommenden Waaren, und dass die Uebernahme einer Pastoratswirth-Schaft in dem Ankaufe von Vieh, Pferden, Ackergeräthen und andern zu einer folchen weitläuftigern Oekonomie unen behrlichen Dingen, namhafte Summen erfodern - man vergelle noch endlich nicht, daß hier die Kirche nicht mitten im Dorfe liegt, und dass die gro-Isen Entfernungen und die weiten Amisfahrten der Prediger, die fast immer kleine Reisen find, einen gro-Isen Aufwand für Pferde und Equipagen - die nirgend in der Welt theurer seyn können, als hier - erfodert: fo wird man fich nicht wundern, wie, ungeschtet der reichlichern Einnahmen, nnfre Prediger arm fterhen, und für ihre Wittwen und Waifen Allmofen in den Kirchen gesammelt werden mussen. -. Es ist ferner nicht ganz genau, was der Vf. (T.III. S. 119.) über die Viceoder Vacanz . Bedienungen fagt. Wenn ein Prediger erkrankt und fein Nachbar ihm Hülfe leiften kann, mag dieler es zwar thun, jedoch ist darüber dem Propite zu berichten. Der Vf. hatte daher, nach Hupel, bemerken follen, dass Livland - Oesel ausgeschlossen - in kirchlicher Hinficht in acht Prapolituren eingetheilt ift, deren jeder ein Prediger aus ihrer Mitte als Propft vorgefeizt ift. Dieser hat, bey eigentlichen Vacanzen und bey länger dauernden Krankheiten der Prediger feiner Prapolitur, das officium, auf Befehl des Oberconliftoriums, dem er den Fall anzeigen mus, die Vicebedienung aus dem ganzen Umfange seiner Prapositur anzuordnen und zu vertheilen. Diese Vacanzbedienungen verursachen den Predigern oft weite Reisen; so ist z. B. Finsender dieses erst kürzlich von einer solchen Amtsreife zuräck gekommen, auf 3er er hin und her 26 deut-Iche Meilen, und zwar mit feinen eignen Pferden, zu machen hatte, eine Ohliegenheit, worüber unfre Amtsbruder in Deutschland wohl erstaunen werden. Giebt es nun in Einer Prapolitur mebrere Vacanzen, fo find die Störungen und Reisen noch häufiger. Ob solchen gro-Lsen fsen Inconvenienzen nicht abgeholfen werden könnte, ift keine Frage. So oft indels deren Abliellung auch in Anregung gekommen ift; fo ift fie doch jedesmal ge-Icheitert, an dem - woran auch bessere Schuleinrich. tungen. Anlegung von Seminarien und so vieles Andre in kirchlicher Hinficht Wünschenswerthe scheitern muss - am ganzlichen Mangel eines Schul - und Kirchenfonds. - Was indels unfre Kirchen, als Gebäude, betrifft: so berichtigen wir die Note des Vfs. zu T.III. S. 118, dahin, dals, außer der Kirche zu Marienburg. allerdings nicht nur die zu Walk, Sunzeln und Dahlen - welche letztere im J. 1812 dadurch merkwürdig ward, dass in ihrer Nahe ein seindliches Lager stand und mehrere bedeutende Gefechte vorfielen, in Folge welcher Umstände fie in ihrem Innern gelitten hat - auch die zu Neuermühlen, Nirau, die neuerdings zu Fehreln eingeweihre, so wie die auf dem Rigaischen Stadtpetrimonialgebiete sich befindlichen Kirchen zu Kattlakaln, Olai, Bikkern zu den vorzüglichen und geschmackvollen gehören, dass aber auch aufser diesen noch viele Landkirchen - wenigstens in Lettland - fich das Beywort: "vilaines", höchlich verbitten dürften. Es ware nur zu wünschen, dass es nicht So oft mit dem: "in Stand halten und Repariren derfelben", fo große Schwierigkeiten hätte.

Indem wir mit unfern Remerkungen über dasjenige, was der Vf. von Livland in kirchlicher Hinlicht geurtheilt hat, zum Ende eilen, konnen wir nicht umhin, unfre Verwunderung darüber zu erkennen zu geben, dass der sonst so urbane Vf. sich überwinden konnte, T. III. S. 165. folgende Stelle hinzuschreiben: "On profère lire un bon fermon chez foi, à aller en ensendre un mauvais à la paroiffe, et l'on aime mieux reciter quelques cantiques en famille, dans une chambre bien chaude, que d'aller géler dans une vilaine églife pour n'y voir et n'y entendre que ce, que chaque individu peut auffi bien faire es dire que le pafteur" etc., und wir erlauben uns die Frage, wie sich doch ein solches Rasonnement zusammenreime mit der Aeufserung (S. 119.): "Ici les pa-Aorass sons occupés eres souvent par des hommes instruits et respectables, mais qui sont plus ou moins forcés de l'ifoler." Diese Acusserung mit jener zusammengehalten, konnte der Vf. es wohl dem Lefer verdenken, wenn er in jener einen Schreibfehler zu finden vermeinte, der dahin zu corrigiren wäre, dals es hielse: ") "On prefère lire une belle pièce de theatre, tel roman on drame equivoque de Kotzebne chez foi, à aller entendre un fermon ferieux et moral à la paroiffe, et l'on aime mieux, chanter quelques airs d'Opera en famille, dans une chambre bien chaude, que d'aller geler dans une église non chauffée, pour n'y entendre que ce, que deplais à beaucoup de monde, et que chaque individis f'imagin e de favoir deja, et de faire auffi bien, que le pafteur, quoique ce foit un homme inftruis es respectable." - Man wird aber ganz irre an dem Vf., wenn man ihn, den

geschmackvollen Schriftsteller, unmittelbar zu der angeführten Stelle die Nota b. machen und in ihr ein Zerrbild aufgeführt fieht, welches des Vfs. Tableau entstellt. Es ist aus den Letten des Hn. Dr. Merkel entnommen. Als diefer seine Letten schrieb, war er, noch ein junger Mann, größtentheils autsdidautos, und , hatte, aufser dem Hauptzwecke, das Publicum auf die Letten an der Oftsee ausmerksam zu machen, auch den, fich gleich mit feinem erften Werke eine gewisse Reputation in der Lesewelt zu erwerben. Er kannte indels den Geschmack dieses Publicums zu gut, um nicht zu wissen, dass es das Piquante dem Gesunden und Grundlichen vorziehe. Er fammelte daher, durch pute Freunde und Gehülfen, aus allen Ecken Livlands Anekdoten aus der Chronique scandaleuse, und würzte mit ihnen seine Schiffel. Wie viel an diesen Anekdoren wahr oder nicht wahr fey, ob nicht manches Factum in ihnen entstellt und übertrieben sey - diess kümmerte ihn damals nicht fo fehr, wenn fie nur für feinen Zweck geeignet waren. Für diesen Zweck entwarf er denn auch eine Karrikaturzeichnung der hiefigen Landprediger, aber gewiss nicht in der Absicht, damit ein getreues Porträt liefern zu wollen, fondern um fein Publicum anzukörnen und es zu verfuchen, ob es fich auch darauf verstehe, Gemälde von Karrikaturen zu unterscheiden. Wir trauen es Hn. Dr. Merkel zu, dass er jetzt eine andre Meinung hat, und dass er es dem C. d. B. eben nicht fehr danken wird, dieses vergessne Stück Jugendarbeit, wenn auch nur in der Vorrathskammer feiner Anmerkungen, wieder ans Tageslicht gezogen zu haben. - Da der Vf. des Effai fich aber dazu hat entschließen konnen, und somit einen Stand, den er felbft unterrichtet und verehrungswersh nennt, wieder gewissermaalsen herunter ferzt, und um die Achtung wenigftens des deutschen Publicums zu bringen fucht. fo wird und muss es erlaubt feyn - felbst auf die Gefahr der Ruhmredigkeit hin solchen Angriffen zu begegnen, und hier den Satz aufzustellen: "Wenn das Völkehen der Letten, welches nach dem eignen Geständnisse des Vfs. aus den Händen der katholischen Geistlichkeit ganz roh in die Hände und Leitung der Protestantischen überging, auch nur in etwas humanifirt worden ift, wenn gerade diefe Völkchen der Letten und Esthen an der Oftsee für würdig und hinlänglich vorbereitet dem erhabnen Ent-Ichlusse Alexanders erschienen find, um ohne Misbrauch das Geschenk der Freybeit aus seiner segnenden Hand entgegenzunehmen: so verdankt der Staat, so verdanken's die ihren Fesseln bald entnommenen Leibeignen, ihren Geistlichen mit, welche, ohne Unterstützung, vielmehr mit starker Gegenwirkung kämpfend, ohne Schulen, ohne besondre Ausminterung, he eines bestern Zustandes und eines bestern Unterrichtes empfänglich gemacht haben." Der Recenfent des "Effai" hat das, was wir gegen diesen Theil delfelben bemerkt haben, unstreitig im Sinne gehabt, wenn er fagt: "Die protestantischen Geistlichen konnten mit Recht über manches ungehalten feyn;" wir hätten es ihm aber fehr gedankt, wenn er mit feiner Kritik näher eingedrungen wäre und uns eine Mühe

<sup>\*)</sup> Dals diese nicht allgemein gesten seil, versteht sich von selbst. Wenn übrigens die Kirchen wirklich so wildines!" sind, wer hat daran Schuld, als deren Patrone, das heist ————?

erspart hätte, die höchst wahrscheinlich nicht einmal eine gute Aufnahme findet, ju rielleicht als parterssich verläster: werden, und der man den Vorwurf machen wird: "daß sie sur den eignen Heerd kämpfe;" obwohl es damit eben nicht viel aus sich hat, da ja der Kampf pro aris es fosis" der heiligste und gerechtesse

fevn foll. Wir gehen zu dem, mit dem kirchlichen verwandten Gegenstande der Schulen über, wo es, wie wir oben schon angedeutet haben, wiederum nicht gauz richtig ift, wenn der Vf. fagt: "Jedes Gut habe eine Schule;" fratt deffen es heißen follte: "Jedes kleinere Gut foll verordnungsmässig Eine, jedes größere nach Verhältnifs feiner Haakenzahl mehrere Hofesschulen. und jedes Kirchspiel Eine Kirchspielsschule haben, hat fie aber nicht, weil Niemand die Koften dazu hergeben will." Wenn denn nun aber bis jetzt noch nicht mit Ernst daran gegangen ift - und sie konnten, wie die Umstände bisher waren, allenfalls entliehrt werden, weil durch die Vorlorge und specielle Aussicht der Prediger auch ohne Schulen fast jeder im Volke lefen kann, was wohl felbit in Frankreich und dem So gepriesenen England trotz aller Sonntags - und Lancasterschulen nicht einmal Statt finden möchte - fo find wir nicht der Meinung des Vfs., dass gerade jetzt der Zeitpunkt fey, weitläuftige Schulanstalten zu begründen, indem die große Maalsregel der Freylassung fürs erfte Alle beschäftigen und alle Kräfte in Ansprache nehmen dürfte. Eber dürfte es nun an der Zeit feyn, durch Anlegung einiger zweckmässiger Seminarien dafür zu forgen, dass, wenn das Bedürfnils und die Sebnsucht nach einem bestern Unterrichte in den Freyen erwacht, die Lehrer nicht fehlen mögen. Ge. danken des Einsenders über diesen Gegenstand find von ihm schon 1803 im Nordischen Archive, Monat August, S. 81 ff. niedergelegt worden, so wie er denn auch, in gerechter Würdigung des großen Characters Alexanders, Schon im Jahre 1802 (man Sehe deffen Preis-Schrift im V. Bande der Abhandl. der Livl. Oekon. Gefellich.) die Freylassung der Letten - nun in diesem Jahre auf dem merkwärdigften Landtage Livlands ausgesprochen - vorausgeschen hat. Dieses große Ereignis - wiewohl der Rec. dafür halt, dass eiferne Ackergerathe dem Livl. Bauer nothiger waren, als Erweiterung seiner Rechte - wird nicht ermangeln, in den Nationalen felbit das Bedürfnifs eines heffern Unterrichtes zu erzeugen, und mit der Zeit Schulanstalten hervorrufen, welche, wie jede Anstalt, die nicht von Außen hinein, fondern von Innen herauswirkt, und auf freyen Entschluss aufgebaut wird, in fich felbst Daner und Festigkeit gewinnen werden, während so manche moralische Treibhäuser der Staaten in Ruinen

zerfallen.
Was nun die fernern Angaben des Vfs. in literarifcher Hinificht betrifft: fo find fie in der That fehr
gfnau, und berühren zuweilen wirklich Unbedeutendes. Doch hat es uns dabey Wunder genommen, dafs
bey Gelegenheit der Erwähnung der Ockonom. Societät, und des von ihr herausgegehenen Repertoriums
T, III. S.; 129, nicht auch ihrer Abhandlungen gedacht

wird, welche Riga 1802 - 5 bev Hartmann in V Bandchen herausgekommen find: - ehen fo befremdet uns dals neben dem liupe fchen nicht auch des lehr zweckmässigen ökonomischen Handbuchs vom Pastor Dulle (an dellen aregiem Theile jetzt gedruckt wird), welches Mitau b. Sieffenhagen 1804 erschienen ift, gedacht wird. - Auch verdient zu T. III. S. 226, \$7, nach zetragen zu werden, dass der Rigaische Kronsoberpastor Dr. Grave, zur Unterftutzung der Predigerwitswen, feit 1816, Riga b. Müller, berausgiebt: "Magazin für protestantische Prediger, vorzüglich im Russischen Rei-Von diesem Magazine find schon a Jahrgange in 12 Heften, und vom Jahrg. 1818. 2 Hefte heraus. -Auch batte Paftor Broffe, als geschmackvoller Ucherfetzer des Anacreon und als Mitarbeiter an der Ruthe. nia (die freylich eingegangen ift) genannt werden follen. - Die Hauptredaction des N. D. Gelangh, hatten allerdings der Generalfuperint. Dr. Sonntag und der versiorbene Pastor der reform. Gemeinde, Collins, doch concurrirten dazu auch noch andre Stadtprediger Riga's, und mehrere Landprediger lieferten zu diefem. wie zu dem 1809 herausgekommenen Lett. Neuen Gefangbuche, Beyträge. Schade ifts, dass der Hr. Generalfuperint. Dr. Sonntag bisher noch nicht hat Zeit gewinnen können, seine "Aufsatze und Nachrichten für protestantische Prediger im Russischen Reiche" (deren der Vf. auch nicht erwähnt hat) fortzusetzen, worin er eine Rechenschaft über die Bevtrage und Redaction der ganzen Sammlung niederzulegen Willens war. Des erften Bandes erfte Halfte ift Riga 1811 in elgnem Verlage erschienen. - Zu T. III. S. 256. ist noch nachzutragen. dass seit dem August 1817 in Dorpat "Neue Inländische Blässer" erscheinen, welche im dem dielsjährigen Jahrgange sehr interessant durch die Dehatten geworden find, die darin für und gegen die Freylaffung der Bauern geführt wurden, bis das Factum felbit beide Theile die Waffen ruhen zu lassen bewog. -Es hätte auch wohl bemerkt werden follen, dass zu einem jeden Gymnasialexamen ein Programm eines Oberlehrers, das eine Materie seines Faches behandelt. geschrieben werden muss. Das jungste des Rigaischen Gymnaliums ift von dem Oberlehrer Henschler und hat zum Inhalte: "Die Metrik der Lateiner, ein philologischäftherisches Bildungsmittel beym Unterricht in Gymnasien."-Auch ift dem Vf. entgangen, dass seit dem Jahre 1803 in Riga eine literarisch - praktische Bürgerverbindung fich, unter öffentlicher Autorität, gebildet hat, welche die neuern technisch-praktischen Erfindungen prüft, und die bewährt gefundenen verbreitet. Sie hat Riga 1805 in eignem Verlage 4 Hefte ihrer Arbeiten bekannt gemacht. und giebt feit dem Jahre 1810 ein Wochenblatt unter dem Namen "Stadtblatt heraus. - Der Collegienrath Grin. del, ehemals in Dorpat, jetzt wieder in Riga, bat vor einem gemischten Publicum chemische Vorlesungen gehalten, und zu seinen frühern schriftstellerischen Arbeiten, Mitau 1817, bey Steffenhagen, erscheinen lasfen: "Anfichten der Natur." - Hrn. Dr. Merkel's "Livländischer Merkur" erregt Ausmerksamkeit und verdient sie, wird aber, wie eben angezeigt wird, mit dem 12ten Hefte feinen Flug endigen. - Auch hat in

im Jahre 1817 das Jubelfest der Reformation mehreren Gelegenheitsschriften und Predigten ihr Daseyn gegeben, so wie mauche gute Anstalt ausgeführt. Von erstern machen wir namhast: "Reformationsjubelfeyer in der Rigaischen Alnheil, der Russ. Bibelgesellsch. durch Bergmann, Broffe, Bufch, Grave, Mellin, Sonuzag. Riga b. Häcker." - "Die Feyer des Reformations-Juhilaums - in der Kronskirche zu Riga, herausgegeben v. K. G. Sonntag. Riga b. Häcker." - "Zur dritten Jubel - Feyer der Reformation, v. Dr. Karl Ludwig Grave. Riga b. Müller." - "Jubei. Predigt am dritten Sacular Feste der Resormation, in der St. Petrikirche gehalten v. Dr. Liborius Bergmann, Oberpaftor v. f. w. Riga b. Hicker." - "Vortrag zur Jubel-Feyer der Reformation Luthers in Gouvernements Gymnasium zu Riga, v. A. Albanus, Dr. der Theol. u. Philof. Director u. f. w. Riga b. Häcker." - "Ueber Luthers Perfönlichkeit. Worte zur Eröffnung der Feyer des dreyhundertjährigen Reformationsfestes im Hörsaale der kaiserl. Universität, v. Böhlendorf, Dr. u. s. w. Dorpat b. Schumann." - "Auf welche Wissenschaften hatte die Reformation einen heilsamen Einfluss? Rede - v. Dr. Segelbach. Dorpat h. Schönmann."-Und in gelehrter Sprache: "Ad memoriam trifecularem Emendatorum a divo Dr. M. Luthero facrorum, die XXXI Oct. v. ftil. A. S. 1817 folemni pioque rieu concelebrandam Commilisones invitat - R. et Senat. - internuncio Dr. H. L. Böhlendorfio. Dorpati apud Grenfium." - "De felici Ecclesiarum Evangelicarum statu in civitate Rigenfi. Collegis suis maxime reverendis in civit, Rinenfi, V. D. Ministerio Evangelico festum Reformationis feculare tertium, die XIX Oct. h. a. celebrandum, pia mente grasulatus scripsis Jo. Schweder. Sacror. ad aed. Salvas. Comminister. 4." - Zu einem andern Jubelfefte, dem eines verdienten Schullehrers, ift erschienen: "Verzeichnis der bis jetzt, vornehmlich in der Umgegend von Riga und im Rig. Kreife. bekannt gewordenen und fystematisch bestimmten Käferartigen Insecten (Colcoptera Linnaei, Eleutherata Fabricii). 39 S. 4. vom zweyten Pastor an der Lettischen Stadtgemeinde zu Riga, Karl Heinrich Precht. Zu den obigen Literar. Nachrichten ist noch binzuzusetzen, dass der 2te Heft der moral. Vorlesungen fürs weibl. Geschl. vom Generalsuperint. Sonntag, so wie von des Oberlehrers am Rig. Gymnasium, Mag. Renninger, herausgegebenen Griechischen Theaters - einer Schulausgabe - ebenfalls der ate Theil erschienen ift, und Hr. Collegienrath, Prof. v. Hezel in Dorpat, ein "Actiologisches System einer lateinischen Sprachlehre, vorzüglich für Gymnasien", im Hartmann'schen Verlage auf Subscription angekündigt hat. Von neuen Anstalien und Stiftungen bemerken wir: a) dals in vielen Landgemeinden unentgeldlich Bibeln und Neue Testamente vertheilt wurden, namentlich in Einsenders Gemeinden nahe an 300 Exemplare nach der durch die Bihelgefellich. veranstalteten neuen Revision; - b) dass in Riga ei e Sonntagsschule unter dem Namen Lutherschule, u. in Dorpat ein Ernährungshaus durch Arbeit gegründet wurden.

Zu S. 260. tragen wir nach, dals der Grahstichel Senff's und seine Kunst zu treffen sich auch durch die Iprechendshnlichen Porträts des Generals der Cavallerie, Grasien Wittgenftein, daum, des werft. Feldmarfehalls Fürsten Barelay de Tolly, und des Hrn. Generalsuperint. Dr. Sonntag, verherrlicht hat. Letzteres ist auf Kosten des Landministeriums gestechen, und dem Hrn. Generalsuperint. in gerechter Anerkennung seiner Verdienste gewichnet worden.

Mustert man nun die Schriftstellerwelt Kur-, Livund Ehstlands: fo ergiebt fich, dass - ausser den von den Univerlitäten aus jetzt orscheinenden Schriften das Mehreste von Predigern geschrieben worden ist \*). Wir lassen nun ihre Arbeiten auf ihren Werth oder Unwerth beruhen, vermeynen aber, dass Niemand uns wehren kann, darin einen Hulfsbeweis dafür zu finden, dass die Prediger ibre Mussestunden nicht, wie man fo oft ohne allen Beweis ins Blaue hinein behauptet, einem seligen "Far niente" hingeben. Ware Livland dem deutschen Buchhandel näher gelegen, und hatte es nicht ganz eigne Schwierigkeiten, hier etwas in Druck zu geben, oder zum Drucke ins Ansland zu befördern: so würden auch Livlands Geistliche zur Ausstattung der Messkataloge vielleicht nicht unwichtige Beyträge liefern können.

Am allervollständigsten und unterrichtetsten zeigt fich der C. d. B. in dem, was er über die Natur des Landes, so wie über die pro tempore noch bestehenden Bauernverhältnisse in Livland, an deren Verbesserung man feit dem J. 1303 zu arbeiten angefangen, bekannt gemacht hat. Gern folgt man dem Vf. in diesem Abschn. seines Tableau, und, wenn es nicht befremden kann, wie er als eifriger Liebhaber der Naturwissenschaften, auch ein natürliches Interesse hatte, Livland in physikalischer, botanischer, entomologischer und geognostischer Beziehung zu untersuchen: so erregt es desto mehr Bewunderung, wie er, als Ausländer und Diplomatiker, Geschmack finden konnte, sich in die genauesten Details unfrer ökonomischen Lage und Verfassung so hinein zu studieren, als er gethan hat. Wir können verfichern, dass fein Gemalde in diesem Stücke das treufte und wahrste ist, das es nur geben kann, und wenn außer ihm noch sonst Jemand im Auslande ein Interesse daran bahen kann: so wird er sich in seinem Werke den vollständigsten Unterricht darüber holen können. Dennoch hat die etwas flüchtige Beschreibung unfers Pflugs (T. III. S. 60.) den Recenfenten, wie es scheint, zu dem Irrthume verleitet, als bestehe er nur aus Holz. Das Wahre daran if: Wir bahen hier den einfachen Gabelpflug ohne Räder, an dem aber die Gabeln selbst, so wie die Sterze, aus Eisen find. Diefer Pflug wird felbst von hier wirthschaftenden Ausländern, als dem größtentheils leichten Boden und der Kleinheit der Pforde - die bey unfern magern und geringen Weideplatzen und Wiesen nicht foglich größer gehalten werden können - fehr angemellen befunden, und es hewährt sich an demselben das Sprichwort: "Ländlich, fittlich." Wir find daher diefes

<sup>\*)</sup> Erft in neuerer Zeit find auch mehrere Mitelieder des Adels ehrenvoll in die Schranken getreten, v. Buddenbrock, v. Bruining, v. Sievers, v. Engelhardt u. A.

Pfluges wegen eben nicht fo fehr, als der Recenfent meint, zu bedauern, doch könnte und follte unfre Egge allgemein beller feyn, und wäre es zu wünschen, dass dem Pflügen mit Ochsen nicht von Seiten des Landmanns ein fo hartnäckiges Vorurtheil entgegenstnäde. — Es fehlt uns übrigens nicht an wirklich denkenden Landwirthen, und auch an solchen, die es feyn wollen. Fast alle Versuche aber, die man in neuerer Zeit nach Schubarr, Thurr, Fellenberg u. A. im Großen gemacht hat, sind an dem Klima, dem kurzen Sommer und dem Mangel der arbeiteriden Hände gescheitert, und haben Manchen bedeutende Verluste zu Wege gebracht.

Was die Fürsorge des ehemaligen General - Gouverneurs Brown für die Landstrassen betrifft - welche der Recensent gewissermaalsen in Zweifel zu ziehen scheint - so hat der Vf. vollkommen Recht nicht nur. fondern es ist noch nachzuholen, dass delsen Oheraufficht fich auch auf alle Communicationswege aus Einem Kirchspiele zum andern erstreckte. Er befuhr auch diele oft ganz unvermuthet, und ahndete jede getroffene Unordnung strenge, so wie er fich auch des Kirchen- und Schulwesens mit musterhafter Sorgfalt annahm, und in thätiger Wachlamkeit für die Provinz nur von des gegenwärtigen General - Gouverneurs Marquis Paullucei Frlaucht übertroffen werden konnte. - Unsern Landstrassen, welche schon bisher mit den besten Chaussen Deutschlands wetteifern konnten, steht aber noch eine Veränderung bevor, welche fie über dieselben erheben wird. Ein kaiserlicher Ukas vom 13ten December 1817 verordnet ihre Erweiterung. ihre Führung in möglichst gerader Richtung und ihre Bepflanzung an den Seiten mit einer vierfachen Reihe von Bäumen. So wird also kunftig der Ausländer, wenn er Livlands Grenzen betritt, und fchon bey feinem Eintritte in Kurland, außer dem geringen Poltgelde, das er in Livland zahlt - denn auf Koften des Landes, d. h. des Adels, der Geistlichkeit, der Bauern und der Stadt Riga, fährt er durch unfre Weichbilder hin - auch noch das Vergnügen haben. im Sommer sein Veterland um so weniger zu vermisfen. - Wir wünschen nur, dass, so geneigt unser Land ift, feine Grenzen dem Ausländer zu öffnen,

und ihn auf trefflichen Wegen, für ein Geringes, bis zu der Wunderftadt des Nordens zu geleiten, dieser Gast und Frendling es mit Dank erkenne, unsern Bereitwilligkeit, ihm Thore und füren zu öffnen, Gerechtigkeit wiederfalten lasse, uns für nicht mehr nehme, als wir sepn wollen, uns aber auch nicht weniger gelten lasse, als wir werth sind, und, wenn er über unser Land zu schreiben sich berusen süht, von allem der Wahrheit die Fihre gebe, und nicht durch falsche Nachrichten ein enstelltes Gemälde liesere, in welchem wir uns nicht wieder erkennen.

Wir brechen hier unfre Bemerkungen ab. doch nicht ohne den Vf. noch Einmal unfrer aufrichtigen Hochachtung zu versichern, die er sich durch sein freymüthiges und gründliches Rasonnement, das befonders den ersten Abschnitt des T. III. auszeichnet. fich aber ganz besonders in der schönen Stelle S. 26 u. S. 66 - 68 ff. ausspricht, mit vollem Rechte erworben. hat. Wir freuen uns des Interesses, das der H. C. d. B. an unferm Ländchen genommen hat, wir finden uns in der Aufmerksamkeit, die der Diplomatiker und Minister unserm Vaterlande geschenkt har, geschmeichelt; wir gönnen seinem Werke und ihm die ihm wiederfahrne Kaiferliche Huld und Auszeichnung, und wir wollen ihm als die schönste Frucht seiner Arbeit wünschen, dass seine eben so hellen als menschenfreundlichen Vorschläge, welche er T. III. S. 68. ff. entwickelt hat, jetzt, wo die Freylaffung der Bauern ausgesprochen worden ist, beherzigt und angewandt werden mögen.

Schließlich geben wir noch die Nachricht, daße eine Uebersetzung dieses Werkes durch einen Hrn. Haumann vom Hrn. Hofrath und Prosesso Guss. Eutra in Dorpat in Nr. 7. der Inländischen Blätter angekündigt ist.

Üzküll in Livland, im August 1818.

Brockhufen,

Pastor der Gemeinden zu Üxküll und Kirchholm, Ehrenmitglied der Livländischen Gemeinnützigen und Oekonomischen Societät.

Obige Bemerkungen des Hrn. Paftor Brockhusen, welche er bereits im September v. J. an uns zur Einrückung abgesendet hatte, sind uns erft im Januar dieses Jahrs zugekommen.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Februar 1819.

#### KIRCHENGESCHICHTE.

Züncur, b. Nöf: Huldreich Zwingli. Geschichte seiner Bildung zum Resormator des Vaterlandes. Von Joh. Melchior Schuler, Pfarrer zu Bübberg, des Cantons Aargau. 1818. VIII u. 360 S., nebit 64, S. Ammerkungen, med. 8. Mit einem Bildniffe von Zwingsi und einer Vignette, die Zwingit's Geburtshälte nach einem etwas vergrüßerten Maalsstabe in Vergleichung mit der in der Franzschen Schrift: Zwingsi's Geburtsort, vorstellt.

iefe Schrift über Zwingli und die des Hn. Salomon Hef (f.A.L.Z.1811.Nr.341 u.f.) dürften leicht die vorzüglichlten feyn, die bey Gelegenheit der Säcularfever der Schweiz. Reform. in deutscher Sprache über diesen Gegenstand aus Zürcher. Pressen ausgegangen find. Der Vf., von dem eine Säcularpredigt zu Zwingli's Andenken in den E. Bl. zur A. L. Z. 1808. Nr. 50 angezeigt worden ist, wählte sich ein eigenes Thema, die Geschichte von Zwingli's Bildung zum Reformator faines Vaterlandes, und ftudirte fich mit Fleis in daffelbe ein, wobey ihm Hr. Dr. Schulthes als Freund an die Hand ging; dass es von ihm mit Gründlichkeit und Liebe bearbeitet worden fey, wird jeder diefer Geschichten Kundige kein Bedenken tragen zu bezeugen. Das Refultat seiner Forschungen findet sich S. 288. "Wenn, fagt Hr. Sch., in irgend einer Lebensgeschichte ein höheres Walten (dem religiösen Gemüthe) fichtbar wird, so ist es hier. Gedenke man feiner Erziehung, feiner Studien, feiner Jugendfreunde, wie konnte ein Reformator besser gebildet werden? Wo hätte er fich zum politischen Reformator fein es Vaterlandes besser bilden können als unter einem fo freyen, in Tugenden und in Fehlern fo kräftigen Volke, wie die Glarner jener Zeit waren? Wo hätte Muth und Kraft des religiösen Reformators mehr bewährt und hohes Selbstgefühl so sehr gestärkt werden können als bey dem Angriffe des Aberglaubens an seiner heiligsten Stätte, vor unzähligen Schaaren, die dann das Wort der Wahrheit in alle Lande verbreiteten und in dem Kampfe mit Samfon und dem Ablaskram? Wo in seinem Vaterlande hätte aber die Reformation fo zur Festigkeit gedeihen und sich so frey entwickeln können als in Zürich? Nicht in Glarus oder Schwyz, (wo Zw.) abhängig (gewelen wäre) von den Launen eines unbeschränkt freyen Volkes, dem Bildungsanstalten fehlen; nicht in einem Kloster, wie Einsiedeln, das der Macht der Kirche zu fehr unterworfen war, nicht in Bern, von dem Interesse gewisser Familien beherrscht; nicht in A. L. Z. 1819. Erfter Band.

Lucern, wo man zu rergeben dem Kriegsdienste. zu wenig in Verbindung mit Deutschland und dem dafelbst immer lebendiger werdenden freven Geiste war, fo dals night Ein Mann von Anschen und Macht die wenigen Freunde der Reformation schützte: auch nicht in Bafel, (zwar) der Pflanzschule der Gelehrsamkeit und Humanität, aber am Ende (an den Grenzen) der Schweiz, und nicht geeignet, von da aus mit Stetigkeit und Nachdruck auf das Innere des Vaterlandes zu wirken. In Zürich, unter einer freyen Bürgerschaft, in einem Zeitpunkte als die größte, reinste Vaterlandsliebe daselbst herrschte. als ein weiser, großherziger Rath regierte, wo reiche geistliche Stiftungen Vermögen genug verschafften, eine Pflanzschule der Gelehrsamkeit anzulegen und Nahrung für höhere Bildung darzureichen, im. Mittelprokte der freven Schweiz, da mulste die Reformation thre Heimath finden." Dem Deutschen wird, durch diese historische Ausarbeitung, Zwingli's innerer und äußerer Beruf zum politischen und kirchlichen Reformator völlig klar werden. In Ablicht auf Freyheit des Geiftes hatte diefer " Priefter der Musen und Christi" Vorzüge vor dem schon befangnern dentschen Reformator; prüfend spürte er schon zu Glarus in den Schriften der Rechtgläubiggenannten dem Irrihum nach, in den Schriften der Heterodoxen der Wahrheit, die fich bey ihnen finden möchte; die Grundidee seiner Schriftauslegung war: den Sinn der Schrift mit Anwendung jedes Hulfsmittels, unter der Leitung der Vernunft, frey von aller Autorität, aus fick felbft zu schöpfen, und fie aus fick felbft zu erklären; in dieser Idee lag seine ganze kirchliche Reformation. Den Jahrgehalt von funfzig Gulden, den ihm, so wie andern Geistlichen von Einfluss auf das Volk, der päpstliche Nuntius, um politischer Zwecke willen bezahlte, bis er selbst die fernere Annahme desselben standhaft verweigerte, verwandte er auf den Ankauf von Buchern zu feiner weitern Geistesbildung. Unter den freyer geschriebenen Schriften, die er las, waren auch die von Nok. Pico von Mirandola; fie führten ihn wahrscheinlich zuerst auf die Erklärung der Einsetzungsworte des heil. Mahls, die in der reformirten Kirche fymbolisch geworden ift; denn Pico fagt: "Die Weihungsworte: das ift mein Leib, find nicht materiell, fondern andentend (fignificative) zu verstehen." Von Zwing-li's Reformatorcharakter heisst es S. 140: "Die großen Anlagen seines Geistes und Herzens erhielten lich im Gleichgewichte; der Geist ward durch die eifrigsten Studien gebildet, besonders durch die Werke der Alten, und bereichert durch einen immer

fich mehrenden Schatz von Wiffenschaft; der Charakter darch glückliche Erziehung, durch bürgerlithe Freyheit, und durch einen Wirkungskreis unter Menschen und Verhältniffen, die zum regsten Leben und Handeln weckten. Ein unerschütterlicher Glaube, ein kräftiges und feines Gefühl war verbunden mit einem lebhaften Temperamente', wodurch es ihm leicht wurde, fein inneres Lehen äufserlich zu offenbaren. Die Leidenschaften, besonders Rulim - und Herrschfucht, so gefährlich den großen Naturen, hielt Pflichtgefühl im Zaum und dieses ward durch Religiofität gehoben und geftärkt. Genaue Keuntnifs des Vaterlandes und des Volkes war bev ihm mit der feurigsten Vaterlandsliebe verbunden, die, wie Chriftus, vor allem die Menschen, unter denen er lebte, und erft durch allgemeine Grundlätze entferntere Gegenden erleuchten, heilen und retten wollte. Aufserdem befafs er, vor feinen gefammten Zeitgenoffen (Volksgenoffen) den vorurtheillosesten Sinn, dem Wahrheit allein und überall Offenbarung, und Religion die höchste Wahrheit und einziges Heilmittel für die Menschheit war. Auch traf die Reife feines Geiftes und Charakters mit der Zeit zusammen, in welcher auch die Menschen durch das Zufammentreffen aller Umftände zur Reformation reif geworden waren, und das Gefühl dieselben allgemein durchdrungen hatte; wenn nicht alles Wahre, Gute und Heilige zu Grunde gehen folle, fo milfe eine Reformation vorgenommen werden." Anfangs meinte Zwingli, so wie Luther, sie in der Kirche felbst, in welcher er aufgewachsen war, vornehmen zu können; aber den Häuptern der Kirche war mit einer folchen Reformation, wie fie nöthig war, nicht gedient; er fing deswegen an, für fich die evangeli-iche Lehre, abgefondert von Menschensatzungen, vorzutragen, und zwar schon zu Glarus und nachher zu Einstedeln, nicht nur unabhängig von Luther, sondern auch früher als Luther, wodurch jedoch Zwingli keinen Vorzag vor Luther erhalten kann noch foll. Bey den Verdächtigungen des Charakters Zwingli's in Hinlicht auf den Umgang mit dem andern Geschlechte verweilt der Vf. länger, als nöthig war, da er felbit fagt, dass dielsfalls von niemanden eine ihm nachtheilige Thatfache glaubwurdig erzählt und erwiesen worden sey. Bey so bewandter Sache brauchte es gewiss nicht dem Uchelgesinnten als etwas mit Wahrscheinlichkeit zu Vermuthendes zugegeben zu werden, dass, so wie Zwingli zu Glarus Freundinnen werde gefunden haben, mit denen frohe Stunden des Umgangs, durch Musik verschönert, in Gefellschaft gleichgestimmter Freunde zugebracht worden feyn werden, ohne dass es zu finnlicher Gemeinschaft geführt habe, auch in diesem Kreise eine Freundin moge gewesen seyn, mit welcher Zwingli in tranterer, liebevoller Freundschaft werde gelebt haben. Aus folchen ohne Noth zugestandenen Sätzen pflegt des Widerfachers Argwohn nur ungünstige Schlüffe zu zielen; Nüscheler hat in feiner Biographie Zwingli's diese Saite nur im Vorbeygehen mit Zartheit berührt. Unrichtig fetzt der Vf. S. 31 die

eigenhändige Abschrift der Briefe Pauli in der Urfprache, die Zwingli machte, jun fie im Talchenformate mit fich zu führen, in deffen Anfenthaltszeit zu Glarus. Auch wird diese Angabe in den Anmerkungen S. 7 von Hn. Dr. Schulthest berichtigt. Eben fo wird S. 102 der Amniann Wernher Steiner von Zug mit seinem Sohne desselhen Namens verwechselt: nicht der Vater fagte, fondern der Sohn schrieb in feine Chronik die dafelbst angeführten Worte über Zwingli's zu Monza bey Mayland im Jahr 1515 gehaltene Feldpredigt; der Vater Wernher Steiner wird kaum dem freymuthigen Prediger gegen das fogenannte Reislaufen fehr gewogen gewesen feyn, da er fein ansehnliches Vermögen fich eben durch Verhandeln von Cantonsgenolfen an fremde Mächte zum Kriegsdienste im Auslande erworben hatte. An verschiedenen Orten wird auf einen Ankang verwiesen. den Rec, bey seinem Exemplar nicht gefunden hat, und der vermuthlich erst nachgeliefert wird. Wie verlautet, ift die erfte Ausgabe diefer Schrift, kaum erschienen, bereits vergriffen, und eine zweyte Ausgabe unter der Presse. Möchten, da dieselbe auf Deutschland mit berechnet feyn wird, Ausdrücke, wie Verluft (Verluft), Entschädniß (Entschädigung), bey Haufe (zu Haufe), verkintern, fich biegen (fich beugen, z. B. vor der Hoheit des Papites) verschreut (verfchrien), erfler, letzter (der Erftere, der Letztere, oder : diefer, jener), die den Dertschen im Lesen ftoren. ganz aus derfelben verschwinden, zumal da die Schrift in fo vorzüglichem Grade schätzbar ist!

Zürren, b. Oroll, F. u, Comp.: Ferias faeculares, ob facra ante trecentos annos Dei O. M. numine, Hufdrid Zwinglii opera, emendari coepta ecclefiae Turicenfi celebrandas in Kal. Stan. 1819 diesque proximos nomine Gymnafit carolini, magnifici rectoris Dr. Chrift. Sal. Schinzii auctoritate rite iudicit Frid. Sal. Huldriens, eloquent. et artium philolog. Prof. P. O. 1818. 20 S. 4.

Diels den vorzüglichsten akademischen Ankündigungen der Reformations-Säcularfever vom 31. Oct. 1817 an die Seite zu fetzende Programm hat folgende Hauptgedanken: Zwingli's Reformation war Zeitbedürfnifs, follte aber, feinem Sinne nach, keine fille flekende, fondern eine fortschreitende feyn. dachtsam find jedoch keine Neuerungen einzuführen, und ohne die aufserste Noth dürfen keine Veranderungen durch das Volk vorgenommen werden, oh fie gleich für das Volk vorzunehmen find; bey der fuperflitio plebis, und ingenii multorum tarditas ilt vorfichtig in folchen Fällen zu Werke zu gehen. Nach der Revolution von 1798 ift diess die erste Säcularfeyer von solchem Gegenstande. Der erschütterte Staat hat fich unter diefen Stilrmen doch erhalten, und einigen Mängeln und Unvollkommenheiten der vorigen Verfassung ist abgeholfen; bey weitern Vervollkommnungen des Beltehenden wird das gemeine Und wenn in den Wefen noch mehr gewinnen. Ein-

Einrichtungen des Staats Verbesserungen möglich find, so find deren anch in der Kirche möglich, wenn man die Sache zur rechten Zeit und auf die rechte Weife angreift. Von Zürich ging die Reformation in der reformirten Kirche aus; auch stand Zürich in diefer Hinfieht mit England schon frühe in Verbindung; Preußen, das zwar unter dem Kurfürsten Friedr. Wilhelm die formulam confensus abgeschafft willen wollte, war in Deutschland doch lange die Stütze der reform. Kirche. In Holland galt lange das Ansehen der Zürcher Theologen, und der Antiftes Breitinger war gerade vor 200 Jahren zu Dordrecht, machte fich jedoch nicht gerade dort um fein Vaterland ausnehmend verdient. Ein großer Theil der reformirten Schweiz nimmt im Januar 1819 an der Säcularfeyer Theil. Auch der lutherischen Kirche wird dabey mit Achtung und Liebe gedacht werden. Von S. 15 fangen die gewichtvollen Wünsche des Vfs. an, und an einer Stelle scheint einige Beziehung auf das carmen facculare des Hu. Profesior Ochsner Statt zu finden, da, wo derfelbe fagt:

Leniter, si quos dubii coloris, Vitre a aut fama videamus aegros, commoneamus.

Am Schluffe heisst es: Honesturum rerum fludia utinam ne contineantur antiquis patriae moenibus, quae, vel ut ominis carfa, ad arctiorem cum omni Turicenfium nomine conjunctionem indicaudam, ab ipfis urbis civibus nostra actate dejecta fuerunt, jed ad omnes propagentur, quorum ingenia animique ad majorem illam laudis praestantiam possunt aspirare.

St. Gallen, b. Huber u. Comp.: Zwingli's Geburtsort. (Ein) Beytrag znr r (R)eformat. Jubelfeyer 1819, von J. Fr. Franz, Pfarrer (zu Mogelsberg, Cantons St. Gallen). XII u. 192 S. 12. Mit einer Vignette, die Zwingli's Geburtshutte nebft der Umgegend vorstellt.

Da Zwingli von Geburt ein Toggenburger war, fo that Hr. Fr., ein Togg. Pf., wohl daran, auf deffen Geburtsort von neuem aufmerklam zu machen; es ist das am höchsten gelegene Kirchdorf in diesem-Theile des Cantons St. Gallen, und hat eine katholische und eine reformirte Kirche; derer, die sich zu jener Kirche halten , find 220, der andern 850. 'Die Wohnung, in welcher Zwingli geboren wurde, ift, feinen Grundpfeilern und Hauptwänden nach, jetzt noch dieselbe, die sie damals war, freylich außerst hinfällig, und mehr eine elende Hütte als eine ordentliche menschliche Behanfung; das Dach ist mit großen Steinen belastet, die Wände find morsch, die kleinen Fensterscheiben find zum Theil, wo eine Lücke ift, mit Papier verklebt; doch kann es fich, bey von Zeit zu Zeit vorgenommenen Nachhelferungen, noch eine längere Reihe von Jahren halten. Die Umgegend wird nun ungefähr so, wie das Berner Oberland von Hn. Prof. Wift, nur viel karrer, beschrieben. Von den dortigen Aeiplern heisst es:

schaft die schönste Zeit des Jahres, verschlafen den größten Theil des Winters, oder verschwatzen in rauher Witterung den Tag bey einer Pfeife Taback in träger Ruhe mit Gesprächen über Schaafe und Ziegen." Und an einem andern Orte: "Für viele Sennen ift das Aelplerleben ein halber Müssiggang. Denn nicht felten befinden fich zwey bis drey Perfonen bey ro his 20 Kühen, die, wenn sie diese zweymal des Tages gemolken, und ein bis zweymal gesennet (Kaso gekocht) haben, fast nichts mehr thun, als beynahe den ganzen Tag hindurch schlafen, was ihnen das Liebste ihres Lebens ift. Der tägliche Anblick der reizenden Natur wird ihnen gleichgültig, und sie scheinen den Aufenthalt in ihrer schwarzen Hütte dem Anblické jener himmlischen Schönheiten vorzuziehen." Gleichwohl werden (S. 50.) Reiche und Arme alfo angeredet: "Blicket auf den gleichförmigen Stand der Aelpler, und last Ener Herz (!) entscheiden, ob nicht der Mensch, seitdem er jene einfache Lebensart verlassen hat, und in Reichthum bringende Gewerbe und Handelsgeschäfte übergetreten ist, fich auch von den ungetrübteften Quellen feiner irdischen Glfickfeligkeit entfernt habe? (!) Die Toggenburger werden übrigens dem Vf. für diess Büchlein Dank wiffen: denn es kann Reifende in ihre Gegend ziehen, und diesen wird es ein unterrichtender Führer feyn; die Eingebornen felbst werden aber auch wohl thun, die guten Lehren zu beherzigen, die er ihnen 2. B. S. 77. und 90. giebt. Die Vignette des Titelblatts ift gut gezeichnet und gestochen.

#### PREDIGERWISSENSCHAFTEN.

GIESSEN , b. Heyer: Die Schule der Geiftlichen, oder Ansichten und Vorschläge, eine zweckmäßigere Erziehung der evangelischen Geiftlichen betreffend. Von Ludwig Hüffell, Stadtpfarrer zu Friedberg. 1818. VIII u. 108 S. 8. (8 gr.)

In dem ersten Abschnitte dieser Schrift giebt ihr Vf. das Wesen eines evangelischen Geistlichen an, und betrachtet ihn als Liturgen, (nicht Lyturgen, wie gedruckt ift) als Prediger, als Katecheten, als Seelforger und als Beufpiel für feine Gemeine. Dem Meiften ftimmt Rec. bey; nur darin muss er dem Vf. widersprechen, wenn es S. 13 heist: "Christus wollte mit dem Abendmahle kein Gedächtnißmahl stiften;" denn obgleich Matthäus und Markus die Worte nicht haben: τουτο ποιειτε εις την εμην αναμνησιν, fo hat fie doch Lukas und Paulus, und der Letztere giebt diefer, bey ihm zweymal vorkommenden Anstihrung noch ein besonderes Gewicht durch die Worte: παρελαβον απο του κυριου," ο και παρεσωκα υριν, wohey es keinen Unterschied macht, wenn man and anders verstelut, als wenn wee stände. Vergleicht man auch diese Stelle mit einer andern, die weiter unten ausgeboben werden foll, fo fällt diefs um fo mehr als Inconfequenz auf. Ein zweyter Abschnitt setzt fodann das Unzureichende der bisherigen Bildungsan-"Sie fennen ihre Külle, und verleben in ihrer Gefell- ftalten für evangelische Geistliche in ein sehr helles Licht.

Licht. Was er endlich in einem dritten Abschnitte vorschlägt, besteht in einer besondern Bildungsanfalt für diejenigen, die lich dem Berufe evangelischer Lehrer widmen wollen; fie kann, wie er glaubt in und neben schon bestehenden Austalten Statt finden. Er theilt fie in drey Klassen 1) in eine vorbereitende so wohl zur Bildung des Geistes, als zur Bildung religiöfer Sittlichkeit; 2) in die theologische, die an der wissenschaftlichen und sittlichreligiösen Bildung der künftigen Geistlichen fortarbeitet; 3) in die prakti-Sche für Kandidaten. Unter Nr. 2 wird bemerkt, man fey noch nicht einig über das Princip der Schriftauslegung, und hierauf wird also fortgefahren: "Alles kömnit darauf an, ob man in der Bibel ein göttliches Buch oder ein blofes menschliches Werk anerkennt. Im ersten Falle muss die Kritik sich demathigen vor einer Stimme von oben, die über alle Verftandesreflexionen fteht und es bey der Exegele (Hermeneutik), deren Aufgabe allein das Aufhuden und Auffallen des Sinnes eines Schriftstellers ist, bewenden lassen. Im zweyten aber muss sie ganz offen zu Werke gehen, und die Bibel wie jedes andere Buch behandeln ohne irgend eine Rücklicht und ohne irgend eine Schonung; es kann dann keine Frage mehr feyn, wie die Bibel zu interpretiren fey; fie fteht alsdann in Einer Klaffe mit allen übrigen Büchern, und ist den allgemeinen Gesetzen der Hermeneutik und Kritik wie diese unterworfen. Dann aber hat das Chriftliche darin ein Ende." (!?) Und weiterhin: "Erkennt man die Schrift für ein göttliches Buch, so muss sie gelten, wie sie nach Richtigstellung des Textes in grammatischer und kritischer Hinlicht und überhaupt nach den geschlossenen Akten der Exegeten dalteht, und alle Welt muls vor ihr die Hande falten, und fagen: das ift Gottes Wort." Aber warum faltet denn der Vf. nicht auch die Hande vor Luc. XXII, 19; und vor 1. Kor. XI, 24.25.? (f. oben.) Und auch davon weggefehen, kann es wohl in der Auslegung einen Unterschied machen, ob ein inspirirtes oder ein nicht inspirirtes Buch ausgelegt werden foll? Außerdem verwechselt der Vf. mit andern

zwey Satze, die nicht dieselbe Geltung haben. Es ist ganz etwas Anderes, ob gelagt wird: In der Bibel ift Gottes Wort, das ift, eine Lehre, deren göttlichen Ursprung man anerkennt; oder ob man fagt; Die Bibel, d. i. die fammtlichen Bacher des A. und N. T., so wie wir sie zusammengebunden in der Hand haben, find, nach ihrem ganzen Inhalt, Gottes Wort und im Ganzen wie im Einzelnen, im Einzelnen wie im Gauzen als vom Himmel gefallene Orakel, über deren luhalt zu philosophiren baare Gottlofigkeit ware, zu verehren. In dem letztern Falle wird die Schaole dem Kern völlig gleichgeachtet; in dem erftern hingegen wird die Schaale als das Gefals geschätzt, welches den Kern enthält. Noch einer Stelle muss Rec. erwähnen. S. 98 wird nämlich gefagt : "Auf Universitäten behandelt man die Bibel meistens nur in ihren Urfprachen; hierdurch wird wohl gelehrte Bekauntschaft, aber nicht jene fromme, gemuthliche (!) erzeugt, die man späterhin aus der Lecture von Luthers Usberfetzung empfängt" (und in Hn. H's. praktischer Klaffe erhalten foll). Zugegeben, dass dem Geistlichen die kirchliche Uebersetzung geläufig seyn soll, kann dagegen Rec. den Vf. verlichern, dass der Geist der heiligen Schriften dem, der die Bibel in ihren Ursprachen zu lesen versteht, weit mehr aus dem Original als aus der gelungensten Ueberfetzung entgegenkömmt. Rec. fihrte diefs alles um so offenherziger an, je beyfallswürdiger er übrigens diele Schrift im Ganzen gefunden hat, und je liebens- und achtungswürdiger ihm der Vf. in derselben erschienen ist. Einiges ist fehlerhaft ausgedrückt, wie z. B. S. 6., wo es heifst: "die evangelische Kirche hat alles Menschliche abzulegen, und nur das Göttliche anzustreben;" auch ist es ein übertriebenes Wort, wenn S. 16 gelagt wird: " Ewig unvergestlich wird es mir feyn, u. f. f." (Der Vf. redet von einem übelgewählten Ausdrucke, den er bey einer Trauung horte. Das eine wie das andre möchte fich aber doch leicht zum Vergessenkönnen eignen).

### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

### Todesfälle.

Am 5. Nov. v. J. fiarb zu Wien Heinrich Friedr. v. Füger, der berühmte Maler und Director der K. K. Gemälde-Gallerie in Belvedere bey Wien, er war zu Heilbronn am Neckar 1751 geboren.

In den letzten Tagen des Jan. d. J. starb zu Leipzig Frau Benediere Naubert, geb. Hebenstreit, nachdem sie erst vor kurzem von Naumburg, wo sie als Gattineines Kausmanns viele Jahre, verlebt hatte, nach Leipzies kausmann verleit verle

xig zurückgekehrt war, die Verfasserin so vieler hi. florischer Romane, Thekla von Thurn, Walter von Montberry u.L.w. wie auch der πακει Volksmälerchen, die sie, mit Ausnahme der Rosalba (1818), alle ohne Romen herausgab. Nur erst in spitern Jahren, nachdem das gelehrte Deutschl. bald diesen, bald jenen Schriftsteller als Vf. der zahlreichen Folge dieser Romans angegeben hatte, wurde die Autorschaft dieser anspruchsloßen Frau bekannt: denn füher war ihr Bruder, der bekannte Leipziger Prof., der verschwiegene Vermittler zwisches als und dem Verleger.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Februar, 1819.

### RECHTSGELAHRTHEIT.

Zönicht, b. Orell, Fößbi u. Comp.: Darstellung des gerichtlichen Verfahrens in Straffachen vont. Dr. H. W. E. Henke, Profelfor des Civil- und Criminalrechts an der Akademie zu Bern. 1817. XXII u. 331 S. 8.

er Vorrede zufolge glaubte der Vf., fich nicht auf Deutschlands gemeines Recht beschränken zu dürfen, fondern auf verschiedenartige Formen Rücklicht nehmen zu müllen, damit die Eigenthüm-lichkeit jeder einzelnen im Gegensatze gegen die übrigen desto schärfer und bestimmter hervorträte; allein gerade diese schon von dem Rec. des Lehrbuches der Strafrechtswillenschaft (A. L. Z. 1817. Nr. 262) gerügte Ausdehnung ist auch hier zu ritgen; der Vf. wird dadurch gezwungen, Unvereinbares mit einander zu vereinigen, da jede Processordnung einen gewissen eigenthamlichen Geist hat, welcher alle einzelnen Theile des Verfahrens durchdringt; - fo mochte wohl schwerlich der Preussische oder Oefterreichische Jurist aus dem vorliegenden Lehrbuche das einheimische Strafverfahren kennen lernen. Zum Glück hat der Vf. diese versprochene Ausdehnung nicht fogar genau genommen, und gewöhnlich nur in den Noten die abweichenden Bestimmungen der neueren Strafgefetzbücher genannt. Der Vf. ver-Ipricht noch in der Vorrede, dass seine Schrift die Eigenschaften eines zu akademischen Lehrvorträgen bestimmten Leitfadens und eines der Selbstbelehrung gewichmeten Handbuches in fich vereinigen foll. Rec. gesteht dem Vf. zu, dass er in dieser Hinsicht durch eine zweckmälsig gewählte Kürze viel geleiftet habe, zweifelt aber doch, ob die Schrift zur Selbstbelehrung geeignet sey. Nicht immer ist der Vf. der Aufgabe der Kurze treu gehlieben, fo ift es z. B. unzweckmäßig welt ausgeholt, wenn der Vf. in der Einleitung (S. 5) von der geschichtlichen Bildung der Trennung der vollziehenden von der richtenden Gewalt fpricht, und kaum mochte es in eine praktische Schrift gehören, wenn der Vf. (S. 6) zeigt, dass ein jeglicher Staat in einer bestimmten Periode feiner Entwicklung das Richten als ein nicht bloss den Verstand, fondern auch das Herz (?) in-Anspruch nehmende Geschäft nur dem Herrscher als dem lebendigen und fichtbaren Stellvertreter der Gerechtigkeit zutheile; unnötnig war es, (§. 6) von den vorbehaltenen Sachen zulfprechen. In der Lehrevon der Strafgerichtsbarkeit (S. 11) wird zu weitläuftig von der Patrimonialgerichtsbarkeit gehandelt; A. L. Z. 1819. Erfter Band.

so hat auch die legislative Frage: wie viel Behörden zur Ausübung der Gerichtsbarkeit in einem beftimmten Staate anzuordnen feyen, in diefer Schrift nichts zu thun; häufig bemerkt man, dass der Vf. Anlichten, welche im gemeinen Rechte gegründet find, im Texte als allgemeine Grundfatze aufftellt. und fogar folche, welche wegen veränderter Verhältniffe der Gerichtsorganisation in nenern Staaten gar nicht gut anwendbar find, z. B. (§. 25) den Satz: das jede gerichtliche Handlung, die von einem Strafgerichte außerhalb der Grenzen feiner Zuftandigkeit vorgenommen wird, in der Regel an unheilbarer Nichtigkeit leide. Den Gerichtsftand grundet der Vf. (§. 29) auf den Aufenthalt des Angeschuldigten in einem Gerichtsbezirke, und leitet daraus die drey Gerichtsstände for. delict. commiff. domicilii et deprehensionis ab, je nachdem der Aufenthalt entweder der Verübung des Verbrechens vorausging, aber zur Zeit der Vernbung schon wieder aufgehört hat. oder gleichzeitig mit derselben ist, oder ihr nachfolgt. Rec. findet diese Zustammenstellung ungceignet, der Grund des fori delict. commiff, liegt in der Verabung der That in dem Gerichtsbezirke, und das for. domicil. ift obnehin in den Gefetzen nicht gegrundet, und wird von der Praxis nur in Bezug auf geringe Vergehen auerkannt, während der Vf. (\$.31) dies forum als gleich begründet wie das for. del. commiff, betrachtet; unrichtig gründet der Vf. (§, 37) ein forum extraordinarium 1) auf den Zulammenhang einer Sache mit einer andern, die vor einem andern Richter anhängig ist; 2) auf den Fall der Perhorrescenz; 3) auf den Fall einer hartnäckigen Verweigerung oder Verzögerung der Rechtspflege von Seiten des ordentlichen Richters; für den ersten Fall führt der Vf. das Bayer. Strafgeletzbuch an; welchen Werth foll aber diese Anführung haben? meinrechtlich ist die Bestimmung nicht, und ein philosophich construirter Criminalprocess kann nicht viel nutzen; es ift aber überhaupt der Begriff eines fort extraordin. unrichtig angenommen: denn wegen Perhorrescenz und verweigerter Instanz verliert niemand das Recht der erften Instanz. Der Fall der Prävention im 6. 39 ist undeutlich angegeben. Auffallend ift es, wenn der Vf. (§. 43 - 44) von den Be-fchwerden der Strafgerichtsbarkeit und (§. 45) von den Gerichtsnutzungen handelt, und dahin z. B. das Recht, herrenlose Guter einzuziehen, und Abzugsgeld zu fodern (in einem Compendium des Cri-minalprocesses?) rechnet. In der dritten Abtheilang Kap. I. von dem Strafgerichte gieht der Vf. 6.46 zuerst den Begriff des Strafgerichts an, und (6.47) Coch is / dby attit die s . . . . . . . . . . recht-

rechtfertigt die Trennung der Strafgerichte von den bargerlichen Gerichten, wohey ihn frevlich F. Chr. Tittmann in feiner Schrift: über die Verbindung der Criminal - und Civilgerichtsbarkeit (Dresden 1817) vom Gegentheile belehrt haben würde. In Kap. II. von den einzelnen Mitgliedern eines Strafgerichts (S. 66) behauptet der Vf. mit Unrecht, dass bev den Patrimonialgerichten die Vereinigung der Functionen des Richters und des Gerichtschreibers in einer Perfon zuläffig fey; felbst der bestere Gerichtsgebrauch ist dagegen, und die Patrimonialgerichtsordnungen neuerer Staaten verponen hart diesen Missbrauch. In 6. 54, wo der Vf. denjenigen Richter nennt, welcher lich der Ausübung der Strafgerichtsbarkeit perfönlich unterzieht, vermist man die allein Klarheit gewährende Unterscheidung der zwey Personen: Unterfuchungsbeamte (Inquirent) und Richter. Nachdem der Vf. (5. 55) von den Beyfitzern des Strafge-richts handelt (den fogenannten Schöppen), kömmt er (6, 56) auf die Geschwornengerichte. Wie kann der Vf. hoffen, dass in dielem Zusammenhause durch diefen kurzen 6. irgend einem Anfänger in der Criminaliurisprudenz das Inftitut der Jury klar werde? Eben weil der Vf. zu viel geben, und Deutsches und Franzöhliches Criminalverfahren vereinigen wollte, hat er nur wenig und das wenige in einer oft nur durch gewaltlames Hereinziehen möglich gewordenen Ordnung, daher aus feinem natürlichen Zusammenhauge gerissen, geliefert; es befreindet, wenn der Vf. eben zuvor die Auftalt der Gelchwornengerichte für die Beförderung der Wahrheit und Gerechtigkeit als verderblich erkennt, und fogleich darauf zu dem Satze kommt: "Dagegen wird es der Triumpli der Gerechtigkeit feyn, wenn dereinst die altesten Formen wieder erweckt und neu beseelt feyn werden, wenn die starre geschriebene Satzung, deren Buchftabe den gelehrten Richter bindet, durch ein volksmälsiges Recht verdrängt feyn, und der Ausspruch über die Größe der Schuld und der Strafe nur durch das licher richtende Gefühl frommer und chrbarer Männer eingegeben werden wird." - 'In 66.60 m. 61 handelt der Vf. von den Fürfprechern, und den Vertheidigern; verwechfelt aber dasjenige, was von den Eigenschaften und den Pflichten des Vertheidigers 211 fagen ware, mit dem, was die innere Einrichtung der Vertheidigung felbst hetrifft, und trägt das letztere auch hier vor, wo blos von der Bele-tzung der Gerichte und den Nebenpersonen gesprochen werden sollte. Die Darstellung des strafrechtlichen Verfahrens felbst zerfällt in zwey Bücher. Erstes Ruch. Darstellung des strafrechtlichen Verfahrens im Allgemeinen. Zweytes Buch. Darftellung der einzelnen Formen desselben. - Das Nähere ift folgendes. Des ersten Buches erste Abtheilung behandelt in zwey Kapiteln die Vorkenntniffe, von dem Begriffe, den verschiedenen Formen, den Bestandtheilen und dem Gegenstande des strafrechtlichen Verfahrens, so wie von dem Studium der Theorie des Verfahrens. Die zweyte Abtheilung, oder die Darftellung der einzelnen Abschnitte des Versahrens

handelt in drey Abschnitten 1) von der richterlichen Unterfuchung, 2) von den richterlichen Urtheilen und ihrer Vollziehung; 3) von den Rechtsmitteln und Anträgen auf Beguadigung. Im ersten Abschnitt wird von der Aufklärung der Thatsachen überhaupt. von den einzelnen Kenntnifsquellen und ihrer Benutzung gehandelt. Rec. will nun die einzelnen Abschnitte prüfend durchgehen. In §. 62 unterscheidet der Vf. richtig den peinlichen Process im weitern. und im engern Sinne, nennt den erften den Inbegriff der gerichtlichen Handinagen, die fich auf die Unterfuchung und Beurtheilung von Straffällen und auf die Vollstreckung der darüber gefällten Urtheile beziehen, nimmt aber den Begriff enger, je nachdem man die gerichtliche Polizey ausscheidet, oder den Criminalprocefs nach den Gegenständen beschränkt. Als allgemeine Grundfätze stellt der VE. (6. 64) auf: 1) Ausschliefsung der Privatwillkur. Verwerflichkeit des reinen Anklageprocestes. Er fpricht (6, 66) im Gegenfatze des letzteren von dem gemischten Anklageprocesse, und rühmt (6, 67) als durchaus dem Character des Strafrechts entfprechend, das reine Unterfuchungs-Verfahren. Rec. kann damit durchaus nicht einverstanden feyn, und unfere Rechtslehrer, bey welchen es zur Mode gehört. den Inquifitionsprocess zu loben, würden wahl anch auderer Meinung seyn, wenn sie das gemischte Anklageverfahren im Leben beobachtet hatten, und felbst melir als Inquirenten Untersuchungen leiten musten; der Inquilitionsprocess ift durchaus principlos, ohne Anklage hat der peinliche Process keine Grundlage, der Richter kann beliebig die Unterfuchung ausdehnen und dadurch auf eine oft unheilbare Weife schaden. Die Vertheidigung selbst hat eben so wenig eine bestimmte Richtung, da weder Angelchuldigter noch Defenfor willen, worauf die eigentliche Beschuldigung geht; gewiss wird für die deutsche Rechtspflege nicht früher Heil werden, bis der gemitchte Anklageproces, wie England und Frankreich ihn kennen, eingeführt feyn wird. In 6. 69 trennt der Vf. unbedingt wesentliche Handlungen, welche für die Untersuchung und rechtliche Beurtheilung eines Straffalles oder für Vollziehung des Urtheiles als unentbehrlich und unerläßlich fieb darstellen, von der bedingt wesentlichen, die nur des-wegen vorgeschrieben find, damit der Zweck des strafrechtlichen Verfahrens desto sicherer erreicht werde. Bey der Lehre von den fogenannten Nichtigkeiten (6. 70) unterscheidet er die Unvollständigheit von der Unformlichkeit; die erste nimmt er der Regel nach nur bey dem Mangel eines unbedingt wesentlichen Bestandtheiles, beschränkt aber richtig die Nichtigkeit; läst bey dem Mangel eines bedingt wefentlichen Theiles nur dann Nichtigkeit eintreten, wenn die Gesetze es ausdrifeklich bestimmen; von der Unformlichkeit nimmt er an, dals fie fowold bev den bedingt als unbedingt welentlichen Handlungen Nichtigkeit hewirke, dass aber häufig eine Heilung der Nichtigkeit zugelaffen werde. Rec. gefteht, dals durch die vom Vf. gemachten Unterscheidungen die

schwierige Lehre von der Nichtigkeit welentlich gewonnen habe, und es mag nur in fo fern eine Einwendung dagegen gemacht werden können, als es hochit schwierle zu bestimmen ist, welche Handlung eine unbedingt, welche eine bedingt wesentliche fey; diefe Beltimmung wird immer von der Individualität einer Geletzgebung, und von der befondern Beschaffenheit eines einzelnen Falles abliaugen; die wichtigfte Rücklicht in der ganzen Lehre, noch von keinem Criminalisten gehörig gewürdiget, außert fich aber bev den Obergerichtshöfen bev der Frage: in wie fern das von erfter Inftanz gefällte Urtheil zu Recht bestehen könne, oder als nichtig erklärt werden masse. - Da der Vs. gerade von den Formen handelt; fo fpricht er & 71 auch von der Oeffent-lichkeit des ftrafrichterlichen Verfahrens; der VF. will, dass die Frage wegen des Werths offentlicher Verhaudlungen mit mehr Rücklicht auf zeitliche und raumliche Verhaltniffe betrachtet werde; er scheint die Oeffentlichkeit im neueren Criminalprocesse wegen der vielen Nachtheile und weil, wie er fagt, die Einführung der verderblich wirkenden Redekunft bewirkt wurde, nicht zu billigen; nach des Rec. Meinung kommt es bey dem Streite über die Oeffentlichkeit bloss auf die Stellung des Volkes in einem Staate, und in wie fern dasselbe an der Regierung überhaupt Theil nehme, an; ist soust jede Volksregierung unterdrückt, so kann das Volk das Recht, bey Criminalprocellen zuhören zu dürfen, wohl entbehren; vorzuglich dann, wenn keine Geschworhengerichte eingeführt find, welche unzertrennlich mit offentlichen Verhandlungen verhunden find. - Der Vf. handelt noch (warnin in diefer Abtheilung ist nicht einzusehen) von der Tilgung der Strafbarkeit durch Verjährung u. f. w. 5. 73 und 6. 76 von der Connexität der Straffachen mit Civilfachen (unvollständig über dielen letzten gewöhnlich unbeachteten Punkt; sehr gut in neues er Zeit hear-bestet von Kleinschrod über das Verhältnis des Civiltind Criminalprocelles bey dem Zulammentreffen eines Civil- und Criminalpunkts in derfelben Rechtsfache - im neuen Archive des Criminalrechts zweyter Band. zweytes Heft. Nr. XI.). - Nach der Methode neuerer Compendien ilt nach §. 77 (unzweckmulsig am Anlange abgehandelt, da die Gründe, welche auf die Kostentragung Einsluss haben, noch gar nicht erörtert find) die Lehre von den Koften vorgetragen. Die zweyte Abtheilung - Darftellung der einzelnen Abschnitte des strafrechtlichen Verfahrens. Erfler Ablchnitt. Von der richterlichen Unterfuchung, handelt zuerst von den Quellen der richterlichen Kenntnifs von Thatlachen, und der erforderlichen Gewilsheit der Gegenstände der Unterfuchung, und zwar von den gewöhnlichen Begriffen: Gewisheit, Wahrscheinlichkeit, itheilte die Odellen der richterlichen Kenntnifs auf die bekannte Weife ein, und kömmt (man begreift kaum, wie) (6.93) zu den Gottesurtheilen, Ordalien, welche als Onelle apodictischer Gewissheit von Völkern, die auf niedriger Stufe der Verstandesbildung stehen,

betrachtet werden, und spricht (6. 94) von den Ordalien neuerer Zeit, oder den Urtheilssprüchen der Gelchwornengerichte; nach dem Vf. vertraut man auch jetzt noch auf übernatürliche Einwirkung und Erleuchtung, wenn man von dem ungeübten Verstande der Gelchwornen ein genügendes Urtheil über die Schuld erwartet; ein folches grundlofes und allgemeines Rasonnement stellt gewils ungeeignet in einem Compendio des Criminal processes; es ist noch Nicmania den eingefallen, die Geschwornengerichte als Ordalien zu betrachten; auch bey der Jury will man Beweifer und fodert von den Geschwornen eine ruhige umfichtige Prüfung aller vorhandenen Beweis - und Verdachtsgründe; man glaubt aber, dass bloss ein gefunder Menschenverstand hinreiche, das Urtheil der Schuld zu finden und fürchtet die an ftreng logische Bestimmungen gewöhnten, durch drückende Vorschriften gebundenen und durch die Gewöhnung an das Urtheilsprechen abgestumpften, ohnehin, wie man meint, vom Herrscher abhängigen Richter; auf diese Weise ist es chen so unhistorisch als unlogifch, Jury and Ordalien zusammenzustellen, und dadurch die erstere herabzusetzen. - Bey der Eintheilung des Beweises nimmt der Vf. (§. 97) die aus dem Civilprocesse lange schon verbannte Abtheilung in directen und indirecten Entschuldigungsbeweis au, er ift zufrieden (6. 100), wenn der Richter nur eine vollständige Ueberzeugung durch die Beweismittel erhalt, welche aber nie die Möglichkeit des Gegentheils ausschliefst. Der zweyte Titel behandelt die einzelnen Kenntnisquellen, und zwar (§. 102 – 105) den Augenschein, betrachtet (§. 104) die Sachverständigen, welche der Richter beyzieht, als Zengen, und widerlegt die entgegengefetzte Anlicht, nach welcher die Sachverständigen Gehülfen des Richters genannt werden, durch die Bemerkung, dass der Richter ja die Erklärungen dieler Personen auf Treu und Glanben als gegründet annehmen muss; aber gerade delswegen können fie ja keine Zeugen feyn, da der Richter den Zeugen nicht auf ihr blofses Wort traut, fondern ftrenge Abstufungen der Glaubwürdigkeit macht; wie thöricht wäre es, wenn man von untüchtigen, verdächtigen und classischen Sachverständigen sprechen wollte! Diese unrichtige Ansicht von den Sachverständigen als Zeugen hat den Vf, zu der eben fo geführlichen, als den Gefetzen zuwiderlaufenden Behauptung gebracht, dass die Gegenwart des Gerichts bey der Leichenschan durch Sacherständige nicht wesentlich nothwendig sey; unbegreiflich aber ift es, wie der Vf. fogar behaupten kann, dass, wenn auch die Gegenwart ausdrücklich von den Gefetzen vorgeschrieben ware, die Unterlaffung dieser Vorschrift der Glaubwürdigkeit doch keinen Eintrag thue. Mit Recht muffen alle, auch die rahigften Praktiker gegen die theoretischen Juriften erbittert feyn, wenn die Lehrbücher z. B. in Bezug auf Preufsisches Criminalrecht gegen die klariten Gafetze folche Behauptungen auffrellen.

18 3.00

and the green deal of the tree

LANDSHUT, b. Weber: Ueber die Auslegung der Strafgeletze, mit befonderer Rückficht auf das gemeine Recht von S. Jordan, Dr. der Philof, u. der Rechte, 1818, 128-S. 8.

Der Vf. dieser Abhandlung verdient das Lob, dass er die Lehre nach einem fehr guten Plaue, mit Berücklichtigung der neuelten Literatur, fleisig und deutlich bearbeitet habe; er kann aber von dem Vorwurfe der Breite und einer unnötligen Ausdehnung seiner Arbeit durch Hereinziehen mancher fremdartigen Lehren nicht freygesprochen werden. Die Lehre von der Auslegung der Strafgesetze ist unbezweifelt durch den Mangel einer gehörigen Unterscheidung zwischen Anwendung und Auslegung der Geletze über die Gehühr erschwert worden. Die Auslegung ift nur ein Mittel zur Anwendung, und auch hier mullen, wie Hufeland in f. Schrift ilber die Ableitung der Rechtsbeitimmungen ans den Rechtsquellen (S. 7) es verlangt, drey Hauptgeschäfte gesondert werden: 1) die eigentliche Auslegung als die Be-Stimmung des wahren Sinnes eines Gefetzes; 2) die Auwendung der Geletze auf Fälle, welche nnter jenen nicht enthalten find, oder nicht verftanden werden können, aber zur Zeit der Abfallung schon verkommen konnten; 3) Anwendung auf Fal-le, die blos in den neueren Zeiten sich ereignen können. Nur durch diese Sonderung würde Klarheit in die Lehre kommen. Der Vf. hat zwar fleifsig Hafelands Schrift benutzt; aber fich von der Grundanlicht desselben nicht leiten laffen; er geht von dem richtigen Beweife aus, dass jedes Strafgeletzbuch unvollständig ift, dass vorzaglich die peinl. Gerichtsordnung wegen der Zeitverhaltnisse der Absalfung Lücken und Mangel habe, wobey der Vf. weitläufig (S. 7-17) über Entstehung und Onellen der C. C. C. und bey der Angabe der Gewohnheiten über die Literatur des Gewohnheitsrechts (S. 17) fich verbreitet. S. 20 f. 3 zeigt er, das die Unvollfrandickeit nur durch Auslegung gehoben werden konne, liefert (S. 22) eine umitändliche Literatur der Auslegung, und giebt, ohne fich genügend über das Wesen der Auslegung zu erklären, dem Richter in Ansehung der Strafgesetze die Befugniss der Auslegung. (S. 29 handelt er (man vermilst einen richti-gen Uehergang in der Schrift) von den kritischen Verhefferungen des Textes, S. 33 von der gramma-tischen Auslegung, S. 36 von der doctrinellen, deren Verhältniss zur grammatischen er S. 42 behandelt. Die Theorie des Straffechts hält er (S. 46) für den letzten Anhaltspunkt des doctrinellen Auslegers. Rec. mochte diefer Behaupting nicht beyftimmen; was man Theorie des Strafrechts nennt, ift gewohnlich nur ein willkarlich erfonnenes in die Geletze hineingetragenes Syftem, das jeder Richter und Rechtsgelehrte fich wieder auf verschiedene Weise bildet, und nach welchem er die Strafgesetze will-

kürlich auslegt; daher freylich die Abschreckungstheorie die Geletze auf andere Art auslegt, als die Sicherungstheorie; damit geht aber auch jede Bestimmtheit der Quellen, und damit auch die Sicherheit des Rechts verloren. Strafgefetze dürfen nach des Rec. Ueberzeugung nur so ausgelegt werden, wie die Gesetze im Civilrechte; jedes Gesetz muss für sich betrachtet und aus sich selbst ausgelegt werden, und nur mit großer Vorlicht kann dem Richter mehr gestattet werden. Der Vf. selbst weiset (S. 49 in einem Beyspiele nach, wie verschieden die Auslegung der Art. 178 C. C. C. nach Verschiedenheit der angewendeten Strafrechtstheorie ausfalle. Ohne den Uebergang wieder zu bemerken, kommt der Vf. (S. 56) plotzlich auf das System des romischen und canonischen Strafrechts (S. 56 69) und (S. 69 80) auf das Syftem der peinl. Gerichtsordnung; es fehlt nicht an guten, auch felbst an neuen Bemerknogen, vorzüglich (S. 70) über das Verhältnis der C.C.C. zum röm. R. und zum Gewohnheitsrechte ihrer Zeit, aber - non erat hic locus. - S. 80 (6. 13) nimmt der Vf. wieder den Faden der Auslegung auf und handelt von der aus ausdehnenden Auslegung, S. 90 (6. 14) von der einschränkenden, S. 92 (6. 15) von den Grenzen beider, und diele §6. gehören zu den besten in der Schrift, S. 82 werden gut die Gründe, welche man gewöhnlich gegen die ausdehnende Auslegung angiebt, widerlegt und die Lehre felbft durch passende Beyspiele erläutert, daher dem Praktiker die Schrift angenehm feyn wird. Nur scheint der Vf. zu weit oft auszudehnen, z. B. den Art. 122 C. C. C. will'er auf Vormund und Mündel ausdeltnen. Manche von ihm aufgestellte Regel ist auch zu allgemein und unbestimmt, z. B. (S. 96) der Richter foll die Gefetze fo weit ausdehnen oder beschränken. fo weit das den Gesetzen schon als solchen-eigene oder durch die Zeitumstände herbeygeführte Mangelhafte derselben eine Ausdelmung oder Einschrän-kung nach den Grundsätzen des Rechts, und der Politik (gefährlich, wenn man ihre Berücklichtigung dem Richter überläst) nothwendig macht. S. 99 (6. 16) giebt der Vf. die Bestimmungen des rom. R. iber logische Auslegung und S. 106 (5.17) der C. C.C. darüber an. Nicht zufrieden kann man hier mit der (S. 108) aufgestellten Regel feyn: Man bestrafe das zu jeder Zeit als Verbrechen geltende auf eine den jedesmähligen herrschenden rechtlichen und politischen (schon wieder Politik!) Ansichten am Besten entsprechende Weise; ein Folgerungslatz ist (S. 109) daraus aufgestellt, dass demnach alle jene älteren Geletze aufhören, wirkfam zu feyn, welche über folche Verbrechen Bestimmungen enthalten, die nach jetzigen Ansichten für keine Verbrechen mehr angelehen werden, z. B. Gotteslästerung, Sodomie. Schwerlich möchte jemand mit solchen Ansichten des Vfs., dem wir fibrigens das Lob des Fleises und der Belesenheit nicht verlagen, einverstanden seyn.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

### Februar 1819.

### RECHTSGELAHRTHEIT.

Zünren, b. Orell, Füsli u. Comp.: Darstellung des gerichtlichen Versahrens in Straffachen von Dr. H. W. E. Henke u. s. w.

(Beschluse der im vorigen Stuck abgebrochenen Recension.)

m zweyten Absatz (S. 167) handelt der Vf. von den ()nellen der mittelbaren Kenntnifs des Richters, und zwar (6. 107) vom Gerüchte, (6. 108) von der Denuntiation, wo der Vf. einen Denuntianten denjenigen nennt, welcher unaufgefodert gegen das Gericht das Dafeyn eines Verbrechens, oder dass eine Person größeren oder geringeren Antheil am Dascyn desselben habe, bezeugt; darnach wäre also (gewis unrichtig) auch derjenige ein Denuntiant, welcher, im Lanfe eines Criminalprocesses unaufgefodert, und ohne dass das Gericht von diesem Zeugen etwas wulste, bezeugt, dals der Angeschuldigte auf diese oder jene Art am Verbrechen Antheil habe. \$. 109 rechtfertigt der Vf. die Beweiskraft des Be-kenntnisses, eilt zu flüchtig (\$. 112) über den wichtigen Punkt des Zusammentreffens der eingestandenen Nebenumstände mit den durch die übrigen Beweismittel erforschten hinweg, und stellt, ohne einen in ein Compendium gewiss gehörigen. Begriff von Suggestiv-Fragen (auch von captiösen Fragen ist keine Bestimmung gegeben) zu liefern, die Meinung auf, dass durch solche Fragen nicht die Wirksam-Reit, fondern nur die Vollgültigkeit des Geständnisfes aufgehoben würde. In Bezug auf den Widerruf des Bekenntniffes ftellt er (6. 117) eine den Widerruf zulivenig beachtende Anficht auf; wie wenig wir in der Praxis mit den von unfern Criminalisten darüber aufgestellten Meinungen ausreichen, beweiset deutlich wieder der von Pfifter in seinen merkw. Criminalfällen dritter Theil Nr. IV bekannt gemachte Fall. In der Lehre von den Zeugen behandelt der Vf. (6.119) die Untersphiede von classischen verdächtigen und untüchtigen Zeugen gar kurz, obwohl durch (6. 121) nachgebolfen wird; zu oberflächlich dagegen ift (6. 123) die Lehre vom Urkundenheweise vorgetragen, , Im dritten Absatz : von den Schlussfolgerungen aus Anzeigen, nennt der Vf. (6. 124) Indicium oder Anzeige jeder Thatlache, die, wenn auch verschieden von dem Gegenstande der richterlichen Untersuchung, mit demselben gleichwohl in einer solchen Verbindung steht, dass von ihr anf jenen geschlossen werden kann. Mit Unrecht wirft der Vf. den Beigeis durch Schluffe, und den Beweis durch Vermuthungen zusammen, von d. L. Z. 1819. Erfer Band.

deren Trennung Gönner in seinen Motiven zum Entwurfe eines Processgesetzbuchs so schön spricht; auch find unzweckmäßig die indicia, welche auf die Wahrscheinlichkeit führen, das eine bestimmte Perfon Thäter fey, mit den Vermuthungen einer That überhaupt oder ihrer besondern Beschaffenheit zufammengeworfen. Nur mit ein paar Worten eilt der Vf. (§. 128) über den Sinn des viel bestrittenen Artikels 22 C. C. C. hinweg, behandelt auch auffallend kurz (§. 130) die Lehre von der Collision der Beweise und (6. 131) vom zusammengesetzten Beweise. — Das dritte Kapitel (S. 217) enthält die Mittel zur Eröffnung der richterlichen Kenntnis-quellen, wobey der Vf. die Mittel der Erforschung von den Mitteln der Benutzung der Kenntnifsquellen trennt. Bey den ersten handelt er (6. 133) von der Verbindlichkeit zur Erforschung der gerichtlichen Anzeigen (6, 134) von öffentlichen Auffoderungen zu Anzeigen (§. 135), von der Haussuchung. Bey den Mitteln der Benutzung unterscheider der Vf. (S. 224) wieder einige blols vorbersitende Handlungen, durch welche die Gegenstände des Augenscheins der Gewalt des Gerichts überliefert, und die zu vernehmenden Personen ihm gestellt und an voreiliger Entfernung gehindert werden follen; andere, welche die Eröffnung der Beweisquellen felbst enthalten. Rec. billigt diese alles zersplitterndet Abtheilung und den Vortrag der processualischen Handlungen nicht; der junge Mann, für welchen doch compendiarische Darftellungen gehören, erhält durch fie nie eine lebendige Ueberlicht des peinlichen Processes im Allgemeinen, und keine genügende Einlicht in das Wefen der einzelnen Handlung. Wie einfach dagegem find Bauer's und Tittmann's Darstellungen! Bey den vorbereitenden Handlungen ist gesprochen I) von den Mitteln, die Gegenstände des Augenscheins der Gewalt des Gerichts zu unterwerfen (mit ein Paar Worten wieder von der Haussuchung, und höchst oberflächlich von der editio documentorum gehandelt). II) Von den Mitteln zur Erlangung von Zeugniffen. 111) Von den Mitteln, den Angeschuldigten dem Gerichte zu stellen; von Vorladungen, Verhaftung, Steckbriefen, ficheren Geleit u. a. Der Vf. scheidet gut, freylich mehr legislativ als nach dem gemeinrechtlichen Gerichtsgebrauche, die Criminalverhaftung (6. 141) von der provisorischen (6. 142) und derjenigen Haft, welche wegen Beforgniss von Collusionen geschieht. Wie wenig der Vf. den deutschen Gerichtsgebrauch und die criminaliftische Erfahrung kennt, beweifet die Aeufserung (6. 145), wenn er fich gegen die Anwendung der Sicherheitsleiftungen

rungen

Pfand u. dgl. erklärt, aber meint, dass besser noch ein Angeschuldigter durch sein allenfalls durch Eid zu bekräftigendes Gelnbde fün gebunden gehalten werden könne. - Richtiger hätte wohl die ganze Lehre von den Mitteln gegen Abwesende nicht hier, fondern nach dem Beyfpiele des Baierischen Strafgesetzbuches am Schlusse in einem eigenen Abschnitte vom Verfahren gegen flüchtige oder abwefende Verbrecher vorgetragen werden follen. - Der zweyte Abfatz (S. 252) handelt bey der Eröffnung der Kenntnifsquellen wieder vom Augenscheine (die nothwendige Folge, wenn alles fo zersplittert wird) von den Zeugenverhören (6. 153), wohey der Vf. mit Cnrecht eine Confrontation der Zeugen zuläßt, und hier wieder gegen den gemeinrechtlichen Gerichtsgebrauch und gegen die Natur der Sache einen Unterschied des summarischen und artikulirten Zeugenverhörs annimmt. Sehr mager ist die Lehre von dem Verhöre mit dem Angeschuldigten vorgetragen. über die Anficht der Verhöre nach Verschiedenheit der Principien des Criminalprocesses, über die Klugheitsregeln ist nichts gesagt, §. 157 enthält leere De-clamation; das summarische Verhör ist (§. 158) nach der nicht zu billigenden Vorschrift des Baier. Strafgesetzbuchs zu sehr beschränkt; zu allgemein ist (6. 160) der Begriff von captiöfen Fragen genommen (am besten in Stübel's Criminalverf. 6. 199 a). Mit Recht aber verwirft der Vf. nicht völlig die Suggestivfragen; unbefriedigend dagegen ist (6-161) von der Confrontation gehandelt. Die \$5. 162. 163. handeln kurz von der Folter und den Ungehorfamsstrafen; von dem Einflusse der Folter auf den ganzen Gang des Criminalprocesses, besonders auf das Princip des Boweifes hatte nicht geschwiegen werden sollen. Das vierte Kapitel, von des Angeschuldigten förmlicher Vertheidigung, enthält keine auszuzeichnenden Bemerkungen. Zwester Abschnitt. Von den richterlichen Urtheilen und der Vollziehung - nichts Neues. aber das Bekannte gut zusammengestellt. Im dritten Abschnitt (S. 310) von den Rechtsmitteln, folgt det Vf. meift den Bestimmungen des Bayerischen Gesetzbuches, redet von einer nothwendigen und freywilligen Revision, dann aber abgesondert (§. 184) von der Appellation und (§. 185) von der Nichtigkeitsbeschwerde, unnöthig in einem eigenen Kapitel, von den Begnadigungsgeluchen. Das zweyte Buch fpricht kurz von den verschiedenen Formen des strafrechtlichen Verfahrens, zuerst vom Untersuchungs-Verfahren, von der Abtheilung in General- und Specialinquifition (6. 190) und in ein Paar magern 66. von dem Gange der Untersuchung, und auf gleiche Art vom Anklageprocesse. Diese letzte Abtheilung beweiset erst vollig, wie wenig die von einigen Grimmalisten in neuerer Zeit gewählte Methode der Zersplitterung und Behandlung der einzelnen Theile des Verfahrens ohne Rücklicht auf eine bestimmte Form taugt; vom Thatbestande ist in diesem Compendio an zwölf. Orten gesprochen, aber überall ift wenig gesagt, und kein Anfänger erhält eine klare Einsicht in das Wefen des Thatbestandes und noch weniger eine Vor-

ftellung von dem Gange eines Proceffes. Wer den Criminalprocess fehon kennt, - faufet-in der vorliegenden Schrift viel Schönes, und marche wirklich geitreiche Bemerkungen, und erhält eine Maffe von Beftimmungen der verfehiedenen Gefetzgebungen, aber er lent keine Geletzgebung volltändig kennen. Möchten die deutlehen Juriften fich lieber auf eine pofitive Gefetzgebung und ihre Darftellung befchränken, als durch die Vielfeitigkeit und durch das Hafehen nach Zufammenftellen aller legislativen Anfichten gläuzen!

LANDSHUT, b. Krüll: Ueber die Aenderung des Klagibells. Ein civilitischer Versuch von H. Bayer, Doctor der Philos. u. der Rechte. 1818-88 S. 8.

Seit langer Zeit ist Rec. keine Inaugural-Abhandlung vorgekommen, welche, wie die vorliegende, in so hohem Grade allen Foderungen entspricht, die man an eine folche Arbeit zu machen berechtiget ift. Der Vf. hat in der schwierigen Lehre von der mutatio libelli nicht bloß die richtigfte Anficht aufgestellt, fondern fie auch eben fo lichtvoll als gründlich und präcis vorgetragen. Die beste Dissertation, welche man bisher über den Gegenstand besafs, war die von F. G. Fleck de discrim. inter matat. et emend. libell. (Lipf. 1790). Allein Fleck's Abhandlung hatte große Fehler, er hatte Arten zur Klageanderung gerechnet, die nicht dahin gehören, er hatte geglaubt, dass nur durch Resitutio in integrum geholfen werden konnte, und hatte die Worte in 6. 35 Infl. de action. in codem indicio als gleichbedeutend mit apud enndem judicem angesehen. Der Vf. fodert nach einer guten Vorbemerkung über die Wichtigkeit, immer die richtige actio auzustellen, zur Klageänderung drey Merkmale: 1) es muss die Aenderung einen Bestandtheil betreffen, der feiner Natur nach nothwendig in das Klaglibell gehört; 2) es muss wirklich etwas verändert feyn; 3) fie muls wefent-lich feyn. Alle Fälle der K. A. führt er auf zwey Hauptarten zurück: 1) auf Veränderungen der hiftorischen Grundlage der Klage, 27 oder des Gesuches. Bey der ersten Art scheidet er (S. 19) zwey Fälle: 1) wenn an die Stelle des vorigen ein der Art nach verschiedenes Fundament gesetzt wird; 2) wenn die historischen Nebenbestimmungen det Handlung, worauf die Klage gebaut ist, verändert werden, wobey er das Beyfpiel anführt, wenn in einer Darlehnsklage, welcher die except. SC. Macedon. entgegengesetzt worden war; nachmals die Entftehung der Schuld auf einen fpätern Zeitpunkt verfetzt wird. Allein fo genommen kann Rec. dem Vf. nicht beyltimmen; in dieler spätern Angabe findet Rec. nur ein novum, was z. B. oft in der Replikschrift der Klage bevgefügt wird, ohne dass Klageänderung entsteht. Bey der Aenderung des Gesuches trennt der Vf. (S. 25) die Fälle, wenn 1) der rechtliche Zweck der Klage, 2) oder der Gegenstand, worauf die Klage gerichtet war, geändert wird. Verände-

rungen in den Subjecten des Rechtsstreits lässt der Vf. (S 28) mit Recht nicht als Klage A. gelten, da der Angriff nur feiner Richtung nach geändert werde. Gut wird Klageanderung von der Verbefferung und Erläuterung getrennt. Bey der Frage über Zuläffigkeit der Kl. A. trennt der Vf. richtig zwey Fragen: 1) Darf der Kläger in demfelben Verfahren ein wesentliches Merkmal feiner Klage abandern? II) Darf er, abgesehen von der Beybehaltung des nämlichen Verfaltrens von irgend einer Klage zu einer andern übergehen? Bei I. werden die Grundfätze des ältern rom. R. von den Aussprüchen des neuern anterschieden. Nach älterm Rechte (C. 111. Cod. de edendo) unterlag és keinem Bedenken, dafs während der Verhandlungen vor dem Practor, alfo vor der Litiscontestation, der Kläger von der urfprünglich edirtee Klage zu einer andern übergehen Konnte (S. 33), wenn aber die Verhandlungen vor dem index schon begonnen hatten, so war wohl die Aenderung nicht unerlaubt, konnte aber nur geschehen, wenn der Kläger durch eine neue editio und po-Aulatio die Anordnung eines andern Judicii bewirkte (S. 39). Ueberzeugend wird (S. 36) bewielen, dals die Aenderung nicht in eodem indicio geschelien konnte, und (S. 41) dals reflitatio in integrum nicht nothwendig war. Die Auslegung der bekanntlich Ichwierigen Stellen giebt einen rühmlichen Beweis von den exegetischen Kenntnissen des Vfs. Dass nach neuerem rom. R. (§. 35 Infl. de act.) die Klageanderung im nämlichen Verfahren, d. h. in der formell zulammenhängerden Reihe der über die ursprüngliche Klage eröffneten Verhandlungen (in eodem iudicio) gelchehen durfte, wird (S. 49-55) fehr gut nachgewiesen, aber auch (S. 55) dargethan, dass diele Bestimmung auf das heutige gerichtliche Verfahren nicht anwendbar ift, fondern dass der Kläger, wenn er verändern will, mit Aufgebung des bisherigen Processes ein neues Libell überreichen muls, wohev'es keinen Unterschied macht, ob die Aenderung vor oder nach der Litiscontellation gelchieht. S. 62 erörtert der Vf. die Frage; ob nicht mit Einwilligung des Beklagten eine Klageanderung in demfelben Werfahren Statt finden konne, In der zweyten Abtheiling (S. 67), über das Recht, von einer bereits angeltellten Klage zu einer andern überzugehen. zeigt der Vf. mit Recht, das es darauf ankomme. oh der Beklagte durch das bisherige Verfahren und die erfte Klage ein Recht erworben hat, welches die Anstellung der neuen Klage ausschliefst. Man bedauert, dass der Vf. in dieser Abtheilung weniger klar und vollständig gewesen ift. Man vermisst die Aufftellung eines fichern Grundfatzes, aus welchem die Folgerungsfatze abgeleitet würden; obwohl man leicht bemerkt, dass dem Vf. der richtige Grundsatz vorgeschwebt hatte. Je mehr der Vf. einzelne Fälle angegeben liätte, desto mehr wurde für den Praktiker die schwierige Lehre Licht erhalten haben. Nach des Rec. Ueberzeugung kömmt es bey der Beurtheilung der einzelnen Fälle 1) auf das Verhältnifs der Concurrenz der Klagen, 2) auf die Wirkun-

gen der renuntiatio litis (bekanntlich ftreftig f. Kind quaeft. for. T. H. G. 95. 96), 3) auf die Wirkung und den Umfang der res indicata an. Nach diefen Rückfichten hätte Rec. gewünscht, dass die Abtheilung bearbeitet worden ware. Die Meinungen des Vfs. find zwar fast immer richtig, und besondere Beachtung verdient die Erörterung der Fragen: 1) ob nicht vor erfolgter Streitseinlaffung eine fonft unzuläffige Klage-Aenderung Statt finden darfe? 2) ob fie nach der Litiscontellation nicht wenigltens mit ausdrücklicher Einwilligung des Beklagten oder durch Hülfe der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, geschehen könne? - Rec. empfiehlt aus inniger Ueberzengung die vorliegende Abhandlung, welche zu den schönsten Erwartungen berechtiget, jedem Juristen, und wünscht, dass der Vf. die wurdig betretene Bahn nicht verlassen möge!

# STAATSWISSENSCHAPTEN.

Däutschiland: Freymüldige Worte eines Deutschen in Anhalt über die durch ein Königlich Preußliches Ministeriel Ausdehnung der in dem Königl. Gefetze vom 20sen May 1818 für die Preußlichen Staaten angeordneten, Ferbragschilere auf die in die Anhaltischen Staaten translitienden Waeren. 1819- 31 S. 8

Es ift durch eine Verfügung der K. Preufs. Regierung angeordnet, dass von den Waaren, welche durch die Königl. Preufs. Staaten in diejenigen Gebietstheile der H. H. Herzoge von Anhalt gehn, welche innerhalb der K. Preus Staaten belegen find, die in der K. Preus. Verordnung vom 26sten May 1 18 angeorducte Verbrauchsteuer nebst dem in derfelhen angeordneten Transitozolle, als Durchgangszoll erhoben werden. Diele Verfügung ift der Gegenstand der Beschwerden in dieser Schrift. Ihr VI. ift jedoch dabey mit fich felbst im Widerspruch gerathen. "Er erkennt (S. 7) der deutschen Bundesacte und den Wiener Verhandlungen gemäls an, dals der Staat, bey dem die Waare blofs durchgefahrt wird, zwar für den Gebrauch feiner Landftrafsen. für den Schutz und die Sicherheit, welche er dem Durchfithrenden innerhalb feiner Grenzen gewährt, einen Durchgangszoll, Wege und Chauffeegelder fodern klurfe, behaupter aber," das derselbe eine Confuntionsstener von den Unterthanen eines fremden Staats zu nehmen, nicht berechtigt fey. - Diefer Satz ift fehr wahr, und wenn der Vf. ihn richtig angewandt hatte, fo hätte er fich die Mahe ersparen können, diese Schrift zu Tage zu fördern! Die in der obenerwähnten Verordnung angeordnete Verbrauchsteuer kann von den nach den oberwähnten Herzoglich-Anhaltischen Gebietstheileit durch die K. Preufs. Staaten dürchgehenden Waaren der Natur der Saclie nach nicht als Verbrauchssteuer, fondern als Durchgangszoll erhaben werden. Die K. Preufs. Regierung werde ihre eigene Unabhängigkeit (welche der Vf. für die Herzogl. Anhaltischen Staaten reclamanifer mulliness

elamirt) verkannt, nad fieh in ein Abhängiskeits-Verhältnis gegen die Herzegt. Abhaltichen Regirungen gefetzt, laten, wenn fie vor der Anordungdietes Burchgangszolls bey. Ielbigen um die Erlaubnis dazu nachgeincht heite. Sie hat, bey ihrem guten, feltbegrundeten, fogar von dem Vf. felbt amerkannten Rechte, die Oefentlichkeit, den etwaigen Rechtes der Herzegt. Abhaltichen Regierungen stie. Bundesynfanndung, und die Austragalgerichte, ansemt, der Vf. droht; nicht zu fehreun, und giebt niem neuen fehren Beweis ihrer Billigkeitstiebe, soens, fie, wie aus diefer Schrift hervorgeitt, die ihr lieraus grewordene Einnahme ganz oder zum Theil den ild. M. Herzogen van Anbalt abzutreten beablechtigt.

Wenn jübrigens der VI. und die gegen Preußen declamirenden, deutschen. Schriftfteller bedächten, dafs die in den Preußischen Staaten in Verhaltnis gegen die kleinern deutschen Staaten von den Unterthanen gesoderten ungleich höhern Abgaben, grofeentleiß zur Anlegung und Uuterbaltung von Festuugen und einer Militärmacht, die auch zu ihrem. Schutze dient, zur Bezahlung der Zinsen von Schulden, die bey der Befreyung vom fremden Joch, die auch ihnen zu gut kömmt, gemacht find, verwandt, werden, so würden sie diese Declamationen einstellen, und sich des deutschen Namens würdig bezeigen.

Reg., zwar ein Preulse, steht gegen das Königl. Finauzministerium, gegen welches die Beschwerden beschodete gerichtet sind, in gar keinem Dienstwerhältnis. Er bemerkt dieses, weil er voraussieht, das dieses onst der erte Vorwurf syn wärde, welchen man ihm bey einer leidenschaftlichen Beantwortung oder Erwähnung dieser Reesosson machen würde, indem die Leidenschaft da, swo das Geldintereste im Spiele ist, am hestigten auszubrechen pflegt.

# LITERARISCHE NACHRICHTEN.

Gelehrte Gefellschaften und Preise.

Am sten Dec. v. J. seyerte die Konigl. Societat der Wiffenschafeen zu Guttingen ihren Jahrestag (den 67 ften). Nach der Vorlefung des Hn. Hofr, Stromeyer d. j. de Polyhabere : nova e, falium classe, fossilium specie erstat-tete Hr. Ob. Med. Pr. Blumenbach den gewöhnlichen Bericht von den Vorfallen im verflossenen Jahre. Das jährige Directorium war von Ha. Hofrath Ofiander in der physichen Klasse an Hn, Hofr. Mayer in der mathemat. übergegangen. - Durch den Tod verlor die Gesellschaft unter den Ehrenmitgliedern den Archimandricen Ambrofius, Metropolitan von St. Petersbuxg, Novogrod u. L.w.; von auswärtigen Mitgliedern: Visconei, Millin und Suard zu Paris; von Correlpondenten: den Grofsherzogl. S. Weimarichen Major von Schwarz, den K. K. Rath und Prof. der med. Klinik v. Hildenbrand zu Wien; Lavallea und Donnens zu Paris; und den geh. Leg. Rath v. Wehrs zu Hannover. Dagegen wurden zu Correlp. aufgenommen: Hr. Dr. Ruhkopf, Dir. d. Gymnal. zu Hannover, Hr. Dr. G. R. Treviranus, Prof. zu Bremen, und Hr. A. W. v. Schlegel, d. Philof. Prof. zu Bonn. - Von den Preisfragen war die Hauptfrage der phyfischen Klaffe: ob die Selzfaure und oxygeniere Salsfaure wirklich oxygeniere Subfrancen find? unbeantwortet geblieben. Auf die ökon. Preistrage über den Holzeffig waren zwey Schriften eingegangen; sie konnten aber den Preis nicht erhalten weildie von den Vff. angegebenen Methoden die Probe nicht aushielten. Für den Nov. 1819 wiederholt die mathemat. Klaffe die Dalson's Theorie über die Ausdehnning der Fluffigkeisen u. f. w. Für den Nov. 1820

feizt die hiftorisch - philologische Klasse als Preisaufgabe aus: eine Ueberficht und kritische Vergleichung derjenigen alten Denkmaler aller Art, welche bis jetze in Amerika bekannt wurden, mir den afiatifchan und aguptifehen Denkmalern. - Fur den Nov. 1821 mocht die physische Klasse zur Preisausgabe: die grundlichste und umfassendste Untersuchung über die Veranderungen der Erdoberstäche, welche in der Geschichte sich nachweisen laffen; und die Anwendung, welche man von ihrer Kunde bey Eiforschung der Erdrevolneionen, die aufer dem Ge-biete der Geschichte liegen, machen kann. Der Preis für iede dieler lateinisch abzusassenden und vor Ablauf des Sept. jedes Jahres einzulendenden Concurrenzschrift belteht in 50 Dukaten. - Von oconomischen Preisfragen, für deren jede 13 Ducaten ausgeleizt find, wird für den Jul. 1819 die über die Anwendung der Wafferdampfe, und für den Nov. d. J. die über die Ackerfchnecken wiederholt. Neu find 1) für den Jul. 1810: welche Arten von Gewerben find in Hinlichs auf die natürl. Beschaffenheit und die übrigen Verhaleniffe des Oberharzes am mehrefren dazu geeignet, neben den eigentl. Bergmannischen Gewerben einem Theil der darzigen Linwohner etnen angemeffenen und danernden Ungerhalt zu verfehaffen, und durch welche Missel wurde dore folchen Gewerben am leichteften Eingang verschafft werden konnen? und 2) für den Nov. 1820: eine grundliche Untersuchung der Urfachen des Schadens, den die Innerfee den angrenzenden Landereyen auf ihrem Laufe durch das Hildesheimische zufugr. nebfe Vorfeldagen zu wirkfamen und im Großen ausführbaren Maafiregeln, um denfelben fo viel wie möglich Ein-halt zu ihun. - Die Termine der Einsendung find Ende des May's u. Septembers jedes Jahres. (Das Nähere f. in den Gött. Gel. Anz. 1818. Nr. 205 u. 6).

المنظام فالراضلات في الأنظام الألف الذي في الأربياء العرب الراض الأراض

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Februar 1819.

#### ARZNEYGELAHRTHEIT.

JENA, in d. Cröker. Buchh.: Grundrift der Semiologie des Auges für Aerzte, von Dr. Löbenstein-Löbel. 1817. 180 S. 8. (21 gr.)

Sedenkt man, wie unvollständig, und wie dürftig ausgestattet das Kapitel: de oculo ut Signo, in den meisten Lehrbüchern der Semiotik erscheint; fo muss man es für einen gläcklichen Gedanken des Vfs. halten, die Semiologie des Auges in einer besondern Schrift zusammenhängend zu behandeln, und alfo eine große Lücke in der Zeichenlehre auszufüllen. Die Virtuofen in der Kunft haben zwar zu allen Zeiten in den Augen der Kranken die unverkennlichen Schriftzuge der leidenden und kämpfenden Natur gelesen. Allein den Schülern ist zu wenig hierüber gelagt worden; wie denn die ganze Krankenphysiognomik im Lehrvortrage, in Schriften und auch von vielen Aerzten am Krankenbett zu wenig herücklichtiget wird. Aber für diele muß erst noch eine eigene Sprache erfunden werden. Denn felbit die reiche deutsche Sprache ist zu worterm, um manche feinere Nnancen, und besonders den charakteristischen Ausdruck einiger Leidenszüge deutlich und verständlich zu bezeichnen.

Mit Recht gründet der scharffinnige Vf. die pathologische Augensemiologie auf die physiologische: nur hatte er deswegen nicht gerade bey dem "Ewigen und Unendlichen" anfangen muffen, wie in der Einleitung Nr. L. geschieht. Ueberhaupt sind in dem ganzen Werke folche Hindeutungen auf philosophi-iche Grundbestimmungen, welche Hr. L. nicht ganz richtig Confiructionen nennt, öfters an unpaffenden Stellen angebracht, wo sie den Zusammenhang sonst gut zusammengestellter Thatsachen mehr stören und unterbrechen, als diesen, wie es des Vfs. Ablicht ist, begründen. Auch in anderer Beziehung merkt man es der vorliegenden Schrift zu fehr an, dass fie ein Abdruck von Collegienheften ist. Welcher Unterschied aber zwischen dem mündlichen Vortrage und der schriftstellerischen Darftellung (vitae non scholae) ift, darauf ift es nicht nothig den gelehrten Vf. erst aufmerklam zu machen. Interessant ist in der Einleitung die Zusammenstellung mehrerer hinreichend documentirter Thatlachen, welche das bey einigen Menschen im gefunden oder kranken Zustande entwickelte Seher- und Ahnungsvermögen beweisen. Die Summe dieser Thatsachen vermehrt Hr. L. mit einer neuen von ihm selbst beobachteten, und mit großer Genauigkeit erzählten.

A. L. Z. 1819. Erfer Band.

Auch dem Rec. ift ein ähnlicher Fall in der Praxis vorgekommen, wo ein Lungensüchtiger nach einem gebabten Traumgesichte seinen noch sehr enternten Sterbetag voraus bestimmte, demielben Anfangs mit großer Angst entregensäh, in der Folge aber, weil er sich gegen die Zeit seines Eintrittes auffallend beslierte, siehr heiter wurde, und nichts desto weniger in den letzten Stunden dieses Tages, weil-chen er ganz gut und ohne Zeichen eines nahen Todes verlebte, nach plötzlich eingetretener kurzer Agonie starb. — Dals abrigens der Sitz des Ahnungsvermügens wie der Vf. S. XXV. äußert in den optischen Nerven vor dem Infundibulo ley, wo sie ein Ganglion bilden; scheint dem Rec. eine uner-

weissliche Annahme zu seyn.

Meisterhaft gerathen find die Bilder des semiologischen Ausdruckes der Leidenschaften und Affecte in den Augen. Rec. hält dafür, dass sie an Lebendigkeit und charakteristischer Zusammenfassung der einzelnen Züge in einem Totalausdruck alle frühern Schilderungen dieser Art übertreffen. Zu kurz aber und zu wenig eindringend ift das über Kinder - Augen, Weiber-Augen und über nationalen Ausdruck im Auge Gefagte. Sehr schön und der Natur getreu find die semiologischen Veränderungen in dem Blicke der Seelenkranken angegeben: der Vf. zeigt fich hier als einen in der Behandlung folcher Kranken sehr erfahrenen Arzt, und bereichert die Zeichenlehre mit mancher neuen Bemerkung, z. B. mit jener, dass auch bey geheilten Seelenkranken das Auge noch lange Zeit die schüchterne Wildheit und ein gewisses zweydeutiges Ansehen behalte; - dass das titckische und schielende Auge bey Wahnsinnigen und Rasenden auf einen neuen Anfall der Tobsucht hindente. Schon hier, noch mehr aber in der Semiologie des Auges in Fiebern und Entzündungen macht Hr. L. auf von ihm beobachtete Veränderungen in der Farbe, in der Turgescenz der Regenbogenhaut, und in dem Grade der Erweiterung der Pu- . pille aufmerksam. Es ift sehr wichtig, wenn diese Angaben, besonders jene über die Entfärbung der Iris sich bestätigen. Rec. gesteht bisher zu wenig aufmerksam hierauf gewesen zu seyn.

Ueber die Bedeutung der Augen in Fiebern handelt Hr. L. fehr ausführlich: er geht hiebey von dem richtigen, einzig ficher leitenden Grundfatze aus, dals die Diagnole und Prognole nie von Einem Zeichen allein, fondern immer von dem Complexe und von der fynthetischen Betrachtung aller Krankheitserscheinungen herzuleiten fey. Der Puls, das Athemholen, die Beschaffenheit der Haut, des Un-

Eee

ter-

terleibes, des Harnes, das Auge und das ganze Angeficht find hier fortwährend zu berücklichtigen. Treffend ftellt auch unfer Vf. dar, wie iede Veränderung im Gang einer febrilischen Krankheit, besonders eine entscheidende, wie ihre Umgestaltungen und Ausgänge sich im Auge signiren. Diess will Rec. in einem Beyspiele zeigen, und wählt statt anderer eben so genau und treffend gehaltener Charakter-Zeichnungen jene der Synocha aus. Bey diefer, fagt der Vf. find die Augen glänzend und funkelnd, zur Zeit der Exacerbation find fie zugleich geröthet; die Albuginea ist mehr röthlich schinmernd und trocken glänzend, als feucht. Ift das Hirn dabey fehr afficirt, so wird das Auge etwas wild; es blitzt um fich her, und kann das ftärkere Licht nicht gut vertragen. Tritt eine Krifis ein und ift fie Genefung bringend, fo werden die Augen ruhiger; es verschwindet der feurige und stärmische Blick: die Röthe in der Albuginea geht in ein fanftes, mildes Weiß über; die Augen werden fanft und weich. Ift aber die Krifis nicht vollkommen, fo bleiht das Auge immer etwas fenrig und blitzend. Geht die Synocha in eine Phrenitis über, so wird noch außerdem ein wildes Blickefpiel, ftierer, und abwechfelnd fchielender Blick, zuletzt ein gläfernes Auge wahrgenommen. (Rec. wundert fich, dass der Vf. hier die Rollung des Bulbus nach oben, wobey die Hornhaut fich nuter dem obern Augenliede ganz verbirgt, und man in der Augenliederspalte nur das Weisse des Auge fieht, nicht angeführt, und die semiologische Bedeutung dieser Erscheinung nicht erörtert hat. Ueberhaupt vermisst Rec. die Beschreibung des Auges eines Sterbenden, welche doch in der Semiologie des Auges nicht fehlen follte.) Verwandelt fich die Synocha in der Synochus, so wird die Albuginea ficheint bey dem Vf überhaupt das Weiße im Auge zu bedeuten) etwas gelb, zuweilen schmutzig gelb und das Auge hat ein etwas mattes und wälleriges Ansehen. Wenn die Synocha in Eiterung übergeht (sollte wohl heißen: wenn sich unter dem Verlaufe der Synocha bey unvollkommnen Krifen, metaftatische Absecsse hilden) so verliert sich das glübende der Augen; diese werden wässerig glänzend; es bilden fich blaue Ringe um fie, wie bey dem Nachtripper. Entstehen unter dem Verlaufe der Synocha, die sich schon früher in Synochus umgebildet hat, Indurationen (eigentlich: Ausartungen der Substanz) in innern Organen; fo erscheint das Auge leidend; es verkündet einen innern nagenden Schmerz wie bey Gemüthskranken, die von Gram und Kummer leiden, (Menschen, welche an Kummer und Gram leiden, find darum nicht gemüthskrank: - und Gemäthskranke als folche haben eigentlich keinen wahren K. mmer) das Auge hat etwas trauriges, aber erzwingen fremidliches. Tritt Typhus und Brand ein, so erscheint das Gesicht entweder ungewöhnlich heiter, oder ungewöhnlich ernft: das Auge ist wie verklärt, mit einem gleichfam himmlischen Glanz und einem ganz befondern Strahlennimbus. In der Iris und Hornhaut liegt eine besondere Bedeutsam-

keit, die sich nicht genau mit Worten ausdrücken

Das Angeführte reicht hin um darzuthum, wie geistvoll und wie sinnig der Vf. seinen Gegenstand behandelt hat. Die vorliegende Schrift ift ein rühmlicher Beweis, dass derselbe nicht nur überall die beffern Schriftsteller fleisig benutzt, sondern auch die leidende Natur selbst oft beobachtet hat: so dass Belesenheit, Scharffinn und Erfahrenheit im schönen Einklange stehen. I. Ueber die durchgängige Richtigkeit einzelner Behauptungen wäre noch manches zu erinnern. Z. B. die absolute Tödlichkeit des oculus oculo minor im typhus kann Rec. nicht zugeben. An ihm felbst zeigte fich unter dem Verlaufe des tuphus contagiofus diese Erscheinung ohne tödlichen Erfolg. Ehenfo widerspricht es der Erfahrung. dass von ieder Leberentzündung die icterischen Erscheinungsmomente unzertrennlich seven. Vielmehr hat Rec. gefunden, dass bey der Hepatitis, wenn fie an der convexen Oberfläche der Leber ihren Sitz hat, und wenn fie von dieser Seite selbst tief in die Substanz des Eingeweides eindringt, selten icterische Erscheinungen statt finden.

Mit großer Ausführlichkeit und Vollständigkeit hat der Vf. die febrilischen Kranklieiten, selbst die febris lenta unter den Entzündungen die Encephalitis, die Peripneumonie, und die Hepatitis, unter den Exanthemen nur die Masern abgehandelt. Die übrigen Entzündungen und Hautausschläge fehlen; unter welchen Rec. besonders die Cynanche und die Scarlatina ungerne vermisst, bey welchen die krankhaften Veränderungen in den Augen so wich-tig und bedeutsam und. Nehst dem Keichhusten und dem Catarrhe find von den chronischen Krankheiten nur die Wurmkrankheit, die Hypochondrie und die Fallfucht behandelt. Ift gleich das Auge befonders in acuten Krankheiten von großer Bedeutung; fo hätte das Heer der chronischen Krankheiten doch mehr Berückfichtigung verdient. Wenigstens hätte das Bild der Augen in chronischen, langwierigen, und rettungslofen Krankheiten überhaupt, und jenes bev abzehrenden nicht fehlen dürfen. Aber wie bev akademischen Lehrvorträgen fo ist auch hier der zweyten Hälfte des Gegenstandes das Loos der Verkürzung und unvollständigen Behandlung zu Theil geworden. Warum handelt der Vf. nicht von dem Leuchten der Augen bey der Hyfterie (ein Ausdruck, dessen er sich nie bedient, und welcher doch einen von dem Glänzen und Funkeln derfelben ganz verschiedenen Zustand bezeichnet); von den schönen großen Augen der Lungenfüchtigen, die einen charakteristischen Zug im Bilde des habitus phthisicus ausmachen, von der Blässe der Thränenkarunkel und der Augenliedränder bey der Waffersucht, von den rollenden und wie im Kreise sich herumdrehenden Augen bey dem hydrops ventriculorum cerebri, u. v. a. in.? Wenn Hr. L. in diesen verschiedenen Beziehungen einige Lücken liefs; fo entschädiget er uns durch zwey wichtige Nachträge. Der erfte handelt von der Berücksichtigung der Bliche der Augen und

211 115

der Augenminik felbit beu gerichtlich medicinischen Unterfuchungen. Das hier Gelagte über die Augen der Verbrecher, und über den phyliognomischen Ausdruck des ängstigenden Bewulstleyns der Schuld verdient die Anfmerksamkelt der Kriminalisten. zweyte beschreibt die Wirkungen der Gifte auf die Augen. Was lich bey den bellern Schriftstellern über diesen Gegenstand zerstreut findet, hat Hr. L. hier auf eine passende, den allgemeinen Ueberblick erleichternde Weise zusammengestellt. Der Vf. verfpricht, einer künftigen zweyter. Auflage richtig gestochene und illuminirte Bildnisse heyzufügen. Rec. wänscht, dass derselbe diese schwierige Aufgabe glücklich löfen, und etwas durch Treue des Ausdruckes und durch Vollkommenheit des Kunftwerthes Ausgezeichnetes liefern möge.

PARIS, b. Dentu: Hippocrate, interprite par luimeme; on Commentares fur les aiphorismes, d'après les écrite vrais et fuppofés d'Hippocrate; par g', B. F. Leveillé, D. M. P. Membre adjoint de la focieté de la Faculté de Néed, de Paris, Médde la maifon de detention et de corr. de St. Pelagie etc. 1818. 29 Bog. 8. u. 22 B. Ded. u. Vorr.

Die an den Herzog von Orleans gerichtete Dedication holt mit den großen Männern Griechenlands und Roms aus u. f. w. Die Aphorismen seyen, wie schon Sanctorius geurtheilt habe, gewählte Sentenzen von großer Kraft; eine vollendete Rede feyen fie, die keiner Stütze vorhergehender Sätze, noch Entwicklung folgender bedürfe. Wenn dem fo ift, fragt Rec. billig: Warum gab fich der Vf. die undankbare Mühe 29 Bogen Commentarien drucken zu laffen? Wenn der Vf. vom Hipp. lagt: "il rend des verités faciles à faisir par la pensée et non contestées depuis plus de deux milles ans" so mochte der Nachfatz vielleicht wohl einigen Einspruch erlauben. Doch wir müssen in dieser Hinsicht dem Vf. als Franzofen schon etwas zu gute halten: denn die Verchrung feiner medicinischen Landsleute für das Orakel von Kos, für den "Divin vieillard" grenzt an Der Hauptgrund dieser Bigotterie Schwärmerey. scheint, nach Rec. Gefühle, in der Vorliebe der franzöfischen Aerzte für die "Médecine expectative" zu liegen, die in unfrer Zeit zum französisch-medicinischen Modeton gehört und die Viele gestissentlich laut bekennen. Mehr als einmal hörte Rec. von franzölischen Aerzten, die fich etwas rechts damit wulsten, in den erften Minuten der Bekanntschaft das Bekenntnifs "j'aime beaucoup la Médecine expectative." Nun denn! in diefer Wart- und Lauerkunst treffen sie genau mit dem Vater der Arzneykunst zusammen und deswegen haben sie einen fo großen Respekt für ihn; deswegen ist ihnen vieles, was fich auf blosse Beobachtung des Verlaufs der Krankheiten bezieht, noch brauchbar, welches dem Thätigen, wirklich handelnden Arzte, der fein principiis obsta fest in's Auge gesasst hat, unnütz-

wird; diefer, wenn er ein wirklich rationeller Heilkünstler ist, hat fein Hauptaugenmerk auf die Urfache, die die Krankheit veranlasts, gerichtet, und ducht sie, ist es anders möglich, bald aus dem, dadurch gestörten, Organismus zu Schaffen, worauf dann sit immer der Verlauf der Krankheit ganz verändert, in der Regel auch abgekürzt wird.

Der Vf. last eine buchstäbliche Uebersetzung der hippokratischen Aphorismen, welche nach der lateinischen Version von Lorry gemacht ist, voraufgehen (bis S. 39) dann folgen die Commentarien über die Aphor., welche über 400 S. einnehmen. Strenge genommen könnte man schon mit dem Commentator darüber rechten, dass er sich einer Uebersetzung. nicht des Grundtextes bedient hat : indessen wollen wir das fo genau nicht nehmen und die Entschuldigung, deren fich der Hr. Dr. Parifet bedient hat und die Hr. Leveille bey ihm borgt, fo hinnehmen. Der Plan des Commentators ift: 1) Die Verschiedenheit der berühmtesten neuern Aphoristiker von Hippe an und die Vorzüglichkeit feiner bis jetzt unerreichten hohen Genialität zu zeigen; 2) die berühmtesten Commentatoren der Aphorismen d. H. zu wärdigen und 3) die Principien zu entwickeln, nach welchen er feine Arbeit unternommen hat.

Wenn Rec. gleich weit entfernt ift, auf die Seite der neuern Verächter des Vaters der Aerzte zu treten, im Gegentheile eine wahrhafte Verehrung für das - befonders hinfichtlich feines Zeitalters - eminente Talent Hipp. hegt; fo kann er doch auch feine Meinung nicht verhehlen, dass, verhältnismässig, ein nur geringer Theil der hipp. Schriften für unfer Zeitalter noch Nutzen haben kann. Diess ist ja auch ganz natürlich: noch hatten fich zu H. Zeiten auch nicht die Keime der Naturwissenschaften aus ihrer ersten Hülle entwickelt, die doch nur den pr. Arzt zu einem wirklich wissenschaftlichen Manne bilden können; weder kannte er die Struktur des menschlichen Körpers, noch die Gesetze, die das animalische Leben bedingen und die Ordnung des Organismus regeln. Daher nun auch die vielen falschen Ansichten, sinnlosen Behauptungen u. f. w. die unwillkarlich des Lefers Achtung für den Vater der Medicin herabstimmen. Von diefem Vorwurfe find felbst die Aphorismen nicht frey: Rec. begnügt fich, ohne weitre Auswahl, die eben ihm in's Auge fallenden auzuführen: Sect. IV. II heist es: die Trommelfucht, oder die trockne (!) Wafferfucht folgt auf die Koliken, auf die Nabelund Kreuzschmerzen, die Laxanzen und andern Mitteln widerstanden haben. Giebt es etwas Unbestimmteres, als diefen Satz ?! Sect. V, 37 u. 38. Eine schwangere Frau erleidet einen Umschlag, wenn ihre Brafte plötzlich einfinken; - und, im Falle einer Bwilling schwangerschaft zieh't die Schlafflieit der rechten Bruft den Verluft einer männlichen; die der linken, einer weiblichen Frucht nach fich (!) Ueber diesen Satz lässt sich aber Hr. L. in seinen

gelehrten Commentarien gar nicht aus. Ehen fo wenig rügt er den offenbaren Widerfpruch der zwifchen dem 35 Aphor. der 4 Section und dem 37 der 7 Sect. besteht. Dort heist es: Wie das Blat auch beschaffen feyn mag, das nach oben ausgeleert wird, immer ist es übel, und bler: sieberloses Blutbrechea ist heilam u.s. w.

Es wurde eine leichte, aber hier verdienftlose Mahe seyn, eine lange Liste von ahnlichen Hipp. Behauptungen aufzustellen: dem Commentator hätte es wohl angestanden, wenn er solchen Stellen seine Aufmerklamkeit gewidmet bätte; dies würde einem bestene Eindruck gemacht haben, als die mentlich vielen Beweisstellen aus Galen, Cellus, Sydeninam, blead, Haën u.f. w. (selbst Ciecor ist nicht vergesten). Diese machen überhaupt einen selstämen Contrast, veen man, auf das Titelblatt und das auf ihm so besten sind wie eine Beilstämen Contrast, veen man, auf das Titelblatt und das auf ihm so besten sind wie eine selstämen sinderprite gar im imme, "zurückblickt und man muls diese Floskel für einen offenbaren Gallteismus nehmen; denn das auch viele Citate aus andern hipp, Schristen vorkommen, berechtigte noch nicht dazu.

## LITERARISCHE NACHRICHTEN.

# Preife.

Die Beweise des Patriotensinnes, je feltener sie find, desto willkommner find sie; zumal wenn solche ein Stand giebt, dem diefer Sinn ganz vorzüglich zu winschen, obwohl nicht immer vorzüglich eigen ist. Einen folchen Beweis gaben die Officiere und Militärbeamsen des feit 1815 in Frankreich kantonnirenden dani-Schen Contingentes einige Monate vor dessen Rückkehr nach Danemark, der an fich und um der Art willen. wie er gegeben wurde, aller Achtung verdient und es werth ift, auch aufserhalb Danemark bekannt zu werden. Durch den Chef des Contingents, Prinz Friedrich zu Heffenkaffel, wurde nämlich aus dem Hauptquartiere Levarde unterm 18. Sept, 1818 die Gefellfchaft zur Befordetung der schunen Wissenschaften zu Kopenhagen davon in Kenntnis gesetzt, dass genannte Officiere einen Preis von 400 Reichsbankthaler in Silber zur Prämienvertheilung unter dänische Dichter und Componisten ausgesetzt haben, welche den besten Nationalgefang in dänischer Sprache und die beste dazu componirte Melodie einsenden würden. Ohne eben der Engländer: God fave the King etc., oder der Franzolen Vive. Henry quarre, als Multer aufzustellen, wird doch von dem Officiercorps gewünscht, dass auf eine ähnliche Art, wie in diesen Volksliedern, in dem dänischen Nationalgelange die innige Vaterlandsliebe und treue Ergebenheit an den König ausgedrückt werden möge, wodurch die dänische Nation seit den ältesten Zeiten fich auszeichnete. "Nicht - heifst es unter andern in dem deshalb verfassten, bemerkenswerthen Schreiben Sr. Durchl., des Prinzen, an die Gesellschaft der schönen Wissenschaften - "nicht um der Gesellschaft in den Bestimmungen vorzugreifen, welche dieselbe für die Dichter und den Componisten festzusetzen nöthig finden möchte, und ohne die Freyheit dieser einzuschränken, erlaube ich mir nur einige Hindeutungen zur Ausarbeitung des Gedichtes und der Compolition hinzuzufügen:

 Die Hauptgegenstände des Gedichtes müsten wohl Liebe zum Varerlande und Treue gegen den König feyn. Dasselbe müster auf alle Zeiten und für alle Srände passen, nicht zu lang, aber kraftvoll und seelentegeisternd sen."

a) "Die Composition mößte original und charakteristlich eyn, und in Partitur eingeliesert werden, ein Exemplar eingerichtet für ein ganzes Orchefter, Eins für die militärliche Harmoniemußk, und Eins. wo möglich, für 3 oder 4 Singtimmen mit

Clavieraccompagnement."

"Mit der Ehrebietung, fetzt die Gefellichaft dem in den dänlichen Zeitungen bekannt gemachten ausführlichen Schreiben des Prinzen hinzu, welche man einem fo patriotlichen Wunfche schuldig ist, macht es sich die Gefellichaft zur angenehmen Plicht, zur Erfüllung des Wunfches einzuladen." Sie belitmt hierauf zoo Silberthaler zur Prämie für den inländlichen Dichter, welcher den besten dänlichen Nationalgerang, übereinstimmend mit der Aufgabe, verfalts und eben so viel für den inländlichen Componitien, weilere die beite Melodie dazu letzt. Die Einsendungen geschehen auf die gewöhnliche Weise an den Professor und Gesellschaftsskertat Törkel Bader zu Kopenhagen.

Das dänische Contingent ist seitdem, gleich den andern Contingenten, bekanntlich aus Frankreich in das Vaterland zurückgekehrt, und Einsender dieles, kein Dane und weit von Danemark entfernt lebend, hat bey Gelegenheit der Durchreise Bekanntschaften gemacht, welche das günstige Vorurtheil, das eine folche Preisaufgabe, kommend aus einem militärischen Hauptquartiere, für die Officiere und deren Chef nothwendig erregen muste, völlig rechtfertigten und in ihm den Wunsch erweckten: möchte es unter den Tapfern in ganz Europa der Männer recht viele geben, denen eine fo feine Bildung, ein fo lebendiges Gefühl für schöne Wissenschaft und Kunst und eine so warme Vaterlandsliebe eigen ift, wie ihm davon Beylpiele vom dänischen Militärcorps vorgekommen find!

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Februar 1319.

## LITERARISCHE ANZEIGEN.

I. Neue periodische Schriften.

Hermes oder krisisches Jahrbuch der Liseratur. Leipzig, bey Brookhaus.

Nicht mit Unrecht ist das Recensions - Wesen in Deutschland, seit Klorz und Nicolai bis auf die neueten Zeiten, bald mit Spott, bald mit Spott besten Zeitschriften haben, so unleugbar ihre Verdienste immerhin sind, inshesondere und haupstächlich ihrer unbeschränkten Allgemeinkeit wegen, ihre Bestimmung nur unvollstadig erreichen, und bey der kaum sibersehbaren Masse neuer Schristen, durch welche se sich durchzusztebeiten haben, nicht selten gerade die wichtigsten Erscheinungen nur obenhin berühren können, oft sogar sie ganz übergehen müssen; nicht zu erwähnen, das viele Lefer sich durch den zu großen materiellen Umsaug ihres sinhalts abgeschreckt fahlen.

Das kritische Institut, dessen Beginn wir hiermit dem Publicum ankündigen, soll, indem es sich engere Grenzen steckt und eine eigene Bahn zu brechen strebt, diesen Mängeln möglichts auszuweichen suchen.

Obwohl es in Deutschland, da die Literatur eines Volks als der Ausdruck leines politischen und gesellschaft. · lichen Zuffandes betrachtet werden kann, noch unmöglich ift, literarischen Instituten eine so hohe nationale Bedeutung und Wichtigkeit zu geben, wie diess in England der Fall ift (und jetzt unter einer freven und repräsentativen Verfassung auch in Frankreich der Fall zu werden anfangt), wo wir in den eben fowohl mit umfallender Gelehrlamkeit und tiefer Sachkenntnifs. als mit seltenem Scharffinn und siegreicher Dialektik ausgeführten Edinburgh und Quarterly Reviews \*) zwey kritische Zeitschriften sehen, welche tief in das Volksleben und die Gesetzgebung Grossbritauniens eindringen, und auf die ganze Literatur und die geistige Entwicklung des englischen Volks einen nicht zu berechnenden Einfluss haben: so ift doch nicht zu leugnen, dass auch in Deutschland nicht nur ein ungewöhnliches Strehen auf dem weiten Gebiet der Willenschaft und Kunst nach allen Seiten hin sich äußert, sondern auch.

in Erwartung weiterer Emancipation, die öffentlichen Angelegenheiten mehr als zu irgend einer andern Zeit Jebhaftes Interesse erregen.

Schon seit längerer Zeit beschäftigte daher den unterzeichneten Unternehmer des Hermes die Idee, für Deutschland ein kritisches Institut zu gründen, das den genannten brittischen Zeitschriften wenigstens darin gleichen follte, dass es nur neue für die Wiffenschaft und Kunft bedeutende, fo wie in die wichtigern Zeitverhaltniffe der Gesellschaft eingreifende Schriften, diese aber mit angemellener Gründlichkeit, Freymuthigkeit und Ausführlichkeit beurtheilte und analysirte, dass es nicht blofs für den Gelehrten, fondern auch für jeden gebildeten Staatsbürger, felbft für höher gebildete Frauen, Stoff zur Belehrung und Unterhaltung enthielte, dass es endlich für ein Archiv gelten konnte, welches den Geift der Zeit, der Wiffenschaft und Kunft, und den Gang ihrer Entwicklung auch historisch nachwiese. und dem bey einem mässigen Umfange auch in kleinern und erlesenen Büchersammlungen eine Stelle einzuräumen wäre.

Zwar sah der Unterzeichnete, noch ehe er seinen längst gebegten und allmählig vorbereiteten Plan aus. führen konnte, anderwärts, auf achtungswerthe hohere Veranlassung, ein Institut hervorgehen, dem falt dieselbe Idee zum Grunde zu liegen scheint - aber er glaubte seinen Plan dessen ungeachtet nicht aufgeben zu müssen, da wie ihm dünkt, die aussern Bedingungen, unter welchen jene Jahrbucher erscheinen, der Freyheit und Selbstftändigkeit, welche die Haupt- und Grundersodernisse eines jeden für die ganze deutsche Nation bestimmten kritischen Instituts solcher Art feyn müssen, nicht überall günstig seyn möchten, wie auch die bis jetzt davon erschienenen drey Stücke beweisen. Zugleich war er so glücklich, für die Ausführung seines Plans an dem Professor Krug einen Redacteur zu finden, deffen Name und Charakter in ganz Deutschland rühmlich bekannt find, und der fowohl durch wiffenschaftliche Leistungen seine Gelehrsaukeit und feinen Scharffinn, als auch in den wichtigften und heiligsten Interessen der Völker sein gefundes und unbefangenes Urtheil auf mannichfaltige Weife beurkundet hat.

So ist durch einen Verein der achtungswerthelten Männer unter dem Titel: Hermes oder krüsscher Jahrbuch der Literatur, die Aussührung der oben entwickelten Idee versucht worden, und das eiße Stück desselfest ben

<sup>\*)</sup> Man sehe den Art. Edinburgh Review in der fünften Original-Auslage des Conversations - Lexicons Th. 3. S. 343 ff.

A. L. Z. 1819. Erfter Band.

ben liegt dem Publicum zur Prüfung vor Augen. Es enthält auf 26 enggedruckten Bogen in Octay - Format 45 fachreiche Beurtheilungen wichtiger deutscher und ausländischer Werke und Schriften, von welchen wir bier nur auf diejenigen hindeuten wollen, welche die deutsch-katholische Kirche und ihr Verhältnis zur römifchen Curie; - die Vereinigung der beiden protestansischen Kirchen; - die Formen der bewaffneten Macht mit hefonderer Hinlicht auf das Landwehrfustem; - die phyliokratische Staatswirthschafts - Lehre; - die Preßfreuheir, den Nachdruck und das Streben des Zeitalters nach Repräsentativ. Verfassungen; - die neue Voß'sche Ueber-Jeizung des Shakspeare beireffen; - ferner die Beurtheilungen der berühmten Wilfon'schen Schrift über die Gefahren, die uns von Russland her drohen; - die Analyfe der über die Expedition nach dem Nordpol erschienenen Werke u. f. w. berühren wollen.

In feinem Aeufsern ist der Hermes zugleich auf das unständigste ausgestattet. Jedes Vierreljahr wird ein neues Stück von der Stärke dieles erften ausgegeben werden. Der Preis eines ganzen Jahrgangs von vier Stücken ift auf 8 Riblr. od. 14 Fl. 4 Kr. gefetzi ; jedoch kann man auch jedes Stuck einzeln zu 2 Rihlr, 6 gr. od. 4 Fl. 3 Kr. erhalten. In Deutschland, Besterreich und der Schweiz ift der Hermes durch jede folide Buchhandlung und auch durch alle Pofizinter zu beziehen. Für Frankreich und England wende man fich an Treuttel und Würiz in Strafsburg, Paris und London; für die Niederlande an Müller u. Comp., oder an Sülpke in Amfrerdam; für Schweden an Bruzelius in Stockholm und Upfala; für Danemark an Bonnier, Brum. mer oder Gyldendal in Kopenhagen; für Russland an Graff in Petershurg, Denbner und Treuy, Hartmann, Leifte, Meinshau-Ien in Riga oder Meyer in Abo.

Leipzig, am 15ten December 1818.

Brockhaus.

# II. Ankündigungen neuer Bücher.

Bey Heyer und Leske in Darmstadt ist er-Ichienen:

2) Neue Civil-Procefs. Geferzgehung für das Großherzogthum Hiffen, mit eine Motiven der Großherzogl. Gefetz. Redactions - Commission herausgegehen vom P. 7. Florez. tiles Heft, die Ordeung der gewöhnlichen Perfahren bey den Stadte und Landgerichten enthaltend. gr. 8. Gehettet auf Druckpapier 18 gr. od. 1 Fl. 10 Kr.

auf fein Papier 20 gr. od. 1 Fl. 30 Kr.

Die von Sr. K. H. dem Großherzog von Hellen ernannte Commission zur Absassung einer neuen Givil-Gesetzgebung, bestehend aus dem Kanzler der Universität Giesten, Dr. v. Großman, dem Präsident der Kreisgerichts zu Mainz, Wersker, und dem Ob. App. Ger. Rath Flores, übergiebt hier dem Publicum des erste

höchlten Orts genehmigte Refultat ihrer Arbeiten. — Die Forsleizung wird ehenfalls hestweise erscheinen, und der Eiser, mit welchem diese böchst wichtige Angelegenheit betrieben wird, bürgt das die Heste möglichts bald auseinander folgen werden.

 Weber, G., Nachlese über das mündliche u. öffentliche Gerichtsverfahren für u. wider dasselbe. 8. Gehestet 8 gr. od. 36 Kr.

Mit dieser gebaltvollen Schrift tritt ein mit dem deutschen, wie mit dem franzölischen Gerichtsverslaten gleich bekannter Rechtsgelehrter aus. Er erwagt mit gewissenhafter Unparteylichkeit alle Gründe sit und wider den abgehandelten Gegenstand, und setzt demnach jeden unbefangenen Leber auf den Standpunkt, um selbst untheilen zu können. Das jurkliche Publicum erhält auf diese Weise die beste und vollstandighe Belehrung über den jetzt so viel besprochenen und wichtigen Gegenstand der össenjägege.

3) Jahrbücher, freymüthige, der allgemeinen deutsche Volksichulen, mit besonderer Hinficht auf Westund Sud. Deutschland, herausgegeben von Dr. F. H. C. Schwarz, A. J. d'dutel, F. L. Wagara. Dr. C. A. Schellenberg. 1 ster 1 and. 1 ste Heft, gr. L. Gebetset. Preis 1 Rithr. od. 1 Fl. 48 Kr.

Lediglich aus Eifer für die gute Sache der Volksbildung hahen die würdigen Herangeber fich vereinigt, nm. Towohi durch Bekantunachung deffen, was in dem eigenen Wirkungskreife eines jeden, fo wie in dem übrigen deutlichen Bundesfiaaten, für die altgemeinen Untervichts- mud Bitdungsanftalten geleifte wird, und durcheigene Vorfehige u. d. diefe wichnige Angeleigenheit zu Ibrdern, als auch andern fachkundigen Männern Gelegenheit zu geben, durch Einfendung von Beyträgen ein Gleiches zu thun. Solche dem Zweck diefer Zeitlehrift entfprechende Beyträge können durch Beyfehlufs jeder Buchhandlung an die Verlagsbandlung eingefandt werden, und werden, nach dem Abdrucke, antitandig honorirt. — Das zwetzte Heft erscheint baldmöglichft.

4) Sebaftian, F. J. Chr., Grundriß der allgemeinen pathologischen Zeichenlehre für angehende Arrat und Wundärsze. Zurn Gebrauch für seine Vorlesungen, gr. 3. 1 Rthlr. 3 gr. od. 2 Fl. 24 Kr.

Ucher die Nachahmung in der Malerey. Geschrieben zu Rom. Frankfurt a. M. bey Franz Varren. trapp. 1818. Gehestet 8 gr. oder 36 Kr.

theile der Kunft, da vorzufinden, wo man, ftatt dem Meister nachzuahmen, dessen Werke sklavi ch nachbildete. Dass in dieser Hinsicht die Werke altgriechischer Kunft, welche die W. K. F. ausschließlich als Mnster empfehlen, fich fehr gefährlich erwiesen haben, wird an zahlreichen Beyspielen aus der Kunfigeschichte gezeigt. Wo hingegen hier manche Grunde entwickelt werden, welche erspriessliche Folgen von der Aufmerkfankeit, die gegenwärzig den Kunstwerken des 14. u. 15. Jahrhunderts gewidmet wird, erwarten laf-Sen. "Je mehr ührigens, Sagt der Verfasser in der Einleitung, in unferm Zeitalter die Künstler, vermöge einer mehrfeitigen Ausbildung, zu philosophiren fich angeleitet sehen, desto bedeutender wird der Finfluss der Kritik auf die Production fevn konnen." darf daher von dieser Belenchtung einer der wichtigften Angelegenheiten der heutigen Kunst günstige Wirkung fich verfprechen.

Die bey Hartmann in Riga und Leipzig erscheinende Uebersetzung meiner Geschichte Russlands wird unter meinen Augen nach der sten durch bedeutende Zusatze vermehrten Auslage des russischen Originals durch Hrn. Collegienrath und Ritter v. Hauenschild veranstaltet.

Karamsin.

Obigen füge ich nur noch zu, dass ich bis zur nächsten Jubilate Messe zu wenigstens den ersten Band liesere. Die übrigen Bände sollen in möglichst kurzen Zeiträumen nachsolgen.

Riga, im Septbr. 1818.

C. J. G. Hartmann.

Zu der bevorsiehenden Leipziger Jubilate - Messe erscheint in unserm Verlage und ist sodann in allen guten Buchhandlungen zu haben:

Die Ziege
ale
ale
beste und wohlseilste Säugamme
empsohlen
von
K. A. Zwierlein.

Zwegter Theil mit zwey Kupfern. Zur Minderung des menschlichen Elendes.

Inhalt.

Erster Abschnitt. Die Ziege macht als Säugamme ihr Glück, und füsser viel Gutes. Zurgerer Ahlchn. Verschiedene frühere glückliche Beyfpiele dieser leichten Kinder. Ernahrung. Dritter Ahlchn. Von der zärtlichen Zuneigung der Ziege gegen das saugende Kind. Vierter Abschn. Von körzlich geschehenen Todesfallen und andern Unglücken. die eine einzige Ziege hätte verhüten können. Fünster Abschn. Großer Trost an der Ziege als Säugamme auch für Erwacksee, für Auszehrunde, Dörr fücksige, Schwindsskäuge und

andere Kranke. Sechster Abschn. Nöthige Bemerkungen über die Fütterung der Thiere, besonders der Ziegen.

Den im Jahre 1816 erschienenen ersten Theil und den 1817 erschienenen Nachtrag dazu, mit 3 Kupfern, kann man in jeder guten Buchhandlung für 20 gr. bekommen.

Stendal, im Monat Januar 1819.

Franzen und Großse'sche Buchhandlung.

Bey C. A. Kümmel in Halle find folgende zwey Schriften erschienen und für beygesetzte Preise in allen Buchhandlungen zu haben:

Pfotenhauer, die Strafbarkeit der öffentlichen Verbrennung der Druckschriften anderer und die Zuläfügkeit der Widerklage bey dem Denunciations- und Untersuchungs-Processe; durch einen Rechtsfäll erläutert. 2. Geheftet. Druckpapier 8 gr. Schreibupa. 10 gr. Velinpap. 14 gr.

Straff, Dr. Fr., über das Turnwesen und dessen Verbindung mit den öffentlichen Schulen. 8. Brofchirt. Druckpap. 8 gr. Schreibpap. 10 gr. Velinpap. 14 gr.

## III. Neue Kupferstiche.

Auch die zweige Lieseung des Supplemen-Kugstrbander zu dem Conversations-Lexicon ist neu erschienen, und im Subscript. Presse zu Ruhr. g gr. in jeder Buchhandlung zu haben. Sie enthält 12 Porträts solgender berühmter Menschen:

Alhuquerque.

Mich. Angelo.

Columbus.

Copernicus.

Dante Aligheri.

Albr. Dürer.

Raphael (Sanzio).

Sie find gestochen von Gotschiek, Passimi, Riedel, Rosmäster und Zschock, und jedes ist auf Velin in Quarto abgedruckt. Der Preis surs einzelne Porträt ist 6 gr.— Die dritte Lieferung wird nächstens nachsolgen, da der Beyfall des Publicums die Fortdauer des Unternehmens schert.

Zwickau, im December 1818.

Gebrüder Schumann.

## IV. Auctionen.

Den syten Marz d. J. wird der Verkauf der von dem verft. Hrn. Dr. J. J. Ramback, Senior des Minift, und Paft. zu St. Mich. in Hamburg, nachgelaffenen Bibliothek beginnen. Sie befeht aus 4000 Binden, mud enthält viele brauchbare und treffliche Werke aus der theologischen, philologischen und zur Geschichte der Wilfenschaften gehörigen Literaur, auch manoche

sehr seitene Bücher, namentlich alte und schwer aufzwindende Editionen von klassischen Schriststellera,
2. B. den Drakenborkschen Livius, den Virruv von
de Laet, den Boethius von Glarean, den Suidas von
Küßer, die Zweybrücher Ausgaben der griech. und lat,
Ausoren, serner Suiceri Thesauru cecles. Amst. 1728,
Guarnacci Vitae Ponissum, Rom. 1751, mit vielen
und trefflichen Kupferktichen, Barbeyrac Historie des
auciens Traites, Beyle's und la Marrinier's Lexica,
Fossita. Cod., qui in Bibl. Magliabech. adpronatur,
Florent. 1793, Caral. Bibl. Bruchlianas und viele andere.
Das gedruckte Verzeichnis ist durch die Buchhandler
Perthes u. Besser in Hamburg zu bekommen,
auch in Leipzig bey dem Hrn. Procl. Weigel und
bey den mehreten Antiquaren.

# V. Vermischte Anzeigen.

Die Mitglieder der Leopold, Carol, Akademie der Naturforscher werden von dem unterzeichneten Director derfelben eingeladen, ihre Beytrige zu einem neuen Bande Akademischer Verhandlungen einzusenden, damit der Druck dieses Bandes mit Ostern beginnen könne.

Erlangen, den 30. Januar 1819.

Dr. Lafchge.

In dem zuregen Hefte meiner Forfehungen werde ich berausgeben: ein von dem Freyhern Karl von Reider zu Ollenburg entdecktes pergamentnes Bruchflück des Nibelungen-Lieder, und folches begleiten mit einer Bewerkung über die Gelangsweite des Liedes, und mit Aufklärungen über die geschichtlichen Personen in demselben.

Leichtlen.

## Berichtigung.

In Nr. 229. der Leipziger Literatur - Zeitung vom vorigen Jahre werden (S. 1825 - 1827.) Correspondenz. Nachrichten aus Dorpat mitgetheilt, die größtentheils falsch find, und vor mehrern Jahren augesasst zu seyn scheinen, da sie unter den gegenwärtigen Vorfrehern des Klinicums einen Professor Balk anführen. der schon im Sommer 1817 seine Entlassung genommen hat, und die Stelle eines Lehrers der Italienischen Sprache für erledigt ansgeben, welche doch nur während der Dienstzeit des gedachten Professors Balk bis zum 20ften October 1815 unbesetzt war .- Alles Einzelne zu berichtigen, findet niemand nöthig, und das Ganze durfte unbemerkt bleiben, wenn nicht zu fürchten wäre, die ungünstige Schilderung von der ökonomischen Lage der Dorpat'schen Prosessoren möchte hier oder da schädlichen Einfluss außern, indem es heifst: "Die Professoren haben auch die frendige und "gegründete Hoffnung, dass ihre Gehalte nächstens beadeutend werden erhöhet werden, da bey dem gegen-

"wärtigen niedrigen Cours des Papierl Geldes die mei-"ften wirklich mit drückenden Nahrungsforgen zu "kämpfen haben, woley an die Erweiterung ihrer "Bibliothek und anderer Hülfsmittel zum gelehrten "Leben und zur wistenschaftlichen Fortbildung nicht "zu denken ist."

Die Wahrheit ift: feit dem Anfange des Jahres empfängt jeder ordentliche Professor in Dorpat eine Befoldung von etwas über 1447 Rubel Silber-Münze, die bekanntlich eben fo vielen Sächfischen Thalern gleich find, im Papier Gelde nach dem Mittel-Cours des je zunächst verstoffenen Jahres bezahlt werden, und ein anständiges Auskommen gewähren, so dass jetzt die Dorpat'schen Professoren allerdings ohne Nahrungsfore gen fich ihren Berufspflichten widmen konnen, um fo freudiger, da von der Großherzigkeit Alexanders I. auch für ihre etwanigen Wittwen und Waifen geforgt ift. Denn die Wittwe jedes vor dem fünften Dienstjahre verstorbenen Professors erhält sogleich ein für alle Mal die volle Jahresbefoldung ihres Mannes, welche überdiels auch dellen unmündigen Kindern gezahlt wird, und seine ausgezeichneten Leistungen erwerben beiden Ansprüche auf Pension. Hat der ver-Storbene Professor fünf bis funfzehn Jahre bev der Universität gedient, so erhält seine Wittwe ebenfalls eine volle Jahresbesoldung ihres Mannes ein für alle Mal: ferner aber eine lebenslängliche Pension von dem fünfsen Theile der Befoldung des Verstorbenen, und diente er wenigstens funfzehn Jahre, von dem vierten Theile dieser Besoldung. Hinterlässt der Verstorbene ein unmündiges Kind oder mehrere, so wird diesem oder diesen insgesammt dieselbe Summe und Pension gezahlt, welche ihre Mutter erhält. Jedoch hört die Pension der Mutter auf, wenn sie sich wieder verheirathet, und die der Kinder, wenn das jüngste 21 Jahre erreicht hat, oder früher bey dem Sohne, wann er in Dienste tritt; bey der Tochter, wann sie heirathet. Nach fünf und zwanzig Dienstjahren erhält jeder Professor seine volle Befoldung als lebenslängliche Penfion. Alle Penfionen können im Auslande genossen werden. Dasselbe gilt von folchen, die wegen unheilharer Krankheit früher dem Amte entlagen müllen, und nach Maalsgabe ihres Verdienstes die ganze oder halbe Besoldung lebenslänglich als Pension erhalten. Die Wittwe und aumündigen Kinder eines Pensionirten werden betrachtet, als ware er im Dienste gestorben.

Auch in allen andern Stücken ift die Dorpatiche Universität wahrhaft kaiferlich dotirt: fie emplängt jährlich aus dem Reichsschatze \$8,871 Rubel Silber-Münze.

Die Zahl der Sudierenden beträgt in der Regel etwa 300, selten viel mehr, dürste sich aber bald vergrößern, da der Kaifer unlängst beschlen hat, daßs alle Jünglinge seiner Ossee-Provinzen, welche sich dem Staatsdienste widmen wollen, erst derey Jahre unurebrochen in Dorpat oder auf einer andern Russischen Universtät studiert haben müssen, ehe sie die gelehrten Anstalten des Auslandes besuchen dürsen.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

## Februar 1819.

## SCHÖNE KÜNSTE.

Berlin, b. C. F. Amelang: Die Macht der Leidenfchaft. Trauerspiel in vier Akten von Karl Schöne. 1818. XXII u. 132 S. 8. (1 Rthl. 12 gr.)

ach dem Vorwort ist dieses Trauerspiel auf folgende Art entitanden. Der Vf. las das Trauerfpiel, die Schuld, und wurde, wie er fagt, von der Tiefe des Gefühls, von dem Reichthum der Phantafie . von der Entwickelung und Haltung der Charaktere, und von der edlen Sprache fortgeriffen. Er las aber auch eine Theaterkritik diefes Stückes in einer Berliner Zeitung, wie er glaubt, von einem Hn. Catel, und eine andere von einem Kunftrichter (?) im Morgenblatte - vermuthfich von dem Correspondenten dieses Journals, Hn. Gubitz, und nun leuchtete ihm ein, dass darin das Schicksal der Griechen und ihre rächende Nemesis walte, weil Hugo an das Fatum glaubt. Da nun die Bühne eine moralische Bildungsanstalt seyn soll; so taugt das nach feiner Meinung nicht; die dramatischen Dichter müssen alles vermeiden, was bey moralischen Verbrechen (fic) auf das menschliche Gemuth als eine Entschuldigung wirken kann; und so beschloss denn Hr. Schone, ein Trauerspiel ohne Schicksalsidee zu schreiben, um jenen Fehler der Schuld zu vermeiden.

Es mag leicht zugegeben werden, dafs Hago Oerindur, wie viele andere Verbrecher, welche die Schuld auf den Teufel oder auf das Fatum schieben, Unrecht hat, an eine Prädestination des Mmichen zu glauben. Aber eine Prädestination der Trauerfpizie läst sich durchaus nicht wegleugnen; ihr Schickfal in vor ihrer Geburt unwiderrullich bestimmt durch die Natur, welche ützen Vff. entweder Talent gab, oder verfagte. Wie sie nun das Schickfal des vorlegenden Erzeugnisses prädestinirt habe, darüber wollen wir unsere Leser in den Stand setzen, selbst zu urtheilen.

Am Ende des dreyfsigjährigen Krieges ift der kaiferliche Küraftier-Ohertie Graf Lomelli, welcher in der heißen Glut des Süden geboren ist, in Nord-deutschland verwundet, zu einer Gräfin Bertha von Holm in ihr Schlofs gebracht, und daselbit von der durchaus chriftlich gefinnten nordischen Jungfrau engram verpflegt worden. Dabey hat er sich tliebtig verliebt, das heißt, bis zur höchsten, sinnlichen Leidenschaft. Die Ichöne Pleggrin ist aber schon Braut des Generals Otto von Werdenberg, der noch im Felde sieht für den wahren Glauben. Sie hat um M. L. 2. 1819. Erher Band.

fich einen Vormund Konrad von Wülfingen, und eine Gefellschafterin Klara Zanetti, eine Italienerin. Sie ist schon bey Jahren: denn fie hat Lomelli's Vater geliebt, der schon war,

### — — wie ein Apoll, Majestätisch anzuschauen.

Mit dieser Liebe scheint es eine bedenkliche Bewandniss gehabt zu haben. Sie beschreibt S. 8 die "füsse Raferey ihrer Liebe," und den Stolz, den fie empfunden, den Geliebten den ihrigen nennen zu dürfen. Sie klagt fodann, dass ihr Abgott zum Heere gemusst, wo ihn der Mordstahl getroffen; gefteht aber gleich darauf S. 9, dass er vermählt gewefen, und dass seine Gemahlin, nachdem fie den gegenwärtigen Sohn an seiner Bahre geboren, aus Gram gestorben sev. Hat sie also diesen verstorbenen Lomelli den ihrigen nennen dürfen; so muss es entweder nur unter vier Augen geschehen seyn, oder seine rechtmässige Gattin muss ihm sehr viel durch die Finger gesehen haben. Das ist inzwischen hier gleichviel, genug, sie hat den Vater geliebt, und portirt fich daher warm für den Sohn, der dellen Züge trägt. Aber sie hat, ihrer Jahre ungeachtet, auch den Bräutigam Bertha's geliebt, und, wie sie dem Zuschauer in einem Monolog gesteht, ihm die Schwärmerey gestanden

Mit der heißen Glut des Süden;

doch -

Höhnend fich der kalte Joseph, Meine Reize tief verachtend, Die einst Lomelli entzückten, Jenen Abgott aller Weiber.

Die hitzige Person bedenkt nicht, dass Reize, die einst einen anderen entzückten, während der Zeit. welche sein Sohn brauchte, um geboren, erzogen und Kürassier-Oberster zu werden, von ihrer Krast nothwendig verloren haben mulsten; sie kocht Rache an dem kalten Joseph, und beschliefst, die Jungfrau Bertha von ihm ab, und dem jungen Lomelli zuzuwenden. Als sie darüber mit Lomelli spricht, und den Umstand, dass Otto ihm einmal das Leben gerettet hat, durch Aufregung seiner Leidenschaft unwirkfam macht, wird fie vom Vormund und zugleich von Otto's Ordonanz-Unterofficier Werner behorcht, welcher letztgenannte eben angekommen ift, um zu erzählen, dass Otto hey Prag schwer verwundet, aber wieder geheilt ift. Der Vormund schickt ihn nun fort, den Grafen schnell herbey zu holen, und da dieser schon nahe ist; so kommt er

Ggg

bald, nachdem eben erst Lomelli die Bertha mit einer Liebeserklärung erschreckt hat, worin er sich selbt S. 58 als "ein rasend Thier" schilderte, und zwar so lebhast, dass ihm Bertha, im Fliehen, mit den Worten Elvirens in der Schuld Recht gab:

Ja, er ift ein reifsend Thier! (S. 59.)

Graf Otto ift natürlich sehr böse über Lomelli's Undank, und will Rach' an ihm nehmen; aber Bertha ermahnt ihn zu chriftlicher Vergebung, und er beschliefst fie, noch eh' er ihn gesehn hat. Inzwischen schürt Klara das Feuer thierischer Eifersucht bey Lomelli au, und indem sie ihm für alle Fälle einen Dolck zustellt, beredet sie ihn zugleich, seinen Nebenbuhler bey einem Abschiedstrunke durch Gift aus dem Wege zu räumen, welches sie in den Becher zu thun verspricht. Jetzt sehn sich die Nebenbulder, und Klara bringt die Becher, deren kleinster, wie Lomelli weiss, vergiftet ift. Otto ergreift glücklicher, jedoch für den Wirth ein wenig unschicklicher Weise den großen, and Lomelli weiss sich nun nicht anders zu helfen, als dass er den kleinen fallen läst. Otto nimmt das für Gewissensbis über Lomelli's Versuch auf Bertha, er wird nun, der chriftlichen Verzeihung uneingedenk, zornig, zieht vom Leder, reizt den zögernden Lomelli à la Don Valeros, es auch zu thun; und wird von diesem im Gefecht erstochen, ohne zu erfahren, dass er einige Minuten früher bey einem Haar vergiftet worden wäre. So schliefst der dritte

Was wird nun im vierten kommen? Die Hauptfache, die Bestreitung der Schicksalsidee. Klara fucht den, von Gewillensangft gequälten Mörder mit dem Fatum fowohl, als mit ihrem Antheil an der Schuld aufzurichten; aber er widerspricht ihr, nimmt alles auf fich, exculpirt auch das Schickfal, und meint, seine Leidenschaft und sein böser Wille fey alleinige Urfache der That. Wer kann ihm das ableugnen? Bertha zeigt anfangs christliche Ergebung und Blicke nach dem Jenleits, so wie sie in den früheren Akten häusige Todesahnungen hat blicken laffen. Aber - "eine Trauermufik ertönt aus der Ferne, die beiden Flügelthüren im Profpect öffnen lich, und man fieht den Katafalk des Grafen Otto von Kandelabern umgeben." Man glaubt ganz in der Braut von Messina zu seyn, wo eben diese Anmerkung fast buchstäblich zu finden ist. Bertha wird nun wahnwitzig; so geht sie in ihr Zimmer, so kommt fie wieder heraus: aber weil 'eben ein Trompeter verkündiget, dass der zojährige Krieg durch Friedenschluß beendiget ist; so wird sie wieder vernünftig.

Ja, ich fühle deine Nähe, Himmelsfriede!

fagt fie, hat eine Vision in den offenen Himmel hinein, ungefähr à la Hugo, und stirbt in heiler Haut. Lomelli ersticht fich, weil sein Verbrechen immer wächlt, und Klara will sich den Gerichten überliefern. Das genehmigt der Vormund Bertha's, und schliesst das Stück mit den Worten:

- der Richter mag entscheiden, Welche Strafe ihr follt leiden.

So viel wir von der Jurisprudenz versiehen, kann diese Strase über Zuchthaus sich nicht füglich erstrecken, da ihre Gitmischerey ohne alle Wirkung geblieben, und Otto als Provocant im Duell gefallen ist.

Aus diefer Fabel hätte fich ungezweifelt eine recht gute fogenannte Leidenfchaftstragddie machen laffen; aber der Vf. hat offenbar eine schlechte daraus gemacht, weil er weder eingeschen, noch gefählt hat, was zum Tragischen überhaupt gehört. Der Held Lomelli erscheint bis zu der verunglicken den Vergiftung als ein gemeiner, seiner finnlichen Glut wilfentlich fröhnender Mensch. Wir tagen wiffentlich, denn er schlift fpricht (S. §8.) zu Bertha:

Kennt ihr wohl der Liebe Macht? — Da hört auf Vernunft zu handeln, Und ihr feht ein rafend Thier.

Ja, wir müffen fogar fagen, er fröhnt feinem Triebe mit Willen, mit Vorfatz: denn unmittelbar nach diefer Scene, wo Bertha ihn ohne alle Spur von Gegenliebe flieht, fagt er im Selbftgefpräch:

> Nicht mehr rückwärts will ich gehn; Alles will mit Mannes Willen Ich befiegen und bekämpfen, (umgekehrt!) Nur nicht diese Leidenschaft. Wille ist, der mich besimmt!

Diese Worte sind im Buche durch sen Druck heraus gehoben, wie hier. Noch mehr: als Klara, um ihn zum Gistmord zu bereden, S. 89. zu ihm spricht:

Und — wer nicht genießt, ift Thorl Lehrten das nicht alle Weisen?

erwiedert er:

Der Sophist will es beweisen, Wenn auch nicht mit der Moral. Doch ich bin ein Mensch mit Blut, Das gekocht des Süden Ginth, Und ich kann es nicht ertragen u. s. w.

Ein folcher Elender kann nie tragisch wirken, er flösst kein Mitleid und keinen Schrecken, sondern Verachtung ein, nicht, weil er bosgefinnt ift (das find Macbeth und Fault auch), fondern weil der Zweck feines Triebes, Besitz eines Weihes ohne Gegenliebe, thierisch niedrig, und nicht einmal so viel bessers Selbst in ihm sichtbar ist, dass die Leidenschaft nöthig hätte, ihn über die verächtliche Natur feiner Begierde zu verblenden. Dass ein sulcher Mensch, nachdem er den Nebenbuhler auf minder nichtswürdige Weise, als er eigentlich wollte, getödtet hat, in Gewissensquaal fällt, kann unsere Verachtung nicht mindern, kann sie nicht in Mitleid verwandeln: denn es ift nicht pfychologisch wahr. es erscheint als eine Inconsequenz der Charakterzeichnung, an die wir nicht glauben können. Aehnliche Inconfequenz macht es unmöglich, Mitleid mit 2.31 . 1 .1.Otto

Otto zu haben: Rache athmet der durch Lomelli's Verfuch auf Bertha beleidigte Freund; ein Worchriftlicher Ermahnung findet Eingang, und als er eben Gelegenheit hat, den Entichluis der Vergebung an Lomelli auszuführen, da fodert er ihn zum Zweykampf und fällt. Was verliert Bertha viel an dielem Opfer feiner eignen Rachfucht? Wenn wir mit übern Schmerz um ihn Mitleid haben; fo ift daße eine rein träusgenehme, genulsleere Empindung, die von dem moralichen Ekel an Lomelli und Klara, und von dem äfthetichen an Otto und des Vormundes Nullätät überwogen, zu einer traglichen Wirkung auf das Gemüth nicht ausreichen kann.

Abgelehen von der Schiefheit der Composition; inden wir auch die Ausführung voller Schnitzer, nicht nur wider die Poetik, fondern sogar wider die Sprachlehre. Hier ist ein unvollständiges Register davon.

Gleich in der vierten Zeile heifst, ledigließt um des Reims willen auf Lebenskraft, das Blut, "des Lebens Saft." S. 12 erfriert das Blut, statt zu gefrieren, und Klara fängt ihre Rede mit einem ganzen Verse aus der Schuld an?

Hier in eurem kalten Norden.

6. 22 feandirt Moritz in den Trochäen:

. Wo? Bey Prag. Jetzt ift er geheilt,

S. 25 sieht trockne Fieberzunge statt siebertrockus Zunge, welches eben fo gut in den Vers gepalst hätte. S. 33 wird das unstatthafte Weglasten der Auxiliarwörter bis zur Auslassung von: syn wird, getrieben:

Doch ich fehe Stunden kommen, Wo mein Hers voll Anglt beklommen.

S. 42 finden wir:

Du, - fonft ich - mule (mulet) untergoben !

Lag denn das Naturliche: Du mußt fallen, oder ich, hier, wo kein Reim nöthig war, sicht viel näher? S. 48 ftraft Gott die Frommen nicht mit bittrer Ruthe. Als S. 57 der Baum dem Keim entsprofs,

Fafete (dehnte, fregkte) zart er feine Wurzeln In der Mutter Erde Schools.

Die Wurzeln greisen um sich, und werden des Baumes Stätzen. S. 60 schließt der Akt mit einem Sprachsehler:

Eher laffe ich mein Leben, Eh' fie Otto fich ergeben (foll) !

Mit einem andern, wider die Lehre vom Gebrauch der temporum, fangt der folgende an: Die Reise, die mich

So erlehöpfte und ermattet, (ermattete).

S. 63 im Accusativ: den Held (en). S. 67 wo der, vom Vormunde erwartete, Otto eintritt, drückt diefer seine Freude mit einem: Hosanna! aus. S. 68 erscheint ein Glick unverhofft.

Als oh es vom Himmel fiele.

S. 77 Spricht Klara:

Wie foll cure Red' ich deuten?

Das mahnt zu sehr an einen, freylich sehr Indisserenten, Vers der Schuld. Ein Spassvogel im Parterre könnte versucht werden, darauf mit der Jerta zu antworten: Aufgewachsen hoch im Norden u. s. Eben da, wo es so ganz gleichgeltig ist, welche Worte gewählt werden, muss man das vermeiden. S. 80 fagt Lomelli wieder:

Jetzt bin ich ein rasend Thier, Wie mich Bertha hat genannt.

Er hat falsch gehört, sie nannt' ihn S. 59 ein reissend Thier, und er selbst sich S. 58 ein rasendes. S. 83 spricht er gemein:

Feige follt ihr mich nicht fahimpfen.

S. 110 treffen wir:

Hals und Liebe - beide können Uns in das Verderben rennen (fürzen).

S. 113 liefert Lomelli Variationen des Thema aus der Schuld:

"Leben gleicht der Tone Beben, Und der Mensch dem Saitenspiel u. I. f."

Hier eine Probe davon:

Seht, das ist die Tastatur Von des Menschen Geist und Herzen! Greisen könnt ihr, wo ihr, wollt — Harmenie — Disharmonie! u. f. w.

S. 122 würde felbst im Wahnwitz Bertha Lachen erregen, wenn sie ausrust:

Ha, wo ift mein Jungfernkrans?

Und das folgende:

Gebt mir Rosmarin und Masslieb u. f. f.

mahnt so stark an die Ophelia, dass die Schauspielerin leicht aus der Rolle kommen könnte, wenn sie auch jene im Gedächtnis hätte. S. 124 wird construirt:

Schief ihr oder g'rad gebogen,
Daran (davon) hange ihr Stillestehn
Oder ab ihr ferner Lauf.

Diele Verletzung ähnelt der Lateinischen:
Deficiente pecu - deficit omne - nia.

Ob das Rad in einer Uhr

S. 125 fagt Konrad von der Gewissensfolter:

Diefes Peuer brennet ewig, Und kein Waffer kann es löschen,

Sehr wahr; aber eben darum muß man auch nicht, wie Konrad, es in solchen Versen darauf gielsen.

Das Versmaafs der Schuld, welches der Vf. gewählt hat, verträgt weniger, als das jambische, den
Ueberschritt (Enjambement). Er kommt schon in
der Schuld, deren Versbau dem spanischen, und
delbt den Nachbildungen von Schlegel und Gries
nachlicht, zu oft, und oft zu hart vor. Aber Hr. S.
braucht ihn S. 110 gar so:

Die-

Diele treiben mich im Kreile Wild umber, — und wülte, fihauer — Volle Träume fuchen mich, fast Schlaf, auf meinem Lager auf.

Eben so holprich ist der Weg S. 34 am Ende, und an mehreren Orten.

Aber ist denn gar nichts zu loben an dem Buche? Wir find auf einige gelungene Stellen gestofsen. S. 28 em Ende fpricht Lomelli gut über die Pflicht der Dankbarkeit: S. 73. Bertha ebenfalls über die Liebe; S. 79 drückt fich Klara, 'als Lomelli bey der Nachricht, dals Otto da ist, betäubt steht, treffend aus:

O, wie langfam falst eu'r Hirn, Doch cu'r Herz wird schneller fassen.

Die Schilderung des Zultandes, in welchem fich ein Mörder befindet, S. 108, hat Verdienft; nur taugt fie wenig in Lomelli's Munde, der diesen Zustand vielmehr darfkellen, als foweitäuftig beschreiben sollte. Selbs Bertha's Sterberede S. 129 wäre zu loben, wenn nicht der, vermuthlieh kailerliche Friedenstrompeter, an dessen Blaten Bertha, wenn gleich mittelbar, den Gedanken an den Himmelsfrieden anknüpft, den Anfang lächerlich machte.

Das Lobenswürdigste ist unsehlbar die im Vorwort erklärte Absicht des Vfs. Sollte er wieder einmal von einer fremden Tragodie "fortgeriffen" werden, und ein Nachbild ohne die Mängel des Vorbildes liefern wollen, so rathen wir ihm, diese Mangel nicht wieder nach Anleitung der Theater - Correspondenz-Artikel von den Herren Catel und Gubitz zu ftudiren. Hätte er in gegenwärtigem Falle die Kritiken der Schuld im Journal des Savans oder in diefen Blättern abgewartet; fo würde er über die Mängel dieser Tragodie zu besseren Einsichten gelangt feyn. Wir dürfen das wohl fagen, da die Recenfion der Schuld in dieser A. L. Z. (März 1817. No. 59.60.) von einem andern Mitarbeiter herrührt, und da der Vf. der Schuld felbit, bey Gelegenheit der neuelten Auflage, verfichert hat, dass sie ihm Vergnügen und Belehrung gewährte.

Die Ausfährlichkeit dieser Kritik übrigens verdankt Hr. S. zum Theil der Aumaßung, womit er S. XVI. über ein Urtheil Blümner's, welches Werner's Februar betrifft, und in seinem Werk bei Allchylos steht, unter Autoriät eines Tagzblatte abspricht. Es galt, ihn wo möglich zu überzeugen, dals er dazu bey weitem noch nicht resi sit.

## LITERARISCHE NACHRICHTEN.

# Lehranstalten.

# Rinteln.

Am 9, 10. und 11ten März 1818 fand in dem neuen Gymnafium allhier, die erfte Profung mit 60 Schülern Statt. Das Einladungsprogramm. des Directors, Prof. Dr. IVifs, enthält die "erfte Nachricht von dem Fortgange, der Einrichtung und Wirksamkeit des churfürstlichen Gymnasiums zu Rinteln," (Rinteln bey Steuber 24 S. 4.) Bey der darauf folgenden feyerlichen Versetzung der Schüler den 30. März, bey welcher der Director eine Rede über die Wichtigkeit einer wohl angewandten Jugend hielt, wurden die Gesetze für die Schüler bekannt gemacht. (Geletze für die Schüler u.f.w. Rinteln bey Steuber, 12 S. 4.) Den 3. Juni feyerte die Schule den Geburtstag ihres hohen Stifters. Das Programm dazu enthalt die Inaugurations-Rede des Hn. Regierungsraths Dr. Schrader über den Geift, in welchem höhere Bildungsanstalten vermöge ihres Endzwecks zu leiten find, und die Amritts. Rede des Directors de nexu mutuo literarum inftaurationem inter et facrorum emendasionem (Rinteln 24 S. 4.) Die dermalige Rede deffelben handelte de immortalitate, quam Principes scholis condendis fibi jam in hac terra parans. Das Einladungs Programm zum Michaelis-Examen, welches mit 91 Schülern gehalten wurde, enthält die "zweyte Nach-20 1 1 1.

لأختاره فلسكك الهادمية

N. Oak 25

richt über das Gymnasum." Die Rede des Directores by der Translocation behandelte Cierc's Ausspruch: omner artet, quae ad humanisatem persiment, habent commune visculum. Das Resormationssessa des Gedachtnistas des Sistems des Gymnasums, wurde durch eine Rede des Rector Beclo über den Einslus der Rassormation aus die Schulpa und eine Disputation der Primavor de beneficit, quae Luthero debemut, in aeternum praedicandis gelevert.

Bey der am letzten Abende des Jahres veranstalteten Feyer wurden drey Reden gehalten, vom Rector Weibezahn de memoria virorum bene meritorum identidem recolenda, von drey Schütern zum Gedächtnifs des Fürsten Ernft, Stiffers der Universität, des ersten hieligen theologischen Professors Ibhannes Gifenius und des Professors Philipp Lohmeier, welcher 1676 eine Dif-Sertation de artificio navigandi per aerem herausgab und dadurch als der erste Erfinder der Aeronautik anzusehn ift. Des Directors Einladung zu dieser Feyerlichkeit enthält ein Gedicht in gloriam superstitem, praemiffis memorabilibus quibusdam ex hiftoria literaria Rintelienfi. Die Anzahl der neun Lehrer ift durch die Berufung des Dr. Eduard Adolph Jacobi, (bisher am Gymnalium zu Göttingen) zum ersten Conrectorat vollzählig geworden, und die Zahl, der Schüler beläuft, fich schon auf 120, unter welchen fich viele Ausländer befinden.

Land Assure !

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

## Februar 1819.

## LITERARISCHE ANZEIGEN.

I. Neue periodische Schriften.

So eben haben wir an alle Buchhandlungen als Fort-

Der Falke.
Eine Vierteljahrsschrift.
Der
Politik mnd Literatur
gewidmet.
Von

Dr. S. Afcher. Drittes Vierteljahr.

Der Inhalt dieses dritten Hestes erhärtet unsehlbar, dass diese Zeitschrift ihrer Tendenz treu bleibt.

Merkwürdiges Schicklal eines Preußen in Rußland. . Was heißt Zeitgeist?

Einiges über die Londoner Polizey. (Von einem

Augenzeugen.)

Berlinische Briefe. (Dritter Brief.)

Zuschrist an den Herrn Professor E: M. Arnde! Bemerkungen über einige Glossen, den Congreß zu

Achen betreffend.

Notiz hinfichtlich Doctor Stieglisz und des Magnetismus zu Hannover.

Der aus vier Heften bestehende Jahrgang dieser Zeitschrift kostet 3 Rthlr. 12 gr., wosür er von allen Buchhandlungen zu beziehen ist.

Beyträge für den Falken werden dem Herausgeber felhit zugelendet.

Ferner haben wir verlendet:

Hippologisches Taschenbuch für Pferdekenner und Liebhaber. Auf das Jahr 1819. Herausgegeben von Seifert von Tenucker, Königl. Säch Major der Cavallerie, Commandant des Trainbataillons und Lehrer an der Thierarzney-Schule in Dresden. Sauber gebunden 1 Rhle. 12 gr.

Ansicht von dem künftigen Schicksal des Christenthums von Dr. S. Ascher. Geb. \$ gr.

Leipzig, im Januar 1819.

A. L. Z. 1819. Erfler Band.

# II. Ankündigungen neuer Bücher.

So eben ift erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

Fr. Kind': Gedichte. Zweyte verbessere und vollständige Auflage. Drittet Bandehen. Mit. Kubpfer nach Ramberg von H. Schmidt und mit Umichlag von Gubitz. Taschenformat. Leipzig bey Hartknoch 1819. I Rthlr. 16 gr. Auf Velinpap. 2 Rthlr. 16 gr.

Das ste Bändehen der Gedichte, so wie das stelder Lindenblütern, wird in Kurzen folgen. — Beyläufig, um mit fecht Buchstaben eine, obwohl überhäufige, Antikritik zu liefern, wird bemerkt, daß der hochsthrende Mp., der üher diese Gedichte in der Jen. A. L. Z. sein Dasürhalten zu Tage gefördert hat, Herr Metzel ist, ein Milarbeiter an dem Richter'schen Taschenbuche zum geselligen Vergnügen; der Verfasser einer Jungfau von Orleans nach Schiller; derselbe, welcher Müllner's Hugo zum Tode präpariren wird, (f. Zeitung f. d. eleg, Welt. 1312, Nr. 198.); derselbe, dessen Februare bei Schiller gestellt geselle gegen Vergraffer von Orleans.)

Bey August Rücker in Berlin ist so eben erschienen und für 6 gr. durch alle Buchhandlungen zu erhalten:

Ermunterung zum Kampfe wider den nachsheiligen Einfluß unseres Zeitgeistes. Predigt gehalten in der Domkirche zu Berlin am Ordensleste 1819 vom Bischof Dr. Eulers.

## An Lehrer und Lehranstalten.

Gleim, Betry, Grammatische Beyspielsanmlung oder Uebungtbuch bey der Regelnichre der Deutschen Sprache. Ein Hülfsmittel zur Veranschaulichung des Sprachunterrichts. gr. 8. 50 Kr. oder 11 gr.

Durch diefe Erfcheinung ist die aussährliche Dariellung der Grammatik der so boch geschteten, besonders um Untervicht und Erziehung so verdienten Versalserin, vollkommen Brauchbar geworden. Dies Anatystwick, gleichsam praktischer Theit, ist bey dem Unterrichte nach jeder endern Sprachiehre nütch Hhh

lich und branchbar, da einige Beyfpiele eine gegebene Regel zwar für den ersten Augenblick fasslich machen. aber Lebendigkeit und Anschaulichkeit, die sie für den haben muß, dem lie mit Leichtigkeit zu Gebote ftehen foll, kann nur durch öftere Betrachtung derfelben Regel in ganz verschiedenen Umgebungen. Verhältnissen und Formen, in allerley Gestalt wiederkehrender Fälle. mit Beyspielen ganz anderer Regeln untermischt bewerkstelligt werden. Hierdurch allein wird die Sicherheit erlangt, welche die Anwendung nicht blofs in der Schule, fondern für den beständigen Gebrauch und für das Leben verlangt. Dem Wunsche so vieler geschteten Lehrer zu entsprechen, die Einführung in Lehranstalten zu erleichtern, bin ich bereit, bey portofreyer Einsendung des Betrags an mich direct 10 Exempl. für 6 Fl, 40 Kr. od. 3 Rthlr. 16 gr., 20 Exempl. für 12 Fl. 30 Kr. od. 6 Rthlr, 21 gr., 30 Exempl, für 16 Fl. 40 Kr. od. o Rihlr. 4 gr. zu erlaffen.

Franz Varrentrapp,

Buchhändler in Frankfurt a. M.

Langenbeck, Hofrath u. Ritter, neue Bibliothek für in 4 Heften, 754 Seinen in kl. 8. Mit 6 Kuplertafeln, 1819. Preis 2 Rihlr, 16 gr.

Die Umerzeichneren eilen, die Vollendung des erften Bandes dieses an neuen wichtigen Entdeckungen und Beobachtungen so reichbaltigen Werks, welches jeder ähnlichen Unternehmung mit Ehren gegenüber fiehen kann, anzuzeigen.

Aufser schätzbaren Auszügen aus den neuesten in- und auslindischen Schriften, welche, bereichert mit den vortrefflichen Bemerkungen des berähmten Heirn Herausgebers, den Ankauf der Original-Werke felhit fali überfluffig machen, enthält diefer Band mehrere andere wichtige Beobachtungen, und den Text erläutern in Kupfer gestochene ganze Abbildungen von Instrumenten und Krankheitsfällen, so dass dieses Unternehmen mit Recht der Theilnahme eines jeden Wundarzies empfohlen werden kann.

Gebrüder Hahn, Hof-Buchhändler.

## · Anzeige für Freymaurer.

So eben ift erschienen:

Die drey alteften Kunfturkunden der Freymaurerbrüderschaft, mirgetheilt, bearbeitet und in einem Lehrfragfiücke urvergeiftigt von dem Bruder K. Chr. Fr. Kraufe Zweyte, neu bearbeitere, mit dem Lehrlingrisuale des neuenglischen Zweiges der Brüder-Schaft , fo wie mit einigen andern Kunfturkunden und Albhandlungen; vermichrte Ausgabe. Mir drey Kupfertafeln. Erfte und zweyre Abtheilung, oder erfter Band. Dresden 1819.

Diese Schrift ist zu haben in Dresden ber dem Verfaffer and durch die Arnold'sche Buchband-

lung, und in Freyberg durch die Craz und Gerlach'sche Buchhandlung. Der Nettopreis dieser beiden Abtheilungen (1024 Seiten in groß Octav) ift 6 Rehly 12 gr. Sächf., ohne die Koften der Verfendung, fo dass jede Buchhandlung diese beiden Abtheilungen um 8 Riblr, wird liefern konnen. Der zweite und letzte Band wird ebenfalls aus zwey Abtheilungen bestehen.

· Im Verlage des Unterzeichneten ist so eben erschienen und in allen deutschen Buchhandlungen zu haben:

Krug, Professor, auch eine Denkschrift über den ve. genwartigen Zuftand von Deutschland, oder Wurdigung der Denkschrift des Herrn von Stourdza. in juridischer, moralischer, politischer und religiöfer Hinlicht. 8. Geh. Preis 6 gr. od. 27 Kr.

Leipzig, den 28ften Januar 1810.

F. A. Brockhaus.

Seit Napoleons Fall hat keine französische Schrift die Chirurgie und Ouhthalmologie. Erster Band fo viel Auffehen erregt und Bevfall erhalten, als:

> Die geheimen Denkwürdigkeisen aus dem hauslichen, offentlichen und literariichen Leben von Lucian Bonaparte, Prinzen von Canino.

Jetzt ift das ate und leizte Bändehen, nach der rten Ausgabe überfetzt, erschienen und in allen Buchhandlungen für 16 gr. zu ei halten.

Die Verlagshandlung.

Nous crovons rendre un fervice agréable aux amateurs de la littérature française par la publication d'une édition pen chère des principaux ouvrages en vers et en profe de Voltaire, en 12 Vol. en pet. 8vo. Sous le tître:

d'Oenvres choifies de Voltaire;

avec des préfaces et de nouvelles notes historiques et critiques par un homme de lettres.

Cette collection renfermera les ouvrages suivans de cet. illustre écrivain:

1. La Henriade. 1 Vol. 2. Theatre, ou Chefs. d'oeuvre dramatiques. 4 Vol. 3. Poëmes, Contes en vers, Stances, Epitres, Satires etc. 1 Vol. 4. Hifioire de Charles douze, Roi de Suede. 1 Vol. 5. Romans. 2 Vol. 6. Mélanges de littérature et de philosophie. 1 Vol. 7. Choix de lettres. 2 Vol. a. Correspondance générale. b. Correspondance avec Fréderic II, Roi de Prusse. Ce volume contiendra aussi les lettres du Roi.

Ces différens ouvrages paroîtront successivement peut être en livraisons d'un volume par mois, imprimés fur de l'on papier et avec des caractères tout neufs. supposé que dans l'espace de trois mois, à dater de la publipublication du présent Prospectus, il se trouve un nombre suffisant de sousscripteurs disposés à favoriser l'entreprise.

Nous offrons au public cettte nouvelle édition d'Oeuvres choifies de Voltaire, par voie de prénumération, l'alphabet entier au prix très modique de 18 gr. de Saxe. Nous alfurons, outre cela, à ceux qui prendron; s'emplaires à la fois et qui, pour cet effet, l'adrelleront directement à la librairie fousfignée, lo fixieme exemplaire graits.

M. le P. Francefon, comm par fon excellente Grammaire françaife à l'ulege des Allemands, et par fon Effai fur Homère, l'est chargé de la rédaction de l'édition projetée, qui, par conséquent, se distinguera aussi tout particulièrement par la pureté du texte.

Si le public honore cette en reprise de son approbation et qu'il l'apprie de son secours, nous nous proposons de publier successivement des éditions toutes pareilles d'auteurs classiques français.

Berlin, en Janvier.

La librairie de Nanck.

In der Palm'ichen Verlagshandlung zu Erlangen find erschienen und in allen Buchhandlungen zu baben:

Kelber, J. G., die deutschen Volksschulen in ihrer Entwicklungsperiode, oder Charakteristik der Volksschulen, wie file find, und wie sie seyn sollen. Mit einem Vorwort vom Hrn. Kirchenrath und Ritter Dr. Heinr. Stephani, Preis 20 gr. oder 1 Fl. 15 Kr.

Schmid's, K. von, Leisladen zum Unterricht in der christ. kathol. Religion, dem Lesen, Schreithen und Rechnen, und den gemeinmützigen Kenntnissen für Sonntagsschulen. 3te verm. Ausl. gr. 8. 9 gr. od. 16 Kr.

Glück'r, C. F., ausführliche Erläuterung der Pandekten nach Hellfeld. Ein Commentar, 20sten Bds 1ste Absheil. gr. 8. 18 gr. od. 1 Fl. 12 Kr.

Gönner's, N. T. von, Jahrbücher der Gesetzgebung und Rechtspslege im Königreich Baiern, ater Bd. gr. 8. a Rthlr. od. 3 Fl.

So eben ist erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

Webert, Dr. F. B., Bemerkungen über verschiedene Gegenstände der Landwirtsschaft. Gesammelt auf öbenomischen Reisen in Schlien, Sachen, Tübringen, dim Rhein und in andern deutschen Gegenden in den Sommen 1874 bit 1872. Nebst einer Abbandlung über die bisherige Gereiderheurung. Mit i Kupfertasel und 1 Tabellen gr. 8. Leipzig bey Hartknoch 1819. I Rhhr. 18 gr.

Der ausführliche Titel und die Vorrede sprechen den Zweck des berühmten Verfassers so ausführlich aus, dass es nur dem sachverständigen Publicum, nicht aber dem Verleger, zukommt, über die Aussührung dieses Zwecks ein Urtheil zu fällen.

Von dem nachfolgenden für die Geschichte von Oberschlen hüchst wichtigen, aus den hierüber vorhandenen Urkunden bearbeiteten und für den gründlichen Historiker unenbehrlichen Werke:

Directorium diplomaticum, oder chronologisch geordv nete Auszüge von sammtlichen über die Geschichte Obersachtens vorbändnen Urkunden, von dem Jahr 704 bis zur Mitte des Sechszehnten Jahr hunderts.

ist, und zwar der erste Hest bis zur Regierung des Kaisers Otto I, so eben erschienen und in Commission bey endesgenannter Buchhandlung für 16 gr. zu haben.

Altenburg, den 31. Januar 1819.

Schnuphafe'sche Buchhandlung.

Eben!ihat die Presse verlassen und ist in der Nemnich'schen Buchhandlung in Hamburg für 4 gr. zu haben:

"Das in Leipzig bey Herrn Brock haus 1819 in "drey Octavbänden erfchienene Leipziger Hand-"wörterlunch der Handlungs., Comptoir und "Waarenkunde, neblt einem Europäischen Hand-"lungs. Adresbuche u. f. w." Zergliedert und erwas näher beleuchter von P. A Nem sich, Lt.

Es find zwey Bogen Wiffenschaft gegen drey dicke Bände Unwissenheit. Die kleine Schrift empfiehlt fich dem Geschäftsmanne, dem Literaturfreunde, dem biedern Deutschen!

Durch alle Buchhandlungen und in Commission bey Cnobloch in Leipzig ist zu hahen:

Einige eigene Erfahrungen im Gebiete der Processe, von Alolph Freyherrn von Schkadorff auf Zingst. Auch der Richter ist Mensch. Leipzig 1819, im Comptoir für Literatur. Preis 16 gr.

Volkshümlicher Wörrerbuch der deutschen Sprache, mit Bezeichnung der Ausbrache und Bezonung für die Geschäften, und Leseuelt. Vom Dr. Th. Heinsfus-(ordeutlichem Proseisor am Bersinischem Gymnahun). 1fer Bd. Ab ist. E. gr. 8. Han nover, in der Hahnischen Hosbuschhandlung. (714 Bogen, Pranum, Preis and Druckapp. 2 Rthlr. 12 gr.

auf Schreibpap. 3 Rthir. 12 gr.

Mit großer Begierde erwartete schön längst das Publicum die Erscheinung eines Werks, das für die große Zahl der Geschaftsmänner und Sprachunkundigen im In- und Auslande von so aufsertier Wichtigkeit ist. Der Herr Verlasser, durch viele Spracharbeiten in ganz Deutschland rühmlichst bekannt, liefert ietzt den erften Band feiner eben fo verdienstlichen, als mühlamen Arbeit! Wir feben bier die deutsche Sprache in ihrem ganzen Reichthum, mit allen fremden Wörtern, fo wie fie in Schriften und in dem Munde des Volks leibt und leht. Nicht nur alle Wörter und Wortformen, die in irgend einem deutschen Wörterbuche seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts vorkommen , findet man hier aufgeführt , erklärt und durch Beyfpiele erläutert, fondern alle Fremd . und Kunftworter. die dem gemeinen Leben und der Schriftsprache, dem Kanzley- und Kaufmannsgeschaft, der bildenden Kung und dem Handwerk, dem Kriegs - und Bergwesen, der Jagd und Schifffahrt angehören. Besonders aber unterscheidet sich dieses Wörterbuch vor allen seinen Vorgangern durch eine strenge Bezeichnung der Aussprache und des Worttons, wodurch es einen ganz eigenthumlichen Werth, besonders für den Ausländer, erhält; und es kann, als in jeder Hinsicht ausgezeichnet brauchbar, mit voller Ueberzeugung empfohlen werden. Eine Anficht des Werks felbst, welche jede Buchhandlung gern gestattet, wird von der Wahrheit des Gesagten näher überzeugen.

Der früherhin feltgeletzte Pränumerations-Preis mufste, da diefer Band zwanzig Bogen fürker wurde, als bestimmt war, verbältnismäsig erhöhet werden, wodurch auch das Werk an Vollständigkeit fehr gewon-

nen hat.

· Bey W. Engelmann in Leipzig ift so eben erschienen:

Larrey, J. von, Medic, chirurg, Denkwürdigkeiten aus feinen Feldzügen. Aus, dem Franzöl, vom Verfder Recepte und Kurarten. ater Band, enthaltend die Feldzüge in den Jahren 1812 – 1814. Mit 3 Kupfern. gr. 8. 2 Rihlr. 4 gr.

Ueber die Aufrechthaltung der Verfügungen des Jérome Bonaparte in Kurhessen. 2 Rthlr. 6 gr. od. 4Fl. Auch unter dem Titel:

Versuch einer wissenschaftlichen Prüsing der Gründe des von dem Kurhessischen Ober-Appellations-Gerichte, in Sachen des Kammerraths von Stein und dessen Ehegattin, gelorien von Stein und dessen kuider Proteuratorem fiet, Namens Kurstrüllicher Kriegiskasse, Schuldsoderung beirefrend, an 27. Junius 1318, ergangenen Ausspruches. Nehls einigen Bemerkungen über die, sir die Ausschahlung der Versägungen des Jérome Bonaparte in Kurhessen erscheinenen Schristen, und der Anlicht des Verf. von diesen Gegenstande.

Der Titel dieles wichtigen, mit Fleis und Gelehrsamkeit ausgearbeiteten Werkes, worin die Gründe

des Rechts, der Billigkeit und der Politik entwickelt find, fpricht den Inhalt aus. Da fo viele, unter Jérome Bonaparte in Kurheffen und damzls hiermit verbundsnen Staaten gefchloffene Vertrage hiernach zu beleuchten und zu beurheilen find, fo werden alle, welche betheiligt, Anwalt oder Richter find, felbige nicht ungelefen laffen.

Franz Varrentrapp, Buchbändler in Frankfurt a. M.

# III. Neue Kupferstiche.

Ankundigung für Kunffreunde.

Es ist die Veranstaltung getroffen worden, dass

Moller's Fac simile der Originalzeichnung des Doms von Köln in sieben Blättern im größten Format

Contredrücke abgegeben werden, wovon der Preis zu z und 3 Carolins feftgefetzt ift. — Der Preis einer vollftandigen Exempl. mit Contredruck, den beiden Grundriffen und Text ift finf. Carolins; der Pranerationspreis eines Exempl. ohne Contredruck war drey Carolins. Eine jede gute Buch- und Kunfthandlung wird Aufträge annehmen.

Darmstadt, im December 1818.

Heyer und Leske.

# IV. Vermischte Anzeigen. Bestimmung des Subscriptions-Preises von:

Bestimmung des Subscriptions-Preises von Kraft's deutsch-lateinischem Lexicon.

In Folge zahlreicher Subscriptionen bin ich im Stande, den nicht genau bestimmten Preis auf 3 Ribbs Sachl. zu fetzen, obgleich das Werk frait versprochner 100 Bogen 120 - 125 Bogen wird. Ich erfuche allo hiermit alle Subscribenten, die es nicht schon unaufgefodert gethan haben, die erste Hälfte, 1 Rihlr. 12 gr. pro Exemplar, mir baldigft einzusenden, oder, wo lie Subscribirt haben, zu bezahlen, da der Druck begonnen hat, und mit den Pränumerationsscheinen zugleich Probeblätter, die dem Werke den verdienten Beyfall erwerben werden, überfandt werden. Diese find auch nebst ausführlicher Anzeige vom Verfasser bey mir gratis, und in Kurzem in allen Buchhandlungen zu haben. Noch bemerke ich, dass der Subscripzions. Preis (der fratt Ende 1818 fogar auf die his Ende diefes Monats eingegangenen Subscriptionen ausgedehnt worden ist) nunmehr erloschen ist, und ein 12 gr. höherer Pranumerations - Preis dafür eintritt.

Leipzig und Merleburg, den 3. Febr. 1819. Ernft Klein, Buch- u. Kunsthändler.

# MONATSREGISTER

# FEBRUAR 1819.

ī.

Verzeichniss der in der Allgem. Lit. Zeit. und den Erganzungsblättern recensirten Schriften.

Ann. Die eelte Zister zeigt die Numer, die zwoyte die Seite an. Der Beylatz EB, bezeichnet die Erganzungsblütter.

· A

Almanacco e Guida di Milano per l'anno 1811, 1812 — 1818. (g Jahrgunge, herausg. von Sonzogno.)

Archiv des heiligen Bundes; die denfelben betr. Actenftücke, Literatur, Nachrichten u. Urtheile enth. 25 H. heraug. von zwey Freunden. 46, 365.

В.

Beyer, H., üh die Aenderung des Klaglibells. 50, 404.
Beauvoller, P. N., Fragmens d'architecture, sculpture et peinture, dans le style antique, composés et gravés — EB. 33, 131.

Behrens, S. J. G., Betrachtungen üb. Stantsverwaltung, nebft Vergleichung der innern Verwaltung

Frankreichs - ER, 18, 137.

Beleuchtung der Schrift des Hrn. v. Uechtritz üb. Grundherrnverhältnille und Unterthanendienste — EB. 24, 185.

Berington, Jol., a literary history of the middle ages.

Eb. 17, 119.

Biederfreit, D. H., worauf bey dem Blick der Jugend auf das Werk der Kirchenverbess. n. deren Urheber alles ankomme Schulpred. EB. 13, 97. Blätter, landwirthschaftl, S. E. v. Fellenberg.

C.

du Chârelet, la Marquife, f. Lettres inédites.

Crelle, A. L., üb. einige Figenschaften des ebenen,
geradmigen Dreyreks, rücklichtl dreyer, durch
die Winkeispitzen gezognen geraden Linien. E.B.
14. 110.

n

Determinist, der. Für Beruhigung u. Verschnung. (Von F. G. A. Lobethan.) 33, 334.
Dropfen, C. L., drey Jubelpred z. Audenken an Luther u. die durch ihn begonneme Kirchenverbess. EB. 13, 97.
Daben, C. G. F., Belehrungen üb. das Geheimniss

der Zeugung des Menschen, Auch:

- der Beyschlaf, 1r. Th. od. Gynaeologie 28
Bdohn, 2e umgearb, Ausg. EB. 16, 128.

E.

Ehrenberg, F., für Frohe u. Trauernde. 1r. Th. EB. 19, 150.

v. Eichendorff, Jof., Ahndung u. Gegenwart. Roman mit einem Vorwort von Fr. Baron de la Motte Fougaé. E.B. 17, 131.

T.

Familienleben. Moral, Unterhaltungsbuch für Mädchen. Mit Vorrede von Fr. de la Motte Fouqué. a Bdchen. EB. 22, 174.

Fafi, K. W., drey Predigten, gehalten in feiner Vaterstadt Zurich, EB, 24, 192.

v. Felleaberg, E., landwirthschaftl. Blätter von Hofwyl. 45 u. 55 H. EB. 16, 121.

Fouqué, Fr. Bar. de la Motte, die wunderbaren Begebenheiten des Grafen Alethes v. Lindenstein.

Thie. Roman EB 17, 131.

— Frauentaschenbuch für das J. 1815, das für

1816 n. das für 1817. EB. 12, 169. Franz, J. F., Zwingli's Geburtsort. Ein Beytrag zue Reformat. Jubelfeyer 1819. 48, 189.

Freiesleben, J. C., f. A. G. Werner.

Friederich, G., Chronik der 3ten Jubelfeyer der Reformation in Frankf. 4. M. EB 13, 97. Fritz, K. M., Leben Dr. Joh. Lor. Bleflig's. 1 u. 25. Th. 31, 245.

G,

Gärtner, C. L., f. C. C. Leonkard.

Gerstner, F., Abhandl, üb. die Spirallinie der Treibmaschinen u. einige dazu gehörige Verbesserungen.

Gefiner, G., Schickfale der Wahrheit unter den Menfchen, od. Predigten üb. die Hauptzüge d. Gefch, des Christenth. bis auf die Reformation – 18 H, EB 10, 151.

Gottschalk, F., Tafchenbuch für Reisende in den

Harz. 2te verb. Aufl. EB. 15, 120.

Groos, F., Betrachtungen üb. moral. Freyheit, Unfterblichkeit der Seele n. Gott. Mit Vorrede von C. A. Eschenmayer. 32, 249.

. H.

Hartmann, G. L., Geschichte der Stadt St. Gallen, 36, 181.

Henke, H. W. E., Darstellung des gerichtl. Verfahrens in Strassachen. 49, 393.

Hüffell, L., die Schule der Geistlichen, od. Ansichten u. Vorschläge, eine zweckmäsigere Erziehung der evangel, Geistlichen betr. 48, 390.

Huldri-

Huldricus, Fr. S, Ferias Saeculares, ob facra ante trecentos annos Dei O. M. numine, H. Zwinglisopera, emendari coepta eccles. Turic, celebr, in Kal, Jan. 1819 diesque prox. nomine Gymnalii Carol. - 48, 388.

v. Hundt - Radowsky , H. , f. F. Ch. Schöffer.

v. Jacquin's Gedächtnissfeyer, f. J. N. Raimann. Jordan, S., üb. die Auslegung der Strafgesetze, mit bel. Rücklicht auf das gemeine Recht. 40, 200.

Journal, the Edinburgh Medical and Surgical - Nr. 55 u. 56. 1818. 27, 209.

Journal universel des sciences medicales; première année, Tom. II. Mai - Aout, : 816. (Par Mr. le Redact. Regnault ) EB. 15, 113.

Kirchhofer, M., I. L. Wirz.

Kochbuch, neues, für den Bürgerstand. 30 verm. Auff. EB, 20, 157.

Kopp, J. H., f. C. C. Leonhard. Kuinal, Ch. Th., Commentarius in libros Novi Telt. historicos. Vol. I. Evang, Matth. Edit. secunda auct. Vol. II. Evangg. Marci et Lucae. EB. 19, 145.

Lampadius, W. A., Supplemente zum zweyten, applicativen Theile des Handb, der allg. Hüttenkunde. EB. 21, 166.

Leonhard, C. C ; J. H. Kopp u. C. L. Gürtner, Propa-

deutik der Mineralogie; auch:

- Einleit. u. Vorbereitung zur Mineralogie, als 1r Th. der fyftemat, tabellar. Ueberficht - 3/,267. Lettres inédites de Madame la Marquife du Cha clet, et supp'ément à la correspondance de Voltaire avec le Roi de Pruffe - 32, 255.

Leveil é, J. B. F., Hippocrate, interprété par luinême; ou Commentaires fur les aphorismes, d'après les écrits vrais et supposés d'Hippocrate. 51,

Lieder u. Gedichte, 16, theils zulammengetragen, theils felbst versertigt von der findier. Jugend Zurichs für die am Todestage Zwingil's begang, Feyer feines Martyrerthums. EB. 23, 183.

Lübenfrein - Lübel, Grundrifs der Semiologie des Au-

ges für Aerzte. 51, 409. Lubethan, F. G. A., f. der Determinift.

Ludecke, J J. A., warum ift u. bleibt nach allen Jabrh. die Feyer des Gedichtnisstages der Reformat, den Christen heilig? Pred. am aten Sacul. Feste. EB.

Luden, H., das Königreich Hannover nach seinen öffentl. Verhältnissen; bel. die Verhandll. der allg. Ständeverlamml. in d. J. 1814 - 16. 37, 289.

Meidinger, J. N., nouvelle Grammaire italienne pratique. Six. édit. revue et augm. EB. 21, 168.

Merkel, G., üb. Deutschland, wie ich es nach einer zehnjähr. Entfernung wieder fand. 1 u. 2r Bd. 44.

Meyer, A., der Arzt für Frauenzimmer. 30, 240. Millenet , f. Tenelli , M. Momus, f. K. Müchler.

Moore, Jam., the History and Practice of Vaccination. 27, 209.

Müchler, K., Momus. Talchenb. zur Aufheiterung. EB. 17, 136.

v. Muffinan , Jos.; Refestigung u. Belagerung der baier. Hauptfradt Straubing in den J. 1633, 1704 u. 1742. E .. 16, 125.

Nebe, J. A., von dem Danke für öffentl. Wohlthaten Gottes. Predigt zur Feyer des Kirchgangs der Grofsfürftin Maria Paulowna. EB. 23, 184.

Nonne, K. Ch., Darfiellung der febr bedeutenden Heitkräfte der schwefelhalt. Mineralquelle Grindbrünnchen bey Frankf. a. M. 28, 224.

- vollständ prakt. medicin. Abhandl. üb. die fo häufigen Verschleimungen der Bruft n. des Magens: als Anhang: üb. die mögl, Heilung der Lungenlucht. 29, 231.

de Paoli - Chagny, Mr. le Comte, Projet d'une organifation politique pour l'Europe - 37, 254. Pfoff, C. H , üb. die ftrengen Winter, vorzügl. des 18ten lahrh , u. ub. den vou 1808 - q. Auch:

- - üb, die frühern frengen Winter bis zum Winter von 1776. 1e Abih. E.B. 21, 16f.

Raimann, J. N., Rede zur Gedächtnisseyer Nic. Jos. v. Jacquin's. 39, 30%. Regnault, f. Journal univerf. des sciences medic.

Rehm, H. F., Gebeibuch für den chriftl, Burger und

Landmann, F.B. 20, 159.

v Rotteck, K., aligem. Gesch. vom Anfange der hist. Kenninils bis auf unfre Zeiten - 1 - 6r Th. 34, 265.

Schäffer, Fr. Chr., die gesegnete Reformation. Rede ant gren toojahr Jubelfefte zu Neu . York, Aus dem Engl. von Hartw. v. Hundt - Radowsky. EB. 13, 98 Schöne, K., die Macht der Leidenschaft. Trf. 53, 425.

Schuler, J. M., Huldreich Zwingli. Gelch. feiner Bildung zum Reformator des Vaterlandes. 48, 3% 5. Sonzogno, I Almanacco

Stadlin, F. K, die Geschichte der Gemeinde Hunenberg. 1 This ir Bd. Auch:

- der Topographie des Cantons Zug if Theil. Polit, Gefch, enthaltend. 35, 182.

Steffens, H., die gegenwärt. Zeit u. wie fie geworden; mit bel, Rücklicht auf Deutschland. 2 Thle, 42, 329.

. v. Stram-

w. Strombeck , Fr. K., Beytrage zur Rechtswiffenschaft Deutschlands - EB. 12, 101.

Taubner , J. K. F., Paradoxicen aus dem Gebiete des protestant. Kirchenrechts u. der protestant. Kirchenlehrer, 39, 3to.

Tenelli, M , (d. i. Millenet,) die Abenteuer des Grafen von Heyden. Roman. 45, 360.

Tornow, A., Predigt ub. 1 Tim. 4, 16. am Reformat. Feite 1817. EB. 13, 97.

v. Uechtritz, fib. Grundherrnverhaltniffe u. Unterthanendienste, mit bel. Rücklicht auf die Aufhebung der letztern, EB. 24, 185

Wellington, Ein histor, Gemälde. EB. 18, 144.

ayay ang abatancas maka

von M. Kirchhofer. 5r. Th. Auch: bis auf unfere Zeiten. ar Th. EB. 24, 188.

Nachlaffe herausg, von J. C. Freieileben. 38, 302. Wirz, L., helvetische Kirchengeschichte, Fortgesetzt - neuere helvet. Kirchengesch. von der Reformat.

Wenke, J. G. W., wie kann der geiftl. Stand unter

Werner's, A. G., letztes Mineral-Syftem; aus deffen

den Protestanten peachteter u. wirksamer werden?

Worte, freymutbige, eines Deutschen in Anhalt üb. die durch ein K. Pr. Minist, Rescript verfügte Ausdehnung der für die Preuls, Staaten angeord. Verbrauchsteuer auf die in die Anhalt. Staaten tran-

fitirenden Waaren, 50, 406.

Zerrenner, C. C. G., Predigten am 3ten Jubelfelte der Reformation. EB. 13, 97.

(Die Summe aller angezeigten Schriften ift 73.)

EB. 21, 167.

## Verzeichnis der literarischen und artistischen Nachrichten.

Beforderungen und Ehrenb Zeigungen.

v. Altenfrein in Berlin 32, 255 v. Beyme in Berlin 32, 255. Boley in Wathlingen 43, 250. Buchner in Manchen 30, 239. Goffius in Tubingen 37, 296. Danzwohl in Linz 4:, 328. Eylert in Potsdam 31, 155. Feuerlein in Tubingen 37, 296. Fijcher in Stutigart 33, 260. Fortini z. Klaufenb, in Siebenb 42, 336. Freudenreich in Ehingen 33, 260. Frehlich in Wien 41, 318. n. Gaal, Fürftl. Efterhazy. Bibliotheker 30, 239. Giffenig in Manfter 41, 327. v. Gros in Stuttgart 33, 260. Hagen in Königsberg 32, 256. Harp. precht in Stutigart 33, 160. v. Hartmann in Stutigart 33, 259. Hermet in Breslau 32, 256. Jenniker in Laybach 30, 240 Kallin in Kirchheim 33, 260. v. Kamptz in Berlin 42, 336. Kerner in Gaildorf 33, 260. v. Kerner in Stuttgart 33, 259. v. Malchus in Stuttgart 33, 259. Melchers in Muniter 41, ',28. Michae. lis aus Hameln 37, 296. Natorp in Muniter 32, 256. 42, 327. Niemetichek in Prag 30, 311. v. Pfifterer in Pefth 39, 312. v. Schmidlin in Stutigert 33, 260. Schnee in Schartau 32, 256. Schonlin in Unter Turkheim 32, 212. v Siebold in Berlin 36, 287. Sigwart. in Tübingen 37, 296. Weckherlin in Stuttgart 33, 259. Zremfrem in Greifswald 32, 256 ...

### Todesfälle.

v. Anton in Görlitz 46, 368. de Benuclair, I. de' Rouville. v. Berlepfch in Frfurt 44, 352. Boyfen in Altona 46., 367. v. luger in Wien 48, 391. v. Hatem in Eusin 42, 335. Heim in Meiningen 44, 332, Hjort in Ribe 35, 279. Katharina, Königin von Wurtemberg 44, 351. de Molleville in Paris 44, 352. Naubert, geb. Hebenstreit, in Leipzig, vorher in Naum-

burg 48, 391. Pape zu Nordleda im Lande Hadeln 36, 287. Pindar, I. Wolcot. de Rouville, zugen. de beauclair, in Marburg 24, 272, Scherf in Detmold 18, 303. Wolcot, auch Peter Pindar, in Sommerstown unweit London 38 , 304.

Universitäten, Akad. u. and. gel. Anstalten.

Berlin, Universit., Anzahl fammtl. das. Studierenden, der Aus- u. Inländer 41, 327. - Willdenow's Bibliothek u. Pflanzenfamml. hat der König für diel. gekauft 44, 351. Böhmen, National - Mufeum, erwunschter Fortgang der Errichtung dell. durch erhaltne bedeutende Beytrige 34, 271. Brunn. mahrifch - fchlesiches Franzensmuleum, erhaltn. Beytrag zur Gründung deff. 34, 271. Dorpat, Univerlit., s. unter der solgenden Rubrik, verm Nachrichten: Berichtigung u. s. w. Franzens Museum, indhr. schtessisches, s. Brunn. Göttingen, Universit., Königl. Societät der Willeusch., 67fte Jahrestagsfeyer, Stromeyer's Vorlet, Blumenbach's Jahresbericht, Directoriatswechsel, durch den Tod verlorne Mitglieder u. Correspondenten: Ambrofius, Donnant, v. Hildenbrand, Lavallee, Millin, v. Schwarz, Suard, Visconti u. v. Wehrs ; zu Correspondenten Aufgenommne: Ruhkopf, v. Schlegel u. Treviranus; Preisfragen, unbeantw. gebliehene, und folche, die den Preis nicht erhielten; neue u. wiederholte Preisaufg, von der histor, philolog., von der mathemat., u. von der phylischen Klalle; ökonom Preisfragen, Termine der Einsendung 50, 407. Halle, Universit., Dzoadi's Inftitut für Chirurgie u. Augenheilkunde, Auszug aus dem sten Jahresbericht ub. daff. 33,,257. Jene, Univerlit., ihr som Großherzog gelchenktes, von Jagemann gemaltes, Bildnils des v. Gothe 36, 187. Kopenhagen, Gefellich, zur Beford, der ichonen Wiffenich., Einladung zur Preisbewerbung der von den Ofheieren u Militarbeamien des feit 1815 in Frankreich kantonirenden, nun zurückgekehrten Dan, Contignents ausgeseitzten, u. durch den Chef dell., Prinz Friedrich zu Heffenkaffel, zur Bekanntmach, ihr aufgetragnen, Preisaufgabefür den belten Nationalgelang in dan. Sprache u, die beste dazu componirte Melodie 51,415. Leipzig, Univerlit., des Königs Ehejubilaum gefeyert von den Studierenden dal. 44, 351. Rinteln, neues Gymnafium, erftes u. zweytes Schul Fxamen, Wifs'ens Einlad. Programme, Bekenntmachung der Gefetze für die Schüler, Verletzung derf.; Geburtstags Feyer des hohen Stifters der Schule, Schrader's Inaugurat, Rede; Feyer des Reformat, Festes als Gedächtnistag der Stiftung, Boclo's Rede; Wifs'ens Einlad, zu der am letzten Abende des Jahres veranftalte. ten Feyer, Weibezahn's Rede v. a., vollzählige Leh zerzahl durch Jacobi's Berufung zum Conrectorat, fich mehrende Schülerzahl 53, 431. Tübingen, Univennt., Verthellang der vom verwigten König Friedrich gelissteten Preis. Medaillen an die Studierenden am Gebursteite desti; neu angestellte Profesioren us-Privatiehrer das 37, 295. — Trauerfeit Feyer wegen des Todes der regierenden Königin Kathorina 44, 351. Würzburg, Universit., philosoph Facultät, an a. Siebold in Berlin Ehrenbalber ertheilte Doctorwürde 36, 187.

### Vermischte Nachrichten.

Berichtigung der in der Leipziger Literatur. Zeitung im rozigen lahre Nr. 229 mitgetheilten größtentells fallfoben Corrispondenz. Nachrichten über die Unive lität zu Dorpat 51, 433. Brocklufen zu Uerkall in Livland, Bemerkk. Berichtigu u. Nachrege zu der Schrift: Effai ertitger fur l'hifteire de la Liveraie par L. C. D. B. — u. zu der Receasion derf., in del. Al.Z. 1311. Nr. 133. 47, 369 — 384. Ungera, Uebersicht der mayyar. Liveratur im J. 1217. Pädagogisk, Didaktik u. verm. Schriftan 40, 313.

### III.

## Verzeichniss der literarischen und artistischen Anzeigen.

## Ankundigungen von Autoren.

Anonyme Ankund., f. Schattassfeiten der v. Bulow. Schrift v. f. w. Gübert is Leipzig, Annalen der Physik u. physikal. Chemie, 3tes Jahrzehend 1319-331 359. Karamfim, Geschichte Russlands, überfetzt von v. Hanenfschild nach der 1ten Ausl. des russ. Originals 32, 411. Schattenseiten der v. Bülow. Schrist: üb. die gegenwärt, Verhältmisse des christl. evangel. Kirchenwesens — 31, 364.

## Ankandigungen von Buch und Kunsthändlern.

Achenwall u. Comp. in Leipzig 54, 433. Arnold. Buchh. in Dresden 54, 435. Barth in Leipzig 33, 259. Brockhaus in Leipzig 52, 417. 54, 4:6. Campe in Nürnberg 40, 320. Cnoblock in Leipzig 33, 261. 262. 54, 438. Craz. u. Gerlach, Buchh. in Freyberg 54, 435. Dieterich. Buchh. in Gottingen 40, 319. Duncker u. Humblot in Berlin 40, 317. Engelmann in Leipzig 54, 439. Franzen u. Grofie in Siendal 40, 315. 52, 421. Güdicke, Gebr., in Berlin 40, 315. 3.9. Haku, Gebr., in Hannover 54, 435. 438. Martkock in Leipzig 54. 434. 437. Hartmann in Rige u. Leipzig 52, Hennings, Buchh. in Erfurt u. Gotha 14, 436. Heyer u. Leske in Darmitadt 52, 419. 54, 440 Buch. u. Kunfth. in Rudolftadt 40, 315. Hoffmann. Buchh. in Frankf. an d. Oder 31, 362. Keyfer, Buchh. in Erfurt 40, 316. Krieger in Caffel u. Marburg 40. 220. Kummel in Halle 52, 422. Lucius in Braun-Schweig 33, 164. Nauch's Buchh. in Berlin 54, 436. Nemnich. Buchh. in Hamburg 54, 438. Palm. Verlagsh, in Erlangen 54, 437. Rottmann in Balel 33, 262.
Rücker in Berlin 54, 434. Schnuphafe, Buchh. in Altenburg 54, 438. Schumann, Gebr., in Zwickau 52,

412. Varrentrapp in Frankf a M. 52, 420. 54, 434.
439. Vieweg in Braunfohweig 33, 261. Weidmann.
Buchh, in Leipzig 33, 262.

## Vernischte Anzeigen.

Auction von Buchern in Hamburg, Rambachfche 52, 422 Brockhaus in Leipzig, nahere Anz. die Zeit-lehr: Hermes beit. 52, 417. Campe in Nurnberg, vom Reichard's Atlas des alten Erdkreiles ili nun auch Hispania u. Afia miner erichienen 40, 310. Gilbert u. Barch in Leipzig, Annalen der Phylik u. phylikal Chemie, üb. Plan u. Aeulseres des jeen Jahrzehends derl. mit Anfang des J. 1814; Nachweitung der größern Auffatze im Jahry. 1818. 33, 254. Heyer a. Leske in Darm-Stadt, von Moller's Fac limile der Originalzeichnung des Doms von Koln werden Contredricke abgegeben, Preisangaben derl 54.440 Klein in Leipzig a Merleburg, Bestimmung des Sutifeript. Preiles von Kraft's deutsch latern Lexicon 54,440. Leichtlen will im sten Hefte leiner Forschungen ein von Karl v. Roder ennlecktes pergamenines Bruchftück des Nibelungen Liedes herausgeben 52, 423. Lofchge in Frlangen, Einladung am die Mitglieder der Leopoid. Carol. Akad. der Naturforfcher, ihre Beyträge zu einem neuen Bde Akadem. Verhandlungen einzulenden 53. 423. Mylius in Kurlarube will bey Verfendung der a letzten Bände leiner maler. Fulsreile u.f. w. in die Schweiz, Italien u das füdl. Frankreich ibm deshalb von Buch u. Kunfthand. lungen zukommende Subscript. u. andre literar Auzeigen gegen billige Procente beylegen 33, 164. Schumann, Gebr., in Zwickau, ate Lieferung des Supplement-Kupferbandes zu dem Conversat, Lexicon 12, 4220 Struck in Wernigerode hat Luthers lammil. Schriften. Walch, Ausg., für 15 Thir. zu verkaufen 33, 264.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

März 1819.

## PHILOSOPHIE.

Halle, b. Gebauer: Grundriss der Religionsphilosophie, zum Gebrauche bey seinen Vorlefungen, von Gottlob Wilhelm Gerlach, Dr. und außerordentlichem (nun: ordentlichem) Prosessor den Philosophie an, der Universität zu Halle. 1818. VI u. 2015. gr. 8. (21 Gr.).

s'ist in der That eine beynahe befremdende Er-I scheinung in der deutschien Literatur, dass unter allen philosophischen Wissenschaften verhältnismäslig die philosophische Religionslehre am wenigsten angebauet und fortgebildet worden ist, während man die Masse der Systeme und Lehrbücher der Logik, der Metaphysik, der empirischen Psychologie, der Aesthetik, der Sitten- und Rechtslehre kaum übersehen kann. Verweilt noch außerdem Rec. einen Augenblick bey den Werken felbst, welche seit ungefähr dreyfsig Jahren, wo die große Umbildung der Philosophie durch das Eintreten des kritischen Systems begann, fiber die philosophische Religionslehre erschienen; fo ist der rein wiffenschaftliche Ertrag derselben nichts weniger, als befriedigend. Denn nachdem Jatob fiegreich bewiesen hatte, dass Mendelssohns Morgenstunden einen misslungenen Verfuch enthielten; nachdem Platner's Zulätze zu Bume's natürlicher Religion zu den philosophischen Antiquitäten gerechnet, und die Schriften von Reima-rus, Eberhard und Herder - an fich nicht ohne Werth - allein doch seit der neuen Begründung der Philosophie durch Kant nicht mehr ausreichend befunden wurden, halt Rec. immer noch Heydenreichs "Betrachtungen über die Philosophie der natür-Mchen Religion," und Kants neuerlich erschienene "Vorlefungen über die philosophische Religionslehre" für die wichtigften und interessantesten Erscheinungen in der Literatur dieser Wissenschaft.

Denn wenn gleich Jacobi mit tiefem Scharfinne in teiner Schrift nüber die Lehre des Spinoza" (ate Aufl.), in feinem "David Hume über den Glauben," und in feinem fightern (heftig angefeindern) Werke: "von den göttlichen Dingen und ihrer Offenbarung" feine individuelle Anficht über die weitigten, ins Gebiet der Religionsphilofophie gehörenden, Gegentände mitthellte; jo enthielten den diefe Schriften keine [gifmatijfhe und durchgeführte Behandlung der Wilfenlehaft. Eben fo wenig führte der von Fücht in der Religionsphilofophie betrette Weg zu einem befriedigenden Refultate, wenn zieht feine leidenChaftlichen Gegener zum Theil ihn

A. L. Z. 1819. Erfter Band.

nicht verstanden hatten, zum Theil über die eigenthümlichen Ansichten dieses großen Denkers ein viel zu heftiges (zum Glück bald verschollenes) Gefchrey erhoben. Dass endlich Schellings Lehre nur eine vorübergehende Erscheinung war, zeigte fich deutlich genug an dem geringen Interesse, mit welchem die Schriften seiner Nachtreter in der Religionsphilosophie aufgenommen wurden. Denn darin bewährt fich der richtige Takt der Deutschen befonders. dass, wenn auch eine neue literarische Erscheinung augenblickliches Aufsehen zu erregen und einige Dutzend Federn für und wider zu heschäftigen vermag, dennoch nur das, was der Wilfenschaft wahrhaft frommt, bleibend wirkt und die Ephemeren des Tages überleht! Wie viel geschalt doch von einigen exaltirten Naturphilosophen in besonderen Schriften und in einigen kritischen Blättern dafür. den Deutschen die Identität des Subjectiven und Objectiven im Absoluten einzureden, und sie in die Wolken der intellectuellen Anschauung zu erheben; und wie bald haben fich diese Wolken wieder in Wasser aufgelöfet. Man frage fich nur felbst, ob man Lust habe, der Gott zu feyn, der in manchen Schriften dieser Art aufgestellt ward! Gewiss eben so wenig. als ein Zeus und Odin zu werden. - Selbst Eschenmayers neuester, erst zum Drittheile im Publikum bekannt gewordener, Verfuch, die Religionsphilo-Sophie durchs Wiffen, Schauen und Glauben durchzuführen, der krankeh Vernunft das heilige Recht, eine Religionsphilosophie aufzuführen, abzusprechen, die Untiefen des Mysticismus uns (gleich dem Höllenrachen im Don Juan) zu eröffnen, und zuletzt uns dem erquickenden Supranaturalismus in die Hände zu liefern, wird, außer wenigen schwachen mystischen Brüdern, zu deren Heil die Krüdener als eine büßende Magdalena über den deutschen Boden hinwandelte, keinen bekehren, so wie bereits der erfte Theil dieses Werkes seine verdiente Abfertigung in Röhr's neuester Predigerliteratur in einem ernstvollen Tone gefunden hat. Wie wenige unserer Philosophen mögen noch jetzt an Schaumann's Philosophie der Religion, an Berger's Aphorismen zu einer Willenschaftslehre der Religion, an Stutzmann's Religionsphilosophie, an Wiefen's Religionsphilosophie, an Zimmer's philosophische Religionslehre, an Weistens lehendigen Gott, und an ähnli-che Ephemeren gedenken! Doch weniger hätte der anonyme Versuch einer neuen Theorie der Religionsphilosophie (Germanien 1797) unbeachtet bleiben follen!

Genug, es schien an der Zeit zu seyn, dass der philosophische Forschungsgeist auch wieder auf die

phi-

philosophische Religionslehre geleitet würde, und Rec. freut fich darüber, dass ein so scharffinniger und ruhiger Forscher, wie der Vs. der vorliegenden Schrift bereits in feiner Fundamentalphilosophie, und in feiner Logik und Metaphylik fich angekündigt hat, nun auch die Refultate feiner eigenthümlichen Unterfuchungen im Gebiete der Religiouslehre dem Publikum mittheilt. Unverkennbar ist die Basis seines Systems ein Resultat der kritischen Philosophie; allein er ift bey diefer nicht stehen geblieben, und indem er von der einen Seite fich Nacobi, befonders in der Lehre von dem Gefühlsvermögen nähert, hat er von der andern doch einen ganz eigenthümlichen Weg gewählt, der ihn auch in vielen Hinfichten zu Refultaten führte, welche von Kant und Jacobi gleich viel abliegen. Entschieden hat die Wissenschaft selbst durch seine Schrift gewonnen. Nur auf Fichte häte der Rec. mehrere Rücklichten bey dem Vf. gewünscht, der überhaupt, weder in der Vorrede, noch im Werke felbft, das Verhältnifs feines Syftems zu irgend einem vorhergehenden mit einem Worte erwähnt, und alle Literatur und Polemik von feiner Schrift ausgeschlossen hat. Rec. ift auch nichts wepiger, als polemifch, und weifs, wie wenig die Polemik auf dem Katheder frommt, wo der Mann, der das Recht hat, eine Stunde allein zu reden, jedesmal über feine abwefenden Gegner Recht behalten muss; allein in der Vorrede hätte doch Rec., für die Beurtheiler des Werkes, ein Wort der Andeutung über die Stellung des Vfs. zu feinen Vorgängern gewitnfelit, und in dem Werke felbit, das ein akademisches Lehrbuch ift, hatte Rec. einen 6. wenigftens mit der wichtigften Literatur der dargestellten Wiffenschaft erwartet. Denn wenn gleich, bey dem ruhigen und bescheidenen Tone des Vfs., diese Weglaffung gewifs keine Folge eines zu fehr erhöhten Selbstgefahls ift; so scheint es doch für Studirende durchaus nöthig zu fevn, dass sie bev dem Vortrage einer Wiffeuschaft auch mit der Literatur derfelben im Allgemeinen bekannt gemacht werden; deßhalb werden ja die akademischen Vorträge gehalten, dass junge Manner die gegenwärtige Gestalt der Wiffen-Schaft zugleich mit der Fortbildung derfelben bis zu ihrer gegenwärtigen willenschaftlichen Form kennen und überschauen leruen! Zugleich ist es der Nutzen der Compendien, die Literatur den Studirenden fehlerfrey zu geben, was bey dem Dictiren der 66., nach Rec. vielichriger Erfahrung, durchaus unmöglich ift.

Abgeschen von dieser allgemeinen Bernerkung, erlaubt sich Rec. auch noch Eingangsweise dur Erinnerung, das der Vf. die einzelnen §§, mit Ubenrschriften über den Inhalt derselben hatte ausstatten misgen; denn diese §§, sind in der That etwas lang (was Necan sich nicht tadelt), so das die Fortsihrung des Aleenganges durch dieselben nicht innner sogleich

in die Augen fpringt.

Das Werk zerfallt in die Einleitung und in drey Theile. In der Einleitung handelt der Vf. von dem Begriffe, den Theilen und dem Werthe der Religionsphilolophie; im ersten Theile (S. 11 – 92) von dem

Wefen und Gruude der religiössen Urberzeugung; im worgten (S. 93 – 176) von Gott und seingen Verkälingt zur Welt; und im dritten (S. 177 – 201) von den re ligiösen Gemilithsstimmungen und ihrem Einssusse auf handeln.

Rec. kann verlichern, dass der Vf. durchgehendt einen ihm eigenthumlichen Weg der Unterfuching festgehalten und sich auf demselben freylich oft von feinen Vorgängern in der Bearbeitung diefer Wiffenschaft, zum Theil sogar von einigen früherhin von ihm felbft in feiner Metaphyfik aufgeltellten Sätzen entfernt, im Ganzen aber auch durch dieses Werk feinen entschiedenen Beruf zum philosophischen Forfcher von neuem ehrenvoll beurkundet hat. Bev diefer Klarheit und Bestimmtheit der Begriffe, bev diefer innern Confequenz feiner Lehren, bey diefer Ruhe und Besonnenheit im Prüfen fremder und im Mittheilen eigner Anfichten, und bev diefer, aus individueller Ueberzeugung hervorgehenden, Entfernung von den philosophilchen Modethorheiten unserer Zeit, namentlich von dem, den jugendlichen Geift Mehlthauartig vergiftenden. Myfticismus einiger unfrer modernen Schwächlinge, wird zwar der Vf. nie der Stifter einer befondern Secte und nie der Chorführer ungründlicher philosophischer Schwätzer werden; er wird aber die besonnenen Denker feines Zeitalters auf feiner Seite liaben, welche wiffen, was fie wollen, welche, ausgestattet mit Tiefe und Schärfe des Urtheils, nie die Einbildungskraft und das Gefühl über die Vernunft erheben, und nichts für wahr halten, was nicht formell den Maassftab der strengsten Logik aushält, und materiell aus der ursprünglichen Gesetzmässigkeit des menschlichen Geiftes in feiner gefammten Thätigkeit felbst hervorgeht. Zwar weicht die subjective Ausicht des Rec. in vielen Punkten von der des Vfs. ab; es wirde aber über die Grenzen einer Recension hinausführen, wenn Rec. über alles Einz lne mit dem Vf. abrechnen wollte. Es gennge daher, im Allgemeinen den Inhalt und Geift feines Buches zu bezeichnen, und nur einzelne Ausstellungen fich zu erlauben.

Dem Vf. ift Religion die Anerkennung eines über die Natur erhabenen, dieselbe bedingenden, der menschlichen Verehrung würdigen Wesens. Von der Religionsphilosophie hingegen (S. 4) giebt der Vf. mehr eine Description, als Definition, wenn er lagt: "Von der Religionsphilosophie fodern wir nicht allein eine wiffenschaftliche Darstellung der religiösen Ideen und Wahrheiten, oder eine gründliche, dentliche und fystematische Entwickelung des Inhalts der religiöfen Üeberzeugung, fondern auch eine Aufklärung des Grundes, Wefens und der Wirkungen diefer Ueberzeugung im menschlichen Leben, so dass fie also nicht allein eine Lehre der Religion in objectivem Sinne, fondern auch in fubjectiver Beziehung ift. - Die Religionsphilosophie ift uns nichts anders, als die Wiffenschaft der rein menschlichen religiöfen Ueberzeugung, diefelbe nach ihrem Grunde und Wefen, Inhalt und Wirkungen gefasst." Darnach bestimmt der Vf. die Theile der Willenschaft. Zuerst

behan-

behandelt er die Frage: ift wirklich in der Nater des menschlichen Geiftes ein hinreichender Grund vorhanden zur Annahme eines über die Natur erhabenen Wesens? und wo liegt er in dem Organismus des geistigen Lebens? Weil nun diese Frage nur durch die Betrachtung des Wefens menschl. Erkenntnifs, Wahrheit und Ueberzeugung beantwortet werden kann, fo hat der Vf. den erften Theil feiner Wiffenschaft daraus gebildet. Rec. gesteht, dass, so viel Eigenthamliches der Vf. eben in diesem ersten Theile entwickelt hat, er doch auch zu denjenigen Denkern gehört, welche (nach S. 5) diese Fragen für bloft gronadeutisch halten, weil, nach seiner Ueberzeugung nur das, was eigentlich zum Objecte der Willenschaft gehört, einen integrirenden Theil derfelben bilden kann. Ihm find daher die drev Ideen einer überfinnlichen Weltordnung, der Unfterblichkeit und Gottes das Object der Willenschaft, welche aber in ihrer Ausführung alles das in sich einschließt, was nothwendigerweife, nach der gefetzmäßigen Thätigkeit der Vernunft, zur Sphäre dieser drev Ideen gehört. Alles übrige ift dem Rec. entweder Propädeutik (wie z. B. die Lehre vom religiöfen Meinen, Glauben, Wiffen, Ahnen u. f. w.), oder Folge davon (wie z. B. die Pflichten gegen Gott, der religiöfe Cultus u. f. wi). Jene Ideen behandelt aber der Vf. im zweyten Theile, und zwar fo, dass er in der Darftellung der Idee Gottes den genetischen Weg wählt, indem er mit der einfachsten Grundlage dieser Idee beginnt, und durch die allmählige Beziehung derfelben auf die verschiedensten Seiten des endlichen Dafeyns ihre Ausbildung verfolgt bis zur vollendeten ldee eines allervollkommenften Wefens. - Weil fich aber, außer dem theoretischen Elemente der Religion, in derfelben auch eine practische Seite findet: fo entwickelt er diele im dritten Theile, mwelcher also das von religiöser Ueberzeugung beseelte Gemüth im Leben darzustellen hat, und daher die religiöle Moral genannt werden kann.

Noch berückfichtigt der Vf. (S. 7) in der Eineitung das Verkältuß der Religionsphilofophie zu den
andern philofophijchen Wilfenfchaften, namentlich zur
Metaphylik und Moralphilofophie; nur dafs Rec.
(S. 8) von dem Vf. ganz in dem Refultate abweicht:
dafs die Religionsphilofophie weder zur fogenannten
twoertijchen, nach zur practifchen Philofophie geköre,
fondern den Vereinigungspunkt beider Theile in dem
Systeme der philofophiechen Wisfenfchaften bilde.
So eigenthumlich, und in der That neu, diese Refultat aus der Darftellung des Vfs. hervorgehet, fo wird er doch gerade im Kreife diefer Unterfuchung
am wenigsten auf die Üebereinstimmung anderer Forscher mit sich rechnen dürfen.

. Rec. hat schon vorläufig hemerkt, das ertdie meisten, dem Vf. eigenen, Ansichten in dem ersten Theile findet, welcher das Wesen und den Grund der religiösen Ueberzeugung in der Abschnitten behandet: a) von der menschlichen Ueberzeugung überhaupt; b) von dem Wissen und Begreissichen; c) von dem vernunfglauben. Rec. mecht auf dies Absch

schnitte die denkenden Leser besonders aufmerksam. Der Vf. geht von der Eintheilung der Wahrheit in die formale und materiale aus, und letzt den Werth unferer Vorltellungen darein, dass sie für uns Erkenntnissmittel des Realen find. Dieses Reale selbst aber ift, nach dem Vf., in dem Gefühle enthalten, und das Ideale (S. 16) nur ein Nachbild des Realen im Gefühle. "Dalter wird keine Philosophie, welche von dem mittelbaren formalen Selbstbewusstfevn. dem blofsen Begriffe, ausgeht, das Bewufstfeyn erfchöpfen, welches wir bey dem Gebrauch tiefes Begriffes im Leben liaben. - Da wir also das Reale ursprünglich nicht in dem Begriffe finden; so kann es auch nicht aus dem Begriffe entwickelt, folglich nicht bewiesen werden. Ja es kann nicht einmal durch den Begriff vollkommen gefafst und deutlich gemacht, fondern immer nur durch Gegenfätze angedeutet werden; die volle Bedeutung dieses Wortes finden wir nur in jenem Bewufstfeyn und unmittel-Darauf zeigt der Vf. (S. 20): wie das urforungliche Bewufstfeyn des Realen übergehe in eine Vorstellung davon, und wie sich (S. 22) die Anschauung und (S. 24) die Ueberzeugung dazu verhälte. Sehr interessant ist (S. 30) die Folgerung daraus für den Begriff der Caufalität. "Indem fich nämlich das Subject unmittelbar als wirkendes Princip findet. und in diesem Bewusstfeyn alle Producte sciner Thätigkeit auf lich, als auf das Wirkende, bezieht, erhält es das Bewufstfeyn eines Caufalverhältniffes, als einer Abhängigkeit des Products von ihm, dem Realen und feiner Kraft. - So zieht fich unfer ganzes Leben in dem Gefühle innerer Wechfelwirkung hin, wofür die Begriffe der Caufalität nur die objective, nachgebildete Seite des Bewußtfeyns find; und fo wird der Begriff der Caufalität felbst ein materiales Denkgeletz des Verstandes für das innere Leben, und eine Form für die Beurtheilung künftiger Erfahrungen." Eben fo wichtig ift das (S. 36) von dem Vf. gezogene Resultat: "Hinfichtlich derjenigen Begriffe. mittelft welcher wir von der Sphäre der Anschauung etwas prädiciren (warum nicht: aussagen? Ueberhaupt hätte der Vf. fehr viele fremde Kunftwörter deutsch geben können!), was die äussere Empfindung nicht darbietet, bemerken wir, dass es einzig und allein jene tiefere Punkte im urfprünglichen Bewusstfeyn des Realen find, welche den Grund abgeben, dass wir nach gehöriger Ausbildung und Sonderung unferer Begriffe ftets über die blofs empfindungsmäßige Geftalt in der Beurtheilung der Dinge hinausgehen." Daher (S. 40) die Folgerung: "Aus der Unmöglichkeit, dasjenige, was im Bewufstfeyn Statt findet, aufzuheben, geht die Ueberzeugung hervor, welche daher jederzeit mit dem Bewusstleyn der Wahrheit verknüpft ift. Darum hat der Geift die Ueberzeugung vom Reglen; denn es ist im Bewusstfeyn uuabweislich da. - Daher kann man die Wahrheit, objectiv gefasst, erklären als die Gefetzmäßigkeit des Bewoßtfeyns, und die Ueberzeugung als das Product der Erfüllung des geiftigen Geletzes." -

Nach diesen Untersuchungen gestaltet sich auch beym. Vf. die Lehre nom Wissen und Begreislichen (S. 41). Er unterscheidet (S. 28) ein unmittelbares ursprüngliches, und ein mittelbares abgeleitetes Wissen. Weil aber das Begreisen einzig und allein Sache des Verstandes sit; so gibt zwar das Begreisen ein Wissen, auch untre Gewissheit beginnt weder mit dem Begreisen, nech ist das letzer eine unerlässliche Bedingung menschlicher Gewissheit und Ueberzeugung. Daran schliefest der Vs. die Unterschung über relative und absolute Unbe-

greiflichkeit. Die Lehre vom Vernunftglauben (S. 51) beginnt der Vf. mit der Ides des Absoluten. Sie ist ein Product der Vernunft, nicht des Verstandes. Die Idee eines absolut nothwendigen Seyns-bildet keinen Widerstreit mit dem Causalitätsbegriffe; denn der letztere ift eine Norm for die Beurtheilung wirklicher oder möglicher Erfahrung, während wir in der Idee die höhere nothwendige Begründung felbit für diesen besitzen. Der Vf. findet daher (S. 56) die Idee des absoluten Seyns als hervorgehend aus einem freven. einzig in der Natur der Intelligenz selbst gegründeten, Acte, oder gegrandet in einem nothwendigen Fortschritte des Geistes in dem Bewusstfeyn des Kealen bis zu einem Seyn mit unmittelbarer Nothwendigkeit. "Freylich entfernt fich bey diesem Fortschritte der Geist vom gegebenen Daseyn und hiemit von der Sphäre des Willens; aber die Nothwendig-

keit, womit diese Idee ins Bewutstseyn tritt, macht he nicht weniger gewis, obgleich diese Gewissheit, als auf bloß subjectivem Grunde ruhend, unter den Begriff des Glaubens fallt." Nun unterscheidet der Vf. genau zwischen diesem Vernunftglauben und dem Verstandesglauben, weil der Letztere die Denkbarkeit des Gegentheils nicht ausschliefst, und jedesmal feinen fubiectiven Bestimmungsgrund in etwas Zufalligem findet, während der Vernunftglaube aus der Unwegdenkbarkeit (ein hartes Wort!) feines Gegenfrandes hervorgeht, and in etwas Nothwendigem, in einem Gefetze des Geiftes feinen Grund hat. - Darauf folgen die Unterfuchungen über Gefühlsglauben. Ahnung u. f. w., bis der Vf. (S. 78) zu dem Refultate ; elangt: "Die Idee von Gott wird durch einen Akt der Vernunft erzeugt; erhält ihre Innigkeit für das Subject in dem, diese Erhebung begleitenden, Gefühle; für die Willenschaft ihre Wahrheit in dem geistigen Gesetze, und ihre Ausbildung durch eine wissenschaftliche Restexion." Darauf werden die gewöhnlichen älteren Beweise (der ontologische, kosmologische, phylicotheologische) für's Daseyn Gottes beurtheilt. - Vinlere Lefer finden in diefer kurzen Darftellung des Gleenganges des Vfs., in welchem freylich viele Mittelglieder weggelassen werden mulsten, wie gründlich und selbstständig derselbe verfährt, und wie er gleichmäßig das Ideale und Reale behandelt, ohne blofs Dialectiker oder Mystiker zu werden.

(Der Befohlufs folgt.)

## LITERARISCHE NACHRICHTEN.

# I. Entdeckungen.

Am '25 sten Decbr. v. J. hat Hr. Professor Bessel auf der Königsberger Sternwarte einen neuen, nur mit Fernröhren sichbaren Kometen entdeckt. Er stand an diesem Tage um 7 Uhr 7' in 303° 1' gerader Aufteigung, und 36° 48' nördlicher Abweichung; er bewegte lich täglich etwa 43° nach Osten und ½° nach Norden. Sein Ansehn ist dem der meisten teleskopischen Kometen gleich; er ist ohne Schweis und Kern, aber hell genug, um im Suchen leicht gefunden werden zu können. Wenn seine Helligkeit nicht abmimt, so wird er noch lange sichtbar bleiben, indem er sich von der Sonne entsernt und zugleich nötdlicher wird.

# II. Beförderungen u. Ehrenbezeigungen.

Hr. Ober Schulrath Linde zu Warschau ist nach verdienstlichem Wirken in dem zur Einrichtung der Universität niedergesetzten Universitäts - Rathe zum General - Director der öffentlichen Bibliothek und Kabinette ernannt, und in die zweyte Klasse des St. Stanislaus-Ordens besördert worden.

Die American Philosophical-Society hat Hn. Staats rath Adelung zu Petersburg, und Hn. Dr. Vater zu Königsberg zu ihren Mitgliedern ernannt.

Hr. Hofrath Bouerwek zu Göttingen ist zu gleichet Zeit von der Königl. Spanischen Gesellschaft der Geschichte zu Madrid, und von der zweyten Klasse des Königl-Nickerländischen Institutz zu Amsterdam zum correspondirenden Mitgliede ausgenommen.

Der Professor der Chemie, Dr. C. G. Gmelin in Tübingen ist von der Geologischen Gesellschaft in London zu ihrem auswärtigen Mitgliede ernannt worden.

Hr. Kohlranfch, hisher Professor am Gymnasium zu um Consistorial und Schulrath in Consistorio zu Münster, und Hr. Medicinalrath Dr. Merrem zu Cöln zum Regierungs- und Medicinalrath bey der daßgen Regierung ernannt worden.

### ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

März 1819.

PHILOSOPHIE. .... Burger ....

HALLE, b. Gehauer: Grundriff der Religionsphilefonhie - - von Gottlob Wilhelm Gerlach u. f. w. (Beschluss der im vorigen Stück abgebrochenen Recension)

er zweyte Theil hat nun die Aufgabe zu lofen, wie sich die Idee des Absoluten gesetzmässig und nothwendig ausbildet zur Idee des allervollkommensten Wesens? Er beginnt daher die Lehre von Gott und feinem Verhältniffe zur Welt mit der Unterfuchung über das ahsolute Seyn und dessen Eigenschaften (S. 93), und zeigt (S. 96), dass das absolute Sevn auf keine Weife mit der Welt identificirt werden dürfe. Unter den negativen Prädicaten des absoluten Seyns (S. 112) zeigt der Vf., dass das Absolute, im Gegenfatze der endlichen Dinge durch die Beschränkungen der Zeit, ewig, zeitlos und unendlich, und, im Gegenfatze zu den endlichen Dingen nach den Schranken ihrer räumlichen Verhältniffe, unbegrenzt, geflattles, einfach fey. Wenn jedem endlichen Dinge eine Quantitat zukommt, und also eine relative Grofse; so ist dagegen das Absolute unermessich. Im Gegensatze der Qualität der endlichen Dinge, ist es unveränderlich. Im Gegensatze der Relation ist es unabhängig und fchlechthin felbftfländig. In Gegenfatze der Modalität ift es absolut nothwendig. - Unter den positiven Pradicaten (S. 115) nennt der Vf. diejenigen "phyfifche," welche, ursprunglich fich beziehond auf Gegenstände der Natur (als des Inbegriffs des relativen Daseyns), auf Gott angewendet werden, indem wir in ihm den Grund derfelhen finden. 'Als solche stellt er auf: unbedingte, uneingeschrönkte Kraft; absolute Freyheit; Allmacht; Verflann; Allwiffenheit; Allgegenwart; Vernunft; Wille. "Dals wir mit dem Bewulstleyn eines absoluten, mit Freyheit und Vernunft wirkenden, Realen auch die Begriffe der Subflantialität, Spiritualität und Personlichkeit erhalten haben, läst sich leicht finden" (S. 132). Als morali/che Pradicate legt er Gott bey: das heilige (das absolut Gute), welches fich, bey der weitern Verfolgung der Idee eines moralischen Weltplanes, als Gerechtigkeit und Gitte gestaltet (S. 192). dem Bewolstleyn der durch die göttliche Gerechtigkeit gesetzten Bedingungen ihres Theilhaftigwerdens, führt bey der Betrachtung menschlicher Ohnmacht und Schwäche zu der Idee der göttlichen! Gnade" (S. 147). "Was die allgemeine Bedeutung gattlicher Eigenschaften betrifft ; fo wird uns die Bemerkung niebt ich wer werden, dass wir damit nicht. Geilte des Systems des Vis., das Gott and die Welt. A. L. Z. 1819. Erfter Band.

besondere Theile in Gott annehmen, sondern überall ein und dasselbe Wesen im Bewusstseyn haben, als Grund der Dinge, nur in besonderer Beziehung gefasst zu den verschiedenen Seiten des relativen Dafevns" (S. 151). Rec. verkennt das Scharffinnige nicht, welches in der Entwickelung der einzelnen Eigenschaften Gottes bey dem Vf. fich findet; allein es wurde ihn zu weit führen, wenn er theils über viele, ihm wenigstens zu dogmatisch ausgesprochene (obgleich vielleicht nicht dogmatisch gedachte) Behauptungen, theils über die ihm durchaus nicht zusagende Eintheilung der göttlichen Eigenschaften mit dem Vf. rechten wollte; denn den Ausdruck: phyfifche Eigenschaften kann er, selbst nach des Vis-Erklärung, nicht gut heißen, und eben so wenig die Vernunft und den Willen unter diele, fo wie die Gnade unter die moralischen Eigenschaften bringen.

Der zweyte Abschnitt des zweyten Theiles ift überschrieben (S. 151): von den göttlichen Werken. Hier handelt der Vf. von der Schöpfung, Erhaltung Teleologie, von der Vereinigung der göttlichen Weltregierung mit der menschlichen Freuheit, mit dem Bolen. und mit den Uebeln, und - von der Unfterblichkeit. Ueber den innern logischen Zusammenhang dieser Untertheile, und über ihre logifche Ableitung aus dem Begriffe der göttlichen Werke kann Rec. mit dem Vf. fich nicht vereinigen. Vielleicht entschließt fich der Letztere bey einer neuen Auflage, hier eine andere, durchaus neue Stellung zu verfuchen. -Doch, abgesehen von der logischen Aufeinanderfolge der in dielem Abschnitte dargestellten Begriffe, vermilst Rec. Einleitungsweise den Grundbegriff: göttliche Werke, und ob er gleich in der Lehre von der Schöpfung nicht verkennt, wie weit der Vf. von allem Pantheismus und von jeder Emanationstheorie entfernt ist; so scheint ihm doch eben in dieser Lehre die sonst dem Vf. eigenthümliche Klarheit der Begriffe zu fehlen. Er erinnert denfelben dabev an die höchst scharffinnige Durchführung des Begriffes) der Schöpfung in Heydenreich's febon oben angezogenen "Betrachtungen fiber die Philosophie der natürlichen Religion" im zweyten Theile. Bey der Lehre von der Erhaltung (S. 158) ift es doch wohl etwas unbeltimmt ausgedrückt, wenn der Vf. fügt: "Indem wir in Gott den Grund und Träger (?) der Welt anerkennen, ift uns auch über den Nexus zwischen Gott und der Welt entschieden. Wir finden weder eine Trennung zwischen beiden (?), ein Nebenoder Außereinanderfeyn unter ihnen, noch ein reales Eins und Dasselbe." Rec. behauptet , felbft im

Kkk

1.3

Retrennt find; fontt erhielte ja Gott in der Welt Reh [clbfl.] Eben fo fimmet der Rec. nicht mit dem Vf. in den Bezeichnung der Teleologie übereht (S. 161): "Gott wirkte (?) die große herrliche Welt, um das Hochbeilige feines Welens zu offenbaren, "und eth Andres in diefer Erkenntniff und Liebe zu ihm seines göttlichen Lebens theilhaftig werden zu lassen." Eneist diefs? Es sehlt durchaus in dem folgenden die nähere Erklärung dieses etwas myttisch ausgesprochenen Satzes!

Mit dem Begriffe der Weltregierung verbindet der Vf. (S. 162) fogleich den Begriff der Vorsehung. Der Lauf endlicher Schickfale, der an fich dem Verstande so viele Zufälligkeit darbietet, wird, von dem Standpunkte des religiöfen Bewufstfeyns aus gefast, zu einem planmässigen, und (?) die göttli-che Weltregierung erscheint als Vorsehung." Rec. unterscheidet zwischen Weltregierung und Vorsehung. Nach der erflern behandelt Gott die lebendigen und moralischen Wesen in Angemessenheit zu den unwandelbaren Gefetzen der phyfischen und morali-fehen Welt, und beurtheilt besonders die Handlungen freyer Wesen nach ihrer Angemessenheit zu dem Sittengesetze der Vernunft; nach der letztern aber leitet er die Schicksale der moralischen Wesen in Hinficht auf ihr moralisches Verdienst, oder ihre moralische Verschuldung, ob wir gleich die Art und Weife diefer Erziehung unfers Geschlechts durch die Vorsehung nicht im Einzelnen (providentia specialissima) zu erklären und zu durchschauen vermögen.

Wenn Rec. in der bald (nach der Vorrede) zu erscheinenden Tugendlehre des Vfs. einer tiefern Begründung der menschlichen Freyheit, nach der eigenthumlichen Anlicht des Vfs., entgegensieht, als er fie (S. 165 ff.) geben konnte und wollte; fo frent er Sich darüber, dass er (S. 168 ff.) in der Lehre vom Ursprunge des Bösen und von der Vereinigung der göttlichen Weltregierung mit demfelben größtentheils die herrlichen Anlichten wieder antrifft, die fich in den vor kurzem erschienenen "Vorlesungen Kant's über die philosophische Religionslehre" darüber finden, wo von einem "radicalen Büfen" keine Spur getroffen wird. Der Vf. fagt: "Wir gestehen, dass wir weder von der Idee aus, in dem Vernunftobjecte, dem absolut freyen Grunde aller Dinge und ihrer Natur, noch von dem relativen Daseyn aus, in der Natur des Menschen, für diese Annahme einen wahren Grand finden können; wir müffen vielmehr das Bofe für eine natürliche Folge der Art und Weise menschlicher Entwicklung erklären, welche, urfprunglich von dem Unvollkommenen beginnend, nach dem höhern erft aufstrebt." Sehr viel Wahres, und von den Eudämonisten in der Vorkantischen Periode . Abweichendes, fagt der Vf. über das Verhältnis der auf Erden vorhandenen Leiden und Uebel zu der Weltregierung .. doch dürfte die Vergleichung dellen, was Heudenreich darüber in feinen Grundfatzen einer moralifchen Gotteslehre mit ausgezeichnetem Scharffinne aufftelite. zu noch tiefern Resultaten führen. -

Zu kurz und nicht am rechten Orte dünkt dem Ree. (S. 374) die Lehre von der Unßerblichkeit behandelt zu leyn. Nach des Rec. Ueberzeugung führt der Glaube an Unfterblichkeit zum Glauben ans Dateryn. Gettes "dies verlangt die Steigerung der Ideen, wie fie in natürlicher Folge im Selbithewulstleva, wie fie in natürlicher Folge im Selbithewulstleva, den die Henten der Menfeln über die höchfeht und heilighten Angelegenheiten Teines Dafevas einig werde mit fich felbit. Hier aber wird die Unfterblichkeit ass. dem Dafeyn Gottes abgoleiten, Entweder es ift kein Gott, und alles ift Wahn; oder wir find unfterblich. — Der Glaube an die Unfterblichkeit ift das Product der religiöfen Weltstrachtung, die Fortfetzung des Glaubens an ein göttliches Wirken in der Natur für eine dunkte Seits des menfelklichen Dafeyns." (?)

Der dritte, nur in kurzen Abrillen ausgeführte Theil, der mit den religiofen Gemittheslimmungen und ihrem Einfinffe aufs Handeln fich beschäftigt, zeigt, dass Religion im Leben zugleich Sache des Herzens und der Vernunft fevn maffe, und zwar der letztern auf der höhern Stufe ihrer Ausbildung, bestimmt durch Reflexion. Es wird daher (S. 181) das Verhältnis zwischen Vorstellung und Gefühl näher beftimmt, und das Wefen des religiofen Gefühls; dann entwickelt der Vf. die Arten der religiöfen Gefühle (Staunen, Bewunderung, Verehrung, unbegrenzte Ehrfurcht, Dankbarkeit, Ergebung, Vertrauen, Geduld, froher Muth, Erhebung, Andacht, Anbetung); das Verhältniß zwischen Moral und Religion (dem Rec. ift durchaus nicht klar, wie fich, nach dem Vf. (S. 194), das moralische und religiöse Element durchdringen"), und den religiöfen Standpunkt des menschlichen Handelns (enthält viel Wahres und Befriedigendes im Geifte der Unterfuchungen im erften Theile). -

Wenn Rec. in mehreren Anfichten von dem Vf. abweicht und diefs, nach feiner Pflicht, offen ausgesprochen hat; so hält er doch das Erscheinen seiner Schrift für einen Gewinn der Willenschaft, weil der Vf. durchgehends fich als felbstständigen Denker und Forscher bewährt, eine neue Bahn nicht ohne Glück - befonders im ersten Theile - versucht, und fich, bey aller Rücklicht auf den Realismus des Gefühls, doch vor den Untiefen des Mysticismus bewahrt hat. In vielen einzelnen Punkten hat der Vf. die Wissenschaft weiter geführt, als diess von den wörtlichen Nachfolgern Kant's und Jacobi's, auf zwey fehr verschiedenen Wegen, geschehen war; nur freylich scheinen mehrere Abschnitte des zweyten Theiles einer andern Stellung und einer theilweile tiefern Begründung zu bedürfen, weil namentlich diefer Theil bereits von Kant und Heydenreich. trefflich angebauet worden war.

Beym Sehluffe seiner Anzeige darf Rec. den Wussch nicht zurückhalten, das der Vf., der in seinen Schriften das ganze System der philosophischen. Wistenschaften zu umschließen und mit einem kräftigen, zeigenthumlichen Geste zu bearbeiten beschaften der Schule Wistenschaft und der Schule und d

resident

gonnen hat, bald die übrigen, noch feblenden, Difeiplinen fügen läffen möge, befonders aber die Sitten- und Rechtsichre, um das Verhältnifs genauer würdigen zu könmen, in welchem bey ihm die bractische Philosophie zur theoretischen und zu der, durch ihn von beiden getrennten, Religionsphilofoplie freht.

## STAATSWISSENSCHAFTEN.

- PARIS, b. Radiguez u. Brüffel, b. Lecharlier: Lettres à Mr. l'Abbt de Pradt, par un indigéne de l'Amérique du Sud. 1818. 220 S. 8.

Wenn gleich Herr von Pradt während feiner Sendung nach Warschau in den verbängnissvollen Jahren von 1812 und 1813 nicht fo glücklich war, den Beyfall feines damahls noch fo mächtigen Herrn zu erwerben, ja dellen Gunft gewillermaalsen ganz verscherzte, indem er sich eine bittre Kritik feines Meilters zuzog, die feinen Verstand in Anspruch nahm; so hat ihn die Stimme des Publikums über fein Schriftstellertalent längst deswegen entschädigt. So fruchtbar auch seine Feder, in diesen letzten Jahren war, so entsprach doch immer ein reisseuder Absatz, vorzüglich der Schriften, deren Gegenstand Amerika war, der gespannten Erwartung feines Verlegers, und es schien nur eine Stimme über den Werth derselben und die intellectuellen Krafte ihres Verfassers zu walten (S. A. L. Z. 1816. Nr. 3. 195 u. f.).

Hier ersteht ihm nun ein Gegner, der mit spanischer Blindheit den Zeitgeist misskennend, die liberalen Außehten und Meinungen des Hn. v. Pr. zu bekämpfen fucht, wobey er feine felte Anhänglichkeit an alte Ideen und Vorurtheile nur zu deutlich verräth und durch aufgestellte Paradoxen der aufgeklärtern Lefer gewaltsam abstösst. Doch muss man dem anonymen Vf. (den die öffentliche Meinung indessen als Hn. von Traherame, einen gebornen Katalonier und franischer Conful in Amsterdam bezeichnet) die Gerechtigkeit auf der andern Seite widerfahred laffen und bekennen: das der Vf. eine recht genaue Kenntnifs des Landes verräth, von dem er handelt, und dass er vorzäglich grundliche Einfichten in Allem besitzt, was die Cameralwissenschaften des spanischen Amerika's betrifft: in dieser Hinficht wird kein verständiger Lefer diese Schrift unbefriedigt und ohne Belehrung aus der Hand legen; denn seine Darstellung ist lichtvoll, der Vortrag klar und präcis. - Kommt man aber zum achten Briefe, fo erstaunt man über die unerwartete Seltsamkeit der in ihm vorgetragenen Meinungen : nach den Anachten des Vfs. geschah es im Namen der Legitimität, dass die Spanier Mexico und Peru eroberten, und Pizarro und Corte's handelten ganz im Geifte der heiligen Allianz, als sie sich der Hauptitädte beider Reiche bemächtigten; denn Montezuma war ein Ehrgeiziger, der nach der Univerfalmonarchie strebte,

qui a donné la première repréfentation du drame dont un autre usurpateur vieut de noux donner la réprés. Atahualpa aber, des Sonnenreiches damahliger Beherricher, war ein verächtlicher Bankert, der nur zu den Stufen stes Thones über die Leichen von zweyhundert leiblicher Brüder und mehrerer Hunderte seiner Oheime und Vettern schreiten komte.

## OEKONOMIE.

 Ulm, in d. Stettin. Buchh.: Das Ganze des Kartoffelbaues. Oder Geschichte, vortheilbastester Anhau und Benutzung der Kartoffeln. Von Dr. Karl Wilhelm Such, K. Bayer. Hofrath und Prosesson. Mit Zusätzen eines aufmerksamen Kartosse. 1818. 175 S. 8. (12 gr.)

2) Nürmberg, b. Monath u. Kufsler: Ueber die Kartoffein, Erdöpfei, Erd- oder Grundbirnen, deren werfcliedene Arten, Anbau und zweckgemäße ökonomifche Anwendung, befonders in der Keche. Ans den beften Schriften, daraus gemachten Verfuchen und aus Selbsterfahrungen gesammelt und herausgegeben von G. Fr. Jacobi. 1818: 131 S. g., mit z illum. Kpf. (14 gr.)

Seit der Einführung der Kartoffeln in Deutschland find zwar eine Menge Schriften über diesen wichtigen Gegenstand erschienen; allein die mehresten enthalten nur einen dürftigen Unterricht zum Anhau derfelben auf wenigen Bogen. Gleich wohl find, befonders in den neuesten Zeiten, so viele äußerst interessante Beobachtungen und Erfahrungen über die Cultur und Anwendung dieses die ganze Menschheit beglückenden Knollengewächses gemacht worden, dals es gewiss ein höchst dankenswerthes Geschäft wäre, alles, was davon in verschiedenen Zeitschriften und andern fliegenden Blättern mitgetheilt worden ift, zu fainmeln und nach scharfer Sichtung dem Publikum zu ühergeben. Die meisten Landwirthe hegten auch bisher die Hoffnung mit uns, dass beydem regen Fleisse deutscher Schriftsteller ein solches Werk nicht ausbleiben würde. In diefer Erwartung nahmen wir Nr. 1 zur Hand und wurden besonders durch den Alles versprechenden Titel und den Namen ihres als Chemiker bekannten Vfs. freundlich angesprochen, fanden uns aber bey näherer Ausscht derselben getäuscht. Zwar enthält fie mancherley, über den Anbau, die Anwendung und Benutzung der Kartoffeln, aber alles ist fo kurz, fo ungenügend, und scheint mit solcher Eile zusammengetragen zu feyn, das oft nicht einmal das, was fich durch die Erfahrung als das bessere bewährt hat, angeführt oder hervorgehoben worden ift. - Schon die Beschreibung der verschiedenen Arten der Kartoffeln ift höchft unvollständig und unbefriedigend, fo dals Rein Landwirth nach derfelben unter mehreren Sorten, die ihm dargeboten werden, die richtige herausfinden wird. Ueber den Anbau der Kartoffeln ift zwar Manches Gute gefagt, doch stimmen die vom Vf. mitgetheilten Verluche über das Legen großer,

mittelmäßiger und kleiner Kartoffeln mit den Verfuchen anderer Landwirthe, z. B. eines Schwerz, Kraufe, Gerike u. a. ganz und gar nicht überein: auch ift der Bearbaitung der Kartoffeln mittelft des Schaufelpflugs mit keiner Sylbe gedacht worden. Zeugen gleich die Zufätze und Erfahrungen eines aufmerkfamen Kartoffelpflanzers von einem guten Beobachter, fo ist doch auch nur von Kartoffelbau im Kleinen darin die Rede. Die Methode des Hofund Oekonomiegärtners Reichard in Stuttgart haben wir und zugleich mehrere mit uns bereits seit etlichen Jahren versucht, und mittelst derselben allerdings große und brauchbare, aber nicht schönere. größere und schmackhaftere Kartoffeln als aus den Knollen erzeugt. Das Verfahren des Hn. v. Völderndorf beym Anbau der Kartoffeln (aus dem Allg. Anzeiger d. D.) verdiente hier mit Recht eine Stelle. Die Aufbewahrung der Kartoffeln, wobey der Vf. in eine lange Digression über die Aufbewahrung des Getreides fich verliert; wird blofs durchs Trocknen und in Gruben gelehrt, der Methode durchs Abbrahen und der Aufbewahrung in Mieten über der Erde wird gar nicht gedacht. Unter den Bestandtheilen der Kartoffeln will der Vf. auch Salpeter, salzsaures Ammonium, Kochfalz, phosphorfauren Kalk, Kiefelerde und Thonerde entdeckt haben. Möchte er uns doch seine Versuche mitgetheilt haben! - Die Anwendung der Kartoffeln ist ebenfalls sehr kurz und mangelhaft vorgetragen. Zwar wird gelehrt, wie Kartoffelmehl im Kleinen bereitet, wie die Kartoffeln in der Küche auf mannigfaltige Art zur Speife zugerichtet, wie Makaroni, Sago, Zwieback u. f. w. daraus geschaffen werden könne; allein der bewährtesten Methode, ein gutes, schmackhaftes und gefundes Brod daraus zu backen, finden wir nirgends gedacht. Alles ift nur ganz kurz angedeutet, und lässt durchaus nicht auf eigene Versuche schließen; gewiss wurde sonst der Vf. bey Bereitung der Kartoffelftärke eine brauchbarere Malchine zur Zermalroung der rohen Kartoffeln, als die S. 142 angeführte, in Vorschlag gebracht haben. Eben so oberflächlich ist die Bereitung des Branntweins aus Kartoffeln gelehrt: denn ungeachtet der Verlicherung, dass der Vf. eine Menge Vorschriften besolgt und geprüft hahe, erfahren wir doch kein Resultat davon, ja nicht einmal, welche Ausbeute an Branntwein man von den Kartoffeln zu erwarten hat. Blofs die Stärke desselben wird (S. 150) angegeben; aber warum nach dem Beck'schen Areometer und nicht nach dem Richterschen, oder tootheiligen Alcoholometer, welcher allgemein angenommen ift, und wornach fich jeder richten kann. - Am ausführlichften ift die Bereitung des Zuckers aus Kartoffeln beschrieben , und dieser Abschnitt ist das Schätzbarste in der ganzen Schrift.

Nr. 2 ift, wie auch der Titel bemerkt, weiter nichts als eine Compilation, wie wir deren schon im

Ueberfulfe befitzen, wörtlich aus Bußendorf's ökennomitich-practitichem Unterricht über den vorteilhafteften Anhau und die befte Benutzung der Kartoffen (Leipzig 1966. 8).; — von King's Anleitung
zum Kartoffel- oder Erdäpfelbau und verschiedenen
Kochbüchern abgeschrieben. Die Hausmutter ündet
darin eine Menge Vorschriften zur mannigfaltigten
Zubereitung dieter herrlichen Frucht. Zur ruchtizubereitung dieter herrlichen Frucht. Zur ruchtigen Characterifük der verschiedenen Kartoffelforten
würden naturgemäße Abbildungen allerdings sehr
mitzlich seyn, allein den hier auf beygeftigter Kupfertafel gelieferten Zeichnungen sehlt es an Gehaußkeit und Treue.

## NATURGESCHICHTE.

Ohne Druckort: Verzeichniß der verschiedenm Arten und Abarten des Geschlechts (Gatung) Aloe, welche von den Herren Wilden ow. Haworth, de Candolls und Freyhern von Jacquin bescharben worden jind, oder noch unbeschrieben; inden Gärten Deutschländig, Frankreichs und der Niederlands sich besinden (1817) VIII u. 73 S. g.

Der Vf. dieser Schrift, wovon auch eine Ausgabe in franzöfischer Sprache verauftaltet worden, ift der Fürst und Altgraf von Salm - Duck, den Botanikern als vorzüglicher Beförderer der Kunde faftiger Pflanzen bekannt, die er in bedeutender Anzahl in feinem reichen botanischen Garten zu Dyck zieht, wie mehrere gedruckte Verzeichnisse es beurkunden und wovon er, dem Vorbericht zu Folge, eine vollständige Monographie herauszugeben gedenkt. Um fich dazu die erfoderlichen Verbindungen zu erleichtern, schrich der Hr. Fürst gegenwärtiges Werk, und in diefer Beziehung erachten wir uns verpflichtet. das botanische Publikum darauf aufmerksam zu machen. Die Genauigkeit der Vergleichung aller über die zur Gattung Alee gehörenden Arten und Abarten von andern angestellten Beobachtungen, so wie die Resultate eigener Erfahrungen und Untersuchungen liefern vielfache Berichtigungen. In diefer Hinficht fowohl als auch durch die Kritik, die allenthalben fichtbar ift, kann man das mit echter Bescheidenheit fogenannte "Verzeichniß" als einen höchst wichtigen Beytrag zur nahern Kenntnis der so schwierigen Gattung Alos aufehen. Im Ganzen werden &R Arten und 49 Abarten hier beleuchtet. Sie bringen die Zahl der bekannten Aloen auf 137, von welchen in der Sammlung des Hrn. Fürften 113 vorhanden find. Bey den als neu aufgestellten Arten scheinen uns die Namen nicht ganz glücklich gewählt zu feyn; auch will es uns vorkommen, als verrieth manche Diagnose einen gewissen Mangel an Uehung in diefem allerdings schwierigen Theil der beschreibenden Botanik.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

März 1819.

## TECHNOLOGIE.

München, b. Thienemann und Wien b. Gerold: Vollfändiges Lehrbuch der Steindruckerey, enthaltend eine richtige und deutliche Anweifung zu den verschiedenen Manipulationsarten derfelben in allen ihren Zweigen und Manieren, belegt mit den möttligen Multerblättern; nehlt einer vorangehenden ausfährlichen Geschichte dieser Kunft vön ihrem Entstehen bis auf gegenwärtige Zeit. Verfast und herausgegeben von dem Ersinder der Lithographie und chemischen Druckerey Alois Senfelder. Mit einer Vorrede des General-Secretärs der königl. Akademie der Wissenschaften und mitchen Leiter vor Sechichter und wie Directors Friderich von Schlichtegroll. 1818. 370 S. gr. 4. nebt einem Bande von 20 Musterblättern.

ie chemische Druckerey, von welcher die Lithographie nur ein Zweig ist, hat seit einer Reihe von Jahren die Aufmerksamkeit des Publicums auf fich gezogen, und bald mehr, bald minder günftige Urtheile erfahren, je nachdem die Erzeugnisse derselben beschaffen waren, die dem Beurtheiler vor die Augen kamen. Doch ist die Gunst, deren sie genofs, fast zu aller Zeit überwiegend gewesen. Aber so lange diese Kunst als ein Geheimnis behandelt wurde, weniger von ihrem finnreichen Erfinder, als von denen, die he, meist nur unvollständig, aus der dritten oder vierten Hand erhalten hatten, wurde fie von vielen Unberufenen ausgefibt, die nur den schnellen Gewinn fuchten, und sie durch schlechte . oder höchst mittelmässige Arbeiten in mehrern Gegenden Deutschlands und auch bey den Auswärtigen um das verdiente Ansehn brachten. Daher war, nachdem die Andreische Officin in Offenbach die neue Kunft zum Notendrucke benutzt, außer Baiern nur wenig die Rede von ihrer Bedeutsamkeit, his im Jahr 1808 die Erscheinung von Albrecht Dürers Gebetbuch, und acht Jahre später die unvergleichliche Sammlung der Oeuvres Lithographiques von Strixner und Piloti in fechs großen Bänden auch den Ungläubigsten von ihrem hohen Werthe für die Kunft iberzeugte. Auch ihre praktische Anwendbarkeit für Gegenstände des gewöhnlichen Lebens, vorzüglich zur Erleichterung der Geschäfte in Kanzeleyen ward erst ungefähr seit jener Zeit vollkommen anerkannt; und es hat wohl nicht leicht ein neugieriger Reisender München besucht, ohne den zahlreichen lithographischen Anstalten, unter denen lich die der Feyertagsschule, unter der Leitung des auch A. L. Z. 1819. Erfter Band.

für diesen Zweig der Industrie hochverdienten Prof-Mütterer, und die Landskarten -Druckerey der Steuer-Kataster - Commission vorzäglich auszeichnen, seine Aussenkeit und Bewunderung geschenkt zu haben. So ist sie auch seistem im Auslaude vortheillaster bekannt worden, und die Ackermannsiehe, Kunsthandlung in London, so wie die Anfallt des Grafen Lasseyrie zu Paris haben Werke geliesert, welche der Lithographie auch ausser Deutschlands Grenzen den verdienten Ruhm erworben haben, und ihr eine immer größere Verbreitung und Vervollkommung verheisen; während ihr Erknder elblit mit dem unermödlichten Eiser auf ihre Erwei-

terung und Vollendung finnt.

Das vor uns liegende, in mehr als einer Rückficht höchst interessante Werk muss ebenfalls als ein bedeutender Vorschritt der lithographischen Kunst hetrachtet werden, indem es an Umfang, Vollständigkeit und Klarheit der Belehrung Alles, was frü-her über diesen Gegenstand in das Publicum gebracht worden, weit hiuter fich zurückläst. Ueber die Geschichte der Erfindung selbst durchkreuzten sich verschiedenartige und widersprechende Sagen; über ihre Eigenthümlichkeit herrschten die dunkelsten und verworrenften Vorstellungen; ihr Umfang im Ganzen war nur wenigen bekannt; so wie von den zahllosen Schwierigkeiten, die fich ihrer Ausübung entgegensetzen, nur diejenigen eine Ahndung haben konnten, welche selbst Versuche gemacht hatten. Ueber Alles das zusammen konnte nur von dem Erfinder eine genügende Belehrung gegeben werden. Dass diese hier nun wirklich erfolgt ist, dassder schon öfter von dem raftlos thätigen Alois Senefelder gefasste, aber immer wieder verschobene Entschluss wirklich zur Ausführung gebracht worden, verdankt das Publicum dem verdienstvollen Vf. der Vorrede, Hn. Director von Schlichtegroll, dem auch eines der schönen Musterblätter "als dem uneigennützigen und eifri-gen Beförderer der Lithographie" von dem Vf. gewidmet ift. Als nämlich Hr. v. Schl. im Jahr 1815 in den zu München erscheinenden wöchentlichen Auzeigen für Kunft und Gewerbfleiß, in einer Reihe von Briefen die verschiedenen, über die Ersindung der Lithographie herrschenden Sagen sammelte, foderte er den damals in Wien lebenden Erfinder derselben auf "doch möglichst bald eine ausführliche Geschichte seiner Erfindungen selbst zu geben, und ein mit Musterblättern ausgestattetes Lehrbuch der Lithographie, worin er das ganze Verfahren in allen Anwendungen der Kunst treu und deutlich darlege." Diese Auffoderung blieb nicht ohne Erfolg; und in-LII -dem

dem fie bey Hn. Senefilder einen schon früher gesästen Vorsatz neu belebte, ward fie Veranlassung zu dem gegenwärtigen Werke, das der Vorredner kein Bedenken trägt, zu den merkwürdigten Erschiezungen der vergangenen Michaelis- Melse zu zällen.

Es zerfällt aber dieses Werk in zwev Theile; von denen der erftere die Geschichte der Erfindung, ihrer Entstehung, Ausbildung und Erweiterung, fo wie die Geschichte der Schicksale, die sie selbst in mehrern Gegenden und ihr Erfinder durch fie erfuhr, ausführlich erzählt. Diefer Theil mit feiner bis in die kleinsten Umstände genauen, offenherzigen und klaren Darlegung ift, auch abgesehen von der Bedeutsamkeit der lithographischen Kunst, von einem großen und allgemeinen Interesse. Der unermüdliche Eifer des Mannes, der, in dem Saamenkorn des erften glijcklichen Gedankens feine ganze Wichtigkeit ahndet, die schwache, dunkle Spur unablässig verfolgt, durch mannichsaltiges Misslingen nicht abgeschreckt, durch getäuschte Hoffnungen nicht entmuthigt, durch unbillige Urtheile oder abfichtliche Verunglimpfungen nicht erbittert, die Prüfung des Schickfals besteht, durch festen Glauben an fich selbst und seine Kunst die Widrigkeit der Umstände besiegt, und, nachdem er einen großen Theil feines Lebens an feine Erfindung gefetzt, endlich, wo er es kaum noch hoffte, dem Glücke feine Gunft abzwingt - Alles das zieht den Lefer unwiderftehlich an, und erfüllt ihn mit der lehhaftesten Theilnahme an dem Schickfale des achtungswürdigen, erfudfamen Mannes. Auch das ift anziehend zu fehn. an welchen schwachen Fäden oft wichtige Erfindungen hangen, und wie der erfindfame Geift, wenn er einmal durch Erwartungen bewegt ift, auch das ferner liegende, was ihm zu ieder andern Zeit unbemerkt geblieben ware, mit größerer Lebendigkeit ergreift, es in seinen Kreis zieht, und ihm Früchte abrewingt. So reiht fich, wie in dem Leben finnreicher Menschen oft, auch in Senefelders Leben Erfindung an Erfindung an; und es ist zu beklagen, dass der glückliche Gedanke des Freyherrn v. Aretin mit Senefelder alle Zweige der mechanischen Künste durchzugehn, ihre Mängel zu prüfen, und auf deren Abstellung zu denken, nicht zur Ausführung gediehen ift. Doch ruht S's. Geift auch jetzt nicht auf den mühlam erworbenen Lorbeern aus; und wie er mabläffig mit neuen Verfuchen beschäftigt ist, so ist er, wie wir hören, eben jetzt bemüht, die Bearbeitung eines Papiers, welches den bis jetzt zur Lithographie gebrauchten Stein vertreten foll, in Großem und mit mehrerer Vollkommenheit als bisher, zu verfolgen.

Wir glauben den meiften unfrer Lefer einen Dienft zu erzeigen, wenn wir fie mit dem Hauptinhalte diefes Werkes, das jetzt wohl nur noch in wenigen Händen ift, bekaunt machen; wobey wir der, von dem Vt. felbit gewählten, lichtvollen Ordnung folgend, mit der Geschichte der Erfindungen beginnen.

Einige glückliche Erfolge der Schriftstellerev im dramatischen Fach, und einige beym Drucke seiner Arbeiten eintretenden Anstölse, die ihn um die erwartete Belohnung derfelben bringen, erregen bev dem Vf. zuerst den Wunsch, seine Werke selbst drucken zu können. Da ihm die Mittel fehlen, fich eigentliche Typen anzuschaffen, und er aus denifelben Grunde dem Gebrauch einer Art stereotypischer Tafeln, die er fich erfunden, entfagen muls, fallt er darauf, Schrift in Kupfer zu stechen, und fich zu feinen Uebungen im Rückwärtsschreiben des Kellhehner Kalksteins zu bedienen. Die misslingenden Verfuche, diesen Stein selbst als Kupferplatte zu benutzen, da er die reine Politur des Kupfers nicht annimmt, veranlassen die Erfindung einer Druckerschwärze, die sich leichter als die gewohnliche aus den Unchenheiten der Oberfläche abwilchen läßt: und da er eines Tages zufällig mit diefer Tinte auf den Stein schreibt, fasst er den Gedanken statt der eingegrabenen Schrift eine erhabene zu bilden, und führt diesen mit Hülfe seiner Tinte ohne Schwierigkeit aus. Die neue Erfindung wird zuerst zum Notendruck benutzt; und indem alle Verfuche über Erwarten gelingen, und einen leichten und fichern Gewinn versprechen, muss, durch Zufall, gerade bev einer recht bedeutenden Bestellung, alles rückwarts gehn; fo dafs, ftatt des erwarteten Gewinns und einer wirksamen Empfehlung, vieles Geld und zugleich die Hoffnung eines ausschließenden Privilegiums verloren wird. Diese Begebenheit, von der wir nur die Hauptmomente anführen können, hat in dem Buche felbit durch die fie begleitenden Nebenumftände, die der Vf. aus feinem treuen Gedächtnisse erzählt, das Interesse eines Romans, und halt den Lefer, den die vorhergehende Darftellung von der Lage und der Unverdroffenheit des Erfinders in Verfolgung feines Zwecks in die Theilnahme gezogen hat, in gespannter Erwartung. In der nächsten Zeit konnte die neue Kunit fast nur zu kleinen Bildern für Schulbücher benutzt werden. Mehrere Jahre vergingen, während deren der immer mit gleicher Emfigkeit fortarbeitende, und Verfuch an Verfuche reihende S. fich mit dem kärglichsten Erwerbe begnilgen musste, bis im ersten Jahre der Regierung Max Josephs (1799) die Ertheilung des so lang umfonft gehofften, auf 15 Jahre gestellten Privilegiums, feinen Muth von neuem belebte, und auch in den mit ihm verbundenen Freunden das fast erstorbene Vertrauen wiederum erweckte. Zufälliger Weise lernte damals André in Offenbach die neue Kunft und ihren Frfinder kennen, und indem er schnell ihre Branchbarkeit erkannte, bewog er S. ihn nach Offenbach zu begleiten und fich mit ihm zur Errichtung einer lithugraphischen Anstalt zu vereinigen. Die Bedingungen waren höchst vortheilhaft. Die Bedrängniffe, unter denen S. bis dahin gefeufzt hatte. endigten jetat; eine heitere Zukunft that fich vor ilim auf; seine Erfindungen vermehrten sich; die Hoffning eines Patentes in London, eines Privilegiums in Oesterreich, eröffnete die wahrscheinlich-

Ite Auslicht auf einen reichen Gewinn; aber schon früh ward diess neue Glück durch Misshelligkeiten mit seinen Brüdern getrübt, die von seiner Mutter begünstigt, Antheil an allen Vortheilen des Erfinders - der fie in seiner Kunft unterrichtet hatte, zn haben begehrten. Diefes unangenehme Verhältnifs verknüpfte fich mit andern, und ward eine Quelle von Milsverständnissen, welche eine Entzweyung Senefelders mit André zur Folge hatten, den letztern eines großen Theils der gehofften Vortheile beraubte, den erstern aber von neuem der Ungewissheit Preis gab. Die Hoffnung eines Privilegiums in Oefterreich - die Benutzung des beirischen hatte er feinen Brüdern überlassen - führte ihn nach Wien. Hier scheinen seine Bewerbungen Eingang zu finden. Er knüpft viel versprechende Verbindungen an, wird aber durch eigene Gutmüthigkeit und fremden Leichtfinn in Verlegenheiten gebracht, die ihn nöthigen, das endlich nach Verlauf von mehrern Jahren erhaltene Privilegium für eine unbedeutende Summe zu verkaufen, um eine Schuld zu decken, die er nicht gewirkt hatte.

Jetzt war die Cattundruckerey, mit der er unter der Hand Verfuche gemacht hatte, seine letzte Hoff-Mehrere neue Erfindungen gelangen ihm; neue glänzende Auslichten eröffneten fich; als das Continental-Syftem die Gefellschaft, mit welcher fich S. verbunden hatte, veranlasste, auf das ganze Unternehmen Verzicht zu thun. So in feinen schönften und sichersten Erwartungen getäuscht, kehrte S. nach München zurück, wo feine Brüder die Lithographie nicht ohne Vortheil betrieben, und fah durch eine Verbindung mit dem Freyherrn von Aretin viele neue und erfreuliche Hoffnungen um fich her aufblühn. In diefer Verbindung gab er, aufser einigen andern minder bedeutenden Werken, das schon oben erwähnte Bregiarium Albrecht Dürers, welches eine Zierde der königlichen Bibliothek ift, heraus, und erwarb durch diefes vortreffliche Werk feiner Kunft fast zuerst im Auslande den verdienten Ruhm. Die Druckerey wurde jetzt in größerer Ausdehnung betrieben; zugleich aber vermehrten fich die litingraphischen Pressen, und da das Privilegium ungestraft verletzt werden durfte, zog S. von seiner eignen Officin nur einen höchst unsichern Gewinn; und es ware bald fo weit gekommen, dass er fich noch hätte glücklich schätzen müssen, bey einem feiner ehemaligen Lehrlinge Arbeit und Brod zu finden. Ein glücklicher Zufall bringt ihn endlich in Verbindung mit dem Geheimenrath von Utzschneider, welchem damals die Leitung der großen, noch jetzt bestehenden lithographischen Anstalt des Steuerkatafters anvertraut war, in welcher von 30 angestellten Graveurs die topographischen Plane des Königreichs in einer Reihe von mehrern tanfend Blättern bearbeitet werden Diefer um die Induftrie feines Vaterlandes fo hoch verdiente Mann erkannte S. Verdienft; verband ihn mit jener großen und bewundernswirdigen Anstalt, und wurde, wie der Vf. S. 118 mit Dankbarkeit rühmt, der Schöpfer feines

Glücks. "Durch ihn, heifst es hier, erhielt ich die Auslicht auf ein forgenfreyes Alter, und wurde in den Stand geletzt, von nun an meine Kunft nicht mehr blofs als Erwerbsmittel betrachten zu mitfen. Alles was ich feit diefer Zeit Nützliches darin erfunden habe, welches, wie ich hoffe, nicht unbeträchtlich ist, habe ich der ruhigen und glücklichen Lage zu danken, in welche ich durch seine Güte gesetzt worden bin." Zu dieser gunftigern äusern Lage kam jetzt auch, was dem Vf. die schönere Belohnung dünkte, die reichlichere Anerkennung feines Verdienstes; der Beyfall, den der König und seine Gemahlin der Erfindung schenkte, und die Theilnahme, welche ihr die Academie der Wissenschaften und der polytechnische Verein bewies. Was Widerwärtigkeiten nicht vermochten, die Thätigkeit des wackern Mannes zu lähmen, hat auch das Glück nicht bewirken können; und er ist jetzt, von dem Bedürfnisse seines regen Geistes getrieben, eben so rastlos im Erfinden, als er es früher war, da ihn das irdischere Bedürfniss spornte, nur mit noch größerer Freudigkeit und Luft. Mit Rührung lieft man S. 126 nachdem er von der Theilnahme der königl. Familie an seinen Arheiten gesprochen: "O ware das menschliche Leben nicht so beschränkt, wäre es mir vergönnt, nur den zehnten Theil meiner Entwürfe auszuführen, ich würde mich dieser Gnade noch durch manche andere nützliche Erfindung würdig machen! So aber fliegt die Zeit, während unfers unbehülflichen Dichtens und Trachtens unaufhaltsam dayon; und wenn eine Reihe von zwanzig oder dreyfsig Jahren durchlebt ift, fo bleibt uns nur die Verwunderung, wie so wenig von allen dem sein Dafeyn erhielt, was uns ehemals glühende Phantafie und feuriger Eifer als so leicht ausführbar malte. Am Schlusse dieses ersten Theils zählt der Vf.

die mannichfaltigen Arbeiten auf, mit denen er fich feit dem Jahr 1809 ununterbrochen beschäftigt hat, und die meistentheils auf die Verbesserung des Steindrucks und die für die verschiedenen Zweige desselben erforderlichen Manipulationen Beziehung haben. In dieser Zeit brachte er den Ueberdruck von Papier, auf welches mit fetter Tinte geschrieben und gezeichnet worden; ferner den Ueberdruck von neuen und alten Büchern und Kupferstichen, welchen er früher erfunden, zu einer großen Vollkommenheit; ühte den Farbendruck; erfand eine neue Art Bilder, Tapeten. Spielkarten, und felbst Cattun zu drucken, wo zwey Perfonen in Einem Tage 2000 Abdrücke von der Gresse eines Schreihebogens machen können, wenn das Bild gleich aus hundert und mehrern Farben bestehen sollte; eine Maschine, wo das Einfärben und Nassmachen der Steinplatten durch den Mechanismus der Presse bewirkt wird, so dass das Gelingen der Arbeit nicht mehr fo fehr, wie bey dem . gewöhnlichen Verfahren von der Geschicklichkeit und dem Fleisse der Drucker abhängt; endlich das schon oben erwähnte Steinpapier, welches den Solenhofer Stein nicht nur zu ersetzen dient, sondern noch Vorzüge vor demselben voraus hat. Durch

diese letzte Erfindung, von deren Anwendung im Großen Hr. S. bis jetzt durch andere dringende Geschäfte abgehalten worden, wird der chemischen Druckerey erst eine allgemeine Verbreitung zugelichert, indem man überall die nöthigen Steine felbit,

um einen weit wohlfeileren Preis verfertigen, fie leichter behandeln, und in einem kleinern Localalso weit bequemer und mit geringern Kosten aufbewahren kann. - Dieses ist der wesentliche Inhalt des ersten Theils.

(Der Befchlufe folgt.)

### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

s is 406 that \$18 S. also Book Sales they a six a familia and second second

I. Todesfälle.

Katharina Pawlowna.

Königin von Würtemberg.

Am Morgen des o. Jan. gegen o Uhr starb, nach einem scheinbar unbesorglichen dreytägigen Leiden an einer, wahrscheinlich durch Erkaltung veranlassten Geschwulft im Gesicht und Zahnschmerzen, ungeahnet am Hirnschlage Katharina Pawlowna, geborne Gross. fürstin von Russland, verwittwete Prinzessin von Ol-denburg, seit zwey Jahren Würtembergs erhabene Landesmutter, König Wilhelms Gemahlin: eine Fürstin. wie felten ein Thron fah, gleich grofs durch Geift und durch Gemuth. Nie fah fich mutterliche Liebe und Sorgfalt berrlicher belohnt, als der erhabenen Kaifermutter Maria Liebe und Sorgfalt in der Entwickelung diefer Tochter. Die reichste und gründlichste Bildung des Geistes gab ihrem Herzen pur die Mittel, wohlthätiger und erfolgreicher zu wirken, ohne fie dem Kreile zu entführen, den die Natur ihrem Geschlechte angewiesen hat: sie war ein Ideal edler Weiblichkeit. Was die weibliche Natur nur immer schönes, gutes, berrliches aufzuweisen vermag, war in dieser feltenen, großen Frau vereinigt. Eine unbegränzt ergebene Gattin, eine musterhafte Mutter. die herzlichste Freundin, die mildeste theilnehmend-Ite Gebieterin, mit der ausgezeichnetsten Anlage und Ausbildung in allem, was ein weibliches Wesen zu zieren vermag, Kunstkennerin und geistreiche ausübende Künstlerin, mit hoher Anmuth geschmückt, war sie in jedem Einzelnen ganz, was sie seyn sollte.

Sie war geboren zu St. Petersburg am 22. May 1788, vermählte fich am 30. April 1809 mit dem zweyten Sohne des Herzogs von Holftein Oldenburg, wurde 1812 Wittwe und vermählte fich zum zweyten Male am 24. Januar 1816 mit dem jetzigen Könige Wilhelm, damals Kronprinzen von Würtemberg. An ihrem Sarge weinen mit Würtemberg und feinem Könige verwailet zwey Sohne aus der ersten und zwey Tochter aus der zweyten Ehe.

Was fie in den jungstverflossenen verhängnissvollen Jahren für ihr Vaterland, für Deutschland, für Europa war, das wird einst die Weltgeschichte mit Bewunderung erzählen. - Was fie Würtemberg war, fteht nur in schwachen Abrillen vor unferm Staunenden Blicke in dem, was fie in fo kurzer Zeit kraftvoll erbaut hat: was ihre nur immer mit neuen wohlthätigen Entwürfen für dasselbe beschäftigte Seele ihm noch werden wollte, das fight vor dem Vaterblicke Gottes mit ihr, und - fie trug die Hoffnung Würtembergs in ihrem Schoolse. -

Als öffentliche Denkmäler hinterlässt sie Würtemberg: die durch's ganze Land verbreiteten Wohlthätigkeits · Vereine, den landwirthschaftlichen Verein, die segensreiche Sparkasse, eine musterhafte Armenkinder Beschäftigungs - und Bildungsanstalt, eine musterhafte Tochterschule für die gebildeten Stande, Institute für die keine Aufopferung ihr zu groß war und denen fie alle unmittelbar vorftand, die fie mit ibrem Geiste beseelte. Und wer zählt die Thranera des Jammers, die ihre Engelhand im Stillen trocknete? -

Am 4. Dec. v. J. starb zu Florenz der bekannte Bibliothekar Fontani, Mitglied der Academie della crusea u. f. w.

## II. Vermischte Nachrichten.

In Tübingen ist in Folge des Reformationsjubilaums am 31. Oct. 1817 von der theologischen Facultat dafelbft und andern Mitgliedern ein Verein gestiftet worden von Geistlichen und andern Gelehrten beider evangelischen Confessionen in Deutschland, in der Schweiz und im Elfals, zur Erhaltung und Beförderung des reinen, lebendigen, biblischen Offenbarungeglaubens und einer mit demfelben zulammenltimmenden allgemeinen Glaubensfreyheit und Verträglichkeit zwischen den christlichen Religionsparteven. Auswärtige Mitglieder find bis jetzt Dr. Knapp zu Helle, Dr. Antiftes Ilefs zu Zürich, Dr. Schott zu Jena, Dr. Georg Müller zu Schaffbaufen, Dr. Marheinecke zu Berlin.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

März 1819.

### TECHNOLOGIE.

München, b. Thienemann und Wien b. Gerold: Vollständiges Lehrbuch der Steindruckerey, — Verfalst und herausgegeben von Alois Senefelder u. f. w.

(Beschluse der im vorigen Stück abgebrochenen Recension.)

er zweyte Theil begreift das Lehrbuch der Lithographie, deren eigenthümliches Wesen darin besteht, das, was durch den Druck wiederholt werden foll, mit der Druckfarbe in eine chemische Verwandschaft zu setzen, denjenigen Stellen aber, welche die Druckfarbe nicht berühren foll, die Eigenschaft zu geben, dieselbe abzustossen. 1. Abschnitt. Allgemeine Bestimmungen. 1. Kapitel. Von den Steinen. Man braucht dazu einen Kalkschiefer, ehemals Kellheimer, jetzt, nachdem die Kellheimer Steinbrüche eingegangen, von dem Dorfe Solenhofen, drey Stunden von Neuburg an der Donau, Solenhofer-Stein genannt. Aehnliche find auch in andern Ländern und noch vorlängst im Preussischen gefunden worden. 2. Kap. Von Tinte, Kreide, Aetz-Grund und Farbe. 3. Kap. Von den Säuren und Praparir-Mitteln, d. h. den Mitteln, welche dem Steine die Eigenschaft ertheilen, an den nicht bezeichneten Stellen, die Druckfarbe nicht anzunehmen, fondern abzustofsen. 4. Kap. Von den nöthigen Werkzeugen und Geräthschaften; Stahlfedern, Pinfeln, Radiernadel, Zeichnungsmaschine oder Pantograph (von der Erfindung des Hauptmann von Reichenbach) hauptfächlich zum Copiren der Landkarten und Plane; Schleiftisch, Aetzkasten und dergl. 5. Kap. Vom Papier und feiner Bereitung. Es giebt gewisse Arten von Papier, die bey übrigens guten Eigenschaften, dennoch zum Steindruck nicht taugen, indem fie dem Steine die Präparatur entziehn und ihn alfo für das Annehmen der Druckfarbe an den unrechten Stellen empfänglich machen. - Von allen diesen Gegenständen handelt der Vf. mit der größten Genauigkeit und musterhaften Klarheit, als einer, der durch unzählige Verfuche über alle Schwierigkeiten feiner Kunft belehrt, fich zuerst selbst von Allem Rechenschaft zu geben gewohnt ist, und dann durch die reine Freude an feiner Erfindung über alle Mifsgunst hinweggehoben, keinen andern Wunsch hat, als ihr überallhin den Weg zu bahnen, und, indem er sie in ihrer ganzen Vollständigkeit lehrt, sie, so viel an ihm liegt, gegen übeln Leumund zu schützen. 6. Kap. Von den Pressen. Hier werden nur die A. L. Z. 1819. Erfter Band.

verschiedenen Arten derselben nach ihren Merkmalen aufgezählt, mit Angabe ihrer Vorzüge und Mängel; eine ausführliche Beschreibung schien dem Vf. mit Recht unzweckmäsig. Ein Modell - wie sie in München zu billigen Preisen verfertigt werden. und zu deren Beforgung fich der Vf. erbietet, - belehrt schneller und fichrer, als jede Beschreibung zu thun vermag. II. Abschnitt. Von jeder der verschiedenen Steindruckmanieren insbesondere. Es gieht zwey Hauptarten, die erhabene und vertiefte; jene zeigt die, mit fetter Kreide oder chemischer Tinte gezeichneten Stellen gegen den übrigen mit einem Aetzmittel etwas angegriffenen Grund erhoben; diefe hat den Charakter der Kupferstiche oder radirter Platten; auch können beide Arten vereinigt werden. Jede hat ihre eigenthümlichen Vorzüge, welche durch die Beschaffenheit der darzustellenden Gegenftände modificirt werden; daher man auch keine der andern absolut vorziehen kann. 1. Kap. Die erhobene Manier. Feder - Pinfel - Kreide - Zeichnungen; das Ueberdrucken, wobey Druckschriften und Kupferstiche auf den Stein abgezogen, und dann wieder so oft man will abgedruckt werden können; die Holzschnittmanier; die geschabte und gespritzte Manier. Jede von diesen fodert eine eigenthümliche Behandlung, die hier mit der größten Genauigkeit, und zugleich mit Angabe der möglichen Schwierigkeiten, die fich dabey ereignen können, gelehrt wird. Bis jetzt scheint unter allen Manieren die Kreidenzeichnung zur höchsten Vollkommenheit gebracht zu feyn, und wegen der Schnelligkeit, die be verstattet, den größten Gewinn für die Kunst darzubieten. Für die gewöhnlichen Geschäfte des Lebens gilt dasselbe von dem Ueberdruck. "Wer mit gewöhnlicher Tinte auf Papier schreiben kann, vermag diess auch mit der chemischen Ueberdruck-Tinte, und seine Schrift, wenn sie auf die Steinplatte übergedruckt wird, lässt sich dann ins Unendliche vervielfältigen. Man hat diese Manier in München und Petersburg bereits zum Gebrauch der Regierung eingeführt. Die im Rathe gefasten Beschlüsse werden gleich in der Selfion von dem Sekretär mit chemischer Tinte auf Papier geschrieben, und dann in die Druckerey geschickt. Nach einer Stunde kann man schon funfzig Abdrücke haben, welche an die Rathsglieder vertheilt werden." (S. 297.) Auch von dem Druck mit mehrern Farben wird in diesem Kapitel gehandelt, eine Manier, von welcher der Vf. fich überzeugt hält, dass er sich ganz vorzüglich für den Steindruck eigene, und der größten Vollkommenheit fähig fey. 2. Kap. Die vertiefte Manier. Mmm

Nachahmung des Kupferstichs mit großer Ersparung von Zeit. Sie eignet fich vorzüglich für Kunstlehrift. Landkarten, und felbit für die zarteften Arbeiten. 3. Kap. Vermischte Manier; indem man mit dem Steine zugleich erhoben und tief drucken kann. Hier hietet fich eine große Mannichfaltigkeit von Behandlung dar, auf die wir nur hindeuten; fo wie wir bey diefer ganzen Anzeige nur einen kleinen Theil des reichhaltigen Werkes haben berühren können. Endlich erwähnt noch ein Anhang den Druck mit Waffer - und Oelfarben zugleich; den Druck auf chemie sche und mechanische Art zugleich; Anwendung des Steins zum Kattundruck; den Oelgemäldedruck durch Uebertragen und noch vieles andere; zuletzt auch die Anwendung der chemischen Druckart auf Metallplatten.

Der mit diesem Werke verhundene Heft von Musterblättern liefert Proben der vorzäglichsten Arten des Steindrucks meift in großer Vollkommenheit. Der Titel in vertieft geschnittener Manier und musterhafter Kunstschrift; der Ueberdruck eines alten Denkmals der Typographie und vorzüglich der Anfang des Fust und Schoifferischen Pfalteriums von 1457 mit dem Initialhuchstaben lässt nichts zu wünfchen übrig; und eine Sammlung folcher Ueberdrücke aus den merkwürdigften und feltenften Incunabeln der Buchdruckerkunft würde für Bibliographen ein höchst erwünschtes Geschenk seyn. Von nicht geringerer Vollendung ift das Bildnifs Friedrich des II. von Preufsen in Kreidenmanier auf den Stein gezeichnet; eine Landschaft mit der Feder; die Nachahmung eines englischen Holzschnittes, theils mit der Feder, theils mit der Nadel gezeichnet; die vertieft eingeschnittenen Callots von bewundernswürdiger Zartheit und Reinlichkeit; ein Plan der Gegend von München, dem schönsten Landkartensliche gleich; ein heiliger Johannes nach Müller in tief geschnittener Manier, überaus kräftig; Endlich ein Blatt in hetrurischer Manier, weise Schrift und Zeichnung auf schwarzen Grund, ebenfalls durch reinliche Behandlung ausgezeichnet. Auch ein bunter Druck aus dem Turnierbuch Herzog Wilhelms von Bayern ift beygelegt, von dessen unvergleichlichen Schönheit und Treue wir zu einer andern Zeit Nachricht gegeben haben.

## STATISTIK.

LEIPZIG, b. Kollmann: Der deutsche Bund in seiner Gesammikrast dargestellt von J. A. Demian. 1818. IV u. 188 S. gr. 8. (1 Rthl.)

Ein Ueberblick des deutschen Staatenbundes, geordnet nach den durchgreisenden politisch-statistischgeorgaphischen Veränderungen der letztern Jahre, war dringendes Bedürfnis geworden. Der VF. der vorliegenden Schrift hatte seinen ausgezeichweten Bericht zu einer solchen statistischen Uebersicht zueits durch eine Schriften über Oeftreich, Illyrien und Preussen, besonders aber durch seine treffliche wollständige Statistis der gesammten damaligen Staaten

des Rheinbundes in zwey Theilen (Frankf. 1812) beurkundet. Das gegenwärtige Werk, von deme auf feinen Reifen durch eigene Anschauung und durch mehrere mindliche Nachrichten reichhaltig ausge-Statteten, Vf. mit vieler Umficht und Klarheit entworfen, ift allerdings ganz dazu geeignet, das Ganze des deutschen Bundes aufzufassen, und zu überschauen, wie Rec. sogleich, durch die Mitthellung feines Inhalts beweifen wird; allein, nach feiner individuellen Anficht, hätte er, wenn ja die Bogenzahl nicht stärker werden follte, dem Vf. eher das nähere Detail in Hinficht der Producte u. f. w. erlaffen, und dafür die Aufnahme der Eintheilung der deutschen Bundesstaaten in Kreise und Provinzen gewinscht. Wie vieles hat fich in diefer Beziehung. und zwar durch wiederholte neuere Bestimmungen. in Preußen, Bayern, Wurtemberg (jetzt in 4 Kreife getheilt), Baden, Helfen, ja felisit in Sachsen, seit der Theilung, und in Hannover, seit den erfolgten bedeutenden Erwerbungen und einzelnen Abtretungen. verändert.

Weil dieses Detail sehlt; so müssen diese Schrift neben derselben noch ein topographisches Werk kaufen, in welchem die neußt? Territorialeintheilung der Staaten des deutlichen Bundes entbalten ilt, und sit diese hätte der Vf., selbst nach dem Plane seines Werkes, Raum gewonnen, wenn er die vergleichenden Bevolkerungstabellen z. B. von Würtemberg (S. 20 ff.) u. s. w., die ohnedies nach der naußte Eintheilung dieses Königreiches in viezt Kreise, zur statistischen Antiquität geworden sind,

weggelassen hätte.

Abgelehen von dieser Individuellen Ansicht des Rechitigten Zweck des Vis: sür den von ihm beabscheitigten Zweck recht brauchbar. Er wollte nämlich dadurch theils die verworrenen und unrichtigen Ansichten und Begriffe, und die verschiedenstigen Urtheile, Wünsche und Erwartungen des Publicums vom deutschen Bunde berichtigen; theils dem Staatsmanne, welchen die großen Angelegenheiten Deutschlands beschäftigen, manche Andeutungen und Erörterungen darbieten, die ihn zum weitern Nachdenken sühren, und in der Falfung von Beschlößen zum Leitänden dienen könntem: "

Die Schrift zerfällt in folgende einzelne Ab-Schnitte: 1) Grundung des deutschen Bundes und Beflandtheile deffelben. Er hebt von den Erklärungen des ersten Parifer Friedens (30. May 1814) an, und führt dann, nach den Bestimmungen der deutschen Bundesacte vom 8. Juny 1815, die gegenwärtigen Mitglieder deffelben auf. Nur wundert fich Rec., dass bey Heffen -Kaffel die Würde eines Großherzogs von Fulda fehlt. S. 5 mufs Z. 12 v.u., ftatt Preufsifch-Geldern, der prenfsische Antheil an der Oberlaufitz gelesen werden 1 2) Begrennung. Es wird die unvortheilhafte Lage des deutschen Staatenbundes motivirt. 3) Groffe. Der Vf. berechnet das Aeral zu 11,757 Qu. Meilen. Bey den Angaben im Einzelnen liefse fich manches einwenden. So dürften wohl beym Königreiche Sachfen ftatt 340 Qu. Meilen, 362 Qu. Meilen angenommen werden müffen u. f. w. Bevölkerung. Wahrscheinlich waren von diesem Abschnitte bereits die ersten Seiten abgedruckt, bewor die (S. 29 aufgenommene) und zu Frankfurt von den einzelnen Bundesstaaten angegebene Bevölkerungszahl bekannt ward; denn fonft könnte es S. 15 nicht heißen: dass vom Königreiche Bayern zur Zeit noch keine officielle Bevölkerungsangabe exiftire, weil die zu Frankfurt mitgetheilte doch wirklich eine officielle ist. Eben fo werden die beiden, vom Vf. gegebenen Bevölkerungstabellen von Würtemberg vom Jahre 1812 und 1815, durch die officielle zu Frankfurt berichtigt, wo auch S. 29 die zweyte Note einen Widerfpruch enthält. Die Gesammtzahl der Bevölkerung des deutschen Bundes beträgt, nach den Frankfurter Erklärungen, bekanntlich 30,036,896 Einwohner, wodurch Deutschland seinen einen Nachbar Frankreich um 1 Mill. Einw. übertrifft, dagegen hinter dem zweyten, hinter Rußland, zurückbleibt, dellen europäilche Ländermallen allein 45 Mill. Seelen umschließen. "Doch darf Deutschland, fagt der Vf. S. 31, bey der Größe und Stärke seiner moralischen Kraft, diesen russischen Koloss nicht fürchten, wenn es von einem und demselben Interesse geleitet, und die harmonische Zusammenwirkung der Kräfte nicht wieder durch egoiftische Ablichten einzelner Bundesglieder gestört wird. Nur festes Anschließen an das redliche Oestreich kann dem deutschen Bunde Kraft und Dauer geben." - 5) Beschaffenheit der Einwohner in Hinficht auf Nationalität, Religion und Bildung. Hier muls S. 33 Z. 13 v. o. flatt im Troppauer Kreise, im Teschner, gelesen werden, wo die Rede davon ist, dass geborne Polen in diesem Kreise Schlefiens wohnen. 6) Nationalreichthum. Sehr wahr fagt der Vf. "Der Reichthum einer Nation besieht nicht in dem Vorrathe ihres geprägten Metalls; sondern er beruht einzig und allein auf dem Ueberflußfe der Production über die Confamtion, und ift folg-

lich die Frucht einer blühenden Landwirtbschaft und eines blühenden Gewerbsfleifses. Je größer aber die Menge und Verschiedenheit der Natur- und Kunstproducte eines Staates ist; desto größer ist auch seine Selbfiftändigkeit." Im Einzelnen geht er den Nationalreichthum Deutschlands sehr ausführlich durch nach den Natur- und Kunftprodukten. 7) Handel. "Phylische Hindernisse hat die Schifffahrt auf den Rheine fast gar nicht mehr; aben delto mehr politische. Es ware das größte Glück für Deutschland, auch Herr der Rheinmundung zu feyn (S. 86)." Warum hat der Vf. den deutschen Buchhandel ganz übergangen? - 8) Form und Geift.der deutschen Bundes. verfaffung. Nachdem der Vf. den Anlauf dazu vom Fürstenbunde 1785 genommen, und der Friedensschlösse zu Läneville und Pressburg, so wie der Stiftung des-Rheinbundes kurz gedacht hat, entwickelt er die in der deutschen Bundesacte enthaltenen Bestimmungen ausführlich. Lehrreich und im Einzelnen durchgeführt find die daraus (S. 121-149) abgeleiteten Folgerungen; nach Rec. Urtheile, der beste Abschnitt des ganzen Buchs, weil hier die Bestimmungen der Bundesacte mit den Verhandlungen zu Frankfurt und mit den einzelnen Erklärungen und Abstimmungen der Bundesmitglieder zu einer fruchtbaren Ueberlicht zusammengestellt find. Nur wurde, wo des 43. Artikels der Bundesacte gedacht wird, eine Angabe derjenigen deutschen Staaten, welche bereits repräsentative Verfassungen, und in welchem Maalse he diefelben begrindet, auch ob he diefelben unter die Garantie des Bundes gestellt haben, nicht überflüsig gewesen seyn. - 9) Militärversaffung. Diefer ausführliche Abschnitt enthält bloss die Verhandlungen darüber, weil die wirklichen Befeklüffe deshalb erft nach dem Erscheinen dieser Schrift bekannt geworden find, wornach, in einer zweyten Auflage, dieser Abschnitt umgearbeitet werden muss.

## LITERARISCHE NACHRICHTEN.

# I. Lehranstalten.

## St. Petersburg.

Das Studium der mergenländischen Sprache wird mit Anlang des Jahres 1819 hier in erweitertem Masie betrieben werden. Bis jetzt ward durch awey Zoglinge des Hin. Silvefirs des Seag, durch, die Professore Bernege und Charmen, blots das Arabiche gelehrt; vom Neujahr an wird, auch im Persischen, und in der Folge auch in der torkischen, inder "Daszischen und in der armenischen Sprache Unterricht ertheilt werden. Hullswittel dazu find von mancherley Art theils schon vorbanden, theils werden sie noch herbeygescheft. So hat der Fühl Gellizin, der an der Spitze des öffentschen unterrichts steht, und dessen Verwaltung hierin lichen Unterrichts steht, und dessen Verwaltung hierin

Epoche macht, Sr. Maj, dem Kailer vorgelchlagen, des franzölichen Confule zo Bagdad, Hn. Roufleaw's koftbare Sammlung von arabifchen, perlifchen und ürküschen Handfebriften anzukaufen, welches der Kaiferauch geneimigt, und diesen Scharz der Kaiferl. Akademie der Wilsenschaften geschenkt hat. Jetz wird auch ein "orientalischen Buleum" angelegt, zu welchen alles, was die Akademie von gedruckten und von handfebrifüchen orientalischen und das, Morgenland betresfenden Werken, von Medaillen und andern hier-regebrigem Monuinenten bereits belützt, den Stämmausmachen soll. Die der Akademie gehörige, "Sammung äßnischer Medaillen" enthalt allein gegen zwanzigtsussend Numern, mit deren Classischung der Akademie gehörige der Akademie gehörige der Akademie gehörigen den kennt gehörigen wanzigtsussend Numern, mit deren Classischung der Akademiker Hr. Fråße dermalen beschäftigt ist. Er wird

von diesem reichen Vorrath ein rasomirendes Verzeichniss in drif Quartibasten, mit Abbildusgen der unbekanntesten und seltensten erläutert, herausgeben, und dadurch über menche bisher noch im Dunkel liegende Punkte der ältern Geschichte Russlands Licht verbreiten.

# II. Vermischte Nachrichten.

Eigentlicher als noch nie können die Neujahrsblätter, welche jährlich zu Zürich von acht Gesellschaften ausgegeben werden, in dem laufenden Jahre, als dem der drieten Sacularfeyer der Zwinglischen Reformation, eine Kunstausstellung genannt werden. Denn jede diefer Gesellschaften theilte aufser der jährlichen Gabe diefsmal noch ein besonderes Kunftblatz und eine dazu gehörende Erklärung aus, mit Beziehung auf Zwingli, dessen Gedächmissfest auf dieselben Tage fiel. Wir gedenken zuerst in Kürze der Hanptblätter. Hr. Prof. Jacob Horner war diessmal der Wortführer der Gesell-Schaft der Gelehrten in dem Stiftshaufe, und ihn mulste alles an Zwingli mahnen, der in der Nähe des Stifthauses wohnte, dem karolinischen Stifte angehörte und in der Stiftskirche, dem Münster, predigte; auch schilderte er auf fechs Bogen das Leben diefes Reformators; der ganze Auffatz zeugt von dem gebildeten Geifte und dem guten Geschmacke seines Vfs.; es ist wohl kaum zu zweifeln, dass derselbe mit einem befondern Titelblatte versehen, und mit den acht Beyblättern und ihren Erläuterungen vermehrt, in den Buchhandel kommen wird. Zwinglis Bildniss in Quart, nach Hanns Afper's Gemälde von Efslinger gestochen, ziert diele schöne Schrift. - Das Neujahrsblatt der Stadsbibliothek Stellt Zwingli als Feldpriester in der Lombardey dar; das Kupfer ist nach einer Zeichnung Marsin Ufteri's von Esslinger gestochen und von Dr. Stolz commentirt. Der Heldenmuth, mit welchem der Reformator das littliche Verderben seines Vaterlandes bekämpfte, erscheint hier in einem Lichte, -des-auch in dem ältern Kirchenvereine von jedem Rechtdenkenden anerkannt werden wird. - Die Hülfigesellschaft Inrach durch den Chorherrn, Dr. Schulcheft, um zu zeigen, wie viel Gutes aus Zwingli's Reformation für die Hülfsanftalten zum Beften der Armuth erwuchs. Ein vortreffliches Kunstblatt ist den drey Bogen dieses Aufsatzes beygegeben; die reiche und ausdruckvolle Composition des Zeichners; Hn. Rathsherrn Martin Ufteri, erfreut auch in dem Kupferstiche des Hn. Lips des jungern, jedes Auge; S. 18 u. 19 findet der Lefer die Erklärung jeder Figur. - Die naturforschende Gefellschaft trug Hr. Dr. Römer auf, das Neujahrsblatt zu fahreiben; diefer unterhielt die Lefer von Conrad Geftner, dellen Vater Urs Gefiner ein Kürschner, mit Zwingli zu Cappel ankam. Das schöngestochene Kunstblatt

Stellt diesen Naturforscher in ganzer Figur fitzend und mit Nachdenken schreibend vor; die ihn umgebenden funbildlichen Gegenstände deuten die Gegenstände feiner Studien an; eine Vignette zeigt das Wappen. womit ihn Kaifer Ferdinand I. beschenkter, und das ietzt noch dem Geschlechte Gesiner angehört. - Die Gesellschaft der Aerzee und Wundarzee beschrieb durch Hn. Diaconus Ludwig Meyer das Seachelberger- und Wichler-Heilbad im Canton Glarus. Das dazu gehörende Kunstblatt von Hegi zeichnet sich auch dielsmal durch seine Schönheit aus; eine Vignette stellt die Panten Brücke dar , deren fich Reisende, die das Glarnerland besuchten, leicht erinnern werden, - Hr. Rathsherr Martin Ufteri fetzte in dem Neviahrsblatta der Musikgesellschaft seine Beschreibung einer Reise in die kleinern Cantone fort; derfelbe zeichnete dazu das zierlich gearbeitete Kunstblatt, das ebenfalls vom Hegi in Kupfer gestochen ift. - Die Fenerwerkergefellschaft führte durch den schon mehrere Male genannten Hn. Martin Ufteri die Lefer vor das von Leopold von Oestreich im Jahr 1318 bedrungte Solothurn; die beygeheftete Karte von der Umgegend veranschaulicht das Erzählte. Eine Vignette zeigt die noch übrigen Fragmente eines öltreichschen Panners aus jener Zeit; die Inschrift gehört freylich einer spätern Zeit an. -Die Künstlergesellschaft gab das Leben Heinrich Rietere von Winterthur, geb. 1751 gelt. zu Bern 1818; als Probe seiner Zeichnungen ward der Giessbach am Brienzerfee mitgetheilt. - Die, der Säcularfeyer der Schweizerischen Reformation wegen, außerordentlich beygegebenen acht Blätter find folgenden Inhalts: 1) Zwinglis Geburtsors, in qu. Quart, also nicht so klein dargestellt, wie in den Schriften von Schuler und Franz. Ein anziehendes Blatt von Hegi nach Hrn. Pfarrer Ballinger's Zeichnung. 2) Die Großmunsterkirche und ihre Umgebung zu Zwingli's Zeis. 3) Zwingli auf der Kanzel zu Bern im Münfter, im J. 1518 und der Eindruck, den feine Predigt auf einen Molspriefter machte, 4) Zwingli, im October 1531 vor feiner Wohnung ein Pferd befreigend. um nach Cappel zu ziehen. (Diels Blatt war noch nicht ausgegeben zu der Zeit, da diese Nachricht geschrieben wurde.) 5) Das Schlachtfeld bey Cappel. (Ein vergleichungsweile schwächeres Blatt des mit Arbeiten überhäuften Künstlers.) 6) Zwingli's Waffen. 7) Ein Fac simile seiner Handschrift, in griechischer, lateini-Scher und deutscher Sprache. (In dem Griechischen bemerkt man Schreibfehler.) 8) Die auf Zwingli geprägten Denkmunzen. Jedes Blatt ist mit einer gut ge-Ichriebenen Erläuterung versehen. - Nachzuholen ift, dals die Gesellschaft der Aerzte und Wundarzte noch ein eignes, besonderes Beyblatt gab, eine Schilderung der seit der Reformation fester begründeten und erweiterten großen Hofpitalanftalt zu Zürich. Vf. dieses Auflatzes ist der Secretar dieser milden Stiftung, Hr. Salomon Ott von Zürich.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

März 1819.

## LITERARISCHE ANZEIGEN.

I. Ankündigungen neuer Bücher.

So eben ist erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

Manuel Mendoza y Rios, Gefchiche meines fegenrollen Ueberrrittes zur evangelischen Kirche. Aus der spanischen Hausschrift überstest von Dr. Fr. Hebenstreit. 8. Leipzig bey Hartknoch 1810. 14 gr.

Dieser merkwürdige Spanier widmet seine Schrist-Allen christlichen Brüdern, die das schimpsliche Uoch ader römischen Geistestyranney abwerfen wollen." Es versteht sich birigens, das hier nicht vom Katholicimus an sich, sondern nur vom Papskume und von den Anmanjungen der römischen Curie, die Rede ist.

## II. Vermischte Anzeigen.

Antwort auf die Berichtigungen des Hn. Prof. Flürke, die Krünitz'sche Encyclopädie betreffend.

Auf die Berichtigungen des Herrn Professor Flörke zu der Erklärung der Frau geheimen Commerzien · Rathin Pauli, vom Junius - im Novemberheft der Hallifchen Allg. Literatur - Zeitung vom Jahre 1818. Nr. 288. S. 604 ff. - die Kruniz'sche Encyclopadie betreffend, lafet fich darum hier nur wenig erwiedern, weil fie den Leler gewils an Burger's Hund aus der Pfennigfchenke erinnern. - Wahrscheinlich ift der Ton. den der Hr. Professor Florke in feinen Berichtigungen führt, noch aus der Zeit, in welcher Hr. Flörke dem Berliner Publicum ans Papier geschnitzte Figurchen für 4 und 2 gr. Munze feben liefs; warum follte man ihm hier nicht verzeihen!! - Hätte indelfen der Hr. Professor ftatt diefer mercantilischen, gewiss nicht sehr lucrativen Beschästigung, fich lieber hinter einen Ladentisch begeben, fo wurde er ganz andre Anlichten vom Handel und Wandel erhalten haben, und nicht den Buchhandlern das seine Compliment machen, als hinge ihre Existenz von jedem einzelnen Schriftsteller ab, und diefer habe daher auch das Recht, fich um ihre häuslichen Angelegenheiten und um ihr Privatleben zu bekummern. - Dals indellen die oben angeführte Figuren - Ausstellung einen großen Einflus auf die spatern, mercantilischen Ansichten des Hrn. Professors gehabti hat, geht schon aus dem Posaunen hervor, wodurch er den erften, mit dem fiebzehnten Buchftaben des Alphabess beginnenden, Theil feiner Encyclopadie in's

A. L. Z. 1819. Erfter Band.

Publicum einzuführen lucht, in dem man übrigens die versprochenen sorgfähigen Correcturen, bey einem nur flüchtigen Durchblättern, noch sehr vermisst!

Dass die Literatur, nach der Angabe des Hrn. Professor Flörke, zünftig ist, und sich der Schriftsteller, in Hinficht des Honorars, nach einer Taxe, die wohl in einer fiillschweigenden Uebereinkunft der Literatoren liegen mag, richten muffe, ift eine folche Neuigkeit. dals fie schon verdient, hier noch einmal wiederholt zu werden; um so mehr, da in der jetzigen Zeit die Regierungen doch einmal von dem richtigen Gelichtspunkte ausgehen, dass der Mensch im Staate frey fev. und in Rücklicht seiner Beschäftigungen oder seines Erwerbzweiges, an keine Innung oder Zunft gehunden werden könne; daher die Aufhebung des Gewerbezwanges; und die Wissenschaften sollten jetzt nicht nur zünftig geworden feyn, fondern deren Mittheilung durch die Presse sogar eine Taxe haben? - O weh! welche Ansichten hat der Hr. Professor von diesen edlen Geistesgaben und von der Freyheit!!!

Genug, der Hr. Professor wirst sich nun einmal, durch feise Rhigkeiren berechtigt, zum Zunfmeister in der Literatur auf; daher wollte ich jedem jungen Wissenschafter, der in die Literatur zu pfischen gedwist, wohlmeinend rathen, sich erst an den Professor der Bezunk und Naturgeschichte, Hrn. Flörke in Rossex, wenden, um sich von ihm die Belugnist zu diesem Gewerbe ershellen zu lassen. Ehe er sich aber an dies rechtliche, sohn Edisörd, die eine Fortletzung des Kränist, nach ihrer Wrist, nur als ein Mittel unternommeir hat, ihren Verluss ein und eine Mittel unternommeir hat, ihren Verluss ein winden, wendet, möge er sich zuerst in der deutschen Literatur klassisch blieden, und hierzu schlage ich ihm, als Anleis, des Hrn. Professor Vorrede zum Zößen Theile der Envylopädie vor, die ein Muster der deutschen Scheidurt in der Hinsschi ist.

Der Hr. Profestor fagt in finnen Berichtigungen, das ich wahrscheinlich nach föham Ballhorne Field unterrichtet worden wäre, weil ich das ö als ein oc, wozu ich meine Gründe hahe, wieder einzusühren stehe. Wenn ich nach der Fibel diese Ehrenmannes anterrichtet worden bin, so hat sich wahrscheinlich der Hr. Professo Ballborne Verbesserungen in den von ihm gedruckten Büchern zu Nutze gemacht. So sindet man in der oben erwähnten Vorredo des zisten Theils (S. XII) eine menschliche Nothdurft und Gemächlichkeit. Was sit eine menschliche Nothdurft und Gemächlichkeit. — Th. 114. S. 12. wird eines Zimmers erwähnt, welches Blicke wirft; und so siests man in den, von dem Hrn. Professor berbeiteten, Theilen der Encyclodem Hrn. Professor berbeiteten, Theilen der Encyclodem Hrn. Professor bestehet.

Nnn padie

pildie überall auf Stellen, die feinem Denkvermögen nicht nur ein schlechtes Zeugniss geben, sondern auch beweisen , dass er feinen Doctortitel wahrscheinlich zu theuer bezahlt hat. Selbst in der Vorrede des erften Theils feiner Encyclopadie (S. II.) bitter der Hr. Profesfor feine geehrten Interessenten um eine wohlwollende Entschuldigung; kann eine Entschuldigung wohlwollend feyn? - Auch leere, erbärmliche Geschwarze findet man nicht felten. Man lese nur in dem von ihm herausgegehenen ersten Theile (S. 32.) den Satz, worin er den Ringelschnin schon aus den landwirthschaftlichen Gedichten des Virgils, als einen schon damals be-Raunten Handgriff, anführt, und man wird das Seichte finden.

Ueber meine Bildung habe ich vorläufig in der Vorrede zum 126ften Bande, der mit Roche beginnt und mit Roscannes endet, gesprochen, und die Stellen aus der Vorrede des Hrn. Professor Florke zu feinem erften Bande, die gegen mich gerichtet find, wortlich angeführt und brantwortet.

Uebrigens danke ich dem Hrn. Professor Flörke für die Gine, die er gehabt hat, mich ins Publicum einzuführen; wahrscheinlich wurde ich nie bekannt geworden fern, wenn diefer große Gelehrte, Tiefdenker und Seilift mich nicht feiner befondern Aufmerkfamkeit gewürdigt hatte. Damit des Publicum aber auch fehen möge, warnm der Fran geheimen Commerzienrathin Pauli, als Verlegerin der Krünits'schen Encyclopadie, and mir diele fonderhare Fhre widerfahren ift, fo des vergangenen Jahres, hier unten wörtlich.

Korth.

# Erhlärung an das Publicum, \*)

Fortsetzung der Krunitz'schen ökonomisch-technologi-Schen Encyclopadie betreffend, als Antwort auf die Anbundigung des Hrn. Professor H. G. Florke, in den Beulagen zum 3often Stück der Berliner Zeitungen

uom aiften März 1818.

Ein geehrtes Publicum, fo wie die respectiven Subfcribenien und Abnehmer meiner Krönitz'schen Encyelopidie, haben mir während der fünf Jahre, in welchen ich als Wittwe meiner Verlags - Buchbandlung vorstehe, so manchen Beweis Ihres gittigen Wohlwollens gegehen, dass ich es nur Ihnen schuldig zu seyn glanhe, dem Herrn Florke auf feine hämische Erklärung öffentlich zu antworten; allein ich erklare auch zugleich hierdurch, dass diese Amwort, sollte ich auch wieder angegriffen werden, die erfte und letzte feyn wird, die ich fowohl dem Hrn. Flürke, als auch dem rechtlosen Nachdrucker, genen werde.

Die Nützlichkeit der Krünitz'schen ökonomischtechnologischen Encyclopadie ist wohl zu allgemein anerkannt, als das ich mich hierüber weiter auslasfen follte. - Se. Majestät der höchstelige König Friedrich der Große erkannte zu gut den Werth dieles

Werkes, als dass er nicht auch hätte die großen Anftrengungen des Verlegers berücklichtigen follen: er gab daher durch eine Kahinets-Ordre den Befehl an alle Staats - Behörden und Magistrate des Landes, sich dieses Werk, im Fall ein Fond dazu vorhanden wäre. anzulchaffen.

Wohl nie hat es ein deutscher Buchhändler gewagt, ein so riesenhaftes Unternehmen ohne Unterfintzung des Staates zu beginnen! - Mein verfiorbener Mann hat ein großes Vermögen hierzu auf eigene Gefahr verwendet, und ich, die einzige Erhin feiner Buchhandlung mit den dasauf haftenden Rechten, follte es gleichgültig mit ansehen, wenn unedle, eigennützige Menschen es sich einfallen lassen, mich in meinen Rechten zu kränken?

Der verstorbene Herr Doctor Krünitz, ein eben fo rechtschaffener, als gelehrter Mann, wurde von meinem fel. Manne als Herausgeber der Encyclopadie angenommen, und diefer hat die ganze Encyclopadie. vom Buchfiaben A bis Z., schon ausgearbeitet t), welches Manuscript mein Eigenthum ift, und sich in meinen Händen hefindet. Dem Hrn. Flörke follte es wohl schwer geworden feyn, ohne diese Nachweisungen das Werk fortzuletzen. Er erhielt von meinem verftorbenen Mann die vom fel. Krünitz aufgezeichneten Collectaneen dazu als Leitfaden geliefert. Wenn daher Hr. Florke, in feiner Erklärung an das Poblicum, fpricht: er hatte die Fortfetzung dieles Werks aus den Händen feines Bruders empfangen - welcher der erfte Fortfolgt die Erklärung der Fran Verlegerin, vom Junius fetzer nach Krunitz war - fo ift diess unwahr und lächerlicht; denn nur von meinem verftorbenen Mann hing es ab, lich einen Fortfetzer zu feinem Werke zu wählen, und härte diefer nicht den Hrn. Flörke als fernern-Fortfetzer angenommen. fo würde vielleicht fein Name nie bekannt geworden feyn, denn bis zu der Zeit war er es noch nicht.

Um jeder Chicane auszuweichen, die bey einem fo weit aussehenden Werke vorfallen könnte, machte mein verst. Mann niemals einen Contract mit dem Fortfetzer; er fagte blofs; dafs redliche Leute ihr Wort halten, und dals dieles von feiner Seite fiets geschehen ift, hierüber wird ihm gewiss Niemand, der mit ihm in Verbindung Stand, einen Vorwurf noch nach seinem Tode machen können; fo wie ich auch ftets darauf gehalten habe und immer hierauf halten werde.

Es hat dem Hrn. Flork e gefallen, fich, nach feiner offentlich gethanen Erklärung, mit dem Nachdrucker Trafiler \*)

<sup>\*)</sup> Die mit einem f bereichneten Noten find hier erft hinaugekommen.

<sup>+)</sup> Hier hat der Hr. Professor Flörke recht. Krunitz hat nicht die Artikel der Encyclopädie bis Z ausgeorbeitet. fondern nur Citate dazu gefammelt; dafs er aber bis zu feinem Tode mit unermudetem Fleifse alles bis dahin erschienene Neue in der Literatur durchgelesen, oder vielmehr durchgeschen, um dasjenige anzuzeichnen, was für die Eucyclopadie gehörte, beweifen ja die vorhanderen Collectaneen zu den Supplement Banden. Dals übrigens der Hr. Profestor Florke die Notizen des feligen Krunitz, auf die er ein fo fchlechtes Licht wirft, redlich benutzt hat, geht ja ans den zerriffenen Büchern der Krünitz Ichen Bibliothek deutlich

<sup>\*)</sup> Diefer Mann hat meine Krünitz'sche Encyclopädie schon bis zum 97sten Theile nachgedruckt.

is Briss zu vereiniges, von meine Encyclopidie, unter feinem Namen, vom 1s filen Theile an fortzufetzen. Wie nun das Publicum über diefe ungerechte
Handlung entscheiden wird, diefs überlasse ich ganz der Gerechtigkeitsliebe dessehen, ich sehe mich nur noch genötingt, um den Charakter und die Handlungweise des Hn. Flörke in ein besteres Licht zu stellen, and zur Recitsfertigung meiner eigenen Handlungsweise sols hunden sandthren:

Schon bey Lehzeit meines Mannes fah Hr. Flörke mit Neid auf dieles Werk, und that schon damals Schritte, um sich dassolbe ganz als sein Eigenthum anzueignen; allein ein angesehener Staatsmann, dem er dieles mittheilte, gal ihm zur Antwort: "Diese Werk sig mittheilte, gal ihm zur Antwort: "Diese Werk sig mittheilte, das Eigenshum der Geheimen Rarhs Pauli." Also schon damals nährte mein verst. Mann eine Schlange im Busen.

Mein Mann starb den zosten December 1812. Ich ward daher Wittwe zu einer Zeit, wo die Drangfale der Kriege 1813 - 1815 auf jedes öffentliche Geschäft tief einwirkten, welches ich nur zu hart empfand. Der 12; ste Band meiner Krünitz'schen Encyclopadie war damals unter der Presse; die Messe schlug im Jahre 1813 fehl, weil Leipzig der Schauplarz des Krieges war; und in diesem Zeitpunkte, wo ich den 123sten Band nicht verfenden konnte und mir Hr. Flörke schon einige Hundert Thaler schuldig war, die ich bis jetzt noch nicht erhalten habe, machte ich denselben auf meine Lage aufmerklam, mit dem Bemerken: dals ich ihm kein Geld weiter vorschießen könnte, weil ich mich jetzt auf meinen eignen Hausstand beschränken müsste. Hr. Flörke breitete hierauf in ganz Berlin aus, dass ich ibar schuldig sey, suchte dadurch meinem Credit zu schaden, nahm hierauf einen Königl. Felddienst an, und ging von Berlin nach den Rhein, hinterliefs mir aber die Verlicherung, dals Manuscript vorräthig ware, wenn der Druck wieder angefangen werden follte. Dieser Fall trat nun bald nachher ein; ich verlangte das Manuscript, allein er hatte nicht nur nichts ge-Schrieben, sondern es gefiel ihm auch, mich noch mit leeren Worten drey Vierteljahr aufzuhalten, bis ich endlich, des Auffoderns und Harrens mude, gezwungen ward, einen andern Fortsetzer zu wählen. Der Hr. Dr. Korth, der jetzige Fortletzer meiner Encyclopadie, hat in der Vorrede zum 124sten Bande seines Vorgangers, des Hrn. Flörke, fehr ehrenvoll gedacht: allein diese Vorrede muss doch für den Hrn. Flörke eine verwundende Stachel gehalt haben, weil er auch diefen Mann, ohgleich nur gelinde, anzugreifen verlucht. Es ift mir bis jetzt von den Interessenten dieses Werks über die Theile, die Hr. Korth herausgegeben hat, keine Rüge zugekommen, im tiegentheil find fie von mehrern Kennern dieses Fachs gelobt worden.

Dals Hr. Flörke an die Ruhe, die ihm die Encyclopadie gewährte, gewöhnt war, wie er in feiner Frklærung aufuhrt, glauhe ich sehr gern: denn er gab sich nicht einmal die Mühe \*, auch nur den kleinsteu Artikel, den er in den ihm zur Bearbeitung der Encyclopadie gegebenen Werken brauchbar fand, abzuckreiben, sondern schnitt die Blätter, selbst aus den größten und theuersen Werken, heraus, und schickte sie on ind ie Dreuckerey. Auf diese Weise hat Hr. Flörke meine, vom verst. Krünitz mit Mishe gesammelle, und von meinem sel. Mann mit großen Kosten erganzte, anschnliche Bibliobek, die er in seinem Hause zur Bearbeitung der Encyclopadie hatte, deset gemecht, odass sie um für den Butterkeller brauchbar ist. Der sel. Krünitz arbeitute jeden einzelnen Artiste selbst aus die selbst aus, auf dieserte nur das von ihm ganz bearbeitete Manuschript eines jeden Theils in die Druckerey, und somacht es auch jezt Hr. Korrib.

Die Gollectaneen, welche Hr. Flörke während der Zeit, daß er Fortfetzer meiner Encyclopädie war, gefammelt hat, find mein Eigenthum, weil ihn mein fel. Mann, so wei eich, dasse honorirt haben; allein Hr. Flörke, weit entfernt, mir folche zu überliefern, äuserte sich einmal foger, daß er sie alle verbrennen würde, wenn ich ihm nicht ferner Geld senden wollte; woraus ich mit Rube antwortete: er möge es thun, wenn er es als ein rechlschaffener Mann yerantworten könnte.

Hr. Florke mag immerhin eine ahnliche Encyclopädie unter leinem Namen herausgeben, und damit vom Buchstaben A oder Zanfangen, diess kann und wird ihm Niemand wehren, nur kann er meine Encyclopädie nicht da fortsetzen wollen, wo ich sie selbst nech fortsetze, oder eine Ergänzung derselben ankündigen, fo lange das Werk noch nicht unterbrochen und die Verlagshandlung verschollen ist, ohne meine Rechte zu verletzen; diels mülste er auch schon selbst als rechtlicher Mann fühlen, wenn ihm nicht die Krone einer unedlen Handlung zu tragen mehr gehele. - Es mag auch einige Buchhändler geben, die über diese ungerechte Handlung triumphiren, weil fie felbst ihre Hande nach der Encyclopadie auszultrecken fuchten; fie hedenken aber nicht. wenn man ihnen auf eine ähnliche Weife mitspielte, und ihnen ihr Figenthum, worin ein großer Theil ihres Vermögens freckt, auf diese Weiseraubte, welches Geschrey lie erheben würden. - Mein verst. Mann war einer mit von den ältesten Buchhändlern Deutschlands; mancher jetzt in einer gemächlichen Lage fich befindende Buchhandler verdankt ihm fein Fniftehen, und fchon in diefer Hinficht follte man nicht fo lieblos gegen die Wittwe handeln, die noch dazu das Recht auf ihrer Seite hat.

Meine Rechte und Privilegien †) schützt der Staat; ich bin daber gegen jede Fingriffe in meine Rechte und gegen den Debit des Nachdrucks in meinem Autelande

<sup>\*)</sup> Ueberhaupt schien die Gemächlichkeit wohl ein Hauptaug in der Lebensweise des Hrn. Flörke zu seyn, und

darnach wird man auch die Zeit raubenden Vorarbeiten, von denen Hr. Flörks in seiner Erklärung spricht, berechnen müssen!!

<sup>\*)</sup> Freylich wird diess wohl damit zu entschuldigen f yn, das diese Bücherzerförung so leicht nicht entdeckt, und dann vielleicht ansgeglichen worden wäre, wenn Hr. Flörke noch Fortsetzer blieb.

<sup>4)</sup> Diese Privilegien gehen his auf die neuesten Zeiten, wovon ein jeder, den es interessiren sollte, sich bey mir überzeigen kann. Würe diess aber auch nicht der Fall, so ist ja die Encyclopädie mein Eigenthum. Hr Flörke hat daran gas kein Anrecht; wie kann er sich daher

lande gesichert, und ich hoffe auch, dass die übrigen respectiven deutschen Regierungen sich dieser Sache geneigt annehmen werden, so wie ich auch auf die glütge Unterstützung des Publicums und auf das Mitwirken meiner Herrn Collegen, der Buchhandler, rechne.

Die Encyclopadie ist bis jests ununterbrochen sot testes worden; nur muss man die Zeiten berücksichtigen, wo nicht nur der Verleger am guten Willen gebindert wurde, sondern auch der Gutsbestrer, so wie der Privatmann, durch die Kriegsdranglas gedrückt, jede Ausgabe scheuten, und daher das schneile Vorrücken des Werkes gewiß nicht gewinscht haben würden, in welcher Hinsicht auch wohl ein Theil im Jahre sie vollkommen befriedigte.

Der raosse Band, welcher in Kurzem die Presse verlaffen wird, ist mit dem Bildniß Sr. Majesta der Königs Friedrich Wilhelm III. geziers, und enthält die Arsikel: Rocken, Rösten der Metalle, Röste, Roheisen, Rohr u.S. w.

Das Werk wird übrigens, dem Plane gemäß, zweckmäßig und in möglichiter Kürze besrheitet werden, und, feitdem der Hr. Buchdrucker Müller den Druck delfelben übernommen, und es in feiner Druckerey nich als einen Nothknecht ansicht, fo wird man bey dem guten Papiere, wofür ich Sorge getragen habe; gewift auch in dieler Hinficht mit dem neuen Bande, so wie mit den folgenden Bänden, zufrieden feyn.

Berlin, im Junius 1818.

Die Geheime Commerzien-Räthin Pauli, geh. Schüler,

Verlegerin der Krünitz'schen ökonomisch - technologischen Encyclopädie.

Da der Hr. Prof. Flörke in seiner Erklärung an das Publicum, die Krünitz'sche ökonomisch technologische Encyclopadie betreffend, es nur mit der Frau Geli. Commerzien-Rathin Pauli, als Verlegerin derselben, zu thun hat, und mir nur fehr flüchtig einen Seitenhieb, wegen der von mir bearbeiteten letzten Bände, versetzt, das Weitere aber dem Nachdrucker auszuführen üherläßt, so könnte ich dieson, mich gar nicht verwundenden, Hieb wohl ohne ein Wort darüber zu verlieren, großmutbig hinnehmen, um so eher, da die Frau Verlegerin schon oben, in der Antwort auf die Erklarung des Hrn. Prof. Florke, diese Stelle berührt. Ich will indessen diesem Ausschlag doch durch die einfür allemal hier abgelegte Erklärung begegnen: dass ich meine Galle nie bey Angriffen, die der Eigendunkel und der Brodneid erzeugen, in Bewegung fetze, da dergleichen Angriffe schon dorch sich selbst geschlagen find, weil der ruhige Beobachter den entworfenen Plan leicht durchschaut.

Was der Nachdrucker über die von mir herausgegebenen Bände schwatzt, der sich hierzu die Sprache,

fo wie die Feder, von einem erft karzlich erhaltenen Freunde geborgt zu baben scheint, so gestehe ich ganz offen, dass ich hiervon gar keine Notiz nehme, weil ich es tief unter meiner Würde halte, mich mit ihm in eine Fehde einzulaffen. Um aber dem Theil des Publicums, dem die Erklärung des Hrn. Prof. Flörke vielleicht nicht zu Gesicht gekon.men ift, zu beweisen, wie gut es der Nachdrucker mit feinen Abnehmern meint. fo will ich nur eine der gutmüthigften Stellen hier herausheben. Er fagt: "Seit dem Jahre 1812 wurde die Herausgabe der Berliner Ausgabe von Krünitz's Encyclopadie fo langfam bewerkstelligt, dass in einem Zeitraume von fünf Jahren nur vier Bande erschienen. Den 124sten Band bearbeitete Hr. F. G. Flörke nicht mehr; ich musste, wenn ich für den Vortheil meiner Abnehmer forgen wollte, bey partevlolen Gelehrten mir Raths erholen, ob und in wie fern durch die Veranderung des Herausgebers das Werk felbst gewonnen oder verloren habe. Die Beurtheilung fiel nicht gunftig aus."

Man höre den rechtlichen Mann!! Er it noch einige so Bände zurück, und erholt fich Raths wegen der
jüngst erschienenen Bände, die er rielleicht nach to Jahren erst nachdrucken wird. Wenn ich einen Mann,
der sich von unrechtem Gute nährt, so sehwatzen höre,
so kommt mir immer ein gewisse Erwar an, dessen hore,
nennung man gern anständigen Ohren verschweigt:
denn wer seine Hände nach fremdem Gute ausfreckt,
dem ist es wohl schr gleichgütig, welches Metall

er greift.

Was ich übrigens über die von mir herausgegebenen Bande noch zu erinnern hätte †), diels behalte ich mir vor, bey einer andern Gelegenheit ausführlich zu fagen; auch sehe man die Vorrede zum 124sten Bande nach. Wie mir die Bearheitung des 126fren Bandes, der fich noch unter der Preffe befindet, aber nächftens erscheinen wird, gelungen ist, diels überlasse ich dem fachkundigen Publicum und den unparteyischen Recenfenten. Ich muss hier nur noch bemerken, dass man diejenigen Artikel, die fowohl in ökonomischer 'als technologischer Hinsicht wichtig find, in diesem Theile fo ausführlich als möglich bearbeitet finden wird, weil diels einmal die Tendenz der Encyclopädie erheilcht, was aber die übrigen Artikel, die so eigentlich ausser. den Grenzen der Encyclopadie liegen, aber doch hineingezogen worden find, und um jeizt keine Lücke zu laffen, nicht übergangen werden dürfen, betrifft : fo follen diese nur so kurz als möglich berührt werden. Sollte vielleicht mancher Artikel dem Einen dennoch zu lang, dem Andern aber zu kurz u. f. w. gerathen feyn, fo tröfte ich mich damit, dass man es diefer Welt nie Allen recht machen kann, worüber auch schon der verstorbene Krünitz seine Klage erhob.

Berlin, im Junius 1818.

für den erlittenen Verluft, den ich ihm zugefügt haben foll, durch die Fortfetzung meines Werkes entfchädigen wollen?

Dr. J. W. D. Korth.

<sup>†)</sup> Dies betrifft die Druckfehler und einige andere Gegenftände.

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

März 1819.

#### ERDRESCHREIBUNG.

GERMANIA (MANNHEIM, b. Schwan u. Götz in Comm.): Vertraute Briefe withrend eines Durchflugs durch einen Theil der nördlichen Provinzen des Königreichs der Niederlande im Sommer des 3. 1817, in topogr. histor. polit. literar. u. re-ligiöser Hinsicht an einen Freund geschrieben von Eleutherophilos. Erster Theil. 1819. XXII u. 250 S. mit 21 S. Druckfehler.

ach der Vorerinnerung follen diese Briefe, wie Titel und Inhalt zeige, nicht zur Bekanntmachung bestimmt gewesen seve. Ein blosser Zufall (?) foll möglich gemacht haben, vertrauliche Mittheilungen manches Unbekannten in ein öffentliches Geheimnis zu verwandeln. Damit glaubt dann auch der Vf. vor jedem Vorwurf einer Unbescheidenheit gesichert zu seyn, zumal da er manche Pille reichlich übergüldet, die bittersten Wahrheiten mit einer Schonung gefagt habe, die meiltens noch Hoffnung gebe, das Gefagte von einer vortheilhaften Seite ansehen zu können. — Bey diesem etwas dunkel und seltsam ausgesprochenen Vorwort, hinter welchem doch der Vf. eine Schutzwehr zu fuchen scheint, mag nun freylich der Leser fragen: wie kommt Zufall hier ins Spiel, da der Vf. felbit feine Vertraulichkeiten preis gieht? und welches Vertrauen verdient ein Erzähler, der zum voraus Hoffnung erwecken will, eine Sache verhalte fich auch wohl anders, als he von ihm dargestellt worden? der felbst eingesteht, wissentlich zwar nichts offenbar Falsches gesagt, doch in Nebenumständen wohl etwas vergessen und hinzugesetzt zu haben? kommt aber bey Thatfachen auf die Nebenumftände viel an, zumal wenn darauf ein Urtheil über die handelnden Personen gegründet werden soll; und der Vf. hätte wohl beffer gethan, durch dergleichen verdächtig scheinende Aensserungan nicht selbst Misstrauen gegen feine Glaubhaftigkeit zu erwecken. Doch will er folche nur auf die in den Briefen vorkommenden Perfonlichkeiten und Ereignisse aus den neuesten Zeiten bezogen hahen, wobey sich der Reifende, befonders wenn feine Reife nur ein Durchflug ist, vielfältig mit Hörensagen begnügen muß. folchem Falle ist's frevlich bester, wenn der Reisebefehreiber fich nicht hinter die Arionymität versteckt. Darüber will indessen Rec. mit dem Vf. nicht rechten. fondern nur noch beyfilgen, dass der Briefschreiber, nach seiner Versicherung im ersten Briefe, die Niederlande schon früher und länger gekannt und bey, sei-

A. L. Z. 1819. Erfter Band.

nen ietzigen Bemerkungen ältere Erfahrungen und Bekanntschaften mit benutzt liat. - Bev dem. was aus der frühern Geschichte in die Briefe eingeflossen, beruft fich der Vf. dagegen auf Chroniken, Geschichtfchreiber und histor. Wörterbücher, deren in der Vorr. auch eine große Menge namentlich aufgeführt werden, die er bey der Ausarbeitung der Briefe gebraucht zu haben versichert. - Dass dennoch bey einzelnen Angaben die Citate fehlen, bedurfte hier eigentlich keiner Entschuldigung. Denn niemand wird in einer Schrift folcher Art, wie die vorliegende, Niederländische Geschichte studiren wollen. Wenn aber der Vf. im allgemeinen das einzelne Anführen der Quellen für etwas pedantisches erklärt, Citate für unnütz hält, weil fie doch niemand nachfehlage, so setzt er freylich nur Leser voraus, denen Wahrheit oder Dichtung gleich viel ift, die nur unterhalten, nicht gründlich belehrt fevn wollen. Auf solche hätte er dann auch billig seine Bemerkung beschränken follen. - Die übrigen sieben Seiten der Vorr, widmet der Vf. einer Anweifung zur richtigen Aussprache hollandischer Wörter, die man hier nicht leicht suchen wird, die aber auch. wie iede Schriftliche Anleitung zur Aussprache fremder Wörter, wenig genügt. So lautet z. B. im holländischen Styl nicht wie Steil, Trekschuit nicht wie Trekfgeut. In dem letzten Wort ift die angegebene Aussprache des sch eben so unrichtig, als die des ui. Doch Rec. hat fich schon zu lange bey der Vorr. verweilt. Also zur Schrift selbst. Ohne dem Vf. Schritt für Schritt zu folgen, mag nur das Merkwürdigste und Neue aus jedem Briefe hier eine Stelle finden.

Der I. kann eigentlich nur als Einleitung angefehen werden. Der Vf. nahm feinen Weg vom Münsterschen aus durch Overvssel über Utrecht vorerst nach Amsterdam. Die Schilderung, welche der Vf. hier im Allgemeinen von dem Lande macht, ift nicht fehr einladend. Aber freylich wird auch niemand leicht eine Reife nach dem nördlichen Theil des Königreichs unternehmen, um schöne Natur, romantische Gegenden, wie in Gehirgsländern, zu finden. Dafür muß und wird aber auch der Anblick dessen. was menschliche Kunst und Wohlhabenheit auszuführen vermögen, vielfältig entschädigen, wenn dagegen in mancher Provinz des nördlichen Deutschlends fich nur Armuth jeder Art dem Auge des Reifenden darftellt. - Auch die Klagen über die Unbequemlichkeit des Fuhrwerks find ungerecht. Wer angenehm und gemächlich reisen will; darf nirgends die Poltwagen wählen. In den Hollandischen ift er doch wenigstens gegen Koth und Regen geschützt. -- Ooo

In dem II. Br. dauert die üble Laune, in welche den Reisenden die Overvsselschen Haiden verfetzt hatten, noch fort, fo dass er der herrlichen Kunststrasse von Deventer bis Utrecht kaum verdankt, seinen Weg durch Sandwüsten doch um einige Stunden verkürzt zu haben. Der Exkönig Ludwig, den er als den gutmüthigsten, aber auch als den verschwenderischsten der Napoleoniden bezeichnet, liefs diese Strasse, freylich um seiner eigenen Bequemlich-Reit halber, anlegen. - Nach einigen topographi-Schen Nachrichten, welche in Noten mit manchen zum Theil seltsamen Etymologien von Ortsnamen, z. B. dass der Name des Wassenaarschen Schlosses und der Herrschaft Twickelo nichts anders als Erdwurmort bedeute, vermischt find, fahrt den Vf. der Anblick des Landguts Nienhuis auf dessen Besitzer, den in der Gesch. der Batav. Republik berühmten Rutger San Schimmelpenninck. Von S. 13 - 25 finden fich interessante, den meisten Lesern vielleicht großentheils neue Notizen von diesem Manne, den Napoleon mit größerer Gewalt, als je ein Statthalter, außer Wilhelm I., gehabt, an die Spitze des neugeformten Staats setzte. Obwohl der unbekannte Vf. kein Freund des Exkaifers, seiner Familie und Anhänger gewesen zu seyn scheint, auch nicht - zu seinem Lobe fev es gefagt - zu den in Deutschland fich von neuem mehrenden Wetterhähnen gehören mag. die fich bald in Lobpreisungen des Corlen erschöpften, hald ihn nicht tief genug herabsetzen zu können glaubten und nun doch wieder als Graufamkeit zu verschreven sich bemühen, dass die weisen Maassregeln der Britten den gefühllosen Menschenwürger außer Stand zu schaden setzen; so lässt er doch dem Manne, der auch einst Günstling und Werkzeug Napoleons war, Gerechtigkeit widerfahren. Angaben, als dass Sch's Frau durch die Erblindung ihres Mannes Einflus auf die öffentliche Verwaltung erhalten und dessen zur Befriedigung ihres Eigennutzes sich bedient habe; dass der Rathspensionär, eines Weinhändlers Sohn aus Deventer, fich nach seiner Erhebung durch Napoleon des Wapens des alten Gelderschen Adelgeschlechts Schimmelpenninch van Oven angemaalst, und für ein Glied dieler Familie habe gelten wollen, möchte Rec. so wenig verbürgen, als die Anekdote (S. 20), dass der Obermar-schall des jetzigen Königs, Baron Aylva, sich Vorwürfe zugezogen, weil er in der Pairskammer der Schimmelpennink'schen Abstimmung fich immer anfchließe. - In den Noten erinnert der Vf. noch an einige ältere Niederl. Staatsmänner, u. a. an den Rathspenf. Slingeland, bey dessen Tode der Portug. Gefandte d'Acunha im Haag fagte: la Ripublique a perdu fa tête. - Mit Recht fagt übrigens der Vf. noch von Sch., ihn gründlich zu beurtheilen, müsse der Nachwelt vorbehalten bleiben.

Im III. Br. kehrt unfer Vf. noch einmal auf feine Reiseroute nach Overvssel zurück, und giebt ge-Schichtliche u.a. Nachrichten von Deventer, welches kannte man doch damals noch nicht) erbauet und ten gegeben werden, ist der wegen seiner Galloma-

wegen eines Abenteuers auf der Süderfee, von welcher sie durch Sturm an diesen Ort verschlagen worden. Avontuur genannt feyn foll (dergleichen Etymologien, wovon der Vf. ein großer Freund ift, kommen in diesem Briese und durch das ganze Werk häusig vor). — Richtig wird (S. 27 u. ff.) gegen die Ver-wechslung der beiden Flässe Yssel gewarnt, und aus gefahrt, dass der Name der Provinz Overvffet im Deutschen falsch durch Oberyssel gegeben werde, da over im Holl. nicht ober, fondern Aber bedeutet, wie auch der lat. Name Transifulania anzeigt. fibrige des Briefs enthält kurze Bemerkungen über einige Orte, durch welche, oder in deren Nähe der Vf. reifte, befonders über Amersfort und die vom Könige Ludwig hierhin verpflanzte Artillerie - und Genieschule, über die vormalige Universität Harderwyck (oder Hirtenort, wie der Vf. etymologisch sie nennt), wo ein Doctorhut für einen Sack Sechs halben = .275 fl. Holl. zu haben gewesen seyn foll; über den Wetteifer zwischen dieser Stadt und Amersfort, in der Kunft, die beften Bücklinge zu liefern; über ein Lieblingsbackwerk der Niederlander, die Deventerer u. a. Gewürz- und Honigkuchen. und deren mancherley Arten: über einige Landhäufer reicher Hollander zwischen A. und Utrecht, wodurch er dann im IV. Briefe auf Nachrichten von deren Belitzern

u.a. merkwürdigen Holländern führt. Zuerst von dem Bruder des auch in Deutschland bekannten und zuweilen einheimischen, nun auch verstorbenen reichen Amsterdammer von Herzele. Es wird erzählt, dass er im J. 1814 auch zur Verfammlung der Notablen zu Amsterdam berufen worden, um über die neue Constitution zu stimmen, aber nicht erschienen sey, weil er solche nicht für eine Versammlung eigentlicher Volksrepräsentanten gehalten. - Ferner von Peter de Smeth v. Alphen, dem Haupt des reichen Handelshaufes de Smeth in Amsterdam, delsen Vater als Kleinkrämer in feiner Jugend mit einem Käftchen auf dem Rücken die Mellen bezogen haben foll, was doch andere von dem Stammvater des Millionare Hope erzählen. - K. Ludwig zog den obengen. de Smeth durch Worden - und Ordensertheilungen an fich, und führte dann durch bedeutende Anleihen den Sturz des reichen Haufes herbey. - Bey der Gelegenheit wird erzählt, dass die Civilliste des Exkönigs auf zwey Mill, bestimmt gewesen, in den ersten zehn Monaten aber die Ausgaben des Hofs fich bereits auf fechs Mill. belaufen hätten. Nach Verahschiedung des Hofmarschalls, eines Schwagers des Marschalls Ney, habe dessen Nachfolger, ein Niederländer, in der ersten Woche über 90 M. fl. weniger nöthig gehabt, als jener in der vorhergehenden. - Den Handel foll Ludwig gegen die Decrete seines Bruders, doch nur in Rücklicht einzelner Handelshäufer, die seinem vorigen Geldmangel abhelfen müssen, unterstützt, also das Lob, das ihm zu jener Zeit in Deutschland gespendet worden, nicht verdient haim J. 130 von Catten und Hellen (den letzten Namen ben. - Der dritte Hollander, von dem Nachrich-

nie berühmte oder berüchtigte von Westreenen v. Themaat, eine Zeitlang Batav. Gefandter in Schweden, dann Kammerherr bey Mad. Hortenfe, Ludwigs vel quafi Gemahlin, wie der Vf. fagt, unter Napoleon Mitglied des Gesetzgebenden Körpers in Paris, unter Ludwig XVIII. in Frankreich naturalifirt, nun wieder auf feinem Landgut Hoedringen. - Ihm gebührt ein Platz in dem Diction. d. Girouettes. - Die Note 30 verbreitet fich umständlich über drey andere ausgewanderte Niederländer, auch Bonaparti-Iten, Dedemtot de Gelder, und den bekannten Admiral Verhuel, nebenher auch über dessen Bruder. Verhuel foll als eifriger Anhänger des Oran. Haufes diesem nach England gefolgt, in Englische Seedienste getreten, weil er aber den Gefotzen nach den Befehl über ein Linienschiff als Ausländer nicht erlangen können, zu Nap. übergegangen seyn. Das übrige dieses Briefs und der Note 31 füllen Nachrichten von dem Amfterd. van de Poll, dem als Gelehrter und Schriftsteller bekannten Meerman und dem alten Admiral Kinsbergen, der einzige der genannten, der den fremden Sclavendienst verschmähte.

V. Br. Utrecht, von den Umgebungen der Stadt, den öffentlichen Gebäuden, wo, bey Erwähnung des Gouvern. Haufes, des jetzigen Civil-Gouverneurs, Tuyl v. Serooskerken, in Ehren gedacht wird, der von Nord-Brabant, Hulmann, dazegeen, ehelem Abgeordneter der Batav. Republ. in Berlin, einen Seitenhieb erhält; von der Balley des D. Orden, der einzigen noch bestehenden, auch von dem jetzigen Könige beybehalten, doch, so wie die reise Stiftung der Fr. V. Renswonde, durch Napoleon

an ihren Einkunften sehr geschmälert.

VI. Br. Von den ehemabligen fünf geißlichen Stiftern zu Ubrechte Sie follten unter der jetzigen Regierung wieder hergelteilt werden, was doch nicht zustande kommen konnter? Dagegen wurden die früher berechtigten vollständig entfehädigt. Weit-läuftige etymolog. Unterluchungen über die Namen Utrecht und Dordrecht, undeber den Rhen, der hier kaum den berühnten Annern noch verdient.

VII. Br. Wafferfahrt von Utrecht nach Amflerdam, richtiger Amfteldam. Der Vf. ift von den Trekschniten der Hollander nicht sehr erbaut, macht fich luftig über die an den Kanalen liegenden Buitenplaatze (kleine Landgüter), und findet lächerlich, dass in den Niederlanden überhaupt, auch die kleinften, felbit die einzeln liegenden Bauernhöfe, einen Eigennamen haben. Hochmuth foll dabey zum Grund liegen. Der Vf. bedenkt aber nicht, dass ohne diese Namen, welche auf Tasch an der Einfahrt, auch wohl an andern Stellen norh angeschrieben find, es meiltens fehr fehwer leyn wurde, den rechten Platz, den jemand, zumaf ein Fremder, fucht, zu finden. Diese Namen kennt jeder in der Gegend Einheimische, weit feltener den Namen des Besitzers des Guts. - Der an der Fahrt liegenden Dorfer erwähnt der Vf. bur, wie es scheint, um feine Liebhaberey an etymologischen Muthmassungen zu befriedigen. - Beschreibung des Landwegs

von U. nach A., auch eines kürzeren von Amersfort nach Amsterdam.

VIII. Br. Ueber Amfterdam. Zuerst vom ehemaligen Stadthaufe, nachherigem Königi. Pallafte. Fast wider Willen dringt dem Vf. dellen Anblick das Geftändnis ab, es sey ein Meisterstück der Baukunft, grofs und herrlich. Aber hinten nach bemitleidet er die armen Holländer, welche es - freylich nur in Vergleichung mit ihren eigenen kleinen Wohnungen? - anstaunten. Gutmüthig giebt er den guten Lentchen den Rath, nach Venedig, Lindau, Paris, Schönbrunn, zu reifen, um von ihrem Wahn zurückzukommen und fich zu überzeugen, dass ihr als Wunderwerk gepriesenes Rathhaus eine wahre Zwerggestalt gegen Tausende von Gebäuden in Europa ley! Welche Hollander mag hier der Vf. im Auge haben? Etwa die Cattenburger, die hierin wohl dem Mecklenburger Bauer ähnlich feyn mögen, der an den Schollen feines Edelmanns klebend, deffen Ritterlitz für das non plus ultra aller menschlichen Wohnunger hält? - : Noch auftößiger ifts unferem Reifenden, dass dieses Gebaude bey der neuesten Staatsveranderung nicht feiner ursprünglichen Beftimmung zurückgegeben worden. Er schreibt es nicht fowohl dem Könige, als dem damals herrschenden verderblichen (?) Geifte zu, der niedrigen Abfichten des Eigennutzes das republicanische System (hatte dieles etwa nicht Holland am Ende des verflossenen Jahrh. an den Rand des Abgrunds und der Vernichtung geführt??) aufopferte. Der Vf. fällt dariber in grelle Widerlprüche. Die von K. Ludwig veranstaltete Verwandlung des Rathhauses in einen Pallast foll, nach Note 52, so eingerichtet gewesen feyn, dass in 8 Tagen das Gebäude wieder in den frühern Zustand hätte hergestellt werden können. Die von der neuen Amsterd. Regierung vorgeschützten Schwierigkeiten und großen Koften einer abermaligen Umwandlung feven also ein leerer Vorwand gewesen. - Und doch wird im Text umständlich auseinandergesetzt, wie der geschickte Franz. Baumeilter mit dem finftern Gebäude eine fo zweckmafsige eigentliche Verwandlung vorgenommen, dafs es von außen und innen gar nicht mehr kenntlich fey. Eine neue Verwandlung in wenigen Tagen, und ohne fonderliche Koften hätte kein Baumeifter, nur ein Zauberer, zu bewirken vermocht. Dabey hat der Vf. wohl nicht bedacht, dass es lächerlich gewesen seyn wurde, der Regierung in der Hauptftad! ihr ehemaliges, doch nun einmal auf Koften des Staats in einen Pallast verwandeltes Prachtgebäude wieder einzuräumen, während das Haupt des Staats jahrelang fich im Haag mit einem engen Privathause begnügte, und auch auf die Einrichtung der jetzigen Residenz, den sogenannten Alten Hof, die immer noch fehr beschränkt ift, kaum so viel hat verwenden laffen, als wohl kleine deutsche Souverane auf Jagd - oder Luftschlöffer verwenden. - Rec. übergeht, um nicht zu weitläuftig zu werden, manche endere zum Theil ins Kleinliche fallende Bemerkungen über jenen Pallast und die ehemals demselben

97541 m . - 4

gegenüberstehende Wange, welche K. Ludwig auf einen andern schicklichen Platz verlegen liefs. - Der Vf. führt alsdann feine Lefer in die f. g. Neue Kirche auf dem Damme, nicht um ihnen dieses Gebäude zu beschreiben, sondern seinen Aerger über die neue Conflitution der Niederlande vom 28. März 1814 auszulaffen, welche in diefer Kirche vollzogen ward. Was er hier darüber fagt, rechtfertigt die oben aus der eigenen Vorr. des Vfs. angeführten Zweifel gegen die allenthalbige Zuverläffigkeit und Unparteylichkeit feiner Mittheilungen. Fast in jeder Zeile findet Rec. der feine Nachrichten zum Theil an Ort und Stelles fiberall aus den zuverläßigften Quellen schöpfte, eine Unrichtigkeit, obwohl er über die, welche dem Vf. aus dem Reiche der Schatten zugekommen, fein Urtheil suspendiren muss. - Hat der Vf. nicht erfahren, oder will er nur nicht willen, dass an dem Entwurf der neuen Constitution schon gearbeitet ward, als das Holl. Volk noch unter Napoleons eifernem Scepter feufzte? Dass die Prüfung und Ausarbeitung derfelben durch die, um historisch genau zu feyn, nicht aus zwölf, fondern aus funfzehn der vorznelichsten Männer bestehenden Commission, nicht "wenige Wochen," fondern vom Decbr. 1814 bis in den Marz 1815 dauerte; dass nicht "einige aufgerufene Notabeln des Landes" - wie der Vf. will darüber nur mit Ja oder Nein abstimmen durften; daß vielmehr die festgesetzte Zahl von 600 Repräsentanten in fämmtlichen acht Provinzen, aus allen Ständen, auch wirklich einberufen ward . nachdem die Liften derfelben durch das ganze Land acht Tage lang öffentlich vorgelegen hatten, damit jeder Hausvater die ihm verwerflich scheinenden bezeichnen könne; dass aber nur gegen wenige einzelne Einwendungen gemacht worden waren; dass von den Einberofenen 474 - wie kann diele Anzahl, ohne Verlefzung der Wahrheit und des Sprachgebrauchs, mit dem Wort; einige, bezeichnet werden? - fich am bestimmten Tage zur Erklärung über den Coustitutionsentwurf in Amsterdam einfanden, nachdem diefer Entwurf früher, selbst durch die Zeitungen, bekannt gemacht worden war (Rec. kann dieles noch durch Vorlegung des Journ. polit. de Leyde beweifen); dals nur 26 Stimmen gegen den Entwurf waren; dals es dabev jedem frey frand, aufser feinem mündlichen Ja oder Nein, auch noch schriftlich seine Einwendungen gegen den ganzen Entwurf, oder einzelne Artikel einzubringen? - Zur Ehre des Vfs. will Rec. gern glauben, dass er hier der Betrogene ift, dass er fich von einem ihm anscheinlich glaubhasten Manne, aus dem wohl nur Empfindlichkeit über irgend eine Zurückfendung gesprochen haben mag, eine solche ganz falfche Erzählung hat aufheften lassen. Eine schärfere Ruge aber verdient es, das er zwey an fich achtbare, und in jener critischen Zeit um das Vaterland hochverdiente Manner, Prof. Kemper . 24. Leyden und den Advoc. Fannius Scholten im Haag, durch ein, ohne alle Prüfung in Deutschland, nach-

erzähltes Märchen verunglimpft. Diese "zwey Fremde, d. h. Nicht - Amsterdammer," follen auf dem ehemaligen Rathhause (der Vf. hat wohl sagen wollen: von dem Balcon des Rathhaufes herab) unauf. vefadert - beynahe (?) ungejehen, mitten in der Nacht" (?) den jetzigen König zuerst als Souveran "dem Volke" proclamirt und fich damit eine Autori-tät angemasst haben, welche die späteste Nachwelt noch in Verwunderung fetzen werde. - Von diefem Märchen ift nur das in der Hauptfache wahrdaß K. und S. die ersten Proclamanten der Souveranetät waren. Sie handelten aber nicht unaufgefodert, night ohne Autorifation, fondern als Generals commissare des provisorischen Gouvernements, desfeu erstes Mitglied v. d. Duys v. Maasdam in A. anwefend war, wit Vorwissen und Genehmigung deffelben, nach dem lauterklärten Willen des Volks. Die in A. angeschlagene, auch in Zeitungen und anderen Niederl. Schriften abgedruckte Proclamation erfolgte am Iften Dec., als Abends vorher die Nachricht von des Prinzen Ankunft im Haag eingelangt war. Dass beunahe unvelehen, mitten in der Nacht" gehört zu den Ausftaffirungen, womit S. III der Vorr. der Vf. feine Darftellungen zu schmücken fich die Liceuz vorbehalten hat. Sie gleichen aber hier den Verzierungen der Nürnberger Spielfachen. Welcher vernünftige Lefer wird glauben, dass in einer so volkreichen Stadt kluge Männer gewagt haben würden, den ohnehin zu Ausschweifungen geneigten und damals vollends in Gebrung befindlichen großen Haufen um Mitternacht aufzubieten. Es würde wenigstens, wenn das Angeben wahr ware, beweisen, dass iene Fremde der guten Aufnahme ihres mitternächtlichen Rufs von Seiten des Volks gewiß gewefen, und man mifste folchenfalls pur bedauern, dafs die, doch bis zu dem Grade noch nicht verarmten. Amsterdammer bey einem for feverlichen Anlass nicht auch für beliere Beleuchtung geforgt hätten. um die Verkünder der neuen Mahre fichtbar zu machen. Die beygefügte hämische Note 56 würde Rec. übergehen, wenn sie nicht den im Dunkel der Anonymität fich verbergenden Vf. einigermaalsen an's Licht zoge und characterifirte. Sie lautet wie folgt : "Ich werde mir." (doch auch unaufgefodert?) "die Mühe nehmen, diefer Herren späterhin noch zu gedeaken. Ich habe fie, Nicht-Amsterdammer genannt, weil fie an einem andern Platze Posten bekleiden. Ob fie fibrigens nicht daher frammen, weifs ich nicht? (darüber, hätte er freylich leicht an Ort und Stelle von ärgend jemand ex plebe Auskunft erhalten können Wer kann dem Urfprunge aller plebejischen Geschlechter nachsparen ?" (?)' Hier ist die Sprache eines altdeutschen Reichsbarons' zu haren, der fich mit dem plebs nicht gern bemengt. -Einige flüchtige Bemerkungen über den Amsterd. Fischmarkt und die Börfa schließen den Brief. valle or "Mine"

(Der Befehlufs folgt.)

gen an the hardigen - Leichelbeller g des fand regst kompen iber jedin fant i mei 'i and

field file in an ettorgi affilia-

## LITERATUR-ZEITUNG

März 1819.

#### FRDRESCHREIBUNG.

GERMANIA, (MANNHEIM, b. Schwan u. Götz in Comm.); Vertraute Briefe wahrend eines Durchflugs durch einen Theil der nördlichen Provinzen des Königreichs der Niederlande im Sommer des 3. 1817 - - von Eleutherophilos u. f. w.

(Beschluss der im vorigen Stuck abgebrochenen Recension.)

Brief. Nach einigen kurzen Notizen aus der alten Gesch. der Stadt Amsterdam kommt der Vf. nochmals auf die ihm fo anftößigen Souveränetätsproclamanten zurück, um feine Mähre noch tweiter auszustaffiren. Was oben Volk hiels, wird hier auf drew zufällig vorbeygegangene Personen reducirt. Es fand aber noch eine zweyte Verkundung im innern Hofe des jetzigen Rathhauses Statt, wobey das Eingangsthor von der Strasse her verschlossen war! Wie ist's möglich, vernünftigen Männern, woster doch ganz Niederland die Hn. Kemper und Scholten halt, folche Kindereyen anzudichten? - Der Vf. durchläuft nun noch im eigentlichen Sinn die große Stadt, nennt Strafsen, merkwürdige Gebäude und Institute, mit kurzen Sprach - und Sittenbemerkungen (von dem ekelhaften Tabackskauen, das auch bey Perfonen von Stande üblich feyn foll, hat doch Rec. kein Beyspiel gesehen), auch einigen bekannten Anekdoten untermengt, alles einem Register über das Sehenswerthe ähnlich, um nach einem Seitensprunge in die nächsten Nordholländischen Or-

X. Br. auf die Trekschuite nach Haarlem zu eilen. Ueber den dem Vf. langweiligen Weg dahin, den merkwürdigen Damm zwischen dem Haarlemmer Meere und dem Y; über H. felbit, meift ge-Schichtlich; von dem Streite zwischen H. und Dokkum in Friesland, wer die den Hafen von Damiate Sperrende Kette im 13ten Jahrh. durchfägt habe; von Haarlemmer Patrioten und Wetterhähnen; Manufacturen, Bleichen, Orgel, Blumenzucht u. f. w., meist bekanntes, von dem Haarlemmer Hout (Gehölze), dem darin befindlichen Pavillon des K. Ludwig, jetzt Sommerwohnung der verwittweten Erbstatthal. terin, deren beyläufig mit Achtung gedacht wird.

XI. Br. Ausflucht in die Umgebungen von Haarlem. wobey der Vf. fich mit den Buitenplaatfen der Niederländer wieder ausföhnt. Etymologien. Anckdoten. Herrliche Aussicht auf dem Landsitze Duinendaal, wo auf einem Punkt das Haarl. Meer, das Y, die Südersee, die Nordsee zu sehen find.

A. L. Z. 1819. Erfter Band.

XII. Br. Reise nach Leiden. Unterwegs über die Brader Six v. Otterlecke, wovon der noch lebende Finanzminister ist. Nach dem Vf. soll er die öffentliche Meinung nicht vor fich haben, und bey aller Pünktlichkeit doch eben kein großer Konf feyn. Dann einiges aus der älteren Geschichte, über die schöne aber unruhige Jacobe v. Bayern, über die Belagerung von Leiden (1574) und die um die Be-freyung verdienter Männer. Die Bemerkung, es könne nun wohl die gewöhnliche Feyer des Befreyungstages eingestellt werden, weil keine Renublik mehr bestehe, ift schielend und historisch unrichtig. Zu jener Zeit bestand noch kein eigentlicher Niederl. Freystaat. Weniges über die Gründung der Universität und mehrere ihrer berühmtesten Lehrer. - Wie der Vf. fich nur hat bemühen mögen, die Herkunft dieser Plebejer zu erforschen? - Ausführlicher über Brugman und Kemper, "als Gelehrte berühmt, als Staatsbürger berüchtigt," wie der Vf. fagt. Die Kenntnisse und die Thätigkeit B's. werden gerühmt. Dagegen wird er ein Erzfarbenwechsler. Egoist und Kriecher gescholten. K. sey zwar kein folcher Wetterhahn, wie B., doch immer Freyheitsfreund gewesen. Daher kann ihm der Vf. noch immer die mitternächtliche Scene zu Amfterd. nicht verzeihen, womit er sein Gewissen beschwert ha-Bedenkt aber der Vf. gar nicht, dass ein weiser Mann durch Erfahrung klug werde? dass K. mit taufend andern eifrigen Republikanern wohl einfah, dem so tief gesunkenen Vaterlande könne durch Wiedereinführung der alten Formen nicht wieder aufgeholfen werden? - Und warum verschweigt der Vf. den, K. gewiss ehrenden, Umstand, dass derfelbe nach Vollbringung feines Tagewerks bey der Befreyung feines Vaterlandes fich bescheiden auf feinen Lehrstuhl zurückzog, und alle glänzende Anträge ausschling? - Auch auf den verdienstvollen v. d. Palm wird ein Ausfall gethan, weil er feine schöne Redekunst an einen nach des Vfs. Anficht fo unwürdigen Gegenstand in der bekannten Denkschrift, die freylich auch von Kemper sehr chrenvoll redet, verschwendete. XII. Br. Leiden. Verwüstung durch ein auf-

geflogenes Pulverschiff im J. 1807. Sonstiger Verfall der Stadt und ihrer Manufacturen. Herleitung ihres Namens. Kurze Nachrichten von einigen merkwürdigen Niederländern der Vorzeit.

XIV. Br. Ausflucht in die Umgegend von Leiden, Rhynsburg, die beiden Noordwyck, wo der berühmten Rosenpflanzungen doch auch hätte erwähnt werden follen; die beiden Catwyck, mit dem neuen Ppp

Rhein-

Rhein-Canal und der merkwürdigen Schleuße; Valkenburg. Wenn auch nichts neues, doch angeneichten und unterhaltend, auch wegen der untergemischten Nachrichten aus alten Zeiten.

XV. Br. Wasserreise von Leiden bis Woerden, wegen Mannichfaltigkeit der behandelten Gegenstände, zum Theil in die alte Geographie und die ältere Holl. Gesch. einschlagend, nicht wohl eines Auszugs fähig: An Etymologien sehlt es auch hier wieder

nicht. - Alles das gilt auch von dem

XVI. Br. Ueber eine Landreife von W. nach Gonda. Am ausführlichten über die Vertheidigungslinien der Prov. Holland in diefer Gegend, über die hey vielen Niederländern noch herrichenden verkehrten Religionseifer, über die Gefangennehsung der Erbitathlalterin im J. 1797 durch einen Nationalgardeofinier de Lange v. Wyngaarden, welcher ein Verwandter von Hugo Grötius feyn foll. Rec. verweifet den VI. und feine Lefer zur Berichtigung der Erzählung diefer Begebenheit auf die (A. L. 2. 1817. N. 132) angereigten Gefchriften v. H. Tollius Th. III.; befonders auch wegen der angeblich freum Entlatung der großen Frau nach Schoonhoven.

XVII. Br. Gefchichtl. Nachr. von Genda, aus der älteren und neueren Zeit. Gelegentlich auch von dem bekannten gelehrten Alterthumskenner und Schriftfeller van Wyn aus Gouda gebürtig. Von den Tabackspfeifen-Brennerven in dieler St. Sie follen ehedem an 16.000 Menfchen täglich befahiftigt haben. Vom dafigen Käfehandel und der holländ. Käfebereitung überhaupt. Von der großen Kirche und ihren Glasmalereyen. Sprachbemerkun-

gen. Landreise zurück nach Leiden.

XVIII. Br. Reise von L. nach dem Haag. Ueber vier dahin führende Wege, und die schönen Dörser und Landsitze. Von dem Geschlecht der Hn. u. Grasen v. Wassenag, Raaphors, Blois v. Tressong u. a.,

Haus im Busch oder Oraniensaal.

XIX. Br. Haag. Traurige Empfindungen des Vfs., der ein echter Republikaner feyn will, in fast bitteren Bemerkungen ausgedruckt, dass er hier die ehemaligen Väter des Vaterlandes nicht mehr findet, avorunter er doch - wie zu hoffen - die Gyzelaar's u. Conf. nicht verstehen mag. - Rec. lässt gern jedem feinen politischen, wie seinen religiösen Glauben. Nur follte der Vf. die Welt nicht überreden wollen, seine und seiner aristocratischen Freunde Anlicht fev auch die der Mehrheit und zumal der echten Vaterlandsfreunde in den Niederlanden. Diese sahen wohl ein, dass das "fuimus Troes" des Vss. der alten sehlerhaften Verfassung und zunächst den fogen. Patrioten von 1786 beyzumellen, dals mit Herstellung jener, auch wenn dran geflickt wurde, dem Vaterlande nicht wieder aufzuhelfen war. Oder glaubt der Vf. etwa, den Niederlanden wäre ein befferes Schickfal zu Theil geworden, wenn die Volksfreunde nicht so voreilig für die Vertreibung des Feindes und eine neue Verfalfung geforgt, fondern ruhig die Befreyung des Vaterlandes von dem Sclavenjoch, und die Beltimmung über sein künftiges

Loos von den verbundenen Mächten erwartet hätten? — Kurze Nachrichten von den merkwürdigften Gebäuden im Haage. Denkmal, dem Seehelden Opdam, (blieb 1667 in einem Treffen gegen die engliche Flotte in der großen Kirche errichtet.

XX. Br. Schweningen und die dahin fahrende fehöne Allee. Beyläuß von dem bekannten Dichter Catr. Gerechter Tadel der fortwährenden Begräbnisse in den Kirchen. Abermalige Klage üher den aus einem republicanischien in einen Königlichen verwandelten Haag, und über den herrschenden Sclavenfinn, weicher, bey aller Achtung für die Persönlichkeit des Königs, dem Vf. unangenehme Empfindungen erweckte. Dem Rec. ist doch bey leinem letzten Aufenthalt im Haag so wenig, als anderwärts in Holand, eine Sour davon bemerklich worden. — Beise

nach Delft.

XXI. Br. Delft. Dals diese Stadt unter den fechs stimmführenden Städten, welche mit der Ritterschaft, die nur Eine Stimme hatte, die Staaten der Provinz Holland ausmachten, und als folche die Oberherrschaft über die ganze Provinz, oder die Souverängtät sich beylegten, im Rang die dritte war, hat sie nicht, wie der Vf. irrig sagt, der Vorliebe Wilh. I., des Ritters der Republik, zu danken. Diefer Vorzug datirte fich schon aus früheren Zeiten. wie der Vf. in Kluit's Hift. der Holl. Staatsregering IV. D. p. 518 finden kann. - Einiges aus der ältern Geschichte. - Ueber Wilhelms I. Ermordung. Was der Vf. darüber fagt, gleicht fast - der Protestation ungeachtet, dass er den Ruhm des großen Mannes nicht verdunkeln wolle - einer Lobschrift auf den Mörder. Seine That foll jenen wohlverdienten Ruhm rein erhalten haben, den der Prinz, wäre er nur noch ein Jahr älter geworden, dem Anschein nach überleht hätte. Wäre eine folche Blasphemie von einem der tollen herrschbegierigen Demagogen des J. 1786 ausgestoßen worden, man würde sie dem Schwindler verzeihen können. Aber wie konnte der Vf., ein Deutscher, wie es scheint, bey kaltem Blute so was ins Publikum schreiben, ein Mann, der, nach der Vorr., die Niederl. Geschichte aus den besten Schriften studirt zu haben scheint, auch von seiner Bekanntschaft mit derselben mehrere Proben giebt? Wie konnte der Vf. auf mehreren Seiten einen Commentar beyfigen, der voller historischer Unrichtigkeiten ift? Es fehlt hier an Raum, diefes umftändlicher auseinander zu fetzen. Rec. beschränkt fich daher auf den erften Satz, mit delfen Berichtigung das ganze Räfonnement zufammenftürzt. "Aus der Geschichte wiffen wir doch" - fagt der Vf. adafs es im Werke war, ihm' (dem Prinzen) ,die Souverainetät und den altholland, gräflichen Titel aufzutragen." Das foll im Ermordungsjahr (1584) erft im Werke gewesen feyn? Urkundlich erwiesen ist's aber, dass die Staaten von Holland bereits im J. 1575 auf die Dauer des Kriegs mit Spanien Wilhelm I. die Souveranetät und Oberherrschaft übertrugen; dass Seeland, später auch Utrecht, Geldern und Overyssel folgten; dass dieser Uebertrag (1581)

erneuert ward und die Staaten, noch einige Tage früher, ehe fie ihren ganzlichen Abfall von Spanien öffentlich bekannt machten, (24ften Jul.) dem Prinzen, als ihrem Souveran und Oberhaupt, eidlich huldigten .. Gehorfam und Treue fchwuren. Diele Oberherrschaft war nur personell. Darum ward 1582 auch noch der Uebertrag der erblichen Würde der alten Grafen von Holland, womit zugleich der Befitz der beträchtlichen gräflichen Domänen verknüpft war, von den Staaten beschlossen, und von dem Prinzen durch eine Acte vom 14ten Aug. förmlich angenommen, wofür die Staaten am 26sten Nov. dankten und fich als Unterthanen, dem Prinzen als ihrer geletzliches Obrigkeit verpflichteten. Alles das ift in dem oben angezogenen vortrefflichen, in Deutschland noch gar nicht, oder wenig gebrauchten Werk des keiner Partey ergebenen, darum von allen, auch von dem Vf., geschätzten Kluit umständlich ausgeführt und erwiefen. Selbst bey Bor, den der Vf. doch nach feiner Vorr. S. V gebraucht haben will, hätte er die meisten Belege finden können. Welchen Milbranch hat denn nun der Prinz feit 1575 bis an f. Tod von der ihm übertragenen Gewalt gemacht, und mit welchem Grund hält der Vf. Wilhelm den Uner grandlichen eines folchen Missbrauchs bey längerem Leben verdächtig? Wo bleibt also das Verdienft, welches fich der Mörder Gerhard, gegen seine Abficht, um den Ruhm des großen Mannes und dessen "Reinerhaltung" erworben haben foll? - Um die Schranken nicht zu überschreiten, muss Rec. das ührige, was diefer Br. noch, unter andern auch von dem berühmten Grotius enthält, übergehen.

XXII. Br. Delft. Grabmal des Seehelden Piet Hein, und Nachrichten von ihm. Desgl. von Adm. Tromp. Staatsmänner, welche Delft hervorgebracht. Von dem Gewerbe in der Stadt. — Artilleriefehule. — Reife nach Rotterdam. Beyläufig von Schiedam.

XXIII. Br. Rotterdam, Gefchichtliche Nachrfülten. Von berühmtes Kotterd., auch Erasmus-Kurze Befchr. der fchönen Stadt. Von ihrem Handel. Von der Oftindlichen Compagnie. Hier und anderwärts wird des Pr. Friedr. Heinrich v. Qranjen mit Lob gedacht. Dass sein Bruder Moritz nicht so gut wegkomme, so auch Wilhelm II., sit nach den republikanischen Gesonnungen des Vis. zu erwarten.

gene Vf. oft wohl auf das Wort seiner vielleicht noch weniger unbefangenen Freunde nacherzählt, einer sorgfältigen Prüfung unterwerfen muss.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Paris, b. le Normant: Observations sur les semmes; par le Docteur Charles Dunne. 1818. 160 S. 8.

Der Vf. diefer Schrift ift ein englischer Arzt, welcher durch den Injurien-Proceis, den ihm Mile-Rofalie Thourein, Kaffendame im Kaffeehaule der taufend Säulen zu Paris, an den Hals warf, fich in der ersten Hälfte 1818 eine Art Celebrität in diefer Hauptstadt erwarb, die im Gauzen wenig Beneidenswerthes haben mag. Wollten wir die Antwort, welche er dem Präfidenten des Tribunals, vor welchem er fich vertheidigen musste, für baare Münze, und nicht etwa für eine scherzhafte Kodomontade halten: so müssen wir ihn für einen der fruchtbarften und fixfingrichften Autoren feines Zeitalters erklären. Jener fragte ihn nämlich: ob er nicht etwa das Manuscript des Libells, wegen dessen er helangt fev, aufgehoben habe? - ich bewahre die Micpte meiner Werke nie: fonst bedürfte ich zu ilirer Aufbewahrung eines Zimmers, größer als dieser Gerichtssaal — antwortete er. — Unser Vf. ist der Meinung, dass die Weiber, aller ihrer Fehler ungeachtet, am Ende doch noch die einzige Zuflncht darböten, wo der Mann das Ziel wahren Glückes Nach diefer, dem schönen Geerreichen könne. schlechte so schmeichelhaften Einleitung, folgt aber bald die Erklärung: dass, abgesehen von dieser Meinung des Privatmannes, er als Philosoph nun auch die Verpflichtung auf fich habe, alle Höflichkeit und jeden Zwang bey Seite zu fetzen. Indessen scheint er einen so reichen Vorrath von Nachsicht zu helitzen, dass er, anstatt nun, wie man erwarten sollte, die Geissel zu schwingen, vielmehr mit Otway's panegyrischer Anrede sich zu den schönen Gegenständen seiner Schrift hinwendet und sie so haranguirt: o Weiber! liebenswürdiges Geschlecht! Die Natur schuf Euch, die Rauheit des Mannes zu mildern: ohne Euch wären wir doch nur wilde Bestien. Nur Ihr willet das zu verwirklichen, was unfre Einbildungskraft den himmlischen Wohnungen an Reizen leihet! - und dann noch die Verlichrung hinzusetzt: das sey gar nicht übertrieben. Nur dann, wenn fie aufhörten, das zu feyn, was die Natur mit ihnen bezwecke, dann, meint er, verfänken fie zu den Modellen der Verkehrtheit, und als das ente Beyfpiel diefer Verkehrtheit ftellt er die fo.oft fchunglimpfte. Mutter des Menschengeschlechts auf. Schwerlich kann ihm die schöne poetische Beschreibung feines Landsmannes Miltons von der verschämten, scheuen und furchtsamen jungen Frau des erften Mannes in jenem Augenblicke vorgeschwebt haben und er hat fich nicht erinnern wollen, dass die Verfrrungen der Weiber unfrer Zeit, wodurch fie fich zur Verkehrtheit hinwenden, ganz andrer Natur feyen,

feyen, als die der guten Eve. Der Vf., raschen Uellergängen hold und feinen National-Character nicht verleugnend, kommt leicht von der menschlichen Aeltermutter zu seinen liebenswürdigen Landsmänninnen hinüber, die er rasch mit ihren Frankischen Nachbarinnen in Parallele setzt, deren Resultat ganz kurz in der Versicherung liegt: die Englantlerintien beobachten eine ftrenge Zurückhaltung in ihrem Betragen; die Franzöhnnen überlassen sich dem Hange zum Vergnügen. In England ist der Mann der Herr; in Frankreich regieren die Weiber. In England ift der Ausdruck "bon ami" unbekanut; in Frankreich gehört's zum guten Ton, Einen oder Mehrere zu haben. Franzölische Schriftsteller, welche die Advokaten ihres schöuen Geschlechtes machen, antworten dem Vf.: die Französischen Weiber haben bey einer größern außern Freyheit weit mehr wahre Zurückgezogenheit und eigentliche Sittfamkeit, als die Englischen; diess werde Jeder beftätigen, der die Wahrheit achte. Die sogenannten femmes d'affaires" behauptet Hr. D. nirgend als nur in Paris gefunden zu haben; da treffe man auf eine Menge Weiber, die fich in Alles mischen, alles in Ordnung bringen, ihren freyen Zutritt zu den Magistratspersonen, ja selbst zu den Ministern haben: Manche schreiben gar Auffätze für Journale. Diese weiblichen Charactere trifft man nun wohl in den Hauptstädten des ganzen civilisirten Europa's; doch mag Paris, als der Zusammenfluss aller Rankeschmiede des Reichs, vorzugsweise reichlich damit versehen seyn. Es ist übrigens glaublich, dass, hätte der Vf. eine umfallendere Erfahrung über die verschiedenen gesellschaftlichen Zirkel der Hauptstadt, und wäre in manche geheimere Verbindungen eingeweilt gewesen; so hatte er immer wohl etwas Treffenderes liefern können, als die allgemeine Beschreibung diefer Klaffe von Geschäftsweibern; denn wir willen ja in Deutschland auch recht gut, wie, hesonders während der Revolution, politische Weiber die Hand mit im Spiele hatten und manche Ereignisse leiteten, die ohne fie wahrscheinlich einen ganz andern Ausgang genommen haben wurden. Man erkennt freylich in der neuen Zeit manches Individuum kaum

wieder, das in der vergangenen die Rolle der Göttin der Vernunft fo meisterhaft durobführte. Andere haben das frühere diffolute Lehen verlaffen und in der Einfamkeit allem Welttande, vielleicht nur Romane, Schminke und Medifance ausgenommen, entfagt. - An einem andern Orte führt der Vf. eine Menge Stellen aus Shakespeare über die Weiher auf; "Die Weiber find zärtlich, fanft, mitleidig, hart. unempfindlich, granfam, auffahrend und ohne Barmherzigkeit; sie gleichen den Zungen Aesous, von denen alles Bofe und alles Gute ausgeht." Dabey fucht er iedoch feinen berühmten dramatischen Laudsmann zu entschuldigen, welches indessen wohl eine schwere Aufgabe ist; denn wollte man alle Stellen dieles Dichters zum Nachtheile des schonen Geschlechts fammeln, fo möchte eine schwarze Zusammenstellung erscheinen. - Wenn Hr. D. gleich die Engländerinnen an die Spitze des weiblichen Geschlechts stellt und die Französinnen - vielleicht aus Rache gegen die schöne Rosalie - an das Ende des Chors bringt; so kann er sich doch nicht enthal-ten, jenen den Text über die Verwandlung zu lefen, die fie befillt, fobald fie den Fuss nach Frankreich gesetzt haben. Die Metamorphose, sagt er, ist erstaunenswordig, die man an unsern verheiratheten und unverheiratheten Prüden gewahrt, fobald fie den schmalen Kanal passirt find; nichts haben sie angelegentlicheres zu thun, als den verhafsten Zwang des Wohlstandes abzuschütteln, der sonst auf jenem Ufer jeden ihrer Schritte und Bewegungen einengte. - Hinfichtlich der Bemerkungen über galante Weiber und den Charakter der Weiber in verschiedenen Ländern Europens verweisen wir den Leser auf die Schrift felbst und schließen mit der Aeusserung ungerer Verwunderung der Metamorphofe, die fich mit dem Vf. ebenfalls durch den Schritt nach Calais zugetragen haben muss, welcher seinen ernsthaften Character als Arzt und seine phlegmatische englische Natur mit Eins umgewandelt haben muss. da er fich nun als rofenfarbnen Schriftsteller und Boudoirarzt benimmt, der mit leichtem Sinne über Grifetten und Modehändlerinnen spricht.

### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

### Gelehrte Gesellschaften.

Am 24fren Jan. feyerte die Königl. Akad. d. Wiffen-Rhafren zu Berlin den Jahrestag Friedrichs II. durch eine öffentliche Sitzung. Der Secretz der phyfikal. Riddfe, Hr. Ermann eröffnete dieselbe. Hr. Træller las eine Abh. über die Bestimmung des mittlern Warmegrades eines Ortes zuit besonderer Rücklicht auf

rest to some a manufactual and there a nor dock

0.3753

Berlin, und Hr. Link botanisch kritische Bemerkungen über die Geschichte der Gemüsekräuter.

Am"30hen Jan. seyerte die Humanitätz-Geschlichassen Berlin ihr 21ses Stiftungsseit in einer zählreichen Versammlung von Mannern und Frauen. Der bisherige Director, Prof. Ideler, las über die Katakomben Aegyptens, und der zeitige Secretär, Prof. Köpk; schloss mit dem Jahresbeichte.

الأناف والمائلين والمتعلم المراج

#### ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

März 1819.

### LITERARISCHE ANZEIGEN.

## I. Neue periodische Schriften.

L's wird dem Publicum eine neue Zeitschrift dargeboten:

> Vorwäris! Flugschriften.

politischen und wiffenschaftlichen Inhalts, ist ihr Titel, so wie es der Wahlspruch ist, der bey der Redaction beachtet werden wird.

Vierzig Bogen, welche in mehr oder weniger Hefte vertheilt werden, machen einen Band aus. Der Preis des Bandes ist vier Thaler Sachs. oder 7 Fl. 12 Kr. Rhein., wofür er durch alle folide Buchhandlungen, fo wie durch alle löbl. Post- und Zeitungs-Expeditionen bezogen werden kann.

Das erfte und zweyte Stück find bereits erschienen und verfandt worden. Sie haben folgenden Inhalt: Erstes Stück: Bemerkungen über die vom Bundestags. gesandten Herrn von Berg vorgetragene Ueberlicht der verschiedenen Gesetzgebungen über Pressfreyheit, be-Sonders in Deutschland, von L. Wieland. - Zweytes Stück: 1) Ueber den Möler'schen Klugheitsstaat, von L. Wieland. - 2) Ueber die Entthronung, Gefangennehmung und Behandlung Napoleons.

Alle für die neue Zeitschrift bestimmten Zusendungen werden unter Couvert der unterzeichneten Verlagsbandlung erbeten.

Weimar, im Januar 1819.

Gr. Herzogl. S. pr. Landes-Industrie-Comptoir.

An Lese - Zirkel und Freunde der Oeffentlichkeit. Sophronizon

oder unparteyisch freymuchige Beyträge zur neuern Ge-Schichte, Geferzgebung und Statiftik der Staaten und Kirchen. Herausgegeben von Dr. H. E. G. Paulus, Großherzoglich Badischem Geheimen Kirchen - Rathe und Professor der Theologie und Philosophie zu Heidelberg. (Motto und Hauptfrage: Wie foll es beffer werden? Antwort: Werden wir heffer, wird bald Alles beffer feyn.) 1. u. 2. Helt, 1819. gr. 8.

Da durch Zufalligkeiten die Erscheinung dieser politischen und kirchlichen Zeitschrift etwas verspätet wor-A. L. Z. 1819. Erfter Band.

den ist, so halten wir es für zweckmässig, Lesegesellschaften und Freunde des Besserwerdens darauf durch eine Inhaltsandeutung aufmerksam zu machen. Es werden zwey Hefte zugleich geliefert, um gleich Anfangs den Geist des Ganzen zu charakteristren. In der Folge erscheint vierteljährig ein Hest von 7 bis 8 Bogen, wovon vier einen Band ausmachen. Der Inhalt der gegenwärtigen vereinten zwey liefte ift folgender. Vorwore. A. Zwecke, B. Einige Grundfarze des Sophronismus. I. Die wahre Seellung der Monarchie. Einer für Alle! Und eben deswegen Alle für Einen! II. Der Ssandpunks des Willkürherrschers. Nebst Documenten, wie ein Deutscher es war, welcher Napoleon im entscheidendsten Momente vor der umgekehrten Deutung des: Alle für Einen! und Einer für Alle zu warnen wagte. Briefe an Cambaceres, Lebrun u. f. w. Eine Unterredung mit Joseph Napoleon. III. Freyfinnige Rückkehr zur redlichen Wahrhaftigkeit ist die höchsinothige Rettung der Staaten. Ein Vortrag im Corps legislatif von 1814. IV. Guter Rath an constituirende Stände. versammlungen. V. Unmittelbare Juftizexceffe, Ein Warnungsbeufpiel aus der Geschichte des Herzogs Karl von Würtemberg und des Obriften von Rieger. VI. Durch welche Fehlbegriffe verleiten die Staatskunftler zu unmittelbaren Ausübungen der Justizgewalt? VII Alle Rechte aus Pflichten und fur Pflichten! Balis eines felbftftandigen Naturrechts auch den Staaten. VIII. Sollte es nicht noch Zeit feyn, denen aus Zweyheit der Kammern in den Ständeversammlungen entstehenden Uebeln zuvor zu kommen? Nebst dem Umlaufsschreiben des Staatsministers, Freyherrn von Stein. IX. Genaue Beschreibung des wohlgeordneten, verbefferten Zuftandes des katholischen Kirchenwesens im protestantisch. freylinnigen Würtemberg. X. Spur eines Attentats von 1737, die Landesverfasfung und das protestantische Kirchenwesen in Würtemberg umzustolsen. Ein Anekdoton über eine patrioti-Sche Hydra. XI. Sammlung vergleichungswürdiger Data zur statistischen Einsicht in den Finanzzustand Würtembergs. A. Produceivkräfte vom Jahre 1813. B. Ueberlicht von dem Grundstock und Ererag des Kirchengues der alewürsemberg - lutherisch - protestantischen Kirche. Bevölkerung von Altwürtemberg 1794 bis 96. C. Ansichten eines Sachkundigen über das Abgabenwesen im Jahre 1816. D. Bevölkerung des Königreichs W. 1816. E. Accife, Umgeld, Patentfleuer. F. Fleischeonsumeion. G. Finanzetat von Georgii 1817 bis 18. H. I. Erstes und aweutes Budjer des Finanzpräsidenten, Freyherrn von Matchur. Nebst Bemerkungen. XII. Ein lyrischer Vaterlands. gelang. XIII. Wie war es? Wie konnte, follte, es beffer Qqq

werden? Vor- und Rückblicke auf den Wohlstand Würtembergs aus der Stellung von 1815. Erste und zweyte Anlicht, mit allgemein anwendbaren Randglossen. XIV. Statistische und kirchenhistorische Notizen über den jetzigen Zustand der 18,000 Waldenser in den Thalern von Piemons, XV. Die Tendenz eines Hirsenbriefes des Domkapitels zu Straßburg. XVI. Einige Pflichten der Staaten gegen Gelehrte und Sehrififteller. XVII. Wie hat fich die politische und kirchliche Macht zum Richteramt über geiftige Dinge und freue Gedankenmitzheilungen factifch und historisch legitimirt? XVIII. Winke eines ehrwürdigen Augenzeugen über den Zustand der religiösen Geistesbildung im Holftein'fchen und über feine zum Theil ariflokrasische Hemmungen. XIX. Anthentische Erklärung, dals Portugal gegen die Jesuiten klüger ist, als der Bigottismus im Canton Freyburg, und dass der heilige Vater den gefunden Verstand ehrt, wenn er mit Vorauslicht und Standhaftigkeit (provide et conftanter) lich gegen Ihn ausspricht.

Höchstens in vier Wochen werden ohige zwey leste dieser gehaltvollen Zeitschrift in unserm Verlage erscheinen, worauf wir und alle Buchhandlungen Deutschlands einstweilen Bestellungen annehmen.

Frankfurt a. M., im Januar 1819.

Gebrüder Wilmans.

### II. Ankündigungen neuer Bücher.

Im Verlag der Stettin'schen Buchhandlung in Ulm hat so chen die Presse verlassen, und ist daselbst, so wie in allen Buchhandlungen, zu haben:

Vollständiges Färbe- und Bleichbuch, zum Nutzen, Unterricht und Gebrauch für Fahricanten und Färber. Achter Band. Mit 2 Kupfert. §. Ulm. 2 Rible.

Von den vorhergehenden 7 Bänden dieses längst als vortressisch und sehr hrauchbar anerkannten Färbeund Bleichbuchs des verstorbenen Hra. Gühek sind auch moch Fxemplarien für 7 Rthlr. zu haben.

Klemann's, J. L., Unterricht für Gold- und Silber-Arbeiter bey Bearbeitung der edlen Metalle, in chemischer und metallurgischer Hinsicht, nehst der Beschreihung derjenigen Materialien und Ingredientien, deren sie sich dabey zu bedienen haben, und den Ursachen ihrer Wirkungen. Mit einem Anhange von vielen dem Gold- und Silber- Arbeiter wissenschipen und wissenswerten Angaben und Recepten; nehst den nöttigen Vorüchts- und Sicherheits- Maassregeln bey einigen Vorfallenheiten. Mit i Abbild, in Steindruck. §. Ulm. 18 gr.

Da für Gold nud Silber-Arbeiter noch keine Anleitungen und Voi Ehrliften erfehienen find, so glaubt der Hr. Verfasser keine unnütze Arbeit unternommen zu haben, daße reine stammlichen, durch eine mehr, als 33jührige Erfahrung erprotten Kenntaisse hiermit

bekannt macht. Sie umfassen alles, was dem Goldund Silber - Arbeiter zu wissen nüthig oder missenswerth ist, und der Herausgeber verdient den Dak Vieler, besonders der Ansänger, indem sie hiermit Anweisungen in die Hand bekommen, wonach sie ganz sicher versahren können.

Gütler, J. K., neuelle Erfahrungen in der Färhe. Druck- und Bleichkunft, für Fahrleanten, Farber und Bleicher; enthält zugleich die neuelten Färbebereitungen für Maler, Künftler, Handwerker und Farbenverfertiger; nebst Angabe, auf Seiden-, Wollen-, Leinen- oder Bammodlenwaaren sehr dauerhast mit Gold und Silber zu drucken. Mit a Kupfert: § Ulm. 1 Rhibr.

In der Hennings'schen Buchbandlung in Gotha und Erfurt ist erschienen und versandt worden;

Geheime Denkwürdigkeiten aus dem häuslichen, öffentlichen und literarischen Leben von Lucian Bonsparte, Prinzen von Canino. A. d. Französ. ister Theil. gr. §. 16 gr.

Schott, Dr. Heinr. Aug., christliche Religions Vorträge über gewöhnliche Pericopen und freygewählte Texte. 2 Bände. gr. 8. 1 Rihlr 16 gr.

Allgemeine Chronik der dritten Jubelfeyer der deutfehen evangelischen Kirche im Jahre 137. Herausgegeben von Dr. Chriftian Schreiber, Dr. Valensin Karl Villodter und Wilhelm Hemingt. 1ster Bd. u. 1ten Bandes 1ste Abth. Mit 5 Kpfrn. 4. 8 Rthlr. 8 gr.

Bey C. A. Stubr in Berlin ist erschienen und durch alle Buchhandlungen Deutschlands zu haben:

Neumann, J. F. W., Anweifung und Rath für Küfer und Schullehrer auf dem Lande, und alle, die es werden wollen, zur getreuen Erfüllung ihrer Amtspflichten. 6 gr.

Inhalt. Von des Amtsplichten eines Lastkijhers. Auflicht bier das Kirchengebade und dessen Reinigung; Führung des Dublicats vom Kirchenhuche; Gelangleitung beym Gottesdiense; Glockenslauen; Auflichten eines Stredigers beym Gottesdienste: Ablesen einer Predigt. Von den Amtsplichten eines Schullehrers, Hauptersodermisse eines geten Schullehrers; vom Schullch-halten selbst; ambey von der Lehrmethode, von der Eintheilung der Schulkinder in drey Klassen, von der Eintheilung der Schulkinder in drey Klassen, von der Eintheilung der Lehrgegenstände nach den Tagesstunden. Von dem Betragen des Schullehrers gegen den Prediger und die Gemeinde u. f. w.

Grüson, J. P., Leissaden des ersten ariskmerischen Unterrichts für Schulen. Zweyse um das dreyfache vermehrte Auslage. \$2. 16 gr.

Diese Arithmetik erhielt bey ihrem ersten Erscheinen im Jahr 1797, wegen ihres sasslichen Vortrags, einen ungetheilten Beyfall, so dass ungeachtet ihrer starken Auflage dennoch bald eine neue Ausgabe gewünscht wurde. — Diese zeichnet sich nun durch eigen Methoden, den arithmetischen Unterricht zweckmäsiger und sassicher, als in den meisten unserer Rechenbücher geschieht, ganz besonders aus, und ist dem Lehrer und Schäler gleich lehrreich vorgetragen. — Zweckmäsig benutzt, ist dieser Leitenjeder Schule angemessen, und der Verleger will den Schulen einen billigen Partiepreis machen. Bey 10 Exemplaren dasselbe latat 16 gr. für 12 gr. er lassen.

Neue Bilder-Fibel. Zum ersten Unterricht im Buchstabieren und Lesen für Kinder. Mit 25 illuminirten Kupfern. 18 gt.

Bey W. Engelmann in Leipzig ist so eben erschienen:

Alfred und Ida.
Briefe
über Fortdauer und Wiederfehen e
von
Thiele von Thielenfeld.

Zweyte umgearbeitete Anflage. Mit 1 Titelkupfer von Fleischmann. Preis 1 Rthlr. 16 gr.

Journal von Brafilier; oder vermifchte Nachrichten aus Brafilien, auf wilfenfelnstrüchen Reifen gefammelt von W. C. v. Efchwege, Königl. Portug. Obrifilient. des Ingenieur-Corps, Generaldirector aller Goldbergwerke und Infpector verfehredener Berg - und Hüttenwerke in Brafilien. Zweyter Heft. Mic 6 ausgemähen und fehwarzen Kupfertafeln und Karten. gr. 3. 2 Rthir. 12 gr. oder 4 Fl. 30 Kr.

Die Fortfetzung diefes wichtigen, in Brafilien felbst von einem Deutschen geschriebenen Werkes, welche mit Ungeduld erwartet wurde, ist so eben erschienen und an alle Buchhandlungen versandt worden; zugleich auch mit derselben:

Ansichsen von Louisiana, nebst einem Tagebuche einer im Jahr 1311 den Missouri-Fluss auswärts gemachten Reise, von G. M. Brackenridge. Aus dem Englischen. gr. 8. 11 gr. Sächs. od. 54 Kr.

#### Beide Werke zusammen auch als

Neue Bibliothek der wichtigsten Reisbeschwitzung, zur Erweiterung der Frd. und Völkerkunde, in Verbindung mit einigen andern Gelehrten gesammelt und herausgegeben von Dr. F. J. Bersuch. Zweyte Halfre der esten Centurie. XV. Bd. gr. 2. Mit Karten u. Kupfern. 3 Rithir. od. 5 Fl. 24 Kr.

welche ununterbrochen fortgefetzt wird. Auch kann man von diefer Neuen Bibliothek der Reifen fowohl, als auch von der ältern Sprengel-Fhrmann-fehen Bibliothek der Reifen in 50 Bänden, mit Regiftern, noch

vollständige Exemplare, so wie einzelne Bände, bey uns und durch alle gute Buchhandlungen bekommen.

Weimar, den 1. Febr. 1819.

Gr. Herzogl. S. pr. Landes-Indultrie-Comptoir.

In einer bekannten Buchhandlung erscheint nächstens eine deutsche Uebersetzung von den

Tales of my Landland, collected and arranged by Fedediah Cleishbotham,

welches zur Vermeidung aller Collisionen biermit angezeigt wird.

Im Februar 1819.

So eben ist erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

Webers, Dr. C. G. (K. S. Oberconfiftorialrath, des Civil-Verdienft-Ordens Ritter), fyllemarische Darfiellung des im Königreiche Sachsen geltenden Kirchenrechts... iten This lie u. 21e Abtheil. gr. 8. Leipzig bey Harrk noch 1819. 3 Rithr. 12 gr.

Daß die wissenschaftliche Rearbeitung des Sätelfichen Kirchemerker, das für jeden Proteitenten wohl unlaugbar, von großer Wichtigkeit ist, bis jetzt höchst
unvollkommen und mangelhaft geblieben, wird von
jedem Kenner und Freunde der vaterländlichen Rechte
zugestanden werden. Die personlichen Verhälmilse
des Versallers haben ihn auf einen Standpunkt erhoben,
von dem aus es ihm möglich geworden, genauere Auskunst zu geben, als es bisher andern Schrifstellern
möglich gewesen ist. — Der ate und leizte Theil wird
nächstens erscheinen.

Binnen 14 Tagen erscheint in unserm Verlage: Theophanes,

K. A. Märsens,

Oberprediger an der Martinikirche zu Halberhadt. med. 8. Brofch, im farb, Umfchlage.

Preis ungefähr 1 Rthlr. 8 gr.

Die Protestation des Herrn Versasser wider den von Harms gegen die Vernunst geschleuderten Bannstrahl hat einen solchen Beysall erhalten, dass die erste sehr des vergriffen ist. Freende und Gegner haben ihm die Gerechtigkeit widersahren lassen, dasser mit ehen so viel Gründlichkeit, als Humanität, die Sache der Vernunst gesührt hat. Eben dieles wird man in gegenwärtiger Schrist wiedersänden, ja die Gründlichkeit in einem um so höhern Grade, da auf die Aussthrung dieles Werks eine viel Angere Zeit has verwendet werden können, als auf jene kleine Flugschrift, bey der gerade auf ein baldigen kleine Flugschrift, bey der gerade auf ein baldigen kleine Flugschrift, bey der gerade auf ein baldi-

ges Erscheinen viel ankam. Es ersüllt diese Schrist das in der Protestation gegebene Versprechen, sactisch derzulegen, wie sehr die Vernunst zum Glauben an die Ossenbarung leite. Sie sichtt ihren Gegenstand bis zur völligen Evidenz aus, und wird den Leser mit vielen neuen Ansichten, sowohl über den Hauptgegensand, als im Gebiete der Religion überhaupt, überraschen.

Halberftadt, im Febr. 1819.

H. Vogler's Buch - und Kunsthandlung.

Der im vorigen Jahre von dem Hrn. Stadtkirchner Spangenberg allhier augekündigte Almanach ist nunmehr unter dem Titel:

Handbuch der in Jena seit beynahe fünfhundert Jahren dahingeschiedenen Gelehrten, Künstler, Studenten und andern bemerkenswerthen Personen u. s. w.

erschienen und in allen soliden Buchhandlungen für 1 Rthlr. zu haben.

Jena, im Februar 1819.

August Schmid, Buchhändler.

Johannes Falk', auerlesene Schriften. 3 Bande. 1ster Band: Lieberbücklein; ster Band: Osterbücklein; 3ter Band: Narrenbücklein. 8. 1819. Leipzig, bey Brockhaus. 5 Rihlr. 16 gr. oder 10 Fl. 13 Kr.

Wenn unter den jetzt lebenden deutschen Dichtern und Schriftstellern irgend einer durch seine echt deutsche Kraft, Tiefe und Natur, der man es anlieht. dass sie nicht durch Nachahmungstalent angenommen oder angeheuchelt, sondern auf wahre in Lehen und That fich erweisende Humanität begründet ist, An-Spruch auf hohe Achtung und Liebe seiner Mitwelt und Nation machen darf, fo ift es der treffliche und men-Schensreundliche Johannes Falk, der bisher der deut-Schen Lesewelt fast nur von einer einzigen Seite, d. i. durch seine von Wieland einst so ausgezeichnet empfohlenen fatirifchen Jugendproducte, bekannt war. In der gegenwärtigen von einem seiner Freunde, Hrn. Adolph Wagner, geordneten Sammlung theils gedruckter, theils und hauptlächlich ungedruckter Gedichte, Erzählungen und didaktischer Aufsätze erhält das Publicum eine vollkommnere Anschauung dieses tiefen und kräftigen Geiftes, indem in drey Hauptabtheilungen derfelben die intereffanteften Seisen feiner geiftigen Entwicklung in einer einfachen und natürlichen Anordnung gezeigt werden. - Das Liebesbüchlein zeigt uns den Jungling, den die Liebe erzieht und bildet; im Ofterbüchlein fehen wir, wie aus der irdischen die höhere, himmlische gleichsam auferstanden ift; und im Narrenbüchlein erscheint, was dem freyen Geist des Dichters der Verkehr der Welt zugekehrt. Jeder wähle daraus, was ihm zulagt, und freue fich, dals der Mann, delfem Wort zu beglückender That gereift ift, hier noch einmal zu feinen Mitbürgern und Zeitgenoffen fpricke und dichter. Die äußere Ausstatung dieser Sammlung, welche die Zierde jeder erlesenen Privatbibliothek seyn wird, ist eben so geschmackvoll als beziehungsreich.

Von dem nämlichen Verfasser und in demselben Verlage ist noch erschienen:

Aufruf, zunächt an die Landftände des Großherzogithums Weimar, und sodann an das ganze
deutsche Volk und dessensteine der schenderhaftesten Lücken unserer Gestrzebungen, die durch die traurige Verwechslung von
Volkserziehung mit Volksunterricht entstanden
ist. Im Anhange 19 Actensmeke. gr. 8. 1818.
20 gr. oder 1 Fl. 30 Kr.

Zu erhalten in allen Buchhandlungen Deutschlands, Oesterreichs und der Schweiz.

Nächstens erscheint bey Franzen und Große in Stendal:

Christliche Gefänge, gesammelt zum Gebrauch bey der Confirmation und ersten Abendmahlsfeyer. Ein Anhang zu jedem Gesangbuche. 8.

### III. Vermischte Anzeigen.

Ein hohes Königl. Preufs. Ministerium des Innern hat folgende Bekanntmachung erlassen:

Der Buchhändler und Buchdrucker J. G. Trafs. Ier in Brunn, welcher fich bereits feit dem Jahre 1787 erlaubt hat, die Krünitz'sche ökonom, technolog. Encyclopädie nachzudrucken, hat jetzt auch begonnen, unter dem Titel: "Oekonomisch-technologische Encyclopadie, oder allgemeines System der Steats .. Stadt -, Haus- und Landwirthschaft und der Kunfigeschichte, in alphabetischer Ordnung von H. G. Flörke" eine Fortsetzung der Krünitz'schen Encyclopadie herauszugeben, während die verwittwete Geh. Commerzien-Rathin Pauli, welcher das Verlagsrecht des letztern Werks gebührt, mit der Forisetzung desselben gleichfalls beschästigt ift. - Sämmtliche inländische Buchhändler werden demnach darauf aufmerkfam gemacht, dass die vorgedachte Ankundigung einer Fortfetzung des Nachdrucks eben fo widerrechtlich, als der von ihm schon früher veranstaltete Nachdruck fey, und daher bev Vermeidung der im Allgemeinen Landrecht Theil II. Tit. 20. 9. 1297 verordneten Strafe fich des Handels damit zu enshalten haben.

Berlin, den 12. Febr. 1819.

Der Minister des Innern. (gez.) v. Schuckmann.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

März 1819.

#### RECHTSGELAHRTHEIT.

JEMA, b. Frommann: Der Preußische Proces, ohne die ihm zum Vorwurf gemachten Mängel, und unter Aufnahme der Oeffentlichkeit der Rechtspflege, von einem preußischen Kechtsgelehrten. Auf Erstehen mit einer Vorrede: über die Oeffentlichkeit der Rechtspflege, über Geschworne und einige andre Rechtsgegenstände, begleitet von Dr. Arn. Mallinkerdat. 1810. 8.

er, zwar ungenannte, aber sich durch das ganze Buch als einen genauen Kenner des preufsischen und französischen Processes darstellende Vf., hat einen für die gegenwärtige Zeit, wo so viel über die Vorzüge des einen oder andern Rechtsverfahrens gestritten wird, ungemein glücklichen Gedanken ge-falst und in dem vorliegenden Buche ausgeführt. Er erkennt nämlich in dem Vorworte des Buches an. dass der preussische Civilprocess, denn von diesem ist überhaupt in dem Buche nur die Rede, in der That einige Mängel habe, aber auch von der Beschaffenheit sey, dass ihm, ohne sein ganzes Wesen, feine Grundzuge, feinen Gang und Ordnung zu verändern, und felbit ohne fehr bedeutende Abanderungen in der Ausführung der einzelnen Theile vorzunehmen, alle die Vorzüge leicht beygesellt werden können, welche, nach seiner Meinung, derselbe noch entbehrt. Um dieses recht anschaulich zu machen, ist der Vf. einmal die ganze preussische Gerichtsordnung, mit dem Kanzeley- und Sportelkaffen - Reglement, Paragraph für Paragraph durchgegangen und hat dabey diejenigen Abanderungen vollständig angegeben, welche den Zweck erfüllen follen. Außerdem hat der Vf. zwey wirklich vorgefallene Rechtsstreitigkeiten, nach der preussischen und franzölischen Gerichtsordnung, und nach seinem Projecte bis zum Definitiverkenntnisse erster Instanz bearbeitet, und zur Vergleichung neben einander gestellt.

Wirklich fallt jener erfte Theil dieser Arbeit nicht meht als 100 Seiten und macht es im höchsten Strade anschaulich, wie leicht es sey, dem preussichen Processe, wie ihn dermalen das Gesetz bestimmt, alle die Veränderungen einzuverleiben, welche wirklich wünschenswerth seyn können, ohne die wesenstichen Vorzüge aufzugeben, welche jeder Sachverständige daran anerkennen muss. Einen, nach des Rec. Ansicht, noch weit wesentlicheren Dienst aber hat der Vs. den Gestzgebern und Rechtsgelehrten dadurch geleistet, das er praktische Rechtsfälle nach den verschiedenen Processatten ne-

. A. L. Z. 1819. Erfter Band.

ben einandergestellt und, einem Jeden dadurch die Vergleichung derselben mit einem Blicke, möglich Zu wünschen wäre noch gewelen. gemacht hat. dass der Vf. am Schlusse eine Hauptkostenliquidation. mit Einschluss der Advokaten - und Procuraturgebühren angefertiget hätte, um auch in Ansehung diefes für die bürgerliche Gefellschaft so erheblichen Punktes eine klare Anschauung der Wirkung der verschiedenen Processarten zu liefern. Denn wenn gleich der Vf. nicht verabfäumt hat, bey jedem einzelnen Aktenstücke den Betrag der Kosten anzugeben, so gewährt diess doch nur einen sehr zerstreuten Ueberblick; und die außergerichtlichen, so sehr bedeutenden Koften, fehlen dabey ganz. Nichts defto weniger ift so viel zu entnehmen, dass ein franzofischer Process das Zehnfache von dem kostet, was bey einem preußischen aufgewendet werden muß. Ueberhaupt wird Niemand, der diese vorgelegten Aktenstücke durchgesehen hat, einen Augenblick austehen, zu bekennen, dass der französische Process eine wahre Missgeburt sey. Hr. M. bemerkt zwar in seiner Vorrede, dass bey dem zweyten Rechtsfalle, der als Beyfpiel des franzölischen Verfahrens aufgestellt worden ist, die Advokaten, ohne in den Geist der Formen des französischen Processe eingedrungen zu feyn, alle Schikanen und Umzüge des älteren Verfahrens darin verweht hätten; allein er felbst theilt uns die wichtige Nachricht mit, dass eben dieser Process aus der Wirklichkeit treu entlehnt und daran nichts verändert worden ist, als die Namen der Parteyen. Hiernach ist denn so viel außer Zweifel, dass 1) die französische Gerichtsordnung dergleichen Schikanen und Winkelzüge nicht verhindert, fondern deren Gebrauch lediglich dem Gutbefinden der Advokaten überlassen bleibt. berdiels 2) betreffen die vorkommenden Schikanen nur das Materielle des Gegenstandes, die Anführung irrelevanter Thatfachen und Beweismittel; aber in Ansehung der Form des Verfahrens zeigt fich überall keine Schikane. Denn alle vorkommenden Aktenstücke gehören nothwendig zum Gange dieses Processes. Im Gegentheil 3) haben die Advokaten eigentlich vermieden, einander zu chikaniren, indem fie durchaus kein Verfahren über Incidentpunkte veranlasst, noch weniger durch die Instanzen getrieben und dadurch den Process verschleppt haben. Merkwürdig ist es, dass 4) selbst die Endeutschei-dung im preussischen und französischen Processe verschieden ausgefallen ist. Auch der Rechtsunkundige kann keinen Augenblick anstehen, der ersteren den Vorzug zuzusprechen. Es hätte zwar das fran-Rer

zöliche Gericht ganz föglich ehen so erkennen könnan. Da es aber in der Wirklichkeit ganz andersund so erkannt hat, wie es nach den preussichen
Akten udmöglich gewesen son würde; so erglebt
beben dieses beyspiel, das die französliche Processom
für das materielle Recht nicht nur keinen Gewinn
gewährt, sondern vielmehr dasselbe, durch den Mangel einer deutlichen Uebersicht des Ganzen, verdunkelt. — Der Vf. verdient daher für seine zweckmäßige Arbeit ungemeinen Dank und es ist sehr van
unsachen, das dies Buch von einem Jeden, der
über den Gegenstand urtheilen will, oder zu urtheilen hat, zur Hand genommen werde.

Diess hindert jedoch nicht, dass Rec. nicht in einzelnen Ansichten und Vorschlägen mit dem Vf. verschiedener Meinung seyn könnte und es wirklich ift. Gleich in der Aufzählung der Mängel, und der Vorzüge der preufsischen Gerichtsordnung hält Rec. dafür, dass mancher angebliche Mangel dem Gesetze wirklich zu keinem Vorwurfe gereiche, dass dagegen die preufsische Gerichtsordnung noch fehr erhebliche Vorzüge, aber auch noch Gebrechen besitze, welche der Vf. nicht erwähnt hat. Da indessen die gegenwärtige Beurtheilung nicht eine Kritik der Gerichtsordnung, fondern nur der Vorschläge und Ausführung in dem vorliegenden Buche seyn soll; fo kann die Verschiedenheit dieses allgemeinen Urtheiles auf fich beruhen, indem der Werth und die Zweckmässigkeit der einzeluen Vorschläge des Vfs. besonders geprüft werden soll. Derselbe behauptet, dass die hauptsächlichsten Beschwerden der Gegner der preufsischen Gerichtsordnung darin bestehen: 1) dals der Richter als Instruent zu viel Einfluss auf die Darstellung der, einem Rechtsstreite zum Grunde liegenden Thatfachen, habe; 2) dass die Anwalde der Parteyen zu fehr beschränkt seyen; 3) dass der Richter in die Privatverhältnisse der Parteyen inquifitorisch eingehen könne; 4) dass der Referent einen zu großen Einfluss auf die Entscheidung der Sache habe; 5) dass das lebendige Wort ganz durch den todten Buchstaben verdrängt, und 6) dass alle Oeffentlichkeit daraus verbannt fey. Dagegen rühmt der Vf. als Vorzüge der preufsischen Gerichtsordnung, dass 1) sie es den Parteyen möglich macht, dem Richter ihre Rechtsangelegenheiten ohne Darzwischenkunft eines Advokaten vorzutragen; 2) dass fie das Nobile officium judicis wirklich zu einem Officium macht, und folches nicht feinem Belieben überlast; 3) dass sie dem Armen den Zugang zum Richter eben fo leicht macht, als dem Reichen; 4) dass fie frey ist vom Zwange lästiger Formen.

Um nun diese grossen Vorzüge zu erhalten, zugleich aber auch jenen Tadel zu vermeiden, will der
Vf. die preufsische Gerichtsordnung in allen ihren
Thallen beybehalten wissen, und nur zwey wesentiche Zustaz zu derselben machen. Diese sind: 1)
wenn beide Theile mit Rechtsanwälden verschen
sind; so soll der Richter sich in die eigentliche Instruction des Processes zu nicht mischen, sondern

nur auf die Klage einen Schnstermin verfügen, und wenn dieser fruchtlos abgehalten worden ift, beiden Mandatarien anbefehlen, gemeinschaftlich, binnen einer hestimmten Frist einen vollständigen Statum caussae et controversiae, nach Art der französischen Qualitäten einzureichen, worauf fodann der Richter. wie gewöhnlich, wegen der Beweisaufnahme oder des Beschlusses der Sache verfügt. Diess Verfahren foll fowohl in erster, als in zweyter Instanz statt finden. Außerdem 2) foll jede Partey nach gänzlich geschlossener Instruction darauf antragen dürsen, der Vorlesung des vom Referenten entworfnen Aktenauszuges in der Selfion, allenfalls bey offenen Gerichtsthüren, mit dem Gegentheile bevzuwohnen und nach beendigter Vorlefung fogleich mündlich noch alle Bemerkungen hinzuzufügen, welche ihr nöthig oder nützlich scheinen.

Beide Vorschläge scheinen aber Rec. der Gerichtsverwaltung nicht erspriesslich, fondern nachtheilig. und derjenige Tadel, dem fie abhelfen follen, scheint ihm überhaupt ungegründet. Denn, so viel den erften Vorschlag anlangt, so find dabey schon zwev Umstände nicht erwogen, welche in der Ausführung die allergrößten Schwierigkeiten machen, und eine Menge formeller Vorschriften nach sich ziehen milsten, durch welche die formlofe Einfachheit der Gerichtsordnung gar fehr entstellt werden würde. Einmal nämlich wurde ohne folche gesetzliche Bestimmungen jeder Anwald hinlängliche Gelegenheit findenfeinen Gegner aufzuhalten, zu ermüden und die Einhaltung der Frist ganz unmöglich zu machen, ohne fich gerade einer Contumacial-Beschuldigung auszufetzen. Sodann aber wird auch jeder Anwald, der es mit feiner Partey redlich meint, nicht leicht die Entwerfung des Status caussae et controversiae, und mit ihm die ganze Darftellung des Rechtsftreites feinem Gegner überlassen. Bey den französischen Oualitäten, welche erst nach gesprochenem Urtheile gefertiget werden und daher nur eine Erzählung deffen enthalten, was vor Gericht verhandelt worden ist, geht diess eher an, als bey einem Aktenstücke, durch welches ganz vorzöglich die Ansicht des könftigen Richters erst bestimmt werden foll. Gleichwohl ist felbst in der französischen Gesetzgebung vorausgesehen, dass der Fall, wo beide Theile sich über die Fallung nicht zu vereinigen vermögen, leicht eintreten konne; und da hat denn dieselbe, wie leider fo oft, den Anftand durch einen Machtspruch gehoben, indem dem Ministerio publico die Befugnifs der Entscheidung heygelegt ift. Schon aus diesem Grunde muß das Verfahren weit zweckmäßiger erscheinen, welches dem Richter zur Pflicht macht, den Vortrag beider Theile vollständig zu hören und aus diefem den Statum canffae et controversiae mit Unpartevlichkeit zu entwerfen, indem er dasjenige, wortiber beide Theile einig find, von dem absondert, worüber fie fich widersprechen und bev dem letztern die Angabe jedes Theiles getreu auführt.

Aber auch schon aus allgemeinen Gründen kann man eine Processform nicht billigen, welche die Ad-

vokaten zu Herren des Processes macht und sie der richterlichen Auflicht ganz entzieht. Der Verluch, die Advokaten zu Staatsdienern umzuschaffen, welche blos um ihres Amtes und Gewissens willen, als Gehülfen der Richter die Rechtsfachen der Parteyen bearbeiteten, ift zwar missglückt und musste bald wieder aufgegeben werden, weil er der menschlichen Natur und der Sache widersprach. Denn es liegt in dem Namen und in der Sache, dass jede Partey sich denjenigen Advokaten zum Vertheidiger ihres Rechtes muß wählen können, zu dem fie das größte Vertrauen hat und dass fie das Interesse hat, ihm Motive anzugeben, durch welche ihre Sache ihm fo wichtig wird, als seine eigne. Allein daraus folgt noch nicht, dass der Anwald mit der Partey einerley Person sey und überall einerley Interesse habe. Jene Identität der Personen ist eine Rechtsfiction, welche, wie alle Dichtungen, nicht in die Wirklichkeit übertragen werden, wenigstens dieser immer nachstehen müssen, so weit sie erkennbar ist. Die Erfahrung aller Länder hat gelehrt, dass gerade das getrennte Interesse der Advokaten und der Parteyen, und der Mangel richterlicher Auflicht über fie, die Veranlaffung zur Einführung und Erweiterung aller der Missbräuche geworden ist, die sich überall in den Process eingeschlichen haben. Der Staat erfüllt eben darum bey weitem noch nicht seine Pflicht, wenn er nur brauchbare Advokaten anstellt, sondern er muss dieselben auch fortgesetzt unter seiner Aufficht behalten und in jeder Sache aus ihren Manualakten die Ueberzeugung nehmen, dass sie ihrem Berufe ein Genüge geleiftet haben.

Indem die Menschen im Staate das Recht des eignen Richteramtes aufgegeben haben, hat die Staatsgewalt die unerlassliche Verbindlichkeit übernommen, jedem sein Recht zu verschaffen, so weit es ihm obiectiv erkennbar gemacht werden kann und auszuwirken möglich ift. Hieraus folgt von selbst die Verpflichtung der Parteyen, dem Richter alles das anzuzeigen, woraus er das Recht felbst erkennen kann. Diefe Pflicht bleibt dieselbe, die Parteyen mögen in Person oder durch Anwälde vor den Richter treten. Aber auch das Recht der Parteyen, dass der Richter nicht für Recht ausgebe, was nicht Recht ist, sondern was er nur für Recht hält, weil er verabfaumt hat, fich über alle darauf Einflus habende Umstände zu unterrichten, bleibt dasselbe in dem einen, wie in dem andern Falle. Der wesentliche Gang des Processes kann deshalb kein andrer seyn, beide Theile mögen fich durch Bevollmächtigte vertreten Jassen, oder nicht, und die Ernennung von Rechtsanwälden kann aus dieser Ursache gar keinen zureichenden Grund enthalten, den Richter von feiner Pflicht zu difpenfiren, den Process selbst zu instruiren. Es versteht fich von selbst, dass der Richter nur nach dem zu fragen befugt ift, was zur Sache gehort, und dals die Parteyen durch die Gerichtsordnung gesichert feyn moffen, jede blos neugierige Frage unbeantwortet laffen zu können. Auf der andern Seite mus aber eine gute Gerichtsordnung auch verhindern, das fetz wird also der Bequemlichkeit des Anwaldes, der

kein Theil dem andern durch Einmischung zur Sache nicht gehöriger Dinge den Process, und fein Recht erschwere, verzögere und verdunkle. Gerade diels ift es, was auf keine Weile zu verhüten ift. wenn die Parteyen, oder deren Anwälde, fich felbit überlassen werden. Denn da kein Theil den andern belehren kann: Freund das gehört nicht zur Sache! vielmehr collegialische Nachsicht einander die Sache leicht macht; so ist es auch unvermeidlich, dass aus dem fich felbst überlassnen Satzwechsel der Advokaten, er möge schriftlich oder mündlich geführt werden, meistentheils solche Missgeburten hervorgehen, wie sie die Erfahrung gezeigt hat. Aus alle dem scheint denn dem Rec. so viel hervorzugehen, dass diejenige Gerichtsordnung die zweckmässigste ist, wo der Richter fich von den Parteyen, oder deren Bevollmächtigten alle diejenigen Umftände angeben läst, worauf die Entscheidung des Rechtes beruhen kann. Dagegen verfteht es fich aber auch, dass, so wie überhaupt die ganze Processführung in dem Belieben der Parteyen steht, es ihnen auch überlassen werden mus, die Vorschriften der Processordnung durch wechselleitige Uebereinkunft für ihre Rechtsstreitigkeiten abzuändern. Die preussische Gesetzgebung hat aus diesem Grunde bereits darauf aufmerklam gemacht, dass die Parteyen durch Compromis den Instanzenzug abkürzen und die untern Instanzen überspringen können. Eben so muss ihnen auch nachgelallen werden, die gerichtliche Inftruction dadurch abzukürzen, daß fie fich vereiffigen, durch ihre Anwälde dem Gerichte fogleich den Statum cauffae et contraverfiae einreichen zu laffen. Nur folgt diese Vereinigung nicht stillschweigend aus der blosen Annahme eines Sachwalters, und ein auf diese unrichtige Voraussetzung gegründetes Cefetz kann nicht für begründet geachtet werden."161

Merkwürdig itt es, dass die Justizcommillarien im Preussischen nur höchst selten von der ihnen nachgelassenen Befugnis, die Beantwortung der Klage ichriftlich einzureichen, Gebrauch machen-Ohne Zweifel ist die Ursache hiervon die, dass fie dafür keine besondre Belohnung bekommen, und es ihnen bequemer ist, fich vom Deputirten vernehmen zu laffen, als eine eigne Klagebeantwortung auszuarbeiten. Beweis genug, dass das Interesse der Clienten nicht das Hauptmotiv der Handlungsweise dieser Klaffe von Geschäftsleuten ift. Gleichwohl hält Recdafür, dass es eine Verbesserung der Gerichtsordnung feyn wilrde, wenn diese schriftliche Klagebeantwortung den Justizcommissarien, gegen eine billige Vergeltung zur befondern Pflicht gemacht würde. Denn es kann in Fraxi das Punctum juris nicht immer fo ganz von den Thatfachen abgefondert werden, als in der Theorie. Der Kläger trägt seine Angaben fogleich unter dem Gesichtspuncte des Rechts. vorund unterftützt von den Rechtsgrunden woraus er feine Befugniss ableitet. Der Beklagte fteht ihm in diefer Hinficht ellzusehr, nach, wenn es mit fonen Behauptungen nicht eben fo geschieht; und das Genichts delto weniger die Klagebeantwortung nicht angegeben, alsdann muss die Untersuchung des Racti ausarbeitet, keinen Vorschub thun müssen. aber beide Theile ihren rechtlichen Gelichtspunct

Haben nothwendig von der Deduction des Rechtes getrenet werden.

(Der Befohlufe folgs.)

### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

### Todesfälle.

m October v. J. Starb zu Stockholm der Staatsrath. Baron v. Adlerbeth, Seraphinen . Ritter und Mitglied mehrerer Akademieen, im 68ften Jahre feines Alters, Seine schwedischen Uebersetzungen des Virgils und Horaz und seine tragischen und lyrischen Werke wer-

den als klaffisch angesehen.

Am 13. Jan. Starb zu Somers - Town, nach langwierigem Kränkeln, der unter dem Namen Peser Pindar bekannte englische Dichter. Dr. John Wolcos, im &t. Lebensjahre. Mit der älteren griechischen und romischen, so wie mit der neueren französischen und italienischen Literatur vertraut, zeigte er in seinen Gedichten eine genaue Bekanntschaft mit der Natur, die ihm zu seinen Schilderungen die Umriffe und die Farben lieh. Er war ein Mann von originellem Geist und kann vielleicht der moderne Shakespeare genannt werden. Die Satire war fein Hauptfach, und er hatte mit dieser selbst das Oberhaupt der Nation nicht ver-Schont. Nächst der Dichtkunst hatte er auch das Zeichnen liebgewonnen, und feine Landschaft - Zeichnungen haben einen eigenthämlichen Charakter. Sein Geist blieb auch während seiner langen Bettlägrigkeit noch immer lebhaft, und er hat noch wenig . Tage vor feinam Absterben Verse dictirt.

## II. Vermischte Nachrichten.

Nachrichten aus Wien vom 6. Januar 1819.

Das neue Gebäude des k. k. polyrechnischen Infei. suces, das unter die architektonischen Zierden der Kaiferstadt gehört, ist nun ganz fertig, und es werden in demselben bereits seit dem Nov. sowohl die Vorlesungen der commerciellen und technischen Abtheilung, als auch die Lehrstunden der Realschule gehalten. Falt alle Lehrfächer find fehon definitiv besetzt, und es scheint, dass diese auf vorhandne Bedürfnisse wohl berechnete und aller Aufmerkfamkeit und Theilnahme würdige Bildungsanstalt bald zu den frequentesten Anstalten in unfrer Monarchie gehören werde. Die an derfelben angestellten Professoren arbeiten mit Eifer und Geschicklichkeit, und der Director des Institutes. Her Regierungsrath Joh: Jof. Prechel, ift ein Mann von vielumfallenden Kenntnillen, großer Gewandtheit des Geiftes, geübt in Gelehaften, achtungswürdig von

Seite feines Charakters und ganz dazu geeignet, einer lo wichtigen Anstalt vorzusteben und fie zu heben. Auch genießt er jenes Vertrauen, das er verdient. Der Kaifer, der fich durch die Gründung dieses neuen Institutes das schönste Denkmal gesetzt hat, scheint große Vorliebe für dasselbe zu hegen, und hat demselben zu den jährlichen Ausgaben mehr als 70,000 Gulden W. W. bewilligt, beschenkt es auch fortwährend mit so manchem, was sich für die Sammlungen der Anstalt eignet. Diese haben so eben durch den Ankauf der Wichekingschen Brücken . Modelle, die von München vor kurzem hier angelangt find, einen schönen Zuwachs erhalten. Auch wird Reichenbach in Minchen die ihm gleichfalls abgekauften Werkzeuge zur Verfertigung phylikalischer und astronomischer Instrumente hieher begleiten, und bey der Einrichtung der dazu erforderlichen Werkstätte personlich mitwirken. Hierdurch macht das Institut eine fehr wichtige Acquifition. Zu rühmen ift es, dass an demselben hinfichtlich der Wahl der Studien und der Behandlung der Zuhörer der Schulzwang beseitigt, und eine größere akademische Freyheit herrscht, als man bey uns zu sehen gewohnt ist. Und dass diess keinesweges nachtheilig wirke, beweift der ungemeine Eifer und Fleifs. durch welchen sich bisher die meisten Zuhörer dieses Instituts ausgezeichnet haben. Die feyerliche Prüfung. denen lich am Ende des Sommer Semelters ein Theil derfelben unterwarf, und die mehr einer öffentlichen akademischen Disputation glich, befriedigte selbst gespannte Erwartungen. Es zeigte sich dabey recht augenscheinlich, dass Kunst und Wissenschaft am glücklichsten gedeihen, wo man ihnen eine möglichst freye Regfamkeit gestattet. Die Professoren der Anstalt zeichnen sich auch durch literarische Thätigkeit aus: ein großer Theil derfelben hat bereits brauchbare Lehrbücher herausgegeben, und die übrigen werden Späterhin ein Gleiches thun. - Der in Dublin als Profelfor angestellte Prof. Gieseke, der sich beynahe acht Jahre lang in Gronland aufgehalten, und dort viele naturbistorische und andere Merkwürdigkeiten gesammelt hat, befindet fich feit längerer Zeit hier und zeigt und erklärt mit vieler Gefälligkeit, was von ihm für den hiefigen Hof gesammelt worden, und vor der Hand in der Reichskanzley, einem Theile der kaiferlichen Burg, aufgestellt ift. - Das kaiserliche Naturalienkabinet belitzt gegenwärtig eine Sammlung von Eingeweidewürmern, die vielleicht ihres Gleichen nicht hat. Dr. Bremfer hat um dielelbe das größte Verdienft.

## ALLGE MEINE LITERATUR - ZEITUNG

März 1819.

#### RECHTSGELAHRTHEIT.

JENA, b. Frommann: Der Preußische Process, --

(Befohlufe der im vorigen Stück abgebrochenen Recension.)

as die zweyte vom Vf. vorgeschlagene Abanderung anlangt; fo erkennt Rec. zuförderft fehr gern das Zweckmässige der Bestimmung an, dals das öffentliche Vorlesen des Aktenauszuges und das Plädiren nur auf befondern Antrag der Parteven am Schluffe der Instruction statt haben foll. Denn Niemand hat die Pflicht, indem er die Entscheidung seiner Privatrechtsstreitigkeiten dem richterlichen Ausspruche unterwirft, dieselben darum öffentlich bekannt werden zu lassen. Wer aber seine Rechtsfachen öffentlich bekannt machen will, der hat, dünkt den Rec., dazu ein weit fichereres und bleibenderes Mittel durch den Abdruck der Akten, als durch die blosse Verlefung des Actenauszuges. Dafür aber, dass der Referent die Akten getreu extrahire, kann die Gerichtsordnung ebenfalls eine weit ficherere Bargschaft.geben, wenn sie bestimmt: einmal dass der Referent den von den Parteven anerkannten Statum cauffae im wesentlichen zum Grunde legen muffe, und fodann dass der dem Collegio vom Referenten vorgetragene Aktenextract ohne Unterschied den Erkenntnisgrunden wörtlich einverleibt werden musse. Dagegen ist das Vorlesen deffelben in Gegenwart der Parteyen ein fehr unlicheres und oft nur zur Verwirrung des Gerichts führendes Mittel, insofern beide Theile dabey einander widersprechende Bemerkungen machen, und auf jeden Fall ein Zeitverluft, der für die Juftizverwaltung gar nicht zu ersetzen und für die Justizoflege höchst nachtheilig ift. Denn wer erwägt, dals nach dem gegenwärtigen Verfahren an jedem Sessionstage zwanzig und mehr Relationen verlesen werden müssen, der wird wohl einsehen, dass davon fehr viele würden liegen bleiben müssen, wenn die Zeit bey dem Plädiren der Advokaten verschwendet würde, das. wenn es zur Sache dienen foll, nichts anders feyn kann, als eine Wiederholung dessen, was bey der vollständigen Instruction der Sache schon in den Akten vorgekommen ist, und, wenn es andre Dinge enthält, nur überflüffig oder schädlich seyn kann.

Außer diesen beiden Vorfehlägen macht indefen der Vf. bey den einzelnen Titeln der Gerichtsordnung noch verschiedene andre, deren Brauchbarkeit-meistentheils nicht verkannt werden kann. So A. L. Z. 1819. Erster Band.

dringt derfelbe befonders wieder auf die allgemeine Einführung eines Actuarii bey allen gerichtlichen Verhandlungen. Denn es ist tief in der Metaphysik des Rechts gegründet, dass nur zwey glaubhafte Zeugen ein vollständiges Zeugnis geben und die eidliche Verpflichtung der Gerichtspersonen kann davon keine Ausnahme begründen, da jedes Zeugnifs erst durch den Eid rechtsgültig wird. Nur wenn beide Theile Justizcommissarien bestellt haben, welche als Sachverständige den Richter controlliren. könnte die Ersparung des besondern Protocollführers gestattet werden. - Ferner will der Vf. von keinem eximirten Gerichtsstande, auch von keinen Untergerichten zweyter Klasse etwas wissen, worin ihm jeder Freund der Justiz beypflichten muss. -Dass der Vf. darauf dringt, bey der mündlichen Anbringung der Klage, folche fogleich vollständig zu Protokoll zu nehmen, ohne erst ein besondres Informationsprotokoll anznfertigen, ift unverkennbar gut, vorausgefetzt, dass die dem Kläger etwa zu machenden Vorhaltungen in ein Separatprotokoll gebracht werden! - Bedenklicher ift der Vorschlag. das ganze Verfahren mit einem Sühnsversuche anfangen zu lassen. Rec. findet diesen Vorschlag darum bedenklich, weil die zu machenden Vergleichsvorfehläge doch nicht aus der noch fast ganz unbekannten Sache, fondern weit mehr aus den perfonlichen Verhältniffen der Parteyen entnommen werden milfsten. Diese letztern find aber in der Regel den Gerichtspersonen allzufremd, und überdiels ift nichts fo fehr zu vermeiden, als dem Richter von Anfang an für die eine oder die andre Partey eine vorgefalste Meinung beyzubringen, welches bey einem folcher Sühnsverfuche, wenn er wirklich ernstlich betrieben wird. nur selten ausbleiben wird. Daher scheint es dem Rec. zweckmässiger, diesen vorläufigen Sühnsversuch nach französischer Form bey dem Friedens richter veranstalten zu lassen, der, als Polizeybeamter mit den Parteyen näher bekannt ift und nachher mit der Sache nichts weiter zu thun hat. - Warum der Vf. die Wirksamkeit der Contumacialerkenntnisse auf ein Jahr beschränken und nach der Zeit fie. als gar nicht ergangen, betrachten will, davon kann Rec. fich keinen Grund angeben. Dass nach Ablauf eines Jalires die Vermuthung fanctionirt werden moge, der Kläger würde so lange nicht stillgeschwiegen haben, wenn er nicht auf die eine oder andre Art fich mit dem Gegentheile geeiniget hätte, dafür lässt fich allerdings etwas fagen. Allein darans folgt doch! nur, dass der Kläger aus dem Contumacialbescheidevon neuem klagen; aber nicht dals dellen Wirkung Sss

ganz aufhören mille. - Bey Vollstreckung der Execution will der Vf. die Friften abgekurzt wiffen und feine dessfalligen Vorschläge möllen Beyfall erwerben. - Für die Bagatellsachen unter 20 Rthlr. will der Vf. ein eignes summarisches Verfahren und felbst besondre Ortsgerichte eingeführt wissen, die keine Rechtsverständige zu feyn brauchen. Rec. würde das ganze für diese Ablicht vorgeschlagene Verfahren ungemein passend finden für die bey den Friedensrichtern vorzunehmenden vorläufigen Sühnsverhandlungen; aber er gesteht, dass er überhaupt kein Freund von allen den Unterscheidungen ift, die lediglich nach dem Geldwerthe des Gegenltandes gemacht werden. Am wenigsten kann er es billigen, daß die geringfogigen Sachen von einer Behörde entschieden werden solien, die nicht einmal die Gesetze kennt. Ohne Zweifel find, die geringfägigen Sachen in der Regel einfacher, als die wegen beträchtlicher Gegenstände; aber sie find es nicht immer, und allemal muß die Gerechtigkeit dieselbe seyn, der Gegenftand fey, welcher er wolle. Dem Armen, dem feine 10 Rthlr. wichtiger find, als dem Reichen feine 1000 Rthlr., lebt nur darum mit dem letztern im Staate und trägt mit ihm gleiche perfönliche Verpflichtungen, um wenigftens auch vor dem Rechte ganz gleich zu feyn. - Unter den verschiedenen Wechselprocessen gesteht Rec. keinen gefunden zu haben, der dem Geifte dieses Instituts, prompter Zahlungsbewirkung, entsprechender wäre, als der fächlische. Der Originalwechsel wird dem Executor mit dem Befehle zugefertiget, fich mit einem Notar und Zeugen zu dem Aussteller zu verfügen und demselben den Wechsel zur Anerkennung vorzulegen. Diffitirt er den Wechfel, fo hat der Wechfelprocess ein Eude; erkennt er ihn an, fo tritt fofort die Wechfelexecution ein, dafern der Betrag nicht wenigftens deponirt und die wechfelmäßigen Einreden angebracht werden. Vielleicht wär es noch bester, diesen Auftrag an einen Deputirten des Gerichts zu richten, welcher den Wechfelschuldner so lange, bis das, schleunig zu fällende, erste Wechselerkenutniss publicirt worden, nur unter Observation stellte.

Zu den allerzweckmäßigften Vorschlägen des Vfs. gehört unstreitig der, neben dem preussischen Executivprocesse auch noch den Mandatsprocess wieder einzuführen, der von einfichtsvollen Männern schon oft vermisst worden ift. Die Anordnungen. welche der Vf. dafür in Antrag bringt, find fo fachgemäß, dals fie nur den Wunsch ihrer Ausführung übrig laffen. Doch würde es Rec. bedenklich finden, folche mit der Executiv-Klaufel verfehene Inftrumente anders als vor Gericht ausstellen zu lassen.

Wenn beym Concurse der Vf. die Vorschrift der allgemeinen Gerichtsordnung, wornach die Glaubiger der drey ersten Klassen nicht erst die Präclusion und das vollständige Prioritätserkenntnis abwarten dürfen, fondern ihre vorläufige Befriedigung verlangen können, auch auf jede einzelne der übrigen vier. Klassen nach ihrer Reihefolge angewendet willen. will; so zweifelt Rec., dass dadurch etwas gewon-

nen werden würde. Denn was in erster Instanz gewonnen werden könnte, würde in den folgenden durch die Vereinzelung der Rechtsmittel reichlich wieder verloren gehn, anstatt dass nach der Gerichtsordnung die allgemeine Regulirung des Appellatorii nach ergangnem Prioritätserkenntnisse zur ganz ungemeinen Abkürzung und Vereinfachung der Sache dient. Die preufsische Gerichtsordnung enthält hinlänglich Anleitungen zur möglichen Abkürzung der Concurle nach Verschiedenheit der Umstände, wenn nur die Gerichte und die Curatoren der Masse, so wie die Gläubiger felhst, darauf hielten. Man kann indessen leider nur allzuoft die Bemerkung machen. dass die allermeisten Juristen allzuwenig in den Geist der Gefetzgebung der letzten fechs Titel der Gerichtsordnung eingedrungen find und deshalb Weitläuftigkeiten verurfachen, die das Gefetz gar nicht beablichtiget. Ein im Allgemeinen so angemelsnes Concursverfahren, als die preufsische Gerichtsordnung hat, kannte keine andre und die meisten neueren Gefetzgeber haben fich jene zum Muster genommen.

Rec. warde bey diefem Buche nicht fo ins Einzelne gegangen feyn, wenn ihm nicht die ganze Erscheinung so wichtig gewesen wäre und er dieselbe der größten Aufmerkfamkeit werth gehalten hätte.

In der Vorrede hat fich Hr. Mallinckrodt, dellen Beruf, feine Stimme über diese Gegenstände abzugeben, hinlanglich bekannt ift, über die Nothwendigkeit der Oeffentlichkeit bey der Justizpflege und über die Empfehlungsgründe der Geschworengerichte ausgelprochen. In Ablicht der Oeffentlichkeit hält Rec. dafar, dafs, ein großer Unterschied zu machen sey, in Aufehung des proceffualischen Verfahrens felbst. und in Anfehung der Verhandlungen, welche dadurch erschaffen werden. Die letztern dürfen nicht geheim feyn; das erstere hat kein öffentliches Intereffe. - Unter den Gründen für die Geschworengerichte ist der trifftigste unstreitig der, dass dadurch die Theilnahme der Bürger an den öffentlichen Angelegenheiten und ihre Selbstachtung, in der Werth-Schätzung ihres richterlichen Berufes, große Nahrung erhält; Früchte, die es an sich verdienen, die Pflanze zu pflegen, die fie trägt. Doch ift das Endurtheil, welches Hr. M. über die Geschworengerichte ausspricht und worin Rec. von ganzer Seele übereinstimmt, das: "Wahr, dass die Ansicht des unbefangenen, natürlichen Menschenverstandes in Gegenständen des gemeinen, praktischen Lebens von großer Wichtigkeit ift; aber deswegen diesem Urtheile das Urtheil des wiffenschaftlich gebildeten Verstandes unterzuordnen, möchte doch von der andern Seite wieder zu weit gegangen feyn.

Ungemein hat Hr. M. den Werth des vorliegenden Buches dadurch erhöht, dass er, hinter demselben, die merkwürdige Kahinetsorder vom 16. April 1780, wodurch bekanntlich die Grundzüge der neuen Justizreform angegeben wurden, so wie den Vorbericht zur ersten Ausgabe der preussischen Process ordnung wieder hat abdrucken laffen. Mit Recht

bedauert er, dals felbh fo wonig prensistele Juriten diese wichtigen Urkunden kennen und ermahnt zu dieren forgähtigem Studium. In der That hat der Philosoph von Sanssonet in jener Kabinetsorder seine tiese Emischt in die Philosophie der Gettzgebung bewiesen, und jene Vorrete enthält eine vollständige Metaphysik der neuen Gerichtsordnung. Ver in den Geift derfelben eindringen und ein gewichtige Urtheil aber ihre Zweckmäßigkeit fällen will, darf das Studium dieser belden Urkunden nicht verabläumen.

Köln: Ueber das Brauchbare in der französischen Kriminalgerichtwerfalling und Processordnung zur Aufnahma in das preußische Rechts-System von dem Präsidenten Friedr, Wilh. von Rappard zu Hanun 1817. 39 S. 8.

Es ift eine fehr beachtungswerthe Erscheinung. dass fast alle preussische Juristen, welche aus eigner Erfahrung das preufsische Verfahren kennen, sich im Allgemeinen und Wesentlichen gegen dessen Vertauschung mit dem französschen Verfahren erklaren. So auch der Vf. der vorliegenden Schrift. Inshesondre erklärt derfelbe fich durchaus gegen die Einfülrung der Geschworengerichte, und gegen die Vertauschung des inquisitorischen Processes mit dem accufatorischen. Jenem giebt er den Vorzug vor diefent, weil jener grundlicher fey, und dass dem wirklich fo ift, liegt in der Natur der Sache. Die Geschwornen verwirft der Vf., weil "fie für unsere gegenwärtige bürgerliche Verfassung und den Stand unferer Kultur, befonders im Fache der Gefetzgebung. welche eine hohe Stufe intenfiver Vollkommenheit erreicht hat, unbrauchbar und gefährlich find; und weil lie ohne Grunde absprechen und nicht einmal einer weiteren Vertheidigung Raum geben." Der Vf. beht he als eine Einrichtung an, die nur für Zeiten palst, wo die Sitten durchgängig weniger verdorben waren, wo die Beschränktheit der Geschäfte des bürgerlichen Lebens eine geringere Berührung der Menschen unter fich zu Wege brachte, und die ganze Gefetzgebung auf wenig einfachen Vor-schriften beruhte, - Dagegen will der Vf. aus der französischen Verfassung in die preussische übertragen willen: 1) die Bestellung des Ministerit publici zur Verfolgung der Verbrecher vor Gericht: 2) die Unterscheidung der verschiedenen Arten strafbarer Handlungen, in Verbrechen, Vergehen und Contraventionen, so wie die Unterscheidung des Verfalirens und felbft der Gerichte nach diefem dreyfachen Unterschiede; endlich 3) die Oeffentlichkeit des Verfahrens, dieses letztere jedoch nur bey dem Vortrage des Aktenauszuges, der Vernehmung der Zeugen, und der Publication des Erkenntnisses.

Diefe Vorfehläge zeigen einen mit der Natur der Sache und dem Einflusse jeder einzelnen Handlung des gerichtlichen Verfahrens genau bekannten Mann und find unftreitig diejenigen, wosser sich überzeugende Gründe nachweisen allen. Nur darin irrt

der Vf. wenn er behauptet, die franzölische Geletzgebung habe den ficherften Weg zur Unterscheidung der Verbrechen, Vargehen und Contraventionen eingeschlagen, wenn sie bey dieser Abstufung das Maafs der Strafe in thesi zum Grunde gelegt habe. Diese Meinung gründet sich auf die ganz unrichtige Definition, welche der Vs. von den Begriffen: Verbrechen und Vergehen giebt, indem er unter Vergohen jedes kulpole Verbrechen versteht. Aber ein kulpofes Verbrechen bleibt immer Verbrechen, weil der Verbrecher feine Zwangspflicht auf gehührenden Aufmerkfamkeit verletzt hat: und umgekehre kann das Vergehen ebenfalls fo gut ein dolofes als kulpofes fevu. Den wahren Unterschied zwischen beiden hat ichon Fenerbach hinlanglich klar angegehen, wenn er fagt: "dass durch das Vergehen zwar auch vollkommhe, aber erft durch Polizeygeletze begründete, Verbindlichkeiten gegen den Staat verletzt werden; durch das Verbrechen hingegen die unmittelbar aus dem Gesellschaftsvertrage entspringenden Verbindlichkeiten des Bürgers." Durch das Vergelien wird also der Staat selbst nur insosern beleidiget, als er Gehorfam für ein von ihm gegebenes Geletz zu fodern berechtiget ist. Wird diese Untersobeidung im Auge behalten; so kann es nicht schwer fallen, allemal zu bestimmen, was vor das Kriminalgericht und was vor das Zuchtgericht gehört und hiernach wird den auch im Preufsischen dasjenige, was fich zum Kriminalverfahren eignet, von dem, was im fiskalischen Untersuchungsprocesse zu verhandeln ift, materialiter unterschieden werden konneп.

#### GESCHICHTE.

Wirn u. Triest, in d. Geistinger. Buchh.: Kurze Ueberschit der allgemeinen Weltgeschichte. Als Erläuterung zum bildlichen Strome der Zeiten-Herausgegeben von Th. Em. Hohler. 1818. Erste Bändch.157.S. Zweytes Bändch. (Neuere Zeit.) 333 S. 12:

Der Vf. fagt nicht, ob der bildliche Strom der Zelten, zu dessen Erläuterung er diesen Abriss der Vol-Kergeschichte herausgegeben hat, eine Originalarbeit ift, oder etwa ein Nachstich und eine Fortsetzung von dem bekannten, von Friedr. Straf (Berlin 1803) herausgegebenen "Strom der Zeiten, oder bildliche Darftellung der Weltgeschichte von den ältesten Zeiten bis zu Ende des 18. Jahrhunderts" gr. Fol. wozu der Vf. diefer allegorischen Geschichtskarte, ebenfalls einen "Ueberblick der Weltgeschickte, als Er-läuterung" geschrieben hat, in Berlin bey Lagarde erscheinen liefs. Das vorliegende Büchlein von Hn. Hohler enthält eine kurze Einleitung in die Geschichte überhaupt, und ftellt dann eine ethnographische Ueberlicht der wichtigften Ereignisse auf, die aber fast nur eine trockne Regentengeschichte ist, wie es ähnliche Arbeiten schon in Menge giebt. Sie zeichnet fich weder durch Strenge der Methode, noch durch Sorgfalt in der Auswahl der Begebenheiten,

noch durch Genauigkeit in der Darstellung aus. Der Vf. beginnt mit den Juden und endigt die altere Geschichte mit den Parthern und Chinesen. Von den Indiern fagt er nichts. In der neueren Gesch chte läst er auf einen Ueberblick der Völkerwanderung die Geschichte des Christenthums folgen-Dann führt er die Papite vom St. Petrus an, den er, fo wie dessen Nachfolger, Papst nennt, von S. 49 bis 77, vollständig, mit Angabe der (fo ungewissen) Jahre, bis zum IX. Jahrhundert auf ; aus den folgenden Jahrhunderten fetzt er aber nur die merkwürdigften hin, ohne Angahe des Jahres und ihrer Familiennamen. Hierauf widmet er 6 Seiten der Entstehung der verschiedenen Mönchsorden. Von den Jesuiten fagt er blofs, das Clemens XIV. in die Aufhebung ihres Ordens gewilligt hat, gedenkt aber weder bey Paul III. ihrer Stiftung, noch bey Pius VII. ihrer Wiederherstellung. Doch erfährt man u. a., dass aus dem Benediktiner-Orden allein 28 Papite, 4000 Bischöfe und 16000 Aebte und viele kanonisirte Heilige (warum fehlt hier die Zahl?) entstanden [foll heißen: hervorgegangen] find. Dagegen haben die vere nigten Staaten von Nordamerika lo wenig als Unge n mit feinem Matthias Corvin, China und Japan, in diefer Welt - und Völkergelchichte Ihren befondern Platz gefunden. Das Khalifat und das Mongele reich werden bey der Türkey in zwey Anmerkungen S. 323, befeitigt, da doch ihrer schon S. 17. pedacht war. Die Namen Washington und Franklin hat Rec: nicht bemerkt gefunden, wohl aber die Namen des Fischers und des Büchsenschmiedes bey dem Aufstande in Neapel von 1647. - Als das Jahr der goldenen Bulle giebt der Vf. das Jahr 1353 an, und berechnet es fogar nach der Stromkarte. Auch schreibt er Ptolomäer, Tartaren u. f. w. Die Sache felbft wird oft fehr unbestimmt ausgedrückt. z. B. S. 130. "Caracalla, Geta, ermordeten fich unter einander und Taufende von Meuschen." Uebrigens ist der Ausdruck, da der Vf. seine Vorgänger vor Augen gehabt hat, im Ganzen gewählt, und von Provincialismen frey.

### LITERARISCHE

### I. Todesfall.

Den 27. Den. v. J. starb zu Bublitz der Stadtarzt Jok. Peter Wilh. Detes im 74sten Jahre seines Alters. In den Denkwirdigkeiten der Mark Brandenburg und der Herzogibhimer Magdeburg und Pommern, so wie in andern Zeitschriften kömme fein Nieme vor. Möchte doch ein Sachverständiger von dessen gesammelten wichtigen Versuchen mehreres der Vergestenheit entreitsen!

## II. Ehrenbezeigungen.

Bey der letzten Feyer des preufsischen Krönungsund Ordenssesses am 18. Jan. erhielten unter sadern
folgende als Schriftsteller bekannte Manner den rotten
Adler-Orden dettter-Klasse: der Prediger-Schnezu Schnetau unweit Magdeburg; der Conf. Fast, und Superint,
Hermes zu Breslau; der Vioepräsident Hyger zu dierleburg (aus Halberstädt); der Gen. - Superint. Dr. Zemfen
zu Greifswald; der wirkliche geh. Ober - Reg. - Rath
Sivers zu Bezlin; der Medicinairsch Dr. und Prof. Hagen zu Königsberg; der Oberconsist. Rath Nasorp zu
der Präsid: Jacobi zu Mainz; der Gen. Steabs-Chie.
Büttner und der Divisi. Gen. - Chir. Rafe.

Die königl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin hat Hu. Dr. Stebeck und die Professoren Rühr und Wilken zu ordentlichen Mitgliedern, erstern für die

#### NACHRICHTEN.

phylikalische, die beiden letztern für die historischphilologische Klasse gewählt, und die Wahl ist von dem Könige bestätigt worden.

### III. Vermischte Nachrichten

Korzebne's literarisches Wochenblatt Nr. 10 ent. halt folgendes zur Nachricht: "Es ist in mehrern Zeitungen bekannt gemacht worden, der Herausgeber diefer Blätter habe "eine Veranlaffung erhalten, nach Efthland zurückzukehren." Da diele Art fich auszudrücken allerley Deutungen zulässt und vermuthlich auch darum gewählt worden ift, fo scheint es nothwendig, die Sache in wenigen Worten lo darzaftellen, wie fie fich verhalt. - Se. Maj. der Kaifer, yon Rufsland haben dem Hn. v. K. auf dellen unterthänigste Vorstellung allergnädigst erlaubt, sowohl fein bisheriges Bernfigeschaft, als auch feine liererischen Arbeiten kunftig in Reval fortzusetzen (insofern folches fein eigner Wunsch ift, da Kinder, Verwandte und Jugendfreunde ihn an diese Stadt sesselu) mit Beybehaltung feines ganzen Gehalts und fonftiger Emolumente, wie er folche im Auslande genot-fen. Das literarische Wochenblatt wird daher seinen ungestörten Fortgang behalten. - Uebrigens ift der Zeitpunct, wann Hr. v. K. Deutschland verlassen wird. noch unbestimmt, und hängt lediglich von dellen Gefundheitsumständen ab."

### März 1819.

#### RECHTSGELAHRTHEIT.

Koln: Vertheidigung der Preußischen Gerichtsverfallung durch Darftellung ihrer Grundzüge und Vergleichung derfelben mit den Grundzügen der franzölischen Rechtspflege. Ein Fragment vom Preussischen Oberlandesgerichtsrath, Edlen von Puttlitz. 1818. 100 S. 8.

er Vf., welcher von fich felbst erzählt, dass er feit langen Jahren im Preufsischen Justizdienste ftehe, und die feltene Gelegenheit gehabt habe, das Verfahren bev mehreren Gerichten in Neuoft -. Oftund Westpreußen, Pommern und Cleve zu beobachten, deren Mitglied er gewesen, zeigt in dieser Schrift eine warme Anhänglichkeit an dem Preufsischen Gerichtsverfahren und einen regen Eifer für dellen fernere Erhaltung in feinem Vaterlande. Nichts delto weniger erkennt er einige Mängel deffelben und die Vorzüglichkeit der Französischen Verfahrungsart in diesen Punkten an, und wünscht in fo weit eine Verbesserung. - Allein eben diese Punkte betreffen nicht die Grundzüge und das Wesentliche der Processform, sondern nur einzelne Theile des Processganges und lassen sich, nach des Vfs. Meinung, fehr gut in den Preufsischen Process einschie-Um nun diesen letztern, der, wie der Vf. bebauptet, unter seinen Mitbürgern am Rhein wenig oder gar nicht bekannt ift, zur allgemeinen Kenntnifs zu bringen, und dadurch zu verhindern, dafs man fich ihm blos aus Unbekanntschaft abgeneigt erkläre oder ungegründetem Tadel Gehör gebe; fo liefert der Vf. eine Skizzirte Darstellung des ganzen Verfahrens, fowohl im Civil- als Criminal-Processe, nach Preussischen Gesetzen, verhindet damit seine Vorschläge zur Verbesserung desselben, und unterwirft die Grunde, aus denen bisher das Französische Verfahren angerühmt worden ift, seiner Beurtheilung. Es spricht schon für den Vf., dass er, ungeachtet seiner sichtbaren Vorliebe für die Preussische Gefetzgebung, sich dennoch in seiner Beurtheilung ftreng in den Grenzen des Anstandes erhält und nur Vernunftgründe oder Beylpiele zur Widerlegung der Gegner aufstellt. In der That macht die Wärme und Vorliebe für irgend eine Ansicht den Beurtheiler noch nicht verdächtig, fo lange feine Darftellung zeigt, das die Vernunft ihre Herrschaft behauptet und nur nach Grunden fich bestimmt habe; aber wenn die Leidenschastlichkeit so weit gestiegen ist, dals fie Hals des Gegentheiles gehiert, und dals ftatt widerlegender Grande Schmähungen und Declama-1. A. L. Z. 1819. Erfter Band.

tionen vorgebracht werden, dann wird felbst die Sache verdächtig, zu deren Vertheidigung folche

Mittel ergriffen werden.

Die von dem Vf. gelieferte Darstellung des Herganges im Preusischen Civil- und Criminal - Processe ist durchaus getreu und richtig. Zwar läfst sich dagegen erinnern, dass der Vf. in seiner Schilderung nur die reine Idee des Gesetzgebers aufgenommen. aber dabey nicht erwähnt habe, in wie fern die Ausführung der gegebenen Vorschriften in den Gerichtshöfen hinter dieser Idee zurückbleibe. Allein diese ist ein Einwand, der alle und jede Gesetzgebungen trifft. Will man verschiedene Verfahrungsarten vergleichen, fo kann man allerdings dabey nicht anders zu Werke gehn, als dass man zuerst die Ideale, so wie fie die Gesetzbücher aufftellen, neben einander Dann aber freylich ist auch nicht bloss die Ausführharkeit dieser Ideale, sondern auch die Bürgschaft, welche sie für die treue Ausführung in fich felbst enthalten, zu erwägen und dabey muss die Erfahrung zu Hülfe genommen werden. Diefen letztern Gesichtspunkt hat der Vf. freylich nur sehr obenhin berührt, wahrscheinlich, weil er für seine Behauptungen und Angaben keine andre Gewähr stellen konnte, als seine eigne Erfahrung. Allein. wenn er der Wahrheit streng treu blieb, musste sein Zengniss auch vollen Glauben verdienen. Im Allgemeinen zeigt indessen gerade die große Anhäuglichkeit des Vfs. an feine gewohnte Verfahrungsart, dass fie in der Ausübung fich nicht viel anders ihm dargestellt haben musse, als er sie nach dem Gesetze fchildert.

Mit Recht rahmt der Vf. vor allen Dingen die ungemeine Sorgfalt, welche der Preußische Staat auf die Ausbildung feiner künftigen Justizbeamten verwendet, und worin derfelbe ein Vorbild aller andern Ländern geworden ift. Denn die beste Gesetzgebung wird schlecht in schlechten Händen, und die mangelhafte erträglich in guten. Mit eben so gro-ssem Rechte rühmt der Vf. den Gesichtspunkt der Preufsischen Justizverwaltung, vorzöglich das Pflichtgefühl der Justizbeamten zu schärfen, so dass es das herrschende Princip ihrer Handlungsweise wird, und alle andern Motive ihm untergeordnet find. Mit großem Rechte folgert er, dass eine solche Denkungsart nur bey einer Gerichtsform Statt finden könne, wo den Richtern das lebendige Bewulstleyn inwohnt, dass sie den Beruf, aber auch das Vermögen haben, den Landeseinwohnern in der That das Recht zu verschaffen; dagegen eine Processform, welche die Richter zu blossen Urtheilsfindern herab-Ttt

setzt, und den ganzen Gang des Processes den Advoeaten in die Hande giebt, worauf doch die Ermittelung des materiellen Rechtes beruht, auch nothwendig das Selbstgefühl und die Selbstachtung der Richter herabwürdigen mille. Ueberhaupt ift es die Aufgabe des Staats, folche Rechtsformen zu erfinnen und vorzuschreiben, wodurch das formelle Recht von dem materiellen fo wenig als möglich unterschieden und abgesondert wird. Mit Recht verwirft daher auch der Vf. das gewöhnlich für die Oeffentlichkeit der Rechtspflege gebrauchte Argu-ment: daß die Richter dadurch bewogen werden, ihre ganze Kraft und Scharffinn auf die richtige Auffassung und Entscheidung der Streitfälle zu wenden. Schön und wahr ift es, wenn der Vf. darüber fagt: "Dieser Grund ist ganz ohne Werth! Gegebene Gefetze nach seiner reinsten Ueberzeugung auf den vorliegenden Fall anzuwenden, ist die Pflicht des Richters; diese Pflicht muss er üben, er sey allein, oder von Taufenden umgeben. Denn fo oder fo fteht er vor Gott! Nur durch fich felbit, nur durch das Gefetz darf er heftimmt werden, zu handeln; was aufser ihm über ihn urtheilt und wogt; ift nicht für ihn; denn der Richter, dem die Stimme des Gewiffens nicht mehr ift, als Lob oder Tadel der Menschen, der ist kein Richter im heiligen Sinne des Worts. Das Schwerere ist das Edlere auch, und des Richters Motiv darf nicht Eitelkeit feyn." Sehr richtig fieht daher der Vf. in dem Plädiren

auch kein Halfsmittel zur gründlichen Information des Richters über die ftreitige Thatfache oder Rechtstheorie; fondern nur eine gegenfeitige Bemühung, das Recht des Andern zu verdunkeln und das Gefihl des Richters für fich zu gewinnen. Eben darum, fagt er, fey auch das Forum feiner Natur nach nicht der Ort, aus welchem eine Uebungsfehule der Berettfamkeit gemacht, werden mülle. Wenn es bey den Griechen und Römern anders gewefen ift; fo ift folches doch nicht zum Vortheil der Gerechtigkeitspflege gewefen und der Vf. erwähnt fehr treifend jene berühmte Rede des Gieero gegen den Catilian, weelle durch die Gewalt ihrer Beredtfamkeit den Senat zur Verdamnung des Angeklagten hinrifs, fo weuig fie zu feiner rechtlichen Ueber-

führung enthielt.

Als wirkliche Vortheile des öffentlichen Verfahrens giebt der Vf. zu 'n) die Stärkung des Volksglaubens an die Vorzüglichkeit einer Kinrichtung,
deren Anchauung einem Jeden verfützte wird;
2) Herbeyführung der öffentlichen Kunde des gröiseren oder minderen Werthes der Beamten; 3) Uberzeugung der Gebildeten, daß fammtliche Richter
den Thatbefland actenmäßig erfahren; fo wie 4) die
Uberzeugung der fämmtlichen Richter, daß in dem
ihnen vorgetragenen Actenextracte nichts Wefentliches ausgeläfen fey, — Um diefer Urfachen willen
empfiellt der Vf. den Zufatz zu der Preufsichen
Procefsordung, wornach die Gefelichtesrzählung,
welche der Referent entvorfen, in Gegenwart der
Parteyen öder ihres Ausülde, in äffentlicher Au-

dienz verlesen und den letzteren gestattet seyn foll, ihre mundlichen Bemerkungen darüber zu machen. Allein von diesen Gründen dürste keiner bev einer ernstlichen Prüfung Stich halten. Denn die beiden letzteren hat der Vf. scibst schon früher dadurch widerlegt, dass er gezeigt hat, "wie im Preussischen der Referent fo fehr controllirt wird, dass man über die Richtigkeit feiner Geschichtserzählung ganz aufser Sorgen feyn könne, indem a) die Geschichtserzählung des Referenten auf dem vom Deputirten entworfenen, von den Parteyen genehmigten Statu caufae et controversiae beruhen musse; b) der Referent durch den Deputirten und Decernenten, die mit dem Sachverhältniffe genau bekannt find, controllirt werde und c) der Dirigent des Gerichts bey dem Vortrage die Acten vor fich liegen habe und daraus die erheblichen Stellen dem Collegio felbst vorlese." -Der Vf. hätte noch hinzusetzen können, dass d der Referent in feiner Relation bey jeder Angabe das Actenfolium nachweisen muss, und e) bey jeder, einigermassen verwickelten, Sache zwey Referenten bestellt werden. - In der That hat Rec. noch nie darüber eine Klage vernommen, dass in den Preussischen Gerichtshöfen unrichtige Geschichtserzählungen vorzukommen pflegten, was doch wenigstens bey der Justification des Appellatorii nicht verschwiegen bleiben könnte.

Was aber den zwesten Grund der vorgefehlagnen Abänderung anbeitift, so widerfpricht fich der
Vf. selbst, da er früherhin ganz richtig behauptet
hat, das Urtheil des Publikums müsse den Richter
durchaus gleichgültig seyn. Auch bestet das Publikum weder die Fähigkeit, noch ein Recht, über die
Justizbetlienten auf irgend eine Art abzusprechen,
welche für dieselben von Folgen seyn könnte. Das
Publikum hat vom Staate das Recht, die Anstellung
geprüster und bewährter Beamten zu verlangen,
aber keine Aussicht auf ihre Geschätsverwaltung,
der keine Aussich unt ihre Geschätsverwaltung.

noch einen Einfluss auf dieselbe.

Anlangend den ersten Grund, scheint der Vf. Zweck und Mittel verwechfelt zu haben. Denn alle Bürger im Staate haben das Recht, von der Staatsgewalt zu verlangen, dass sie ihnen zu ihrem Rechte verhelfe, so weit solches möglich und dem Staate erkennbar zu machen ist. Dass der Staat diele feine Pflicht erfälle, davon ift er feinen Bürgern allerdings die Ueberzeugung zu verschaffen schuldig. Dielem genngt er, indem er erftlich die möglichst beste Processform zur Ausmittelung des Rechts der ftreitenden Parteyen bekannt macht; indem er Inftitutionen einführt, die ihm die möglichst untadelhaftesten Gerichtspersonen liefern; endlich indem er durchaus Niemanden behindert, feine gerichtlichen Angelegenheiten dem Publikum mitzutheilen und vorzulegen. Dagegen hat der Staat keine Befugnifs. die Rechtsstreitigkeiten der Parteyen, welche feinem Richteramte unterworfen werden, öffentlich zu verhandeln und fie als Mittel zu gebrauchendurch deren öffentliche Verhandlung fich über die Zweckmässigkeit seiner Einrichtungen von den Au-

gen feiner Unterthanen zu rechtfertigen. kehrt aber hat auch keine Partey ein Recht, vom Staate zu verlangen, dass er Anstalten treffe, ihre Privatangelegenheiten öffentlich bekannt zu machen und fich dadurch darüber auszuweisen, dass seine Juftizverwaltung gut und gerecht ist. Wer sich dadurch zu nahe getreten glaubt, der kann feine Akten drucken lassen, und für Geld oder umsonst austheilen. Dadurch fetzt er feine Mitbürger in den Stand, auf eine weit zuverläßigere und gründlichere Art die Sache zu beurtheilen, als bey dem schnell vorübergehenden Anhören der Geschichtserzählung und ohne Mittheilung der Entscheidungsgründe des Gerichts. 'Ift feine Sache fo unbedeutend, dass fie fich des Druckes nicht verlohnt, so wird das Publikum ohnehin keinen Antheil daran nehmen. Ist sie aber für dieses von Interesse, so ist auch der Abdruck und die Publicirung der Akten die allerstrengste Controlle der Gerichtsbehörden, welche zu erdenken ift. Anders gestaltet sich die Sache bey dem Criminalpro-Jedes Verbrechen ist eine Beleidigung des ceffe. Staats, und der Staat ift eine moralische Person, welche aus der Gesammtheit aller Bürger besteht. Der Staatsanwald, der die Verbrechen verfolgt, ist daher feiner Natur nach General-Mandatar aller Burger, welche insgesammt durch das Verbrechen beleidiget worden find. Sobald die Oeffentlichkeit der Unterfuchung der Ausmittelung der Wahrheit Keinen Eintrag thun kann, hat der Staat gar keine Befugnifs mehr, irgend eine Unterfuchung der Kenntnifs aller Bürger vorzuenthalten. Je größer der Einfluß ist, den die Verwaltung der Criminaljustiz auf die Sicherheit eines Jeden hat, desto gerechter ist auch der Anspruch eines jeden Bürgers, dass er in Erfahrung bringe, wielder, auch ihn beleidigende, Verbrecher gerichtet, das aber auch nicht im Namen der Ge-fammtheit der Bürger irgend einem Unschuldigen ein Unrecht zugefügt werde, vor delfen gleichmäßiger Erfahrung keiner ficher wäre. - Wenn daher der Vf. im Criminal · Processe die Oeffentlichkeit derjenigen Verhandlungen, durch welche zunächst das richterliche Urtheil bestimmt wird, für unerläßlich erklärt, so ist Rec. ganz seiner Meinung.

Eben so halt Rec. dafiir, dass der Vf. den entscheidenden, und Alles andre in fich enthaltenden Grund der Verwerfung der Geschwornengerichte in den Worten ausgesprochen habe: "dass das Sprechen der Urtheile keine Sache des Gefühls, diefer auf dunkeln Anregungen unfres Innern beruhenden Eigenschaft, sondern eine Operation des Verstandes (der Vernunft) sey," welche sich nicht nur selbst der Grunde des von ihr gemachten Schlusses deutlich bewufst feyn, fondern fie eben darum auch angeben konnen muls. Der Vf. bleibt daher, mit Hinzufügung der Oeffentlichkeit, im Ganzen bey der Preu-Isifchen Criminalordnung stehen. Doch will derselbe - dass der Verhaftung eines Staatsbürgers und überhaupt der Eröffnung der Special Inquitation ein förmlicher Bescheid vorangehen solle. Wie nothwendig diels ist und worin der in der Preussischen

Criminalordnung ganz überfehene wesentliche Unterschied der General- und Special- Inquisition bestehe, das hat kürzlich Hr. G. S. R. Schmidt bey der Bekanntmachung der Kohlrausch-Hornschen Akten sehr gründlich auseinandergesetzt. Kerner will der VE. noch die Vernehmung der

Ferner will der Vf. noch die Vernehmung der Zeugen vor dem verfammelten Gerichte eingeführt willen, welches aber dem Rec. eine ganz uhnötbige Zeit und. Koftenverfchvendung zu feyn fehein, auch auf unnütze Wiederholung der im Laufe der Unterfuchung pro informations vernommenen Zeugen hinäusläuft. Es feheint vollkommen zu genügen, wenn nur die Vorlefung der Zeugensausfage und der nu Vereidigung in Gegenwart des Angeklagten oder feines Vertheidigers, im Fall, noch eine Confrontation nothwendig ift, gefchieht, und wenn chen die-fie, dafern sie keine Vereinigung bewirkt; vor verfammeltem Gerichte wiederholt wird.

Endlich will der Vf. noch den zu beftellenden Defensor von Anfang der Unterluchung an bey allen Verhandlungen zugezogen wissen. Auch dies ist dem Rec. bedenklich, da es allzu leicht der Erforschung der Wahrheit hinderlich seyn kann, und der Angeklagte vollkommen sicher gestellt ist, wenn sein Vertheidiger nur bey der Special-Inquisition ihm zur Seite sieht.

Von dem Preufsischen Civilprocesse hebt der Vf. noch befonders folgende wefentliche Vorzüge hercus: 1) die völlige Substantiirung der Klage, als haltbares Fundament des ganzen Processes; 2) die sofortige Zurückweisung offenbar unstatthafter Klagen; 3) die Unabhängigkeit der Landeseinwohner von den Advokaten und die eigne Zugänglichkeit des Richters; 4) die gegenseitige Controllirung des Richters durch die Advokaten, und dieser durch jenen; 5) die größtmögliche Ausmittelung des materiellen Rechtes, ohne Gestattung unzeitiger Neugierde. die einfache und zögerungsfreye Behandlung aller Incidentpunkte; 7) die zwanglose Form der Erkennt-Rec. erkennt diese gerühmten Vorzüge in ihrem vollen Werthe an, und wünscht nur, dass die Verfügungen auf die Klage und auf den Statum controverfiae, in der Form von Bescheiden mit Gründen erlassen werden möchten, jedoch bloss mit der Wirkung von Decreten, weil die Erfahrung bewiesen hat, dass durch den blossen Memorialien-Vortrag jener Sachen diefelben allzuoft flüchtiger behandelt werden, als recht und gut ift.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

HALBERSTADT, b. Helm u. C.: Die Bodetkäler im Unterharz von Johann Friedrich Krieger. 1819. IV und 184 S. 8.

Diefe Blätter gelten (nach S. 3 des Vorwortes) dem Harzwanderer, den die Zauberreize der vaterläfidlichen Natur länger zu verweilen mahnen; diefen will der Vf. aus dem finnlichen Genuffe eine wohlthätige Nährung für Verftand und Herz entfalten. - Zur Erreichung eines fo löblichen Zweckes theilt Hr. K. in den erften vier Abschnitten eine ziemlich vollständige Nachricht von dem Laufe des Bodeflusses bis zu seinem Eintritte in die Saale mit, und in vier folgenden Auffätzen giebt er Kunde von den Auslichten, die ihm vier in der Nähe der Bode gewählte Bergitandpunkte darboten und von den Gedanken und Gefühlen, die durch diese Bilder in ihm geweckt wurden, alles fehr wortreich in poetischer Profa vorgetragen. Die an fich schwierige Aufgabe, herrliche Naturscenen durch das lebendige Wort zum Gemälde zu gestalten, ift hier nicht gelöst; dagegen gefällt fich der Vf. in häufigen feindleligen Hindeutungen auf die Sitten des gesellschaftlichen Lebens; die Verschiedenheit der Stände, die Erzeugnisse det Kunft, die Früchte des Wohlstandes und Luxus werden oft mit den ungunstigsten Farben angedeutet; dessenungeachtet ist eine Lüsternheit nach dem in Schatten Gestellten nicht zu verkennen. Besonders spricht der Vf. wiederholt aus, das ihm die Theezirkel ein Stein des Anstosses find, wogegen er aber ein Glas Limonade und ein Stück Baumkuchen im wohlthätigen Baumschatten (man bemerke das niedliche Wortspiel) nicht verschmäht (S. 144). Zu dem mühlamen Suchen nach folchen Antithesen gesellt fich ein peinliches und peinigendes Bemühn, den Schein der Gelehrsamkeit zu gewinnen; so find Kant und Garve, Platos und Leibnitz, felbit diplomatische Codices als Gewährsmänner citirt, und des Clemens von Alexandrien Zengniss wird angeführt, um zu beweisen, dass der Schlaf dem Ermudeten wohlthätig fey (S. 113). Willfähriger würde man diefe ver- erfrenlich oder Nutzen bringend feyn können, fin-fehlte Art, sich geltend zu machen, überfehen, det man vollfändiger, klarer und richtiger in Gott-wenn man nicht fo häufig auf Unrichtigkeiten fitelse, jähalt's bekanntem Tafehenbuche für Hazzreifende.

die wirklich mit jener Erudition im Widerforuche ftehen, und nicht einmal mit dem Vorwaude eines Schreib- oder Druckfehlers entschuldigt werden können; fo stellt der Vf. die Nord- und Office einander auf eine Weise gegenüber, die recht auffallend eine völlige Unkunde der Geographie an den Tag giebt. Er fagt S. 89: "Von der Verbindung der Holzemme bis zur Sagle treibt die Bode allein zwanzig unterschlächtige Mühlen. Sie und die Holtemme fliefen unter den Harzfillfen allein der Elbe und der Nordsee, die andern aber der Weser und der Oft. fee zu." - S. 31 ift gelagt: Trefeburg fey in Thale eingepfarrt, es gehört aber jenes Dorf zur Dioces von Wienrode. - S. 162 wird behauptet, dass die Stifts · und Klofterkirchenthürme zu Halberftadt immer mehr abnehmen; von diesem Umstande wollen die delshalb befragten Bewohner jener Stadt heutiger Generation nichts willen. - Der Menschen-Ichlag, der den Harz bewohnt, wird von Hn. K. im Allgemeinen zwar gelobt, S. 140 aber bemerkt, dass die ehemaligen Bewohner der alten Lauenburg Banditen und Raubgefindel waren, und die späteren Generationen find, nach S. 150, den früheren Bewohnern nicht unwerth; diele Zusammenstellung lässt vermuthen, dass Hr. K. dort neuerlich auf Banditen gestossen ist, die er als guter Bürger der Polizey wird angezeigt haben. — Nach S. 87 foll der Quedlinburger Branntwein, mälsig genoffen, "koch begeiftern." -

Was übrigens in diesem Büchlein von Notizen mitgetheilt wird, die dem Wandrer oder Reisenden

### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

The second secon

### Gelehrte Gefellschaften.

Die Königl. Akademie gemeinnütziger Wiffenschaften in Erfurs hielt am saften Jan., an dem Geburtstage Friedrichs des Großen, eine öffentliche Sitzung. Sie wurde von dem Vice · Präsidenten . dem Hn. Reg. Dir. Gebel, mit Bemerkungen über des Tages Feyer und Werth eröffnet. Dann trug Hr. Dechant u. Prof. Schorch, Secr. der Akademie, Erinnerungen an Friedrich d. Gr. vor. Hr. Prof. Trommsdorff theilte Erfahrungen über Alkali und Hr. Prof. Volker über das Plachsbrechen mit. Zum Belchluss machte der Secretär der Akad, die Entscheidung über die eingegangenen Schriften zur Beantwortung der im J. 1817 aufgegebenen Preisfrage bekannt : "Welchen Einflufs hat

der Befreyungskrieg der Jahre 1813 - 14 auf die Entwickelung der Menschheit in ihrer reinen Idee geaufsert? Ift he durch denfelben ihr naher gerückt oder weiter entfernt worden? An welchen Erscheinungen ift diels im bürgerlichen Leben zu erkennen. und in welchen Ländern Europa's kommen Fälle vordie ein Vor. oder Rückwärtsschreiten beurkunden Der Preis konnte nicht vertheilt werden, da die mehreften der eingegangenen Bewerbungsschriften den Sinn der Frage gar nicht gefalst hatten. Nur zwey verdienten Auszeichnung, ohne jedoch dem Zwecke zu entsprechen. Die Frage wird daher von neuem bis zum ifren May 1820, die Entscheidung bis zum Aug. deff. J. ausgeleizt. Der Preis besteht in 100 Rthlr., des Manufcript ift freyes Eigenthum des Verfallers.

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

März 1819.

### LITERARISCHE ANZEIGEN.

## I. Neue periodische Schriften.

An alle Buchhandlungen habe ich verfandt:

Zeitschrist für psychische Aerzee, in Verbindung mit den Herren v. Eschemmayer, Haindorf, Hayner, Heinvoch, Henke, Hossbauer, Hohnbaum, Hon, Maass, Piente, Ruer, Wiss und Vering, herausgeg von Fr. Nasse. 3 est. Vierteljahrsheft für 1814. Mit 2 Kupfern. gr. 8. Geh. 18 gr.

#### Daffelbe enthält:

529

1) Ueber die poetische Ekstale im fieberhaften Irrfevn: von Dr. C. Hohnbaum. 2) Ueber einige mechan. Vorrichtungen, welche in Irrenaustalten mit Nutzen gebraucht werden können, von Dr. Hayner. 3) Allgemeine Reflexionen über die Beziehung des organi-Ichen Sinnes zu dem Gemuthe; von A. M. Vering. 4) Jahresbericht über die Irrenanstalt auf dem Sonnenstein, nebst einigen Krankheitsgeschichten; von Dr. Pienitz. 5) Ein von felbit entfrandener Speichelflufs hebt eine Schwermuth, gegen welche, wahrend des Zeitraums von einem Jahre, viele andere Mittel fruchtlos angewandt worden; von Dr. Haindorf. 6) Ueber die Abhangigkeit oder Unabhängigkeit des Irrfeyns von einem vorausgegangenen körperl. Krankheitszustande; von Dr. Nasse. 7) Erwiederung auf Hrn. M. Donald's Bemerkungen über eine Zuckungsepidemie in Cornwallis; von J. Cornifel. 8) Ein Fall von Damonomanie: beob. von Bertholles.

Das 4te Heft erscheint noch in diesem Monat,

Leipzig, im Marz 1819. Karl Cnoblech.

Bey uns find fo eben erfchienen und verfendet

- 1) Journal für Literatur, Kunst, Luxus und Mode.
- 2) Oppolitionsblatt, oder Weimar Iche Zeitung. 1819. Januar.
- 3) Fortsetzung des allgem. deutschen Gazten-Maga-
  - 4) Curiofitäten der physisch literarisch artistisch historischen Vor - und Mitwelt. 7ten Bandes 3tes Stück.
- A. L. Z. 1819. Erfler Band.

- 5) Neue allgem. geogr. Ephemeriden. 4ten Bandes tes Stück.
- 6) Vorwärts! Flugschriften, politischen u. wissen. schaftlichen Inhalts. 2sten Bds 1stes u. 2tes Stück, Weimar, im Januar 1819.

Gr. Herzogl. S. pr. Landes-Industrie-Comptoir.

## II. Ankündigungen neuer Bücher,

Von:

New Tales by Mrs. Opic. In four Volumes. London 1818.

erscheint bis zur nächsten lübilate. Messe in meinem Verlage eine Uebersetzung, welche ich hierdurch, zur Vermeidung von Collisionen, ankundige.

Jena, am s. Januar 1819. Fr. Frommann.

Im Verlage der 'Neuen Berlinischen Buchhandlung in Berlinist so eben erschienen und daselbst, so wie bey Gräff in Leipzig, zu haben:

Cenfur - und Preffreyheit. Historisch - philosophisch bearbeitet

Ludwig Hoffmann,
Polizey-Secretär bey der Königl. Polizey-Intendantur
in Berlin.

Erfer Theil (auch unter dem Titel:) Geschichte der Büchercensur.

gr. 8. Preis 1 Rthlr., 12 gr.

#### Inhalt

I. Ueber Schreibfreyheit nach römischem Rechte.
II. Ueber Schreib - und Druckfreyheit nach canonischem und gemeinem deutschen Rechte.

III. Ueber den gegenwärtigen Zustand der Censur. und Preisfreyheit: a) England, b) Schweden, c) Russland, d) Portugal und Spanien, e) Frankreich,

f) Deutschland: 1) Osterreich, 2) Preusen, 3) Baiern, 4) Sachsen, 5) Würtemberg, 6) Weimar. IV. Anhaug, die Pressreyheit in England betressend.

Vorstehendes Werk ist bereits von mehreren unferer deutschen Gelehrten als gründlich und vollendet

Uuu a

anerkannt worden. Selbst die philosophische Fagultat zu Halle wusste die Verdienste des Verfassers durch Ertheilung der Doctorwürde zu ehren. Dies Wenige aur Empfehlung.

Zur nächsten Leipziger Ostermesse erscheint in unserm Verlage:

1) Elisabeth, ihr Hof und ihre Zeit. Nach dem Englischen der L. Aikin. 2 Bde. Mit 1 Kpfr. gr. 8.

2) Praktische Beobachtungen aus der Wundarzneykunft und pathologischen Zergliederungskunde, von J. Housship. Aus d. Engl. von Schulzt. Mit § Köfte. gr. §.

3) Martens, K., Theophanes, oder über die christ-

liche Offenbarung, gr. 8.

4) Fuhrmann, Edelfinn und Tugendhöhe der Ichonen Weiblichkeit, oder die edle Jungfrau, die treue Gattin, und die zärtlichliebende Mutter in Beyfpielen aus der wirklichen Geschichte. art. 2.

gr. 3. 3) Meineke, F., Materialien zur Erleichterung des Selbitdenkens über Gegenstände der Wilfenschaften und Kunite in alphab. Ordnung. Ein Handbuch für Studierende und Dilettanten. 3ter u. 4ter Band. gr. 8.

#### Bereits verlandt ift an alle Buchhandlungen:

Emma; Monatsschrift zur Unterhaltung und Belehrung, mit Kpfrn. und Musik. 2tes Heft. Der Jahrgang von 13 Heften 4 Rihlr.

Nagel, Fr., Mein Ideal, Poetische Epistel an Friedrich, allen Schuen des Vaferlandes, zumal Confirmanden gewidmet. 8. Im farb. Umschlage 5 gr.

Halber Stadt, den 10. Febr. 1819.

H. Vogler's Buch - und Kunsthandlung.

Zur Vermeidung aller Collisionen zeigt Unterzeichneter an, das bis zur Ostermelse in seinem Verlage eine gate deutsche Uebersetzung des eben in Paris erschienenen trefflichen:

Codex medicamentarius seu Pharmacopoea gallica,

herauskommen wird.

Wien.

Ravl Hags. "

Herr Dr. Cloffier, Unterbibliothekar und Privatlehrer der Rechte an der Univerlität zu Täbingen, hat sich entschlossen, unter Mitwirkung des Herrn Prof. Dr. Schrader eine neue Ausgabe von

### Donelli Commentarii juris civilis

in zwey großen Quarthanden herauszugeben. Man wählt hiezu den Weg der Suhscription, und es werden alle Freunde eines gründlichen Rechtsstudiums eingeladen, diese Unternehmung zu befördern. Der

Subseriptionspreis für beide Bände wird höchstens 16 Fl. (§ Rthlr. 21 gr. Sächlich) seyn, welche zur Hälfre je nach Erscheinung eines Bandes bezählt werden. Suscription nimmt der Unterzeichnete an. Eine ausführlichere Anzeige ist durch alle Buchhandlungen zu haben.

Tübingen, im Januar 1819.

H. Laupp, Buchhändler.

Bey dem bevorstehenden neuen Curius auf Universitäten, in Gymnasien und Schulen, empsieht folgende gehaltvolle Werke:

Beck, C. D., artis latine feribendi praecepta. Suis

scholis proposuit. \$ gr.

Kraft's, F. L., Handbuch der Geschichte von Alt-Griechenland. Auch als Anleitung zum Ueberfetzen aus dem Deutschen ins Lateinische. 1815. I Rthlr.

Buhle, Lectionsplan zum Eintregen der Unterrichtsund Erholungsstunden. Fol. 2 gr. illum. 3 gr. in Dutzend 18 gr. 100 St. 4 Rthlr. 4 gr.

Jani, Panorama der franzöuleben Zeitwörter. 2 Ta-

bellen. 5 gr.

Dr. M. Lusher? und P. Melauchthor! Lebes und Wirken. Zur Feyer u. zum Andenken des 3ten Jubilaums des Reformations - Feftes. Für den Bürger und Landmann, fo wie für Volksichulen bearbeitet von Dr. C. J. B \*\* \* Nie Forträt und Handichrift Luther's. 4te Aufl, 6 gr., ordin. Pap. 4 R\*.

Ernft Klein's

literarisches geographisches Kunst- u. Commissions-Comptoir in Leipzig u. Merseburg.

Bey mir ift jetzt erfchienen:

Schulze, M. J. D., 250, theils längere, theils kürzere, Auffätze zum Ueberfetzen im Lateinliche zum Behuf eines vollständ, prakt, grammat Curfus, mit den nöthigen Erläuterungen und Nachweifungen.

Auch unter dem Titel:

Exercitienbuch, nach der Folge der Regeln in der größern Bröderischen latein. Grammatik mit den nöthigen latein. Ausdrücken und Redensarten. zte verb. und verm. Auflage. Preis 9 gr.

Welche Schickfale dies Schrift, woron die erste Auslage in 14 Jahren sich vergiff, in einem benachbarten Staate gehabt hat, weiß fast Jedermann; und es ist schon vielen interessant gewesen, zu sehen, welche Gestalt die ansösig geschienenen patviolische Ausstze in der neuen Auslage bekommen, haben. Die Methode, nach welcher der th. Verstalte hier das Leinschreiben praktisch ichte, ist von vielen Schaldrectoreu und andern Leberen ehen so neu, alb brauchber, um in Jahaessfrist nicht ganz umfahige Schile.

ler zum grammatisch-richtigen Ausdruck im Lateinischen zu bringen, gesunden, und deswegen gepriesen worden. Bey den Verbelferungen und Erganzungen in der neuen Auflage ist sorgfältig auf die öffentlichen und Privatanstalten, in denen die erfte Auflage eingeführt ift, Rücklicht genommen, damit eine neben der andern ohne Störung gebraucht werden könne.

Leipzig, im Febr. 1819. Karl Cnobloch.

Von meinen deutschen Lichenen find dreg Lieferungen erschienen, die 4te, 5te und 6ste. Jede derselben besteht aus Einem Bogen Text und 20 Numern, und koftet bey mir 1 Rthly. 12 gr. Conv. Geld, im Buchhandel a Rthlr.

Roftock, im Febr. 1819.

H. G. Florke,

Großberzogl. Prof. der Naturgesch. u. Botanik an der Universität.

Hr. G. H. Kayfer, k. Gymnal. Prof. zu Augsburg. u. Mitgl. des polytechnischen Vereins für das Königreich Baiern, - Verf. eines Handbuchs der Statistik Baierns u. f. w., ift im Begriff, folgende zwey Werke drucken zu leffen:

- 1) Baiern nach seinem jetzigen Umfange, nach Stromgebieten, Urerzeugniffen, feiner Verfalfung, Verwaltung, feinem Gewerbs-, Kunftund Handlungsleben, seinen Städten, Märkten und übrigen Ortschaften dargestellt.
- a) Dreyfaches alphabetisches Handbuch, zunächst für alle diejenigen, welche in Baiern Gewerber ausüben, für Fabricanten, Kaufleute, und folche Auswärtige, die mit jenen in Geschäftsverbindung stehen oder in dieselbe treten wollen; zugleich als alphabetisch - Statistische Uebersicht der Gewerbe, der Künste und des Handels in Baiern für jeden deutschen Gebildeten.

Auf das erstre Werk wird auf einen Band von 30 Bogen in 8. mit 1 Rthlr. 12 gr. unterzeichnet oder mit & Rthlr, 4 gr. vorausbezahlt; Die Zahl der Bande wird fich höchstens auf 6 belaufen. - Das alphabetilche Handbuch erscheint in g. in 3 Abtheilungen von 20-14 Bogen. Der Subscriptions-Preis einer jeden. der felhen ift t Rihlrey der Pranumerations - Preis 18 gr. Mit dem Erscheinen der ersten Lieferung von heiden Schriften tritt eine fehr bedeutende Erhöhung des Preifes ein. Wer fich an den Verfaffer in portofreyen Briefen wendet, erhalt die bestellten Exemplare france his an die Baierische Grenze.

Mit gespanntem Interelle blickt Preußen, ja Deutschland auf die Entscheidung der Frage über die Beybehaltung oder Modificitung des öffentlichen Promöglicher Vorbereitung über ganz Preulsen, ja über ganz Deutschland. In einem folchen Zeitpunkte muß die Erscheinung folgender Schrift, die mit ausgezeichneter Grundlichkeit und in echt praktischer Tendenz zeigt, wie die Vorzüge des Preussischen und des öfsentlichen Processes zu vereinigen wären, besonders willkommen seyn. Sie ist in allen guten Buchhandlungen zu haben, unter dem Titel :

Der Preußische Proces ohne die ihm zum Vorwurf gemachten Mangel, und unter Aufnahme der Oeffentlichkeit der Rechtspflege. Von einem prenßischen Rechtsgelehrten. Auf Ersuchen mit einer Vorrede: über die Oeffentlichkeit der Rechtspflege, über Geschworne und einige andre Rechtsgegenstände, begleitet von Dr. Arn. Mallinckrods. gr. 8. Jena, Fr. Frommann, 1819. 1 Rthle. oder 1 Fl.

. Von dem neuern Werke Accums :

A pratical Greatife on the use and application of chemical Re-agents, or Tofts,

wird, nach der zweyten verbesserten Ausgabe, die kürzlich in London herausgekommen, in unferm Verlage eine Ueberfetzung von einem fachkundigen Manne erscheinen, welches wir zur Vermeidung der Collision hiermit anzeigen.

Duncker und Humblot in Berlin.

Versuch einer Monographie der Kartoffeln, oder ausführliche Beschreibung der Kartoffeln, nach ihrer Geschichte, Cultur und Anwendung in Deutschland. Bearbeitet von Dr. C. W. Putsche und herqusgegeben von Dr. J. F. Bersuch. Mit ausgemalten und schwarzen Kupfern, gr. 4. 3 Rthlr. 12 gr. oder 6 Fl. 18 Kr. Rhein.

Diess gemeinnützige Werk, welches einen höchst wichtigen Zweig der deutschen Landwirthschaft praktisch behandelt und darüber Licht und genaue Kenntnils verbreitet, ift so eben in unserm Verlag erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben. Eine ausführliche Anzeige des Inhalts befindet fich in der Beylage Nr. 15. zum Oppolitionsblatte, fo wie in unferm allgem. typogr. Monatsbericht, und ift auch belonders gedruckt in allen Buchhandlungen zu bekommen.

Weimar, im Februar 1819.

Gr. Herzegl. S. pr. Landes - Indultrie-Comptoir.

### Garineren und Botanik.

Dr. F. G. Dierrich's grer Nachrag zu feinem vollfländigen Lexicon der Garinerey und Bozamk ift fertig, und fowohl bey uns als auch in ellen auswärtigen Buchhandlungen für 3 Rthlr. oder 5 Fl. 24 Kr. Rhein. zu eelles in den Preufsischen Rheinprovinzen und dellen baben. Wer aber auf den folgenden Band : Rthir. 6 gr.

oder 4 Fl. 3 Kr. pränumerirt, bekommt diesen sten Band, so wie jeden früheren, auch sir diesen hilligern Preis. Dieser Band enthält Mesembriankenumbis Pretea, und die Nachträge werden satt so stark australie des Hauptwerk werden. So reichhaltig sind die botanischen Entdeckungen seit ungefähr to Jahren. Um se mehr sind diese Nachträge jedem Botaniser, so wie jedem nicht gemeinen Gärtner oder Gartenfreunde, nützlich und wohl unentbehrlich. Mehrere Bände des aus to Theilen bestehenden Hauptwerks find auch nech einzeln für den oben genannten Preis zu haben. Die Erklärungen und Belehrungen über die Gewächse sind alle deutsch.

Buchhändler Gebruder Gadicke in Berlin,

Die Ordnung des Oberappellations Gerichte zu Celle, von neuem herausgegeben- und mit erläuternden Ammerkungen begleitet vom Oberappellations-Rath und Ritter Dr. Theodor-Hagemann. Zu läuben in den Hoßuschhandlungen zu-Harmover,

Bey H. L. Bronner in Frankfurt a. M. wird in einigen Monaten erscheinen:

Proli Diadecht et Olympiodori commentarii in Platonit Alcibiadem priorem. Nunc primum edidit plutum-que codicum manuferiptorum varientem lectionis adjecit Friderium Creuter, literarum graccae et lat. in Academia Heidelbergum Profelior. Accedit Procli inflitutio Theologica ex Cod. manufer. relitutas.

In Nauck's Buchbandlung in Berlin ist erschienen und an alle gute Buchbandlungen versandt:

Eberkard (weil. Königl. Pr. Geb. Rath) fynonymifebes Handwörterbuch der deutfeben Sprache für alle, die lich in diefer Sprache richtig ausdrücken wollen. 4te verm. und verb. Aufl. 718 Seiten. 2 Rihr. 8 gr.

Jahrbücher der Gewächskunde, herausgegeben von K. Sprengel, A. H. Schrader und H. F. Link, isten Bandes ates Heft, Mit i Kpfrt. 13 gr.

Paulsono's, C. L., Handbuch für praktische Rechtsgelehrte in den Preus. Staaten. 5ter und letzter Band. Ledenpr. 2 Rthlr.

Pauli, G., Jesu Christi Lehren, Verheisungen und Gebote, aus Vernunft und Schrift. 3te Auflage. 2. 12 gr.

Répertoire portaif de l'hiftoire et de la littératur des nations Expagnole et Portugaife par le Chevalier Avar Angulis de Lisigno. Epognol, aujourd'hui Bibliothécaire de S. M. le roi de Pruffe. Tom. I. gr. 8. Broché, Pepier fin i Rihlir, 12 gr. Pap. ord. 5 Rihlir, 4 gr.

34.72 1 17 17 18 19

### III. Vermischte Anzeigen.

Der Verfaller der auf Subscription erschienenen Malerifthen Reife durch Sud . Frankreich und einen Theil von Ober - Italien benachrichtigt hiemit feine zahlreichen verehrlichen Hn. Subscribenten, dass die zwey letzten Bande feines Werkes, auf welche die Subfeription auch noch geht, bis auf wenige Textbogen und Steindrucktafeln fertig find, und alfo die Ablendung derfelben, fo wie der noch zu den erften zwer Banden nachzuliefernden Steindruckblatter, gleich nach Oftern ihren Anfang nehmen wird. Die Urfachen, warum diele zwey Bande, die auch fehr reichhaltig find, besonders in Rücklicht der in Deutschland noch fo wenig bekannten Pyrenien, und auch aus beynahe 90 Bogen Text, und aus etwas über 40 Steindrucktafeln bestehen werden, zu Weihnachten nicht erscheinen konnten, sollen in einem Beyblatte angezeigt werden', worin auch über manche andere Gegenstände eine befriedigende Erklärung gegeben werden wird.

### Auffoderung.

Von den Originalzeichnungen, welche durch die unter dem Titel des Stammbuchs von Lukas Cranack von dem verstorbenen Hofrath von Meckel herausgegebenen Kupferstiche (Berlin 1814. Fol.) den Kunftfreunden bekannt geworden find, wird ein Blatt vermilst, welches zufolge des von dem Hrn. von Mechel am 6. August 1812 ausgestellten Empfangscheins das Bildnifs des Ulrich von Hutten in einem mit Pelz ausgeschlagenen Kleide darstellt. Dasselbe ift wahrscheinlich durchaus ähnlich den acht vorhandenen. welche auf Pergament in einer Höhe von ungefähr 14 Zoll mit Wallerfarben auf einem blauen mit goldenem Rande eingefalsten Grunde ausgeführt find, und ift vielleicht nicht ganz unähnlich dem vorletzten Blatte der Mechel'schen Ausgabe, auf welchem Georg Spalaris ebenfalls in einem mit Pelz ausgeschlagenen Kleide abgebildet ift. Se. Majeftat der König hat allerenadielt geruhet, die hiefige Königliche Bibliothek mit diesem herrlichen Kunstwerke zu bereichern, und derfelben zu befehlen, fich forgfältigst zu bemühen. dass das gedachte fehlende Blatt wieder herheygeschafft werde. Mit Genehmigung des Hohen König. lichen Ministeriums der Geistlichen, Unterrichts - und Medicinal - Angelegenheiten wird daher von dem Unterzeichneten demjenigen, welcher das fehlende, angeblich das Bildnifs des Ulrich von Hutten vorftellende Blatt an die Königliche Bibliothek zurückliefert, oder darüber folche Nachrichten mittheilt, dass dadurch deffen Wiederbelitz erlangt werden kann, eine Belohnung von fünf Friedrichsd'ors zugenichert.

Berlin, den sten März 1819.

de webs | deal if

Der Königliche Ober Bibliothekar

off or a game action obesides a Marz 1810. There

#### . Wash and only the GESCHICHTE.

subject listed on a

the age of the suffer of

LEIPZIG, b. Vols: Verfuch einer Geschichte Leipzig's, von feinem Entftehen bis anf die neuesten Zeiten; von M. Johann Christian Dolz, Vicedirector der Rathsfrey chule zu Leipzig. 1818. X u. 518 S. 8. (1 Rthlr. 20 gr.)

Sour Frank Street and I were Mehrewares bis in die Hälfte des achtzehnten Lahrhunderts, als gegenwärtig, Sitte, das reichhaltige Chroniken und Topographieen von einzelnen, befon lers füchfifchen, Städten erschienen. Hec. hefitzt eine ansehnliehe Sammlung derselben, und findet sie für die Specialgeschichte nicht ohne Wichtigkeit, wenn gleich in hauptstehlich in den altern Schriften dieler Art - viele minderwichtige Thatfachen aufbewahrt, viele Fabeln mitgetheilt, und die Gefetze einer guten stillstischen Darstellung gang vernachläfligt wurden; theils weil man gewöhnlich für solche Stadtchroniken die einförmige annah-Stifche Methode wählte; theils weil die Formen einer bestern Geschichtsschreibung damals in Deutschland noch ganz unbekannt waren.

Diefs hat fich in zweyfacher Hinficht geändert. Nur felten erhalten wir jetzt noch Ortsbeschreibungen, und gewöhnlich nur von den wichtigften Hauptund Handelsftädten, weil nur diefe für In- und Ausländer ein höheres politisches Interesse haben; allein diefe neuern Ortsbeichreibungen zeichnen fich in Hinficht der Anordnung des Plans, der Verarbeitung der statistischen und topographischen Massen, der forefamen Benutzung schon vorhandener gedruckter Werke und nicht selten auch handschriftlicher Sammlungen und Mittheilungen, fo wie in Hinlicht der edeln und afthetisch gehaltenen stilistischen Darftellung, vor ihren Vorgangern aus, so dass sie in doppelter Beziehung in die Reihe der wichtigern Werke für die deutsche Specialgeschichte treten.

Diels ift nun besonders bey der vorliegenden Specialgeschichte Leipzigs der Fall, welche die ältern hiftorischen Beschreibungen dieser wichtigen deutschon Stadt, felbst die vom verewigten Leonhardi nicht ausgenommen, weit übertrifft, wie diess auch von einem, im Felde der Pädagogik und der Geschichte so geachteten und so vielmals mit Ehre aufgetretenen, Schriftsteller nicht anders zu erwarten war. Mit Bescheidenheit erklärt sich der Vf. in der Vorrede über die Entstehung seiner Schrift. Schon vor zwanzig Jahren begann er während der einen Messwoche, in welcher nicht alle Schüler des von Plato und Dolz trefflich organisirten Instituts, an A. L. Z. 1819. Erfter Band.

dessen Spitze sie stehen, die Schulstunden regelmässie befuchen können, die Geschichte Leipzigs als eine fogenannte Interimslection einzulegen. Den Eutwurf zu diesen Vorträgen erweiterte er in der Folge, fammelte mehrere Materialien dazu, ward dabey vom Dr. Eberhard und von den Professoren Arndt, Wieland und Politz unterstätzt, und so entstand ein Werk. das nicht blofs den Bewohnern Leipzigs, fondern auch den Ausländern, als Beytrag zur Specialgeschichte Deutschlands, nicht bloss den Gelehrten, sondern allen gebildeten Freunden der Geschichte, interessant und willkommen fevn wird.

In der lehrreichen Einleitung, welche fich zuerst über den Begriff, Zweck und Umfang der Ortsgefehichte überhaupt verbreitet, folgt (S. 18.) eine kritische Würdigung der Quellen und Hülfsmittel zur Geschichte Leipzigs, wolin vorzüglich Peifer, Heidenreich, Schneider, der unvollendete Vogel, Franz und Leonhardi gehören; doch werden, außer diesen spe-ciellen gedruckten Schriften, die ungedruckten Werke nicht vergeffen, und die nbrigen, die Geschichte Leipzigs berührenden, Quellen und Hülfsmittel der Geschichte Sachsens (S. 35 ff.) nicht übergangen. — Die Darstellung der Geschichte Leipzigs zerfällt beym Vf. in drey Perioden.

Die erfte Periode umschliefst die altefte Geschichte bis zur Stiftung der Universität (von 0-1409.) Die Stadt, deren Umfang innerhalb der Ringmauer 1035 Ruthen, und, mit Einschluss der Vorstädte. nicht über eine halbe dentsche Meile beträgt, hat 5 Thore und 4 Pforten, 7 größere Platze, 16 Hauptgaffen und Strafsen, 12 kleine Gaffen, 17 Hausdurchgange, und in den Vorstädten 25 Strafsen und Galschen, mit 1400 Häufern (wovon 847 innerhalb der Ringmauer), und 35,000 Einwolmern. Die Stadt hat eine Universität, einige landesherrliche Collegia (das Oberhofgericht, das königliche Polizeyamt, den Schöppenstuhl, das Consistorium, das Oberpostamt, Kreisamt) und die Steuercreditkaffe; acht lutherische. eine reformirte, eine katholische Kirche, eine griechische Kapelle, eine Synagoge, zwey gelehrte Schulen, eine Bürger- und eine Rathsfreylchule, eine mit dem Arbeitshause für Freywillige verbundene, und eine andere mit dem Georgenhaufe vereinigte Schule, außerdem Armenschulen, die Wendler'sche Freyschule, eine Sonntagsschule, ein Taubstummeninstitut, mehrere Krankenhäuser, einige zweckmässige Armenanstalten, einige Kirchen- und Schulbibliothe-

ken, und zwey große öffentliche Bibliotheken. Bey der Begründung der Stadt Leipzig schliefst der Vf. fich denjenigen fliftorikern an, welche diefe Xxx

Gegenden zuerst von dem deutschen Volksstamme der Hermundurer (identisch mit den Thüringern) no- welche in den Kreis-dieses Zeitraums gehören. madisch durchziehen, und dann, nach Ankunst der Sorben im Meissnischen (feit 534 n. Chr.), von den letztern anbauen laffen; doch lafst fich weder das Jahr, noch das Jahrhundert der ersten Anlegung Leipzigs mit Sicherheit nachweisen, wenn gleich die ältelten Sagen auf den erften Anbau in der Nahe des Rofenthals, unweit des jetzigen Jakobsspitals und des Vorwerks Pfaffendorf, zwischen der Elster und dem Zusammenfluffe der Pleisse und Parde hinführen. Vor dem Anfange des eilften Jahrhunderts wird Leipzig von keinem Schriftsteller angeführt. Der sehr verschieden geschriebene Name dieser sorbischen Anlage bedeutet Lindenhain (Lipsk). Die nustührliche hiftorische Erörterung über die ältern Schickfale der. Stadt, über die Einführung des Chriftenthums unf. w. muss man beym Vf. selbit nachlesen. Mit Rocht erklärt fich derfelbe gegen die angebliche Verschenkung Leipzigs an den Bischof von Merseburg; denn so dunkel auch die Geschichte des Ofterlandes in den Zeiten ift, wo unter den beiden letzten falifchen Kaifern Deutschlands diese Gegenden in den mächtigen Kampf der Vafallen verflochten wurden, fo scheint doch im ersten Viertheile des zwölften Jahrhunderts Leipzig zu den Besitzungen der ältern (Eilerburgifchen) Linie des Haufes Wettin gehört zu haben, nach dessen Erlöschen es auf die jungere überging, welche ums Jahr 1127 mit dem Markgrafen Conrad von Wettin zum erblichen Besitze der Meissner Mark gelangte. Die höhere Blüthe und der Wohlstand der Stadt begann mit dem Markgrafen Otto, unter welchem fich (1190) Spuren von privilegirten Märkten in Leipzig finden, wenn diese gleich erst im 1sten Jahrhunderte förmliche Meffen wurden. So viel Otto für die Stadt Leipzig gethan hatte, fo ward fie doch unter feinem zweyten Nachfolger, Dietrick, nicht ohne dellen Schuld, in weitläuftige Fehden mit demfelben verwickelt. Dann folgt die Geschichte des allmähligen Emporblühens der Stadt durch den Handel unter den folgenden Markgrafen, mit vielen interessanten Notizen durchwebt, welche aus ältern und neuern Schriftstellern forgfaltig gesammelt worden find.

Ausführlich wird, am Aufauge der zweyten Periode der Stadtgeschichte Leipzigs, welche von der Stiftung der Universität bis zur Einführung der Resormation (1409 - 1539) herabreicht, (S. 115 ff.) die Begrundung der Leipziger Hochschule unter Friedrich dem Streitbaren und Wilhelm erzählt. Es folgen die Zeiten des Hussitenkriegs, die Entstehung der Schützengefellschaften, der Pest im dritten Viertheile des 15ten Jahrhunderts, der Stiftung der Neujahrsmesse (1458) unter Friedrich dem Sanftmüthigen, der Fehde der Leipziger Schuhmachergesellen (1471) mit der Universität (der Fehdebrief ist S. 126 ff. wörtlich mitgetheilt), der Einführung der Buchdruckerkunft (wahrscheinlich im J. 1480), der Errichtung des Gewand- und Zeughaufes, des Oberhofgerichts, des Ablasshandels mit der Disputation zwischen Luther and Eck (1519), mit fehr vielen wichtigen und interessanten Nachrichten über die andern Begebenheiten,

Die dritte Periode umschliefst die Stadtgeschichte von der Einsthrung der Reformation bis auf unfre Zeiten (1539 - 1817). Nicht ohne Schwierigkeiten konnte die Kirchenverbesserung vom Herzoge Heinrich (1539) in Leipzig eingeführt werden: auch blieben viele katholiiche Kirchengebrauche (z. B. das Wandlungsglöckelien und die Messgewänder beyn Abendmahle) bis auf die Zeit des hochverdienten Rosenmüller's. , Die beiden Stadtschulen erhielten allmalifig eine bessere Organisation, die Aufhebung der Klöfter und die neue Ausstattung der Universität gehört in Moritzens Regierungszeit (S. 187.), welcher derfelben auch die Bibliotheken aus den Klöftern Pegas, Pirna, Celle, Lauterberg u. f. w. schenkte. In der Folge wuchs sie bedeutend durch die Schenkungen von Böhme im Jahre 1780 (mehr als 6000 Bande zur Geschiehte), und von Gehler im Jahre 1813 (mehr als 21,000 Bande zur Medicin), und durch Ankäuse anf königliche Koften, fowohl für 1000 Rthlr. aus der Pezold'schen Bibliothek, als durch den Erkauf der ganzen Schäfer'schen Bibliothek für 10 000 Rtlur. im Jahre 1817, welche letztere mehr als 7000 Bande philologischer Werke enthielt. Aufserdem besitzt lie gegen 2000 seltene Handschriften; zum öffentlichen Gebrauche ward he aber erst im Jahre 1711 eröffnet. - Kurfarft Moritz: ftiftete durch fürstliche Schenkungen das Convict der Universität (gegenwärtig 222 Stellen), und 100 Stipendien für arme Studierende. - Es folgen mehrere intereffante Nachrichten, anch über die Sitten aus diefer Zeit, und (S. 208.) die Belagerung der Stadt im Jahre 1547 vom Kurfürsten Johann Friedrich, fo wie (S. 227.) die Verlegung des Merseburger Consistoriums nach Leipzig. Ausführlich werden die merkwürdigen Ereignisse Leipzigs unter dem Churfürsten Augnst mitge-Wenn (S. 230.) die Begründung des Jakobsspitals (1569), der Bau der Hintergebäude des Paulinums auf kurfürftliche Kolten (1578), (S. 233.) die Stiftung der Bibliothek, der Thomaskirche, und der Einfluls der kryptocalvinistischen Streitigkeiten auf Leipzig (S. 240.), zunächst den Gelehrten interessirte so werden Erzählungen, wie die der Vermählung der Prinzessin Anna, Tochter des Kurfürsten Moritz, mit dem Prinzen Wilhelm von Oranien (S. 237.), wobey über 5500 Gäfte zugezogen waren, das Auspanken eines Falschmunzers und der Wunderstern, welchen man in Leipzig 14 Monate hindurch beobachtete, auch ein größeres Publicum ansprechen. -Sehr wichtig für unfre Zeiten, wo man in manchen Staaten begonnen hat, die Gemeindeverfaffungen neu zu gestalten, und wo der kräftige Kampf aller deutsch gefinnten Männer gegen das, den Deutschen fo wenig anpallende, romische Recht jeden hellen Kopf interesfirt; der von reinem Nationalgefühle bescelt ist, ift (S. 242.) die historische Notiz über den unter dem Kurfürsten August entstandenen Streit, nach web chem die, seit der Stiftung des Leipziger Rathsollegiums in demfelben bestandenen, unfludirten Mit-

glieder. von den - nach der Einführung des römiichen und papitlichen Rechts in dasselbe aufgenommenen - Doctoren der Rechte aus demfelben verdrängt werden follten. Ein Leipziger Burgemeifter. welcher zugleich Ordinarius der Juristenfacultät war (ein doppelter Prafes alfo!!), Dr. Thoming, arbeitete, in Verbindung mit andern gelehrten Rathsherren, dahin, die Unftudierten (damals die politischen genannt - in der That kein Schimpfwort, im Gegenfatze gegen die blofs ins ultramontanische Recht Eingeweihten!) gänzlich zu verdrängen; allein Hieronymus Rauscher, ein zwar gelehrter, aber politischer Burgemeister, wirkte bey Hofe den Befehl aus, dass alle Doctores aus dem Kathsftuhle weichen follten. Auch wurden fie in der That im Jahre 1574 durch kurfürfil. Befehl aus demfelben verwiefen, allein im Jahre 1588, auf Verwenden des kurfürftl. Kanzlers, nach Augusts Tode wieder eingesetzt. Müchten wir doch aus den Chroniken der wichtigern dentschen Städte historisch erfahren, seit welcher Zeit die Rathscollegia zunächst ans Juriften besetzt wurden; es warde diels über die allmählige Verdrängung des alten einfachen deutschen Gerichtsbrauches, über die Beseitigung des öffentlichen Verfahrens, über die den deutschen Volksgeist mächtig niederdrückende Einfahrung des römischen und papstlichen Rechts, und über das Sinken des kräftigen Lebens der Städte im Mittelalter zu den wichtigften Resultaten führen. Denn wer aus der Geschichte Deutschlands die Macht, die Blüthe und den Wohlftand, den hohen Sinn, die zahlreiche Bevölkerung und das Eigenthümliche der Verfallung und Verwaltung der deutschen Städte im Mittelalter kennt, kann - ohne diese nachtheilig einwirkenden Urfachen - fchwer begreifen . warum feit dem fechszehnten Jahrhunderte der kaum aus dem Dunkel des Lehnsverbandes mit jugendlicher Kraft herausgetretene dritte Stand (durch welchen Deutschlands Handel und wissenschaftliche Cultur fo hoch ftieg, und der über die fiegreiche Verbreitung der Kirchenverhellerung zunächst entschied, gegen welche Geistlichkeit und Adel lange genug an-ftrebten) wieder so zurücksank in seiner kräftigen Ankandigung, und warnm - einige Reichsftädte abgerechnet, wo dieser Geist nicht so, wie in den Provinzialstädten, niedergedrückt werden konnte die Städte Deutschlands seit dem Ende des sechszehnten Jahrhunderts nicht mehr den wichtigen, und selbst den Künsten so wohlthätigen, Einfluss behaupteten, welchen fie feit dem dreyzehnten Jahrhunderte für die höhere Civilifation des ganzen deutschen Volkes geltend gemacht hatten!

Ausführlich wird darauf von Vf. der Tumult in Leipzig erzählt, der während der zweyten kryptocalvinittieben Fehde ausbrach, und (S. 278 ff.) die Schreckenszeit des zojührigen Krieges. In den letzten Jahren delfelben (1646) ward in Leipzig der grofse Libnitz gebohren, der als Jüngling von 16 Jahren im Rolenthale die erfte lidee zu feinem philolophifehen Syfteme falste. Unter-der Regierung Johann Georgs II. wird des Pemaalismus gokacht, wo dem Vf.

reichhaltige besondere Schrift von Schüttgen unbekannt geblieben zu seyn scheint. Dagegen liest man nicht ohne Theilnahme die durchgehends im Werke mitgetheilten Nachrichten über Veränderung der Kleidung, Mode und Sitten. So erwähnt der Vf. (S. 326.), dass im Jahre 1707 in Leipzig die Frage auss Katheder gebracht und bejaht ward: ob Prediger Perücken tragen dürften? Auch wurden um diese Zeit die Köpfe und Köpfchen der Alumnen der Thomasschule mit diesem fremden Schmucke geziert, bis sie im Jahre 1793 eine Rathsverordnung antiquirte, und die menschliche Gesichtsform der Jugend wieder herftellte. - S. 330. wird die Stiftung der trefflichen Rathsbibliothek (im J. 1677) erzählt, welche jetzt ungefähr 36,000 Bände zählt, und in einem, ihrer würdigen, Locale steht. Die besondere Büchercommission ward 1687 errichtet; auch begann ungefähr gleichzeitig die Leipziger politische (?) Zeitung. Ausführlich verbreitet fich (S. 342.) der Vf. über den Einfluss des Pietismus auf Leipzig; in einer neuen Auflage des Werks wird auch der Frau v. Krudener in diefer Hinficht (im Vorbeygehen ift fie bereits S. 470. erwähnt) gedacht werden können. Dann folgt (S. 353.) die Errichtung des Oberpostamts, des Theaters, des Opernhaufes, der reformirten Gemeinde (mit ehrenvoller Erinnerung an Zollikofer und Wedag), (S. 366.) des Georgenhaufes; - der Einfluß des Schwedenkriegs auf Leipzig; - die Anlegung neuer Gärten, öffentlicher Gebäude u. f. w., die Begründung der Acta Ernditorum, der deutschübenden Gesellschaft, die Würdigung mehrerer ausgezeichneten Männer und Gelehrten; (S. 410.) der Zustand Leipzigs während der drev schlesischen Kriege, (S. 417.) die Errichtung der Steuercreditkasse, des Intelligenzcomptoirs (1763) von dem um die wiffenschaftliche Cultur in Sachsen überhaupt hochverdienten Oberconfiftorfalvicepräfidenten von Hohenthal, und der Bau des neuen Schaufpielhaules (1766), wobey in Zukunft Blammer's Schrift benutzt werden wird. Breithopf, Gellert, Crusius, Ernefli, Morus, Rosenmuller, Gutschmid, Müller, Erhard, felbit der ruftige Sammler Linig, und viele andere gefeyerte Namen werden nach ihrem Verhältnisse zur Stadt und Universität ruhmvoll erwähnt; eben fo erzählt der Vf. die Stiftung der Jablonowskyschen (in der gelehrten Welt jetzt wenig genannten) Gesellschaft, des trefflichen Taubftummeninstituts, der schönen und reich ausgestatteten Sternwarte, des philologischen Seminars und des sehr zweckmäßig organisirten klinischen Instituts. Durchgreifende Verbellerungen begannen, zugleich mit den äufsern Verschönerungen der Stadt, feit der Zeit, dass der unvergessliche Müller Burgemeister war. Sehr wahr fagt der Vf. von ihm (S. 438.): "Durch möglichst allfeitige Bildung hatte fich Miller auch den vielfeitigen Blick eigen gemacht, der ihn in feinem viel umfaffenden Wirkungskreife kein Gebiet ganz überschen liefs, welches feiner leitenden Hand bedurfte," und Heil jeder deutschen Stadt, der das Glück wird, einige Jahrzehnde hindurch einen Mann von Müller's

die an mannichfaltigen Nachrichten über denfelben

Bildung, Kraft, Thätigkeit und Wärme für die gute Sache an ihrer Spitze zu haben. Deun nicht blofs in den schönen Anlagen, welche Leipzigs Umgebungen schmücken, auch in Rosenmüller's Berufung nach Leipzig, durch welchen die Liturgie fo wesentlich verbessert (der Exorcismus abgeschafft, ein neues Gesaughuch eingeführt, und vieles Unvollkommene durch raftlofe Thatigkeit beseitigt) ward, besonders aber durch die Stiftung der erften ausgezeichneten Mufterschule im nördlichen Deutschland, in der Rathsfreyfchule, lebt Miller's Andenken im Segen. So einfach und kurz der Vf. die Entstehung dieser trefflichen Bildungsanfalt erzählt, weil er felbst, in Verbindung mit Plato, den köhern Geift in dieselbe durch die Anwendung zweckmäßiger Methoden brachte, und ihn in derselben über ein Vierteljahrhundert bis jetzt lebendig erhielt: fo ift es doch Pflicht des Roc., durch sein unbestochenes Urtheil das zu erganzen, was die Bescheidenheit des Vfs. verschwieg. zählige junge Männer, welche, durch den Reiz der Neuheit angezogen, in die Schweiz reiften, um dort das neue Heil der praktischen Erziehung zu finden, würden für ihre Vorbereitung zum Schulamte hier gewils weit mehr gefunden und gelernt haben, als im Suden. Seit 1804 trat mit diefer Freyschule die nen errichtete Bürgerschule, unter Gedike's Direction, in einen rühmlichen Wetteifer.

Von S. 471. an erzählt der Vf. die neuern Kriege feit 1806, in to weit fie Sachsen und Leipzig berührten. Gedacht wird (S. 477 f.) des dritten Jubiläums der Univerhät im Jahre 1809, und der Stiftung des zweckmäßigen Hebammeninflituts (1810) unter der Leitung, Sing's Das Werk (ehliefts (S. 503.) mit einem Ueberblicke über den letzten drevinundertjährigen Zeitraum, und mit gutgemeinten Wünschen, die in einer Stadt, wie Leipzig, nicht überlicht werden dürfen! Von S. 511—18 folgen noch zahlreiche Berichtigungen und Zußlze.

Am Schluffe des Werks, das in chronologischer Ordning fortschreitet, wird das Bild einer Stadt vollendet, welche, bey einem kleinen Umfange, durch ihre Lage, durch den eigenthamlichen Geist ihrer Bewohner, durch die Menge ihrer Bildungsanstalten, durch den Wohlstand, den Handel und Messen derselben auf rechtmässigem Wege verschafft, und die milden Grundfätze einer weifen Regierung bis jetzt väterlich erhalten haben, durch ihre auf die deutsche Gelehrsamkeit kräftig einwirkende Universität, und durch viele einzelne in der Culturgeschichte hochgefeverte Männer, eine der erften Stellen in dem deutschen Städtesysteme einnimmt! Im Ganzen hat feit fechs Jahrhunderten ein günftiges Geschick über ihr, und ein guter Geift in ihr gewaltet; mögen ihr beide bis in die fernste Zukunft bleiben, und möge so, wie es bereits feit drevfsig Jahren geschah, 'manche veraltete Form geräuschlos und allmählig mit einer zeitgemäßern vertaufcht werden!

### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

Beförderungen und Ehrenbezeigungen.

Bev der theologischen Facultät der Universität Leipzig ift, durch das Aufrücken der Herren Tittmann, Teschirner und Winter in die erste, zweyte und dritte Professur nach Keil's Tode, die erledigte vierre ordentliche Professur dem zeitherigen ordentl. Professor der Theologie zu Rostock, Hn. Dr. Ludwig Dankegon Cramer, mit einer jährlichen Gehaltszulage von 200 Rthlr. und 200 Rthlr. Reifegeld, ertheilt - der Archidiac. an der Thomaskirche zu Leipzig, Hr. Dr. Goldhorn, zum ordentlichen Professor der Theologie neuer Stiftung ernannt - die Errichtung eines homiletischen Seminars angeordnet - und der zeitherige Privatdocent der Philolophie, M. Winer, zu einer außerordenelichen Professur der Theologie mit 200 Riblr. Gehalt und 150 Rthlr. Gratification befordert worden. Auch hat der letztere einen Ruf als außerordentl. Professor mit 1000 Fl. nach Heidelberg.

Der Leipziger Magistrat, dem die Stadt bereits die Begründung einer Freyschule und der Bürgerschule verdankt, hat dem Director der erstern, 14n. Plate, eine ansiehnliche Gehaltzzulage, und dieselbe gleichsalls dem Hn. Vicedirector Dols an densselben Institute ertheilt, nachdem der letziere den ehrenvollen Ruf zum Directorate der in Dresden neu zu begründenden höhern Bürgerschule mit soo Rthlr. Gehalt und freyer Wohnung abgelehnt hatte.

Der zeitherige Privatdocent, Hr. Dr. Friedlander, bey der Königl. vereinigten Univerfität zu Halle, ift zum außerordentlichen Professor in der medicin. Facultät daseibst ernannt worden.

Der Kaifer von Oeftreich hat dem Professor Hadw. Gieße zu Dublin for die dem Neutralien-Kabin. net überlassen naurchistorischen Gegenstande, die er auf seiner Reise nach Grönland in den Polarländern gesammelt, 1000 Ducaten als Beytrag zu den Reise kosten und eine Dose mit dem Kaiserl. Namenszuge als Geschenk zustellen allsen.

Der Königl. Preufs. Professor, Hr. Karl Kunsk., jetzt. in Paris mit der Herunsgabe des botunischen Theils der Werko des Hn. Alexander von Humboldt beschäftigt, ist von der Königl. Französ. Akademie der Wilfenschaften zum oorrespondirenden Mitgliede ernannt worden.

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

März 1819.

#### SCHÖNE KÜNSTE.

 Leipzig, h. Brockhaus: Sinnbilder der Chriften, erklärt von Arthur vom Nordstern. 1818. IV u. 80 S. gr. 4. mit 24 Holzschnitten. (9 Rthlr.)

2) Ebendaf., b. Ebendems.: Gemmn, gedeutet von Arthur vom Nordstern. 1818. IV u. 30 S. gr. 8. mit 16 Vignetten (1 Rthlr. 8 gr.).

nsere Leser erhalten hier die Anzeige von zwey neuen Prachtwerken, womit der äfthetische Unternehmungsgeift des um die Beförderung unfrer schönen Literatur schon so vielfach verdienten, kunstfinnigen Verlegers dieselbe unlängst wieder bereichert hat. Das Erfle vorzüglich ift von einem fo ausgezeichneten Werth in Hinficht auf bildende und typographische Kunst, dass hier einmal nur das reiche England sich mit uns messen kann, wie es denn diefes unvergleichliche Werk in Betreff feines bildlichen Inhalts auch gemeinschaftlich mit uns besitzt, wordber ein "Vorwort" Folgendes erklärt: "Schon im ersten Zehend dieses Jahrhunderts erschienen im Kunstverlage unfres geschätzten Landsmannes, Hn. Rudolph Ackermann zu London, nach Zeichnungen von 3. Thurston, ein und zwanzig Holzschnitte, als vereintes Unternehmen von vier in dieser alten uns wiedergegebenen Darstellungsweise berühmten Künstlern Englands, den Hn. Nesbit, Branston, Clennell und Hole. Die Kunst ging hiebey Hand in Hand mit der Religion, deren Wahrheiten, Troftgrunde und Warnungen diese Blätter unter dem Titel: Religiöse Sinnbilder (Religions Emblems. A Series of Engravings on Wood. London for Ackermann. 1810. 4) umfallen. Als diels Werk nach aufgehobener Continentalsperre auf das Festland gelangte, unternahm es der deutsche Dichter, jedes dieser Sinnbilder ausführlicher und gemüthlicher auszudeuten, als diess dem englischen Ausleger (3. Thomas) gelungen war, dessen in Profa gelieferte Erklärungen gegen die Abbildungen, deren Zugabe fie find, im Kunftgehalt weit zurückstehen, und von dem deutschen Bearbeiter nur hier und da zu benutzen waren. Hr. Ackermann förderte die Bekanntmachung diefer Gedichte durch Ueberlassung der erforderlichen Abdrücke von den Holzschnittplatten, welche fonach unverändert, wie bey dem englischen Werke, hier geliefert werden." Die Käufer erhalten also hier diese höchst schätzbare Sammlung von Holzschnitten der vier berühmtesten jetzigen englischen Meistern in dieser Kunft, im Original. Den Abdruck, der Platten wie des deutschen Textes liefs der Verleger in der Offi-A. L. Z. 1819. Erfter Band.

ein des Hn. Buchhändler Vieweg zu Braunschweig beforgen, an dem Deutschland bekanntlich einen feiner ersten, geschmackvollsten Typographen besitzt. Er ist mit der äußersten Sorgfalt und Eleganz auf das feinste und weißeste Velinpapier, in ganz vorzüglich schöner Schwärze ausgeführt worden, und auch der Druck des Textes zeichnet sich durch Schönheit der Schrift und ein einfach edles Verhältnifs auf das Vortheilhaftefte aus. Die Holzschnitte felbst gehören nun in jeder Hinficht zu den größten und auserlesensten Meisterstücken, die in dieser, durch den verstorbnen verdienstvollen Unger in Berlin, und seinem Nachfolger Gubitz auch in Deutschland wieder zu Ehren gebrachten Kunst geleistet worden find. Vornehmlich bewundernswerth ift der Ausdruck und die Correctheit der Zeichnung. die Schärfe und Feinheit des Schnitts, die mannigfaltige Nüancirung der Tinten und die Abwechslung einer die stärksten Effecte der Tusche übertreffenden Kraft mit einer wie hingehaucht erscheinenden Zartheit und Weichheit. Eben so schön wie diese technische Vollendung ist aber auch die Erfindung ilirer Composition, die ein wahrhaft dichterisches Gefühl dieser trefflichen Künstler beurkundet. Tragifche Darstellungen wechseln überaus anmuthig mit idyllenhaften darin ab, und in beiden Gattungen find die finnigsten Allegorieen und Ideen einer phantafiereichen, hin und wieder vielleicht nur zu phantastischen Symbolik verbildlicht. Jede dieser Abbildungen bezieht sich auf eine geistreich gewählte biblische Stelle, die unter derselben angeführt ist. Hiernach find auch die Ueberschriften zur Bezeichnung des jedesmaligen Thema's der Darstellung gewählt. Es find folgende: 1) Destruction of Death and Sin. Jesaias XXV. 8. 2) Call to Vigilance. Evang. Marc. XIV. 38. 3) The World made captive. Ephel. II. 2. 4) The joyful Retribution. Offenbar. XIV. 15. 5) Hope departing. Sprüchw. X. 28. 6) Flocks re-freshed. Matth. XI. 28. 7) Seed Sown. 1 Corinth. XV. 36. 8) Rescued from thee floods. Jel. XLIII. 2. 9) Constancy. Offenbar. II. 10. 10) The fate of avarice. Matth. VI. 19. 11) Self - sufficient Inquiries. Luc. XVI. 8. 12) The World weighed. Plalm LXII. 10. 13) Casting of Incumbrances. Römer XIII. 12. 14) The Daughters of Serusalem. Hohelied V. 8. 15) Fainting for the Living Waters. Plalm XLII. 2. 16) The Soul engaged. Pfalm CXLII. 8. 17) Sinners Hiding in the grave. Plalm CXXXIX. 7. 18) Awaiting the Dawn or Day spring. Plalm XIII. 4. 19) Wounded in the mental Eye. Sprüchw. Sal. XIV. 12. 20) Fertilizing Rills. Ev. Joh. IV. 14. 21) The fo-Υуу

reft Feller. Ev. Matth. VII. 19. Ein vorzüglich reizendes Bild ift Nr. 6 von Clenell, eine in einer Walte einzeln stehende Palme, an welche ein Crucifix geheftet ist und in deren Schatten eine Heerde mit ihren Hirten ausruhet, zu der Stelle des Matth .: .Kommt her zu mir Alle, die ihr mühfelig und beladen feyd; ich will Euch erquicken." Von Allen aber lässt fich mit vollem Recht sagen, was in dem Vorbericht darüber bemerkt ift: "Selbst abgesehen von dem unverkennbaren Werthe diefer Holzschnitte als Kunstleistungen, sprechen Erfindung und Darftellung der Sinnbilder im Geist tiesempfundner Christusreligion - wornach sie recht eigentlich Sinnbilder der Chriften find und bezeichnet werden müssen - das Herz kräftig an; und wecken auch dann, wenn einige unter ihnen beym ersten Anschauen in befremdender und wunderbarer Gestaltung dem Auge fich darstellen, ernstes Nachdenken, erhebende Gefühle." In Betreff der deutschen Gedichte, von denen diese Kunstblätter hier begleitet und dadurch dem deutschen Vaterlande gewissermaasen angeeignet worden sind, ist dieser Stelle der Vorrede noch folgende hinzugefügt: "Solche Stimmung im eignen Geifte wahrnehmend und festhaltend, glaubte der Dichter, indem er, so viel möglich . durch Anwendung der Bibelfprache einen, allen christlichen Bekenntnissen gemeinsamen Führer und für lebendiges Herzensgefühl den Ausdruck des vielfach abwechselnden Rhythmus wählte, den Geist dieser Sinnbilder richtig aufzufallen, treu darzustellen und feinen Sängen den Zugang zum Herzen zu fichern." Diefer Dichter ift der dem lesenden Publikum unter dem poetischen Namen Arthur vom Nordflern längst als einer unserer anmuthigsten Lyriker bekannte, verehrungswürdige Königl. Sächliche Minister Nofliz von Sankendorff, der lein schoues Talent für die Musenkunst hier von Neuem auf eine fehr anziehende Weise bewährt hat. Eine echt dithyrambische Begeisterung, die sich nicht selten dem Gedankenflug Klopflock's glücklich nachschwingt, verbunden mit einem tiefen religiösen Gefühl, das gleichwohl frey von aller frömmelnden Mystik ist, fpricht aus wohllautenden, in mannigfaltigem Wechsel der rhythmischen Bewegung dahin sließenden Versen, überall hier den Leser gleich tröftlich und erhebend an, so dass durch die Verbindung dieser Gedichte mit jenen Bildern, dieses Werk zu einem bildlich . poetischen Erbauungsbuch geworden ist. Eine der trefflichsten Stellen ist die folgende, in dem Gedicht zum fechszehnten Bilde, die "Sehnfucht nach Befreyung" darftellend, welche Rec. zum Beleg feines Urtheils hier mitzutheilen nicht unterlassen kann:

"Grofs ift und fehön die Sehnfucht, das Vertraun Anf Jenfeits, felbft das ungeftime Fener Dem Könige des Grabes, dem Befreyer In den verküllten Blick zu fehann.

Doch größer ist, wer mehr die Tugend schätzt A's Freyheit, wer der unverdienten Kräukung Bewustleyn, Pflichtlinn außerer Beschränkung Muth dem Geschick entgegensetzt.

2.8

Wer in die Körperfessel eingehannt, Zu welchem Platz ihn die Geburt erkohren, Der Menschkeit-Ideal als unverloren Das Göttliche in sich erkannt!

Wer überall, ob ihm die Gegenwart Das Licht nur dämmernd zeigt im Hintergrunde, Mit Gleichmuth Cheidend von der Arbeitsflunde, Still der Befreyungsflunde harrt;

Ihm war Geburt nur Mittel für fein Heil, Der Tod wird nur fein Aeufsres ungestalten: Im Laude der Lebendigen behalten Bleibt seine Zuversicht, sein Theil!"

Wie nun diese poetischen und bildlichen Darstellungen der Religion des Christenthums angehoren, so beziehen sich die des zweyten hier angezeigten Werkes, welches in kleinerm Format, aber mit derfelben Eleganz gleichfalls aus der Vieweg'schen Officin hervorgegangen ift, auf die Mythologie des klassischen Alterthums, wodurch sie zu jenen ein interessantes Gegenstück bilden. Derselbe geistreiche Dichter hat hier eine geschmackvolle Auswahl von Zeichnungen, nach sechszehn der bedeutungsvollften antiken Gemmen, aus verschiedenen Sammlungen aufgestellt, und ebenfalls mit erlänternden Poefieen begleitet. Die Zeichnungen find mit großer Genauigkeit copirt und, fämmtlich in gleicher Groise, ungemein zierlich von Stölzel gestochen. Rec. möchte diese kleinen und doch so sinnreichen Bildwerke des Alterthums die Epigramme der plastischen Kunft nennen, wenigstens spricht uns aus der griechischen Anthologie und einer antiken Gemmenfammlung nicht felten das Spiel eines und deffelben dichterischen Geistes an; und so stellen sich auch die hier gewählten dem Auge des Beschauers dar; reizend durch die Kleinheit ihrer Form, und doch so groß in dieser Kleinheit durch den Reichthum ihrer Ideen. Diese hat der erklärende Dichter, nicht minder poetisch als die jener christlichen Sinnbilder. anfzufassen und zu behandeln gewusst.

"Die guten Deutungen nur find die gehten!" fagt er in den Einleitungsversen seines bescheidnen

iagt er in den Einierungsverlen leines beicheidnen Dernorts, und weder die einen noch die andern werden die Lefer hier vermissen. Als Beyspiel zeichnen wir gleich die der zweyten Gemme aus, auf der zwey in sinender geschlungene Hände, die einen von der tragischen und komischen Maske eingefalsten Thyristab halten, dargestellt sind:

#### "Der Bund des Lebens.

Freund! es ift ein Simbild aller Zeiten, Daß im Schaffjel, des wir Efth Bereiten, Freud und Luft uns, Schmerz und Wehmuth rührt. Und fo ift im Süden wie im Norden Ein Symbol des Lebens das geworden, Was das Leben felbt herbeygeführt.

Auf dem Socous schwebt mit Flügelschritte Bald das Luftsjiel in des Lebens Mitte, Leicht geschürzt, den Spiegel in der Hand. Bald naht auf dem tragischen Kothurne Sie, die Muse, mit dem Dolch, der Urne, Leitpral in das sinftre Schickfalsland.

eigen-

Beide knüpfen an des Lebens reichen Thyrfus ihrer Masken Siegesteichen, Beider Ausgang bleibt uns ungewiß-Eros und Dionyfos begleiten Jene, diele Helden aller Zeiten! Beiden folgt die frenge Nemelis.

Heil uns, wenn die brüderlich verschlungne Hand das, nechten Freunden nie estrungne Bundtropium his zum Tode hält! Beide Rollen laß geschickt uns spielen, Treue halten bis zu den Afglen Stiller Ruh, wo jeder Vorhung fällt!

Ein paar Mal hat diefer geistreinhe Ikonolog, von dem antiken Sinn abgehend, die Deutung verheutigend, auch in das Komische gefpielt, und zwar mit nicht minderm Glück, wie z. B. in der witzigen Anwendung in Nr. 10. wo er das "Wurmgezücht, was eine dort vorgestellte ibir verschiltnet, um die Aecker zu reinigen, das es nicht, "des Landmanns Lohn verzehrt," mit einer "Nacharuckercompagnie" vergleicht, und in folgender gar gutgelaunten Erklärung einer Gemme (Nr. 6), auf der in gespreizer Stellung ein feiler Hahm, nebst einem Mrug und einer Kornähre dargstellt ist.

"Wer ift's?

Stolz, fest, auf wohlbekannter Bahn, Gemästet von der goldnen Achre, Gesättigt und doch ihre Schwere Berechnend, schreitet vor der Hahn,

Der Schlangenstab folgt seiner Spur Von selbs, und noch dazu beflügelt. Wer keck ihn faset, nicht lange klügelt, Den segnet Plutus durch Merkur.

Zur Aehre siemt der volle Krug; Doch nicht der Andern Durft zu ftillen, Ihn nur für eignen Vortheil füllen, Erfahrung lehrt's: nur diefs ift klug.

Wer stellt in diesem Bild sich dar?
Wer schaut in ihm den Herrenispiegel?
Wer führt es als ein redend Siegel?
Ein — Kriegsverpslegungs - Commisser!"

Hiermit fehließen wir die Anzeige zweyer in ihrer Art einzigen Werke, die, jeder Gedicht- und Kupfer-Sammlung eine so eigenthümliche Zierde gewährend; dem edeln vaterländischen Dichter, den vier vortrefflichen brittischen Künstlern und den drey wackern deutschen Buchhändlern, durch deren vereinte Bemühungen sie enttanden sind, zu gleicher Ehre gereichen.

### STAATSWISSENSCHAFTEN.

BRESLAU, b. W. G. Korn: Aphorismen über die Formation der Gefetzbücher, vorgelesen in der literarischen Gesellschaft zu Krakau von E. W. Freyherrn von Reibnitz. 1818. 45 S. 8.

Der durch sein Ideal einer Gerichtsordnung dem literarischen Publikum vortheilhast bekannte Vs. hat die Behandlung mehrerer wichtiger Punkte zum Ge-

genstande seiner Rede gemacht. I) Welchen unmitbaren Antheil foll die Nation an der Abfassung eines neuen allgemeinen Gesetzbuchs nehmen? (S. 3-19.)

II) Ueber die Eintheilung der Gesetzbucher (S. 20-30). III) Von der Vollständigkeit der Gesetzbücher (S. 31 - 37). IV) Von der Revision der Gesetze und ihrer authentischen Auslegung. Bey Nr. I. nimmt der Vf. an, das bey der Gesetzgebung, welche die Verfallung felbit, und die verschiedenen Verhältnisse und das Ineinandergreifen ihrer Triebräder be-trifft, der Wille der Nation gehört und beschtet werden müsse, dass dagegen bey der Gesetzgebung, welche die Verwaltung des Staates, die bürgerlichen und peinlichen Gesetze betrifft, die Theilnahme der Nation nicht fo ins Einzelne gehen dürfe. Alle neuen Gesetzbücher stimmen (nach S. 13) wenigstens in ihrer gefammten Bestimmungen wörtlich mit einander überein, und kaum vo bleibt übrig, worin sie von einander abweichen. Darnach haben die rechtlichen Grundfätze, welche schon eine solche Prüfung ausgehalten haben, nach ihm eine Sangtion erhalten, die sie einer weitern Prafung überhebt; daher sollte die Theilnahme der Nation nur auf die wichtigften Differenzen der verschiedenen Gesetzbücher ihre Wirksamkeit beschränken. Schwerlich aber kann man hierin mit dem Vf. einverstanden seyn. Es führt zu einer zuletzt alles wegräsonnirenden politischen Feinheit, wenn man einmal, mit dem eben so unhistorischen als gefährlichen Glauben, dass das Volk die Gefetze als ein Geschenk der Regenten annehmen muffe, an dem Urrechte des Volks, der Theilnahme an der Gesetzgebung, zu klügeln anfängt, und Distinctionen macht, um so mehr, als das Privatrecht nicht losgetrennt von den politischen Verhältnissen gedacht werden kann. Die Privatgefetze über Eherecht, über Pfandrecht, interessiren den Bürger eben fo, als die die Verfassung angehenden Vorschriften, und fast noch mehr, da sie das häusliche und bürgerliche Leben unmittelbar berühren. Wenn daher einmal in einem Staate nicht blofs auf dem Papiere, fondern in der That und im Leben dem Volke eine Theilnahme an der Gefetzgehung eingeräumt wird, fo ist jede Distinction verwerflich und gefährlich. In Nr. II giebt der Vf. die gewöhnlichen Abtheilungen der Geletzbücher an, hält aber (S. 21) einen besondern Handelscodex für unnöthig. Rec. hält ihn in allen Handelsstaaten für fehr wichtig, da theils zu viele Materien vorkommen, für die man im allgemeinen bürgerlichen Gefetzbuche keinen guten Platz findet, theils die übrigen Bestimmungen zu zerstreut vorkommen. S. 22 eröffnet der Vf. die Frage: ob die fogenannte politische oder administrative Gesetzgebung mit der übrigen Privatgesetzgebung in einem Codex zu vermi-schen, oder ob ihr ein besonderes Gesetzbuch zu widmen fey? Der Vf. halt die Absonderung für zweckmäßig, aber die Bezeichnung der Grenzen für schwierig; er rechnet zur politischen Gesetzgebung 1) die Festsetzung gewisser Grundlafze bey Erhebung der Staatsabgaben, oder bey Verwaltung des Staatseigenthums; a) die Rüge gewissie fehr uneigentlich fogenanten Polizevergehen; 3) die Beltimmung localer oder vorübergehender Anordnungen, die einem öffentlichen Unglick oder Befehädigung vörbeugen können; a) disciplinare Verordnung für das Verhalten der Beamten. Im N. III tadelt der Vf. mit Recht das Verfahren mancher Gesetzgebungen, welche, um der richterlichen Wilkher vorzubeugen, die Abhulfe dagegen nicht lowohl in der möglicht deutlichen Entwickelung und Darstellung der Grundfätze, aus denen der Richter jede Entscheidung-leicht schöpfen-kann; sondern in Diftinctionen und in der Calustik fanden; mit Recht verlangt der Vf. (S. 35) die Volltfändigkeit in der Ausstellung deutlicher und bestimmter allegemeiner Regela; als in der

einzelnen Erforfchung und Auflochung aller Möglichkeiten. In Nr. IV will der VI. die Gefetze während eines gewillen Zeitraums für völlig unveränderlich erklären, aber nach Verlauf der Zeit einer Revifon unterwerfen. Bey der adminifitativen und
politischen Gesetzgebung will der VI. wegen der Variabilität keine Revisionsperiode beitummen; in Anfehung der Verfaffungsgefetze will er einen hundertjahrigen Zeitraum festletzen; in Anselung des Privatrechts verlangt er alle 25 Jahre eine Revision.

Ein vergebliches Unternehmen, die Fortschritte der
Nation nach Jahrzahlen voraus bemesfen wollen! —

Die authentische Auslegung billigt der VI. aus den
bekannten Gründen nicht.

#### LITERARISCHE N

### . I. Lehranstalten.

Von der ehemaligen Universität zu Münster ist die theologische und philosophische Fakultät beybehalten worden. Bey jener lehren die H. H. Kisemaker, Brockmann, Kareckunp, Cordet, Wecklein, bey dieser die H. H. Bodde, Schläter, Roling; Rash; Leymann.

### II. Todesfälle.

Am 23ften September v. J. ftarb in Detmold Hr. Hofrath und Leibarzt Johann Christian Friedrich Scherff. Er wurde am aten Febr. 1750 zu Ilmenau, im jetzigen Großherzogthum Sachsen Weimar, geboren, wo Sein Vater als Physikus und praktischer Arzt angestellt war. Seine erste gelehrte Bildung erhielt er auf der vortrefflichen Klosterschule zu Schleusingen, die damals unter Walch's Direction Stand. Nachher Studirte er die Medicin auf den Universitäten zu Ersurt und Jena. Unter dem Vorsitze seines vorzöglichen Lehrers und Fraundes, Baldinger, erhielt er 1772 in Jena den Daktorgrad. Scherff liels fich hierauf zuerst in feiner Vaterstadt, als ausübender Arzt, nieder und erwarb fich schon damals die nie erkaltete Freund-Schaft Hufeland's, welcher zu jener Zeit in Weimar lebte. Im Jahre 1783 erhielt er, vorzüglich durch Wichmann's Empfehlung, den Ruf als Hofmedicus nach Detmold im Fürstenihum Lippe, wo er 1786 zum Medicinalrath und Medicinalreferenten bey der Regierung ernannt und an der Einrichtung des Lippelchen Medicinalwesens den thätigsten Antheil nahm. Er hatte fpater das Glück, feinen Fürsten von einer schweren und langwierigen Krankheit zu heilen. Zum Danke wurde er 1790 zum Hofrath ernannt und versah seitdem allein die Stelle des Leibarztes bey der Fürfil. Familic, zu deren vollkommener Zufriedenheit, bis an fein Lebensende. Diels fagte er febon

ther bear a the about you are you and any time a later

assis

#### NACHRICHTEN.

lange, als nicht fern mehr, voraus, da fein körperliches Befinden der ungeschwächten Lebhaftigkeit und Thatigkeit des Geistes nicht mehr entsprach. länger als einem Jahre litt er an einer Schwäche in den Füssen, die an Lähmung grenzte. Gerade als man hoffte, fie fange an, fich zu verlieren, trat ein brandiges Geschwür und bosartiges Nervenfieber hinzu, welchem er unterliegen mulste. Seine literari-Schen Arbeiten find bekannt. Das Difpenfacorium Lippiacum, wovon er im Jahre 1799 eine vermehrte deutsche Uebersetzung herausgab, gehört unter die besten Apothekerbucher. Durch das Archiv der medicinischen Polizey, wovon der erste Band 1783 erschien, durch die Beytrage zur medicinischen Polizey und durch das Archiv der allgemeinen Gesundheitspolizev hat er das Studium der Staatsarzneykunde fehr Sein ziemlich getroffenes Porträt befingefördert. det fich im Kupferftich vor dem fünften Bande von Kopp's Jahrbuch der Staatsarzneykunde; bey weitem weniger ähnlich ist dasjenige, welches sich vor einem der Bande der neuen deutschen Bibliothek befinder. - Für unsere A. L. Z. hat er mehrere Beytrage geliefert.

Am 17ten Dec. v. J. fiarb zu Großlinz bey Nemarkt in Schleilen der Prediger Ernf Gortob Klefe, früher Prof. an der Ritterskademie zu Liegnitz, bekannt vorzöglich durch feine mehrmals aufgelegte "Abendmahlsfeyer für gebildete Chriften," und Früher durch die bereits 1789 gedruckten "Emend. in N. T. a Valkenarzie propof. examen" etc., wie auch durch eine lit. Chrestomathie (1793). Er war geb. zu Schweidmitzem 321ten May 1766.

Am 14ten Januar d. J. frank zu Beuchte im Hilder heimlichten Chriftian Goriob Brüder, Superintendent daselblit, im 75sten Jahre L. A., ruhmlich bekannt durch leine Grammatik der lateinischen Sprache ust audere Schriften.

### ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

März 1819.

#### ALTERTHUMSKUNDE.

GÖTINGEN, b. Vandenhoek u. Ruprecht: Zeit-[ch-if]: für Gefchicht und Auslegung der alten Kunfl. Herausgegeben von Frisidrich Gottlieb Wilter, Prof. d. Puilof. zu Göttingen. Erfter Band. Drey Hefte. 1817 u. 1818. Mit 6 Kpfrt. von Riepenhau.en, enthaltend 30 Vorstellungen.

iele Zeitschrift soll, der in den Hestumschlägen gedruckten Ankündigung zufolge, enthalten: 1) Auffätze über das Welen der Kunft und die inneren Gesetze ihrer Entwicklung bey den Alten u. s. w.; 2) Beyträge zur Kunstgeschichte aus näher geprüften oder vervollständigten Angaben alter Schriftsteller; 3) neue Anfichten und Erklärungen von Kunftsachen aller Art, vorzüglich von Werken erhabener Arbeit u. f. w .: 4) Nachrichten von neu entdeckten Werken, von Ankauf oder Verpflanzung alter Kunftwerke u. f. w.; 5) möglichst vollständige Beurtheilung alles dessen, was im übrigen Europa in diesem Fache erscheint u. s. w.; 6) kurze Anzeigen deutscher (die Kunst betressender) Schriften. Dazu gesügt ist noch eine Einladung an Kunstkenner, diese Unternehmung mit Beyträgan, die verhältnismässig honorirt werden follen, zu unterstützen. - Ohne Zweifel ein, für die allgemeinere Verbreitung richtiger und geprüfter; oder doch der Prüfung unterworfener Ansichten der alten Kunst sehr gut angelegtes Unternehmen, dem Rec., wohl mit allen Kunstkennern und Kunftfreunden, einen glücklichen Fortgang von -Herzen wünscht! Hr. W., der durch die deutsche Herausgabe und Fortsetzung der trefflichen Arbeiten des berühmten Zoege den Alterthumskennern feit einigen Jahren schon näher bekannt geworden ist, der besonders das Glück gehabt hat (laut S. 305 ff.), fich in den Besitz der höchst schätzbaren Papiere des dänischen Gelehrten versetzt zu sehen, von dem gegen drey Decennien hindurch in Rom felbst mit kritischem, von einer umfassenden Gelehrsamkeit unterftütztem Blick über die Werke der alten Kunft, die er nur erreichen konnte, unabläffig gearbeitet ward, hat durch diefes Unternehmen, wie schon früher, gezeigt, dass er die ihm auf diese Weise dargebotenen Hülfsmittel geschickt zu benutzen verstehe, die übrigens auch noch durch seinen Aufenthaltsort, nahe der unschätzbaren Göttinger Bibliothek, wo Heyne, Heeren, Reuf und Fiorillo ihm vielfältige Unterstützungen bereitet, auf die wünschenswertheste Weife für ihn vermehrt worden find. Wie es bis jetzt scheint, so sollen drey Hefte zu jedem Bande A. L. Z. 1819. Erfter Band.

gehören, und diese nicht in bestimmten Perioden, iondern in freyer Zeitwahl erscheinen. Ebenfalls eine vortheilhafte Einrichtung, indem hierdurch der Leser zu der Hoffnung berechtigt wird, in den gelieferten Abhandlungen durchaus nur gediegene, durch eine klare Kürze in der Darstellung, wie durch Wichtigkeit und Reichhaltigkeit der Sachen selbst, sich empsehlend Arbeiten erwarten zu dürsen.

Die Zeitschrift beginnt in dem erften Hefte mit

einer Abhandlung des Herausg. felbst, Hn. Welker, betitelt: Raub der Kora (S. 1-95.). Geleitet im Ganzen von Creuzer'schen Ideen, und unterstützt von den Vorarbeiten des verst. Zoega, hat Hr. W. diesen, in den Theomythien der Alten, besonders in den Attischen Instituten so heilig geachteten Mythos einer ausführlichen Unterfuchung unterworfen, indem er den Homer. Hymnos an Demeter zum Grunde legte, und damit alle ihm hekannte Kunstvorstellungen des Raubes der Kora in erhobener Arbeit verglich. Sehr verdienstlich! besonders in Hinficht auf diese Vergleichungen, wozu er in dem Schatze der Schriften und der Papiere von Zoega treffliche Vorbereitungen fand. Nur dürften gegen fo manches, was ihm eigen zu feyn scheint, oder was er wieder hervorhebt, fich viele gegründete Ausstellungen machen lassen. - So hat Hr. Welker z. B. den Begriff der Kora, die er (S. 29 11. 30.) als das Wachsthum, Pflanzenreich überhaupt, vorzüglich als Frühling und Bluthe angieht, viel zu einseitig genommen, und daraus find fast alle die unrichtigen Ansichten, die er uns mittheilt, hervorgegangen. Er hat zwar einige Stellen der Alten als Beleg zu dieser seiner Aufstellung angeführt, hierbey aber' nicht bedacht, wie so einseitig in den spätern Zeiten von den Alten selbst das Wesen der Götter so oft aufgefalst ward, belonders von den Dichtern und Mythographen. Nicht das Wachsthum, Pflanzenreich. Frühling oder Blüthe war Perfephone, fondern vielmehr das Saamenreich, die den Saamen enthaltende, entwickelnde und wieder auflösende Kraft. An dem wahren Begriffe, von Porphyrios und Lydos S. 124. gegeben, das Persephone ή δύναμις ή σπερματούχος fey, hätte er festhalten sollen; dann wurde sich ihm eine ungleich richtigere Ansicht des ganzen Gehalts dieses eben so tiesen als dichterisch schön dargestellten Naturmythos dargeboten haben. Als eine folche Kraft, nicht aber als eine Erscheinung, die einer ganz verschiedenen Kraft angehört, muls Persephone. wenn die Blüthen gebrochen find, auf der Oberwelt, und der Saame darin entwickelt ift, hinabsteigen in die Unterwelt, um dort, als unter der Erdoberfläche, Zzz den

den Saamen wieder aufzulösen, damit das neue Gewächs, das allein unter Demeters Obhut steht, emporsteigen könne. Als solche verweilt sie daselbst nur im Winter, wo die völlige Auflöfung des Saamens in der Erde vor fich geht. Als folche kehrt fie mit dem Frühling oder mit den Blüthen (nicht aber felbst als Blöthe) wieder auf die Oberwelt zurück, um darin den Saamen aufs neue zu entwickeln. Ewige Saamenentwicklung, oben wie unten - oben im Gewächle, unten in der Erde zur jungen Saat - das ist allein ihr Geschäft. Hingegen ewige Entwicklung des Gewächses selbst, das aus dem Saamen über der Erde als Saat, Blüthe und Halm, Saamenbehälter (Karpos, nicht Sperma) hervorgeht, das ift das Geschäft ihrer Mutter, die deshalb zu ihrer Mutter wird, weil fie, für die äußere Wahrnehmung, den Saamenkeim in der Frucht, gleich wie die Mutter das Kind in ihrem Leibe, umschliefst und in ihrem Gewächse erzog. In diesem Verhältnisse stehen Beide, nach der ältesten Lehre, zu einander. Es ist ein Wechfelverhaltnifs, bey dem die Mutter nie ganz getrennt fevn kann von der Tochter, d. i. das Gewächs nicht feyn kann ohne den Saamen, und fo auch die Tochter die Mutter nicht zu entbehren vermag, d. i. der Saame nicht entstehen kann ohne das Gewächs. Höchft unphilosophisch würde nun der alte Naturmythos die Persephone in die Unterwelt haben hinabgehen lassen, falls diese die Blüthe, den Frühling u. f. w. hätte vorstellen sollen. So etwas fällt nur der unkritischen Auffassung der spätern Dichter und Erklärer zur Last. Denn - fragen wir: was foll die Blüthe in der Unterwelt? - die Blüthe, die dort keiner Entwicklung fähig, die blofs und allein eine Erscheinung an dem Gewächse auf der Oberwelt, keineswegs aber eine davon abgeschiedene eigene Kraft ist: Und doeh haben wir hier es fürs erste mit Kräften, mit bestimmt wirkenden Naturkräften zu thun! - So nothig ift es, mit philosophischem Sinn und klarem Blick die alten Mythen überhaupt aufzufallen, um nicht in die Gefahr zu gerathen, durch Citate einseitiger Vorstellungen bey den Alten, wie wir sie bey Creuzer Symb. III. S. 392, und bey Hn. W. treffen, fich zu irrigen und die Hauptsache entstellenden Ansichten fortreisen zu lassen! (Zu bemerken ist jedoch hier, dass Creuzer, nach Theopompos bey Plutarch i. Isid., den von Hn. W. zu allgemein aufgestellten Begriff der Persephone, vorzäglich als eine (fynkretistische) Vorstellung der Westländer, also Italiens, gelten läst. Auf diese Vorstellung, als auf eine alte, hat fich aber felbit Creuzer ganz mit Unrecht berufen. Denn der Hymn. an Dem. bey Hom. fagt nur : "Persephone solle wiederkehren, wenn die Blathen sprossen" u. s. w.) Demnach wird hoffentlich Hr. W. nunmehr einsehen, dass Hades in Persephonen nicht die Blüthe, nicht den Frühling raubt, fondern einzig und allein den Saamen, die Frucht, oder die Kora der Demeter; eine wirkliche Kraft, und keine Erscheinung am Gewächse; er wird be-greifen, wie nur nach der richtigern Vorstellungsweile die Alten in ihren Kunftdarstellungen, von träge zu lesen.

denen er felbst mehrere angeführt, die Persephone mit der Saatfrucht im Gewande gebildet haben; er wird begreifen, wie Perfephone alsdann von dem Hades, nach dem Hymnos, mit der Vorstellung entlassen werden könne, dass sie über Alles herrschen folle (Hym. in Dem. V. 366.), und wie fie in diefer Hinficht allein als Herrscherin in der Unterwelt, zufolge der Mysterienlehre, der alles Erzeugte unterthan ift, gelten konnte. Auch wird fich Hn. W. noch ergeben, wie feine willkürliche Deutung von dem Blumenbrechen, als ein Blumenfäen, als gänzlich unstatthaft zurückgewiesen werden mille, und fo noch die übrigen Erläuterungen, die aus der von ihm irrig aufgestellten Grundidee geflossen find. -(S. 96-135.) Demeter, die Stifterin des Ackerbaues, von Hn. Welker. Dieser Abhandlung liegt ein zum ersten Male hier bekannt gemachtes Relief an einem Puteal aus Pentelischem Marmor im Palast Colonna in Genazzano bey Rom zum Grunde. Ihr war fchon von Zoega vorgearbeitet worden. Fleissig hat der Vf. mehrere andere ähnliche Werke dannt verglichen. Hier fagt Hr. W. unter andern: "Es fey ganz falfch (irrig), wenn man, wie Heyne und andere, die Eleufinien ohne alle Unterscheidung als dem Andenken des Getreidebau's gewidmet, hezeichne." Allein ursprünglich waren sie doch diess, und wenn Heyne die ursprüngliche Stiftung im Sinne hatte, so scheint er ganz richtig geurtheilt zu haben. Allerdings weiß man aber gegenwärtig nach Creuzer und Ouwaroff mehr darüber zu fagen, als früher zu den Zeiten, wo der wackere Heyne noch die erste Fackel trug. Auffallend war ferner dem Rec. der von W. in der Anmerk. 46. (S. 130.) verfuchte fehr bittere und unziemliche Ausfall auf den Versuch eines, von ihm zwar nicht genannten', aber doch deutlich genug bezeichneten, berühmten Philologen, die Namen der ältesten griechischen Mythe aus der Sprache selbst zu entwickeln, während er fich doch zu gleicher Zeit Aehnliches gestattet. Er nennt ihn "ein mit der ehrwürdigen Urkunde der Sprache getriebenes leichtfinniges Spiel." Hält denn Hr. W. feine und feiner Freunde Etymologieen allein für patentirt? -(S. 130-147.) Ueber die Statue des Schleifers nach einem Relief, von Hn. Heeren. Das Denkmal befand fich während des Hn. Heeren's Anwesenheit in Rom in dem Porticus der Kirche S. Paolo f. d. Mura anf dem Wege nach Oftia, wird hier durch den Stich zam ersten Mal bekannt gemacht, und, mit Annahme der bekannten Meinung des Agoftini u. f. w. in einer klaren, alterthümlichen Gegenständen augemessenen Sprache sehr gut beschrieben. Möchte es doch dem Vf. gefallen, uns fernerhin mit ähnlichen Gaben zu erfreuen! Dazu fügte der Herausg, einen für manche Kunstfreunde belehrenden kleinen Anhang. - (S. 151-192.) Ueber die antiken Skulpturen im Mufeum zu Caffel, von Hn. Völkel. Ein fehr unterrichtender, lesenswerther Auffatz, delfen Fortfetzung zu erwarten ist. Auch von diesem Alterthumskenner-wünschten wir recht oft ähnliche Bey-Den

Den zweyten Heft eröffnet (S. 197-233.) eine Abhandlung vom Herausgeber: die Mören oder Parzen. Veranlassung dazu war, wie es scheint, ein Relief in Marmor, das vor ungefähr 50 Jahren in der Villa Palombaro gefunden ward, und aus dem Pallaft Massimi in den Besitz des Preussischen Ministers, Freyherrn von Humboldt, des bekannten Gelehrten und Kunstkenners, gekommen ist. Dieses Denkmal, das Rec. mehrmals gesehn und für sehr schön hält, ward von den Bildhauern Thorwaldfen und Rauch geschickt restaurirt, indem erst nachher das sehlende Stück aus der Werkstätte des Bildhauers Malatesta in die Hände des gegenwärtigen Besitzers kam; allein fonderbar klingt das Aupreisen dieses Werkes, wenn Hr. W. (S. 209.) fagt: "Nach diesen Mören des Phidias (am öftlichen Giebelfelde des Parthenons) kann unbedenklich den unfrigen ihre Stelle angewiefen werden." - In Bezug auf den früher gerägten Ausfall Hn. W's, das leichtfertige Spiel u. f. w. betreffend, theilen wir hier aus der Aumerk. 37. (S. 225.) folgende Probe von der Meisterschaft Hn. W's im Etymologifiren mit: "Offenbar find auch die Worte πήνιον, frinnen, σπαν, fpana, Spanne, Spa, fpaa (womit im Gloffar. der Edda onfo fine verglichen ift) fpähen, speak, Island. spak-mal, spakr, (klug) bey Kero spahida, Weisheit, unter einander ver-wandt u. s. w." — (S. 234-238.) Beschreibung eines runden Altars mit drey Götterbildern, von Hn. Welker. Bisher bnedirt, gegenwärtig in Villa Torlonia zu Rom. - (S. 239 - 269.) Springgerath auf griechischen gemalten Gefäßen, von Hn. Welker, der (S. 252.) unfere Herren Turnmeister darauf aufmerkfam macht. - (S. 270-289.) Ueber den Kaften des . Kupfelos und den Thron zu Amykla, von dem Herausgeber. Vielmehr eine Beurtheilung des bekannten Werks des Hn. Quatremère de Quincy, das allerdings viel schwache Seiten darbietet. Hr. W. nimmt hier gelegentlich Lessing, bey der schon viel besprochenen Stelle Pausan. V, 17, 4. αμφοτερους διεστραμμένους τους modac, wegen der über einander geschlagenen Beine, fo wie Heyne wegen der krummen Beine ein wenig in die Lehre. Seine eigene Meinung ist, es musse überfetzt werden: "verkehrt angesetzte Beine." Fast schalkhaft, möchte man dabey fagen, beruft er fich in der Anmerk. 5. auf ein Paar antike Caricaturenbildchen. Von deren einem fagt Hr. W.: "Die mir bekaanten

Beyspiele der Sonderbarkeit, allerley Theile des Körpers unnatürlich nach der entgegengesetzten Seite zu stellen, find ein in Same gefundenes Erzfigürchen, das den - Hintern vorn und die vordern Theile hinten und den einen Arm verkehrt angesetzt hat, und dessen Gesicht von jeder Seite anders erscheint u. f. w." Sonderbar, dass nach funfzig Jahren Arbeit erst es unsern Archäologen endlich gelang, dem armen todten Knaben am Kaften des Kypfelos verkehrt angefetzte Beine anzuhängen, wobey denn fehr giltig dem guten Lessing zu gleicher Zeit (S. 277. Z.) von dem Franzosen ein gänzliches Verkennen der ältern Kunft vorgeworfen wird! - Allerdings können die Worte αμφ. διεστ. τ. ποδ. blofs auf den todten Knaben bezogen werden, wie Hr. W. richtig vermuthet; nur, ernstlich, nicht in dem Sinne, wie er ihn genommen, der hier mehr als komisch erscheint. Die Erklärung liegt, bey etwas Sachkenntnifs, ungleich näher. Ein sehr gewöhnliches, ausgezeichnetes Merkmal des Todes an dem Menschen ist das starre Ausrenken oder das im lebenden Zustande widernatürliche Ausstrecken der Füsse nach unten. Diess find die πόδες αμφ. διεστραμμένοι, die beiden widernatürlich ausgerenkten, aus ihrer natürlichen Lage im lebenden Zustande gebrachten Füsse, wodurch der todte Knabe in dem Schnitzwerke von dem noch lebenden, aber blos schlafenden, andern Knaben unterschieden und am bestimmtesten als todt dargestellt werden konnte. Hr. W. betrachte einmal bey mehrern Leichen die hier angegebene gewöhnliche Lage ihrer Füße, befonders, wenn der Tod heftig war, und er wird fich hoffentlich dann überzeugen, dass es weiter nicht mehr nöthig fey, die Beine verkehrt anzufetzen, indem das die orefore zum Hauptbegriffe hat: naus der wahren oder geraden und natfirlichen Lage bringen", was allerdings bey folchen ftarr vorgestreckten Füssen der Todten der Fall ist. - Von S. 290-294. folgt ein kleiner lesenswerther Auffatz Wher erhobene Mofaikarbeit, vom Herausgeber. - Von S. 205 - 302. einige Bücheranzeigen. Den Beschluss dieses Heftes machen sehr schätzbare Mittheilungen. aus Zoega's Papieren, welche Bemerkungen über eieinen großen Theil der in Visconti's Museo Pio-Clementino herausgegebenen Marmorwerke, größtentheils als Berichtigungen oder als Winke, enthalten.

(Der Befohlufe folgt.) .

### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

#### Preife.

Die historische Klasse der königt. dänischen Gesellschafte der Wissenschaften zu Kopenhagen hat den Preis, welcher von dem Geh. Conferenzrats Johann von Bilden zu Sandervungsard für die helte Abnadiung über Aussanderung zwischen der Religion der alten Nordbewoh-

aer, besonders der Skandinavier, und der indisch- persichen Nationen ausgesetzt war, dem Protestor Finn Magnussien zuerkannt. "Die über jene Aufgabe eingeschickte Abhandlung, beiset es in der Bekanntmachung von Seiten der Gesellschaft, zeichnet sich sowohl durch Gründlichkeit, als durch Scharssinn aus, und übertrifft in der Ausführlichkeit die Erwartungen der Gesellschaft. Der Der Verfaller, welcher mit feltener Kennenils der indischen Religionen die vertrauteste Bekanntschaft mit der Lehre der beiden Edda's verbindet, hat zugleich ein eignes System der nordischen Mythologie witgetheilt, reich an neuen Anschauungen, welche aus tiefer Einlicht in die alte Sprache des Nordens geschöpst, und auf eine treffende Art durch die forgfältigfte Rück. ficht auf die religiölen Meinungen der alten Volksarten, besonders der Perser und Indianer. erläutert find. Die Schrift ift ein wahrer Gewinn für die Wiffenschaft und ein bedeutender Schritt zur endlichen Entscheidung der aufgeworfenen Frage und des ausgeseizten Preises durchaus würdig. Die historische Klasse hoffe zugleich, dass Hr. Finn Magnuffen, der in seiner der Gesellschaft eingesenderen Abhandlung besonders die alte Kosmogonie und Kosmographie entwickelt hat, diese Unterfuchangen fortletzen werde, nach leinem entworfenen Plane, fo, dass sie alle nordischen Mythen umfaffen können." u. f. w.

Für das Jahr 1819 find von der königl. dänischen Gefellschaft d. Wiffenschaften zu Kopenhagen folgende Preisfragen bekannt gemacht worden:

Von der mathematischen Klasse: Nom intelinatio et vis eaus magneticat iistem, quibur declinatio, diurniv variationibus sun sibiscene? num etiam longiorer, un declinatio, haben circuitus? num denique has variationer certif subur circumsfribere possimuns?

Von der physischen Klasse: Quibus naturae legibus regisur primaria evolutio corporum animalium, ut formam sive regularem normalem, sive abnormem adstiscant?

Von der philosphischen Klasse: Argumentis e dialogie Platonis aliorumque Philosphorum egregiorum, qui documente feribendi genere us funt, petisti osendatur, quid commodi au incommodi habent dialogie differendi ratio, cujus theorie enuclesta, num nostro acto dialogorum forma apa forquae prae aliis eligatur, an praeferenda ei aliae disquiratur.

Von der historischen Klasse: Historiae Saxonis Grammatici Danicae accuratam folidamque crifin instituere. (Bey diefer wiederholten Aufgabe wünscht die Gelellschaft, dass die Concurrirenden, außer einer genaven Würdigung der mehr oder weniger bekannten Codicum des Werkes, feiner verschiednen Ausgaben, altern Uebersetzungen und Auszüge, besonders suchen möchten: aus dem Werke selbst die Regeln herzuleiten, welche Saxo in Anordnung der Begebenheiten vor Augen gehabt zu haben scheint; den Geist der Erzählungen darzulegen und durch Vergleichungen mit andern ältern fkandinavischen Denkmälern, z. B. den isländischen Liedern und Sagen, zu zeigen, wie fehr jede derfelben Zutrauen verdient? endlich forgfältig die fremden Schriftsteller nachzusorschen, aus welchen der Verfalfer entweder den Stoff oder die Einkleidung genom-

men, und deutlich zu zeigen, wie vieles derfelbe jenen, wie vieles er fich felbst, zu verdanken hat.)

Von der physichen Klaffe wird überdiels die Preisaufgahe des Gehennen Stattsministers, Grafen 7. G. Molske, & 550 Rbible, in Papier, wied rholi: Quae faxe ad montes ordinis fecundi, feu transitorios (Uebergangs-berge), pertinentia in Norvegia reperiuntur? (Man winfeht die Angabe der Orte, wo fie vorkommen. ob fir, nach t. Buch und Hansmann, fich nur im Stifte Christiania, oder auch anderwärts, finden? in welcher Ordnung und ob überall in derfelben Ordnung? welche Lagen von Steinen und Metallen in ihnen vorkommen und welche Versteinerungen sie eushalten? auf welchen Grundbergen fie ruhen und ob fie mit ihnen eine gleichförmige oder abweichende Lage haben? endlich, ob fie mit einer Steinart von Flötzbergen bedeckt find? - Zur Erläuterung der Sache muffen mit der Abhandlung deutliche Proben der Steinarten in diesen Uebergangsbergen eingelendet werden.)

Von dem Thostifcken Legate werden too Silberthaler für die belte steatwortung der Frago verlprochem: Num principium illud sevodepsteam, qued opt calerti in materiii vegetabilibus formatur, cjusdem oft naturat acillad, quod ex galla, ex cortice quercee etc. extrabuser an ab hoc discrepat? An et quatenus in arti coriaria adhiberi poses? Et quas funn conditiones, quibus fastisfieri debet, qu maxima quantitate producantur?

Eben so viel bestimmt das Classensche Legat für die gelungenfte Abhandlung: Conftat foenum, incipiente fermentatione, colorem badium adepeum, bestiis domesticis kerbivoris es magis placere es melius nutrimento infervire, quam foenum commune. Quamquam haud difficile eft, generaliter et in universum hujus rei rationes ex principiis chemicis indagare, nihilo tamen minus ex accuratiori ejus investigatione commoda quaedam redundare poffe videntur; quare Sociesas hocce problema perisorum industriae commendas: Musationes chemicas, quae in foeno eventunt, dum inter fermentationem colorem badium contrahit, accurate examinare: nec non investigare, anne ex notitlis rei chemicis inde comparatis utiles quaedam regulae de confectione et usu salis foeni deduci poffint? - Die Preisschriften werden vor Ausgang des December-Monats 1810 an den Gefell-Schafts-Secretar, Prof. H. C. Oerfted, Ritter des Danebrogs, eingesendet. Sie konnen in lateinischer, franzölischer, englischer, deutscher, schwedischer oder dänischer Sprache verfast feyn. Die Ahhandlungen werden nicht mit dem Namen der Verfasser, sondern mit einem Motto bezeichnet, und in einem beyliegenden versiegelten Zettel, auf welchem dallelbe Motto fieht, wird der Name, Stand und Wohnort des Verfallers bemerkt. Die in den danischen Staaten wohnenden Glieder der Gesellscheft find von der Concurrenz ausgeschlossen: Die Belohnung für die befriedigende Beantwortung einer jeden der aufgestellten Preisfragen, für welche der Preis nicht schon angeführt ift, besteht in der Goldmedaille der Gesellschaft won 50 Ducaten Werth.

### ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

März 1810.

### ALTERTHUMSKUNDE.

GÖTTINGEN, h. Vandenhoek u. Ruprecht: Zeitfehriss für Geschichte und Auslegung der alten Kunst. Herausgegeben von F. G. Welker u. s. w. (Beschlaß der im vorigen Stuck abgebrochmen Reconsson.)

dem dritten Hefte folgt (S. 373 - 474) die Fortfetzung von Zoega's Bemerkungen über Visc. Pio-Clementinum. — (S. 475 — 489) der Kampf zwischen Pan und Eros, von Hn. Welker. Obgleich hier Visconti, Zoega, Böttiger u. f. w. bestritten werden, fo hat die eigene Meinung des Vfs. den Rec. doch nicht überzeugen können. Unstreitig liegt diesem Kampfe ursprünglich ein ungleich tieferer Sinn zum Grunde, als Hr. W. anzunehmen scheint. - (S. 490 - 499) Neue Deutung des sogenannten Schildes des Scipio, von Hn. Lange in Pforta. Nach Hn. Lange ift der Inhalt dieser Darstellung nicht, wie Briseis dem Achilles wiedergegeben, fondern wie sie ihm genommen werden foll. Sicherlich weit wahrschein-licher, als die Winkelmann'sche Erklärung, die bisher von den mehrsten Alterthumskennern angenommen ward, in einer lobenswerthen, klaren Sprache. - (S. 500 - 522) Das Bacchuskind wird feiner Pflegemutter Abergeben, von Hn. Welker. Nach einer Vorstellung auf dem berühmten Taufgefässe von Gaeta, gegenwärtig im Königl. Museum zu Neapel, und damit verglichenen ähnlichen Vorstellungen. Der Stich ist nach einer guten Zeichnung vom Bildhauer Rauch in Berlin gemacht. Eine fleissig ausgeführte, gentigende Abhandlung. - (S. 523 - 535) Kelternde Saturn v. W. Nach einer treuen und reinen Zeichnung des ebengenannten Hn. Rauch. Das Werk befindet fich im Garten Françavilla in Neapel, wo Rec. es chenfalls gesehen. W. erklärt es, mit Halfe des Hn. R., für unbezweifelbar griechisch und will damit die Bildhauerey an den Friesen des choragischen Monuments des Lyfistratus nach Stuart's Alterthümern vergleichen. Rec. findet diess zu gewagt, da, wie es scheint, W. die beiden Monumente felbit nicht mit einander verglichen hat. Ueherhaupt find dergleichen Vergleichungen immer fehr misslich, befonders wenn man he nur an Kupferstichen oder Zeichnungen anstellen kann, in die mehr oder weniger - doch immer etwas von der Manier des Zeichners übergeht. — (S. 536 – 552) Ueber die Anord-nung der Riguren am Kaften des Kupfelos, v. Hn. W. "Sehr mit Unrecht," fagt der Vf., "habe ich im vo-rigen Stücke dieser Zeitschrift (S. 279) die Unterfuchung der Gegenstände, womit der Kalten des Ky-A. L. Z. 1819. Erfter Band.

pselos geschmückt war, als gleichgültig in kunstge-schichtlicher Hinsicht abgewiesen." Von diesem Unrecht kommt er nunmehr zurück und fucht nun die Figuren, seiner Vorstellung gemäs, zu ordnen, wobey Heyne hier und da zurechtgewiesen wird. Befonders wird H. Quatremere's Wiederherstellung diefer Bildwerks nicht selten schneidend beurtheilt. Rec. muss jedoch gestehen, dass auch W. noch viel Eigenes in dieses Kunstwerk, so wie er es uns giebt, mit eingebaut zu haben scheint. - (S. 553 - 588) Ueber den Homerischen Schild des Achilles und den He-siodischen des Herakles, von W. Leider mus Rec. diese Abhandlung, wegen der ihr zum Grunde liegenden durchaus irrigen Idee, für die unglücklichste unter den übrigen allen erklären. Eine ausführlichere Widerlegung würde hier nicht an ihrem Platze feyn; daher nur einige Hauptbemerkungen. nach denen der Lefer des Vfs. Irrthumer weiter analyfiren mag. Er fagt S. 555: "Ohne demnach über die Gebilde (auf dem Schilde des Achilles) irgend ein Vorurtheil mitzubringen, darf man vermuthen, es schwebte dem Dichter ein in verschiedene Ringel abgetheilter Grund der Bilder vor. Und was ist natürlicher, als daß die übereinander gelegten Platten des Schildes, flatt rings fich einander zu decken, ie nach der Mitte zu abnahmen, und so die vorstostenden Ränder verschiedene Ringel von Figuren enthielten. welche durch die Erhöhungen fichtbarer von einander abgesondert werden, indem zugleich die Geftalt des Schildes dabey gewann." Schwerlich dürste dieses ziegeldachähnliche Gebild eines antiken Schildes eine gelungene und wohlgefällige Form darbieten und irgend einem Kunftgeschmack, wenn nicht einem ziemlich barocken, gefallen können; fo wie auch ein Schild dieser Art bis jetzt ein Exemplum fine Exemplo darbieten wurde. Wo last fich in der ganzen Kunst der Alten an noch erhaltenen, und durch barocke Ergänzungen etwa nicht entstellten Werken diefer Art auch nur etwas diefer fo höchst geschmacklosen Vorstellung einigermaassen Entsprechendes aufweisen, das dem darin gänzlich Gewagten in etwas zu gleichen vermöge? - Hr. IV. beruft fich zwar auf die Standbilder von Aegina, wo mehrere Schilde mit drey Ringeln zu sehen wären. Indess fügt er noch vorlichtig hinzu: "dass sie in diefer Hinficht zwar noch genauer zu unterfuchen wären," und weiter unten geht er von den Ringeln, im oben angenommenen Sinn der größeren und der abnehmenden Platten, behutsam über zu den Kreifen: "drey Kreise hat auch ein Schild auf einer Vase bey Tijchbein III, 53, auf einer bey Pafferi, wo aber A (4)

auch eine andere mit fant Kreifen, deren mittelften ein männlicher Kopf einnimmt, I, 59. Auch der Discus hat folche Kreife" u. f. w. Dergleichen Kreife find nun wohl dem Alterthumskenner bekannt genug; sie waren auf der Obersläche verzeichnete Schranken des Raums; um Verzierungen aufzunehmen und von einander zu fondern, oder vielleicht einfache Verzierungen felbft. Aber was beweisen diese für die Gestalt eines Schildes, dellen Platten fich nicht überall decken, fondern nach der Mitte zu (wie Hr. W. lich ansdrückt) abnehmen follen?! - Sicher fo viel als Nichts! Aber diess bev Seite - widerspricht nicht diese Vorstellung von eiper abdachenden Plattenbedeckung den bestimmteften Angaben bey Homer felbst? Ueberall nennt er nur Schilde, die aus mehreren ganzen, fich überall deckenden Lagen verfertigt waren. Stierhäute find über Stierhäute gezogen, und darüber das Erz. Wie konnte der Vf. übersehen, was Homer II. XVIII, 478 vom Hephäftos fagte, der den Schild, wazu er vorher Erz, Silber, Gold und Zinn geschmolzen, als einen flarken orißzger gebildet habe; was nur der. Fall feyn konnte, wenn alle fünf Lagen fich durchaus fo deckten, wie bey den übrigen fchwächern Schilden es zu fevn pflegte. Nur in diefer fauffachen Lagenbedeckung aus metallenen Platten follte feine ausgezeichnete Stärke bestehen, wie auch Heyne, dem aber Hr. W. nur felten das Ohr leihen mag, vollkommen richtig bemerkt hat. Vergl. Anmerk. 20 v. 478 - 481. II. XVIII. Wie konnte er übersehen, was Homer v. 479 u. 480 mit dem dreyfachen schimmernden Rande (xzvE.) fagen wollte, der den Schild umgab und die fünf Lagen fest zusammen zu halten bestimmt war, indem die Lagen nicht durch den Guss mit einander verbunden, sondern, wie bey den anderen Schilden die Stierhänte n. f. w., nur über einander gelegt fevn mochten? während fie zu gleicher Zeit dem Umkreise des Schildes noch mehr Festigkeit ertheilten. Vor allen Dingen aber, wie konnte W. fich von feiner Idee fortreifsen laffen, ohne auf die Verle Il. XX, 269 11. 270 m achten, wo es lantet: daß die Lanze des Aeneas zwey Schichten, die oberen von Erz, durch. Aurmt, in der Schichte oder Lage von Gold aber gehemint worden few War hier nicht deutlich genug zefagt, dass die heiden ehernen Schichten die oberen waren, dass die goldene, als die untere, darauf folgte, und darauf nach Innen (Homer XX, 271 fagt #vousi), d. i. nach dem hohlen Raum des Schildes hinwarts, die beiden von Zinn! Wie reimt fich diefs mit den fich nicht überall bedeckenden, nach der Mitte zu abnehmenden Platten des von W. fingirten Schildes zusammen? - Doch, die Sache ift zu klar und die Verirrung d's Vfs. zu einleuchtend, als dass eine weitere Auseinandersetzung hier noch nothig feyn dürfte. Zwar fagt er: man habe frither schon mit Recht gefragt, warum nicht das Gold ohen gelegen, d. i. die obere Platte gebildet habe, und dann halt er diels (S. 556) für ein Spiel des Zufalls, das aber in feinem dritten Kreife (S. 565)

als Grundlage zum Vorschein kommt. Auch von dieser Meinung Hn. W's. glaubt Rec. abgehen zu müssen. Wohl nicht Zufall wares, dass das Gold die mittlere Lage bildete, afondern da der Schild möglichit undurchdringbar, mina nomrov, fest und ftark, werden follte, fo beweift die Natur der Metalle und dann der Effect, den die Lanze des Aeneas batte, dafs kanftlerisch verständige Berechnung die Folge der Metalle in dem Schilde also geordnet. Das Eilen oder das Erz ist zwar stark, jedoch spröde, es springt und gewährt große Risse; das Gold hingegen ift weich und bieglam, fpringt aber nicht. ftnimpft und halt zurück, und noch mehr ift diefs der Fall bey dem Zinn. War nun an dem Eifen schon die erste Kraft des Wurfs oder des Stofses rebrochen, fo verhinderte die abstumpfende Lage von Gold das Geschols noch um so mehr, weiter vorzudringen. Festigkeit des Schildes war hier die Hauntfache, nicht aber, dass die mittlere Goldlage, fo wenig als die Lage von Zinn, zum Vorschein komme. Ueberhaupt muss Rec. gestehen, dass er es fehr gewünscht, Hr. W. möge die Heune'sche Abhandlung (Ext. III. ad L. XVIII) vor der Abfassung dieses Auffatzes ungleich forgfältiger beachtet haben, als der Auschem verräth. Vor gewagten ideen hat der Alterthumskenner, wenn er der eignen Anschauung nicht unterworfene Kunftwerke erklären will, fich belonders zu hüten, und Heyne's Behutfamkeit, von einem feltenen Verständnis des Praktischen oder wirklich Ausführbaren begleitet, ist in Sachen dieser Arthrefflich geeignet, einem angehenden Schriftsteller über die Kunft der Alten zum Mufter zu dienen. Uebrigens bemerkt Rec. bier noch, dass die Vergleichung des Hom. Schildes des Achilleus, als eines wirklich ausgeführten Kunftwerks, mit dem Hefind. Schilde des Herakles ebenfalls zu gewagt war. indem er den Vf. nur auf die v. 212 - 215 verweifen will. Begierig wäre Rec. zu erfahren, wie, wenn auch diefer Schild als wirklich fo ausgeführt angenommen werden folite, wie er befchrieben worden, H. W., als Kuftler, es wohl anfangen wollte, um den Perfens, der "mit den Fuß nicht ellbrie den Schild u. f. w., denn nirgend befestiget hing er" vorn an, oder vor denz Schilde schwebend anzubringen? Doch vielleicht hilft hier der Magnet! Schliefslich erinnert Rec., dass er vor einiger Zeit in London bey Bridge und Rundel das Model von Flaxmann zu einem in Silber auszuführenden Hom. Schild des Achilleus für den Prinz Regenten von England gefehen, der viel Vorzügliches in Hinficht der einzelnen Bilder enthielt. - S. 589 bemerkt der Vf., dass früher schon, ehe er (S. 206) feine Vermuthung über den Stand der Niobe nebst ihren Kindern an dem Giebelfeld eines Tempels niederschrieb, ehen dieselbe von dem Engl. Architecten, Cockerel, der durch die Standbilder zu Aceina wahrscheinlich auf diese, einem verständigen Architecten fich leicht darbietende Idee geleitet worden war, in Florenz zur Gewissheit erhöben worden. fey. - Von S. 602 - 606 folgen Zulätze; und Kunstnachrichten machen von S. 607 - 616 den Beschluss.

Seine

Zu bedauern ist fehr, dass die Verlagshandlung die Zeitschrift auf dem schlechtesten Papier und im Druck ziemlich häufig vernachlässigt an das Licht Noch mehr aber ift zu wünschen, dass Hr. W., dessen Eifer alle Belobung verdient, fich Winkelmann's und Leffing's Klarheit in der Anordnung der Gedanken, wie Herder's gefälligen und reinen Ausdruck mehr zu eigen machen möge. Wir können, unferer Pflicht gemäß, nicht umhin, diesen Wink fallen zu lassen, ohne Weiteres erwähnen zu wollen. was ihm wie uns unangenehm feyn müfste. Auch hoffen wir, dass er in Hinsicht auf das Material der Sprache, unfrer schönen Sprache, ferner nicht mehr fich Ausdrücke, wie S. 439: "der Burfch hinter der Opfernden," S. 202 "dreyeckter Altar," "Wingert" u. f. w. entfallen laffen werde. Ucber Werke der schönen Kunft fall nicht bloss docte und erudite, fondern auch vor allen perspicue und eleganter geschriehen werden; und es ist eine unerlässliche Pflicht eines jeden Rec., mit aller Liebe wie mit allem Ernft darauf aufmerkfam zu machen.

### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

#### I. Todesfälle.

Am 12. Novbr. v. J. ftarb zu Wien der K. K. wirkl, Hofrath und chemalige Reichsreferendar, Dr. Peter Anton Frank, früher in Mainzischen und Trierschen Dienften, bekannt durch feine Schriften aus dem Staats-Kirchenrechte. - Er war geboren zu Aschaffenburg am 7ten April 1746.

Am 27sten December v. J. starb zu Leipzig der verdiente Hofrath, Dr. Ernft Platner, Primarius der medicin. Fakultät und Senior der Universität, nach einer mehr als 50jährigen Thätigkeit für diele Anftalt,

geboren zu Leipzig den 11ten Jun. 1744.

Der Advokat Grenus zu Genf, verurtheilt in den letzten Tagen von 1818 zu zweymonatlichem Verhafte, zwanzigmonatlichem Hausarreste, zehnjähriger Suspension aller Ehrenberechtigungen seines Standes, wegen verläumderischen Angriffe der Genfer-Geistlichkeit, ftarb im Januar 1819, 70 Jahre alt, in Folge einer langwierigen Krankheit.

Joh. Jac. Romer, Dr. Med., Director des botani-Ichen Gertens und Actuar des Senitatsraths zu Zürich, Starb in der Nacht vom 14ten auf den 15ten Januar im 56ften Jahre feines Alters. Seine botanischen Schriften find bekannt. Kurz vor feinem Tode erschien von ihm, in dem Neujahrsblatte der phylikalischen Gesell-Schaft, eine kurze Biographie des berühmten Naturforfchers, Konrad Gefiner.

Am agiten Jan. frarh zu Augsburg Gottfr. Kaufer, früher Prof. an dem dafigen Gymnafium, bekannt durch mehrere historische und fratistische Schriften, an einem Schlagfliffe, der ihn auf der Strafse traf.

Am 41en Fehrnar Starh zu Zürich, 69 Jahre alt, Johan Jakob Hotsinger, Prof. der griechischen Sprache und Capitular des Karolinischen Stifts, einer unserer berüh mteften Humanisten. Sein Acreama de J. J. Sreinbrüchelio, seinem Lehrer, wird allein schon seinen Namen rühmlich auf die Nachwelt bringen.

Am 15ten Febr. ft. zn Upfala der Erzbischof und Univers. Procanzler, Dr. Lindblom, chemals Prof. der Beredfamkeit und Politik daselbit, dann Bischof zu Linköping, feit 15 Jahren Primas des Reichs, in welcher Eigenschaft er zwey Königs Krönungen verrichtete und auf vier Reichstagen Vorsteher des Priesterstandes

war, auch einer der Achtzehn der schwed. Akademie und Ritter des Seraphinenordens, 724 Jahr alt.

### II. Vermischte Nachrichten.

Aus einem Schreiben aus Wien vom 51ften December 1818.

Wie fich alles in und um Wien herum verschönert, fo treten auch unfre Buchläden in immer größerem Schmucke hervor. Die hiefigen Buchhändler fuchen es in diesem Stücke einer dem andern zuvorzuthun. Die Geroid'sche Buchbandlung rührt sich gegenwartig auch in diefer Hinlicht am frankfren, und scheint mit den neuesten Druckwaaren hübsche Geschäfte zu machen. Bey den hohen Miethzinsen und der kostspieligen Subsistenz in Wien überhaupt haben. unsere Buchhandlungen in der That viel zu erwerben, um ihre laufenden, Ausgaben zu decken, und es ist daher auffallend, wie manche von ihnen, ohne Nachtheil, größeren Rabatt bey fremden Artikeln zu geben vermögen. Wir wollen wünschen, dass nicht hiedurch und durch manche andre außergewöhnliche Verfahrungsarten, durch welche nur der Unerfahrne getäuscht werden kann, unser Buchhandel, der ohnehin fast nie vollkommen consolidirt erschien, ans dem Geleise geschoben, und zur Bücherkrämeren herabge-würdigt werde. Als wohl fundirte, solide Sortimentshandlungen fiehen noch immer die Schaumburg'sche und Heubner'sche (ehemals Camefina'sche), nicht nur in Wien, fondern in der ganzen Oesterreichischen Monarchie oben an; die erftere scheint in der neuefien Zeit auch mehr als bisher für guten Verlag forgen zu wollen, was die letztere fast unmterbrochen, befonders in den verfloffenen finf Jahren, gethan hat. Schalbacher macht mit Franzölischen Schriften gute Geschäfte, und wird als ein thänger, sachverständiger und hilliger Monn gelobt. Gerold fangt anch als Verleger an, regfam zu feyn, und von den an der Realakademie und dem neuen K. K. polytechnischen Institute eingeführten Lehrhüchern erscheinen fast alle in Seinem Verlage. Der Buchdrucker Strauss verhandels in Wien die bey ihm rerlegien Zeitschriffen, und was fonft bey ihm erscheint, selbst; die Versendung in die Provinzen und ins Austand lässt er durch zwey hiefige Buchhändler beforgen. Er unternimmt viel, mid

feine Druckerey ift nebst der Gerold'schen am frarkften beschäftigt. Das Nachdruckervolk scheint seit einiger Zeit hier weniger rührig zu seyn, und sich mehr als fonft zu Verlagsgeschäften hinneigen zu wollen. An Zeitschriften wird es uns auch im Jahr 1819 nicht fehlen; wir haben deren schon jetzt - wenigftens hinfichtlich der Quantität - mehr als genug, dellen ungeachtet find uns mehrere neue angekundigt, und wir wollen nur wünschen, dass unser Journalwefen nicht immer mehr und mehr zu merkantilischen Speculationen herablinke. Unstreitig regen sich bey uns geistige Krafte nach allen Seiten hin, und hatte unfre Literatur nicht mit fo manchen lokalen Hindernissen zu kämpfen, wäre die Censur nicht zu ängstlich und verstände man es, kräftig auf Belebung des literarischen Verkehrs zu wirken: so wurde sich bald genug auch unter uns ein herrliches geistiges Leben entfalten und uns auch in dieler Hinlicht in der öffentlichen Meinung des Auslandes höher heben. Die auswärtigen politischen und literarischen Blätter können wir keinesweges entbehren; um so drückender ist es für das lesende Publikum, dass die Preise derselben auf der Polt gar so hoch angesetzt find. So kosiet z. B. die Hallesche, Jenaische und Leipziger Liseratur - Zeisung (die zwey ersten ohne die Erganzungsblätter) auf der hiefigen oberften Hof - Postamts - Haupt - Zeitungs -Expedition 60 fl. W. W., d. i. 16 Rthlr. in Silber nach dem genwärtigen Curse, also noch Ein Mahl so viel als im Buchhandel; die allgemeine Zeitung, die stark gelesen und fehr geschätzt wird, 88 fl. W. W. und 14 fl. als Stempelgobühr, oder, nach dem biefigen Curfe, üher 30 Rihlr. in Silber; der Londner Courier, die Morning Chronikle und die Times, jedes 378 Gulden Conventions . Münze. - Eine strenge, das Gold von den Schlacken reinigende Kritik unserer periodischen Blätter ware recht fehr zu wunschen; die Unverschämtheit, mit der manche Redactoren dem unkundigen Theile des Lesepublikums im Angelichte des fachverständigen Theiles desselben Sand in die Augen zu streuen suchen, überschreitet oft gar zu fehr alle Grenzen. Die Unterrichteten - und ihre Zahl ift nicht klein - empfinden darüber hier und in den Provinzen den größten und gerechtesten Unwillen; aber öffentlich wird darüber nichts gefagt. Wie nothwendig und heilfam wäre auch in diefer Hinficht eine größere und ungehemmtere Publicität! - Vorzögliches Lob verdient unfer Calenderwesen. Der oben an siehende treffliche Nationalcalender von Andre, der sich auch durch seinen Hesperus und die ökonomischen Neuigkeisen große und bleibende Verdienste um die Oesterreichische Cultur erwirbt, Sartori's nicht übel znsammengetragener gemeinnütziger und erheiternder Hanscalender und Jurende's vaterländischer Pilger, welcher letztere nur mit zu gemischten und zu vielen Waaren belaftet ift, empfehlen fich, jeder in feiner Art, fo fehr, dass das Ausland ihnen schwerlich viel Besseres wird entgegen zu stellen vermögen. Auch in den Provinzen regt fich hie und da in biblipolischer Hinficht ein merkliches Leben. So ift z. B. Temsky in

Prag auch als Verleger recht thatig, und Hartleben in Pefth unternimmt auch vielerley. Wenn wir nur lehon bald von der Pelt alles Handelsverkehrs, der zweufachen Valuta, erlöft würden! Aber fo lange neben der noch ziemlich unlichtbaren klingenden Münze fortwah. rend eine fo große Masse von Linkosscheinen curfire und diese nicht ganz beseitigt werden, wird unser merkantilischer Verkehr wohl nicht leicht ein großeres Leben erhalten, und auch der Buchhandel fortdauernd leiden. Uebrigens bleibt es entschieden wahr, dass der letztere in den letzten drey Quinquennien bey uns fehr große Fortschritte gemacht habe. Der stille Beobachter nimmt dabey mit Freuden wahr, dass diess nicht ohne bedeutenden und wohlthätigen Einfluss auf die Geistes- Cultur in den Oesterreichischen Staaten geblieben ist. Man findet gegenwärtig, felbit in den entlegenften Winkeln derfelben. bie und da einen Grad der Bildung, durch den man auf das angenehmfte überrascht wird; selbst in politischer und religiöser Hinsicht hat sich bey uns eine Helle verbreitet, die das Ausland vielleicht nicht einmal ahndet, da es den Grad unserer Ausklärung nur nach den immer lichtbarer werdenden Intentionen und nach den gedruckten Expectorationen gewiller politischen und theologischen Verfinsterer zu mellen Scheint. Aber schwerlich wird das verächtliche und zum Theil lächerliche Treiben der letzteren im Auslande mit mehr Indignation beurtheilt als bey uns. Trotz der Umtriebe dieser Partey lässt fich bey uns ein immerwährendes, allmähliges Vorwärtsschreiten erwarten. Ein redender Beweis hievon ist die schon vor längerer Zeit von dem Monarchen gegebene Verordnung, dass das niedere und höhere Schul . und Studienwesen einer neuen Revision zu unterziehen, und das Mangelhafte daran zu verbellern fey. Diele Revision und Verbesserung soll nun wirklich mit der Verfassung der Volkssehulen und der Gymnasien bereits vorgenommen worden feyn, und die neue Organifation diefer Lehranstalten nun zur allerhöchsten Sanction vorgelegt werden. Sehr zu wünschen ist es, dass das akademische Studienwesen bev uns immer mehr von dem befreyt werden möge, was man Schulzwang zu nennen pflegt. Die medicinischen Studien scheinen mit besonderer Vorliebe berücklichtigt zu werden, und haben in den letzten Jahren mehrere bedeutende und heilsame Erweckungen erhalten, was man vorzüglich den Bemühungen des Staatsrathes und ersten Leibarztes des Kailers, Freyherrn von Stift, zu danken hat. Auch werden die hieligen medicinischen Anstalten von Ansländern häufig befucht und felbst von vielen bereits Graduirten emfig benutzt. So viel ist gewis, dass unfre Staatsverwaltung keine Koften scheut, das Schul und Studienwesen immer mehr zu vervollkommnen und höher zu heben. Wenn der Frfolg ihren Anstrengungen nicht vollkommen entsprechen sollte; so würde man dabey wieder an das nicht genug zu beherzigende Sprüchlein erinnert : Nur der Geift macht lebendig! Dielen mülste man denn auf alle mögliche Weile zu wecken fuchen, und ihm eine freyere Reglamkeit lichera-

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

März 1810.

### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

- 1) Manchen, in Comm. d. Fleischmann. Buchh.: Gebrönte Preisschrift über Gitter-Arvondivung mit der Geschleite der Cultur und Landwirthschaft von Deutschland und einer statistischen Uebersicht der Lendwirthschaft von seden Kreite des Kniegreicht Bayern, dann zwey illuministen Flurkarten vom Statistath v. Hazzie, Ritter des Ordens D. Steillen, gegenwärtiger Vorstand der k. Bau-Commission in München. 1818. XVI u. 458 S. ohne Inhaltsanzeige, gr. 8. mit 6 Tabellen in 4.
- 2) Ebend., in Comm. b. Lindauer: Utber Gtterf. Arcendirung. Eine gekrönte Preisfchrift. von Dinmis Gebbard, Geometer bey der k. bayer. Steuer Catafter Commission und ord. Mitglied des landwirthschaftl. Vereins in Bayern. 1217. XVI u. 175 S. kl. 8.
  - 3) Ebend., m. Höblehmann. Schriften: Einige Bemerkungen über die von dem General-Comité des landwirthlehaftl. Vereins gehröute Preisfehrift des Geometers Geblard, die Gliter-Arrondisungen betreff. von Gr. Grünburger, Vorfand der k. namittelbaren Steuer-Catafter-Commission und Ritter des Givilvertlienstordens der bayer. Krone. 55. S. ohne Vorr. 8.

eit der Römische Riesenstaat zerfallen ist, Europa D durch Germanische Volksstämme neue Gestaltung gewonnen hat, haben fich, nach Verlaffung alter Einfalt, die Stände der bürgerlichen Gesellschaft in harten Gegenfätzen ausgebildet. Kein Stand aber ift fo fehr in feinen ursprünglichen Rechten seit dem Eindringen fremder Gefetzgebungen beschränkt, und in die nachtheiligsten Socialverhältnisse gesetzt worden, als gerade derjenige, auf welchem die Kraft wohl eingerichteter Staaten beruht. Der Landbebauer, in mannichfachen Abstufungen des Gefühls personlicher Unabhängigkeit, beraubt, pflichtig dem Gemeinwesen, dem Gutsherrn der Kirche, durch ein fehlerhaftes Wirthschafts-System gelähmt im Gebrauche von Grund und Boden zu seinem vollen Vortheile, war, während die wohlthätigen Wirkungen des Christenthums die Sclaverey der alten Zeiten verbannt hatten, doch meiftens übler daran, als der Knecht eines gutdenkenden Römers bey den einfachen Sitten der Republik. Erft feit dem Ende des 15. Jahrhunderts zeigte fich ihm das Dämmerlicht einer mildern Zukunft: die Entdeckung von Amerika, die Staatshändel in Europa, deren Mittelpunct A. L. Z. 1819. Erfter Band.

Italien war, die Ausbildung des neuen Kriegswesens. die Reformation, die Verweltlichung geistlicher Befitzthomer, der tiefere Forschungsgeist, beide natürliche Folgen derfelben, wirkten als äußere und innere Grunde, die Machthaber und ihre Diener auf eine richtigere Staatswirthschaft hinzuführen. Mit dieser musste aber auch die Verbesserung der Lage des Landbebauers vorbereitet werden. Doch verhallte die warnende Stimme der Menschlichkeit und Klugheit vor den Ohren vieler Regierungen; nur theilweile löften fich Fesseln der Hörigkeit und Gebundenheit des Bodens. Sehr früh geschah dieses in einem katholischen Landesstriche, der jetzt zum Umfange des Königreichs Baiern gehört. Von dem ehemaligen Fürstenthum Kempten ging die Arrondirung der Güter aus. Sie reicht, ihrem Ursprunge nach, unstreitig schon bis zum 16. Jahrhundert hinauf. Auf ihr beruht aber des Landmanns Glück als auf fester Wurzel; denn nur durch sie hört die nachtheilige Vermischung der Gründe in einer Gemeinde auf, der Besitzer erhält seine Grunde in der Lage. die für ihn die vortheilhaftelte ift, und alle Hemmungen der Wechselwirthschaft aufhebt, und das Recht des Grund - und Zehentherrn lässt fich nur auf eine seine Rente für immer sichernde Weise festfetzen. So äußerst heilfam dieses Arrondirungs-Syftem ift, fo ift es dennoch nur ein über einzelne Gegenden leuchtender Strahl geblieben, und bis auf die neuere Zeit seufzte ein ansehnlicher Theil der Europäischen Menschheit unter dem öffentlichen Drucke. oder ertrug fein Missgeschiek mit dumpfer Gleichgültigkeit. Schriftsteller, wie Arthur Toung, die Unterfuchungen, welche die Phyliokraten veranftalteten, und die französische Revolution, beschleunigten endlich den Zeitpunkt, wo die lange geschlungene Fessel ganz springen muste. Mit welchem Blute und mit wie vielen Thränen auch die zuletzt erwähnte Staatsumwälzung verbunden war, fie war dennoch eine Wohlthat: denn das alternde Europa hedurfte eines großen und mächtigen Anstolses, um das Geheimniss zu finden, fich zu verjüngen. Die Revolution ist jetzt geschloffen; für einen Staatenbund erhabener Art find die Schlachten der Freyheit von Fürsten und Völkern gegen das letzte Aufringen eines Uebels, das noch furchtharer war, als der Feudalismus, gegen Soldaten - Uebermacht gefochteh worden; heraufgegangen ist seitdem ein neuer Tag, und glübend wünschen die Edeln, dass ihn nichts mehr trübe. Jetzt ift es, nach ihrer Meinung, Zeit, dass wir uns die heilsamen Wirkungen der französischen Revolution um so mehr bewahren, als Feig-B (4) linge linge mit dem prunkenden Worte der Legitimität die Anjordche des Menschengeistes an die Herrscher zurückzuweisen wagen, und der Aristokratismus hie und da fein Haupt auf das Neue ftolz erhebt. Die Bande der Feudalität find einmal zerriffen, jetzt darf man nicht bey halben Maafsregeln ftehen bleiben: es muss den Volkern durchgreifend geholfen werden, indem der Keim derfelben, der Landbebauer, in fein heiliges Recht eingewiesen, und als Mensch sich wohl zu fühlen in den Stand gesetzt wird. Das wird aber nicht erreicht durch blosse Vertheilungen von Gemeinweiden, durch Güterzertrümmerungen, bey denen die Juden (noch jetzt eine Geifel von Baiern) ihre Hauptrolle ipielen, nicht durch gebotene Baumpflanzungen an den Heerstrassen, nicht durch Befeitigung geringfogiger Mifsbranche, fondern nur durch eine vollständig durchgeführte Güter - Arrondirung. Daher war es eine hochlöbliche Handlung, als ein Freund des Vaterlandes zwey ausehnliche Preise ausfetzte, um Kenner der Landwirthschaft und der Kniturgesetzgehung zur Lösung der Frage einzuladen: Welche Mittel und Wege führen am vortheithafteften und am kürzeiten zu der Arrondirung aller zer-ftreuten Besitzungen im Königreich Bayern?" Ein Programm des fo heilfam wirkfamen landwirthschaftlichen Vereins in Bayern bestimmte hierauf den Gefichtspunct, die Bedingungen und die Preise einer vollständigen Löfung diefer Frage näher und fünf von dem General - Comité des Vereins zur Prüfung erwählte fachverftändige Richter sprachen über die einwegangenen Preisschriften aus. Diejenigen welche gekrönt worden, liegen nun dem Publicum vor und fodern eine ausführliche Anzeige: denn ihr Inhalt beschränkt sich nicht auf Bayern; er behandelt, wie Hr. v. H. mit Recht fagt, eine dringende europäifche Angelegenheit.

Offenbar gebührt der Vorrang Nr. 1. Der Vf., grandlich bekannt mit allen örtlichen Bedingungen, Schon in früheren Jahren ein kräftiger Förderer der Landesveredlung, gestimmt für entscheidende Maalsregeln, hat die Aufgabe auf eine Jedermann zugängliche Weife bearbeitet und zugleich fein edles, wohlwollendes, rein menschliches Gemath bewährt. Nach einer kurzen zweckgemäßen Einleitung (S. 1-4) geht der Vf. zur Geschichte der deutschen Landwirth-schaft über und spinnt diese durch acht Abschnitte fort. Allerdings musste auch, um den Knoten glücklich zu löfen, nachgewiefen werden, auf welche Weife er geschürzt worden, und unverkennbar ist die hohe Sorgfalt, womit der Vf. die Thatfachen gefammelt hat; doch kann man den Wunsch nicht unterdrücken, er möchte seinen Hauptzweck fester im Auge behalten, blofs die Rechtsverhältnisse des Landbebauers his zu ihren ersten Urfäden verfolgt und in den verschiedenen Zeiträumen der Landwirth-Ichaft mit geschichtlicher Strenge nachgewiesen haben, in wieferne in jedem derfelben das Fortschreiten in jener durch die burgerlichen Einrichtungen bestimmt und bedingt war. Aus zu redlichem Streben nach Vollständigkeit findet man dagegen hier

fast die ganze deutsche Reichsgesehichte im Auszuge ohne den nächften Zulammenhang der Ereignisse mit dem Landbau und dem Landbebauer nachgewiefen zu sehen. Auch find einzelne Irrthümer, vorzüglich aber auch auffallende Druckfehler zu bemerken: die Avaren (S. 16) waren ein tatarisches Volk. Karl der Große erweiterte (S. 26) Deutschland im Norden (6. 26) bis an die Eider. Die Behauptung S. 42, 6. 94: "die Herzoge galten nur als kaiferliche Beamte oder Statthalter - ift - fo häufig fie auch fonft vorkommt, nicht ganz richtig. Mit dem Abgange der Karolinger hatte fich ein anderes Regierungslyftem zu gestalten begonnen; die Landeshoheit entwickelte fich und die Kaifer verfuchten nun ihr Wachsthum zu beschränken, unfähig, es zu unterdrücken. Man kann daher die Herzoge nicht mehr als Beamte anfehen, wenn be auch öfter der kaiferlichen Hohert weichen mussten. Der Ausdruck S. 51: der rheinische, nachher der hanseatische Bund genannt, ist unrichtig. S. 58 ftelit (f. 133) durch Schuld des Setzers: die Ottomanische Handfeste statt die Ottomifche. Ehen fo fteht S. 94. (§. 205) falfch: Ludwig im Bart ftatt Ludwig der Gebartete, S. 116. §. 253 Malzwiz ftatt Molwiz. S. 119. 6. 259 Bilniz ftatt Pilsiz u. f. w. - Der 8. Abschnitt handelt von der bayrischen Landwirthschaft des 18. Jahrhunderts insbelondere und von den einschlägigen Gesetzen und Verordnungen (S. 127-136.) Wenn man hier auf mehrere frühere ihrem Zwecke nach wohlthätige Verfügungen zurückgeführt wird, fo entrüftet man fich häufig über die Verkehrtheit in der Wahl der Welche Härte, ja felbst welche Ungerech-Mittel. Welche Härte, ja selbst welche Ungerechtigkeit, liegt in der Verordnung von 1762, welche den Lohn des Tagwerkers for den Tag auf 15 Xr. festsetzt und als Strafe für das Ueberschreiten Zuchthaus mit Walfer und Brot auf 8 Tage und täglich 12 Karbatschenstreiche bestimmt! Es war erst der Regierung des jetzigen Königs vorbehalten, dem Staatszwecke mit zarter Schonung der Menschlichkeit zu gentigen. - Im 9. Abschnitte zeichnet Hr. v. H. die Resultate aus der Geschichte der deu chen Landwirthschaft einfach und kräftig. Der Anfoderung des Programms des landwirthschaftlichen Voreins gemäß geht Hr. v. H. im 10. Abschn. zu dem statiftischen Umrifs der Landwirthschaft jedes Kreifes ther. (S. 142-356.) Der Vf. hatte fich schon durch fein fraheres statistisches Werk über Altbayern einen dauernden Namen begründet; dieser lässt auch hier schätzbare Mittheilungen erwarten und wirklich mus dieser Abris nicht blos dem beobachtenden Landwirthe, fondern auch jedem Statistiker erfreuliche Ausbeute gewähren. Schon durch diefe Seite feines Buches hat Hr. v. H. vor feinem Nebenbahler einen weiten Vorsprung voraus. Wir erlauben uns hier, die treffliche Arbeit vollkommen anerkennend, nur einige Bemerkungen . S. 174 hätte der Schweinhandel zu Friedberg bey feinem hohen Belang ausdrücklich aufgeführt, S. 228 der unter dem Namen der Heimsen im Allgau üblichen Verrichtungen auf den Wielen, um das Heu trocken einzubringen.

S. 228 der Fertigung von Peitschenstecken im Lg. Weiler, S. 240 der noch jetzt fehr ansehnlichen Strumpfftrickerey im Markte Schrabmünchen gedacht werden follen. Im 14. Abschnitte vom Oberdonaukreise wird S. 263 übertrieben gesagt: "die Hügel stecken noch voll Waldungen; diese drängen fich von einer Seite vom Lech her beynahe an die Thore von Augsburg, während da nur schöne Wiefen und Gartenanlagen prangen follten. letztern betrifft : fo wurden fie bey der Höhenlage von Augsburg, dem weitgeöffneten Thale des Lechs, der ein fo überaus unregelmässiges Bette hat, dem Einflusse dieses Gewässers und der Wertach auf das Klima und der Einwirkung des Hochgebirges auf eben daffelhe fo wenig als die Bienenzucht freudig gedeihen. Was um Augsburg geschehen konnte, ist wohl meistens geleistet, denn auch der Vorschlag. den der Pfarrer Wilhelm, der Vf. der naturgeschichtlichen Unterhaltungen zur Erweiterung der Obstzucht als Vermächtnifs hinterliefs, scheiterte in der Ausführung nicht bloß am guten Willen sondern eben fo wohl an der Oertlichkeit. - Der Runkelrübenbau um Augsburg (267 vergl. 6, 274) hat aufgehört: Ein glücklicher Versuch. Den Waid anzu-bauen ist ohne Erfolg geblieben, dagegen wird aber jetzt guter Tabak gezogen. S. 290 konnte bey dem Krappbaue (der Vf. schreibt immer Grapp) bemerkt werden, das fein Anhau zu Heilsbronn zuerst mit Erfolg unternommen worden; ebendafelbit ift des vorzäglichen Hopfenbaues um Altdorf nicht gedacht. Die S. 294 in der Note gepriesenen Verdienste der kameralistisch-ökonomischen Societät zu Erlangen mogen wohl Viele mit dem Rec. genauer nachgewiefen wünschen. Die von dem Vi. S. 298 in der Note versprochne agronomische Karte ware zu jeder Zeit ein fehr willkommnes Geschenk. S. 200 verdienten die Flechtarbeiten von Michalau einer befondern Anpreifung. Bey dem 17. Ablchn. konnte Hr. v. H. die Bemerkungen des Hn. Grafen v. Starnberg bey Bereifung des Böhmer - Waldes benutzen. Bey S. 322 mussen wir zu S, 398 über die Weinberge bemerken: Es ift auffallend, dass man von dem ausgebreiteten Anban des Weines in der Vorzeit fo fichre Kunde hat; doch scheifit das Gewächs auch bey forgfältiger Behandlung unter dem jetzigen klimatischen Einflusse nie von edler Art werden zu können; denn auch Verluche, Wein von gutem Gelände um Regensburg zu ziehen, schlugen fehl; die Rebe entartete wieder. Und hier kann man doch nicht fagen die Luft feyverpeltet. (Vgl. S. 344 oben.) - Unftreitig durch die Schuld der Druckerey ift S. 334 folgender Satz dem Rec. ganz unverständlich: "Im Rezirke De-ckendorf gilt vom Amphitheater; denn alle sliefe Gebirge des bayerischen Waldes stellen sich so dar, jenfeits das vorige, und der dritte kann kultivirt feyn. - Außer diesen wenigen Bemerkungen haben wir zu erinnern, dass Hr. v. H. gewils, bey seiner gründlichen Kenntnifs der Mischuligstheile des hervotbringenden Bodens, besser gethan bätte, hätte er sich nicht an die während Rec. dieses niederschreibt,

ziemlich lange veränderte politische Eintheilung gehalten, fondern das Land nach Berg - und Stromgebieten dargestellt. Dadurch würde er seiner Arbeit innre Dauer verliehen haben. - Den 19. Abschn. enthält (S. 357, 372) die Aufzählung und auszugliche (?) Darstellung der über Arrondirung der Güter bestehenden Gesetze und der hiernach zu beobachtenden Formen. Das Zauberlicht der Hoffnung läßt den Vf. Manches der Wirklichkeit näher gerückt erscheinen, alses sich wirklich findet. Höchst wohlthätig waren die Folgen der vortrefflichen Verordnungen durch welche die bayrische Regierung die Fesseln des Landbehauers löste, aber im 6. 427 (364) ift von dem warmen gefühlvollen Vf. doch zu Vieles gefagt, auch hätte er S. 369. 6. 427 den wirklich übertriebenen Bericht im Regierungsblatte vom 17. Febr. 1804 nicht wieder aufführen follen. -Der Vf. rückt nun feiner Hauptaufgabe immer näher. Im 20. Abschn. liefert er die Untersuchung der theils in dem herrschenden Wirthschaftssystem theils in der bestehenden Gesetzgebung etwa liegenden Hiudernisse der Arrondirung. Der V& zeigt fehr einfach und richtig, dass die Drevfelderwirthschaft weit entfernt, dem Arrondiren im Wege zu stehen, dalfelbe vielmelir befördere. - Der 21. Abschn. Angabe der Mittel die wirthschaftliehen und gesetzlichen Hindernisse mit Rücksicht auf die naterliche Beschaffenheit der Hauptgegenden des Königreichs und mit vollkommner Sicherung der gutsherrlichen Kechte zu beseitigen. Hr. v. H. stützt seine Hoffnung. dals der Güter-Arrondirung in Bayern nichts mehr im Wege stehe, darauf, dals durch die Verfassung vom 1. May 1808 und die organischen Edikte alle Grundfatze zur völligen Auflöfung der Feudalität schon ausgesprochen find. Seitdem find in dem IV. Titel der Verfassungsurkunde vom 26. May 1818 6.6. und in dem Edikt über die gutsherrlichen Rechte, Ableim I. Titel I. 55. 6 ff. die früher aufgeltellten Grundfatze feyerlich bestätigt. So hat denn Bayern keine Menschenklasse mehr, auf die der Ausdruck felbit neuerer Hungariicher Ländtags-Verhandlungen : genus miferabile hominum froch paffend ift, die Haupthinderniffe der Arrondirung find geletzlich befeitigt und zugleich die Rochte der Gutsherren gehchert. Es bedarf nur weiterer Befrinmungen, welche die Güterabtheilung unmittelbar erleichtern und ermuntern. Daher liefert Hr. v. H. fin 22 Abichn. neun gefetzliche Beltimmungen zu den Arrondirungen, diele beltehen nach ihm: 1) in den Maalsftaben zur Ablösbarkeit und 2) in einer zweckmafsigen Hypotlieken - Ordnung, Die Anfgabe in alfo: wie ist die ganze jährliche gutsberrliche oder Dominikal-Rente im Gelde anzulchlagen? wie ist tem Gutsbelitzer für leine Rechte Sicherheit und dem Landbebauer in 'Anfehung der Aufkundigung Gewähr zu verschäffen, dass ihm durch diese kein nachtheiliger Stols verfetzt werden könne? diele Fragen find hier kurz beantworters mit Recht fetzt wabev der Vf. einen hohen Werth auf die Hypotheken-Ordnung. Ein Theil des Nationalreichthums ift dadurch aller UnUnficherheit entriffen, und wird zur wohlthätigen fichern Quelle, aus welcher neue Betriebs Kapitalien fliefsen. Hierauf beruht aber des Staates hochftes, inneres Leben, dass keine Kraft unbenutzt gelaffen und jeder in jedem Augenblicke das Mittel ihter Entwicklung genichert werde. Der Grundherr, jetzt im Belitze einer festen Geldrente, wender diese entweder unmittelbar dem Ackerbau zu, oder fie wird für diesen mittelbar verwendet oder fie wirkt fonst auf die Erhöhung des allgemeinen Reichthums ein. Sie thut das Eine oder Andre bestimmt, weil Alles, was fich als Guts-Renten-Kapital in einem Lande vorfindet, auf eine bestimmte Große gebracht, alfo jedes felrwankende Verhöltnis in der Art der Einnahme für den Gutsbehtzer, wie der Erhebung bey dem Landbebauer aufgehoben und die Total-Summe der Dominical-Rente auf fo festen Credit geftützt ift, das jedes einzelne Kapital derselben mit völliger Sicherheit in jedem Augenblicke beweglich gemacht werden kann. - Der 23. Abschn. Erleichterungen für die Arrondirungen. Der Vf., nachdem et der allgemeinen Vermellung und dem Grundftener - Kadalter (Katalter) in Bayern warm gehuldigt, erklärt fich gegen viele Klaffen bey der Taxation oder der Untersuchung der Bonität der Gründe. Einleuchtend ift auch fein Wunseh, die Fluren meiftens nach natürlichen Grenzen nach Thälern, Gehugeln, Bergen zu bestimmen. Besondere Zahlungen the state of the state of the foreferring folgal to an elitarral II.

millen bey Abrundungen durchaus wegfallen. Um die zweckmäßigste Weise der Arrondirung zu bestimmen, wirst der Vf. die Fragen auf: a) wie in Anschung der Oertlichkeit oder nach wie viel Seiten? dann b) nach welchem Verhältnisse zwischen dem Flächenraum und der Güte der einzelnen Grundstücke zu arrondiren, welches also das System der Localitäts - Arrondirung und welches der Schätzungs-Maalsstab ist? Hr. v. H. verrath hier sehr gefunde Anfichten, da hingegen Hr. G. mehr blendende aufstellt. Wenn man auf das Volk kräftig in Sachen des Besitzes wirken will, so entscheiden weder mathematische Formeln noch philosophische Deductionen, fondern man muss zuerst die durch die Oertlichkeit festgestellten Bedingungen der Abtheilung überhaupt, dann den Sinn der Betheiligten und ihren Vortheif zu Rathe ziehen. Nur die Gemeinde oder die zur Ausgleichung ftreitiger Puncte von ihr ernannten Schiedsrichter können über Maafsstab und Schätzungsweise entscheiden. Die Verhandlungen müllen mit einem einzigen Sitze der Commission geschlossen, eine Appellation andas Kreis - Commissariat darf nur bey Beichwerden über die Nichtigkeit des Verfahrens oder zu wichtige, die Hälfte des Grundwerthes übersteigende Benachtheiligungen einzelner Glieder gestattet, die Einmischung einer Justizstelle aber durchaus nicht zugegeben werden. Am Schluffe dringt der Vf. noch auf gute Flurschützen.

# And the land and LITERARISCHE NACHRICHTEN.

· Akademieen und gel. Gefellschaften.

Lake the very steady com so was well to be

Das Directorium der Königl. Preufs. Akademie gemeinnütziger Willenschaften zu Erfurt, nach Wahl der neven Organisation vom 11. Julius 1816 und Besiatigung Sr., Maj. des Königs vom 24. Oct. 1816 ift jeizt folgendes: Protestor, Se. Maj, der Konig. Prafident, Se. Excellenz der königt, Staats Minister, Hr. Graf v. Keller. Vice-Prafident, Hr. Regierungs- Director Gebel. Director, Hr. Legationsrath Dr. Bertuch. Vice . Director. Hr. Holr. u. Prof. Dr. Trommsdarff. Senaror en. a) Aus Erfurt: 1) Hr. Prof. und Dechant Dr. Schorch. Zugleich beständiger Secretar der Akademie. 2) Hr. Regier. - und Confilt. - Rath Dr. P. Muth. 3) Hr. Hofund Finang. Rath Dr. v. Weiffenberg. 4) Hr. Medic. Rath und Prof. Dr. Bernhardi. b) Aus Weimar: 5) Hr. Kammer · Director Rideli 6) Hr. Ober Conlift. - Direct. Pencer. c) Aus Gotha; 7) Hr. Geh. Affiftenz Rath v. Hoff. 8) Hr. Hofr, Becker. Adjunction. a) Aus Erfurt: 1) Hr. Regierungsrath Dr. Werneburg. 2) Hr. Prof. Dr. Volker. 3) Hr. Prof. Weingarener. 4) Hr. Re-

Tuester Overthe and the Health will be the order The writing the standing particular transfer and the standing of the standing gier .- Conlift. . Rath und General Superintendent, Dr. Hermann. b) Aus Weimar: 5) Hr. Ober Medicinalr. Dr. v. Froricy. 6) Hr. Leg . Rath und Geh. Referend. Conta. c) Aus Gotha: 7) Hr. Prof. und Bibliothekar Ukers. 8) Hr. Geh. Kriegsrath Reichards.

Dermalige ordentliche Mitglieder find: zu Erfart: 1) Hr. Medicinalrath Prof. Dr. Erhard. 2) Hr. Dr. Erhard. 3) Hr. Regierungsrath Hahn. 4) Hr. Prof. Hamilton. 5) Hr. Regierungs Chef Pralident v. Morz. 6) Hr. Director des Gymnaliums Müller. 7) Hr. Prof. Petri. 8) Hr. Prof. Scheibner. 9) Hr. Prof. Siegling. 10) Hr. Affellor Dr. Anfelm Spirz. 11) Hr. Medicinalr. und Prof. Thilow. 12) Hr. Medicinalr. und Prof. Dr. Zernenisch. Zu Weimar: 1) Hr. Prof. Dr. Deunstedt.
2) Se. Exc. Hr. Geb Rath v. Einstedel. 3) Se. Exc. a) De. Exc. Hr. Gen (1411 v. Empredit. 3) 30. Exc. Hr. Stansminister v. Görk. 4) Hr. Medicinalr. Dr. Helmerinenson. 5) Hr. Prof. Hoffmann. 6) Hr. Kanther Dr. v. Müller. 7) Se. Fxc. Ha. Stantaminister v. Veier. Conduct. 1) Hr. Kirchenratil Dr. Döring. 2) Hr. Hofr. Prof. Galetti. 3) Hr. Hofr. Dr. Jacobs. 4) Hr. Hof . Marfchall Graf v. Salifch. 5) Hr. Oberconfiftorial. rath Schafer. 6) Hr. Kammer - Pralident v. Schlocheim.

the district of the same of

### ALLGEMEINE LITERATUR ZEITUNG

. n. to . they . S. m. if that Mart er et all mat partituere element

### tax me marine Opine ca, c to high college year. VERMISCHTE SCHRIFTENSO TOO

1) Munchen, in Comm. der Fleischmann. Buchh.: Gekronte Preisschrift über Guter - Arrondirung mit der Geschichte der Kultur und Landwirthschaft von Deutschland und einer flatiftischen Ueberficht der Landwirthschaft von jedem Kreise des Königreichs Hayern - vom Staatsrath v. Hazzi u. f. w.

a) Ebendaf., in Comm. b. Lindauer : Ueber G# ter - Arrondirung -- von Dismas Gebhard u. f. w.

2) Ebendaf., mit Hübschmann. Schr.: Einige Bemerkungen über die von dem General - Comite des Landwirthschaftl. Vereins gehrönte Preisschrift des Geometers Gebhard, die Güter-Arrondirangen betreffend, von Ge. Grunberger u. f. w. (Partfetsung der im vorigen Stack abgebrochenen Repunfton.)

bichnitt 24. Ermunterungen zu den Arrondirungen. Hr. v. H. widerlegt mehrere Einwürfe, die man gegen das Arrondiren machen könnte. Lohn and Ehre betrachtet er als Haunttriehfedern; allein die ficherften find doch wohl deutliche Belehrung und offenbare Nachweifung der Vortheile, welche denjenigen, die fich schon arrondirt haben, zu Theil geworden find. Verdienst-Medaillen bringen in dem landbebauenden Stande viel weniger Wirkung hervor, als in dem der Beamten; der klare und fehlichte Sinn des Landmannes fehlägt diefe Auszeichnung der neuern Zeit fehr richtig eben nicht hoch an; viel eher lässt er fich noch durch Prämien bestimmen. Die Quelle, welche der Vf. für die letztern nachweist, wurde aber auch diese gehäsig machen. Er will nämlich, dass Steuerbeyschläge von to bey allen Granden, die in der Brache liegen, oder fich öde darftellen oder nicht arrondirt find, gemacht und dass aus diesen die Prämien bestritten werden sollen. So wünschenswerth aber auch ift, dass der Staat die höchste Blüthe der Kultur erreicht fehe, fo hat er doch durchaus kein Recht, die blofse Faulheit oder den Mangel an Einfight zw bestrafen; Gesetze, welche die Veredlung des Landes erzwingen follen, werden als Ausflüsse despotischer Willkur ihren Zweck geradezu verfehlen. - 25: Abichnitt. Einwürfe gegen das Arrondiren im Allgemeinen. Der Vf. widerlegt a) dafs die allgemeine Loszählung der Grundstücke vom Gutsverbande zu viele kleine Guter, erschaffen; b) die Einsammlung der gutsherrlichen Gefälle kaum möglich machen, wemigstens sehr erschweren; c) dieselben Schwierigkeiten für die Gefälle des Staats hervochringen und d) die Dörfer zerftören werde. A. L. Z. 1819. Erfter Band.

Hr. v. H. ift for die kleinen Güter, und gewis ift die Zerschlagung allzu großer Höfe dem allgemeinen nAnbau enticheidend zuträglich, aber nachtheilig ist ses auch, wenn fich das Bestizthum so zertrümmert. dass der Bebauer außer dem Saatkorn, dem eigenen Zehrbedarf und den Unterhaltungskoften feines Gutes night noch fo viel erzeugt; um als wohlhabender Mann auf die allgemeine Petrieblamkeit einzuwirken. Daher ift die Feststellung des Minimums eines Kleingütlers für den öffentlichen Reichthum von Wichtigkeit. - 26. Ablohn. Instructiver Entwurf for die Vollziehung einer Arrondirung fowohl eines einzelnen Gutsbelitzers als einer ganzen Gemeindeflut. worin die Vorschriften für die Taxation der einzelnen Parzellen und die Principien für die Vertheilung einer ganzen Malle gegeben feyn miffen und das Ganze mit Bevipielen begleitet und geschlossen sevn foll. Vor allem mus die Regierung die Anschläge der gutsherrlichen Rechte bestimmt haben, dann find ist noch nicht in jedem Kreise die Vermessung eingetreten - alle Katafter auf der Stelle durch Beschreibungen und Anschläge nach dem Augenmaals herzuftellen, auch die Hypothekenbücher zu eröffnen; in diese mussen in einer Frist von einem halben Jahre alle Rechte und Foderungen eingetragen feyn. Nun können Einzelne und Gemeinden zur Arrondirung schreiten. Beide haben hiebey Anspruch auf amtliche Hülfe. Daher bezeichnet der 27. Abschnitt das Geschäft des Beamten oder des Landgerichts bey Arrondirungen. Man findet hier diejenigen Vorfchriften aufgestellt, durch welche das Verfahren möglichst vereinfacht wird; der Vf. verräth überäll einen klaren und richtigen Blick. Im 28. Abschnitte über die Vermellung oder die Special - Flurkarten erklärt Hr. v. H. diefe als die Grundlage des Steuer -Katafters, der Hypothekenbücher und der Arrondirungs-Plane, und verlangt, dass die Flurkarten allgemeine und fpecielle feyen. Er fodert dahey mit vollem Fuge vorzüglich Rücklicht auf so viel möglich natürliche oder doch fonst sichere und bleibende Grenzen, um allen künftigen Irrungen vorzubeugen. Dem Geometer ist sein Verfahren angewiesen; auf dem Plan felbst will der Vf. die Gründe jedes Einzelnen nach seinem beygefügten schönen Muster mit an-derer Farbe belegt haben, und offenbar ist dieses auch für die Ueberlicht und den Abtheilungs-Entwurf vortheilhaft. Die Taxation der Gründe wird als Sache der Gemeinde oder ihrer Schiedsrichter erklärt. Der 29. Abschnitt entwickelt die Hauptgrundfätze für die Ausführung der Arrondirungen? die individuellen Verhältnisse und kunftigen Ver-C (4)

-sel nis brat i. De at est. Teef it had anen w.

bindlichkeiten lässt er von den Verträgen und dem Vergleichte der Gemeinde und Einzelpen oder von dem Ausspruche des Schiedegenehrs abhangan. Im 30. Abschnitt findet man hierauf die Anwendung der Arrondirungs - Grundfätze auf einen befondern Fall als Muster aufgestellt. Wie in der ganzen Preisschrift, so ist auch bier ein treffender Blick in die Wirklichkeit: es ift Hm. v. H. hier gar nicht im streng wissenschaftliche Untersuchungen und ein leeres Hin - und Herreden, fondern um die Alisführnite einer Maassregel zu thun, bey welcher auf die gegebenen Bedingungen und den schlichten Menschenfinn hauptfächlich Bedacht genommen werden muls Sein Wort wird hier auch glücklich durch die Anschauung unterstützt, man mus namlich den schon gerühmten Plan von Fragmann und die fauhere Flurkarte Nr. 2 zur Haud nehmen. An ein kurzes Schlufswort reihen fich die zweckmäßigen Beylagen

Die Schrift-Nr. 2. zeichnet fich durch einen ziemlich bündigen Vortrag und eine fast ganz reine Sprache aus, dagegen find in ihr die Anfoderungen der Preissufgabe nicht hefriedigt und öfter tritt den Sch felbft gern hörende Geometer in einer nur zu starken Ein-feitigkeit hervor. Wenn daher bey der Ausfohrung der Arrondirung Hn. v. B's. Werk durch feine richtigen Gesichtspunkte gewis den Vorzug bey weitem gewinnt, fo ift Hn. Gs. Abhaudlung als eine blofse theoretische Untersuchung, die zur Behauptung eiper individuellen Meinung angestellt worden ist, zu betrachten. Daher wird fie auch wenig bevtragen, "die Ueberzeugung von der Heilfamkeit und Nothwendigkeit der Arrondirung fester zu begründen oder allgemeiner zu verbreiten. Der Vf. liefert I) Be-Schreibung der Landwirthschafts Systeme. Er scheidet hier überhaupt und auch Bayern, diefes nach feinem damabligen Landesbestande, dem Landwirthfehafts · System nach in zwey Theile von ungleicher Größe; in nördlichen (oder wie er fich ausdrückt der nürdlichen Zone) sey die Dreyfelderwirthschaft vorherrschend, im füdlichen (der füdl. Zone) werde- den in dem Klima liegenden Bedingungen gemäß. der Acker im Frühlinge oft nur zu 1, höchstens zu I des ackerbaren Bodeus befägt, der Reft bleibe dem Graswuchse bestimmt: es herrsche die Ehgartenwirthschaft (eigentl. Oedgartenwirthschaft, weil der Theil des ackerbaren Bodens, der zu Gras liegt, immer der größere ift), daher sey auch die Vielizucht das Bezeichnende des Wirthschafts-Systems dieser Gegend. Wir wollen über diese Eintheilung, so weit fie Bayern nach feinem damaligen Umfange galt, nicht rechten, da die außern Grenzen, fo wie die Innere Eintheilung nun wesentlich verändert find, aber, so wie die Behauptung in ihrer Allgemeinheit da steht, ist he gewis irrig und weder geschichtlich noch statistisch zu rechtsertigen, so kluglich auch Hu. G's Vorbehalt ift, das fich heide Systeme in den mannigfaltigften Modificationen, welche Lage und Gute des Bodens nöthig gemacht, ausgebildet haben (S. 10). - II) Verordnungen und Geletze in Berie-

hung auf die Arrondirung. Gut zusammengestellt. ell.) Die Hindernisse der Arsondireng. — 11V) Ven dem Geschäftsgange, welcher bey der Arrondireng zu beobachten ift. - V. Von der Arrondirung. Hr. G., der in den vorigen Abschnitten seine Anlichten mit Klarheit aufgestellt hatte, giebt hier von der General - Arrondirung den Begriff: fie fey jene fraatsrechtliche Operation, durch welche alle zerftreut liegenden Parzellen eines ieden Befitzthums einer Genteinde dergeftalt gegen einander ausgetauscht werden, dass dadurch eine continuirliche Plache, für jeden einzelnen Gutsbehitzer gebildet werde, deren wahrer Werth der Summe der zerftreut liegenden Gronde gleich feyn malle. Den wahren Werth bestimmt der jahrlich sich erge-bende reine Ertrag, dieser wird durch die Summe aller Verhältniszahlen der das Gut bildenden Grundftücke bestimmt. Bey Arrondirung einer Flur muss also die quantitative Bestimmung durch eine richtige Messung und Berechnung fämmtlieher Grundstücke erhalten, die qualitative aber durch eine auf richtige, aus der Erfahrung abgeleitete Principien begrundete und mit aller Genauigkeit durchgeführte Bonitirung entwickelt werden. Es find im Ganzen fechs Haupt - Momente, in welche fich nach feiner Anlicht die Arrondirungs - Operation theilt, nämlich: A. Vermeffung. Hier führt die Frage: ob in jenen Gemeinden, die bereits zum Behufe der Steuer-Rectification, vermellen find, nicht die Steuerplane brauchbar und daher neue Vermeffungen völlig unnütz feyen? auf eine Unterfuchung über den Grad der Genauigkeit, den eine im 5000theiligen Maasse vorgenommene Vermessung überhaupt haben könne und die Anwendung des tres als Aufnahms - Maafsftabes. Hr. G., der hier unstreitig seine Kenntnisse als Geometer anschaulich machen wollte, konnte fich für den Zweck der Preisschrift viel mehr beschränken, da, was er vorbringt, doch mehr das Verfahren bey der Steuer-Rectification in Bayern berührt. Eben fo hat er unter B. Bonitiren durch Haschen nach Gründlichkeit sich auf Abwege führen lassen. Hier knupft er die Frage an : ob und in wie fern die zur Steuer-Rectification ausgeführte Bonitirung zum Zwecke der Arrondirung anwendbar fev? Er verneint diese Frage vorzüglich i weil die Bonitirungs-Instruction im fünften Artikel für die Classification der Aecker als allgemeinen Grundfatz aufstellt: "Für die erfte oder geringste Klasse ift auf ein Tagewerk und nach Abzug der Ausfast von der Aernte eine jährliche Production von & Scheffel Korn festgesetzt; die Klassification steiet nur in arithmetischer Progression, so dass eine doppelte. dreyfache oder vierfache Production zur zweyten, dritten, vierten Klasse gehören. Eine Production von I Scheffel Korn für ein Tagwerk fetzt die achte Klaffe, von 14 Scheffel die zwölfte Klaffe voraus. Der Vf. fände - eine etwas starke Ausnahme! diesen Grundsatz für die Bonitirung erschöpfend, wenn er hielse: "Für die erfte oder geringste Klasse ift auf ein Tagewerk und nach Abzug der Ausfaat 

und der Betriebskoffen von der Aernte eine jährliche Production von & Scheffel Korn feltgeletzt u.f. w. -Hr. G. schweift nun von der Hauptsache ab und geht in die Bestreitung der von der Steuer : Kataster - Commission aufgestellten Grundsätze über, die allerdings auch hier berührt werden konnten und mußten, jedoch ohne fich so sehr vom Hauptzwecke zu entfermen, wie denn auch der Vf. durch diese Abschweifung die Schrift Nr. 3 (f. u.) veranlasst hat. Es ist hier der Ort nicht, auf diese Streitfrage einzugehen; wir begnitgen uns mit der Anzeige und verweilen bey dem, was die Hauptaufgabe unmittelbar berührt, weil wir sonst diese Recension zu einem eignen Werke ausspinnen musten. Das von G. aufgestellte Refultat ift: Aus dem von ihm Augeführten fey unwiderlegbar bewiefen, dass die Bonitirung aus dem Grundsteuer - Cataster keineswegs zum Zweck der Arrondirung anwendbar fey, indem das Princip, worauf fie beruht, irrig und gegen alle Rechte an-Stofsend und nur diejenige Bonitirungs Methode die einzig wahre fev, wodurch die Grundstücke nicht nach einem bloßen imaginären (warum nicht eingebildeten?) fondern nach ihrem wirklichen Verhältniffe an einander gereihet und elafüficirt werden? -Diels Verhältnis wäre nun das der Gleichheit durch Addition des reinen Ertrags. Wie ist nun der reine Ertrag auszumitteln? Der Vf., der ihn als die Differenz zwischen dem Brutto - Ertrag' und den Betriebskoften annimmt, scheidet seine Frage in zwey Theile: a) wie wird der Brutto-Ertrag zuverläßig gefunden? h) wie müffen die Betriebskoften berechnet werden? Der Vf. verräth bey Löfung der Fragen Scharffinn, aber er reifst fich durch diefelbe auch von den Grenzen der Wirklichkeit los. Seine Vorschläge können Solche, die in den Geschäften des Lebens nicht bewandert find, für den Augenblick täuschen, aber der in der Ausführung der Arrondirung unmittelbar begriffene Mann von schlichtem Sinne kann durch dieses Räsonnement von der natürlichen und einfachen Bahn nicht abgelenkt werden. Das Ganze ift auf Voraussetzungen gegründet, welche nur in der Subjectivität des Vfs. ihre Wurzel haben mögen. Hr. G. will beobachtete Güter (durch Glieder des landwirthschaftlichen Vereins, Pfar-'rer, Schullehrer), die bey der kunftigen Bonitirung als Muster - oder Anhaltsplätze von den Taxatoren gebraucht werden müsten. Von solchen Güteru, bey welchen er voraussetzt, dass fie bey meistens bedeutendem Umfange höchst wahrscheinlich alle Arten und Abstufungen der Güte des Bodens, die in der Feldmark vorherrschen, darstellen, muste von jedem Grundstücke des einzelnen Gutes ein Kubikfuls Erde ausgehoben und vorläufig bemerkt werden, wie tief die Dammerde sey und in welcher Schichte und Dichtigkeit folge. Zu der chemischen Untersuchung dieser Probestäcke, die nun erfolgen foll, will der Vf. die Landarzte angewendet willen. Daraus würde wohl kein fruchtbarerer Erfolg entspringen, als früher aus der Verfügung, die Landarzte durch Barometer Beobachtun-

gen zu Wettermessern zu machen. Allerdings ist das Nr. 15 der Beylagen angegebene Verfahren des Cadet de Vaux, die Mischung des Bodens zu finder, fehr einfach, aber wie viele, felbst grindliche, Landärzte würden es vollziehen können: denn etwas Andres ist es doch, eine fichere Diagnose am Krankenbette zu finden und einen Kubikfuls Erde zu unterfuchen. Doch der Vf. hat jetzt nun einmal auf leichtem Wege den einen Factor zur Kenntuifs des Bodens gefunden; die Mischung, Quantität und Qualität des Bodens find nun bestimmt. Man müste Hn. G. volle Gerechtigkeit ertheilen, den äußerften Grad der Befonnenheit, welche felbst große Geschäftsmänner in der neuesten Zeit bey entscheidenden Maassregeln verlaffen, beobachtet zu haben, wenn man für die Wirklichkeit gültig anerkennen dürfte, was er weiter fodert. Er will nun die ausgewählten und chemisch untersuchten Probestücke in allen Theilen der wirthschaftl. Behandlung, bey der Dreyfelderwirthschaft in wenigstens vier Umtrieben, bey jener der Eggarten in wenigstens einer Rotation beobachtet willen. Er zeigt dahey, was jedes Mal durch Maass und Gewicht, als einfließend auf die Production, in das Auge gefasst und bezeichnet werden musse. Der Vf. belegt hier an fich, wie bey dem Eingehen in das Kleinliche, bloß um als Schriftsteller folgerecht zu erscheinen, man fast lächerlich werden könne. Wir wollen übergehen, was er von feinen Anhaltplätzen im Einzelnen fodert; er nimmt dafselbe für die Wiesen und Eggarten in Auspruch. Da aber - weil eine große Waage zu koftspielig seyn wurde - die Bestimmung des Heuertrags einigen Schwierigkeiten unterläge, das Heu aber von guten Hauswirthen immer verfüttert wird, so glaubt er nach und nach durch das Vorwiegen des Futters auch die Quantität des Heuertrags zu bestimmen. Aus dem Durchschnitte der von dem Vf. gefoderten, möglichst lange fortgesetzten Beobachtungen, wobey die durch außerordentlich günstigen oder ungfinstigen Einfluss der Witterung hervorgebrachten außerordentlich guten oder schlechten Aernten ganzlich aus dem Calcul ausgeschlossen werden müssten, ergähe fich fodann der mittlere rohe Ertrag der beobachteten Grundstücke nach den verschiedenen Fruchtforten. Der Quotient aus dem mittleren rohen Ertrage eines Probestückes, dividirt durch diesen Flächeninhalt, gabe den mittleren rohen Ertrag eines Tagewerks. Wird der mittlere rohe Ertrag ieder einzelnen Fruchtforte nach den bekannten Verhältnissen auf Korn reducirt und ein Scheffel Korn zu 8 fl. angenommen, so erhält man den mittlern rohen Ertrag im Geldwerth. Es bleibt nun noch die Unkoftenbestimmung übrig, für welche der Vf. Vorschriften liefert. Die Summe aller Arbeitskoften ist die Summe der Bestellungskoften jedes Prohestnoks und das arithmetische Mittel aus den mehrjährigen fortgesetzten Beobachtungen der mittlere Betrag der Bestellungskoften. Der Unterschied des mittlern rohen Ertrages und des mittleren Betrages der Bestellungskoften ist der mittlere reine Ertrag jedes Grund

Grundstücks. Nach diesem reinen Ertrage ist sodann die Classification der Mustergrundstücke selbst vorzunehmen und zwar nach dem Verhältnisse: 1 Scheffel Roggen der 8ten Klaffe, d. h. 1 fl. jährlichen reinen Ertrags vom Tagwerk fetzt die 1ste Klasse, 2 fl. die ate, 3 fl. die ste, 4 fl. die 4te u. f. f. Waren in einer Gemeinde diese Vorarbeiten bey den Musterackern und Wiesen geleistet, so konnte man zur Taxation der übrigen Grundstücke schreiten und es muste dann die Bestimmung des reinen Ertrags fo ficher folgen, als wenn alle Grundstücke wirklich beobachtet worden woren. Aus den beobachtenden Oekonomen wären auch die Taxatoren zu nehmen, für welche der Vf. das Verfahren vorzeichnet. - Hr. G., welcher hier sein Licht leuchten lassen wollte, erscheint inzwischen selbst nicht ohne Furcht, es möge mehr blenden. Daher kömmt er auch auf einige Einwendungen, die feiner Bonitirungsweise entgegengestellt werden könnten, die jedoch weder die einzigen noch die wichtigsten gegen seine Ansicht find. Die eine besteht in dem Mangel an Bereitwilligkeit der Landwirthe, fich solchen langwierigen und zeitraubenden Beobachtuugen zu unterziehen, die andere in der Langwierigkeit selbst. Er ist über beide Schwierigkeiten mit einem leichten Sprunge hinweg, die wichtigste jedoch ist, dass seine Bonitirungsweise überhaupt für die wirkliche Ausführung gar nicht geeignet ift, fie würde vielmehr von dem einfachen und richtigen Wege zum Ziele abführen. Hier traten dem Rec. recht lehaft die Worte vor Augen, welche fich in einem lesenswerthen Auffatze: über die Arrondirung der Güter in den Gemeinden des Illerkreises (Intelligenzbl. des Illerkreises XXIX. 1814) befinden: "Vergebens schlägt man in Büchern nach, um fich zu unterrichten, wie man bey der Arrondirung der Güter zu Werke zu gehen habe, vergebens fucht man die Verordnungen auf, welche die meisten Regierungen in diesem Zweige der Administration erlassen haben, das eigene und wohlverstandene Interesse der Menschen hat hier schon gethan und ausgeführt, was keine Theorie gelehrt und keine Verordnung vorgezeichnet hat. Der natürliche Gang der Dinge hat den Menschen über alle Hindernisse, über alle Vorurtheile, über alle Zweifel erhoben." - Hr. G. hat durch seine Entfernung von diesem natürlichen Gange den Knoten noch mehr geschürzt und fieht fich auch selbst gedrungen, eine Bonitirung ohne die von ihm vorausgesetzten Beobachtungen Statt finden zu lassen. Die Ausmittelung des Brutto-Ertrages und der Bestellungskosten kann auch durch das Gutdünken und Meinen verständiger Landwirthe geschehen. Ist jene erfolgt, so ergiebt sich der reine Ertrag so genau, als es der Wahrheitsliebe

und den subjectiven Kenntnissen der befragten Indi-

viduen gemäß ist, da hingegen die erstere Boniti-

rungs - Methode auf objectiven Beobachtungen be-

. (Der Befchlufs folgt.)

ruht. ---

KIRCHENGESCHICHTE.

Zönich, b. Orell, Füsli u. Comp.: Die Sesniten im Verhältnist zu Staat und Kirche. 1819. VIII u. 86 S. 8. gehestet.

Die durch unrühmliche Umtriebe bewirkte und hehauptete Wiederaufnahme der Jesuiten in den Canton Fryburg hat diese Schrift, die zunächst als Vorlefung in einer Gefellschaft aufgesetzt wurde, und deren verdienstliche Bekanntmachung veranlasst. Ihr geschichtskundiger Vf., der, wenn Rec. nicht fehr irrt, bereits durch einen anziehenden Auffatz in dem Schweizerischen Geschichtsforscher fich rühmlich bekannt gemacht hat, macht zwar keinen Anforuch auf neue Entdeckungen in dem weiten Gebiete des Jesuitenwesens; allein da in der Schweiz von neuem Zeiten eingetreten find, in denen es von höchster Wichtigkeit ift, dass man die Zwecke und den Geist der sogenannten Gesellschaft Jess richtig kennen lerne, so scheute er die Mühe nicht, das über dielen Gegenstand von andern früher Geschriebene aus den anerkannt besten Schriftstellern der Hauntfache nach, in gedrängter Kürze und mit eigner Geiftesthätigkeit, wieder in Erinnerung zu bringen. Denn warnend, fagt die Vorrede, ruft der Schutzengel der Freyheit den Schweizern beider Bekenntnille zu: "Sind der Väter Lehren und Erfahrungen vergessen?... Geh, Schweizer, nach Lucern, nach Fryburg, nach Solothurn, und befrage der vorigen Zeiten Denkmale, wie die Jesuiten gewirkt haben. und du wirst finden, dass fie die wahren Beherrscher des Landes waren (wo man sie walten liess), nicht die Regierungen... Und hast du vergessen, dass der einfache Sinn deiner Bergvölker weiter fah, als die eingebildete Weisheit einiger deiner Regierungen? Dals die Landesgemeinde des Cantons Schwuz im J. 1758 mit großer Mehrheit den Beschluss falste: es folle bey schwerer Strafe kein einziger fich mehr erfrechen, der Einführung der Jesuiten halben auf einer Landsgemeinde jemals einen Anzug zu thun? Und war darum ihre Ruhe weniger gesichert?" Da nun die Jesuiten mehr oder weniger auch andere katholische Cantone beschleichen und das Ansehen der ordentlichen Seelforger zu untergraben anfangen, da fogar in den reformirten Cantonen verkappte Jefniten im Gewande des Myflicismus jesuitische Zweche beforders, fo thut allerdings in beiden Confessionen Wachsamkeit Noth, damit das unter schweren Prüfungen errungene Gute crhalten werde. Zu diesem Ende ist eine Verbreitung dieser kleinen Schrift in allen Theilen der Schweiz fehr zu wunschen, vielleicht auch zu hoffen; denn bey der Dummdreistigkeit der Finsterlinge fteht zu erwarten, dass an der Verbietung derselben in dem Canton Fryburg kräftig werde gearbeitet werden; alsdann ift das Glück dieser Bogen gemacht. und die guten Ablichten ihres Vfs. werden zu feiner Freude in Erfüllung gehen.

### ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

März 1819.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

1) München, in Comm. d. Fleischmann. Buchh.: Gekrönte Preisschrift über Gilter. Arrondiung mit der Geschichte der Kultur und Landwirthschaft von Deutschland und einer statsschen Ueberscht der Landwirthschaft von jedem Kreise des Königerichs Bayern. — vom Staatsrath v. Hazzi u.f. w.

2) Ebendaf., in Comm. b. Lindauer: Ueber Güter- Arrondirung - v. Dismas Gebhard u.f. w.

3) Ebendal, mit Hübichmann. Schr.: Einige Bemerkungen über die von dem General-Comnie Blandwirthschaftl. Vereins gekrönte Preisschrift des Geometers Gebhard, die Gütter-Aerondiumgen betreffend, von Ge. Grünbnegen u.f. w.

(Befchlufe der im vorigen Stuck abgebrochenen Recenfion.)

er Vf. handelt nun noch C. von der Berechnung, D. von der Liquidation, E. von der Bestimmung des bleibenden Census statt der hisherigen Dominikal- und Zehentreichnisse, und endlich F. von der Vertheilung. Unter D hat Hr. G. der Arrondi-rung einen neuen Stein des Anstosses in den Weg gewälzt. Um sie mit dem schönsten Erfolge durchzufetzen, muß jede gerichtliche Weitläufigkeit schlechterdings vermieden werden. Unbegreiflich ist es daher, wenn der Vf. S. 130 im Falle entstehender Differenzen zwischen den Grund- und Zehentholden und den Grund - und Zehentherren bey Zerschlagung eines Vergleichsversuches durch den Arrondirungs-Commissar die nicht zu vereinigenden Parteven an die ordentliche Gerichtsbehörde zur rechtlichen Instruirung und Entscheidung verweist, da nichts unbestimmt bleiben solle und dürfe. - Unter F kommt der Vf. auch auf die Frage: was nützt die Fixirung der Dominical- und Zehentabgaben in einen unabänderlichen Cenfus, wenn der Oekonom feine Wirthschaft nicht verbeffert? - Diele Frage führt ihn auf einen neuen Vorschlage Ein besferes Wirthschafts - System kann sich nur auf die Erfahrung stützen. Man mus daher dem Landbebauer die Refultate von dieser nahe legen. Zu dem Ende will er, dass junge Leute von gefundem Geiste und Körper, mit den nöthigen Vorkenntnissen ausgerößtet, nach Gegenden geschickt werden, wo bereits eine bessere Wirthschaft herrscht, um den Ackerbau dort zu studiren und fich die Manipulationen mit den Werkzeugen geläufig zu machen. Diese Oekonomieen, durch eine auf Beobachtung und Erfahrung gegründete Theorie geleitet, waren in die entweder bereits ar-A. L. Z. 1819. Erfter Band.

rondirten oder bald zu arrondirenden Diftricte zu vertheilen, um dort den Localitäten anpassende Musterökonomieen, worauf eine dem Boden angemessne Wechselwirthschaft getrieben werden sollte, zu errichten. Zu diesen Musterökonomieen könnten die Witthumsgründe der Pfarreyen oder anderer aufgeklärter Gutsbesitzer, welche ihre Guter freywillig dazu bestimmen wollten, verwendet werden. Um die bev diesen Oekonomieen anzustellenden Knechte gelehriger und in Ausführung der dem alten Schlendrian entgegengesetzten Maassregeln bereitwilliger zu machen, follen nur junge Leute gebraucht und, falls sie vom Ausseher der Musterökonomie gute Zeugnisse erhielten, vom Militärdienste befreyt werden. Auch dieser Vorschlag möchte entbehrlich seyn : denn im ruhig einfachen Gange gestaltet sich auch ohne ihn durch das Beyspiel der Verständigeren und Betriebsameren und durch die Schätzung eignen Vortheiles, wo er klar am Tage liegt, eine der örtlichen Lage angemessene Wechselwirthschaft, sobald nur das Arrondiren vollzogen und mit ihm jede Fessel des Landbebauers gesprengt ist. - Den Schluss der Schrift machen von S. 143. an Nachträge und Verbefferungen. Wir haben auf diefe, so viel uns nöthig dünkte, im Verlaufe der Abhandlung schon Rückficht genommen. Die Aeufserungen, welche Hr. G. über die

Steuer - Catafter - Commission in Bayern gethan hatte. gaben zu den Bemerkungen unter Nr. 3 Veranlaffung. Sie berühren zwar die Hauptaufgabe, find aber zum Theil derfelben ganz fremd und in fo fern gebührt ihrer hier nur kurze Erwähnung. Hr. Grunb. äußert fich über Hn. Gbhs. Anlicht vom 2500theiligen Maasstab, liefert im 10 6., mit dem der 6. 13 zum Theil zu verbinden ift, eine willkommne Darstellung des Verfahrens der Cataster-Commission bey threr Bonitirung und bestreitet nun voin 6. II an die Gebhard Sche Theorie vom Reinertrage. Da die Grundlätze über Steuer-Maalsstäbe festzustellen, zu den verwickeltesten Aufgahen gehört, so versagt fich Rec. ungern, hier auf eine tiefere Beurtheilung einzugehen, hofft jedoch für diefe im Kurzen einen schicklichen Platz zu gewin-Was Hr. Grb. fiber Arrondirung felbit fagt. ift wenig, auffallend aber feine Behauptung (6. 9); "Wenn man mit der Arrondirung auch die Ablöfung der Praftationen verbinden wolle, übernehme man auf einmahl zu viel, verzögre wenigstens das Eine durch das Andre; fo dass die Commissions-Kosten. Taxen u. f. w. den Interessenten die Arrondirungs-

D(4) luft

len

luft verbittern könnten." Der Zweck der Arrondirung ift, den Landbebauer unter alle die Bedingungen zu verfetzen, unter welchen ihm das freyefte Schalten und Walten mit seinem Besitzthum zu Zwecken der höhern Wirthschaft verbürgt ist; es hieße daher, wollte man die Ablöfung der Prästationen davon trennen, die Arbeit nur habl hun.

#### GESCHICHTE.

STUTTGART, b. Sattler: Historische Blätter mannigfachen Inhalts von Heinrich Prescher. Erste Lieferung, 1818. X u. 124 S. R. m. 1 Kps.

Hr. Pfarrer Prescher ist einer unserer alten historischen Forscher, der sich, von seiner frühen Jugend an, mit Liebe und unermüdbarer Emligkeit der Unterfuchung specieller Gegenstände aus der Vaterlandsgeschichte gewidmet hat, und auch jetzt, in seinem Alter, diese Art von Thätigkeit noch immer fortsetzt. Seine Geschichte der Grafschaft Limpurg, fein Alt - Germanien, und dann verschiedene einzelne in Zeitschriften abgedruckte Auffätze enthalten die Refultate seiner Forschungen, durch welche die Hi-Storie von Schwaben mannigfaltige Aufklärungen erhalten hat, und manche neue oder berichtigte Notiz zu dem Vorrathe der früheren geschichtlichen Kenntniffe hinzu gekommen ift. Wer das wahre Interesse der historischen Wissenschaft begreift, wird eine solche Richtung des Fleisses, selbst wenn auch feine Ausbeute nur für das Einzelne einen Gewinn gewährte, für verdienstlich halten. Die historischen Untersuchungen des Hn. Pr. gingen aber nicht zunächst von dem Studium der gleichzeitigen Geschichtschreiber und Annalisten, oder von dem Gebrauche handschriftlicher und urkundlicher Quellen aus, wozu fich einem, auf einem einsamen Dorfe des Welzheimer Waldgebirges lebenden, Gelehrten wohl felten die erforderlichen Mittel darbieten mochten. Dagegen erforschte er mit mühsamem Fleisse die Ruinen und Denkmale, die, in feinem Beobachtungskreise, noch aus dem Alterthume übrig geblieben waren, untersuchte die Burgen, Trümmer, Denksteine, Manzen, Gefässe, Waffen u. f. w., die fich ihm darboten, oder die er entdeckte, erkundete die Ueberlieferungen aus der Vorzeit, die noch in dem Munde des Volkes leben, durchging die schriftlichen Ueherrefte, die fich im Belitze öffentlicher Stellen oder von Privatperfonen fanden, und beleuch-tete und erklärte den Erfund, vermittelft der Sachkenntnifs, die durch ausgebreitete Belefenheit in alten Büchern und durch vieljährige Uebung erworben Indem fich auf diese Weise seine Unworden war. terfuchungen des Alterthums immer an die Gegenwart kniipften, erhielten lie einen hohen Grad von Anschaulichkeit und ein eigenthömliches Interesse: fie konnten fich aber auch nur in der Sphäre bewegen, die den Forscher unmittelbar umgab. Diese ist edoch ein classischer Boden, nicht nur seine Bewoh-

ner, fondern das gefammte vaterländifche Publikum ansprechend, indem die auf ihm sich fündenden Monumente aus der Zeit der in Süddeutschland herrschenden Römer-Macht und aus der Periode der Karolingen, die Burgen und die Stiftungen der Herran von Stausen und dann noch manche andere Denkmale aus den späteren Jahrhunderten einen jeden anziehen, dem die Gelchichte des deutschen Volkes nicht gleichgditig ist.

Den Hauptinhalf diefer erften Lieferung der vorliegenden Schrift macht eine Abhandlung aus: Ueher Römer - Denkmale zwischen dem Rhein und der Donau, und insonderheit Aber die eigentliche Grenze des chemals von den Römern befetzten Landes und des freyen Germaniens, und die defihalb angelegten Vertheidigungslinien. Der Vf. beschäftigt fich hier hauptfächlich damit, den Zug des bekannten Valli romani. das fich von der Donau gegen den Rhein erstreckte. und von dem Volke die Teufelsmauer genannt wird. näher nachzuweisen. Er leitet diese Nachweisung mit einer Erinnerung an die Unterfuchungen und Beohachtungen ein , welche zuerst der Weissenburgische Rector Döderlein, und nach ihm Sattler und Hanfelmann über diefes wichtige Denkmal gemacht haben. Dabey wird aber, was wir vermissen, der auf denfelben Zweck verwandten Bemühungen des kürzlich verstorbenen Schlosspredigers Redenhacher zu Pappenheim nicht gedacht, der schon im Jahre 1800 (im Int. Bl. der Erlanger Lit. Zeit. Nr. 7) dern Publikum von feinen Forschungen Nachricht gegeben, und fich von feinen Vorgängern unterscheidenet, behauptet hat, dass die Teufelsmauer beides, sowohl eine Landwehr, als eine Heerstrasse, in sich vereinige, dass aber die eine von der andern unterschieden fey. Die von ihm bey diefer Gelegenheit angekündigte ausführliche Darftellung seiner Entdeckungen ist aber nicht erschienen. - Noch unerwarteter ift es uns, das von Rösler's 1801 erschienener Dissertatio historica contra pervulgatam opinionem de romanorum imperio trans Rhenum quondam diu lateque propagato, worin das Daseyn einer so großen zusammenhängenden Vertheidigungslinie in dem alten Germanien zweifelhaft gemacht wird, keine Erwälinung geschieht. Zwar hält Rec., nach eigener wiederholter Anficht an Ort und Stelle, die Sache für unläugbar; aber bey einer genauen Erörterung derfelben ift es noch immer unerläfslich, dass die Grinde, aus welchen Rosler fie bestreitet, berfickfichtiget werden. - Der Vf. verfolgte mit feinen Unterfuchungen die gedachte Grenzlinie und die auf ihr fich findenden Romifchen Denkmale, von Welzheim, einem Marktflecken auf dem zwischen dem Kocher und der Rems fich erhebenden Gebirge, ausgehend, bis gegen Mainhard, wo der von Hanfelmann bearbeitete Strich anfangt. Von dem öftlichen Zuge derfelben, bis nach Weiltingen, wo Düderlein's Forschungen anshörten, und der in Pahl's Herda, 3ter Bd. S. 91 ff. genau bezeichnet wird, ift aber hier keine Rede. Welzheim erscheint, durch die vie-

len daselbst gefundenen Münzen und Gefässe, besonders aber durch das 1802 ausgepfligte Fragment eines römischen Altars, als einer der wichtigsten Punkte in dieser Gegend. Das letztre wird genau beschrieben; aber wir finden die Erklärung des Vfs. von der Inschrift, nach welcher das Militi auf das 3. O. M. bezogen werden foll, ganz unbefriedigend; und die angeführten Stellen aus Florus find gewiss nicht zureichend, um zu beweisen, dass Jupiter miles legionis vigefimar fecundas genannt werden konnte. Der durch die Inschrift gehende Bruch des Fragments macht übrigens die Enträthselung ihres Sinnes fehr fchwer. Hinter Welzheim tritt der Grenzwall fogleich kennbar hervor, läuft dann zwischen Gausmannsweiler und Kaiferspach sehr schön und fichtbar fast ununterbrochen fort, und ist mehr oder weniger mit Bäumen bewachsen, zum Theil noch acht bis zehn Fuss hoch, gegen Morgen den Graben babend. Zwey alte Schanzen in derfelben Gegend find höchst wahrscheinlich römischen Urfprungs und standen mit der Grenzwehr in Verbindung. Der Graben wird von dem Volke in diesem ganzen Zuge der Schweingraben genannt, und verfichert, dass ihn der Teufel in Geltalt eines Schweins gebaut habe. Die Tradition von dem Ursprunge diefes Werks ift also hier diefelbe, wie im Nordgaus wo das letztere die Teufelsmauer heifst. Auch geht der Schweingraben, wie diese, nach der Sage, um die ganze Welt. Wo fich das Gebirge gegen das Murrfittichen niedersenkt, erscheint er in derselben Richtung fortlaufend wieder, verliert fich aber in der Tiefe des Thals; doch fagt die Ueberlieferung, dafs er über Köchersberg und Haufen au der Murr fich gezogen habe. In geringer Entfernung westlich liegt Murrhard. Die daselhst gefundenen Alterthimer, die unverkennbar eine römische Colonie andeuten, und schon von Sattler und Hanselmann abgebildet und beschrieben find, werden hier aufs neue erklärt, und wahrscheinlich gemacht, dass die benachbarten Burgen, Huneburg und Walkenstein, mit der Colonie in Verbindung gestanden. Hier ist auch von dem Rötherthurm die Rede, den der Vf. in feinem Alt- Germanien erfles Heft. S. 7 ff. umständlich beschrieben, und ihn wegen seiner Bauart und gebuckelten Steine, und der auf den letzteren angebrachten Characteren von griechisch - etruscischer Form für eine römische Ruine erklärt hat. Auf der von Murrhard nördlich liegenden Berghöhe erscheint das Vallum auf's neue bey dem Oertchen Grab, und zwar laufen von demfelben gegen Mitternacht zwey Linien, meistens parallel, his nach Mainhard hin-Die innere, die auch mit Wall und Graben befestigt war, neunt man die alte Straffe, die andere, weiter öftlich, wieder den Schweingraben. Die letztere ift, bis nach Mainhard, im Wahle noch ziemlich wohl erhalten, der Wall und der Graben jeder noch fechs und mehrere Schritte breit, und beide meistens mit Bänmen und Gesträuchen bewachsen, in den angebauten Gegenden aber eingeebnet. Von Grab fand

der Vf. gegen Mittag wieder Wall und Graben, unter dem belagten Namen, und zwar den Graben immer oftwärts, fo dass man deutlich fieht, dass der Wall Fronte gegen das Roth- und Kocherthal, also gegen das freye Germanien, gemacht hat. Die Li-nie läuft geradezu, über steile Höhen und Abgründe, bis auf den Steinberg fort, wo ihre Spur durch den Ackerbau verschwunden ist. Aber es kann demjenigen, der das Local aufmerksam besichtigt, kein Zwei-fel übrig bleiben, dass sie sich an den Burrberg, wo die Ueberbleibsel der Huneburg zu finden find, angeschlossen habe. Dieser letztre Umstand Scheint Rec., welcher der Gegend genau kundig ist, deutlich anzuzeigen, dass das Vallum von Welzheim her, nicht wie die oben angeführte Tradition will, über Köchersberg und Haufen, sondern aus dem Murrthale an der Huneburg vorüber, und dann weiter nach Grab und Mainhard gegangen fey.

Das Ergebniss der hier dargestellten Untersuchungen ift alfordie Nachweifung des Laufs der romischen Grenzwehr in dem beträchtlichen Striche von Welzheim bis Mainhard, und der Vf. hat fich dadurch gerechte Ansprüche auf den Dank des historischen Publikums erworben, indem er nicht nur eine interessante antiquarische Frage genngend löste, fondern auch die von den frühern Forschern angenommenen irrigen Voraussetzungen über den Zug des Vallams durch die Kochergegenden in ihrer Grundlofigkeit darstellte, wodurch denn die Grenze der römischen Macht in Deutschland näher bestimmt worden, und die meisten Charten von dem alten Germanien eine nicht unbedeutende Berichtigung erhalten haben. Dabey find die Resultate mit Sachkenntnifs und Fleiss erhoben, und unwidersprechlich begrundet; obwohl nicht zu läugnen ist, dass der Vf. im Einzelnen da und dort Spuren des ehemaligen Aufenthalts der Römer findet, wo fie nicht vorhanden zu feyn scheinen, was aber keineswegs in Beziehung auf die Hauptsache gilt-

Die diefer Abhandlung von S. 102—124 folgenen Meineren Auffätze find bey weitem nicht von gleichem Belange, und fügen fich zum Theil durch ihren Inhalt gar nicht in den Plan diefer Schrift, die bloß hiftorilchem Stoffe, bearbeitet für den wilfenschaftlichen Zweck, gewidmet feyn foll. Bey diefer here Beftimmung hat fie auch keine Urfache, denjenigen Theil des Publikums zu berückfichtigen, der in feiner Lecture durch Mannigfaltigkeit unterhalten feyn will.

Gerechten Tadel verdient übrigens die Verlagshallung wegen der Menge Druckiehler, mit denen
diese Schrift besteckt ist. Es sindet sich zwar am
Ends ein langes Verzeichnis von Erraten, das aber
noch viele Zusätze vertrüge, und dann sudst men
selbst in diesem wieder auf Fehler, wie z. B. in der
Verbesserung zu S. 101 statt Karusberg — Karusberg
gelesen werden muss.

LITE-

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

### I. Gelehrte Gesellschaften.

Am zien Jan. feyerte die feit zwey Jahren begründete und allerhöchst bestätigte Russ. Kaiserl. Gesellschaft für die gesammee Mineralogie in St. Petersburg durch eine öffentliche Sitzung den zweyten Jahrestag ihrer Stiftung. Die zahlreiche Theilnahme der erften Staatswurden, ausgezeichneter Gelehrten und Liebhaber des mineralogischen Studiums aller Stände, bewies das Intereffe, welches diele Wissenschaft einflolst, Dem Fremden aber gewährt dieser Verein einen überraschenden Genuss. Zugleich mit der vaterländischen find hier alle lebenden Sprachen einheimisch, und delshalb laffen die verschiedenen Vorträge Niemanden unbefriedigt. - Der, den fich auf Reisen befindenden Prafidencen d. G., Geh. Rath und Ritter, Frhrn. v. Victinghoff, ftellvertretende Director derfelben, Profeffor, Colleg. Rath und Ritter, Dr. v. Panener, eröff. nete die Sitzung. Er redete in Ruffischer Sprache über die bey mineralogischen Untersuchungen vorkommenden Fehler. - Der erfte Scoretar der Gefellich., Ingenieur-Major und Ritter, Dr. v. Port, trug die Ge-Schichte des aten Jahres derselben in deutscher Sprache Den Eifer und die Thätigkeit vieler Mitglieder zeigte er aus der Reichhaltigkeit der in den 22 ordentlichen Situngen verlesenen Abhandlungen, mündlichen Erörterungen und practischen Versuche. lebhaften Correspondenz im In- und Auslande ward nicht minder ehrenvoll erwähnt, und bey dieser Gelegenheit fühlte fich die Gefellschaft besonders einem ihrer thätigsten auswärtigen Mitglieder, dem Ruff, Kail Charge d'Affaires und General Conful, Ritter v. Seruve, mit gebührendem Danke verpflichtet. -Der zwegee Secretar, Titulair . Rath, Ritter v. Worth, zeigte in Ruffischer Sprache, wie febr fich die Samm-· lungen der Bibliothek und das Oekonomische der Gesellschaft durch die individuelle Bereitwilligkeit der Mitglieder in diesem Jahre vermehrt habe, Dann trug das wirkliche Mitglied, Schichtmeister Menscheenin, eine Abhandlung in Ruff. Sprache vor, über die Entdeckung der Metalle. Das Mitglied, Collegienrath, Akademiker und Ritter, Dr. v. Scherer, fprach deutsch über den Nutzen der Davy'schen Sicherheits- Laterne, fo wie über die Erscheinung selbst, und stellte prakt. Versuche mit derselben an. Ingenieur - Oberstlieutenant und Ritter, de Resimons, wirkliches Mitglied, erwies in französischer Sprache die Nothwendigkeit, ja oft Uneutbehrlichkeit des mineralogischen Studiums für den wahren gelehrten Militär, insbesondre die Ingenieur Officiers und alle übrige disponirenden Diener des Mars, sowohl bey blutigen Tagen des Kriegs, als bey Waffenruhe. Der Director, Dr. von Pansner, endigte die Feyer dieles Tages durch eine dem Zwecke angemessene deutsche Dank - und Schlufs. Rede.

#### II. Todesfälle.

Am 17sten Septhr. 1818 starb zu Großenhayn der Königl Sachs. Hauptmann, Heimich Karl Friedrich von Klotz. Er war 1775 zu Laubegaß bey Dresden geboren, und hat sich als guter Dichter durch die kleine Schrift: "Feldblumen, Oschatz 1807. 8. 212 Ausligg, Wittenberg 1811. 8." bekannt geunacht. Auch war er von 1815—1818 ein fleißiger Mitarbeiter an den Dresdner gemeinnützigen Bevirägen.

Der kürzlich verstorbene Bischoff und Beichtvater

Sr. Maj, des Königs von Sachsen, Joh. Alous. Schneider. (f. A. L. Z. 1818. Nr. 5.) (deffen Leben durch liberale Gelinnungen und mehrere höchst edle Züge sich besonders auszeichneie), war zu Brünn am 1sten April 1752 ge. Nach vollendeten Studien ward er zuerst als Lehrer bey dem Jesuiten . Collegio zu Prag, nach delfen Aufhebung aber als Professor der Grammatik an dem dortigen Kleinseitner Gymnasium angestellt; auch erlangte er nachher die Magisterwurde. Die hinrei-Isande Beredtsamkeit in seinen Predigten verschaffte ihn baldigst einen auswärtigen Ruf, und zwar an die karholische Kapelle nach Leipzig. Auch bier gewann er in kurzer Frist die Liebe und Achtung aller Finwohner; und als er im Novbr. 1792 nach Dresden als Hofprediger berufen ward, begleiteten ihn die Studirenden in einem feyerlichen Aufzuge. Nur wenige Jahre hatte er in Dresden das Amt eines katholischen Hofpredigers verwaltet; als er zuerst von der Königin von Sachlen, dann auch von dem König selbst zum Beichtvater erwählt wurde, wozu noch die Wurde eines apoltolischen Pronotarii und Vicarii bevgefügt wurde. Von der Erfurter Universität erhielt et in Jahre 1806, desgl. im Jahre 1808 aus Erlangen. das Diplom als Doctor der Theologie. Als der König von Sachlen, nach feiner ersehnten Rückkehr in feine Staaten, im Jahre 1815 einen neuen Civilorden zur Belohnung des Verdienstes und der Treue errichtete, ward der Verstörbene zum Comthur ernannt. End. lich ward er auch am 14ten Julius 1816 als Bischoff von Argos feverlichst consecrirt. Er starb im bald vollendeten ogften Jahre, am auften Dechr. 1818. nen Schriften, welche Meufel im 7ten, 10ten und 15ten Bande verzeichnet hat, find noch folgende bevzufügen: 1) Gebet und Erbauungsbuch für katholische Chriften, 1806. 8. 11e Auflage 1808. 3te Aufl. 1810. Nachgedruckt zu Augsburg 1810. 8. 2) Kurze Betrachtungen über die Leidensgeschichte Jesu auf alle Tage in der Fafren, Leipzig 1808. 8. 2te Aufl. ebend. 1810. 8. cf. J. J. H. Czikanns die lebenden Schriftfteller Mabrens; und vaterlandische Blatter. 1814. Nr. 30.

### ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

März 1819.

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

### Universitäten.

Roflock.

#### Chronik des Stahrs 1818.

Am 13. Februar erhielt Hr. Detlov Heinr. Susemill aus Mecklenb. Schwerin die medic. Doctorwürde. Seine Probesch-ift handelt de usu aquae frigidae vi et efficacia. (3 B. 4.)

Am 21, März wurde des akad. Rectors Prof. Philofoph. Beck Ofterprogramm über die Nasur des menschlicken Willens; 2te Abtheil. (3½ B. 4.) vertheilt.

Nach den Lections, Catalog für das Sommerkemefter waren a Proft, und 1 Privatdocent in der theol, 3 Proff, und 2 Pr. Doc in der jurit, 4 Proft in der mediciri, und 12 Proff, und 4 Pr. Doc in der philofoph Facultat.

Zur Feyer der Vernashlung Ihrer Königl. Hoheit des Herrn Erbgroßsherzogs, von Mecklenburg erfchien im April: Nupriale facrum Friderici Ludovici Principi: illustrissim Magni Ducasus Megeophitano Steriments nassendi jure herectir, et Augusta Friderica Principis Massensissis. Adjunctum est Joannis Cossilis procentian civilis doctrinae, prout ab Aristotele tradita est, paraphrass, quae servatur in bibliothecs Academiae. (3 B. gr. 4) Vf. sit Prof. Myckke.

Am 9. May wurde das Pfliglifestprogramm über die Narur der menschlichen Willens; 3te Abth. (34 B. 4.) ausgegeben.

Am 14. Jun. war der gewöhnliche Rectorats-Wechfel. Wahl und Reihe traf zwer den Hofr. Nörrmänn, es ward ihm aber landesherrlich gestattet, dem Prof. Friss das Rectorat übertragen zu dürsen. Die Deeanate übernahmen in der theologischen Facultät der Prof. Consistorialrath Harmann, in der jurist der Prof. Eskanbach, in der medicinischen der Generalchirung und Ritter Prof. 30sphi; und in der philosophischen der Prof. Beck. Die Zahl der Studierenden Ioll einige 60 betragen haben.

Am 1. Jul. ward die geschehene Rectorwahl durch den gewöhnlichen Anschlag-Bogen (diessmal in lateinischer Sprache) öffentlich bekannt gemacht.

Im September ward der Lections-Catalog für das Winserhalbejahr (i B. 4.) publicitt. Das Professoren Personale hat in der jurist, Facultät durch den von Naumhurg hieher vooirven ehemal. Oberlandesgerichtsund. L. Z. 1819. Erster Bänd.

rath Dr. Gründler Zuwachs erhalten. Derfelbe ist auch zugleich als Vice - Director beym Confistorium angestellt.

Am to. Oct. ward Hr. Joh. Chr. Aug. Ludeo. Görze aus Mecklenb. Strelitz zum Dr. Med. promovirt, und feine Gradualfohr. de feirrho et carcinomace uter (5 B. 4.) vertheilt.

Am 24, Oct. nahm Hr. Lndw. Saur aus Mecklenb. Strelitz die höchste Würde in der Medicin, Chirurgie und Entbindungsk. an. Seine Inaug. Differt. handelt de educatione infansym mulia addubbya nutrice. (2 B. 4.)

Am 7. Nov. promovirte Hr. Joh. Heinr. Gottfr. Brockmans aua Mecklenb. Schwerin als Dr. Med. Seine Inaug. Diff. handelt de fibra motoria. (1 1 B. gr. 2.)

Am. 15. Nov. ward der Prof. juris Gründler und der Vorlingen zur Prof. der oriental Literatur an Tüffen's Stelle berufene Dr. Theol. Mahn ints akademische Concilium introducirt, und dieser Act durch die gewöhnlichen Anschläge zur allgemeinen Kunde gebracht.

Am 11. Dec. promovirte Hr. Heinr. Wild, Rünfgen aus Hamburg als Dr. juris. Seine Itaug. Diff. befchaftigt sich mit der Frage: An sa., quae ex jure Romano novissimo locum habebar, hodie concubinae liberisque naturalibus competas successio in paternorum bonorum sextansem, (v.B. 2.)

Am 24. Dec. wurde des Hn. Rect: Pries Weinschtsprogramm: Ueber das Wohlthun und die Dankbarkeis. Erfte Abtheil. (5\frac{1}{2} B. gr. 2.) vertheilt.

Am 15. Dec. wurde Hn. Ern. Chr. Theoph. Gley aus Oppein Diff. inaug. de amputasione (2 B. gr. 8.) ausgegeben.

Der als Prof. jur. extraord. und Confift. Affelfor zu Leipzig bisher geftandene Hr. Dr. Diemer war zwar fehon zu Michaelis als Prof. jur. ordinar. und wirklicher Confift. Rath hieber berufen, seine Verhältnüsse, erlaubten, shm aber nicht, diese Stellen früher, als zu Anfange des Jahrs 1819, anzutreten.

Den Hn. Professoren Wiggers und Hecker ist aus dem landesherrl. Fiscus eine Gehaltszulage von 100 und 200 Rthlr. bewilligt worden.

Dem Hn. Consist. Rath und Prof. Harrmann ist die Aussicht über das bisherige akad und das hinzugekommene Tychsen sche Münz. und Medaillenkabinet mit ei-

E (4) nem

nem Jahrgehalt von 50 Rthlr. übertragen worden. Jenem ahern Kabinet verebrte der Generalluparinten. dent Adler zu Schleswig, einer der berühmtellen Schüler Tyckfen's, ein ansehnliches Geschenk, wofür ihm der Großherzog von Mecklenb. Schwerin die goldene Verdienst - Medaille überreichen liefs.

Hr. Prof. Mühl hat für das neue Ordnen des akad. Naturalienkabinets eine Gratification von 150 Rthlr.

aus dem Fiscus erhalten.

Die Tychlen'sche Bibliothek ist mit den Handschriften, Münzkabinet und andern Seltenheiten auf Befehl des Großherzogs für 5000 Rihlr. aus der akad, Kasse angekauft und einstweilen im Grossherzogl. Palais aufbewahrt. Für das Auspacken und Aufstellen nach dem gedruckten Catalog hat der Bibliothekar - Ad-

junct Doctorand Rönnberg ein Dongratuit von 200 Rthlr. aus dem Rifcus erhalten

Der rathl. Prof. der Theol., Dr. Cramer, hat et nen Ruf zur vierten theol, Professur in Leipzig ange-

nommen, und geht auf Oftern ab.

Der bisherige Privatdocent Erdmann ift an Frahn's Stelle-Prof. der oriental. Literatur zu Kafan geworden. und wird bald zu feiner Bestimmung abgehn.

Für den Gemis des Saffeschen Stipendii find erschienen: A. L. A. Peterfen - jetzt Adv. zu Roftock - einige Bemerkungen über das rechtliche Verhaleniß des bonae fidei Besiszers einer fremden Sache vor und nach der Vindecation des Eigenthumers. (22 S. 4.) - F. L. F. Rafpe, der Theol. Candidat, auf 43 B. in 4. gedruckte Schrift unter dem Titel: Officiem erga parriam.

#### LITERARISCHE

#### I. Preife.

Preis von 30 Ducaten in Golde und einem Acteffit von 10 Ducaten auf die beste Erzählung in Profa für Hefperus, Nationalblatt für gebildete Lefer.

Das Muster einer guten Erzählung und die treffenden Bemerkungen und Wünsche des Herrn Herausgebers, wie erzählt werden folite, in Bevlage Nr. 7 Marz zum Helperus von 1818, haben mich bewogen, einen Preis von 30 Ducaten in Golde auf die befte Erzählung in Profa und ein Accessit von 10 Ducaten in Golde auf die ihr zonächst stehende, nach den Bestimmungen des Herrn Herausgebers, festzusetzen. Concurrirende Erzählungen können fogleich eingefendet werden his zum 20. September 1820. Im November 1820 wird der Preis für die beiden vortrefflichsten vom Herrn Herausgeber entschieden. Sie werden nach der Reihe, wie fie einlaufen, abgedruckt, die unbrauchbaren aber zurückgeschickt.

Die ausführlichere Festsetzung der Bedingungen findet man im Hefperus 1819, dem Jännerheft zwischen Nr. 1 und 2. bevgeheftet. ...

Prag, im Februar 1819.

Der Verleger J. G. Calve.

### II. Neue periodifche Schriften.

Folgende Journal Fortfetzungen find fo eben erfchienen und verlendet worden;

- 1) Journal für Literatur, Kunft, Luxus und Mode: 1819. Iftes Stuck.
- 2) Oppolitionsblart, oder Weimar iche Zeitung. 1819. Februar - Heft.

- And represent to the relative month are well 3) Neue allgem. geogr. Ephemeriden. sten Bandes 4). Vorwarts! Fluglchriften politischen und willen-
- Ichaftlichen Inhalts, iften Bdes zies Stück.

Weimar, im Februar 1819. Gr. Herzogl, S. pr. Landes Industrie.

Comptole. Folgende Journal-Fortletzung ist durch alle Buch-

Für Chriftenthum und Gottesgelahrtheit. Fine Oppofitionsschrift, Herausgeg, von Pf. Schröser und Dr. Klein. Zweyten Bandes zweytes Heft, gr. 8. 1819. Preis 15 gr. mands and in

Jena, den 22. Januar 1819.

bandlungen zu erhalten:

Friedrich Mauke.

### III. Ankundigungen neuer Bucher.

Bev mirift jetztierfchienen:

Politz, K. H. L., Materialien zum Dictiren, nach einer dreyfachen Abfrufning vom Leichten zum Schweren geordnet, zur Uehung in der deut-schen Orthographie, Grammatik und Interpunction, mit fehlerhaften Schemen für den Gebrauch des Zöglings, und mit einer kurzen Theorie der Interpunction nach logischen Grundfarzen, 3te vermehrte Anflage. 14 gr.

Diele zweckmälsige Schulschrift, welche hey ibrem erften Fricheinen im Jahre 1x01 2 werft den Ver Inch anffell, die Zöglinge durch vorgelegte fehlehafte Schemata felhfithatig in der Orthographie, Grammatik und Interpunction zu fiben, und in der steretten Auflage besonders die Theorie der Interpunction vollig neu bearbeitet enthielt; liegt jezt in einer deitten verbesffernen Auflaga dem Publicum vor. Die Schematis leiht find diefelben geblieben, damit die Befitzer der beiden erften Auflagen, die in vielen Schulanftalten eingefährt find, dadurch nicht beeintrabnitg wirden; dagegen hat der Verf. die Einleitung und die Theorie der Intersputcien überarbeitet, und in den Materialien, welche der Lehrer dem Zöglige dietirt, mehr Recklicht auf Diohtkunft und Profoglie genommen, als in den beiden erften Auflagen.

Die Schemata, so wie die Theorie der Interpunction, find auch einzeln zu haben, und der Preis von jedem ist 6 gr.

Leipzig, im Febr. 1819. Karl Cnobloch.

Nächste Ostermesse wird von der neuesten Ausgabe des sehr geschätzten englischen Werks:

Conversations on Political Economy; in swhich the elements of that science are familiarly explained. By the Author of conversations on chemistry. London 1818.

eine deutsche Uehersetzung bey Unterzeichneter erscheinen, worauf jetzt Subscription angenommen wird, der nachherige Ladenpreis wird um I höher werden.

J. Ebner'sche Buchhandlung in Ulm.

In der Hennings'schen Buchhandlung zu Gotha und Erfurt ist erschienen:

Geheime Denkwurdigkeiten aus dem häuslichen, öffenslichen und literarsichen Leben von Luzian Buonaparte, Prinzen von Canino. ater Theil. gr. 8-16 gr.

Bey J. A. Barth in Leipzig werden verlegt:

Predigentuürfe, extemporirbare, au frezen Vortrögen über die Evangelisn an den Sonn- und Festugen der ganzen Jahrer, so wie über die neuen Pericopen in der Sachs, Agende. 1ster Band, vom Advent bis zum Phigsteste, gs. 1816. 1 Rehle. 15 gr.

In es gleich nicht eigentliche und einzige Tendenz diefes Werks, die, welche reiigiefe Vorträge zu
halten werpflichtet find, aller Vorbereitungen und Mühe
zu überheben: 16 wurde doch hey Rearbeitung delche
hen ganz besonders Rücksicht darauf genommen, für
solche "Fälle eine bedeutende Anzahl von Maerialien
darzubieren, wo Vorbereitung entweder ganz uumäglich oder doch höcht schwinig wird. Gewiß sind daher jedem Prediger, desen Zeit lo häusig durch nichtantitche interhante oder ermintende Arbeiten wider
Willen zu sehr beschräte wird, dese Entwirfe höchst
will kommen, zumal da sie jeder Foderung entsprechen,
wie mehrere gelehter Beurheite heftsigen, und ihre
Branchbarkeit seit ibrem Erscheinen schon vielstätige
zwiesen Woden ist. Der zie Band erscheine im er

nigen Wochen, und wird, außer den Entwürfen über die Evengelien, noch freye Texte für fammtliche vorbergegangenen enthalten, damit fie auch zu Wochenpredigten gebraucht werden können.

Breischneider, Dr. K. G., Handbuch der Dogmstik der evangelisch-lutherischen Kirche. 2 Bande. gr. 8. 1814 und 1818. 6 Rthlr.

Im Laufe des Sommers 1813 erfehien der 21e Band die in jeder Hinfieht als vortrefflich anserkannten Werkes, womit daffelhe nun beendigt ift. Predigern, Candidaten und Studierenden ift diefes Handbuch berachnet. Es foll sie nicht nur mit dem jetzigen Stande der Dogmatik bekannt machen, und zu einem gründichen Studium diefer Wilfenschaft führen, fondern auch die so oft falschen Vorstellungen von dem, was ww. Kirchenlehre gebört, berichtigen, und ihnen einen zweckmäßigen Leitsaden durch die sich so mannichsaltig kreuzenden Meinungen und Streitigkeiten der neuern Theologie darbieten.

Von dem nämlichen Verfasser kamen in meinem Verlage heraus:

Historisch dogmatische Auslegung des neuen Testements, nach übren Principien, Quellen und Hülfsmitteln dargestellt. 8. 20 gr.

Ueber Tod, Unsterblichkeit und Auferstehung. Für Zweiselnde und Trauernde. In einigen Religionsvorträgen. gr. 8. 13 gr.

Capita theologiae judaeorum dogmaticae e Flavii Jefephi scriptis collecta. 8 maj. 6 gr.

Zur Oftermelle d. J. wird fertig:

Verluch einer fystematischen Entwickelang aller in der Dogmatik vorkommenden Begriffe nach den fymbolischen Büchern der protest, luther. Kirche, nebit vollständiger Literatur. Zweise fehr verbefferte und vermehrte Afrigue, gr. 8.

worauf ich im Voraus aufmerklam zu machen für Pflicht halte.

So eben ift in der Neuen Berlinischen Buchhandlung in Berlin erschienen und daselbit, is wie in Leipzig bey Graff, zu haben:

Neunzig Krokodill - Eyer und fieben Nebenblätter,

in vier Lieferungen herausgegeben

Rudolph von Feenstadt.

Er Ite und zweyte Lieferung. Preis lauber geheftet 12 gr.

Jean Paul (Friedrick Richeer) lagt über diels intereffante Werkoben:

reffante Werkeben: "Zuerst das langere Lob und dann der kürzeze Ta-

gdel. - Die Krokodill-Eyer baben mich fast meiaftens oftens durch Wahrheit, Cemüth, Phantafie, Fülle nund Hülle erfreut; und ich könnte mehrere benionders auszeitehnen, als hlofts: 21, 20, 18, 14, a46, 55, 36, 78 u. f. w. Aach die Nettenbluter "Ichliesten wärdig die Reihe. Nachahmerey babe nich wegig gefunden. Ansichten und Bilder gehöneren dem Verfalfer."

Zu Oftern erscheint in unterzeichnetem Verlage eine Ueberseizung der

Correspondance intdite, officielle es confidentielle de Nap. Bonaparte avec les cours étrangères, les princes, les ministres et les généraux Français et étrangers atc. Paris 1810.

und fpäter auch von dem klaff. Werke:

Henry Hallam Elq. View of the state of Europe during the middle Ages, 2 Voll. London,

welches zur Vermeidung aller Collisionen anzeigt J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Leipzig, den 1. März 1819.

### IV. Bücher, fo zu verkaufen.

Zwey der größten literarischen Seltenheiten.

- 1) Liber Conformitatum Barrolomaei de Pifis. Impressum. Mediolani per Gosardum Ponsieum. 1510. Fol.
- 2) De pocica imitatione Libri V. Bernardini Partenii. Venetiis 1565. 4.

Wer bis zur Leipziger Oftermesse auf das eine oder andere dieser ersten literarischen Seltenheiten das Meista hietet, der erhält sie, jedoch wird bemerkt, dass keines unter 3 Karolin abgegeben wird.

Ulm, den 15. Febr. 1819.

J. Ebner'sche Buchhandlung.

### V. Vermischte Anzeigen.

Der Verfaller der auf Subscription erschienenen Malerischen Reise durch Sud - Frankreich und einen Theil von Ober - Italien benachrichtigt hiemit feine zahlreichen verehrlichen Hn. Subscribenten, dass die zwey letzten Bande seines Werkes, auf welche die Subscription auch noch geht, bis auf wenige Textbogen und Steindrucktefeln fertig find, und alfo die Ablendung derfelben, fo wie der noch zu den ersten zwey Bänden nachzuliefernden Steindruckblätter, gleich pach Oftern ihren Anfang nehmen wird. Die Urfachen, warum diele zwey Bande, die auch fehr reichhaltig find, besonders in Rucklicht der in Deutschland noch so wenig bekannten Pyrenaen, und auch aus beynahe 90 Bogen Text, und aus etwas über 40 Steindrucktafeln besiehen werden, zu Weihnachten nicht erscheinen konnten, sollen in einem Beyblatte angezeigt werden, worin auch über manche andere Gegenstände eine befriedigende Erklarung gegeben werden wird.

Anzeige, die Herausgabe der griechischen Aerzte betreffend.

Den häufigen Anfragen, wenn der Anfang des Drucks dieler Ausgabe heginnen werde, antworte ich: dann, wenn fich noch ein Hundere und funfzig Subscribenten gemeldes haben werden.

Uebrigens mache ich bekännt, dass ich von zweg Galenischen Schristen, welche bisher griechlich noch nicht gedruckt erschienen sind, Abshristen zu erhalten so glücklich gewesen bin, und dass sich mein kritischer Apparat durch die theilnehmende Untersützung meiner gelehrten Freunde mit jedem Tage mehres,

Leipzig, den 15. Febr. 1819.

Dr. Karl Gostlob Kühn, Prof. d. Chirurgie,

Um den häufigen Verwechfelungen zu begegnen, welche in den Beitellungen vorkommen bey den beiden Werken des Kaiferl. Ruff. Hofraths und Professors Herrn von Dabelow:

- 1) Handbuch des heusigen gemeinen Römischdeutschen Brivatrechts. 2 Theile. gr. 8. Halle 1803. 92 Bogen. Preis 4 Rthlr.
- 2) Handbuch des Pandectenrechts, in einer krieischen Revision seiner Haupslehren. Ister bis 3ter Band, gr. 8. 1816 – 1818. (Der 4te Band ist unter der Presse.)

haben wir den Herrn Verfasser vermocht, ersterm Werke einen ausgezeichnetern Titel zu geben, und so hat dasselbe nachstehenden, jedoch unter der alten Jahrzahl, erhalten:

Pandecten des gemeinen Römisch-Deutschen und Ferenfischen Privarrechts. 2 Theile. 31e ganz umgeerbeitete und erweiterte Ausgabe des Systems des heutigen Civilrechts. gr. 8, 1802.

Bekanntlich wollte der Hr. Verfalfer darin alles dem praktifehen Jurifien zu wiffen Nothwendige aus dem Römischen und Germanischen Privatrecht zusammen, ftellen, und zugleich den heutigen Gebrauch denntellen. Darum erhielt auch das Buch, welches die dritte Ausgabe leines Givirechts war, einen anderze und generelleren Titel, weil, wie er lagt, der Titelt, Cruilrecht, blofs vom Römischen Recht gebraucht wird.

Das zweyte Werk besteht aus einzelnen Untersuchungen über die wichtigsten und schwierigsten Lehren des Pendectenrechts, und legt jenes ältere gewissermalsen zum Grunde.

> Hemmerde und Schwetichke. Buchhändler zu Halle.

### ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

März 1819.

#### KIRCHENGESCHICHTE.

Zürick, b. Gefsner: M. Huldreich Zwingli's fömmtliche Schriften im Auszuge. Ein Denkmal der evangelich: reformitern Kirche beym Eintritt in ihr viertes Jahrhundert. Herausgegeben von Leonkard Ufteri, Prof. am Carolinum und Salomon Vügeli, Prediger an der Wailenkirche. Bd. I. Abth. I. 1819. XXIV. u. 271 S. 8. geheftet. (Mit Zwingli's Bildaisse).

r. Pf., V. erinnert in dem Vorberichte an Spal-A dings Vorrede zu der Prüfung der philosophi-schen und moralischen Predigten (von Felix Hest), in welcher, nach Anführung einer Stelle aus Zwingli's Werken, feiner Einsichten, feiner theologischen Einfalt, feines Geschmacks, seiner Klugheit, seiner nachdrücklichen Schutzreden für die Freyheit des Denkens, und vorzüglich feiner Rechtschaffenheit und Frommigkeit gedacht und der Wunsch ausgesprochen wird, dass eine neue Auslage seiner Schriften veranstaltet werden möge. "Diese Aeusserung, sagt er, verhallte damals fruchtlos, und um fo mehr, da der theologische Zeitgeist hald hernach eine Richtung zu nehmen anfing, die einem folchen Unternehmen nicht günftig feyn konnte." (Freyere Geifter, follte man aber doch meynen, hätten Freyergedachtes nicht verschmäht; oder hätten sie's?) "Aber eine ergreifende Epoche wiederholte diesen Aufruf laut und dringend an die Herausgeber; die Deutschen mahnten die Schweizer, nicht hinter ihnen zurückzubleiben, fondern fo wie jene ihre Landsleute mit Luthers Geiste und Verdienste aus seinem Leben und seinen Schriften bekannt machten, den Inhalt von Zwingli's Schriften aus dem Staube der Vergessenheit wieder hervorzuziehen." Das Ganze ihrer Arbeit, zu welcher ihnen alle Originalquellen zugänglich find, foll in zwey Banden bestehen, und jeder Band zwey" Abtheilungen haben. Die Schrift wird mit einem in ftreng chronologischer Ordnung und rein historisch abgefasten Lebenslauf Zwingli's eröffnet; Hr. Prof. U. ist ohne Zweifel der Vf. davon; bescheiden nennt er denfelben nur eine Zeittafel für Zw's. Lebensge-Schichte, in Beziehung auf dellen Schriften: in der That findet man aber hier/in 90 S. alles zusammengedrängt, was in dem Leben dieles Reformators denkwärdig Ift, und großer Fleis ist auf diesen Auffatz gewandt. Nur einige Bemerkungen seyen dem Rec. erlaubt: Der eigentliche Geburtstag Zw's. lässt sich doch nicht ficher nachweisen, nur das Jahr; der 1. Jan. wird mur wegen des 1. Jan. 1519 gern als Geburtstag an-

A. L. Z. 1819. Erfer Band.

genommen, weil Zw. an diesem Tage seine Antrittspredigt zu Z. hielt, damit man fagen könne, er habe an feinem 35. Geburtstage fein Amt dafelbft angetreten. Da ferner Zw. erst im April 1521 zum Chorherrn gewählt wurde, so können S. 23 die Chorherren noch nicht feine Stiftscollegen genannt werden; fie waren, als das dort Erzählte fich zutrug, noch feine geistlichen Obern. Endlich ist bey Erwähnung feiner Verheirathung vermuthlich durch einen Druckfehler, das Alter unrichtig angegeben; oder foll es - die Stellung der Worte ist zweydeutig - vielleicht Bestimmung des Alters der Fran feyn? Auch dann ilt die Angabe sehr zu bezweifeln, da eine Frau von 43 Jahren nicht leicht noch viermal in die Wochen kommen wird. Abgesehen von diesen Kleinigkeiten, darf gewifs behauptet werden, dass es dem Vf. bev dem erneuerten Ouellenfrudium, deffen Muhe er nicht scheuet, und wovon die Spuren dem Kenner nicht entgehen werden, gelungen fey, bereits bekannte Angaben nochmals zu beglaubigen und zum Theil zu berichtigen oder zu ergänzen, auch denfelben die schärffte chronologische Genauigkeit zu geben. Auf die Jahrtafel folgt ein vollständiges aus chronologischer in systematische Ordnung übergetragenes Verzeichnifs der außer Zürich vielleicht an äußerst wenigen Orten vollständig vorhandenen Schriften Zw's., um fie dem Lefer auch fo vor Augen zu legen, wie fie nach ihrem allgemeinern und befondern Inhalte auf einander folgen und fich an ein-ander anschließen. Die Auszuge aus denselben werden mithin nicht nach der Zeit der Abfassung einer jeden, fondern nach dem Inhalt also geordnet, dass das Ganze unter die Hauptrubriken: Religion, Kirche und Staat gebracht wird. "Wenn wir, fagt Hr. V., Zw's. Geilt und Charakter, Grundfätze und Anfichten über die wichtigsten Angelegenheiten der Menschheit nicht blos zur Koontnis der Gelehrten bringen, fondern auch den ge Aletern Lefern unferer Zeit auf eine für sie anziehende Weise darlegen wollten, fo musten wir die ursprüngliche Form dieser Schriften beseitigen; denn dieselbe war einzig auf das Bedürfnis der damaligen Zeit herechnet, ermildend zugleich durch öftere Wiederholungen." Gerne glaubt nun freylich Rec. dass die Arbeit dadurch nur um fo mühlamer und schwieriger geworden sey, als wenn die Ordnung der Chronologie befolgt worden wäre. "Das Zulammenhangende und unter Einen Titel Fallende musste, heisst es, aus den sehr verschiedenen, oft sehr entlegenen Stellungen herbeygefucht, unter den vielen Parallelftellen eine prüfende, nicht immer leichte, Auswahl getroffen und

der doppelte Fehler vermieden werden, einerseits durch allzukurze und fragmentarische Stücke das Eigenthumliche der Zw.' schen Darftellungsweise zu verstecken, andererseits durch ermüdende Wiederholungen die Aufnahme des zu vollständiger Kenntnifs der Zw'ichen Anfichten wesentlich Nothwendigen uns felbst zu erschweren." Allein ob gleich die Herausgeber dafür zu loben sind, dass sie da die größere Mühe nicht scheuten, wo fie glaubten, dass für die Lefer der größere Gewinn dabey herauskommen würde: fo würde Rec. die chronologische Ordnung doch vorgezogen haben. Er würde nämlich, wenn er diesen Auszug zu veranstalten gehabt hätte. fo-zu Werke gegangen fevn: Er hätte die zuerft er-Schienene Schrift auch zuerft vorgenommen, und gezeigt, wodurch sie veranlasst worden und was ihre Tendenz gewesen sey; das Charakteristische darin hätte er dann ausgehoben und bemerkt, was Zw. dabey berücklichtigt habe; was für unfre Zeiten, fein Anziehendes, fein Moment verloren hätte, wäre von ihm übergangen oder, wenn es gleichwohl etwas die damalige Zeit befouders scharf Bezeichnendes gehabt hätte, nur kurz angedeutet worden. So würde er denn zu der zweyten Schrift und bernach zu den folgenden Numern fortgeschritten seyn, bis er die fämmtlichen achtzig Schriften erledigt hätte. Er würde gleichsam Zw. vor den Lesern haben entstehen lassen; sie hätten sehen sollen, wie er nach und nach das geworden fev, was er war, fie hätten in jeder die eigenthümliche Phyliognomie des Vfs., die jedesmalige Stimmung feines Geiftes, und was ihn bey jeder flachelte, was er bey jeder bezweckte, deutlich und scharf bestimmt wahrnehmen sollen; dadurch warde jede Schrift anziehend für fie geworden feyn, zamal da alles Triviale und alle Wiederholangen unterdrückt worden wären, damit nur, das Charakteriftische, nur das Geistreiche, nur das auf immer Erhaltungswürdige aus dem Auszuge ihervorleuchtete. Bey der von den Herausgebern gewählten Ordnung nach den Materien hingegen wird das Ganze eher das Ansehen einer Chrestomathie aus Zu's. Schriften haben, in welcher man freylich leicht finden kann, wie er z. B. über Religion überhaupt, über Gott, über die Vorsehung gedacht hat, aus welcher es aber ungeachtet der Angabe der Schrift, wo jede Stelle vorkömmt, und der Seitenzahl, auf welcher he zu finden ist, ohne eignen Besitz der Schrift nicht klar wird, wohin das Gefagte eigentlich zielt. Die Stellen werden also dadurch aus dem Boden geriffen, in welchem sie erwuchsen, und verlieren ihren individuellen Charakter, ihr eigenthümliches Gepräge. Diess find die Zweisel, gegen die Vorzüglichkeit der gewählten Ordnung, deren fich Rec. bey Anficht der erften Abtheilung dieser Auszäge nicht erwehren konnte, ob er gleich das Verdienstliche und Verdankenswerthe der Arbeit der Herausgeber ganz anerkennt. Was hier für jetzt gegeben ift, umfast in acht Kapiteln dasjenige, was in Zw's. Schrift über Religion überhaupt im Gegensatze mit christitcher Offenbarungslehre insbesondere auf die

Bahn gebracht wird, wobey inzwischen auch Mehreres mit aufgenommen wurde, was eigentlich in dies Fach nicht gehört, wie z. B. die Vorstellungen Zw'r. von der Dreveinigkeit und von der Prädeflination. In Anschung dieser beiden Puncte hat sich auch der verständige Mann in Subtilitäten verloren, die er fich und andern hätte ersparen können. In Hinficht auf ienen Punct will er nämlich begreiflich machen. wie in Einem göttlichen Wesen drey unterschiedene Personen Statt finden können, und führt an, dass auch die Eine menschliche Seele drey Kräfte, (gerade nur und nothwendig drev?) Verfland, Gedächtniß und Willen habe, oder um es der Einfalt noch falslicher zu machen, wird gefagt, man folle sich einen Brunnen vorstellen, der in drey Röhren abgetheilt fev: diefer dregrohrigte Brunnen fey nur Ein Brunnen, und fey doch keine Röhre die andre. Freylich wird hinzugesetzt, dass damit nur den Einfältigen eine etwelche Vorbildung, wie man gegen Kinder zu thun pflege, in die Hände gegeben werden folle; aber davon zu schweigen, ware wohl noch weiser gewesen. In Betreff des letztern Dogma's stölst Zw. auf die bekannten Härten, die dem Lefer in einigen Stellen in ihrer ganzen Unerträglichkeit entgegenstarren. Doch fey damit nicht gelagt, dass solche Aeusserungen besier unterdrückt worden wären; denn als die eigne theologische Denkart des Reformators bezeichnend, konnten sie eine Stelle irgendwo aufprechen; nur gehörten fie nicht in die Rubrik der allgemeinen Religionslehren. Doch es mochte schwer feyn, Theologumena diefer Art an einem ganz schicklichen Platze einzuschalten, da sie unter den reinevangelischen Glaubenslehren fo wenig als unter den reinrationellen fich glücklich anbringen liefsen. übrigens schon unter dieser einen Hälfte des ersten Hauptabschnittes der Zwingliana manches Treffliche vorkömint, versteht sich von selbst. Die zweyte Hälfte wird beybringen, was in das Fach der politiven Religion einschlägt. Dann folgt im Auszuge. was über die Kirche und kirchliche Anstalten in Zw's. Werken gefunden wird, und was er über politische Gegenstände geschrieben hat. Als Anhang soll eine Charakteristik des Reformators, aus seinen eignen Werken zusammengetragen, das Werk beschließen, und mit der Vollendung, so wie mit dem Abdruck desselhen, nicht gezögert werden. Es steht zu hoffent dals, da Zw's. Schriften felbft feinen eignen Landsleuten und Glaubensgenoffen, befonders aber dem protestantischen Deutschland bis dahin zu wenig bekannt waren, fo dass manche ihn sogar oft mit Calvin verwechselten, diese Unternehmung hinlänglich werde unterstützt werden; an Eifer für die Sache, und an Fleifs und Genauigkeit werden es gewifs die mit den dazu nöthigen Kenntniffen ausgerüfteten Herausgeber nicht fehlen laffen; auch werden es Luthers Verehrer gutmüthig mit der Nähe der Säcularfeyer der Zwinglischen Reformation entschuldigen, dass in dem Vorberichte S. X. Zwingli ein vielleicht noch größerer Heros als Luther genannt wird, and auf keine Genugthung in Ansehung diefes.

fes Urtheils dringen. (Als Helvetismen find uns aufgestofsen die Contrujrung des Zeliworts: sufbitten, mit dem Dativ, ferner: nicht fo faß, flatt nicht fo lehr, die Stift, statt das Stift; auch wird Novarra st. Novara gelöriseben.)

Zürich, h. Orell, Füsliu. Comp.: Bilder aus dem Leben Ulrichs Zwingli. Von Joh. Psflalozzi (einem Sohn des Zürcherschen Staatsraths, J. J. P.) 1819. XII u. 83 S. 12.

Der Vf., durch ein kirchliches Amt, das er verwaltet, verpflichtet, über die Reformation zu predigen, fah sich in der Geschichte derselben genauer um; so entstand in ihm der Gedanke, Zwingli's Leben durch diese poetische Composition zu feyern und die ihm dabey zu Theil gewordene Aufmunterung überwand die jugendliche Scheu, fich zum erften Mal gerade von diefer Seite zu zeigen. Er darf es fich auch in der That nicht leid feyn lalfen, dass er diese Verfuche herausgab; sie zeigen von Dichtertalenten, bey deren weiterer Ausbildung man fich versprechen darf, dass er später noch Vollkommneres zu leisten vermögen werde. Einige ausgehobene Stellen werden dies Urtheil rechtsertigen. Von leinem Geburtsorte kommt Zw., nachdem er daselbst die erste Messe gelesen hatte, nach Glarus.

"Noch höhlte Berge schliefeen um den Guten Im neuen Heimatthale ihren Krant; Es bricht sich an den dunkeln Felsenwänden Im reinen Abenesichen der Sonne Glant. Die Woge schäumt aus unterirsichen Klüsten, Die Woge schäumt aus unterirsichen Klüsten, Und höhlt sich ihre Bahnen schnord und kahli, Und bebend blickt das Auge zu der Firne, Wann sie Lauinen wirst ins bauge Thal. Im ernsten Umkreis wird auch ernst das Leben, Zurückgedrängt der Sinne flüchtiger Schein; Zur Höhe fühlet sich der Geit gezogen, Und ringe um ihn must Licht und Wahrheit seyn."

Ja wo der Firmen
Gewältige Stirmen
Schalberengen
Laderingen,
Und hoch in Lüften
Aus tiefen Klüften
Aus tiefen Klüften
In michtigen Ringen
Adler fich fehwingen,
Kann auch der Geiß nicht bleihen
In niedrigem Treiben;
Himmelan
Ging deine Bahn.

Von Zw's. Leben als Feldpriefter wird diess Bild gegeben:

Auch an ihn ergoht der Schlachtenruf.
In der Kampfgewühles wildom Brausen
Soll er stehn, der treue Seelenhirt,
begen spenden den gerlichten Schaaren,
begen spenden den gerlichten Schaaren,
Segen, wann die Todeum,
Muth und Freudigkeit, wann Schnaftichtsschmers
Nach den lieben heimstlichen Bergen
Glühend niederfällt ins matte Herzt
Und was in der Verzeit sichnen Tagen

Von den Ahnen Großes war geschehn, Soll er, die Begeitrung zu entsünden, Krassvoll in die Enkel überwehn; Soll, wann in den siegestrunknen Herzen Ungebundene Treiben wild entglüht, Mild und freundlich in die Seele rufen, Was den Meuschensinn nach oben zieht.

Und bey Novara läfst der Vf. Zw. von der Kanzel fagen:

Brider, lafst Euch nicht verblenden Von des Goldes Schein und Glant! O, der wahre Siegeskranz Flicht fich nur von reinen Händen! Uebermuth Ift nicht gut! Wer von ihn fich nicht kann scheiden

Wird die Strafe leiden."

Hier und da scheint der Ausdruck nicht gut gewählt zu seyn. So heisst es S. 10:

"Nie Rieg aus des gelehrten Lebens Kreisen Ein Retter, ein Befreyer seiner Zeit; Des Heiligste, das Göttlichste auf Erden Wird nur gesunden in der Einsamkeit.

Noch mehr fällt es als verfehlte Fassung des Gedankens auf, wenn gesagt wird:

> Dals nicht des eignen Denkess matte Schwinge Den Geift zu dieser Gotteshöhe trug, Dals ihm von oben her die Kraft gekommen, Siegreich zu wagen leinen Sonnenflug.

Auch hätte nicht gerade da, wo von Zw. gefagt wird, das er zu Maria Einfiedeln in feinen Predigten die Zuhörer von der abergläubischen Verehrung der Heiligen abgezogen habe, und das er es nicht ohne Unnuth habe anschen können, wie nahe der Vergötterung die heilige Jungfrau gebracht werde, gefagt werden sollen:

"Hier waltet flets an officen Thoren, Die einst der Herr sich auserkohren, Die hohe Jungfrau rein und mild Im Gnadenreichen Mutterbild.

Und möchte nicht, wer fich zu Zwingli's freyern Anfichten erhoben hat, dabey anstolsen, wenn in Beziehung auf das katholische Sacrament des Altars von einem alle Welt mit Gott verfohnenden Genuffe der wundervollen Speise geredet wird? Eben so wenig wiirde Rec. gerade von Zw. die Redensart, die man feit einigen Jahren oft hören muß, gebraucht haben : Damit er nicht im Begriff untergehe, habe er die Ton - und Dichtkunst liebgewonnen. In einigen Versen ist die immer lange Sylbe: ihm, ihn, wie eine kurze gebraucht, was leicht verändert werden kann, und fonft noch der Feile das Eine und Andre zur Nachbesserung übrig gelassen, auch S. 23 und 82 das doppelsinnige Wort: Menschlichkeit, das einer Zweydeutigkeit Raum giebt, mit einem andern zu vertauschen. Aber in Wahrheit wünschen wir dem Vf. zu den Anlagen Glück, die er durch diele Bilder aus Zw's. Leben kund gethan hat. Solche Blüthen berechtigen zur Hoffnung späterer erfreulichen Früchte. Noch bemerken wir, dass diese Bogen so schön gedruckt find, wie man es von der Verlagshandlung gewohnt ist.

CHUR, b. Otto: Kurze geschichtliche Darstellung der vor dreishundert Jahren erfolgten Kweineuverbesserung in der Schweiz und Bündten. Nach Auftrag des evang. Kirchenraths versast von Joh. Kasp. von Orelli, Prof. an der Cantonsschule zu Chur. 1819. 12 S. 4.

Unter allen kleinern Schriften, welche die Sücularfeyer der Reformation in der evangelischen Schweiz veranlasst hat, ift dem Rec. noch keine zu Gelichte gekommen, die an Geist und Kraft mit dieser zu vergleichen ware. Mit freudigem Erstaunen erfahrt hier der Lefer, was in dem paritätischen Canton Graubundten an dem Vorabende der Säcularfever auf Befelil einer evangelischen Staatsbehörde in vier Sprachen von allen reformirten Kanzeln des Cantons verleien worden ift. Denn diese Schrift ward nicht nur deutsch, fondern auch italienisch, romanisch und engadinisch ausgegeben. Die italianische Uebersetzung hat den Titel: Breve Efposizione florica della Riforma auvenuta già trecent' anni nella Suizzera e nei Grigioni. Scritta nell' idioma Tedesco, per ordine del ven. Configlio ecclefiafico evangelico; da G. G. degli Orelli. professore delle scuole cantonali di Coira. Volgarizzata di lui amico, D. Gioachimo dei Prati, membro della focietà bibblica. Die romanische ist betitelt: Curta ex. positiun historica da la reformatiun, faigchia avont treitfchient ons enten Helvetia, ad enten ilg cantun Grifchun. Componida en Tudesc, per commissiun, d'ilg Ven. Cuffelg ecclefiaftic reforman, da J. C. de Orelli, profesfor da la scola cantonala a Coira, vertida en Rumonsch tras fien amig L. Walter , V. D. M. Die engadinsche endlich wird alfo aufgeführt: Caorta exposiziun historica dalla reformatium arrivada avaunt trajat schent ans nella Helvetia e nella Rhaetia. Componida in Tudaisc our d'commission del autvenrand senat ecclesiastic evangelic tras 3. C. de Orelli , degniffem e meritiffem professor dalla fenola cantonala tu Coira, e tradutta nella lingua d'Ingadina, tras J. Salomon Blech, V. D. M. Um von der gewaltigen Sprache, die in diefer in ihrer Art einzigen Schrift herrscht, eine Probe zu geben,

ziehen wir nur Eine Stelle aus, von welcher der Lefer auf das Ganze schließen möge. Nachdem der Vf. angefangen hatte, der frühern Oberbefehlshaber der römischen Hierarchie zu erwähnen, fuhr er also fort: "Es bracuten ihnen Zins dar die Völker, damit fie davon prangen und praffen konnten; des Menschen Sohn hatte aber nicht gehabt, wo er hatte fein Haupt hinlegen mogen. Sie erfannen die Lehre. in allem habe weltliche Gewalt kein Recht über fie. und von des Heiles Nothwendigkeit fey es, dass fich unterwerfe dem Papfte alle menschliche Creatur; so Sprach Bonifacius VIII. Der Herr dagegen: Mein Reich ift nicht von diefer Welt. Vorenthalten war dem Volke die heilige Schrift, damit es blindlings achtete auf Menschensatzung; jedoch stand geschrieben: Weil du von Kind auf die heilige Schrift weißt. kann dich diefelbe unterweifen zur Seligkeit. dem Volk entzogen der Kelch in dem heiligen Male, und des Herrn Gebot hiels: Trinket aus diefem Alle! Angebetet wurden die verstorbenen Heiligen, als waren fie Fürsprecher bey Gott, ja nicht viel minder denn felbst Götter; und es war den Gläubigen verkundet: Es ift nur ein Mittlen zwischen Gott und den Menichen. Kaufen lernte das Volk Ablais für feine. Sünden, indem man es beredete, mit dem römischen Bischof, als Nachfolger des heiligen Petrus, lasse sich markten um Sünde, Hölle und Himmelreich; Petrus selbst aber hatte Simon den Zauberer, also gescholten: Daf du verdammt werdeft mit deinem Gelde, daß du meineft, Gottes Gabe werde durch Geld erlangt! Aus folch unheiligem Wesen ging ein Leben hervor, muthwillig und ruchlos, fo dass es Schauder erregt. Nicht ziemt es dieser Stätte, dasselbe zu schildern; wohl aber dürfen wir verächern , dass besleckt war um diele Zeit der Eidsgenoffen Ehre durch eigne Schuld." Und nuneine gerechte Ruge der fittlichen Verderbnisse in dem eignen Vaterlande, und die Rede erhält fich in solcher Kraft und Stärke der Gedanken und Worte bis an das Ende. Schwerlich warde man in einem gewissen andern Canton, its welchem das Reformationsfest, ohne Zweifel aus lauter Humanität, nur ganz leise geseyert und von Ceremonicengepränge und dergl. mehr gar nicht ge-fprochen werden durfte, einen folchen gewichtvollen Auflatz von der Kanzel vorzulesen erlaubt haben.

### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

Beförderungen.

Hr. Dr. Bellermann, Director des Berlinisch-Köllnischen Gymnasiums ist zum Consistorialrath in dem Consist. der Provinz Brandenburg ernannt worden.

Hr. Dr. Rhefs, bisher aufsererdentl. Professor der Theologie zu Königsberg, hat eine ordentl. Professur in der theol. Facultät erhalten.

Hr. Med. Rath Dr. Krocker zu Breslau ist zum geh. Med. Rath ernannt wordem

#### ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

März 1810.

#### ARZNEYGELAHRTHEIT.

STUTTGART: Bemerkungen über die bisher angenommenen Folgen des Sturzes der Kinder auf den Boden bey schnellen Geburten. Von Dr. C. C. Klein, Hofmedicus und Medicinal-Rath. 1817. 223 S. 8.

em, um mehr als ein Fach des ärztlichen Wiffens und Wirkens, fehr verdienten Vf. verdanken wir bereits verschiedne schrreiche Abhandlungen aus der gerichtlichen Medicin. Auch diese Schrift liefert wirklich, was ein Zusatz auf dem Titelblatte befagt: wichtige Beyträge zu der gerichtlichen Arzneywissenschaft in Hinsicht auf Kindsmord und schrift fclinelle Geburten. Die Veranlassung zu dieser Schrift

war folgende.

Im November 1812 gebar eine Unehelichschwangere, welche ihre zweyte Schwangerschaft verheimlicht hatte, nach ihrer Angahe, flehend. Die Gehurt fey, weil das Kind grofs (18 Zoll lang, 8 Pfd. fchwer) war, hart gewesen, ungeachtet mit der vierten Wehe der Kopf des Kindes schon so in den Geburtstheilen war, dass sie mit der Hand an ihm in der Nasengegend ziehen konnte. Bey weiterer Nachhülfe, am Rumipfe und Halfe, schols mit der fünften Wehe das Kind schnell von ihr, einen Schritt weit auf den breternen Fussboden, wobey es einen lauten Schrey von fich gab. Da das Kind an der Nabelschnur hängen blieb, die Nachgeburt nicht abging, fo rifs fie erstre entzwey, raffte das Kind vom Boden auf und stürzte es, ihrem, während dem Gebären gefalsten, Vorlatz gemäls, in ein halb mit Asche gefälltes Fässchen in der Küche und verbarg die Nachgeburt in einem Sandhaufen. Außer obigem Schrey follte das Kind weiter kein Lebenszeichen von sich gegeben haben. Am Tage wurde Kind und Nachgeburt gefunden. Bey der Besichtigung ergab sich, dass das Knäbelien vollkommen ausgebildet und ganz reif war. Im Mund und in den Nasenlöchern fand sich eine starke Quantität Asche. Das Aussehen des Kindes, so wie besonders des Kopfes, war blass. Die Brust etwas erhaben. An der Nase und der linken Seite des Halses zeigten fich mehrere kleine Sugillationen. Am Kopfe wurde nichts wahrgenommen, die große Fontanelle war durch das Zulammenschieben der Knochen etwas verkleinert. Die Lungen zeigten fich blassroth, nach hinten zurückgezogen, ohne das Herz zu bedecken, das Zwerchfell noch ftark gegen die Bruft gewölht. Die Lungen schwammen mit dem Herzen und der fehr großen Bruftdrüfe vollkommen, fo auch A. L. Z. 1819. Erfter Band.

die kleinsten zerschnittnen Stücke, welche beym Zerschneiden viele Lustbläschen und ziemlich viel Blut gaben. Das Herz enthielt in seinen Höhlen und grofsen Gefüßen ziemlich viel Blut. Die Urinhlafe war leer, zusammengezogen. Nach Hinwegnahme der Kopfbedeckungen, an denen äufserlich weder Geschwulft noch Sugillation bemerkt wurde, zeigten fich an verschiednen Stellen auf dem Pericranio Anhänfungen von ausgetretenem Blut. Schädelknochen und harte Hirnhaut waren von natürlichem Anfehn, und in deren Gefässen keine besondere Anhäufung von Blut. Das große Gehirn war natürlich. nur weicher, die Gefässe desselben nicht besonders mit Blut angefüllt. Zwischen den Windungen der ganzen Oberfläche war eine geringe Anhäufung von ausgetretnem Blut zu bemerken. In den Gehirnhöhlen zeigte fich eine geringe Anhäufung von Fliffigkeit, das Adergeflechte war nicht von Blut aufgetrieben. Alle Blutbehälter waren mit Blut angefüllt. Nach Herausnahme des großen und kleinen (natürlich beschaffnen) Gehirns fanden sich auf der Orundfläche des Schädels ungefähr zwey Löffel voll dannen ausgetretnen Geblüts. Die Sugillationen am Halfe

gingen nicht in die Tiefe u. f. w.

Das Gutachten des Arztes ging im Wesentlichen dahin: die Lage der Lungen, die Richtung des Zwerchfells, nebft der Anhänfung von Kindspech beweifen ein unvollkommnes Athmen. Die Extravafate auf dem Kopfe beweifen eine ftarke Gewalt und find Folge des Sturzes auf den Boden; das Kind ftarb an einem Stick und Schlagflus, ohne allen Zweifel veraulasst durch die flarke Gewalt, durch den Sturz auf das zarte Gehirn und der dadurch nothwendig erfolgten bedeutenden Gehirnerschütterung, theils durch den ihm nachher in der Asche angewiesnen Aufenthalt. Es musste 13her, theils durch die dem Kopfe widerfahrne Gwalt, theils durch die nachfolgende gänzliche Beraubung des Athemholens nothwendig fuffocativischapoplektisch sein kaum angefangenes schwaches Lehen endigen. Das K. Criminal-Tribunal foderte unu vom Medicinal-Collegium die Beautwortung folgender Fragen: 1) "Ob die auf dem Kopfe des Kindes gefundnen Extravalate als Folgen des Sturzes auf den Boden bey der Geburt den Tod des Kindes fogleich herbey führen mussten? oder 2) ob das Kind wahrscheinlich noch lebte, als es die Mutter in das Aschenfässchen warf?" Die Ansicht des Vfs ging dahin: dass die Untersuchung mangelhaft sey, dass aber aus den nachgebenden Kopfknochen, aus den mehreren Extravalaten, aus dem Mangel an Zeichen von Onetschungen in den Integumenten des lebenden Kindes

G (4)

an diesen Stellen, aus dem Mangel an Erscheinungen unter ihnen erhelle, dass das Kind nicht durch den Sturz auf den Boden um fein Leben gekommen fey-Nehme man noch hinzu, dass die Nabelschnur nicht abrifs, auch die Nachgeburt nicht abging, erftere nach dem Sturz mit abgeriffen wurde, 7 Zoll davon am Kinde und vier an der Nachgeburt gefunden, zu diesen nicht zusammenpassenden Enden noch mehrere (- wie viele? -) Zolle fich gedacht wurden, fo könne man sich bey einer (- muthmasslichen -) Länge von 21 Zollen bev einer stehend, sogar meht einmal bey einer fitzend Gebärenden, einen Sturz des Kindes denken; welcher für daffelbe von Folgen gewesen wäre. In der letzten Stellung hätten wenigftens 30 Zoll Länge angenommen werden, in der erften hätte die als dünn angegebne Nabelschnur zerreißen, oder die Nachgeburt mitgehen millen, wenn man fich Folgen für das, schon mit dem Kopf und Hals geborne, Kind durch fein nunmehriges Hervorschiefsen denken wollte. Aus diesem solge nun, dass das Kind durch den Sturz auf den Boden nicht um fein Leben gekommen fey. - Die Extravasate auf dem Perikranium schrieb Hr. Klein nicht dem Sturze zu, fondern hielt sie für Blutergielsungen, wie sie fast bey allen mit dem Kopfe gebornen todten Kindern, ohne alle Spur von Außen, fo häufig gefunden werden. - In Hinficht der zweyten Frage glaubte derfelbe, dass das Kind wahrscheinlich noch gelebt habe, als die Mutter es in das Alchenfals warf. Denn die etwas gewölbte Bruft, die mit dem Herzen und der Thymus, fo wie auch in die kleinsten Stückehen zerschnitten schwimmenden blassrothen Lungen, bewiefen mehr als einen Athemzug, welchen der Schrey heym Sturz bewirkt hatte. Der Umftand, dass die Lungen beym Durchschneiden noch ziemlich Blut enthielten, so wie die Anfullung des Herzens der großen Gefässe, der Leber, der Gedärme sprächen für einen Erstickungstod (? — auch binlänglich zur gewissen Annahme desselben? —). Dieser wurde anch durch die in Menge im Mund und in der Nase gefundne Asche bewiesen, (?) die fich nur aus Versuchen zum Athemholen erklären liefs. Die Mutter hatte schon vorher den Vorlatz, das Kind in das Aschenfals zu stecken. und vollbrachte diesen auch fogleich; wahrscheinlich machte das Kind nach dem Sturz, während dem Wegtragen, einige leichte Versuche zum Athmen, welche die Mutter nicht bemerkte, oder nicht bemerken wollte, deren Fortsetzung durch die Asche gehenimt

Diels war die Anlicht des Vfs. Die Meinungen der übrigen Mitglieder der höchsten Medicinalbehörde waren aber ungleich. Rec. erlaubt fich dabev zu bemerken, dass, wenn auch in diesem Falle die Frage: ob der Sturz des Kindes seinen Tod Lewirkt habe? zweifelhaft blieb, der Erstickungstod doch eben so wenig mit Gewissheit anzunehmen war, indem die wichtigsten politiven Merkmale des Todes durch Erftickung, namentlich Ueberfüllung der Lungen und des vordern Herzens mit Blut, in den Angaben des Obductionsberichtes sich nicht fanden.

Die Ungleichheit der Meinungen und die Wichtigkeit der Sache gaben Anlass zu einem Rescript in das ganze Würtembergische Land, des Inhalts: "Zur Erörterung einiger in gerichtlicher Hinficht den Kindesmord betreffender aufserft wichtiger Momente folie jedes Oberamt von feinen Phyficis, Geburtshelfern, Predigern und Hebammen genauen Bericht darüber einziehen: 1) Ob ihnen Falle vorgekommen feven, dass von einer Person, welche ihre Schwangerschaft nicht verheimlichte, oder sie als verheirathet nicht zu verheimlichen Urfache hatte, ftehend oder fitzend bey der Geburt, das Kind plötzlich auf den Boden geschoffen fey? - 2) Ob dieser Sturz nachtheilige Folgen für das Kind gehabt, und welche? — 3) Ob und wo die Nabelschnur abgerissen sey, und wie lang sie etwa gewesen? — 4) Ob die Nachgeburt mit herausgeschoffen sey? - 5) Ob Jemand bey diesem Herausschiefsen des Kindes zugegen gewesen, oder wenigstens sogleich dazu gekommen fey? - 6) Oh Blutunterlaufungen (Beulen - blaue Flecken -) am Kople bemerkt wurden? - Dieles im J. 1813 erlassne Rescript veranlasste nun die Berichte, welche in dieser Schrift im Auszuge mitgetheilt werden. Der Vf. hatte dieselben zur literarifchen Benutzung dem Hn. von Reuff übergeben, der den in Frage stehenden Gegenstand in seiner Inaug. Differt, bearbeiten wollte. Als aber das Erscheinen derselben sich verzögerte, glaubte der Vf. vorläusig die Resultate jenes Rescripts bekannt machen zu missfen (f. Hufeland und Harles Journal 1815 November S. 105.), wozu er durch den feiner Ueberzeugung widerstreitenden Satz veranlasst wurde, den Hr. Prof. Henke (Abhandlungen aus dem Gebiet der ger. Med. Bd. I. S. 62.) neuerlich aussprach: daß schwere Kortverletzungen, Knochenbrüche am Schädel, tödtliche Hirnerschütterungen, Blutergießungen im Gehirn u.f. w. entstehen können, wenn das Kind plotzlich aus den Geburtstheilen der Mutter hervor, auf den Erdhoden oder einen harten Kürper schießt. - Zur Widerlegung diefes Satzes gab Hr. Hofmed. Klein an: 1) dass auf das Rescript 183 erwiesene Fälle herichtet seven, von welchen 155 Kinder im Stehen, 22 im Sitzen und 6 im Knieen, oder in gebückter Stellung, herausgeschoffen waren. 2) Unter diefen 183 Kindern fand fich auch nicht ein einziges todtes, nicht ein einziges mit Springen in den Schädelknochen, auch nicht eines, auf welches diefer Sturz nur den geringften nachtheiligen Einfluß gehabt hätte, wiewohl viele auf den breternen Boden, auf Kieswege, auf hartgefrorne Erde, auf Sand, auf frifch gemachte Chausseen, auf Pflasterfteine ftürzten, eines fogar einen Stock hoch herunter in den felten Trog des Abtrittes. 3) Die flärkfle augenblickliche Folge bey zwey auf Pflastersteine gefturzten Kindern war ein leichter Scheintod; ein andres auf den Boden geschossnes Kind hatte einen leichten Eindruck mit etwas Sugillation am rechten Seitenwandbein. Beide Folgen kommen aber auch bey den natürlichsten Geburten vor. Bey dreyen zeigte fich vom Sturz auf einen Nagel im Boden, oder auf den Rand der steinernen Treppe eine leichte oberflächflächliche Verletzung. Bey 18 im Stehen herausgelehofsnen und bey zwey im Steen zeigten fich leichte blaue Flecken, oder leichte Streifen (vom Sturz auf den Kübel), oder leichte Contuflouen, bey einem eine leichte Ableihrfung der Haut der Stirne, vom Sturz in den Abritt. — Diese Aufmerksamkeit heichenden kurzen Augaben musten sehr auf die Bekanntmachung der Berichte begierng machen, und als Hr. Prof. Hinke die acteum/sige Darstellung der diese Angaben beweisenden Fälle winschte, und Hr. v. Reuß gestorben war, saud sich der Vf. zur Herausgabe diefer Schrift veraulasts.

In der Schrift find nun (S. 26-174) die Berichte im Auszuge, aber actenmäßig mit denselben Worten, übrigens ohne alle Ordnung, unter Nr. 1-283 mitgetheilt. Es folgen darauf am Schlusse Betrachtungen, Folgerungen und Schläffe des Vfs, avelche die Richtigkeit der schon früher mitgetheilten, oben angegebnen Refultate darthun follen. Bevor wir in die Prüfung derfelben näher eingehen, mag es nicht überflößig feyn, auf einige allgemeine Punkte bier im Voraus aufmerkfam zu machen. 1) Die Berichte liefern keineswegs eine mit gerichtlich medicinischer Genauigkeit gemachte Erhebung der Thatfachen, fondern nur eine actenmassige Darstellung der Ausfagen der befragten Aerzte, Wundärzte, Hebammen und Prediger. Alle diese befragten Individuen machten ihre Auslagen der zum Tueil vor fünf, zehn und mehrern Jahren geschehener. Vorgänge aus dem Gedächtnis. In wie fern dabey Treue und zuverläffige Genauigkeit in der Angabe der Thatfachen möglich fey, zumal bey Hebammen, Badern und Geiftlichen, darüber mochten fich Zweifel erheben laffen. Nimmt man sie aber, wie billig, im Allgemeinen als glaubwirdige Zeugnisse an, so haben sie, in Bezug auf die Thatfachen und den Hergang, unftreitig gleiche Gültigkeit. 2) Es findet fich zwischen den Angaben in den vorläufigen Bemerkungen u. f. w. und denen in der vorliegenden Schrift einige, nicht merhebliche, Verschiedenheit in Hinficht der Zahl der Kinder, welche bey der Geburt hervorstürzten, und der dadurch entstandnen Wirkungen. In den vorläufigen Bemerkungen ift von 183 Kindern die Rede, in der Schrift (S. 175.) aber von mehr als 250, welche unter den verschiedensten Bedingungen hervorstürzten. Mit den oben ausgezognen Resultaten über die Wirkung des Sturzes fieht die (S. 174 u. ff. der Schrift) vom Vf. felbst mitgetheilte Aushebung der für die streitige Frage bedeutendern Falle nicht im völligen Einklange. - Zuerst ist daselbst nämlich von 26 Kindern die Rede, bey welchen der Sturz der Kinder einigen augenblicklichen, fichtbaren, aber wieder vorlibergehenden Einfluß hatte. In den meiften dieser Fälle hatten die Kinder, welche auf den Boden oder einen harten Körper gefallen waren, Beulen, blaue Flecken, Striemen, Sugillationen, kleine Abschürfungen u. f. w., die aber keine nachtheiligen Folgen für Leben oder Gefundheit hatten. Der Vf. rechnet aber auch zu dieser Klaise Nr. 31, wo ein

vollkommnes Mädchen von der flehenden Mutter, welche schon drey Kinder gehabt hatte, sammt der Nachgeburt auf eine steinerne Treppe schofs, die Hebamme eine große Beule und eine blutende Wunde am Kopfe des Kindes fand, das Kind fehr schwach war und nach 8 Tagen ftarb. Diefer Fall ift bedeutender, als er in der Schrift dargestellt ist, wo Gewicht darauf gelegt wird, dass die Hebamme sich desselben von 10 Jahren her erinnert habe, dass er zu oberflächlich beschrieben sev. dass viele Kinder innerhalb 8 Tagen stürben u. f. w. Dieselbe Hebamme hat ja auch einen andern Fall mit glücklichem Ausgange mitgetheilt, der als glaubwürdig vom Vf. betrachtet wird. Außer diesen benannten Fällen hat der Vf. fieben als anscheinend bedeutendere ausgehoben, wo die Kinder anscheinend den Tod durch den Sturz erlitten hätten. Betrachtet man aber die Gründe, welche darthun follen, dass der Tod dabey nicht Wirkung des Sturzes der Kinder gewesen sey, fo werden ganz unbefangne Richter ihnen schwerlich viele Beweiskraft zugesteben könnenfind Nr. 43 und 112 angeführt, wo verheiratheten Frauen die Kinder im Stehen, und beym Heraussteigen aus dem Bette auf den Boden schöffen, todt waren, und ungeachtet der angewandten Belebungsmittel todt blieben. Der Vf. meynt, diese Fälle ftänden zu einzeln und zu oberflächlich (?) da, als dass großes Gewicht auf sie gelegt werden könnte; man hätte sie durch Zergliederung untersuchen missfen u. f. w. Nr. 237. Ein Kind mit einem Wolfsrachen schoss von der Mutter auf den Fussboden, und zwar auf einen vorstehenden Nagel, bekam ein Loch in den Kopf und ftarb nach einer Stunde. Auch diefer Fall könne als ununterfucht keinen Beweis abgeben, wiewohl fich die Möglichkeit hier nicht absprechen lasse. Nr. 161. Das Kind schols von einer Ehefrau im Stehen in einen Kübel, und war todt ohne alle Sugillation oder Verletzung; die nicht abgerifsne Nabelfehnur war welk und blutleer. Sollte diefes Kind nicht zuvor todt gewesen seyn? fragt Hr. Klein. Diefes ist allerdings möglich, aber nicht zu erweifen. Nr. 111. Eine am Typhus kranke Frau gebiert im Delirium auf dem Abtritt, das Kind fterzt in den vollen fteinernen Trog mit der Nachgeburt. Das schnell herausgeholte Kind gab noch Zeichen des Lebens von fich, erholte fich auf fleissige Umschläge in etwas, hatte aber (nach Auslage des Accoucheurs) von den Reifen des fteinernen Troges eine folche Quetschung an dem Hinterhaupte erhalten, dass es in Zeit von drev Stunden seinen Geift aufgeben mufste. Der Vf. will die angefishrte Todesurfache nicht zugeben, fondern fetzt diese in die Schwächung des Kindes durch die Krankheit der Mutter und darin, dass es halb im Koth erflickt fey. Dass diese Auslegung gewagt und willkürlich sey, wird fich schwerlich leugnen lassen. - Nr. 47. Eine Wittwe verheimlichte ihre Schwangerschaft, gebrauchte viele Arzneyen gegen die Wassersucht, und im Stehen schiefst ihr (ihrer Angabe nach) das Kind auf den gepflasterten Boden sammt der NachgeburtDie legale Unterfuchung bewies, dass das Kind igeathmet hatte, und mehrere Eindrücke auf dem Oberhaupt und Contufionen beider Seiten vorhanden wa-Der Vf. erklärt diesen (freylich nicht unverdächtigen) Fall für offenbaren Kindermord, wogegen sich doch einwenden lälst, dass der Knecht, welcher die Geburt anzeigte (nach S. 53.), bey der Aufhebung des Kindes es zerfallen und todt gefunden hat. Nr. 125. foll auch dafür erklärt werden, weil - diefer Fall ganz einzeln daftehen würde (?). Das Kind war von der stehenden Mutter auf den Boden gestürzt mit Zerreissung der Nabelschnur, war todt, und es fanden fich bey der Section mehrere Hußerliche Verletzungen am Kopfe und Sprfinge im Hirnschädel. Die mitgebärende Mutter hatte die Schwangerschaft legal angezeigt und die Geburtszeit (nach Angabe des Phylicus nur aus Unwiffenheit) fo lange verschwiegen. Die Geburt war erfolgt während die Mutter der Gebärenden nach der Hebamme gegangen war. Der Vf. setzt Misstrauen in die Angaben des Phylicus, ift aber schwerlich berechtigt, diesen Fall für Kindermord zu erklären.

Fasst man nun alle die hier angeführten Fälle ins Auge, fo scheint die auch in der Schrift (S. 175 -176.) aufgestellte Behauptung des Vfs, unter mehr als 250 Kindern, deren die eingegangnen Berichte als auf die Erde gefturzt erwähnen, finde fich nicht ein entschieden hiedurch todtes; nicht ein einziges mit Sprungen in den Schädelknocken, oder bedeutenden Kopfverletzungen, auch nicht eines, auf welches diefer Sturz den geringsten dauernden nachtheiligen Einfluß gehabt habe: cloch noch manchem Zweifel ausgesetzt zu feyn und Beschränkung zu fodern.

Sonach verdient auch der von so vielen gerichtlichen Aerzten anerkannte Lehrfatz, den auch Hr. Prof. Henke vertheidigt: dass das Hervorstürzen der Kinder bey schnellen Geburten auf den Boden oder einen harten Körper bedeutende, ja felbst tödtliche Verletzungen am Kopfe bewirken könne, keineswegs verworfen zu werden. Es ist vielmehr, wenn nicht den Augeklagten zu nahe getreten werden foll, immer auf die Möglichkeit dieses Vorgangs Rackficht zu nehmen, wenn gleich die Anerkennung der Wirklichkeit desselben, als Ursache des Todes, in Zukunft nicht so leicht geschehen darf, da in so vielen Fällen der Sturz des Kindes keine tödtlichen und nachtheiligen Folgen hatte. Die Richtigkeit dieser Ansicht erkennt der Vf. in der gegenwärtigen Schrift anch felbft an; denn er erklärt (S. 184.) ausdrücklich: dass er keineswegs behaunten wolle, es fey keine Möglichkeit, dals durch das schnelle Hervorschießen auf irgend einen harten Körper das Kind Schaden leiden könnte; dass er vielmehr nur darauf aufmerkfam zu machen fuche. das Hervorschießen mille nicht geradezu schaden. und man dürfe der Ausfage der Mutter nicht zu viel Glauben beymessen.

Das Hauptergebniss dieser Schrift und der ganzen Unterfuchung bleibt also immer, dass der Sturz der Kinder auf den Boden bey schnellen Geburten erfahrungsgemäß sehr oft ohne nachtheilige Folgen für Leben und Gefundheit des Kindes bleibe, und dass diejenigen Aerzte gesehlt haben, welche vielleicht der Meinung waren, es musse bey einem folchen Sturze jedesmal tödtliche Kopfverletzung des Kindes entstehen.

Der Vf. verdient für diese Schrift und die dem wichtigen Gegenstande gewidmete Bemühung, welche uns so manche wichtige Belehrung verschafft hat den aufrichtigen Pank aller gerichtlichen Aerzte. Aufser der Hauptfrage find noch verschiedne andre bedeutende Gegenstände abgehandelt worden, bev denen wir hier nicht mehr verweilen konnen, die aber jedem Gerichtsarzte interessant find. Es gehören dahin die zahlreichen Erfahrungen des Vfs über die Blutheulen oder Blutgeschwülfte am Kopfe neugeborner Kinder, die Ergebnisse über das Abreissen der Nabelschnur bey hervorschiefsenden Kindern an verschiednen Stellen und die Wirkungen davon: über den gleichzeitigen Abgang der Nachgeburt mit dem Kinde u. f. w. Endlich find noch im Nachtrage zwey neuerlich vorgekommne gerichtliche Fälle von Verdacht auf Kindsmord mitgetheilt, wo die Mütter im Stehen geboren zu haben behaupteten. Beide Fälle find für die hier abgehandelte Hauptfrage nicht unwichtig. In dem ersten hat der Gerichtsarzt zu erweisen gesucht, dass die am Kopfe vorgefundnen bedeutenden Verletzungen (eine fractura comminuta in der Pfeilnaht und bedeutende Extravalate, wobey das Kind dennoch 45 Stunden gelebt hatte) nicht Wirkung des Sturzes bey der Geburt feyn könne, worin ihm die obere Medicinalbehörde bevgetreten ist, über die muthmasslich gewaltthätige Todesart aber nur ein wahrscheinliches Urtheil gegeben hat. In dem zweyten Falle hat der Gerichtsarzt die ebenfalls fehr bedeutenden Kopfyerletzungen dem Sturz des Kindes beygemessen. Der Vs. verspricht Mittheilung des Aufschlusses nach geschlosnen Acten, wenn sich dieser ergeben follte. Derfelbe wünscht überhaupt eine Sammlung ähnlicher Fälle (etwa in Kopp's Jahrbüchern), befonders wenn die actenmälsige Unterfuchung am Ende gewissen Aufschluss giebt. Jeder thätige Gerichtsarzt wird gewiss in diesen Wunsch mit einstimmen.

### ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

März 1819.

#### OEKONOMIE.

Berlin, b. Rücker: Systematisches Handbuck der Obsbaumkrankheiten. Ein Unterrieht zur Erkenntnis, i Verhitung und Heilung aller den Obsthäumen nachtheiligen Beschädigungen. Auf zwanzigjährige Erfahrung gegrändet. Von Histr-Burdach, Dr. der Philotophie und Prediger zu Kolo bey Pförten in der Niederlausstz. 1818. 244 S. 8. (20 gr.)

Digleich in jeder nomologichen Abhandlung meift anch die Kräukheiten der Obthbüme, gewölnlich allerdings nur kurz und oh dürftig vorgetragen werden; lo gebrachs doch bisher, die kurze Fortykhiche Arbeit abgerechnet, an einem Werke, welches fich ausfehliefslich mit der Pathologie, Pathogenie, Nofologie und Thérapeutik der Öbthbüme befehäftigt und infofern wäre durch die vorliegende Schrift diefem Maugel abgehöften:

Der Vf: hat feine Arbeit in drey Haupthicke getheilt, deren jedes wieder in verschiedne Abichnitte zerfällt. Das Erste beschäftigt sich mit den Wrankheiten der Wurzel; das Zweyte: mit den Krankheiten des Stammes; das Dritte handelt von den Krankheiten, Beschädigungen und Feinden der Zweige,

Blüthen und Früchte.

Erftes Hauptit. 1) Vom Rifte der Baume. Das Wefen des Roites bestehe im Verderben der Wurzelenden, die gelb, brann - endlich febwarz und schimmlich würden, wodurch die Ernährung leide und der Baum unheilbar absterbe, wenn nicht frühe Hülfe erscheine. Ihre Ursachen seven die zu sprode, trockne Beschaffenheit des Bodens, seine Vermischung mit grobem Schutte von Kalk, Ziegeln u.f. w. eisenhaltige Erdarten, Beschneidung der kranken Wurzelstellen und Veroflanzung in angemellenen Boden die einzige Hillfe. Bey zu ftarken Banmen könne man nur das Aufgraben und Auffuchen der kranken Wurzeln, Entfernung des Schadhaften und Beybringen von Lehm, in der Folge von Hornfpänen, Blutwaffer, altem Leder, umgekehrten Rafenftfloken anwenden. 2) Von der Fäulnift der Wurzeln. Sie fey die Folge feuchten Standortes, harter oder ungewöhnlich naffer Winter: 'man fieht dann, befonders junge Bäume plötzlich welken und verdorren. Heben des Baums, Beschnitten mit trockner Erde, Flachsenden (vielleicht besser noch Sand?) feyen die Hulfsmittel: 3) Vom Wurmfrafte der Wurzel. Er entsteht durch einen Ruffelkafer, 'der feine Eyer in die Rinde der Wurzeln legt. " Die Zeichen A. L. Z. 1819. Erfter Band.

der Anwesenheit der aus ihnen gebildeten Larven find Verhärtung der Rinde unten am Stamme und Schorfe an mehrern Stellen der Rinde. (Die phytologische Erklärung welche der Vf. bey dieser Gelegenheit über die Ernährung der Pflanzen überhaupt giebt, ift ungemein durftig und beschränkt; nach ihr geschieht fie durch ohlige und salzige Stoffe.) Zu ftark gedfingten Baumen wurden die Infekten, wegen Ueberfluls der öhligen animalischen Theile hingezogen; um das Gleichgewicht herzustellen müffe man Pflanzenasche in den Umkreis der Wurzelit bringen. 4) Vom Wurzelfelie amme. Die häufiglie Erscheinung fey die einer Art Agaricus, der aus der Wurzel felbit als wahre Schmarotzerpflanze entitehe; aber auch Morchelarten erzeugten lich aus ihr und beide hatten als gemeinschaftliche Ursache einen naf. fen Boden; in der Folge erschienen sie auch am Stamme. Nach starkem Regen foll man zerschlagenen Kalk, oder Pulver ungelöschten Kalk in der Entferning you 1 1- 2' your Stamme, doch fo ftreuen, dass die Wurzeln nicht unmittellar berührt werden. 5) Krankheiten der Wurzeln durch mechanische Beschädigung beynd Verletzen, Behacken u f. w. denen nur mit Verficht ausgewichen werden könne. Verletzte Wurzeln werden ausgeschnitten, die wunden Stellen mit Kuhmift, Lehm, Kälberhaare beschmiert. 6) Von den Ausläufern. Das Bekannte. Reiche bey alten Baumen das Ausschneiden der Augen in der Wurzel nicht hin; fo folle man 'dle Rinde des Stainmes und der Stärksten Aeste, aber nur nach und nach, bis zum weißen Baste abschälen. Selbst verifingt werde dadurch ein alter Baum und jene nachtheilige Neigung radikal gehoben. 7) Von den Beschädigungen der Wurzeln durch Mäuse n. f. w. Spähne, mit Kien - und Terpenthinol in die Erde, aber wiederholt, gesteckt, vertreiben Mause, Wasserratten und Maulwurfel Reicht dies nicht aus, dann kön-ne man vergiftete Mehlkugeln legen. 8) Vom Schaden den Insekten, Kroten u. f. w. an den Wurzeln anrichten. Die Maulwurfsgrille ftehe obenan, erscheine am hanfigften in ftarkgeflüngten Boden. Ihre zahlreiche Eyerbrut könne man am leichteften vertilgen, wenn man im Juny und July nahe der Baumschule Hanschen von Quecken mit Erde bedecke, wohin sie sie zu' legen lieben. Ameisen misse man durch Aefer kleiner Thiere auf einen Platz locken und mit kochendem Waffer begießen, oder in Flaschen mit Honigwaffer erfäufen. Das Begielsen mit Glanzrufs in Walfer geloft, fey auch ein gutes Reinigungsmittel für die Wurzeln. 9) Begieffen der Wurzel mit schädlichen Fluffigkeiten.

H (4)

Zweytes Hauptit. 10) Vom Baumkrebje. Er fey Baum betrifft, zunehmen indem die Capacität vermintrocken und feucht: Der Erfte fey eine leichtere Krankheit, ergreife blofs die aufsern Theile; Stellen der Rinde trockneten aus und würden schwarz; (die eigentliche Benennung ist wohl "Brand.") Er entftehe aus indirecter Schwäche (fonderbar, dass das Brownische System von den Aerzten endlich aufgegeben, nun in der Pomologie Anwendung findet!). wenn der Baun aufangs zu viel, dann zu wenig Nahrung gehabt habe. Die schwarzen Stellen sollen rein ausgeschabt, in den Bereich der Wurzeln alter Lehm und kurzer Mift gebracht, das umgebende Erdreich fleissig umgestochen werden. Die Wunden werden mit Christs Banmkütt belegt... Die Ursachen des feuchten Banmkrehles werden - nach Rec. Meinung in den meisten Fällen mit Unrecht - in der Beschaffenheit des Bodens, Einwirkung schädlicher Thiere, Insekten, oder allmähliger Anhäufung von Unreinigkeiten gesucht. (Der Brand und trockne Krebs befällt meist nur Kernobst; der seuchte mit dem fogenannten Harzfluffe gewöhnlich nur das Steinobst und beides hauptsächlich nur an Spalirbäumen und folchen die dem Schnitte unterworfen find. Die Erklärung wird daher ganz ungezwungen von der Ueberfüllung des Saftes hergenommen, welche bey der verringerten Capacität, durch Wegfelineiden einer Menge Zweige entstanden ist; die Wurzeln saugen nach wie vor dieselbe Menge Saft auf und dieser der fich nicht natürlich bequem verhreiten kann, zersprengt die Gefässe und veranlasst den Ausfluss und fo die Krankheit. Zwar fpricht der Vf. S. 76 auch von "überflüßigem Salte" — verbindet damit aber ganz andre Begriffe, die über diese Krankheit jedoch einigen Mangel an Confequenz verrathen. Die Heilmethode des Vfs. übergehend, benierkt Rec. hinlichtlich der Kur des Krebles bey Spalirbaumen, dass man dem Stamme und Hauptäften ungefäungt Aderlassen, und fich alles Beschneidens der Zweige für das laufende Jahr enthalten, die neuen Loden aber im Herbfte umbiegen miffe, um fo den Zweck des Beschneidens, ohne dessen Nachtheil, die Raumverminde-rung, zu erhalten. In der außern Behandlung des Geschwürs ift des Vfs. Verfahren völlig kunstgerecht. In den feltnern Fällen, wo andere Urfachen, vorzüglich abnorme Ernährung, zum Orunde liegen, muls jede auf noch besondere Art behandelt werden.) 12) Wafferfucht. Die Beschreibung der Krankheit ist der Natur getreu; den Zustand vergleicht der Vf. mit dem der menschlichen Wassersucht und bestimmt ilm, als in Schwäche der einfaugenden Gefäße, Unterdrückung der Ausdünftung und in Ueberfüllung von überflülliger, ungefunder Nahrung, Abspannung, Nervenschwäche bestehend. Rec. ist nicht gesonnen, die schön ersonnene Theorie des breitern zu widerlegen, muss aber doch jetzt bemerken, dass er lebhaft an das "omne simile claudicat" erinnert worden ift. Widersprechend dünkt es bey der Kur, dass neben Aderlassen auch das Beschneiden der Enden der Zweige augerathen wird; da ja Ueberfüllung der Saftgefälse dargethan wird, fo muls ja diese was den

dest wird. Zweckmäßiger ift wohl die Verbefferung des Bodens durch Kohlen, Asche, Mergel v. f. w. 13) Vom Rindenschwamme. 14) Vom Holzschwamme. Diefer entstehe nicht fo schnell, als jener, laffe fich aber auch nicht so geschwind vertreiben: man muss ihn abmeifeln, ohne etwas stehen zu lassen. erinnert, dass alle Schwammkrankheiten der Obstbäume in den mässig warmen Strichen Deutschlands recht felten find. 15) Vom Harzfluffe. Der Vf. ift hier zu tadeln, dass er vom Harzflusse oder Gummiflusse, als identisch redet und die Gelegenheit verfäumt, den Lefer zu belehren, dass "Harzfluss" eine durchaus uneigentliche Benennung fey, da die aus den Steinobsthäumen quellende Substanz kein Harz, fondern Gummi ist, welches aus 23 Th. Kohlenftoff, 11 Th. Walferstoff, 66 Th. Sauerstoff befieht. Auch irrt er nach Rec. Erfahrung, wenn er den Gummiffuls vom zu feuchten Standorte der Steinobstbäume ableiten will; denn man bemerkt ihn gar oft an folchen welche einen glücklichen, günftigen d. h. trocknen, founigen Standpunct haben. Auch möchte in gar vielen Fällen diese Erscheinung den Namen "Krankheit" nicht verdienen; denn man fieht fie nicht felten an übrigens völlig gefunden, fruchtbaren Baumen, ohne allen Nachtheil für die Vegetation. Das Gummi, welches feinen Sitz und Umtrieb vorzäglich gleich unter der Epidermis hat, fprengt diese leicht in der Zeit, wo die Temperatur der Atmosphäre schnell erhöht wird. Wir sehen diefs fpäter felbst an den Früchten von manchen Arten des Steinobstes, vorzüglich auf Mirabellen, Marunken, Reine Claude u. f. w., auf deren Oberfläche das ausquellende Gummi fich verhärtet. 16) Vom Aussatze. Er sey eigentlich nicht Krankheit; sondern vernachläßigte Reinigung u. f. w. 17) Vom Erfrieren. Der Vf. glaubt's dass die strengern Winter unfrer Zeit der Vegetation der Obstbäume im Ganzen großen Nachtheil gebracht haben und zeigt dann die Erscheinungen im Einzelnen, welche die Folgen des Erfrierens find; dieses selbst werde durch die Verwöhnung der Zöglinge, mittelft Zubinden im Winter begünftigt. Hinfichtlich der Verhütung des Erfrierens und die Vorkehrungen den Schaden, durch Frost entstanden, zu heilen, mussen wir auf die Schrift selbst verweisen; das Umpfropfen der erfrornen Baume zeichnet fich indessen hier vorzüglich aus. 18) Vom Einfluffe des Windes u. f. w. auf die Bäume. Von der Zugluft. (Rec. vermisst hier die Erwähnung des Einflusses der Westwinde, welche um die Nachtgleichen als Stürme eintreten und durch ilire Heftigkeit, zumäl in leichtem und Sandhoden, meift alle Baume aus ihrer graden Richtung treiben. Rec. kennt ganze Strecken am Rheine und Maine, wo die meisten Obstbäume, und manche in hohem Grade eine schiefe Richtung nach Often haben, einige in einem Winkel von 45 ja 30°. 19) Vom Schorfe u. f. w. Unbedeutend. 20) Vom Hohlwerden. Der Grund werde dazu auch durch das Pfropfen zu ftarker Stämme in den Spalt gelegt. Aber Rec. fragt billig: welcher Verfündige wird noch in den Spalt und leibt bey jungen Bännehen nicht in die Rinde pfropfen — felbst wenn diele platzen follte? 21) Ausfreliche Verwundungen. Reiben durch Bindentitel mille vermieden, fläsen u.f. w. durch Dornen, oder Anstrich des Stammes mit Fuchsfett (1) Hundekoth, afse fortida, Seife abgehalten werden. (Bester und wohlseiler ist das Dippeliche Oel, weles ja in grosen Quantitäten als unbrauchbar weggeworfen wird. Die Beschätzungen selbst folten mit dem Fortythschen Baummörtel (16 Th. fr. Rindermit, 8 Th. Kalkschutt. 8 Th. Holzasche, 1 Th. Flussand) behandelt werden. 22) Vom Bohrwutme. 23) Vom Alstiuturme. 24) Ohruskmer, Hornwürmtru. i. w. 25) Verteltzungen durch Leuer, kochendes Wasser.

Drittes Hauptst. 26) Vom Vertrocknen der Zweige aus Saftmangel. 27) Gelbsucht. Ursachen seven vorzuglich nachtheilige Beschaffenheit des Bodens, die zu trocken, zu feucht, zu fauer, zu falzig feyn könne. (Rec. vermisst die Angabe tiefer liegenden Thonschichten, welche durch ihre Kälte und Nässe die Krankheit dann erregen, wenn die, bey fortschreitendem Wachsthume, tiefer dringenden Wurzeln sie erreichen.) Die Gelbs. äußere sich durch erbleichen der Blätter, Röthe der jungen Zweige, schwammige Auswüchse und Brandflecken der Rinde. Das beste Heilverfahren bestelle in Zuführung gefunder, kräftiger Nahrungsstoffe, durch Rinder-blut, Ofenruss u. s. w. Mischung dienlicher Erdarten, fleissiges Umgraben und Begießen mit Regenwasser. 28) Vom fliegenden Brande. Er habe mit der Gelbfucht gleiche Ursachen: die Krankheit gebe fich durch Aufschwellen und Verunstaltung der Blätter in Blafen und das Erfcheinen in allerley Farben an denselben kund. 29) Vom Höherauche. Dieser foll manche Baumkrankheiten veranlassen, indem er eine Zerfetzung der befruchtenden Beftandtheile der atmosphärischen Luft zur Ursache habe, welche durch die vulkanischen Kräfte der Natur bewirkt werden u. f. w. Diese Erklärung befriedigt Rec. nicht um so weniger, da der Vf. bald nachher hinzusetzt: "die Naturforscher seyen noch nicht einig darüber u. f. w. es fey genug, die Wirkung zu kennen, wenn man auch die Unfachen fich nicht erklären konne." Eben fo wenig hat ihn die Heilmethode des durch den Höherauch veraulassten Schadens und die physikochemische Erklärung ihrer Einwirkung angesprochen. 30) Erfrieren der Zweige. Gegen die vorigen gelehrten Erklärungen fticht hier die fehr gemeine poffirlich genug ab, welche darthut: "dass der Rauch den Frost an sich ziehe, lehrt das Beyspiel der Weinländer fowohl in Franken, als am Rheine u. f. w." (eigentlich in Würtemberg vorzugsweis üblich) (der Rauch verhütet das Erfrieren, nicht weil er den Frost an fich zieht; sondern weil er einmal die zuniedrige Temperatur erhöht und dann, weil er durch feinen Schatten die Einwirkung der grellen Strahlen der aufgehenden Sonne mindert, die fonft durch schnelles Aufthauen die gefrornen Saftgefässe

zersprengen würden.) 31 u. 32) Flechten, Moosanflug, Baumläufe.' Das Bekannte - bestehend in Schaben, Reinigen, Walchen mit Lauge, Kalkwaller, Behacken, Düngen u. f. w. 33) Von äußerlichen Vergiftungen. Bestehen in Beschädigung der Wurzel durch Queckfilber, Arfenik, Vitriol u. f. w. wo-gegen die Polizey zu Hülfe gerufen wird. Solcher Frevel mag doch wohl felten feyn; Rec. hat ihn wenigftens nie erlebt; darum scheint ihm auch die Weitläuftigkeit, womit er hier abgehandelt wird, einigen Tadel zu verdienen. 34) Unfruchtbarkeit von langsamer Entwicklung n. s. v. Statt aller hier angegebenen gewaltsamen Mittel, dem Spalten der Pfahlwurzel durch einen Keil, Abschälen der Rinde, wodurch der Vf. den überflüßigen Saft von der Krone ableiten will, welcher die Ursache der Unfruchtbarkeit allerdings dann ift, wenn der Baum eine gefunde, freudige Vegetation lat, schlägt Rec. das Bogenbiegen der Zweige als ein ficheres, vortreffliches Mittel in diesem Falle vor; dadurch wird das stormische Einströmen des Saftes erschwert und die Natur gewillermaalsen gezwungen, Fruchtangen zu bilden. 35) Von Walferreifern. 36) Raupenfraß. Es werden 14 Gattungen aufgeführt, von denen 3 als Papiliones und 11 als Phalaenae naturhiftorisch beftimmt werden. Darauf folgt eine lauge naturhiftorische Liste aller der Vögel, welche Feinde der Raupen find und eine Ermalinung, fie in Ehren zu halten. Die übrigen den Raupen entgegen zu ftellenden Mittel und Anstalten müssen beym Vf. nachgelefen werden. 37) Schädliche Käfer und Insekten. 38) Honiothau und Blattläufe. Das Bekannte: dass der Honigthau Folge fehlerhafter Safte des Baumes fey, feine Süfsigkeit die Blattläuse locke, deren ausschwitzender selser Saft wieder die Ameisen einlade u.s.w. Infusion schlechten Tabaks, Löfung schwarzer Seife in Wasser das Mittel, welches, auf solche Bäume gefprengt, am meisten leiste. 39) Schädlicher Einfluß der Elektricität. Durch ihre Entladung beym Gewitter foll die Befruchtung der Blüthen verhindert und zu Grund gerichtet werden, indem der fich entwickelnde Sauerstoff den in der Blathe enthaltenen milchartigen Saft auflöfe und fauer (!) mache und nun die Befruchtung nicht vor fich gehen könne. Nach des Vfs. Versicherung ist es ein untrügliches (!) Verhütungsmittel, wenn man, ehe ein Gewitter (?) herannaht, die Befruchtung durch starkes Schütteln beschleunige, indem dadurch der männliche Saamenftaub früher auf die Piftillen hingebracht werde u.l.w. So wie die Befruchtung geschelien, sey nichts weiter zu fürchten. 40) Erfrieren der Bluthen. Hier fieht man zum ersten Male, dass der Vf. eine klare Vorstellung davon hat, wie das Erfrieren zugeht, denn jetzt giebt er dieselbe Erklärung, wie Rec. ohen. Durch Flachsschäben, dick um die Wurzel gelegt, foll-man das Aufthauen der Erde verzögern. Die erfrornen Blathen werden mit kaltem Waffer bespritzt und so allmählig aufgethaut. Die Blüthen der Pfirschen und Aprikosen find nach Rec. Erfahrung fo zärtlich nicht und vertragen oft tüchtige und

anhaltende Nachtfröste. Aber unglaublich empfindlich find dagegen die jungen Frachte dieser beiden Obstarten. Rec. erinnert fich immer mit Betrübniss der Nacht zum 17. May 1803, die ihm viele taufende. Pfirschen und Aprikolen, zum Theile schon wie große Nüsse stark, kostete, deren Blöthen frühern Frost ohne Nachtheil überstanden hatten. Nicht eine Frucht blieb übrig, weder am Hochstamme, noch am Spalirbaume. 41) Vom Abfloßen der Blüthen. 42) Von der Verschlechterung der Obstößume und des Obstes durch zu nahen Stand der Baume. Nur allgemein Bekanntes. 43) Von dem Pfropfen ungleicher Sorten auf einander. Gehörte wohl eigentlich nicht hieher. Eben fo 44) von der Vermischung des Bluthenflaubes. - Beide find übrigens nur dürftig behandelt. 45) Von der zu frühen Fruchtbarkeit. Hier wird die bekannte Maxime empfohlen, die Bluthen von folchen Bäumen abzubrechen, die noch nicht volle Kraft zum Tragen haben.

Indem Rec. hier vom Vf. Abfehied nimmt, kann er die Bemerkung nicht unterdrecken, dafs, fo ein guter Oekonom diefer auch zu feyu scheint, er die Grundstate diefer Wisfenschaft, weelhe eine weiße Sparfamkeit vorschreibt, bey Varfassung seiner Schrift (der er übrigens alle Gerechtigkeit hinsichtleh der Deutlichkeit und des guten Sils wiederfahren läst) doch nicht geste zu haben scheine; den fontt würde er vielleicht mit der Hälfte des verbrauchten Raumes ausgekommen seyn, ohne etwas Wesentliches zu übergehen.

#### STATISTIK.

NEUCHATEL, b. Girardet: Almanach du commerce et des arts et métiers des Cantons de Vaud, Genève et Neuchâtel pour l'an de grace. 1818. 8. Mit einem farbigen Umschlag.

Die Idee, die diesem Taschenbuche zum Grunde liegt, ist nützlich; zumal die auf dem Titel genahnten drey Schweizer-Cantone, die einzigen, worin das Französische als Landessprache gilt, in mannichtaltigen industriellen Verbindungen mit einander stehen. Der unpaginitre Text enthält außer dem eigentlichen Kalenderweien eine Aufzählung der in jedem Monat sowohl in der Schweiz als in henachbarten Ländern abgehaltenen Messen und Jahrmärkte; die Postberichte von Neuchätel, Genf und Laufanne, das alphabetische Verzeichnist der Kausseute, Künster und Professionisten aller drey Cantone, auf welches wir zurückskommen werden, quelques dätälig kar Tippoo Suttan, tirks die Ponurge initius!: A view

of the origin and conduit of the war with Tippoo Sultaun, endlich ein aus der Bibliothèque Britannique entlehntes Bruchfinck betitelt: L'Ignorant instruit. Was die beiden letzten Auffätze hier follen, vermag Rec. nicht einzusehen, obgleich die beiden zur Erläuterung des Ersten beygefügten Holzschnitte, so wie der ebenfalls als Titel dienende Holzschnitt den beften Arbeiten diefer Art zur Seite gestellt werden Die große Vollkommenheit der Holzschneidekunft darf indessen in einem Lande nicht befremden, wo fo bedeutende Kattundruckereyen fich befinden, als im untern Theil des Fürstenthums Neuchâtel. Nun zum oben er wähnten Verzeichnisse. Alphabetisch folgen nicht nur die einzelnen Namen. fondern auch die einzelnen Künste, Handwerker u. f. w. auf einander. Die Bevölkerung des Canton de Vand wird auf 145,000 Einwohner angegeben, die des Hauptorts Laufanne auf 10,000. Die vorzüglichften Industriezweige find Lein - und Tuchwebereven. Gewürzhandel, Buchdruckereyen, Gerbereyen, Färbereyen, Haimannfakturen und die Weine de la Côte und de la Vaud. Auf die Adressen von Laufanne folgen die von Ouchy, Morges, Vevey (3,500 Ein-wolner), Iverdun (4000 Einwohner). Die Stadt Genf zählt 25,000 Einwohner, deren Industrie auf Uhrmacherkunft, Mannfakturen von verschiedenen wollenen und baumwollenen Zengen, fehr geschätzte Sattler - Riemer - und Wagner - Arbeiten fich erftreckt. Erwähnt find auch die Adressen von Plein-Palais (1,400 Einw.), Verfoix (1,200 Einw.), Caronge (3,300 Einw.), Chesne (2,300 Einw.) Die Bevolkerung des Canton Neuchâtel wird nur auf 47,000 Einwohner angegeben. Zu den Hauptproducten gehören: Weine, worunter vorzäglich die rothen von Cortaillod, Hanf, Lein, Viehweiden, und die Fische des Sees. Die Industrie bestehet in der Spitzenknöppeley, der Kattundruckerey, den Uhrmacherarbeiten, dem Speditionshandel, Kupferschmieden u. f. w. Merkwürdig find die Adressen von Le Locie und la Chaux-de-Fonds. Diese beiden Oerter, die sonderbarer Weise Dörfer heisen, zählen ein jeder 5000 Einw. Im Locle findet man unter andern eine Parifer Modenhandlung, einen Buchdrucker, der ein eigenes Intelligenzhlatt + (feuille d'avis) herausgiebt, einen Buchhändler, zwey Apotheken, ein Handlungshaus, das ein Comptoir in Amsterdam hat, in la Chaux-de-Fonds zwey Banquiers, zwey Tuchläden u. f. w. Im Dorfe Fleurier, das aber nicht , fur la Reuse," wie hier gesagt wird, soudern an dem gleichnamigen Flusse liegt, ist der Hauptsitz des Spitzenhandels. Die Bevölkerung der Stadt Neuchatel beträgt 5,600 Einw., und nicht, wie in den neueften geographischen Werken fteht, etwas über 2000.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

März 1819.

#### MATHEMATIK.

Konigsberg, b. Nicolovius: Aftronomische Beobachtungen auf der Königl. Univerfitäts - Sternwarte in Königsberg, von F. W. Beffel, Prof. der Aftronomie und Mitgliede der Akademieen von Berlin. Petersburg u. f. w. Erste Abtheilung, vom 12ten Nov. 1813 bis 31ften Dec. 1814. m. I Titelkupfer. XXXVI u. 158 S. Fol. 1815. (6 Rthlr. 16 Gr.). Zweyte Abtheilung, vom iften Jan. bis giften Dec. 1815. X u. 104 S. Fol. 1816. (4 Thl.).

lle Astronomen find längst über den hohen unschätzbaren Werth der Greenwicher Sammlungen astronomischer Originalbeobachtungen einverfrauden, wovon schon eine Reihe Bande mit Brittischer Liberalität gedruckt ist, und die noch immer en ununterbrochenen Fortgang haben. mlungen waren bisher einzig in ihrer Art; dass aper auch andere, und namentlich, dass auch deutsche Astronomen, mit gleichen Hulfsmitteln ausgerüftet, gleich treffliche Beobachtungen liefern könnten, diess hat, um neuere Beyspiele hier nicht zu nennen, bereits vor mehr als einem halben Jahrhundert ein Tobias Mayer außer Zweifel gesetzt. Hr. Beffel liefert in den auf dem Titel angezeigten zwey Abtheilungen das erste Beyspiel, dass auf einer deutschien Sternwarte einem deutschen Astronomen das Gläck ward, feine vollständigen Beobachtungen durch den Druck bekannt zu machen, hoffentlich. nicht ganz auf öffentliche Koften, doch mit öffentlicher Unterstützung. Regierungen, die etwas wahrhaft nützliches für die Aftronomie thun wollen, follten eben fowohl dafür forgen, dass Beoachtungen, und vornehmlich dass sie in ihrer ersten ursprünglichen Gestalt gedruckt, als dass Instrumente zur Hand geschafft werden, um die Beobachtungen zu machen; denn nur durch öffentliche Mittheilung in ihrer ganzen Ausführlichkeit erhalten diese einen bleibenden, durch die Länge der Zeit unzerstörbaren, ja mit der Zeitentfernung gewilfermaalsen fteigenden Werth, und eine allgemeine Brauchbarkeit. Schriften von diesem Inhalt, für den Nicht-Astronomen ein leeres lichtloses Zahlenchaos, aber ein kostbares Kleinod felbst noch für die astronomische Nachtvelt, finden keine Lefer, und find auch nicht einmal dazu bestimmt, im gewöhnlichen Sinne des Worts gelesen zu werden. Es find Fundgruben, aus deren Schachten nur der Kenner, indem er Zeile für Zeile besonders verarbeitet, die goldene Ausbeute zu ziehen weiß. Solche der großen Lesewelt unzugängliche

A. L. Z. 1819. Erfter Band.

Werke drucken zu lassen, kann daher nicht die Sache eines jeden Privatmanns, zumal des deutschen Gelehrten, feyn; fie fodern, um Gemeingut zu werden, fremde Dazwischenkunft entweder begüterter Liebhaber und Verehrer der Willenschaft, oder des

Staats.

Die Außenseite der neuen Sternwarte in Königsberg, welche Hr. B. feit dem Nov. 1813 bewohnt. stellt das Titelkupfer, ihren Grundrifs die erste Seite des Werkes dar. Preußen verdankt dieß herrliche, der höhern Wiffenschaft gewidmete Monument feinem edeln König. Ein denkwürdiger Umstand für die Gründung dieser Sternwarte ist. dass sie in den verhängnissvollen Jahren 1811 bis 1812 entstand, einem Zeitraum, wo über dem Streben des Regenten und Volks, das politische Leben des Staats wieder herzustellen, die Sorge für das geiftige Leben der Staatsbürger doch nicht unterbrochen wur-Der Vf. preift dankbar die Unterstützung eines von Humboldt, von Schuckmann, von Auerswald und Nicolovius. Dem Oberhaudirector, Reg. Rath Maller I. gebührt das Verdienst, die Kunst einem nicht gemeinen Zwecke geweiht, und Uranien diesen hehren, geschmackvollen, in jeder Hinficht ihrer wür-

digen Tempel aufgerichtet zu haben.

Der Erften Abtheilung der Beobachtungen von 1812 und 1814 hat der Vf. eine gehaltvolle, der Aufmerkfamkeit der Aftronomen vorzöglich werthe Einleitung vorangeschickt, worin er nicht nur seine Inftrumente, so weit es nothig war, beschreibt, sondern auch die zum Theil neuen und scharffinnigen Methoden auseinander fetzt, die er zu ihrer Berichtigung anwandte. Wer es weifs, dass Prüfung und Rectification aftronomischer Werkzeuge ein eben fo wichtiges, aber weit mühevolleres Geschäft ist, alsdas Beobachten felbst, wird dem Vf. für die Ausführlichkeit Dank wissen, mit der er sich über diefen Theil feiner Arbeit verbreitet hat, zugleich aber auch das glänzende Talent des eben fo gewandten als kenntnisreichen, wissenschaftliche Theorie mit praktischem Sinn und Kunst in hohem Grade verbindenden Beobachters nicht verkennen. - Die Sternwarte liegt auf einem der höchsten Punkte des Königsberger Walls, ihr Grund und Boden ist ein natürlicher Hügel, die Aussicht, wiewohl die Beobachtungszimmer zu ebener Erde angebracht find, auf allen Seiten frey. Im westlichen Saale gewähren zwey Durchschnitte, jeder mit einer Dachklappe und zwey Seitenklappen, den Meridianinstrumenten. eine ununterbrochene Anwendung vom füdlichen Horizonte bis zum nördlichen. An den westlichen Saat

I(4)

Saal grenzen zwey andere, die für Beobachtungen mit beweglichen luftrumenten bestimmt find: Fenfter, vom Fussboden an 121 Fuss hoch, lassen sich hier nach verticaler Richtung verschieben und, wie es die Umstände fodern, bald in ihre Brüstungen ganz versenken, dass die volle Oeffnung benutzt werden kann, bald auf eine nur kleine Oeffnung beschränken. Für Zenitheobachtungen find in der Decke beider Säle quadratische Klappen ausgeschnitten. Dass der Vf. nichts versäumt haben werde, was irgend die Festigkeit und der zweckgemässe bequeme Gebrauch der Werkzeuge erfodern mochte, dass diese auf tiefgehenden Granitpfeilern ruhen u. s. w., liess sich erwarten. Zwey der bedeutendften Instrumente der Sternwarte find: ein Mittagsfernrohr von Dollond, und ein im Durchmesser 25zülliger Kreis von Cary, welcher, obschon, mehrerer Festigkeit wegen, unter keiner Drehkuppel aufgeftellt, für gewisse Fälle doch auch außer dem Meridian gebraucht werden kann. - Das Dollond'sche Mittagsfernrohr von 4 Fus Focallänge, einer Axe von 3 Fus, und 2,7 Zoll (Rheinl.) Oeffnung, thut, in Rücklicht auf foliden Ban, unveränderte Collimationslinie und optische Stärke, allen Wünschen des Astronomen Genüge. Pallas konnte im Oct. und Nov. 1814 noch in einer Höhe von zehn Graden bey hinreichender Fadenbeleuchtung darin beobachtet werden. Das Fernrohr vergrößert 44 Mal; das Fadennetz hat drev verticale Silberfaden mit einem Horizontalfaden im Durchmeller von 5 bis 6 Secunden; feinere Spinnenfäden zog der Vf. desswegen nicht ein, weil sie die Beobachtung kleinerer, nur schwache Beleuchtung vertragender Sterne hindern. Die horizontale Lage der Axe priift, außer einem fehr schönen Niveau, auch ein am Instrumente aufgehängtes Bleyloth, das nach Ramsden's Erfindung beobachtet wird; des erstern bedient sich der Vf. bloss in der wärmern Jahreszeit, weil in der kältern fein Gebrauch unsicher wird. Mit dem Niveau wurde auch die Gleichheit der Dicke der Cylinder unterlucht; übereinstimmend aber mit dem Bleylothe zeigte es fich, dass nur sehr wenig an dieser Gleichheit fehlt. Ein Zurückgehen der Luftblafe um 1",63 nach Often gab zu erkennen, dass der Unterschied der Cylinderhalbmesser kleiner ist, als der funfzehntaufendite Theil eines Zolles, woraus ein Fehler der Nivellirung, kleiner als o",4 folgt; diess kann die geraden Auffteigungen um nichts, die Culminationszeit nur unmerklich ändern. Wegen fehlerfreyer Form der Zapfen, deren Ungleichheit, auch bey überall gleichem Stande des Niveau, doch nicht ohne Einfluss, aber schwer aufzusinden ist, glaubt sich der Vf. auf die Geschicklichkeit des Künstlers verlassen zu dürfen. So trefflich indels das Instrument gearbeitet, und so solid es aufgestellt ist, so zeigte es sich doch kleinen Aenderungen im Sinne des Azimut unterworfen. (Aehnliche Aenderungen find auch schon andern Astronomen bey sehr guten Mittagssernröhren vorgekommen.) Diese Aenderungen schienen für jetzt theils eine gleichförmige Richtung nach

Often, die vielleicht mit der Zeit fich verlieren mag, zu verrathen, theils von der Temperatur abhängig zu seyn; um sie unschädlich zu machen, hat der Vf. nie verläumt, die Größe der von ihm gefundenen und durch häufige Beobachtungen des Polarsterns ausgemittelten Abweichung anzugeben. - Zur Berichtigung feines Caryschen Kreises hat der Vf. ganz ausnehmende Sorgfalt angewendet, und nirgends findet fich bis jetzt eine so vollständige und belehrende Anleitung zur Prüfung eines altronomischen Kreises diefer Gattung, wie der Vf. hier gegeben hat. Allerdings wieht es Kreise von größerem Durchmesser von Troughton und Reichenbach: indels hängt der Werth der Beobachtungen eben so fehr von dem Genie und der Geschicklichkeit, womit der Astronom fein Werkzeug zu handhaben weiß, als von der Größe des Werkzeuges selbst und dem Talente des Künstlers ab. Ein Kreis von Einem Fuss im Radius unter den Händen eines Bessel leiftet wohl in manchen Fällen so viel, als Instrumente mit doppeltem und mehrfachem Halbmesser, die keinen so ausgezeichneten Beobachter fanden. Der Vf. hat die Construction seines Kreises umständlich beschrieben. Der Haupttheil desselben, der Verticalkreis selbst, besteht aus zwey parallelen, 2,7 Zoll von einander entfernten und durch 18 starke Stangen verbundenen Ringen; acht conische Speichen verbinden diese Ringe mit der Axe, die aus 2 mit ihren Grundflachen zusammenstossenden Kegeln besteht, 20 Zoll lang ift, und an beiden Enden cylindrische Zapfen von 0,8 Zoll Durchm. hat, mit welchen sie in den Zapfenlagern ruht. Durch die Axe und zwischen den heiden Kreifen durch geht das unwandelbar damit verbundene Fernrohr von 33 Zoll Länge und 2 Zoll Oeffnung, im Brennpunkte mit 5 verticalen und 3 horizontalen Fäden verfehen; es vergrößert 40 Mal, and reichte 1814 noch gut zur Beobachtung der Pallas in ihrer Oppolition hin. Anf dem einen dieser Kreise ist die Theilung von 5 zu 5 Min. aufgetragen; Unterabtheilungen geben zwey einander gegenüber stehende Mikroskope A und B an; diese besinden sich vertical übereinander, und haben in ihrem Brennpunkt zwey in einem fehr spitzen Winkel fich durchkreuzenden Fäden, die mit vortrefflichen Mikrometerschrauben bewegt werden, und mit der äußersten Schärfe über die Theilstriche des Kreises gebracht werden können. Ein gesibter Beobachter kann beym Ablesen nicht leicht auf eine Secunde zweifelhaft feyn, und die Zeigerscheiben der Schrauben geben Zehntheile der Secunden. Das Intervall zwischen zwey Theilstrichen des Kreises erscheint an jeder Stelle der Schrauben immer vollkommen gleich. Der Vf. hat fich durch genaue Berichtigungen verlichert, dass durch die Mikrometerschrauben nie ein merklicher Fehler eutstehen kann. Er giebt diefer Art, Winkel zu beobachten, zumal bey einem so kleinen Kreise, den Vorzug vor dem Nonius, und noch mehrere Schärfe weiß er ihr dadurch mitzutheilen, dass er durchaus die beiden Theilstriche beobachtet, zwischen welchen der Nullpunkt des

Mikrofkops fich befindet. Die Zahlen am getheilten Rande find fo aufgetragen, dass die diametral einander entgegenstehenden fich zu neunzig Graden erganzen; am Mikrofkope A wird der erfte und vierte, an B der zweyte und dritte Quadrant beobachtet. Zur Stellung des Instruments dient theils ein Niveau, theils ein Bleyloth; der Vf. macht nur vom letzteren Gebrauch. Die Drehungsaxe horizontal zu ftellen, find an derfelben zwey Arme befeftigt. die an ihren Enden der Axe parallele Cylinder haben, an welche der Niveau mittelft der umgekehrten Zapfenlager angehängt wird; durch zwey Correctionsschrauben wird der eine Cylinder so gestellt. dass die durch heider Mittelpunkt gehende Drehungsaxe der wahren des Verticalkreifes parallel ift. Wenn eine Zenitdiftanz an beiden Mikrolkopen abgelesen, und nach einer Drehung von 180° die Beobachtung wiederholt wird, fo wird durch die diametralen Ablefungen zwar jede Beobachtung fowohl von einem Fehler der Excentricität, als von demjenigen, den eine von der cylindrischen abweichende Figur der Zapfen verursachen könnte, befreyt. Aber theils um die Uebereinstimmung beider Ablefungen zu heurtheilen, theils um auch unvollständige Beobachtungen nützen zu können, hielt der Vf. eine genaue Unterfuchung über die Figur der Zapfen für ein wesentliches Bedürfniss, und bediente sich dazu der diametralen Ablefungen felbst. Die dem Vf. eigenthumliche Art, wie er diese l'rufung angestellt, und aus den Beobachtungen die Refultate gezogen hat, verdient die Beachtung der practischen Astronomen für ähnliche Falle: denn vielleicht braucht man öfters einen ganzen Kreis in der Voraussetzung, dass er von Fehlern diefer Art frey fey, fo fehr er auch nöthig hätte, ähnlichen scharfen Prüfungen unterworfen zu werden. Der Vf. fand allerdings beträchtliche Abweichungen an feinem Kreife, welche bewiesen, dass man beide Zapfen, oder einen derfelben als elliptisch annelmen musse: der Unterschied beider halben Axen des elliptischen Zapfen war = 0, 00024 Z wenn Z = Zenitdiftanz; diese Ellipticität äußerte ihren ganzen Einfluß in horizontaler Richtung, aber unmerklich für die Nivellirung der Axe. Hiernach wurden die gehörigen Verbellerungen für einzelne diametrale Ablelungen angebracht; fonft aber ergab fich aus der vom Vf. entwickelten und mit den Beobachtungen verglichenen Formel, dass der Kreis nur eine Excentricität und elliptische Zapsen, aber sonst keine bedentenden (zufölligen) Fehler in den Theilungsstrichen habe. Indess war der Kreis doch noch mit Fehlern von anderer Art behaftet, deren wahren Grund zu entdecken, da mehrere Fehlerquellen fich vermischten, feine eigenen Schwierigkeiten hatte. Beobachtungen, die einander zur Probe dienen und zusammenftimmen follten., entfernten fich zuweilen um 10 bis 12 Secunden. Doch auch diese Fehler aufzufinden und wegzulchaffen; gelang dem Vf. vollkommen. Nachdem er den Grund jener Irregularitäten bald in der Biegung einzelner Theile des Werkzeugs, bald

verbinden, vergeblich gesucht hatte, ward er endlich genöthigt, anzunehmen, dass das Instrument nach einem gewiffen Gefetz fortschreitende Theilungsfehler habe, die nicht von einer urfprünglich fehlerhaften Auftragung einzelner Theilltriche, fondern von ganz andern Urfachen (etwa einer elliptischen Figur des Kreises) herrühren mögen. Dem Vf. war es sehr wichtig, der Sache auf den Grund zu kommen, da bey so beträchtlichen, selbst zwölf Secunden übersteigenden Abweichungen der Beobachtungen sonst keine sichere Zenitdistanz zu erhalten möglich gewefen ware. Er wandte daher eine von ihm felbst schon früher ersonnene Methode an, um Beobachtungen, mit einem nichtwiederholenden Kreise angestellt, von den Theilungsfehlern unabhängig zu machen. Der mikrofkopische Apparat hiezu ift sehr einfach, und er hofft, dass die Kunstler kunftig die nicht wiederholenden Kreise mit einer ähnlichen Zurüftung versehen werden: so würde der Unterschied zwischen nichtrepetirenden und Repetitionskreisen kein wesentlicher mehr seyn; mit den letzen wiederholt man jede einzelne Beobachtung, mit den ersten bezieht man eine ganze Reihe Beobachtungen auf einen und ebendenfelben Theilstrich, und wiederholt diesen ein für allemal. Damit giebt man dem nicht wiederholenden Kreife alle Vorzüge des wiederholenden, ohne dass die eigenthümlichen, für den täglichen Gebrauch nicht unwichtigen Vortheile des erfteren verloren gehen. Der Vf. hat, nach dem ihm eigenen Verfahren, die Theilungsfehler aller 221, 18 und 15 Grade von einander entfernten Punkte feines Kreises Reihenweise untersucht; so wurde der Kreis wie von neuem getheilt, und die von regelmäßig fortschreitenden Theilungsfehlern herrührende Verbesferung für jeden einzelnen Grad so genau beftimmt, dass nicht leicht ein zufälliger Fehler von 2 Secunden in der Zenitdiftanz übrig bleiben kann-Aftronomische Beobachtungen haben die von dem Vf. auf anderem Wege gefundenen Refultate im Ganzen bestätigt. Für die Sicherheit der Beobachtungen mit einem Werkzeuge von nur 12, 4 Fuss Radius ift daher auf alle nur immer mögliche Weise vom Vf. ge-Den Collimationsfehler des Instruments fand zwar der Vf. nicht völlig unveränderlich, ohne bis jetzt die Urfache davon ergründen zu können; da er aber diesen Fehler sellst direct zu bestimmen niemals unterlassen hat, so ist von jenen kleinen Anomalieen kein nachtheiliger Einfluss zu befürchten. -Aufser den beiden obenangezeigten Hauptinstrumenten befitzt die Sternwarte auch noch eine gute Repfald'fehe Pendeluhr, mit Haken von Agat und einer Compensation von Zink und Stahl, einen bebenfüsigen Achromat von Bollond, und von demfelhen Künftler ein Objectivmikre meter und Aequatoreal, nebst einem vortrefflichen metcorolegischen Apparat von Schafrinsky in Berlin. - Sehr bescheiden urtheilt der Vf. über die Güte der bisher von ihm angestellten Beobachtungen im Verhäftnisse zu den freylich noch beschränkten Mitteln, die ihm für jetzt zu Gebot standen. Die Zenitdiftanzen, glantt er, werden felten in den Schrauben, welche die Theile des Kreises 2 bis 3 Sec. von der Wahrheit abweichen, und bey

interessanten Beobachtungen, wo die speciellen Theilungsfehler noch schärfer bestimmt worden, dürfte sich die Abweichung beynahe auf Null reduciren. Die Mittagsbeobachtungen lassen ohnehin an Genauigkeit nichts zu wanschen übrig. Von den bekannten Fundamentalsternen des Malkelune'schen Catalogs verspricht der Vf. eine gewiss von allen Astronomen mit Sehnfucht erwartete ganz neue, auf feinen eigenen Bestimmungen unmittelbar beruhende Aufgabe, die auf Sonnenbeobachtungen in allen Punkten der Ecliptik fich grunden foll. - Bey den Beobachtungen des Polarfierns, denen der Vf. wegen ihrer Wichtigkeit und der daraus zu ziehenden Folgerungen ganz besondere Aufmerksamkeit widmete, wurde der Kreis, um den Collimationsfehler zu umgehen, jedesmal fogleich umgewandt, und der Theilungsfehler für diesen Stern ausdrücklich durch directe Wiederholungen bestimmt. - Zur Zeit der Culmination der Sonne wurden, so oft Wolken es nicht hinderten, immer vier Beobachtungen gemacht, nämlich an beiden Rändern fowohl vor als nach der Culmination; in der Zwischenzeit wurde der Kreis umgewandt: bey der aus beiden Rändern abgeleiteteu Zenitdiftanz verschwindet auch größtentheils die Unsicherheit wegen des Zitterns des Sonnenrandes. Außerdem haben die Sonnenbeobachtungen des Vfs. fehr an Genauigkeit gewonnen, feitdem er den Kreis, um ihn vor den Sonnenstrahlen zu schützen, durch einen Schirm verdeckt; eine sehr zu empfehlende und nachahmungswerthe Vorlicht. -Vf. folgert aus feinen Erfahrungen, dass alle Beohachtungen fehr unsicher find, welche Kenntnis der Fadendicke im Fernrohr voraussetzen; er fand die Inflexion des Lichts fo ftark, dass Fixsterne bey Nacht, und die helleren auch bev Tage, öfters an beiden Rändern eines bey 8",8 dicken Fadens erfchienen. - Die Polhöhle der neuen Sternwarte zu bestimmen, liess sich der Vf. vorzüglich angelegen feyn, und allem Ansehen nach gehört sie bereits zu den sehr wenigen bis nahe auf 1 Sec. bestimmten Europäischen Sternwarten. Er bediente sich dabey blofs der Circumpolarsterne; das Mittel ans 778 Beobachtungen von 34 über und unter dem Pole culminirenden Sternen gab 54° 42' 49",71 oder mit Ausfchlus von funf Sternen, die 2 Sec. vom Mittel abwichen.... 49",89. Das Mittel aus 102 Beobachtungen des Polarsterns allein .... 50",31 und bloss aus 38 Nachtbeobachtungen desselben ... 50",or. In runder Zahl fetzt daher, der Vf. feine Polhöhe = 54° 42' 50".o.

(Die Länge der neuen Sternwarte hat Wurm aus 10 vom Vf. beobachteten Sternbedeckungen berechnet = + 1 St. 12' 35" in Zeit von Paris. (Zeitschrift für Aftron. von Lindenau und Bohnenberge 1817. S. 303.) - Merkwürdig ift, dass der Vf. durch feine bisher angestellten Beobachtungen über die Schiefe der Ecliptik nicht den Unterschied von einigen Secunden für Winter- und Sommersonnenwende gefunden hat, wie fast alle Astronomen ihn wahrzunehmen glauben; er ift daher der Meinung, dass diefer Unterschied wahrscheinlich blos auf Rechnung , der Instrumente kommt. Für die Epoche 1815 findet der Vf. die mittlere Schiefe aus 12 gut zusammenstimmenden Beobachtungen des Sommerfolftitiums 1814= 23° 27' 47",38 und aus 12 Beobachtungen des Winterfolltitiums 1814 = 23° 27' 47",34. Wird diese Bestimmung mit der Bradley schen für 1755 verglichen, so ergiebt sich die Secularabnahme 46",59. — Der Einleitung zur erften Abtheilung find als Anhang noch einige Tafeln beygefügt, welche theils auf Berichtigung der Instrumente fich beziehen, wie die letzte für Excentricität des Cary schen Kreises, Ellipticität seiner Zapfen, und Verbesserung des Theilungssehlers, theils für den beobachtenden Astronomen allgemeine Branchbarkeit haben. Zu diesen gehört-insbefondere 1) der Fundamentalcatalog von Mafkeigne, von 1805 auf 1815 reducirt; bey diefer Reduction wurden die vom Vf. durch Vergleichung mit Bradley's Beobachtungen für 1755 gefolgerten Sternpolitionen benutzt; 2) ausführliche und zum Gebrauch sehr bequem eingerichtete Hülfstafeln zur möglichst genauen Reduction der 36 Maskelyne'schen Fundamentalflerne. Diese Hülfstafeln find nach des Vfs. Formeln in von Zach's Monatl. Correspondenz B. XXVIII berechnet, und enthalten für die Jahre 1813 bis 1820, doch fo, dass sie sich leicht auf mehrere Jahre hinaus erweitern lassen, die Summe des mittlern Orts der Rectascension und der Nutation für den Anfang des Jahres, und dann die Summe der mittlern Veränderung der Aberration und Solarnutation vom Anfange des Jahres an gerechnet, je von 10 zu 10 Tagen-Damit ergiebt fich scheinbare Rectascension eines jeden dieser Sterne für das Moment der Culmination. (Es wäre wünschenswerth, von mehreren größeren Sternen ähnliche Tafeln zu haben, wodurch Rechnungen, die dem Aftronomen so häufig vorkommen, gar sehr erleichtert und ins Kurze gezogen werden.)

(Der Befohlufs folgs.)

### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

Todesfall.

Am 7ten Febr. 1818 flarb Dr. Joh. Chr. Theod. Richelmann, Adv. zu Gültrow, won dem zwey juriftische Abhandlungen: Ueber das Fenster- und Lichtrecht, vorzüglich nach Lübschen Rechten. Rostock 1803. 8.; und seine Jaang. Diff. selecta capita doctrinae de affignationibus mercatorum. Gryphisw. 1805. 4., erschienen sind, im 38ten Jahre s. A.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

März 1819.

MATHEMATIK.

433

Köntasberg, b. Nicolovius: Aftronomifche Beobachtungen auf der Küniglichen Universitäts-Sternwarte in Königsberg, von F. W. Bessel u. s. w.

(Befchluss der im vorigen Stuck abgebrochenen Recension.);

n der Einleitung zur zweyten Abtheilung bemerkt der Vf., der in der Beobachtungsart des vorigen Jahrs in der Hauptlache nichts zu andern fand, dals er auch im Laufe des Jahrs 1815 das Mittagsfernrohr fortgesetzten und strengen Prüfungen unterworfen habe. Die Schätzung der Lage des Instruments gegen das aufgerichtete Meridianzeichen geschieht zwar bey ruliger Luft mit der Sicherheit einer halben, höchftens einer ganzen Secunde: indels gab es doch Fälle, wo innerhalb einiger Minuten fich eine Aenderung von 1 Secunde zeigte, ohne dass, ausser etwa einer Azimutalrefraction, ein genügender Grund fich muthmassen liefs. Auch 1815 dauerte die das Jahr zuvor bemerkte Wandelbarkeit der Aufftellung des Instruments fort, mit einem Uebergewicht öftlicher Abweichungen; folgende Jahre werden zeigen, ob die Urlache diefer Abweichung im Abnehmen ift. Mit dem Kreife wurden 1815 durchaus alle wichtigere Zenitdiftanzen durch unmittelbare Umwendung des Instruments beobachtet; dadurch find die Oerter der Planeten, des Mondes u. f. w. mit einer um fo größern Sicherheit bestimmt worden, und Pehler von 3 Sec. dürften nie, oder Sehr felten vorkommen; nur bev Fixsternen hielt es der Vf. für überstüssig und Zeitraubend, den Kreis iedesmal umzuwenden. Eine Unbequemlichkeit des Kreises ist, dass nahe am Zenit die obere Verbindung der Säulen, zwischen welchen der Kreis sich dreht, einen Theil des Objectivs deckt, und das Licht der Sterne merklich schwächt, wodurch Beobachtungen, näher als 7° am Zenit, weniger ficher werden. Auch) die Solftitien von 1815 gaben für die Schiefe der Ecliptik wieder gut harmonirende Resultate; die mittlere Schiese aus dem Sommersolstitium für 22. Jun. 1815 war 23° 27' 46",95, aus dem Winterfolstitium für 22sten Dec. 1815: 23° 27' 47",29. Die mittlere Rectascension des Polarsterns ergab heh aus 119, zu 52 Resultaten verbundenen Beobachtungen des J. 1815 für den Anfang von 1816 = 0 St. 56', 3",1475 in Zeit. Besondere Ausmerksamkeit verdienen auch die fehr genauen und zahlreichen Beobachtungen über die Parallaxe der Fixfterne, welche der. Vf. im J. 1815 angestellt hat. Einige neuere Astronomen hatten bekanntlich eine sehr merkliche Größe A. L. Z. 1819. Erfter Band.

diefer Parallaxe bey gewiffen Sternen zu finden gedaubt. Da man nun Urfache zu haben meint, die Parallaxe folcher Fixfterne, welche eine große eigene Bewegung, haben, für merklich größer als bev andern (angeblich entfernteren) Fixfternen annehmen zu darfen; so widmete der Vf. seine Untersuchungen gerade folchen Sternen mit einer ausgezeichnet starken Bewegung, nämlich den Sternen or Schwan und & Cassiopeja. Zu größerer Sicherheit zog er bev Bestimmung der Oerter dieser Sterne fein Bradley sches Verzeichnis zu Rath, und, um dem Einflulle der Fehler wegen Aufstellung des Mittagfernrohrs ganz auszuweichen, verglich er die beiden Sterne nur mit folchen, die ihrem Parallel nahe stehen ja auch wurde nach der ihm eigenen Theorie der wahrlcheinliche Fehler der einzelnen gefundenen Rectafcenfionsunterschiede, so wie des Mittels derfelben, unterfucht. Damit fand fich für v. Schwan die Größe π = Unterschied der Parallaxe dieses Sterns und des Mittels der Parallaxe der ihm benachbarten und mit ihm verglichenen Sterne o", 05077 in Zeit, oder - o", 76 in Bogentheilen; statt der erwarteten größern Parallaxe von o Schwan machen also die Beobachtungen sie sogar etwas geringer; indefs will der Vf. daraus einstweilen bloss fo viel geschlossen willen, dass wenigstens die Parallaxe dieles Sterns nicht merklich größer ift, als die der Sterne in feiner Nähe. Auch für u Caffiopeja folgte π oder der Parallaxenunterschied dieses Sterns gegen die Parallaxe der ihm benachdarten Sterne ebenfalle negative oder - o".oog 11 in Zeit und - o".12 im Bogen. Da demnach beide Sterne bey einer fo beträchtlichen eigenen Bewegung keine merklich gröfsere Parallaxe geben, fo läfst fich daraus überhaupt schließen, entweder dass die Voraussetzung, als ob ftärkere eigene Bewegung auf kleinere Entfernung deute, ungegründet ilt, oder dass wir die Parallaxo der Fixiterne, im Allgemeinen betrachtet, als unmerklich anerkennen müllen.

Anordnung und Einrichtung der Tageregister der Beboachtungen (elbst, wovon his jetzt zwey Abhtilungen, die eine für Nov. und Dec. 1832 und den Jahrgang 1814, die andere für den Jahrgang 1815 erheinen fund, ilt in beiden Abhteilungen wefentlich dieselbe. Jede der Jetzten sondert sich in zwey Abschnitte; der erfte begreift die Rectassenbeobachtungen am Mittagsfernrohr; der zweyte die am Kreise beobachteten Zenitdistanzen für die Declination der Geltirne. Bey den Beobachtungen am Mittagsfernrohr wird jedesmald die Beobachtungen der drey Faden mit der Reduction auf den Bertilanzialen im

K (4)

Mit-

Mittel, fammt den erfoderlichen Verbeslerungen wegen Aufstellung des Instruments; den Correctionen der Uhr u. f. w. angegeben; die Verbellerungen der Aufftellung find übrigens unabhängig vom Fundamentalcatalog, und die Beobachtungen geben alfo auch neubestimmte Rectascensionsunterschiede der Fundamentaliterne. Bey den Beobachtungen am Kreise enthält jede Seite unmittelbar die Lage des Limbus, die Ablesungen an beiden Mikroskopen, den Barometer- und Thermometerstand, die Zenitdiftanz auf den Meridian reducirt, und dann diefe Reduction noch befonders, fammt der nach den eigenthümlichen Tafeln des Vfs. herechneten Meridianrefraction, und der Verbesserung wegen des Theilungsfehlers! Auch ift auf jeder Seite unten der Collimationsfehler ausdrücklich angemerkt; diefer grundet fich theils auf Vergleichung von Zenitdistanzen, die an aufeinanderfolgenden Tagen gemeifen worden, theils auf die Beobachtung des Polarfterns allein', theils auf den Zenitabstand jeines in der Nähe des Meridians befindlichen Gewitterableiters mit goldenem Knopfe; die beiden letzteren Bestimmungsarten hält der Vf., da sie von zufälligen Theilungsfehlern frey find, für teben fo fieher wie die erfte. - Die Beobachtungsgegenstände waren für den Vf. bisher, außer den Beobachtungen der Sonne. des Mondes und der Planeten, auch der vier neuelten, zugleich die Fixsterne, und unter diesen befonders folche, die eine merkliche durch Bradley's Beobachtungen angedeutete eigne Bewegung haben, Sterne des Bradley'schen und Flamfteed'schen Verzeichnisses, die Piazzi gar nicht hat, oder die eine . neue Prüfung verdienen möchten, diejenigen Sterne, mit welchen der Komet von 1811 bey seinen ersten und letzten Beobachtungen verglichen worden, und die Malkelyne'schen Fundamentalsterne. Auch Sternbedeckungen, wo sie zu erhalten waren, find nicht verfäumt, und von dem wichtigen Olbers'schen 1815 entdeckten Kometen enthält die zweyte Abtheilung eine schöne Reihe Beobachtungen; zuweilen ift auch vier Ort eines Sonnenflecks heltimmt. - Die große Anzahl der oft an einem Tage zusammengebrachten Beobachtungen beurkundet den Fleis und die ange-Itrengte Thätigkeit des Astronomen; der innere Werth leiner Beobachtungen, die hier, was eben das schätzenswertheste ift, von der ersten Hand, und gleichsam in natura geliefert werden, wird sich kunftig erst durch ihre Berechnung noch vollständiger bewähren; dass auch seine beobachteten Planetendeclinationen zu den vorzöglichsten neuerer Zeit gehören, haben Kenner geurtheilt. - Möge dem Vf. mur Gefundheit, Muth und Musse werden, um die reichen Schätze, die er zur Förderung der Wiffenschaft in diesen Sammlungen niedergelegt hat, jährlich zu vermehren; an dem etwa noch erfoderlichen Apparat, und an noch vollkommneren Werkzeugen kann einem Aftronomen, der schon die minder vollkommenen fo meisterhaft zu benutzen weifs. die Regierung, deren Werk die Königsberger Sternwarte ift, es nicht fehlen laffen.

#### KRIEGSWISSENSCHAFT.

Berlin, D. Kießhi. Elemeniaritatik für die Reiterey. Anwendbar für alle europiäiche Trippen diefer Gattaug. Von L. B. v. Rottenburg, Königl. Sächflichen Major der Cavallerie und geheimen Kriegsrathe. 1817. 247 S. 9. m. 6 Kupfertaf.

Der Vf. Klagt mit mehreren unterrichteten Militärs über den Verfall der meisten europäischen Cavallerieen, den er am Schluffe feines Werks in der Schlechtigkeit und in dem Maffengebrauch der franzölischen Cavallerie und in der Rückwirkung ihrer Tactik auf die anderer mit den Franzofen im Krieg begriffen gewelenen Mächte zu finden glaubt. Rec. fucht den Grund dieser gerechten Klage fowohl in der Organisation, als in der Anwendung der Cavallerie; das anhaltende Glück der franzößischen Waffen vor dem letztern heiligen Kriege, und deren Blutigelausfaugungsfystem in den eroberten Ländera führte zur Verarmung der letztern und dadurch zugleich zur Verschlechterung ihrer Cavallerie. eine Erholung und allmählige Verbesserung war in dieser Zeit, wo die Kriege fast wie Gewitterschläge auf einander folgten, nicht zu denken.

Der oft vereinzelte und mehr auf die Linienals Mafien-Tactik berechnete Gebrauch der Cavallerie am Tage der Schlacht, die ungeheure Vermehrung der Artillerie bey allen Armeen; der vervielfältigte Gebrauch der eilernen Kartätichen auf weite
Diftanzen (in Vergleich gegen die bleyernen des fiebenjährigen Krieges), die neuere felachbrettförmige
Kolonnen- und Matien-Aufitellung in zwey Treffen, benahmen der Cavallerie in den letztern Kriegen die enticheidende Wirkung, welche fie im fiehenjährigen Kriege an vielen Schlachttagen leite,
und befchränkte ihren Antheil an den Gefechten
mehr auf Verfolgung der durch die andern Waffen

errungenen Vortheile.

Der Vf. dringt zu dem Ende auf möglichste Vereinfachung der Grundfätze der Organifation und des tactischen Gebrauchs der Cavallerie, und da er sich für die beabsichtigte Verbesserung in Hinsicht der Tactik der Cavalierie einen größern Nutzen verspricht, als in Hinsicht ihrer Organisation, so ist diefes die Urfache, dass der zweyte Theil (die Elementartactik der Cavallerie) eher erschienen ift, als der erfte Theil (die Cavallerieorganifation). Jener zweyte Theil handelt im ersten Abschnitte von der Wahl der Menschen und Pferde zur Reiterey, im zweyten von der Soldatenreiterey, als Grund der ganzen Cavallerietactik, und von der zum tactischen Gebrauch nöthigen Abrichtung der Pferde, und im dritten von der Stellung, Bewegung und dem Gefecht der Cavallerie, in so fern diese als Elemente zu größern tactischen Manövres dienen.

Der erste Theil foll nach der Verficherung des Vfs. dem zweyten vielleicht nachfolgen, und die innere Einrichtung und Beschaffenheit einer guten Reterey, ihre Bekeidung, Bewaffnung, Berittenmsehung; so wie die Betrachtung aller dahin gehörigen

Mate

Materialien und Utenfilien, enthalten. Es ware, nach Ablegung einer fo zweckentsprechenden Probe in dem bereits erschienenen Theile, zu wünschen, dass der Vf. das Vielleicht bald in Gewissheit verwandeln möchte. - Der Vf. bezeichnet einen dritten Theil der Cavallerie-Tactik für die größeren Manövers der Regimenter, Brigaden und Divisionen, und den Felddienst der Reiterey, überlässt jedoch die Ausarbeitung desselben mit selbstverleugnender Bescheidenheit der Feder eines geschickten, in diefem Fache erfahrnen Officiers. Es ist zu bedauern, dass der Vf. bey der Auseinandersetzung der Evolutionen fich eine zu enge Schranke gesetzt hat, judem er dieselben nur bis zur Zusammensetzung der Schwadron, als erster tactisch selbstständiger Cavallerie-Körper durchführt, da doch die Beziehungen der kriegerischen Handlungen (Stellung, Bewegung und Gefecht) auf die Fechtart der Truppen gegen die verschiedenen möglichen Stellungen des Feindes, fie mögen eine Schwadron oder eine ganze Linie betreffen, zur Elementartactik gehören und die Evolutionen der größeren Körper auf denselben Principien und ähnlichen Hülfsmitteln beruhen, als die der kleinern Körper. Eine glückliche Idee dieser Tactik ist die Auf-

ftellung von Grundevolutionen, wie in der Algebra von Fundamental-Gleichungen, aus denen alle übrigen Evolutionen zulammengeletzt werden. Darin, wie in manchen andern neuen Ansichten, stimmen die Vf. der in Rede stehenden Cavallerietactik, und der Tactik, hergeleitet aus der Kriegscombinationslehre, überein, weil sie von dem gleichgeschilten Bedüffnisse der Vereinsachung der tacticsene Functio-

nen ausgehen.

Man hat längst in der tactischen Ausübung bey den Evolutions- und Manöver-Uebungen die Bezeichnung der feindlichen Stellungen durch Truppenlinien fehr zweckmäßig und vortheilhaft gefunden, weil nur bey diesem Verfahren ein naturgemäfses kriegsähnliches Handeln entsteht, und aus der Vergleichung der Lagen unserer und der feindlichen Stellungen, die Arten und die Zweckmässigkeit der Evolutionen erfichtlich ift. Da die Theorie ein Abftractum der Erfahrung ist, kann eine Uebertragung dieses practischen Verfahrens in die theoretische Tactik (wie es bereits von dem Vf. der Tactik, aus der Kriegscombinationslehre hergeleitet, geschehen ift) nicht anders als wünschenswerth feyn. Mittelft dieser Rücklicht lässt fich überdiess die Entstehung der verschiedenen Arten Evolutionen am leichtesten und natürlichsten deduciren. Der zuletzt genannte Vf. hat jedoch die Reitereytactik nur fkizzirt, daher der obige Wink des Rec. für den in Rede stehenden Vf. zur umfassenden Benutzung jener fystematischen Methode bey einer etwanigen zweyten Anflage feines Werks, das hin und wieder, z. B. bey den Aufmärschen, ebenfalls auf die Lagenverhältnisse der feindlichen Stellungen hindeutet. Nicht mindere Beachtung verdient das unlängst herausgekommene Handbuch für den Officier zur Belehrung im Frieden und zum Gebrauch im Kriege, in Hinficht mancher neuen Data, über die Tactik überhaupt, wie über die Cavallerietactik insbesondere.

In mehreren Punkten weicht der Vf. von dem bisherigen Gebrauche und von der Angabe früherer Schriftsteller ab, unter andern in der Stellung des zweyten Gliedes auf die Lucken des erften Gliedes, für die Formation und den Frontmarsch einer Linie Cavallerie, zum Vorgreifen der Pferde jedes Gliedes in den raschen Gangarten und Ersparung einer grösern Gliederöffnung; in der Annahme einer viel ge-ringern Bewegungsgeschwindigkeit der Reiterey, als die bisherigen Lehrbücher über die Reitereytactik feltgeletzt hatten; in der Zutheilung eines fünften Zuges für jede Schwadron mit derfelben Bestimmung, welche die Tirailleur - Division bey einem Infanteriebataillon hat; in dem Deployement auf Diagonalen oder Hypothenusen, statt auf Parallelen mit dem Alignement u. f. w. Für die meisten dieser Abweichungen führt der Vf. tüchtige, oft überwiegende Gründe an, daher deren Annahme und Einfährung in die practifche Tactik zu wünschen wäre.

BERLIN, b. Schöne: Syftematische Darstellung zu einer neuen Kriegieber für Infanterie, Caudherie und Artillerie, nach dem ietzigen Zeitgeift und aus dem wirklichen Kriege gefolgert. Nebt Mitthelung vieler noch unbekannten, als Augenzeuge erlebten Thatfachen aus dem Kriege in Preulsen von 1806 und 1807. Von Läsinig. Königl. Preuls. Artillerie - Lieutenant. Zweyte unveränderte, wohlfeile Ausgabe 1817. 196 S. 8.

Die erste Ausgabe dieses Werks erschien, der Vorrede zufolge, 1811 und mochte damals, nach begonnener Reorganisation des Preussischen Heeres, wie fast aller deutschen Heere, die hier entwickelten Kriegslehren eben fo nützlich als neu, zur Verbreitung der neuern Kriegführungsmaxime, in Vergleich gegen die alten aus dem fiebenjährigen Kriege herstammenden, feyn, um so mehr, da der Vf. aus eigener Kriegserfahrung spricht; jetzt dagegen, wo der größte Theil der waffenfähigen deutlichen Manner in den Feldzügen des letztern vaterländischen heiligen Krieges diese neuen Lehren selbst erprobt hat, find fie zu einem Allgemeingute geworden, und können daher hauptfächlich nur angehenden, noch kriegsunerfahrnen Soldaten nützlich werden. Sie umfassen die Organisation, Bewassnung, Bekleidung, Verpflegung und Equipirung eines jetzigen Kriegsheeres; dessen Marschordnung in der Entsernung und Nähe des Feindes; Anweifung zur Refraischirung, Fouragirung und zum Bivouakiren; zu Manövers vor dem, und zum Gefecht mit dem Feinde; zu Cantonnements, Hüttenlagern vor dem Feinde und zu Friedensgarnisonirung: alles in Fragen und deren Beantwortungen eingekleidet. Die felbst erlebten Beyspiele des Vfs. aus dem mörderischen Kriege in Preuisen den Winter über von 1806 auf 1807 und im

Sommer des letztern Jahres find anch für jeden Kenner anziehend und belehrend, da wir leider, außer den Both/ichen Schlachtplanen, noch keine zureichende Befchreibung diese wichtigen Feldzuges beftzen, der bey der preußischen Armee den Wendepunkt für die neue Tactik bildete, mit der sie ihre Früheren Ueherwinder und Lehrmeister bereits mehrmals (1814 und 1815) besiegte.

### LITERATURGESCHICHTE.

GÖRLITZ, im Verl. d. Gefellsch. u. in Comm. b. Anton: Die Bibliothek der Oberlaustzischen Gefellschaft der Wissenschaften alenbatisch verzeichnet. Erster Theil A-L. 1819. VI u. 635 S. gr. 8.

Das vorliegende Buch legt ein rühmliches und erfreuliches Zeugniss von dem geräuschlosen aber verdienstlichen Wirken und echten Patriotismus des wissenschaftlichen Vereins ab, delsen literarische Sammlungen hier verzeichnet find. Die Entftehung der Bibliothek wird in der Vorrede kurz erzählt. Als im Jahr 1779 einige Freunde der Wiffenschaften in der Oberlaufitz fich zu einer Gefellschaft in Görlitz verbanden, beschlossen sie auch eine Bibliothek und andre gelehrte Gegenstände zu sammeln. Jahr 1801 Schenkten zwey Mitstifter, Adolf Trangott von Gersdorf und Karl Gottlob von Anton, der Gelellschaft alle ihre reichen literarischen Sammlungen an Büchern, Münzen, Gemälden, Kupferstichen, Landkarten, Instrumenten u. f. w. auf den Todesfall, und als im Jahr 1807 der Hr. von Gersdorf ftarb und feine Bibliothek mit den andern literarischen Gegenständen an die Gefellschaft kam, so übergab gleichfalls der damals noch lebende, nun aber ebenfalls vollendete Hr. von Anton den größten Theil seiner Bibliotheken, die dann vereint aufgestellt wurden. Nachdem sie geordnet und die Doubletten ausgeschieden waren, beschlos die Gesellschaft, zur Erleichterung des Gebrauchs einen alphabetischen Nominalcatalog

drucken zu lassen. Er ift von dem Bibliothekar der Gefellschaft. Herrn Subdiaconus Neumann in Gorlitz. mit fichtbarem Fleis und Kenntnis der neuesten Schriften über Bibliothekwiffenschaft gefertigt, verzeichnet die Bücher genau und in verständiger Kürze, enthält bey befondern Merkwürdigkeiten, insbesondere bey alten Drucken, kleine literarische Noten, und ift (mit ganz unbedeutenden Ausnahmen) fehr correct gedruckt. Einigemal (z. B. hev Chreftomathia, Eentge und Jacob Bohme) wurde Rec. andere Ordnungsworte gewählt haben, und die Artikel Fordyce bis l'ofter haben fich bey der Manipulation der Titelcopien verworfen, und zwischen Fourmont und Fracaffini veriret. Die Bibliothek felbit ift zahlreich (diefer erfte Band allein enthält 10,595 Numern, jedes Werk nur für Eine Numer gerechnet), und ift, fo weit fich diess aus einem alphabetilchen Catalog abnehmen lässt, bey aller Zufälligkeit ihrer Entstehung in den meisten Fächern gut befetzt. Hervorstechend find die Fächer der Gelchichte, Topographie und Reifen, der Lufaticorum, und (aus des Hn. von Anton Vermächtnis) der Glossologie, in welchem letztern fich hier Seltenheiten finden, die vielen größeren Bibliotheken fehlen und diesen Catalog auch dem Ausländer interessant machen. Indessen hat die Bibliothek auch in andern Fäehern nicht nur kostbare und bändereiche (z. B. Waltons Polyglotte mit dem Caffellus, Buffon, du Frefne, Carpentiere, Bayle, Chaufepil, hifloire de l'acad. des sciences, acta erud., commentatt. Gotting, Hamilton campi phlegraei), fondern auch mehrere feltene Werke (vorzäglich merkwärdig ift eine schöne Suite Frankfurter Melscataloge von 1577 an) und Incuna-beln (worunter die 56zeilige lat. Bibel und einige Drucke von Gunther Zainer) aufzuweisen. Die Gefellschaft hat ihre Sammlungen mit rühmlicher Liberalität dem allgemeinen und öffentlichen Gebrauche gewidnet, und die darüber festgesetzten Bedingungen in der Vorrede bekannt gemacht. . .

### ·LITERARISCHE NACHRICHTEN.

### I. Beförderung.

Der bisherige Lehrer am Gymnasium zu Dortmund, Hr. Dr. J. K. Fischer (früher zu Jena) ist zum ordentl. Professor der Mathematik an der Universität zu Greifswald ernannt worden.

### II. Vermischte Nachrichten.

Die Taxe für den gezwungenen Eintritt aller in Wien practicirenden Aerzte in die dasige medicinische Fakultät ist aus einmal von 200 fl. auf 400 erhöhet worden; welches den kaum promovirten Acraten, deren Promotion ebenfalls mit beträchtlichen Auslagen verbunden ift, und den minder beschäftigten Aerzten schwer fallen muss.

Den 28sten October sind in Wien die Aerste auf die Universität vorgeladen worden, um die wiederholte Bekanntmachung der gegen den thiersichert Magnetismus ergangenen Verordnungen, und zwar vost 20sten Febr. 1795 und 6sen April 1815, anzuhören, und sie gebört zu haben, mit eigener Unterschrift zu bestätigen. — Dasselbe Regierungsdecret ist auch sie die Kreisämter geschickt worden.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

März 1819.

## LITERARISCHE NACHRICHTEN

## Universitäten.

### Berlin.

#### Verzeichnifs

der Vorlefungen, welche auf dafiger Universität im Sommerhalbenjahre 1819 vom 13ten April an gehalten werden.

### Gottes gelahrtheit.

Line historisch - kritische Einleitung in die Bibel Alten und Neuen Testaments, bey dem A. T. nach dem ersten Theil seines Lehrbuchs, giebt Hr. Prof. Dr. de Weste funfmal die Woche, von 9 - 10 Uhr.

Die Hermeneurik, sowohl im Allgemeinen als die des N. T., lehrt Hr. Prof. Dr. Schleiermacher in vier wo-

chentlieben Stunden von 7 - 2 Uhr.

Das Buch Hieb erklärt Hr. Prof. Dr. de Wette viermal

wöchentlich von 10 - 11 Uhr.

Das Buch Rush und gewählte Pfalmen nach vorausgeschickter Grammatik erläutert Hr. Prof. Dr. Beller. mann, wobey die Zuhörer felbst übersetzen und analyfiren, Dienstags, Mittwochs und Donnerstags von 2 - 3 Ubr.

Derfelbe erbietet fich zu Privatifimis über einzelne Bucher des A. T.

Die Briefe Pauli an die Ephefer, Coloffer, Philipper, Timotheus, Titus und Philemon erklärt Hr. Prof. Dr.

de Wette funfmal die Woche von 8 - 9 Uhr. Die Briefe au die Hebraer und die des Perrus, Jacobus und Judas Hr. Prof Dr. Schleiermacher viermal wo-

chentlich von 8 - 9 Uhr. Ueber einige der kleineren Paulinischen Briefe halt Hr. Prof. Dr. Neander wöchentlich zweymal eine öf-

fentliche Vorlefung von 1 - 2 Uhr. Den erften Theil der chriftlichen Kirchengeschichte erzählt

Hr. Prof. Dr. Neander in fünf Stunden wöchentlich von 12-1 Uhr.

Ueber Charakter, Wirksamkeit und Schriften der vornehmften Kirchenlehrer der acht erften Jahrhunderte handelt Derfelbe in vier wochentl. Stunden von 1 - 2 Uhr.

Die chriftliche Dogmatik nach feinem Lehrhuche (die Grundlehren der chriftl. Dogm. Berlin, bey Dummler, 1819.) trägt Hr. Prof. Dr. Marheinecke vor fünfmal die Woche von 11-12 Uhr.

Die Symbolik oder Entwickelung des Lehrbegriffs der verschiedenen Kirchen und Secten trägt Derselbe vor · nach feinem lateinischen Compendium, wöchentlich funfmal von 13 - 1 Uhr.

A. L. Z. 1819. Erfor Band.

Rechtsgelahrtheit.

Encuclopadie des gemeinen Rechts tragt Hr. Prof. Schmalz nach seinem Lehrhuche vor täglich um 8 Uhr.

Die Geschichte des Römischen Rechts erzählt Hr. Prof. Biener viermal wöchentlich um 12 Uhr.

Inftitutionen, Gefehichte und Alterthumer des Rom. Rechts tragt Hr. Prof. v. Savigny vor von 9 - 11 Uhr.

Pandekten lehrt nach Westenberg Hr. Prof. Göschen taglich von 9-11 Uhr.

Erbrecht Hr. Prof. Haffe um 11 Uhr viermal wochentl. Die Institutionen des Gajus erklärt Hr. Prof. v. Savigny öffentlich.

Kanonisches Recht lehrt nach seinem Handbuche Hr. Prof. Schmale um 11 Uhr.

Die Geschichte des Deutschen Reiches und des Deutschen of. fentlichen und Privaerechte trägt Hr. Prof. Sprickmann in zwey Stunden täglich um 11 und um 4 Uhr vor. Deutsches Privat - und Lehnrecht lehrt nach eigenem Lehr-

buche Hr. Prof. Schmalz um 12 Uhr.

Daffelbe, Hr. Prof, Haffe um 12 Uhr. Lehnrecht nach Patz, Hr. Prof. Sprickmann um 10 Ubr. Criminalrecht nach Feuerbach trägt Hr. Prof. Biener

fünfmal wöchentlich um 8 Uhr vor. Die Theorie des Civilprocesses entwickelt nach Martin Hr. Prof. Schmedding in funf wochentl. St. um 8 Uhr. Diefelbe mit prakeifchen Uebungen, um 6 Uhr Hr. Prof. Schmalz.

Europäisches Völkerrecht trägt Derselbe nach seinem Lehrb, Mittw. und Sonnab. von 5 - 7 Uhr. vor.

#### Heilkunde.

Medicinische Encyclopadie und Methodologie, Hr. Prof. Rudolphi Mittw. und Sonnab. von 8 - 9 Uhr öffentl. Ofteologie, Hr. Prof. Knape Mont., Dienst., Donnerst.

und Freyt. von 12 - 1 Uhr. Ueber Gefaß - und Nervenlehre, Hr. Prof. Rofenthal Mitt-

wochs und Sonnab, von 10 - 11 Uhr.

Die vergleichende Anasomie, Hr. Prof. Rudolphi Mont., Dienst., Donnerst, u. Freyt, von 8 - 9 Uhr. Allgemeine Physiologie, Hr. Prof. Horkel Iechsmal wo-

chentlich von 1 - 2 Uhr. Diefelbe, Hr. Prof. Koreff viermal wochentl. von 12-

I Uhr. Specielle Phusiologie durch Versuche erläusers, Hr. Prof.

Koreff fünfmel wöchentlich. Die Physiologie, Hr. Prof. Rudolphi tagl, von 9-10 U. Einleitung in die Anthropologie, Hr. Dr. Bohr die Woche zweymal öffentlich.

Anthropologie für Nichtarzte, Derfelbe Mont., Dienst., Donnerst. u. Freyt. von 4-5 Uhr.

L (4)

AH.

Allgemeine Pathologie, Hr. Dr. Böhr viermal wöchentl.

Morgens von 7 - 8 Uhr. Die Pathologie, Hr. Prof. Hufetand der Jungere, Mittw. u. Sonnab. von 9 - 10 Uhr öffentlich.

Pathologie nach Sprengel, Hr. Prof. Reich viermal wochentlich.

Ueber Epidemieen und Contagien, Hr. Prof. Koreff wochantlich viermal. Die Semiorik, Hr. Prof. Hufeland der Jungere, Dienst.,

Donnerst. u. Freyt. von 10 - 11 Uhr.

Diefelbe lieft öffentlich Hr. Dr. Hecker in lateinischer Sprache zweymal wöchentlich.

Die Grundzüge der Diatetik und Areneymittellehre, fo wie das Formalare, Hr. Prof. Wolfars, Mittw. u. Sonnab. von 8 - 9 Uhr öffentlich.

Die Diaterik der weibl, Gefchleches, besonders in Beziehung auf das Genisalfuftem, Hr. Prof. v. Siebold.

Ueber Arzneymittellehre, Hr. Prof. Ofann fünfinal wöch. Ueber die Gesundbrunnen, zweymal die Woche, Der-

felbe öffentlich. Die Lehre von den Giften, Hr. Prof. Link viermal wochentlich von 12 - 1 Uhr.

Das Formulare lehrt Hr. Prof. Knape Montags, Dienst. und Donnerst. von 11 - 12 Uhr.

Allgemeine Therapie trägt nach eignen Heften vor, in zwey Stunden wöchentlich, Hr. Prof. Reich.

Die allgemeine Therapie und den ersten Theil der speciellen lehrt Hr. Prof. Hufeland d. 7. tagl. von 12 - 1 Uhr.

Therapie der acusen Krankheiten, Hr. Prof. Richter fechsmal wöchentlich von 3 - 4 Uhr.

Specielle Therapie der chronischen Krankheiten, Hr. Prof. Hufeland der Aeltere täglich von 1 - 2 Uhr. Ueber Erkenneniß und Behandlung der Entzündungen inne-

rer Theile, Hr. Prof. Berends viermal wochentl. von 10-11 Uhr. Ueber pfychische Krankheiten lieft Hr. Prof. Koreff am

Mittwoch und Sonnabend. Augenheilkunde lehrt Hr. Dr. Buffe fechsmal wöchentl.,

Morgens von 7 - 8 Uhr.

Die Erkenneniß und Kur der Augenkrankheiten, Hr. Dr. Jüngken Montags, Dienst., Donnerst. und Freyt. von 4 - 5 Uhr.

Ueber die Syphilis und ihre Geftalten lieft öffentl. Hr. Prof. Ruft in noch zu hest. Stunden zweymal die Woche. Die Erkenntniß und Kur der Krankheiten der Frauenzimmer

lehrt Hr. Prof. v. Siebold (nach feinem Handbuche der Frauenzimmerkrankheiten 1. Band 2te Aufl.) am Mittw. und Sonnab. von 8 - 9 Uhr. Die Lehre von den Frauen - und Kinderkrankheiten, Hr. Dr.

Friedlander Dienst. u. Donnerst. von 2 - 3 Uhr. Von den Kinderkrankheiten, Hr. Prof. Reich am Sonn-

abend von 5 - 6 Uhr öffentlich.

Die Kinderkrankheisen trägt Hr. Prof. Richter öffentl. vor Mont., Dienst. und Freyt. von 2 - 3 Uhr. Ueber ploraliche Lebensgefahren Hr. Prof. Koreff Sonnab.

Den Mesmerismus (nach dem in Berlin 1814 u. 1815 er-Schienenen Lehrb.) und die Heilamwendung des Lebensmagnezismus lehrt Hr. Prof. Wolfars wöchentl. viermal von 8 - o Uhr.

Ueber Akologie oder die Lebre von den chirurg. Heilmitteln in Verbindung mit der Lebre von den Ver-

letzungen der Knochen durch mechanische Schädlichkeiten, Hr. Prof. Beruftein nach feinen Schriften (Lehrlatze d. chirurg. Verbandes, Jena 1805, u. über Verrenkungen u. Beinbrüche, neue Aufl., Jene 1210). Die fpecielle Chirurgie, Hr. Prof. Grafe Mont., Dienst.

Donnerst. u. Freyt. von 3 - 4 Uhr.

Specielle Pathologie und Therapie der chirurg. Krankheiten, Hr. Prof. Raft funfmal wochentl., Morgens v. 7 - 8 U. Ueber Luxationen und Fracturen, Hr. Prof. Grafe Mont. u. Dienst. von o - 10 Uhr offentl.

Cursus der Augenoperationen, öffentl. zweymal die Woche.

Hr. Dr. Jüngken.

Die theoretisch : praktische Entbindungskunde (nach feinem Lehrbuche, Nurnb. 18 to u. 1812), Hr. Prof. v. Siebold Mont., Dienst., Donnerst. u. Freyt. von 4- 5 Uhr. Den theoretischen und praktischen Theil der Geburtshulfe lehrt Hr. Dr. Friedlander Mont., Mittw. und Sonnab.

von 2 - 3 Uhr. Zu einem Curfus der Uebungen im Unterfuchen und in den geburtshülf lichen Manual - und Inftrumental - Operationen am Phantom erhietet fich Hr. Prof. v. Siebold.

Die Anleitung zur ärztlichen Klinik in dem ärztlichen klinischen Institut der Universität gieht Hr. Prof. Berends täglich von II - I Uhr.

Klinisch - medicinisch - chirurgische Uebungen im poliklinischen Institute leitet Hr. Prof. Hufeland der Aelsere täglich von 11 - 1 Uhr.

Die Klinik der Chirurgie und Angenheilkunde im chirurg. Institute leitet Hr. Prof. Grafe tagl. von 2 - 3 Uhr.

Die klinisch - chirurgischen Uchungen in dem poliklini-Ichen Inftitute leitet Hr. Prof. Bernftein. Die Klinik der Chirurgie und Angenheilkunde im chirurg.

u. ophthalmiatrischen Klinicum des Charité-Krankenhaules wird Hr. Prof. Ruft leiten, tagl. von 8 - 9 Uhr. Die medicinisch - geburtshulf liche Klinik in Verbindung mit

den Untersuchungsübungen leitet in der Entbindungsanstalt der Universität Hr. Prof. v. Siebeld viermal wöchentl. von 7 - 8 Uhr und in jeder bey Geburten und bev Krankheiten der Frauenzimmer fich ergebenden Gelegenheit, nach dem aus seiner Schrift (Ueber Zweck und Organisation der Klinik in Entbindungsanstalten, Bamberg u. Würzburg 1806) bekannten Plan. Geburtshülfliche Klinik leitet Hr. Dr. Friedlander Mont.

Mittw., Donnerst, u. Sonnab. von 3 -4 Uhr. Mit den klinischen Uchungen führt auf die bisherige Weise

fort Hr. Prof. Welfart. Medicinische Polizeywissenschaft lehrt Hr. Prof. Knape in

noch zu hestimmerden Stunden. In der Erklärung des Celfus fährt Hr. Prof. Berends Sonn-

abends von 10-11 Uhr öffentlich fort.

Ein Repetitorium in Lateinischer Sprache über medicinische und chirurgifche Gegenstände halt Hr. Dr. Bohr Sonnabends von 4 - 5 Uhr öffentlich.

Derfelbe erhierer fich medicin, und chirurg, Repessiorien und Difputirübungen privatifilme zu halten. Difputationsübungen über mediein. Gegenstände leitet Hr. Dr.

Hecker Laceinisch und erhieter fich in einzelnen Theilen der Medicin privatifime Anleitung zu geben.

Repesitoria über medicinische , chirurgische und augenarzsliche Gegenftande halt Hr. Dr. Jungken.

Die

Die Knochenlehre der Haustkiere magt Hr. Dr. Reckleben von zweymal wöchentlich;

Die skeoresische und praksische Thierheilkunde für künftige Phyliker, Thierarzte u. Oekonomen lehrt Derfelbe. Hr. Dr. Schubare, wird seine Vorlesungen nach der Rückkehr von seiner Reise anzeigen.

## Philosophische Wiffenschaften.

Logik und Mesapkyfik lehrt Hr. Prof. Hegel nach Anleit, Leines Lehrbuchs: Encyclopadie der philosoph. Wif. Iensch. (8.12 — 191.), fünfund wöchenti. w. 4 — 5 U. Zu Vorleiungen über Logik und Mesapkyfik ertbetet fich

privatissime Hr. Dr. Brodersen.

Die Grundlehren der Philosophie trägt Hr. Prof. Solger

fünfmal wöchentt, von 11 — 12 Uhr von.

Die Rolink, Derfelbe, riernal wächentt, von 15 — 12 Uhr.

Die Aeftentt, Derfelbe von 12 — 1 Uhr.

Diefelbe, Hr. Prof. Schleiermacher fünfmal wöchentlich

von 6-7. Uhr Morgens.

Geschichte der Philosophie mit aussührlicherer Behandlung
der neueren lehrt Hr. Prof. Hegel fünfmal wöchentl.

von s - 6 Uhr.

Ueber den Ursprung der deutschen Philosophie wird Hr. Dr. Risser leben, und mit der Darsiellung der Kantischen Lehren schließen. Einige Punkte aus der Geschichte der Griechischen Philoso-

phie wird Hr. Dr. Broderfen Mit.w. und Sonnab. von 12-1 Uhr unenigeldlich entwickeln.

Hr. Dr. Fichte lieft über Werth u. Bedeutung der Philolophie und über die Hauptlysteme seit Certesius.

### Mathematische Wiffenschaften.

Arithmetik, Buchstabenrechnung und Algebra lehrt Hr. Prof. Gruson.

Die Theorie der Gleichungen Hr. M. Lubbe Dienstags und Freytags von 12 - 1 Uhr. Die Elemente der Differential- und Integralrechnung, Der-

felbe Dienst., Mittw. u. Freyt. von 11-12 Uhr. Die Elemente der algebraischen analytischen Planimetrie, Derselbe Mittw. u. Sonnab. von 12-1 Uhr.

Ebene Geomesrie und Trigonomesrie, Hr. Prof. Grujon. Synthesische Planimerrie mit Anwendung auf die Auflösung von Problemen, Hr. M. Lubbe Montage und

Donnerstags von 11 - 12 Uhr.

Die höhere Geometrie, Hr. Prof. Tralles privatim. Die Lehre von den Kegelschnitten, Hr. M. Lubbe Montaga

und Donnerstags von 12 - 1 Uhr. Diefelbe, Hr. Prof. Grufon.

Die analysische Trigonometrie und die Lehre von den Kegelschnitten nach Lacroix, Hr. Prof. Ideler sechsmal

wochentl. von 1 - 2 Uhr privatim.

Seereometrie und analyzische, ebene und sphärische Trigono-

metrie, Hr. Prof. Gruson.
Algebraisch analysische Stereometrie mir Hülfe des Infinitesimalkalkuls, Hr. M. Lubbe Dienstags und Freytags

von 10 - 11 Uhr.
Theorie der Berührung sowohl der krummen Linien als Flächen, Derselbe Mittw. a. Sonnab. von 2 - 3 Uhr.

Afronomie, Hr. Prof. Tralles öffentlich Montags und Donnerstags von 3 - 4 Uhr. Politische Arithmetik, Hr. Prof. Gruson. Naturwiffenfehaften. 3.5.5.

Encyclopadie der Naturwiffen chaften, Hr. Prof. Link Sonnabends von 12 - 1 Uhr offentlich.

Allgemeine Naturlehre trägt Hr. Prof. Erman vor. Experimentalphyfik, Hr. Prof. Turte Mittwochs u. Sonn-

abends von 2 - 4 Uhr. Ueber die Lehren vom Licht und den Farben, von der Elektricität, vom Galvanismus und von der magnetischen

Elektricität, vom traivanismus und von der magnetischen Kraft lieft Hr. Prof. Fischer, Franciscantalchemis, laber He. Prof. Tuere, viarmal with

Experimentalchemie lebrt Hr. Prof. Turte viermal wochentlich von 3-42 Uhr.

Die analytische Chemie der anorganischen und organischen Körper, durch Experimente versionlicht, trägt Hr. Prof. Hermbstädt Donnerst, u. Freyt, v. 11 — 1 U. vor.

Von den chemischen Bestandsheilen der organischen Körper handelt Derselbe Mont. n. Dienst. von 11 — 12 Uhr. Experimentalpharmorie leber Hr. Prof. Turte Mittwochs

Experimental pharmacie lehrt Hr. Prof. Turre Mittwochs und Sonnabends von 6 - 8 Uhr Morgens.

Allgemeine Naturgeschichte, Hr. Prof. Link funfmal wochentlich von 10 - 11 Uhr. Allgemeine Zoologie, Hr. Prof. Lichtensteif privation tag-

lich von 11 - 12 Uhr.

Die Literatur der Zoologie, Derfelbe zweymal in der

Woche öffentlich.

Naturgeschichte der Fische, Derselbe privatim Montags,

Mittworks and Freytags von 5 - 6 Uhr.

Systematische Entomologie, Hr. Prof. Klug zweymal wöchentlich.

Allgemeine Botanik lebrt nach Willdenow's Grundrils der

augmente Dosania lebre nagu wiligenow s Grundris da Kräuterkunde in Verbindung mit Demonfrationen lebender Gewächfe, wie auch der deutschen Arzneygewächfe nach Abbildungen, Hr. Prof. Hayne wöchenet, in lesha den Zuhörern pällenden Stunden.

Theoretische und prakt. Botanik sechsmal die Woche von 7-2 Uhr, nebst botan. Excursonen mit seinen Zuhörern am Sonnab, Nachmittags, Hr. Prof. Link. Botanische Excursonen wird Hr. Prof. Hayne wöchentlich

einmal mit feinen Zuhörern anstellen. Einleitung in die Pflanzenphysiologie, Hr. Prof. Horkel Mittw.

u. Sonnab. von 12 - 1 Uhr öffentl. Den zwegten Theil feines jihrigen mineralogischen Curfus

wird Hr. Prof. Weiß fünfmal wochentlich von 13-1 Uhr vortrogen.

Geografie, Derfelbe viermal wochentl. von 10 - 11 Uhr.

### Kameralwiffenfchaften.

Encyclopidie der Kamerahviffenschaften trög: Hr. Dr! Eifelen fonfmal wöchentl. von 7 - 8 Uhr privatim vor.

Die Polizespoissenschaft, Derselbe fünfmal wochentliebe von 8 - 9 Uhr privatim.

Die Geldwiffenschaft, Derselbe Montags u. Donnerstugs

Die allgemeine Technologie lehrt Hr. Prof. Hermbstädt nach "Teineth Grundrifs derselben täglich von § - 9 Uhr, und nimmt einmal wöchentlich technologische Excursionen mit seinen Zuhörern vor.

### Archaologie und Kunftgefchichte.

Die Grundsüsze der Baukunst trugt Hr. Prof. Hirt vor. Die Theorie der bildenden Künste, Derselbe. Die Archäologie der weichnenden Künfte, der Baukunft, Bildmerey und Malerey, Hr. Prof. Tolken lechsmal wöchentl. Morgens von 2 - 9 Uhr privatim.

Hr. Prof. von Schlegel wird feine Vorlefungen am schwarzen Brete anzeigen.

Geschichte, Geographie und Kriegswiffenschaft.

Geschichte der neuerin Zeiten und des unter den Europalschien Staaten beschehenden politischen Suffenn nach seiner Enissehung und seinen Wirkungen irugt He. Prof. Rücke fünstrial wöchent!. von 7 - 8 Uhr vor.

Allgemeine Geschichte der neueren Zeie vom Anfange des

cheptlich von 7 - 8 Uhr.

Allgem. Grschichte der 18ten Jahrhunderts, Hr. Dr. Sienzel, viermal wöchendt, von 6 – 7 Uhr Abends privatint. Diurschke Geschichte, Hr. Prof. Wilken, his zum 1sten Jahrh. nach seinem eigenen Handbuche, dann nach Pütter's Grundr. der Staatsveränderungen des Deutschen Reichts, Sechsmal wöchentl. von 8 – 9 Uhr.

Geschichte der Deutschen unter der Regierung der Könige u. Kaiser aus dem Hause der Hohenstaufen, Hr. Dr. Stenzel zwesmal wöchentl. v. 6 - 7 Uhr Abends unentgeldl.

Beschreibung Deutschlandt in geschichtlicher, sprachlicher und erdkundlicher Hinsiche, Hr. Prof. Zeune Dienstags und Freytags von 5-6 Uhr.

Die Geschichte des Preusisschen Staats und seiner einzelnen Bestandsheile, Hr. Prof. Rüks fünsmal wöchentlich von 4-5 Uhr.

Die Geschichte der Landschaffen des Preuß. Staats, Hr. Dr. Förster nach seinen Grundzugen der Geschichte des Preuß. Staats, Berlin 1818, viermal wöchentl.

Preuls, Staats, Berlin 1818, viermai wochentt.

Älligen. Geschichte der Religionen, Hr. Prof. Tölken fünfmal wöchenil. von 4 — 5 Uhr.

Die Statistik der vornehmsten Europäischen Staaten lehrt Hr. Dr. Stein nach der 4ten Aust. seines Handbuchs, Montags und Freytags von 5 - 7 Uhr.

Einleitung in die allgemeine vergleichende Erdkunde trägt Hr. Dr. Förster nach seiner Kinseitung in die allgem, Erdkunde mit einer Vorschule der Feldkunde, Ber-

lin 1818, viermal wochentl. vor.

Oeber die Bedeutung des Krieges und über Krieg führung, nehl einer Datsfellung der Feldzüge in den Jahren 1813, 14 und 15, liest Derselbe zwoymai in der Woche unentgeldlich.

### ... Philologie.

Die Anfangsgründe der Arabischen Spracke lehrt Hr. Prof. Wilken zweymal wöchentl. von 3 - 4 Uhr.

Den Gulistan des Persischen Dichters Sadi erklart Hr. Prof. Ideler öffentlich Montags, Mittwochs und Freytags grants 2-1 Uhr.

Hr. Prof. Berustein wird seine Vorlesungen mach seiner Rückkehr von einer gelchrten Reise anzeigen.
Plasons Republik erklärt in Verbindung, mit einer Ein-

Bedkit viernal wöchentlich von 10-11 Uhr.

Den Thukydides, Hr. Dr. Brodersen viermal wochentl.

and the property of the will be the

Hr. Dr. Wolf, Chrenmingl. d. Akad. d. Willenfelm, erklart Ariflophanes Acharner und Pogel privatificme. Tacitus Annalem, Hr. Prof. Böskir viermal wöchentlich

von 3 - 4 Uhr: Virgils Georgica orklärt Hr. Dr. Broderfen fünfmal wo-

chentlich von 2 - 3 Uhr.

Eine encyclopäidische Einleisung zu den sogenannten Humanioren trägt Hr. Dr. Wolf, Fhremmitgl. d. Akad. der Willensch., pach seinem Grundrisse im ersten Stöcke des Museums der Aberthumswillensch. öffentt. vor.

Die Geschichte der Griechischen Literatur nach Passow's Grundrifs trägt Hr. Prof. Böckh wöchentlich fünst-

mal von 11 - 42 Ubr vor.

Er. Prof. Bekker wird seine Vorlesungen nach seiner Rückkehr von einer gelehrten Reise anzeigen. Ueben die Lalienischen Grütcher uns dem Sagenkreis Karli

des Großen, Mittie. vom 4 - 5 Uhr, Hr. Dr. Schmitt unenigetellicht und vom der mittlern und neuern Zeiten, Geschichte der Literatur der mittlern und neuern Zeiten,

Mont., Dienst., Donnerst. u. Freyt. von 4 - 5 Uhr, Derfelbe privatim.

Unterricht in der Englischen Sprache geben Hr. Dr. Berestord, welcher den Shalsparer Dienstags und Freytags von 2 – 9 thi-seklären, und Hr. Dr. v. Seymour, welcher unentgeldlich Milson's Werke erlaten und von der Englischen dussprache handeln wirdten der verstellt werden der verstell

Unterricht im Fechten und Voltigiren giebt Hr. Fechtmeister Felmu.

Unterricht im Reiten wird auf der Königl. Raitbahn ertheilt.

### Oeffentliche gelehrte Anflalten.

Die Königliche Bibliothek ist zum Gebrauch der Stadierenden täglich offen.

Die Steintearie, der botauische Gartin, das anatomische, zotomische und zoologische Missum, das Minralin. Aa hiner, die Samislung chiwegischer Juffrunente und Bandagen, die Samislung von Gepirabgissen und verschiedeuern künstreiten Merkwürdigkeiten werden zum Theil bey den Vorleiungen heuntzt, oder Können von Studierenden, die sich gehörigen Orts melden, besicht werden.

Die exegesischen Urbungen det sheologischen Seminary. leinen Hr. Prol. Dr. Schleiermacher und Hr. Prof. Dr. de Weste; jener wird Studen des neun, dieser des alren Tafaments den Nitgliedern zur Urbung vorlegen; die kirchen und dogmenhisserischen Urbungen leiten Hr. Pros. Dr. Marktinecke und Hr. Pros. Dr. Neander.

Im philologifchen Seninar wird Hr. Prof. Böch einen Grickischen Schriffeller Mittwochs und Sonnabends von 10—11 Uhr erklären lassen, und die übrigen Uebungen der Mitglieder, Montags von 6 Uhr Abends an leiten, Hr. Dr. Burnaum, Mitgl. d. Akad. d. Wissensch., wird die Mitglieder des Seminars in der Auslegung eines Lateinischen Schrifffellers Montags und Donnerstags von 3—9 Uhr, üben.

as be not all the best Colors.

# MONATSREGISTER

v o m

### MÄRZ .1819.

T

Verzeichniss der in der Allgem. Lit. Zeit, und den Ergänzungsblättern recensirten Schriften.

Ann. Die eiste Zister zeigt die Numer, die zweyte die Seite au. Der Boysatz EB. bezeichnet die Ergänzungsblötter.

A.

Almanach du commerce et des arts et métiers des Cant. de Vaud, Genève et Neuchatel pour l'an 1818. 77, 623.

Alpenrosen, ein Schweizeralmanach auf d. J. 1819; herausg. von Kuhn, Meisner, Wyss u. a. EB. 29, 229. v. Arnim, L. A., s. Mathesius Predigten.

Arthur vom Nordstern, s. Gemmen, f. Sinnbilder der Christen.

В.

Beffel, F. W., astronom. Beobachtungen auf der Kgl. Universit. Sternwarte in Königsberg. 1e u. 1e Abth. vom 12 Nov. 1813 bis 31 Dec. 4815. 78, 625.

Bibliothek, die, der Ober Lausttz. Gesellsch. der Wissensch. alphabetisch verzeichnet. 1r Th. A - L.

79, 639.

Bode, J. E., astronom, Jahrbuch für das J. 1820, nebst Samml. der neuesten astronom, Abhandll., Beebachtt. u. Nachrichten. EB. 35, 273.

Boyfen, J., die Feyer des Reformations-Jubelfestes am 3. Oct. u. 2 Nov. 1817 zu Borssleth im Holstein.

EB. 28, 217.

Briefe, vertraute, während eines Durchflugs durch einen Theil der Niederlande im Sommer 1817 von Eleutherophilos. 1r Th. 60, 481.

Burdach, H., fystemat. Handbuch der Obstbaum-Krankheiten. 77, 617.

C. .

Calderon, Ped., de la Barca, Schauspiele. Aus dem Span. von J. D. Gries. 3r Bd. EB, 34, 265. Cornelia, f. A. Schreiber.

Crelle, A. L., üb. Parallelen-Theorieen u. das System in der Geometrie. EB. 29, 225.

ח

Demian, J. A., der deutsche Bund in seiner Gesammtkraft dargestellt. 58, 467.

Dolz, J. Ch., Versuch einer Geschichte Leipzigs. 67,

Dunne, Ch., Observations sur les semmes. 61, 494.

F.

Festreden am Jubeltage der Reformation; gehalten in der Domschule zu Halberstadt 1817. EB. 28, 217. Fiorillo, J. D., Geschichte der zeichnenden Künste in Deutschland u. den vereinigten Niederlanden, 3x Bd. EB. 31, 245.

Für Christenthum u. Gottesgelahrtheit; herausg. von W. Schröter u. F. A. Klein. in Bds 28 bis 48 H. EB.

25, 193.

G.

Gebhard, D., über Güterarrondirung; gekr. Preisichr.

Gemmen, gedeutet von Arthur vom Nordstern. 68, 545. Gerlach, G. W., Grundriss der Religionsphilosophie.

Graevell, M. C. F. W., der Mensch. 1e, 2e u. 3e Aust.

EB. 27, 209. Grell, K., f. Theologie, die deutsche.

Greverus, J. P. E., vermischte Gedichte, als Probe.

EB. 29, 232. Gries, J. D., f. Calderon de la Barca.

Grünberger, G., einige Bemerkungen üb. die gekr. Preisschr. des Geometers Gebhard, die Güter-Arrondirung betr. 71, 569.

H

Hamann's, J. G., Golgatha und Scheblimini. Verbeff, Ausg. mit Vorrede u. Anmerkk. von Jaschem, gen. Imo. (J. A. Kanne.) EB. 36, 236.

v. Hazzi, üb. Güterarrondirung, mit der Gesch. der Cultur u. Landwirthsch. von Deutschland - bes.

Baiern; gekr. Preisfchr. 71, 569.

Hefs. Dav., die Rose von Jericho. EB. 30, 240.
Hey, W., a treatise on the puerperal sever, with obfervations collected at Leeds and in its neighbourhood. EB. 33, 261.

Hohler, Th. É., kurze Uebersicht der allgem. Welten geschichte. 1 u. 25 Bdchen. 64, 518.

\ T

Jacobi, G. F., über die Kartoffeln, Erdöpfel, Erd. u. Grundbirnen, deren Arten, Anbau u. Gebrauch -

56, 454. Jaschem, gen. Imo, s. Hamann's Golgatha -

Jafpis, L. S., brevis narratio de Friderici Augusti, regis Saxoniae, virtutibus atque meritis — EB. 34, 271.

— Predigt bey der Feyer der Rückkehr des Königs am 3n Sonnt, n. Trin. gehalten in Dresden. EB. 34, 271.

· Jaspis.

Jaspis, L. S., Predigten bey ausgezeichneten Amtsvorfällen gehalten - EB. 34, 271.

- Rede bey der Confirmationsfeyer am Palm-

fonnt. 1816. EB. 34, 271. Jesuiten, die, im Verhältnis zu Staat u. Kirche. 72,

Juch, K. W., das Ganze des Kartoffelbaues, oder Gelch., Anbau u. Benutzung derf. 56, 454.

Klein, C. C., Bemerkungen üb. die bisher angenommenen Folgen des Sturzes der Kinder auf den Boden bey schnellen Geburten, 76, 609.

- F. A., f. für Chriftenthum -

- W., Abrifs der neuesten polit, Geographie, mit Einleit, zur mathemat, u. phyl, Erdkunde. EB. 33.

Krieger, J. F., die Bodethäler im Unterharz. 65, 526. Kuha, f. Alpenrofen.

de Landreset, P., Opinions prononcées dans le grand Confeil de Fribourg les 16 Jan. 1817 et 15 Sept. 1818 au Sujet de l'admission des Ligoriens et des Jefuites. EB. 30, 138.

Leifsnig, fystemat. Darstellung zu einer neuen Kriegslehre für Infant., Cavall. u. Artillerie aus dem Zeitgeift u. wirkl. Kriege gefolgert. se Ausg. 70, 622. Lettres à Mr. l'Abhé de Pradt, par un indigene de

l'Amérique du Sud (v. Traherame.) 56, 453.

Luthers, Dr. Mart., Auslegung des 1sten Kapitels St. Johannis. Neue Aufl. EB. 18, 217.

- Gebet am Throne des Erlöfers u. ein Brief von ihm aus der Geisterwelt - bey der aten Reformat, Feyer, EB. 34, 171.

#### м.

Mallinckrodt, Arn., f. Process, der Preussische, Mathefius's Predigten üb. Mart, Luthers Anfang, Lehre, Leben t. Sterben; mit Vorrede herausg. von

L. A. v. Arnim. EB. 22, 221. Meisner, f. Alpenrofen.

Meyer, L., Leben u. Ende der beiden Brüder Jakob u. Rudolf Rüegg von Uerschen Cant. Zürich. EB.

27, 216. Molbech, Ch., Breve fra Sverrige i Aaret 1812. 2r u.

ar Th. EB. 31, 149.

- Briefe üb. Schweden im J. 1812. 1r Th. Aus dem Dan, mit Anmerkk, u. Zusatzen des Vis. EB. 32, 249.

v. Orelli, J. K., kurze geschichtl. Darstellung der vor 300 Jahren erfolgten Kirchenverbell. in der Schweiz u. Bündten. 75, 607.

Peftalozzi, J., Bilder aus dem Leben Ulrichs Zwingli. 75, 608.

Petri, F. E., gedrängtes Deutschungs - Wörterbuch zum Verftehen u. Vermeiden fremder Ausdrücke. 20 verb. Ausg. EB. 21, 24%.

Prescher, H., histor. Blätter mannigfachen Inhalts.

1e Liefr. 73, 587.

Preufs, J. D. E., Herzenserhebungen in Morgen - u. Abendandachten, 2e Aufl. EB. 36, 288.

Process, der Preussische - von einem Preussischen Rechtsgelehrten; mit Vorrede üb. die Oessentlichkeit der Rechtspflege, Geschworne - von Arn. Mallinckrodt. 63, 505.

v. Puttlitz, Vertheidigung der Preuss. Gerichtsverfallung - durch Vergleichung mit der franz. Rechts-

pflege. 65, 521.

#### R.

v. Rappard, F. W., üb. das Branchbare in der franz. Criminalgerichtsverfall, u. Processordn, zur Aufnahme in das Preufs. Rechtsfyltem. 64, 517.

v. Reibnitz, E. W., Aphorismen üb. die Formation

der Geletzbücher. 68, 549.

Rother, K. H., Predigt am Tage der Schulfever des ten hunderti. Jubelfestes der Reformat. zu Breslau. EB. 18, 217.

v. Rottenburg, L. B., Elementar-Tactik für die Reiteterey. 79, 636.

Roux, J, malerische Ansichten zu dem Werke der Frau v. Chezy: Gemälde von Heidelberg - mit Text von A. Schreiber, 7 Hefte. EB. 36, 184.

- malerische Ausichten zu A. Schreiber's Werke: Handb. f. Reisende am Rhein - mit Text von A.

Schreiber. 12 Hefte. EB. 36, 184.

Salm - Dyck, Fürst u. Altgraf v., s. Verzeichniss der Gattung Aloe. Schenkl, J. B., neue Chronik der Stadt Amberg. EB.

20, 233.

Schilling , G., Freudengeister. Auch:

- - fammtl, Schriften. 41r Bd. EE. 18, 224.

Schreiber, A., Cornelia, Talchenb. für deutsche Frauen. 2r, 3r u. 4r Jahrg. EB. 31, 241.

- - Handbuch für Reisende am Rhein - auch:

- - Anleitung den Rhein zu bereisen - se Auft. EB. 36, 184.

- -- f. J. Roux. Schröter, W , f. Für Christenthum -

Senefelder, A., vollständ. Lehrbuch der Steindruck erey; mit Vorrede von F. v. Schlichtegroll. 57,

457. Sinnbilder der Christen, erklärt von Arthur vom Nord-

ftern. 68, .545. Stolberg, F. L. Gr. zu, Leben des heil. Vincent. v. Paula, u. ein aus dem Ital. übers. Gespräch der heil.

Kathar. von Siena. EB. 26, 207. Synode, die, von Hanau; nach Actenstücken. EB. 25, 199.

T.

T.

Theologie, die deutsche, das ist, was Adam u. Christus sey — von Neuem herausg. von K. Grell. EB. 18, 121.

v. Traherame, L. Lettres à Mr. de Pradt.

U

Ufteri, L., f. M. H. Zwingli.

V.

Verzeichnis der verschied, Arten u. Abarten der Gattung Aloe, von Willdenow, Haworth, de Candolle u. v. Jacquin beschrieben, u. unbeschriebne — (vom Fürst von Salm. Dyck. 56, 456. Vögeli, S., f. M. H. Zwingli.

(Die Summe aller angezeigten Schriften ift 74.)

ΙÍ.

Verzeichniss der literarischen und artistischen Nachrichten.

Beförderungen und Ehrenbezeigungen.

Adelung in St. Petersburg 55, 448. Adler in Schleswig 74, 595. Bellermann in Berlin 75, 607. Bouterweck in Gottingen 55, 448. Buttner in Berlin 64, 519. Cramer in Rostock 67, 543. 74, 596. Diemer in Leipzig 74, 594. Dolz in Leipzig 67, 544. Erdmann in Roltock 74, 596. Fifcher in Dortmund 79, 639. Friedländer in Halle 67, 544. Gieseke in Dublin 67, 544. Gmelin in Tübingen 55, 448. Goldhorn in Leipzig 67, 543. Hagen in Königsberg 64, 519. Hartmann in Roltock 74, 594. Hecker in Ro-Stock 74, 594. Hermes in Breslau 64, 519. Heyer in Merfeburg 64, 519. Jacobi in Mainz 64, 519. Kohlraufch in Duffeldorf 55, 448. Krocker in Breslau 75, 608. Kunth, K. Preuls. Prof., jetzt in Paris 67, 544. Linde in Warfchau 55, 447. Mähl in Roftock 74, 595. Merrem in Cöln 55, 448. Natorp in Münster 64, 519, Plato in Leipzig 67, 143. v. Reibnitz, jetzt in Krakau 64, 519. Rhefa in Konigsberg 75, 608. Ronnberg in Roltock 74, 596. Ruft in Berlin 64, 519. Schnee in Schartau 64, 519. Suvern in Berlin 64, 519. Vater in Königsberg 55, 448. Wiggers in Roftock 74, 594. Winer in Leipzig 67, 543. Ziemfen in Greifswald 64, 519.

#### Todesfälle.

v. Adlerbeth in Stockholm 63, 311. Bröder in Bublitt 64, 519. Fostani in Florenz 57, 252. Deetz in Bublitt 64, 519. Fostani in Florenz 57, 464. Frank in Wien 70, 565. Grenu: in Genf 70, 565. Hottinger in Zürich 70, 565. Katharina Fauclauma, Königin von Würtemberg 57, 463. Kanfer in Augsburg 78, 565. Kafe zu Großsilnz in Schleien 68, 551. v. Klotz zu Großenhayn 73, 592. Lindbom in Upfala 70, 565. Pindar, I. Wolcot. Platner in Leipzig 70, 565. Röchmann zu Gültrow 78, 631. Römer in Zürich 70, 565. Scherff in Detmold 68, 571. Schender in Dresdo

Welker, F. G., Zeitschrift für Geschichte u. Auslegung der alten Kunst. 1r Bd 3 Heste. 69, 553. Werner, F. L. Z., geistl. Uebungen für drey Tage. EB. 26, 200;

E.B. 26, 305; Wolff, H. W. J. u. J. W. G., Predigten an den Tegen der Säcularfeyer der Reformation 1817 zu Braun-Ichweig. EB. 38, 317. Wyfs. L. Alpenrofen.

7

Zwingli'i, M. H., fammtl, Schriften im Auszuge; herausg. von L. Ufteri u. S. Vögeli, 11 Bds 1e Abth. 75, 601.

73, 592. Wolcot, John, auch: Peter Pindar gen., in London 63, 511.

Universitäten, Akad. u. and. gel. Anstalten.

Berlin, K. Akad, der Wissensch., Jahrestagsfeyer Friedrichs II, Vorles. 61, 495. - von ders. gewählte u. vom König bestätigte ordentl. Mitglieder: Rühs, Seebeck, Wilken. 64, 519. - Humanitats . Gefellich., 22fte Stiftungsfelt-Feyer, Vorlef. 61, 496. - Universit., Verzeichniss der Vorlesungen im Sommerhalbenjahr 1819. 80, 641. Erfurt, K. Preuss. Akad. gemeinnütz. Willensch., Personalverzeichn. des Directoriums nach Wahl der neuen Organisat. u. Bestätig. des Königs; Personalverz. der dermaligen ordentl. Mitglieder 71, 575. - - öffentl. Sitzung am Gehurtstage Friedrichs d. Gr., Vorlef., Preisfrage, nicht dem Zweck entsprechende eingegangne Beantwortungen, und daher aufs neue wieder ausgestellt 65, 527. Kopenhagen, K. Dan, Gefellich. der Wiffen-Schaften, histor. Klasse, Preiserth. der Bulow, Preisfr., u. wiederholte Preisfr.; mathemat, Kl. neue Preisfr.; philosoph, Klasse, neue Preisfr; phys. Kl., neue u. wiederholte Moltkesche Preisfr : Preiseusgaben vom Clase fen u. Thottschen Legate 69, 557. Leipzig, Univerlit, theolog. Facultät, Aufrücken der Profess. in der l., u. Ernennungen neuer; Errichtung eines homilet. Seminars 67, 543. Münfter, von der ehemal, Univerlit. beybehaltne theolog, und philosoph, Facultät, Lehrer bey derl. 68, 551. Roftock, Universit., Hufchke's Schrift zur Feyer der Vermählung des Erhgroßherzogs von Mecklenb, Friedr. Ludwig; Beck's Ofter. u. Pfinglt, u. Pries'ens Weihnachtsprogr.; Rectorats - u. Decanats . Wechfel, Professoren - u. Privat . Docenten: Per-Sonale nach den Sommer- u. Winter . Lections - Catalogen, Zuwachs dest, durch Gründler und Mahn; abgehende Professoren; solche die Gehaltszulagen und Gratificationen erhalten haben; Zahl der Studierenden; Dillertatt, u. zu Doctoren Promovirte, von der

jur, Facult. Roatgen; von der medicin. Brockmann, Gotze, Saur u. Sufemihl; Gley's ausgegebene diff. inaug., Peterfen's u. Rafpe's erschien. Schriften für den Genuls des Saffeschen Stipendii; Akad. Naturalien Kabinet, Adler's Gelchenk an dal., durch Kauf hinzugekommne Tychfen, Bibliothek u. Minzkabinet 74, 593. St. Petersburg, Kaif. Akad. der Wiff., erweitertes Studium der morgenland. Sprache mit dem J. 1819, Anleg. eines oriental, Museums 58.469. - Ruff. Kail. Gesellsch. für die gesammte Mineralogie, öffentl. Siszung am aten Jahrestage ihrer Stiftung, zahlreiche Theilnahme; v. Pansner's Eröffnungs - und Schlufs-Rede, vorgetragne Abhandll. von mehreren Mitgliedern - 73, 191. Täbingen, Universit., von der theolog. Facultat dal. u. andern Mitgliedern gesiisteter Verein heider evangel. Confessionen zur Erhaltung des reinen Offenbarungsglaubens; auswärt. Mitglieder: Hefs, Knapp, Marheinecke, Müller, Schott 57, 464. Wien, K. K. polytechn. Institut, neues Gebande für dal, u. Vorles. in demi., Professoren, feyerl. Prufung, vom Kaifer hewilligte Summe zu den jährl, Ausgaben, Zuwachs seiner Sammlungen durch den Ankauf der Wiebeking. Brückenmodelle u. Reichenkach. Werkzeuge zu Fertigung phyfikal, u. aftronom. Infurumente; Giefeke aus Dublin zeige u. erklärt hier feine in Grönland gefarmmelten, dem Natural. Kabinet daf. überlafsnen, naturhift, Merkwärdigkeiten 63, 111.

Vermischte Nachrichten.

Bessel in Königsberg, dessen Entdeckung eines neuen Kometen 55, 447. p. Notseberg Rückkehr nach Russand betr. 64, 530. Wien, üb. den Buchhandel das. u. in den Provinzen, üb. Celenderwesten, Nachdruck, Centur u. deren Folgen, üb. Verheisterung des niedern u. höhern Schul- u. Studienwesens, Ausblänen dess. der Literatur 70, 566. Erböhung der gezwungnen Eintrittstaxe aller practicirenden Aerzte nid im medicin. Facultät das 79, 639. — Vorladung der Aerzte auf die Universität das, die wiederholte Behantunachung der gegen den thier. Nignenismus gergangen Verordnungen anzubören u. zu unterschreihen 79, 640. Estimation von jeder ders schlich in der Schlich von der Geschlich von der Geschlich zu Studien von jeder ders schlich zu Zürich, Begebene, von jeder ders diesmal beygelügtes Kunitblatz wegen der arten Schularfeyer der Zwingl. Reformat, Inhalt u. Verst, dert. 58, 471.

III.

Verzeichniss der literarischen und artistischen Anzeigen.

### Ankündigungen von Autoren.

Rüske in Rostock, 4 bis 6te Lieferung seiner deutschen Lichenen 66, 533. Hagemann, die Ordnung des Ober-Appellations Gerichts zu Celle; von neuem herausg, mit Anmerkk. 66, 531. Kayjer in Augsburg, Baiern nach seinem jetzigen Umfange — und: Dreysfaches alphabet. Handbuch für im Baiern Gewerbetreibende 66, 533.

### Ankundigungen von Buch- und Kunfthändlern.

Anonyme Ankund. 62, 502. Barth in Leipzig 74, 597. Berlin. Buchh., neue, in Berlin 66, 530. 74, 598. Brockhaus in Leipzig 62, 503. Bronner in Frank-furt a. M. 66, 535. Cnobloch in Leipzig 66, 529. 522. 74, 596. Duncker u. Humblot in Berlin 66, 534. Ebner. Buchh. in Ulm 74, 597. Engelmann in Leipzig 62, 501. Franzen u. Grofse in Stendal 62, 504. Frommann in Jena 66, 530. 533. Gadicke, Gebr., in Berlin 66, 534. Graff in Leipzig 66, 530. 74, 598. Haas in Wien 66, 531. Hartknoch in Leipzig 59, 473. 502. Hennings, Buchh, in Erfurt u. Gotha 62, 500. 74, 597. Hinrichs, Buchh, in Leipzig 74, 599. Hofbuchh., die zu Hannover 66, 535. Klein's lit. geograph, Kunft - u. Commiss. Compt. in Leipzig u. Merseburg 66, 532. Landes - Industrie - Compt. in Weimar 62, 497. 501. 66, 529. 534. 74, 595. Laupp in Tübingen 66, 531. Mau. ke in Jena 74, 596. Nauck's Buchh. in Berlin 66, 535. Schmid in Jena 62, 503. Stettin, Buchh. in Ulm 62. 499. Stuhr in Berlin 62, 500. Vogler's Buch - u. Kunfthandl, in Halberfradt 62, 502. 66, 531.; Wilmans, Gebr., in Frankfurt a. M. 62, 497.

Vermischte Anzeigen.

Bekanntmachung eines hohen K. Preuss. Ministe. rium des Innern, das Pauli. Verlagsrecht der Krünitz. Encyclopadie gegen Florke u. Trafsler's Nachdruck betr. 62, 504. Calve in Prag, Preisaussetzung auf die hefte Erzählung in Profa für das Nationalblatt Hefperus 74, 595. Ebner. Buchh. in Ulm, Verkanssanz. zwever feltner Schriften: Liber Conformit Bartolomaei de Pilis, und: De poët. imitat. Lih. V. Bern. Partenii 74, 599. Hemmerde u. Schwetschke in Halle, Anzeige wegen Veränderung des bisherigen Titels des v. Dabelow, Handb, des heut, gem. Rom, Deutschen Privatrechts in: Pandecten d. g. R. D. u. forenf. Privatrechts 74, 600. Korth's in Berlin Antwort auf Flörke's Berichtigungen, die Krünitz. Encyklopadie betr. 59,473. Kühn in Leipzig, wegen Herausgabe u. Anfang des Drucks der griech. Aerzie in Beir. hau-Mylius in Karlsruhe, die figer Anfragen 74, 600. Absendung der 2 letzten Bde seiner Malerischen Reise durch Sud Frankreich - nehft den nachzuliefernden Steindruckblättern geschieht gleich nach Ofiern, Urfachen der Verspätung 66, 535. 74, 599. Wwe in Berlin, Verlegerin der Krunitz. Encyklopadie, Erklärung die Fortletzung derf. hetr., als Antwort auf Flarke's Ankundigung derl. 50, 475. v. Schuckmann in Berlin, fielie: Bekanntmachung gegen den Nachdruck der Krünitz. Encyklopädie. Wilken's in Berlin Auffoderung wegen eines, in den Originalzeichnungen der von v. Mechel unter dem Titel des Stammbuchs von Lucas Cranach herausg. Kupferstiche, vermissen Blattes, das Bildniss Utrichs v. Hutten darstellend 66, 536. Wilmans, Gehr., in Franks. a. M., Sophronizon, herausg. von Paulus 62, 497.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

### April 1819.

#### ERDBESCHREIBUNG.

- 1) London, b. Longman, Hurst, Rees, Orme, and Brown: A journey through Persia, Armenia, and Asia Misor, to Constantinosie, in the years 1808 and 1809; in which is included, some account of the proceedings of his Majesy's mission, under Sir Harsord Jones, Bart. K. C. to the court of the king of Persia. By James Morier, Esq. his Majesty's secretary of embally to the court of Persia. 1812. 4. Mit 25 Kupst., I Platte Inschr. und 3 Landkarten.
- 2) Ebend.: A fecond journey through Perfia, Armenia, and Afia Minor, to Conflantinople, between the years 1810 and 1816; with a journal of the voyage by the Frazils and Bombay to the Perfian gulf; together with an account of the proceedings of his Majefly's embaffy under his exc. Sir Gore Ouflety, Bart. K. L. S. By Samse Morier, Esq. late his Majefly's Secretary of embaffy and minister plenipotentiary to the court of Perfia. 1818. 4. Mit 2 K. u. Kupft.

Da beide Reisebeschreibungen füglich als Ein Ganzes betrachtet werden können, indem die letztere als Ergänzung der ersteren anzusehen ist: so erlauben wir uns, bey Erscheinung des zweyten Werkes die Recension der ersteren, obgleich schon mehrere Jahre früher erschienenen Reise nachzuholen.

1) Wie schätzenswerth und lehrreich auch immer die älteren Reisebeschreibungen Persiens zum Theil bleiben werden, so war doch die Kunde, welche wir aus ihnen über dieses in mehrfacher Hinficht für uns wichtige Land erlangten, im Ganzen höchst dürftig und mangelhaft. Noch vor einem Jahrzelint konnte man mit Recht behaupten, das alte Perfien beffer als das neuere zu kennen. Jahre haben uns gegeben, was mehrere Jahrhunderte früher nicht gewährten. Dem Fleise der Britten verdanken wir diese Riesenfortschritte: Das öftliche Persien, wordber wir früher fast nichts wussten, ist uns im füdlichen Theile durch Pottinger, im nördlichen durch Elphiestone's unschätzbares Werk aufgeschlossen. Das westliche Persien wurde in mehreren noch unbefuehten Strichen von Morier durchftreift. Kinneir fammelte im Lande felbst seine geographischen Nachrichten, und schrieb, unterstätzt durch die Reisejournale seiner Freunde jenes schätzbare geographische Memoir. Malcolm schöpfte aus orientalischen und occidentalischen Quellen seine Ge-A. L. Z. 1819. Erfer Band.

schichte von Persien, oder, genauer gesprochen, sammelte neue und reichhaltige Materialien für einen kritischeren Geschichtschreiber als er selbst war. Einen ehrenvollen Platz unter den eben genannten behauptet Morier, Secretar bey der unter Sir Harford Jones, so wie der folgenden unter Gore Ouseley, stehenden Gesandtschaft an den persichen Hof, welche zum Zweck hatte, den französischen Einfluss am persischen Hofe zu schwächen, und ein freundschaftliches Verhältniss zwischen England und Perfien zu grunden und zu befestigen. Die Umstände, unter welchen M. reisete, sprechen schon im voraus far feine Werke; denn nur in den Verhältniffen, in welchen er stand, war es ihm möglich von manchen Dingen Nachricht zu erhalten; nur der Posten, welehen er bekleidete, konnte ihm die Erlaubniss auswirken, manches zu unterluchen, was perfische Eifersucht den Augen der meisten Heisenden entzieht. Rechnet man hierzu den längern Aufenthalt in diefem Lande, den steten Verkehr mit Persern vom ersten Range: so wird der Leser schon im voraus gunftig für diele Werke eingenommen; zugleich steigen aber auch die Ansprüche, welche er an einen so durch die äußeren Umstände begunstigten Reilebefchreiber macht. Wollte man den Maasstab zur Beurtheilung dieser Werke dem gemäs nehmen, was der Vf., oder ein anderer in feinen Verhältniffen ftehender Reisende zu leisten vermochte; so würden fich wenigstens der Geograph und Historiker fagen müfsen, dass ihre Erwartungen in vieler Hinsicht nicht erfüllt wurden: denn felten werden beide jene ftrenge geographische Erörterung finden, welche sie ver-langen. Ein wesentlicher Mangel ist es, dass man nirgends aftronomische Beobachtungen antrifft; nicht einmal in den zuerst von ihm bereiseten Strichen giebt er eine observirte Polhöhe. Alle seine Bestimmungen find blofs nach Marschrouten gegeben und daher höchst schwankend und ungewiss. Noch weniger wird man es dem Vf. verzeihen können, wenn man an manchen Stellen jene Ausdauer in Bekampfung der Schwierigkeiten vermisst, welche sich dem Reisenden bey seinen Untersuchungen in diesem Lande entgegenstellen. Unwillkürlich wird dem Leser zuweilen der Gedanke aufsteigen: was würde ein Niehuhr an des Vfs. Stelle geleistet haben? Da jedoch einer solchen Vergleichung der Vf. selbst durch seine achtungswerthe Bescheidenheit vorbaut, und nach dem oben angegebenen Maafsftabe wohl felten ein Reifender die Probe halten möchte: so wenden wir uns lieber zu dem billigeren Beurtheilungs-Standpuncte, auf welchem wir fragen, hat der Vf. M (4)

unfere Kunde von Perfien weiter gebracht und in welcher Hinficht hat er fie gefördert? Jetzt wird die Beantwortung günstiger ausfallen. M. bereifete mehrere Striche Perfices, welche entweder noch gar nicht, oder wenigstens höchst nachlässig beschrieben waren; was er alfo von jenen Gegenden fagt ift wichtig, und find feine Beschreibungen auch nicht erschöpfend, so haben sie doch das Verdienst der Deutlichkeit. Er entdeckte ferner manche Alterthümer. von denen wir früher bloße Andeutungen erhalten hatten. Er gab endlich, und diess ist das Hauptverdienst des Vis., ein klares Bild von den Sitten und Gebräuchen der heutigen Perfer. Es bedurfte nicht der Entschuldigung (am Ende des 13. Kap.), dass er keinen eigenen Abschuitt über den Nationalcharakter dieses Volkes gegeben; durch die vielen-eingewehten Erzählungen erhalten wir eine lebendigere Charakterzeichnung, ein vollkommneres Sittengemälde, als es eine Systematische Darstellung fast zu geben vermag, da der, welcher sie giebt, wohl selten seine eigene Individualität so ganz verleugnen kann. M. war trefflicher Beobachter des täglichen Lehens, nicht fo strenger geographischer Untersucher. Durch die nähere Darlegung des in seinen Werken Geleisteten werden fich Belege für unfere Behauptung finden.

Die Gesandtschaft verlässt am 27. October 1807 Portsmouth, berührt Madera und das Kap der guten Hoffnung, erreicht am 26. Apr. 1808 Bombay. Der erste Aufenthalt in Persien dauert ungefähr ein Jahr. In der Vorrede stattet der Vf. den Beförderern diefes literärischen Unternehmens seinen Dank ab. unter andern dem perfischen Gesandten Mirga-Abul-Halfan, für mannichfache sein Vaterland betreffende Nachrichten. Hn. Sutherland für die Entwerfung der Marschroute von Abuschär bis Taheran, Hn. Rennell für die allgemeine Karte des westlichen Perfiens nebst Kleinasien. Die Karte von Telieran bis Amachia wurde von M. felbst entworfen und von Rennell verbestert. Nach einer kurzen Einleitung, worin der Vf. einen kurzen Abrifs der neuesten Geschichte Persiens giebt, beginnt das Werk selbst. Kap. 1. Die Gefandtschaft verläst Bombay am 12. Sept. 1808; am 24. erblickt fie, an der Knifte von Mekran, das Vorgebirge Moran (Malana in Vincents Nearch); am 25. Kap Arubah, welches zuerst wie eine Insel erscheint; am 1. Oct. Kap Guadel; am 6. Kap Jasques; am 7. läuft sie in den persischen Meerbufen ein, zwischen Kap Bonbarikh und Musseldom (Mama Sclemeli). Das Eiland Buschieb liegt auf Heathers Karte zu weit öftlich und muß Khoschab heißen. Sie steuren Kap Nabon, Theil der Provinz Fars, vorbey und befinden fich am 10. auf der Höhe von Barnhill, in dessen östlicher Nähe sie die Stadt Congun erblicken. Kap Verdiftan ift wegen feiner Klippen, welche fich fieben Meilen weit erstrecken, sehr gefährlich. Am 24. Oct. warfen sie Anker in dem Hafen von Buschir (Abuschär). Aus der Schnelle, mit welcher sie den persischen Meerbusen durchfuhren, wird man schon einigermalsen abnehmen konnen, das die Kunde desselben wenig durch M.

gewonnen hat. Einiges dient jedoch zur Bestätigung der schätzbaren Untersuchungen Vincents. Grund der Unkunde mit der Beschaffenlicit des Bufens giebt M. die kluge Zurückhaltung an, welche die englische Regierung in Indien in ihren Verhältnissen mit Persien und Arabien beobachtet; theils um Verdacht und Beschwerde zu vermeiden, theils aber auch weil ihr die Sache nicht wichtig genug scheint, hat sie noch nie mit Sorgselt die Ufer aufnehmen lassen. Mit wenigen Ausnahmen durchseegeln nur Kauffahrteyfahrer den Meerbusen, und ihnen genügt ihre eigene Erfahrung. Kap. 2. enthält die Geschichte des Scheiks von Abuschär, dessen Verhaftung, durch einen vom Hofe zu Schiras abgeschickten Nasackschi Baschi (Ober-Scharfrichter), der Vf. bey seinem Aufenthalte erlehte. Der Scheik follte nämlich eine ungeheure Geldfumme erlegen: da er fich hierzu nicht verstehen wollte oder konnte. fo wurde er feiner Stelle entfetzt. Die Unruhen. welche diese Sache erregt hatte, wurden jedoch bald gedämpft, indem fich schnell jemand fand, der, durch Zahlung einer noch höheren als die vom Scheik geforderte Summe, jenen verwaiseten Posten zu erkaufen wusste. Kap. 3. Die Unterhandlungen der englischen Gesandtschaft mit dem persischen Gouvernement nehmen ihren Anfang. Diefer so wie der vorige Abschnitt ist vorzüglich lehrreich durch verschiedene eingemischte Erzählungen, welche dazu geeignet find, das innere Lehen der Perfer dem Lefer aufzuschließen. - Der Anfall eines zur Gefandtschaft gehörigen Schiffes von arabischen Seeräubern veranlaste den gelehrten Aufsatz über sie von Hn. Inglis (S. 371.) Kap. 4. ist für die Kunde Persiens noch wichtiger als die vorigen. Zuerst einige, frevlich nur zu magere, Notizen über ein paar Provinzen, das Hauptland Farfiftan, und Balutschiftan. Die Balutschen stehen unter eigenen Scheiks; im Innern ihres Landes foll ein mächtiger König leben. Der Religion nach find fie Muhamedaner und, wie die Inder, von der Sekte der Sunnis. Die Perfer besitzen nicht ganz das Ufer des persischen Meerbusens. Eine Menge arabischer Familien lebt hier in Unabhängigkeit. Zu Tarin einem Hafen in der Nähe von Konguhn befinden fich ausgebreitete Ruinen mit persepolitanischen Schriftzügen. - Die Inseln des persischen Meerbusens haben ihre ehmalige politische Wichtigkeit fast ganz verloren. Die Perlensischerey wird beynah an der ganzen arabischen und persischen Kitfte, jedoch nicht so thatig als fonst, betrieben. Ueber die Art der Perlenfischerey, ein wichtiger Abschnit. Genaue Beschreibung der Stadt und des Hafens Abuschär; die Gegend hat sich seit Nearch sehr verändert. Kap. 5. Die Gefandtschaft begiebt fich nach Schiras. Der Weg führt durch selten bereiste Gegenden. Die Beschreibung fodert daher, obgleich fie hin und wieder zu dürftig ist, die Aufmerksamkeit des Geographen. Höchst wichtig ist die Beschreibung der von Morier und Jones entdeckten Ruinen von Schapur, welche 15 euglische Meilen beynah nördlich von Kasruhn am Fufs eines Berges et . . . . . . . . . . .

fich finden. Vier beygefügte Kupfer ftellen die Hauptgegenstände derselben in Umrissen dar. Von großem Nutzen find diese Abbildungen für die Kunde des Saffaniden Koftums und insbefondere des Hauptschmuckes, auf dessen Darstellung M. größeren Fleifs als irgend einer feiner Vorgänger verwandt hat. Erschöpfend ist die Beschreibung und Darstellung diefer Monumente keinesweges. Kap. 6. Die Gelandtschaft erreicht Schiras, dellen Gouverneur Ali Mirza, Sohn des Königs, ift. Beschreibung des Einzugs in die Stadt; Empfang daselbst; Schiras und feine Umgebungen. Wichtiger, für die Kunde perfischer Sitten und Gebräuche, ist die Erzählung der Festlichkeiten, welche dem Gesandten zu Ehre gegeben wurden. Kap. 7. Fortsetzung der Reise nach Teheran, der Rendenz des Königs. Sie erreichen die Ebene von Merdascht, wo sie die Monumente von Nackschi-Rustam besuchen, deren Beschreibung und Abbildung unserem Vf. im Ganzen besser gelungen ift als Niebuhr, obgleich auch in M's. Abbildungen sich manches findet, an dessen Richtigkeit man mit Recht zweifeln wird. Irrthumer im Einzelnen find bey dem so verwitterten Zustande dieser Reliefs kaum zu vermeiden. Nicht fo wird der Vf. bey den benachbarten Ruinen von Perfepolis genügen. M. hatte lich zuerst das, in der That nicht leichte Geschäft vorgenommen, zu zeichnen was andere Reisende (wie Chardie und Le Brityn) theils abergangen, theils unrichtig abgehildet hatten; er gab indes seinen Vorsatz auf, und hielt eine Be-schreibung der Ruinen seinem Plane angemessener. Wenn fein Plan war, dem Dilettanten zu gefallen, so ftimmen wir ihm bey; ging aber seine Ablicht dahin, dem Alterthumsforscher zu nützen, so find wir anderer Meinung: an Beschreibungen, selbst umftändlichen und genauen, fehlt es uns jetzt nicht mehr; durch Berichtigung der vorhandenen könnte fich ein Reifender unendliches Verdienst erwerben. Das beygefügte Kupfer, welches eine allgemeine Anficht der Ruinen darbietet, giebt keine klare Idee. Kap. g. Die Gefandtschaft geht von Persepolis nach Isfahan. Sie nimmt ihren Weg durch das schmale und von steilen Bergketten eingeschlossene Thal you Murghab: die Marschroute ist um so wichtiger, da diesen Engpass und die darauf folgende Ebene nur zwey Reisende beschrieben haben, nämlich Josaphat Barbaro im 15. und von Mandelsloh im 17. Jahrhundert, jener höchst oberflächlich und dieser keinesweges befriedigend. Die Umgegend von Murghab zeichnet fich durch ihre Ruinen aus; Aufmerksamkeit verdient unter anderen ein massives pyramidenformig fich erhebendes Gebäude, welches feiner Anlage nach untreitig ein Grabmahl war, (man vergleiche die Abbildung bey M.) Wir werden unten wieder darauf zurückkommen. - Der Weg führt von hier weiter durch einen nackten und durren Strich Landes zum Dorfe Deibihd; nur die Ebene war zum Theil bebaut. Die Gegend ift fehr kalt; der Schnee im Winter verzögert den Marsch der Reifenden oft 40 Tage. Es koftete Mühe nur The

auf einen Tag den gehörigen Proviant für die Gefandtschaft anzuschaffen, obgleich schon läugere Zeit vorher die Vorkehrungen dazu getroffen waren. Mit Recht schliefst M. hiervon auf die Schwierigkeiten, denen der Zug eines Heeres durch diefes Land ausgesetzt seyn würde. Persien in seinem jetzigen Zustande würde, selbst auf Befehl der Regierung, nicht im Stande feyn, Magazine zu verproviantiren. Allein diefer Theil ift auch nach M's. eigener Auslage einer der unfruchtharften des ganzen Reichs. Sehr verschieden von ihm ist die fruchtbare und gut bebauete Gegend von Insdikaft; die Stadt felbft hat indels durch die Eroberung der Afghanen sehr gelitten. Kap. 9. Isfahan: Beschreibung der Hauptgebäude. Unter den Palläften des Königs zeichnet fich vorzuglich Schihil-Sutun (vierzig Säulen) aus. Die Stadt hat fich fehr vermindert; von mehreren Gebäuden, welche Chardie beschreibt, find nur noch Ruinen vorhanden, andere find ganz verschwunden. Die Volksmenge, welche zu Chardins Zeiten eine Million überstieg, ist jetzt bis 400,000 gesunken-Kap. 10. Die Gesandtschaft geht nach Teheran-Der Boden über welchen fie gingen, nachdem fie Is-fahan verlaffen, war mit Salz geschwängert, zum Theil kothig und fumpfig. Die Karawanferays, welche der Vf. antraf, waren meistens gut und Werke der Sefis. Die Anstalten, welche Schah Abbas der Große zur Bequemlichkeit der Reisenden traf, find wirklich königlich zu nennen. Sechs engl. Meilen von Puhl-Dallahk erreichten fie die Sumpfe von Kawihr; sie machen einen Theil der nach Chorasan fich erstreckenden Wäste aus. Kap. 11 u. 12: Teheran: erfte Audienz bey Feth-Ali-Schah; Schilderung der Person des Königs. Die Details der Verhandlung konnte M. perlönlicher Rücklichten wegen, nicht bekannt machen; er erzählt daher blofs, dass Sir Harford Jones seinen Zweck erreichte und einen Vertrag mit Perfien schloss, wodurch das durch franzößiche Hinterlist gestörte Freundschaftsverhältnils mit England wieder hergestellt und brittischer Einfluss am perfischen Hofe gesichert wurde. König ernannte Mirza-Abul-Haffan, dessen Geschichte M. erzählt, zum aufserordentlichen Gefandten in London. Beide Abschnitte find lehrreich, weil wir aus ihnen eine klare Idee von den Staatsmännern, dem Hofleben und der Hofetiquette in ... Perfien erlangen. Kap. 13. Unstreitig einer der wichtigsten Abschnitte im ganzen Werke. Zuerst Beschreibung der Stadt: Teheran ist ungefähr so. groß wie Schiras, hat aber nicht fo viele öffentliche Gehäude; da sie aus an der Sonne gedörrten Backsteinen erbaut ist, so hat sie ein schmutziges Ansehen. Harem des Königs. Familie desselben: er hat 65 Söhne; die Anzahl feiner Töchter ift unbekannt, da man fich nicht die Mühe giebt fie zu zählen. Das Klima wird für ungefund gehalten. bung der Umgegend von Teheran: Berg Demawend, Ruinen von Rey (Rhages). Ueber Titel und Rang: der einzige erbliche Titel ist Mirza (von Emir edel und Sadé Sohn). Abgaben; fie find höchst drückend;

es giebt ihrer drey Arten, nämlich: Melict, besteht in dem 5. Theile des Ertrages von Ländereven; Sadir, willkürliche Erpreffungen; und Peifch-Kifch, foll freywilliges Geschenk feyn, muss aber an jedem Noruzfelte gegehen werden, und dem Vermögen eines jeden entsprechen. Der königliche Schatz wird für unendlich groß gehalten. — Schätzbar find die Nachrichten von den persischen Stämmen; iber sie hat jedoch, fo viel uns bekannt, das. Gediegenste Malcolm im zweyten Theile feines Werkes vorgebracht. - Militar. - Kleidung: die Trachten haben sich seit Chardin und de Bruyes Zeiten so geandert, dass man in ihren Abbildungen derselben kaum perlifches Koftum zu erkennen glaubt. Diese Nachright M's. verdient um fo mehr Beachtung, da fie so ziemlich den sonstigen Behauptungen entgegenläuft. Die Kleidungen im Orient follen fich immer gleich feyn; die Gewänder der Figuren auf den Reliefs von Persepolis, wie andere Reisende berichten, follen noch jetzt den Trachten der Perser in verschliedenen Provinzen des Reichs gleichen. Die Farbe der jetzigen Kleidung ift dunkel und giebt dem Perfer ein melancholisches Ansehen. Es folgt ein vollständiges Verzeichnis der Kleidungsstücke und des Putzes, fo wie der verschiedenen Arten von Vernes rutzes to wie der verteinedenen Arten von ver-zierungen einzelner Theile des Körpers durch Schminken und Färben. Kap. 14. Der perfilche und englische Gesandte verkallen Teherau, und eilen über Casyin, Sultanin, Sengan, Miana, Saidabad nach Tauris. Die Reife ging zu schnell, um viele Beobachtungen auf ihr zu machen. Die Route ist ohnediels schon so häufig gemacht und beschrieben, dass man eine neue Beschreibung kaum nöthig halten mochte. Kap. 15. Beschreibung von Tauris; die Einwohner erheben die Gegend umber als fruchtbar, und das Klima als fehr gefund; die Stadt felbst hat fehr durch Erdbeben gelitten und ist nicht mehr so prachtig, wie fie Chardin beschreibt. Der sogenannte Marmor von Tauris kommt nicht aus einem Steinbruche, fondern findet fich in großen Blöcken am Ufer des Sees Schahi, unweit der Stadt Maraga, und foll eine Versteinerung seyn. Durch einen Eingeborenen aus Mafanderan erhielt M. Nachricht über

Peile Rudbar (fauces Hurcaniae). Kap. 16. Die Reife geht weiter von Tabris über Khoi, Cara, Aineh. Bayazed, Turpa - Caleh, nach Erz - Ruhm. Kap. 17. Von Erz-Ruhm nach Amalia. Beschreibung der erfteren: Die Ruinen, welche man hier findet beweifen das hohe Alter dieser Stadt. Die Ebene von Schislik ist ein wahres Paradies. Vorzügliche Beachtung des Geographen verdient, was M. über den Urfprung des Euphrat beybringt. Kap. 18. Reife von Amalia nach Constantinopel. Amalia liest im Hinterpuncte eines Amphitheaters, und hat mehrere alte Denkmäler, unter andern in Felfen ausgehauene Gemächer. Die Bewohner von Amafia zeichnen fich durch ihre Urbanität gegen Fremde fehr vortheilhaft aus. Ihre Frauen find als die schönsten von ganz Kleinasien berühmt. Kap. 19. Beschlufs. Einige intereffante Züge aus dem Nationalcharakter der Perfer; eigen ift ihnen, fich leicht fremde Sitten anzueignen; fehr verschieden find sie in dieser Hinsicht von den Türken. Der Contrast perfischer und europäischer Sitteu gab zu komischen Auftritten Veranlassung, deren Erzählung man mit vielem Vergnügen lesen wird. - Dem Werke find einige schätzbare Beylagen zugesellt: die erste, deren wir schon oben Erwähnung gethan haben, erstreckt sich über die arabischen Seeräuber. Die zweyte, und hey weitem die wichtigste, enthält eine gelehrte und scharffinnige historische Untersuchung über die Monumente. von Schapur; sie hat zum Vf. Hn. Inglis. Ein dritter Beytrag enthält Noten, welche meiltens Hin-weilungen auf frühere Reisebeschreibungen und andere hiltorische Werke enthalten. - Beygefügt ist außerdem noch: eine Uebersicht der persichen Monzen; ein Verzeichniss der Reiserouten: von Abnfchär nach Schiras, von Kom nach Sultanie, von Sultanie nach Bagdad (aus dem Journal des An. Jukes); von Isfahan nach Bagdad, von Abuschär nach Conguhn, von Schiras nach Bebahan. Ein meteorologiiches Tagebuch, geführt zu Abulchär von Jukes, welches die Wetterbeobachtungen vom 5. Juny bis 28. Oct. 1807, und vom 2. Nov. bis 30. Dec. 1808 enthält. Ein Register schliesst das Ganze.

(Die Fortfetzung folgt.)

### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

Beförderungen u. Amtsveränderungen.

Hr. Consist. Rath und Prof. Dr. Asgafis zu Breslau geht als Prof. der Theologie in der evangel, theol. Facultät nach Bonn.

Der Königl. Sächl. Hofr, und Vice Finanz-Confulent Ferd. Aug. Meifiner in Dresden bekannt durch feine "vollfrändige Darfsellung des feillschweigenden Handrechts. Leipz. 1804. 2 Bände in 8." ist wirklicher Hofund Justizrath geworden.

Der zeitherige Privatdocent, Hr. Licentiat Schirmer zu Breslau, ift zum außerordentlichen Prof. in der evangelisch-theologischen Facultät der daßgen Universität ernannt worden.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

### April 1819.

#### ERDBESCHREIBUNG.

1) LONDON, b. Longman, Hurst, Rees, Orme, and Brown: A journey through Persia, Armenia, and Asia Minor, to Constantinople, in the years 1808 and 1809 — By James Morier u. s. w.

Ebend.: A second sourney through Persia, Armenia, and Asia Minor, to Constantinople, between the years 1810 and 1816 — By Sames Mo-

rier u. f. w.

(Fortsetzung der im vorigen Stück abgebrochenen Recension.)

ls der persische Gesandte Mirza-Abul-Haffan England wieder verliefs, ging zugleich mit ihm eine neue brittische Gesandtschaft, unter Sir Gore Oufeley, an Fath-Ali-Schah. Sie hatte zum Zweck, das zwischen England und Persien obwaltende Freundschaftsverhältnis zu sichern: vorzäglich aber Napoleon entgegen zu arbeiten, welcher Perfien zu einem Kriege mit Rufsland angereizt hatte, und zu gleicher Zeit selbst Russland von einer andern Seite angriff. Wir können dem Geschick nicht genug danken, dass durch Englands Vermittlung ein Krieg beygelegt wurde, der von dem größten Einflus auf Europa hätte werden können. Als Ouseley den Frieden zu Stande gebracht hatte, verliefs fogleich ein bedeutendes ruffisches Heer die Grenze von Persien und ward dem Zwietrachtstifter entgegengestellt. — Der vor uns liegende Band, eine Frucht dieser Gesandtschaft, umfalst, nach der Vorrede des Vfs., den gedrängten Inhalt der Tagebücher von beynahe fechs Jahren. M. erklärt fich diesmal genauer über dasjenige, was wir in diesem Bande zu erwarten haben. Die vorzüglichsten Materialien seines Tagebuchs erstrecken fich keinesweges über die Wissenschaften, die Künste, oder die politischen Einrichtungen der Gegenden, durch welche er kain; fondern fie begreifen vielmehr Localbeschreibungen und die Sitten Persiens. Was schon anderswo beschrieben ist, wird von dem Vf. bloss kurz angedeutet; wo er aber fand, dass die Uebereinstimmung zwischen den jetzigen Sitten des Orients und den Beschreibungen derselben in heiligen und Profan-Scribenten einiges Licht auf alte Geschichte warf, oder unmittelbar die heilige Schrift erläuterte, da gab er unverkürzt das ganze Detail feines Journals. Der Vf. erhielt Mittheilungen für diefs Werk von Ouseley, Monteith, Bruce, Inglis (dem dies Buch dedicirt ist) und anderen, deren dankbare Erwähnung geschieht. - Das Urtheil, was wir im Allgemeinen über die erste Reise M's aussprachen, gilt im d. L. Z. 1819. Erfter Band.

höheren Grade auch von dieser zweyten. Allein der Standpunkt der Beurtheilung ist nicht derselbe: der Vf. fagt uns diefsmal heftimmt, feine Ablicht fey, ein Sittengemalde des Landes zu geben. Da er diesen Zweck auf eine ausgezeichnete Weise erreicht hat, so verdient er alles Lob, und wir können eben so wenig mit ihm rechten, wenn wir über Dinge, die nicht hierauf Beziehung haben, keine Befriedigung finden, als es ihm zum Tadel gereichen kann, wenn wir behaupten, dass in anderer Hinsicht dieses zweyte Werk dem ersten nachstehe. Da M. größtentheils dieselben Gegenden wiedersah, welche er schon bev der ersten Gesandtschaft durchreist war: fo wird man schon im voraus erwarten, er habe das Wichtigste damals gegeben, um so mehr, da er nicht wufste, ob es ihm verstattet feyn würde, zum zweyten Male dieselben Gegenden zu sehen. Kommt der Vf. also auf Beschreibung derselben Dinge zurück, so find es meistens nachträgliche Bemerkungen, welche nun in Verbindung mit dem früher Gegebenen ein schönes Ganze bilden. Dem Umstande, dass M. die meisten Orte mehrere Male sah, verdankt das Werk feinen Character; indem der Vf., was ihm auch meistens gelang, sich vor Wiederholungen und Weitschweifigkeiten hütete, wandte er sich jetzt zur näheren Darstellung der Gebräuche und des Characters der Perfer, Gegenstände, denen selbst ein langjähriger Aufenthalt unter einem Volke immer neue Seiten abgewinnen wird. Das Gemälde, welches uns M. giebt, ist um so reiner, die Art, wie er es giebt, um so anziehender, da er nie ex professo darauf ausgeht, diese oder jene Ansicht dem Leser aufzudringen. In einer ungekünstelten Manier beschreibt er das ihm Vorgekommene; durch fleissige Erzählung in Anecdoten gehüllter Characterzüge entfteht dem Leser auf die leichteste Weise das treueste Sittengemälde. - Doch auch nicht ohne geographisches Interesse ift diese Reise; mit Ausmerksamkeit wird man bey M. die Beschreibung der, zum Theil allein von ihm besuchten, Gegenden am Caspischen Meere lesen. Wird der Geograph nicht ganz befriedigt, so erinnere er sich, dass der Reisende auch hier nur gab, was er geben wollte, Local Anfichten. - Das Werk ift ausgestattet mit 19 Kupfertafeln und 47 Holzschnitten; die letzteren befinden fich unmittelbar zwischen dem Texte und stellen meistens die weniger wichtigen Sachen dar. -Kap. 1. Der perfische und englische Gefandte reisen am 18ten Jul. 1810 von England ab. Bey der englischen Gesandtschaft standen unter andern: William Oufeley, Privatfecretär feines Bruders Gore Oufeley, N (4)

Robert Gordon, jetziger Gelandtschaftssecretär und bevollmächtigter Minister in Wien, Colonel d'Arcy und Major Stone. Eigentlicher Gesandtschaftssecretar war wieder unfer James Morier. Sie nehmen den Weg zur See und landen am 12ten Jan. 1811 im Hafen von Bombay. Kap. 2. Bey ihrem Aufenthalt in Bombay besuchen fie die Grotten auf Salsette und Elephante, deren kurze Beschreibung gegeben wird. Sie verlassen nach kurzem Aufenthalt Bombay und laufen in den perfischen Meerbusen ein. - Sind und Mekran rechnen die Perfer immer zu ihrem Lande, obgleich der König von Persien über sie nicht mehr Gewalt als über China hat. Der Vf. kommt wieder auf die arabischen Seeräuber zurück; Abbildung ih-Kap. 3. Sie werfen Anker im Hafen rer Waffen. von Abuschär. Furcht, Oede und Hitze bilden den Character nicht nur dieser Stadt, sondern der ganzen Kaste des persischen Meerbusens. Obgleich Abuschär der erste Hafen Persiens ift, fo herrscht doch hier keinesweges das Geräusch und die Regsamkeit, welche lebhaften Handel andeuten. Abulchar fteht nur mit Baffora in Verkehr und fein Handel ift hochst unbedeutend. - Interessant ist die Beschreibung des Eindrucks, welchen der erfte Eintritt in Perfien auf einen Europäer macht. - Die Gefandtschaft dringt in das Innere von Persien vor. Die Mamaceni, ein tapferes Völkchen, Bewohner einer gebirgigen Grenzgegend an Fars, kannte schon Curtius unter diesem Namen; die Wohnsitze der älteren Mamaceni waren freylich nicht dieselhen mit denen der späteren; allein es könnte bey jenen, wie diess mit mehreren andern Stämmen der Fall war, eine Transplantation Statt gefunden haben. - Sie besuchen aufs neue die Ruinen von Schapur, entdecken aber wenig, was fie nicht schon das erste Mal gesehen hatten. Das beygefügte Kupfer stellt dasselbe Basrelief dar, welches auch Malcolm abbildete; beide Zeichningen weichen bedeutend von einander ab. Die Höhlen, welche sich unter den Ruinen von Schapur besinden sollten, konnten sie, durch die Schuld der Führer, nicht entdecken. Cap 4. Die Gelandtschaft erreicht Schiras. Wir erhalten hier wenig Neues. Der Vf. besuchte in der Nähe von Schiras das von de Bruyn und Kämpfer abgebildete Monument Meschid - Maderi - Suleiman. Ueber die, gleichfalls in der Umgegend gelegenen, Saffaniden-Monumente fagt er gar nichts, als was schon mehrere Male und bester gesagt war, so dass man fast zweifeln möchte, ob er wirklich fie gesehen. Kap. 5. Verschiedene Umstände hielten die Gesandtschaft in Schiras; man glaubte wenigstens die Monate May und Junius hier zu bleihen. Mehrere bey der Gesandtschaft angestellte Männer benutzten diese Zeit und gingen in verschiedene Gegenden, theils um Nachrichten über den jetzigen Zuftand des Landes zu fammeln, theils um alte Ruinen, deren Kunde den bisherigen europäischen Reisenden entgangen war, zu entdecken. William Ouseley ging nach Fafa (welches M. fälfchlich für das alte Palargada halt), um vielleicht Spuren vom Grabmal des Cyrus

zu finden, und von da nach Darabghard. Gordon ging nach Schuftex, um die Lage des alten Sufa zu unterfuchen. D'Arcy ging nach Firouzabad, wo merkwürdige Reliefs feyn follten. Stone ging auf's neue nach Schapux, um diese Gegend noch genauer zu unterluchen (er fand hier wirklich eine Höhle und an ihrem Eingange eine umgestürzte Statue aus der Zeit der Salfaniden). Unser Vf. endlich ging noch einmal nach Persepolis und nahm mehrere Arbeiter mit, welche für ihn graben mussten. Auf diese Weise entdeckte er ein Relief, dessen Figuren vollkommen gut erhalten waren, und wie ein Werk von gestern erschienen. Da alle übrigen nicht von der Erde bedeckten Figuren durch den Fanatismus der Muselmänner außerordentlich gelitten haben, so mussen wir um so mehr bedauern, dass ein Zufall uns um die Mittheilung der neuaufgefundenen brack-Der Gouverneur von Merdasch nämlich, neidisch auf den Gewinn, welchen die Arbeiter von Morier zogen, unterlagte auf einmal das Nachgraben, in der Voraussetzung, man würde sich durch Ge-schenke von ihm die Erlaubnis erkaufen. Da sich M. hiezu nicht verstand, so blieb uns dieser Schatz verschlossen. Im Allgemeinen fand M. de Bruyn's, Chardin's und Niebuhr's Zeichnungen der Sculpturen vollkommen den Umriffen nach, mangelhaft aber im Detail der Kleidungen, Waffen u. f. w. M. machte gleichfalls den Verluch, in einen der unterirdischen Gange zu dringen, welche Chardin beschreibt; doch der Gang verengte fich bald fo fehr, dass er gezwungen ward, fich zurück zu begeben. - Ungefähr eine Meile öftlich von Nackschi Rustam, an demselben Berge, fand M. den Fels bearbeitet (er glaubt hier Spuren von Wasserleitungen entdeckt zu haben); auch an mehreren andern Stellen trug der Fels Spuren des Meifsels. - In dem schmalen nordöftlichen Theilen der Ebene, zwischen Nackschi-Rufram und dem Berge bey Persepolis, fand M. drey natürliche Grotten; am Eingang der einen war der Fels behauen und in fünf Tafeln gethent, auf drey derfelben befinden fich Petri Inschriften , von denen einige, doch nur in Bruchfticken, mitgetheilt werden. Er machte den Verfuch, in eine dieser Höhlen tiefer einzudringen, strauchelte aber und verlor die Luft, weiter zu gehen. Einige Meilen füdlich von Persepolis fand der Vf. ein Grabmal im Felfen, gleich denen von Persepolis. Kap. 6. M. kehrt nach Schiras zurück, wo auch die übrigen von ihren antiquarischen Excursionen eintressen. Welche Ausbeute sie gewonnen haben, erfahren wir leider nicht. - Interessant ist in diesem Kapitel die Abbildung von vier persischen Musikanten; so wie die Beschreibung des Ehrenkleides, welches der Prinz von Schiras am Noruzfeste vom Könige zum Geschenk erhielt, dessen einzelne Theile sich schon sowohl bey Xenophon, als auf den Basreliefs von Persepolis nachweisen lassen. Wichtig für den Naturforscher ist, was der Vf. von den Heuschrecken sagt Das merkwürdigfte aber in diesem Kapitel möchte wohl die Erzählung der Gebräuche feyn, welche bey

neugeborenen Kindern Statt haben. '- Ueher die Anzahl der Häufer und der Volksmenge von Schiras berichtigt der Vf. feine frühren, weit übertriebenen, Angaben; eine ganz genaue Bestimmung ist kaum möglich; nach eigener Schätzung giebt er die Zahl der Häufer zu 3,800, und die Volksmenge zu 19,000 an. Kap. 7. Die Gefandtschaft verlässt Schiras und erreicht Persepolis; hier copirt Gordon ein noch unbekanntes Basrelief, welches in einem Holzschnitte mitgetheilt wird. Sie erreicht Siwend: der traurige Zustand dieser Gegend war schon aus der ersten Reise bekannt und bekömmt durch diesen zweyten Besuch neue Bestätigung. Von Kimihn geht der Marsch nach Murghab, dessen Ruinen aufs neue unterfucht werden. Wichtig find die Nachrichten, welche wir über das in der ersten Reise von M. befchriebene und abgebildete pyramidale Monument Meschid - Maderi - Suleiman erhalten. M., in seiner ersten Reise, war geneigt, dieses Denkmal für das Grabmal des Cyrus zu halten; allein die Lage desselben erregte bey ihm Bedenklichkeit. Man hatte immer, und gewiss mit Recht, in südöstlichem Abftande von Persepolis Pasargada mit Cyrus Grahmal gefucht, jetzt follte es auf einmal in gerad nördlicher Richtung vor ihm liegen, und zwar in einer Entfernung von beynalie eilf geographischen Meilen? Der um das persische Alterthum liochverdiente Grotefend fuchte diesen Zweifel zu heben, und glaubte (vorzaglich durch eine Inschrift in der Gegend dieser Ruinen bestimmt) Gründe zu haben, dieses Monument wirklich für das des Cyrus halten zu müffen. Obgleich Rec. eingesteht, dass im Allgemeinen einige Aehnlichkeit zwischen diesem Monumente und den Beschreibungen der Alten von Cyrus Grabmal vorhanden ift, so konnte er sich doch schon damals nicht verhehlen, dass jene Aehnlichkeit, bey genanerer Prüfung, größtentheils verschwand, und mehrere Umstände begrändeten die Ueberzengung bev ihm, dass der Urlprung von Melchid-Maderi-Suleiman keinesweges in ein gleiches Zeitalter mit den Ruinen von Persepolis zu setzen sey. Gegen das hohe Alter diefes Denkmals sprach eine Abbildung desselben in der Reise des Hn. von Mandelslok (im Jahre 1633), wo das Ganze noch bey weitem unversehrter ift, und vorzäglich die Ecken des Spitzdaches, welches freylich auch bey M. nicht zu verkennen war, schärfer gehalten find. Von einem folchen Spitzdache findet fich, wie überhaupt in der ältesten Architektur, fo auch bey den Achämeniden - Denkmälern, durchaus keine Spur, obgleich fich häufige Gelegenheit zur Anwendung dieler Form in den Verzierungen des obern Theils der Thüren darbot. Für einen fpätern Urfprung schien ein anderer Umstand zu zeugen; Bertholdy nämlich (Bruchstücke. p. 132) erzählt: "auf den Kirchhöfen bey Larissa, die wir paffirten, fahen wir mehrere zierliche und mit Kapellen überbauete Grabstätten von vornehmen Türken." In einer Note fetzt Bertholdy noch hinzu: Bey Lariffa ift eine Art türkischer Todtendenkmäler fehr gebräuchlich, die fich stufenweise aufthür-

men," und giebt die Abbildung von dem untern Theile eines folchen Grabmals, worauf nämlich die Kapelle ruht. Diese steinerne Basis erhebt sich nur durch ihre verschiedenen Schichten in gleichem pyramidalen Verhältnis, wie der untere Theil von dem vermeinten Grabmal des Cyrus. Diese und mehrere andere Gründe waren es, welche Rec. beftimmten, jenes aufgefundene Denkmal keinesweges für das ehrwürdige Monument des Cyrus, sondern für ein Grahmal späterer Zeit zu halten. Ms. zweyter Beluch erhebt diele frühere Vermuthung zur Gewisheit. Ungesehen von seinen Führern schlüpfte M. in das Innere des Gebäudes, und fand an der Kablaseite die Mauer mit verschiedenen Zierathen in Sculpturarbeit versehen, welche eine arabische Inschrift umgaben. In einem Winkel fand sich eine Sammlung Itaubiger Manuscripte, meistens Abschriften aus dem Koran; ferner eine Anzahl von zinnernen Lampen und mehrern andern Sachen, welche man gewöhnlich an heiligen Orten der Muhamedaner findet. Der Leichnam der Heiligen liegt, wie man fagte, im Dach des Gebäudes. - Dals übrigens in derfelben Gegend auch ältere Monumente vorhanden find, beweifet M's erfte Reife fowohl als diese zweyte, in welcher, nebst einem Stück Mauer, anch ein auf einem Pilaster sich befindendes Basrelief abgebildet ist, an dessen Richtigkeit wir jedoch sehr zweifeln. Wir würden die Figur für die Darstellung des, auf den ältesten persischen Monumenten öfters vorkommenden, Feruers halten. Da das Relief, nach M's. eigner Aussage, sehr verwittert war, so darf man fich nicht wundern, wenn er bey Abzeichnung desselben auf Irrwege gerieth. Der Vf. gesteht jedoch selbst, dass der Figur allegorische Bedeutung zum Grunde liege. - Die ganze Gegend hot diefsmal (im Sommer) eine erfreulichere Anlicht dar. -Aufmerklamkeit verdient, was der Vf. über den Stamm der Baktiarihs fagt. Kap. 8. Die Gefandtschaft erreicht Isfahan. Da der gegenwärtige Zuftand diefer Stadt großen Theils zusammenhängt mit dem Amihn-ad-Daula, fo wird zuerst von diesem Bericht erstattet, dann von der Stadt selbst gehandelt. Isfahan, welches zu Chardin's Zeiten vier und zwanzig Meilen im Umfange hatte, würde jetzt zu ein Viertheil dieser Größe zusammenschmelzen, wenn man es von seinen Ruinen entblösste. Der Perfer inennt diese Stadt die halbe Welt. M's Beschreibung giebt einen deutlichen Begriff von dem jetzigen Zustande Isfahans, welches seit Chardin's Zeiten so fehr verloren hat. Ein beygefügtes Kupfer giebt eine allgemeine Anficht der Stadt. Das Kapitel endet mit der Erzählung eines Gastmahls auf europäischen Fus, welches der Amihn-ad-Daula dem Gefandten gab. Das Mifsverhältnifs in den einzelnen Theilen desselben und das natürlich linkische Benehmen der Perfer, welche fich in die europäische Art zu speisen gar nicht finden konnten, machen das Ganze zu einem höchst komischen Auftritte. Kap. 9. Julfa muss seinen Ruinen nach ehemals eine bedeutende Stadt gewesen seyn. Nachricht von einer römifch -

misch-katholischen Kirche zu Isfahan. Ueber das Klima und die daraus entstehenden Krankheiten dafelbst: Ackerbau und Manufacturen der Stadt. Kap. 10. Die Gefandtschaft verlässt Isfahan. Nachrichten über Kaschan, und die Anstalten, welche der Amihn-ad-Daula zur Bewässerung dieser Gegenden getroffen. Kom und der Koh-Talism. - Kap. 11. Teheran: Beschreibung und Abbildung des Key-Kaj, einer Waffenübung, worin die Perfer von Kindheit auf unterwiesen werden; fie besteht darin, sich im schnellen Galopp auf dem Pferde umzudrehen und auf den verfolgenden Feind zu feuern. Auf gleiche Weise gebrauchten schon die Parther den Bogen, wie aus der angeführten Stelle des Xenophon (Anab. III. 3) erhellt. - Es erhebt fich wieder ein Streit der Etikette, ob der Grossvezier dem Gesandten, oder dieser jenem zuerst einen Besuch abstatten muss. Aehnliche Auftritte find dem Leser aus der ersten Reise bekannt. - Audienz des Gesandten beym König. Auch die Gefandtin stattet der Gemahlin, oder vielmehr Favorite des Königs ihren Befuch ab; sie sals in der Ecke eines geräumigen Zimmers in wahrhaft perfischer Pracht, strotzend von Juwelen, umgeben von einer Menge Frauenzimmer, die gleichfalls mit Juwelen geschmückt waren. -Geschichte Hosseins und umständliche Beschreibung des Moharram Festes, welches gerade zu der Zeit, als die Gefandtschaft in Teheran war, gefeyert wurde. Nach Beendigung der Feyerlichkeiten ging man endlich von beiden Seiten daran, einen Definitiv-Vertrag zu Stande zu bringen. Nachricht von den Verhandlungen selbst zu geben, verhinderten den Vf. seine Verhältnisse. Die Unbekanntschaft der Perfer mit dem Völkerrechte, so wie die Ungeübtheit in großen politischen Verhandlungen, behinderten den raschen Fortgang der Geschäfte unendlich. So klar und evident auch immer eine Foderung, welche von englischer Seite gemacht wurde, feyn mochte; fo glaubten die Perfer doch ftets, es läge derfelben ein versteckter Sinn unter, den be nur nicht deutlich einzusehen vermöchten, und gingen defshalb auf nichts ein, ohne lange und heftige Discustionen, welche fich oft in einem Zanke endigten. - Von Europa haben die Perfer ganz eigene Anlichten; der große Haufe betrachtet diesen Welttheil als Einen Staat, den sie Fireng (so wie dessen Einwohner Firengis) nennen. Die besser Unterrichteten theilen die Europäer in Franzis und Inglis. Buonaparte hegen sie, wegen der Aehnlichkeit seiner Geschichte mit der des Nadir-Schach, eine hohe Idee: ein gleicher orientalischer Stil von Despotismus bev ihm macht, dass sie ihn nicht nur fürchten, fondern auch bewundern. - Zur Zeit des Aufent-halts der Gefandtschaft in Teheran erfochten die

Perfer einen kleinen Sieg über die Ruffen; die wenigen hundert Gefangene und Getödtete stiegen in den Bülletins gleich zu so viel Tausenden. Auf Vorstellung der Engländer, dass eine solche Uebertreibung leicht entdeckt werden könnte, gab man folgendein der That fehr characteristische, Antwort: "If we did not know that your flubborn veracity would have come in our way, we should have faid ten times as This is the first time our troops have made any fland at all against the Russians; and you would not furely restrict so glorious an event in our history to a few dry facts?" Kap. 12. Der englische Gesandte brachte es endlich dahin, dass der Vertrag mit Perfien unterzeichnet wurde (am 14ten März 1812). -Bey dem längern Aufenthalte in Teheran werden öftere Excursionen nach Rey gemacht, unter dellen Ruinen Gordon ein Relief aus den Zeiten der Sallaniden entdeckt. Den folgenden Winter verfuchen die bey der Gesandtschaft angestellten Aerzte, das Einimpfen der Kuhpocken in Persien einzuführen. Anfänglich nahm die Sache guten Fortgang, nachher aber ward sie durch die Regierung selbst beeinträchtigt, indem ein Befehl erging, dass nicht die Mütter, sondern die Väter mit ihren Kindern zu den Aerzten gehen follten; da aber diese nicht halb so viel Vorforge für ihre Sprösslinge hegten, wie die Mütter, fo unterblieb bald darauf die Einimpfung ganz. -Die folgende Unterhaltung mit dem Schach dient recht dazu, um den Stand der Cultur, auf welchem fowohl er als seine Umgebungen sich befinden, zu bezeichnen. Das Gespräch, in welchem Ouseley dem König die Vortheile der Posten in Europa begreiflich macht, so wie die Erzählung, wie er das Geschenk einer englischen Kutsche empfängt, bat für uns so viel Komisches, dass man sie mit großem Vergnagen lesen wird. Kap. 13. Die Gesandtschaft eilt, um eine Zusammenkunft mit dem Königlichen Prinzen zu halten, nach Tabris. Wir erhalten auch auf dieser Route, welche M. schon einmal machte, manche Notizen, welche theils uns in das innere Leben der Perfer weiter einführen, theils auch zur Ergänzung und Berichtigung früherer Reisenden dienen konnen. Hieher gehört die Zurechtweisung Chardins, welcher den Berg Elwind nur drey Leagen von Casbin fetzt, da er doch wenigstens hundert und zwanzig englische Meilen davon entfernt, unweit Hamadan, liegt. Beachtung verdient, was der Vf. über Coflan-Koh unweit Miana beybringt; nur wünschte man über diesen Gebirgsstrich, so wie über die ganze Gegend, eine strengere geographische Untersuchung. Auch nach M. bleibt hier einem künftigen Reifenden noch viel zu thun übrig. Die Gegend ist nur zum Theil und oberflächlich bekannt. (Der Beschluss folgt.)

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

### April 1819.

### ERDBESCHREIBUNG.

1) LONDON, b. Longman, Hurst. Rees, Orme, and Brown: A journey through Persia, Armenia, and Assa Minor, to Constantingle, in the years 1808 and 1809 — By James Morier u. w.

2) Ebend.: A fecond journey through Persia, Armenia, and Asia Minor, to Constantinople, between the years 1810 and 1816 — By James Morier u. l. w.

(Beschluse der im vorigen Stuck abgebrochenen Recension.)

apitel 14. Ein interessanter Abschnitt. Persien verdankt dem Verkehr mit Europäern bereits manche Aufklärung. Wenn fich nicht leugnen lasst, dals ein stetiges freundschaftliches Verhältnis zwiden Persern und Engländern diesen, in politischer Hinlicht, von sehr großem Nutzen seyn mögte, so muss man gestehen, dass ein großerer Gewinn aus einem näheren Verkehr jenen für ihre geistige Kultur erwachsen wirde. Dies ist um so mehr vorauszusehen, da die Perser, ihrer natürlichen Beschaffenheit nach, fich leicht fremde Sitten und Gebräuche zu eigen zu machen wissen, und in dieser Hinsicht gerade das Gegentheil von ihren Nachbaren, den Türken, find. Der Krieg mit Russland belehrte fie durch mehrfache Erfahrung, dass undisciplinirte Truppen nie mit Erfolg gegen ein regelmäßiges europailches Heer fechten können. Die Bemühungen des Prinzen Abbas Mirza gingen also dahin, europäische Kriegszucht in seinem Heere einzuführen. Der Prinz selbst legte militärische Kleidung an, und liefs fich die militärischen Exercitien von einem Russen lehren; seine Großen mussten dem Beyspiele ihres Oberhaupts folgen. Jetzt ging es an das Einüben der Gemeinen, welche zu 20 bis 30 Mann in einem Verschloss exerciren mussten, um sie nicht dem Gespotte des Volks auszusetzen. Da es dem Prinzen an tauglichen Officieren fehlte, so würde wahrscheinlich die ganze Sache im Beginn erstickt seyn, wenn er nicht durch die französische und englische Gefandtschaft diesem Mangel abgeholfen hätte; mehrere tüchtige Officiere beider Nationen traten in seine Dienste, und in kurzem fah fich der Prinz in seinen Erwartungen übertroffen. Wie weit auch immer diese Truppen unter einem wohl disciplinirten europaischen Heere blieben, so muss doch das, was bereits bewirkt wurde, beynahe an ein Wunder grenzen, wenn man die Hindernisse, welche theils die Religion, theils eingewurzelte Vorurtheile diefer Sache entgegensetzten, in Betracht zieht. Den groß-A. L. Z. 1819. Erfter Band.

ten Widersacher fand der Prinz an seinem Bruder Mahomed - Ali - Mirza, welcher fich bemilhte, ihn und seine neue Disciplin den Persern verhasst zu machen, indem er zeigte, dass Mirza Abbas durch Annahme der Sitten der Ungläubigen die Religion des Islams untergrübe. - Der Vf. verbreitet lich weiter über den Character des Abbas Mirza, welcher fich vor allen Perfern höchst vortheilhaft auszeich-Erhabeu über die gewöhnlichen Vorurtheile steht er auf einer in diesem Lande höchst bedeutenden Stufe der Kultur. - Als M. fich in Tauris aufhielt. fandten die Ruffen eine Gefandtschaft mit Friedensvorschlägen; die Perser hatten indess keine große Luft, sie zu beachten. Auch die Lage der Dinge zwischen Persien und der Türkey wurde um diese Zeit bedenklich, und es wurde der ganze brittische Einfluss aufgeboten, Feindseligkeiten zu ver-hindern. Das Kapitel beschließt eine Beschreibung von Tauris und seinen Umgebungen. Das beygefügte Kupfer giebt eine allgemeine Ansicht der Stadt. Die ungeheuere Volksmenge (550,000), welche Chardin angiebt, hat, im Verhältuiss zu der Anzahl Häuser, wenig Wahrscheinlichkeit. Jetzt hat Tauris nicht ein Zehntheil jener Größe. Kap. 15. 16 geographisch wichtig. Die Gesandtschaft geht von Tauris nordöstlich nach Ak-Tappeh ins Lager des Abbas Mirza, weil der Prinz wieder Friedensunterhandlungen mit den Ruffen anknüpfen wollte. Die Beschreibung dieses Striches leidet keinen Auszug, und wir müssen uns daher begnügen, darauf aufmerksam zu machen, dass noch kein Europäer diese Gegend durchreifte und beschrieb. - Da fich Russen und Perfer über die Friedensbedingungen nicht vereinigen konnten, so kam man von beiden Seiten dahin überein, Bevollmächtigte zum Friedensvertrage nach Aslandous am Araxes zu senden. Auch hierhin begiebt sich der englische Gesandte: da aber die Friedensunterhandlungen ohne Erfolg waren, so kehrt er hald über Ardehil nach Teheran zurück. Kap. 17. Es ward bestimmt, dass Hamadan der Sommeraufenthalt der Gefandtschaft seyn sollte; sie geht daher uach dem Ort ihrer Bestimmung ab. Auch diese Route verdient die Anfmerksamkeit des Geographen, da uns M. mit einer Menge, freylich fehr unbedeutender, Oerter bekannt macht, welche man bev frilheren Reisenden vergebens sucht. Der Zustand der meisten war höchst traurig; mehrere derselben waren wie ausgestorben, indem die Einwohner, aus Furcht, in Contribution geletzt zu werden, fich auf die benachbarten Gehirge geflüchtet hatten. Aehnliche Fälle finden fich, wie der Vf. zeigt, schon im 0 (4)

Alterthum. Sie erreichen Hamadan: nichts in Perfien gleicht der reichen und wohlbebauten Ebene, worin die Stadt liegt; ihren Wohlstand verdankt sie meistens der trefflichen Verwaltung unter Hadschi-Mohamed - Hossein - Chan, der als sehr stolz, reich und mächtig bekannt ist, und selbst vom König gefürchtet wird, da er Oberhaupt eines müchtigen Stammes ift. Er nimmt fich vorzäglich des ackerbauenden Standes an. Die Lage der Stadt am Fuls des Berges Elwied gleicht der von Prussa am Olymp. Die vom Elwied fich ergiessenden Bache versehen die Stadt und Ebene reichlich mit Wasser. M. verbreitet fich über die älteren und neueren Monumente der Stadt. D'Anville und Rennel haben entschieden, dals Hamadan die Stelle des alten Echatana einnehme; fowohl die Lage als auch die noch vorhandenen Ueberrefte beweifen diefs. Aufser den schon durch Kinneir bekannten Spuren hat der Vf. noch manche andere entdeckt. So fand er hier einen Säulenfuls, ähnlich denen zu Persepolis; sogar Spuren des Königlichen Pallastes will er bemerkt haben; auch an das Zeitalter der Salfaniden ward er durch mehrere Bauüberreste erinnert. Kap. 18. Die Gefandtschaft begiebt fich nach Sultanie, weil man wieder von ruffischer Seite eine Zusammenkunft mit dem persischen Konig wünschte. Beschreibung dieses Weges. Der perfische König begiebt fich mit seinem Heere nach Odfchan, und der brittische Gesandte geht nach Tabris, um einen leichteren Verkehr mit den russischen Bevollmächtigten in Georgien zu haben. Zu Tabris fand der Gesandte den africanischen Reisenden Brown, dessen zum Theil durch eigenen Leichtsinn herbeygeführter Tod hier erzählt wird. Er hatte fich nämlich vorgenommen, über Balkh und Samarcand nach Indien zu geben; obgleich ein jeder ihm diesen Plan als unausführbar widerrieth, so beftand er doch fest darauf. Um mit seinem Mehemendar zusammen zu treffen, und einen Firman und Briefe, welche ihm versprochen waren, vom König in Empfang zu nehmen, mulste er fich nach Odlchan begeben, und hatte die Unvorsichtigkeit, sich als Türke, mithin als Feind der Perfer zu kleiden. Als man ihn in Odfchan einige Tage aufhielt, fo reifte er ohne Mehemendar ab. Nach etwa achttägigem Marfche kehrte einer selner Bedienten zurück und meldete den Tod feines Herrn durch eine Räuberhorde am Kizzil-Ozan. - Beschreibung des persischen Lagers. Es erheben fich gegen den perfischen Friedensvertrag mit Rufsland noch mehrere Schwierigkeiten. Der englische Gesandte geht über Maraga nach Teheran zurück. Kap. 19. Der Vf. verbreitet fich noch einmal über den taurischen Marmor; was über ihn, so wie über den See von Schahd (auch der von Maraga oder Urmia genannt) und dellen Umgegend von M. gefagt wird, verdient besondere Aufmerksamkeit, da Tavernier I. p. 51, des Landes pi to, Bell 1, p. 76, Chardin II, 330 und felbft Kinneir p. 156 wenig befriedigen. Kap. 20. Der englische Gefandte kehrt nach Teheran zurück; hald nach ihm trifft auch die perlifche Gefandtschaft mit

dem Präliminar - Vertrage zwischen Russland und Perfien dafelbit ein. M. giebt die Grenzbestimmungen zwischen beiden Reichen nach dem Vertrage an; wir können fie jedoch jetzt als bekannt vorausfetzen. Zum Schlufs des Definitiv-Vertrages wurde Mirza. Abul - Haffan Chan zum Kaifer von Rufsland gefandt. Auch der englische Gefandte wurde ersucht, um das perfische Interesse zu fordern, über Russland nach England zurück zu kehren. Oufeley reift zuerft ab. und trifft am 18ten May 1814 in Tauris ein. Weg ging von hier über Sofian, Marand, die Ebene von Kholchk - Serai, Khoi; hier wendet er fich nordlich und geht über Khanaka nach Nazik, wo fich die Araxenii campi befinden, welche durch ihre Fruchtbarkeit berühmt find. Nordlich der Gebirge Capan -Daghi liegt ein Fort mit Namen Alandschek, welches wahrscheinlich die Lage des alten Olana neben Artaxata behauptet. Die Gesandtschaft passirt den Araxes und kommt über Hok, Naraschin, durch den Diftrikt Scherur u. f. w. nach Artaxata (jetzt Ardafcht), deffen Ruinen, älmlich denen von Rey, M. beschreibt. Kap. 21. Erivan; dessen Beschreibung, es hat 74.800 Einwohner. Die Kurden zeichnen fich vortheilhaft vor den Perfern aus. Kap. 22 enthält manches zur nähern Kenntnifs der Kurden. Characteristisch ist die beygefügte Abbildung einiger Kurden-Hänptlinge. Von Aberan aus, wo das Lager des Serdar war, besuchte der Vf. den armenischen Patriarchen zu Etschmiatzin, vorzüglich um die Klosterbibliothek zu beschen. Er erhielt hiezu leicht die Erlaubnifs, fand aber nichts, was irgend iemand außer einen armenischen Priester interestiren konnte. Excurñon nach dem See Siwan, welcher von keinem Europäer vor ihm besucht ist. Ueber seinen Umfang konnte M. keine genaue Nachricht erhalten, von einem Aja erfuhr er, dass der Umkreis desselben, bey mässigen Märschen, drey Tagereifen fey. Südwestlich von diesem See ergielst fich der Flus Gerni, an dessen Ufern eine Stadt gleiches Namens liegt, mit bedeutenden Ruinen, von einem höhern Alterthume, als gewöhnlich die Ruinen in Armenien zu fevn pflegen. Es zeigt fich in ihnen römische Kunst: M. schreibt den Ursprung derselben nach Mofes von Chorene dem Tiridates zu. Capitan Monteith entdeckt die Ruinen von Byrs, wahrscheinlich das Babyrla des Tigranes (Strabo XI. p. 529). — Nochmalige Beschreibung des Ararat. Es wird die Unmöglichkeit gezeigt, seinen stets mit Schnee und Eis bedeckten Gipfel zu erklimmen; theils die Verdonnung der Luft, theils die an den Sommertagen fich Itets loslöfenden und herunterrollenden Eislidcke machen den Verfuch nicht nur gefährlich, fondern fogar unmöglich. Der Boden diefes Berges ift eine ungeheure Steinmasse, welche weuig für den Botaniker darbietet. Folgende Thiere find an dem Berge und in dieser Gegend einheimisch: Bären, kleine Tiger, Luchle, Löwen, nebst fehr großen und im höchsten Grade giftigen Schlangen. An verschiedenen Stellen des Ararat finden sich Lawa - Spuren. - M. geht nach Teheran zurück. Kap. 23.

Unruhen in den öftlichen Provinzen Persiens nöthigen den König nach Chorafan zu gehen. Mahomed - Zeman-Chan, Gouverneur von der Stadt und dem Gebiet Afterabad hatte fich Königliche Macht angemasst. Der Rebell fand bald feine Bestrafung, die Ruhe ward für den Augenblick hergestellt und der König kehrte nach Teheran zurück, ohne jedoch den revolutionären Geist gänzlich erstickt zu haben. Zu Teheran ift die Hitze im Junius so ausserordentlich, dass von den Einwohnern nur die Aermsten zurückbleiben; alle ührigen begeben fich in die Dörfer am Fuls der benachbarten Gebirge. Der König hatte Demawend zu seinem Sommeraufenthalt beftimmt; auch die englische Gelandtschaft geht dahin. Sie verläfst am 18ten Jun. 1815 Teheran und kommt zuerst nach Jadschrud, welches an einem Flusse, wahrscheinlich dem alten Epardus liegt. Von hier, links an der Strafse nach Demawend, erreicht fie Bumjihn, und darauf das zwischen Geholz und Kornfeldern gelegene Demawend. Genaue Beschreibung der Stadt und feiner Umgegend. Auf den Gebirgen umher liegt Jahr aus Jahr ein Schnee. Demawend wird für uralt gehalten: der Sage nach gegründet von Siamek; die Refidenz des Zochak, zur Erinnerung an dessen Tod hier noch jährlich, den zisten Aug., ein Fest geseyert wird. Die Fabel von ihm, welche Mirkhoud umständlich erzählt, hat Aehnlichkeit mit der Pretenfischen vom Minotaur. -Oufeley geht von hier in das perfische Lager, welches im Thale Sawer unweit Afterabad fland. Die Kette des Alburs, welche die Ebene von Teheran umgiebt, wird kleiner bey Demawend und zertheilt fich in verschiedene niedrigere Arme. Firuz-Koh foll den Platz einer alten Stadt behaupten; einige Sagen vom Iskander (Alexander), welche man fich hier erzählt, scheinen diess zu bestätigen. Ueber die Passe, welche in das östliche Persien führen; die gulae Caspine find, was auch schon von anderen Reifenden bemerkt ift, der Pafs von Chawar. Nachdem man den Teng-Ser-Enza (gleichfalls ein Engpals) zurückgelegt hatte, ward die Gegend fehr dürr und vulkanisch. Mit Recht, fagt der Vf., verlegen die Perfer den Aufenthalt der Dilivs und Dichins hielier, denn they look fit for no other inhabitants." Nach Dulad-Mahali, Dichesmi-Ali, Chesmi-Bad und einigen anderen unbedeutenden Dörfern, erreichte man das persische Lager. Kap. 24. Von hier aus belucht der Gefandte Afterabad am Caspischen

Meere. Der Marich des Antiochus von Hecatompylos nach Hyrcanien, wie ihn Polybius beschreibt, (X. 24), ftimmt fo genau mit der Gegend überein, dass M. vermuthet, denselten Weg gemacht zu haben. Zu Afterabad fammelte der Vf. Nachrichten über die Turcomannen ein, welche hier mitgetheilt werden. Ihre Hauptstämme an der Grenze von Perfien find der Dichimaut und Göklan, zusammen ungefähr 10,000 Familien. 1hre Unterwürfigkeit unter die perfische Herrschaft besteht in wenig mehr, als in einem jährlichen Geschenke von Pferden an den König. Es exiftirt eine stillschweigende Uebereinkunft zwischen ihnen und den Perfern, sich wechselfeitig nicht zu berauben. Was über die andern Stämme, fo wie über ihre Häuptlinge gelagt wird, verdient alle Aufmerksamkeit; wie überhaupt das, was der Vf. auf der Route von Telleran nach Aftrabad benierkt, um so wichtiger ist, da wir über diese Gegenden fast so gut wie gar nichts wissen. Manches, was M. fah, verdiente wohl einer genaueren. Untersuchung: wie z. B. die Stadt Damgan (nach der Fabel von Huschenk erbaut; die künstlichen Erdhaufen bey Schahmirzad, von gleicher Gestalt, wie die tumuli auf der Ebene Troja's und in mehreren Theilen Griechenlands. - Nachrichten aus England bestimmten M. zur Rückkehr. Er traf in Teheran zu gleicher Zeit mit dem König ein. Beschreibung des Einzugs des Königs in Teheran, nebst Abbildung. Kap. 25. Am 6ften October 1815 tritt unfer Vf. feine Rückreise an und nimmt seinen Weg über Tauris und Erivan. Bey Etfchwiazin geschieht einer Sitte Erwähnung, welche aus dem Alterthume zu ftammen scheint (Xenoph. Anab. IV. 2). Es wird nämlich hier der Wein, bey großem Ueberflufs, in ausgekitteten Cifternen aufbewahrt.

### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

# I. Beförderungen.

Hr. Dr. Giefeler, Director des Gymnafiums zu Cleve, Verfasser der mit ausgezeichnietem Bevsall ausgenommenen Schrift: Historische kriisischer Versich über die Emsschaup und die frühesten Schakfase schrieblichen Evangelien. Leipzig, b. Engelmann. 1818. (vergt.)

A. L. Z. 1818. Nr. 304) ift zum ordentlichen Profeffor der Theologie zu Bonn ernennt worden.

Der zeiherige Adjunctus bey der jurift. Facultät der Univerlität zu Greifswald, Hr. Dr. Gefterding, ift zum ordentlichen Profesior der Rechte an derfelben s ernannt worden.

II. Ver-

# II. Vermischte Nachrichten.

### Stuttgart.

Unsere unvergessliche Königin war Stifterin des Wohlshazigkeits - Vereins, deffen Central Leitung in Stuugart ift, und dessen Zweige fich durch das ganze Land verbreiten; einer Beschäftigungs - und Bildungsanfralt für ungefähr 400 Kinder beiderley Geschlechts aus dem Volke, die lie dem Mulliggang und der Verwilderung entzog; einer Erzichungs - und Bildungsanftalt für Tochter der höheren Stande: des landwirth-Schafelichen Vereins nebft dem Inftitue zu Hobenheim; und fie frand ailen diefen Infrituen mit falt ung!aublichem Eifer vor, und sparte aus ihrem eignen Vermogen keine Koften daran. Der König lieht diele Anfighten, für welche die Unsterbliche zum Theil auch großmuthig in ihrem Tel amente geforgt hat, als ein heiliges Vermachinis an und will, dass sie ganz in dem Sinne der erhabenen Wohlthäterin fortgeführt werden follen. Fr felbit will, fo weit diels mit feinen höheren Pflichten für's Allgemeine vereinbar ift. an die Stelle der Stifterin treten, und hat die Wohlthasigkeits - Vereine, nehft der Beschäftigungs - und Bildungsanfralt und dem landwirthfchaftlichen Verein, nebft allen damit verbundenen Infrituten, dem Geheimen Rath v. Hartmann, der bereits unter der Verewigten das Prafidium davon führte, übergehen, mit der Anweifung, ihn fortwährend in Kenntnifs von dem Zufrande und den Bedürfnissen derselben zu erhalten. Das Tochter Infiitut, dem der Name Catharinenftift beygelegt worden, ift mit der gleichen Bestimmung dem Hn. Geh. Rath und Justizminister von Maucler übertragen, den die verewigte Königin in den bev diefer Auftalt angeordneten Aeltern - Ausschuss geletzt hatte; der dadurch erledigte Platz in diesem Ausschusse wurde vom Könige dem Kaif. Ruffischen Staatsrath v. Buschmann, Ritter der Russischen St. Annen- und St. Wolodimir Orden, Geh. Secretar der verewigten Konigin, ertheilt, und dieser auch zum Ritter des Königl. Ordens der Würtembergischen Krone ernannt. - Die Beschaftigungsanstalt für arme Kinder erhielt den Namen Catharinenschule, fo wie den beiden Kinderbeschäftigungsanstalten der freywilligen Armenfreunde, die bereits feit mehreren Jahren mit dem größten Segen bestehen, sich aber dem Wohlthätigkeits. Vereine nach dem Wunsche der Königin anschlossen und von ihr nicht minder großmüthig unterstützt wurden, der einen, bey welcher die Speisezubereitung für Arme ge-Schieht, die Benennung: Catharinen - Pflege, der andern aber die Benennung: Maria - Pflege beygelegt wurden, wie das Decret belagt: "zum bleibenden Andenken der verewigten Konigin, Ihrer Frau Mutter, der Kaiferin v. Rufsland Majestaten, (welche während ihrer hieligen Anwesenheit für alle diese Anstalten das höchfie Interesse, auch durch bedeutende Gaben und be-Sonders durch ihren Beytritt zum Wohlshätigkeits Verein mit einem jährlichen Beytrag von 2000 Rhln. bezeugte), und der alteften Königl. Prinzeffin Tochter."

Zu Tübingen wurde gleich, nachdem der zuerft bekimmte Beylezungsag der allverebren Königin bekannt wurde, von den Sudirenden den Abend zuvoeine böcht feyerliche Trauerfeyerlichkeit bey Fackellehein auf dem Kinchhofe aus eigenem Betrieb und nach eigener Anordnung begangen, bey welcher M. Klabbr aus Wankbeim einige herzliche Worte fryach, wo auf al-dann der Zug fich in da- Univerhias Gebaude, in den untern heiterleuchsteten Saal, verlügte, in welchem der Repetent Kern nach dem Liede: "Im Grabe ift Ruh!" mie feyerliche Rede hielt, worauf dann ein vom M. Metobid verfafster Klagegefang, welcher alwerchefuld von einem Gefang-Chore und von der Verfammlung gefungen wurde, den Befehlufa machte.

Am 7ten März war die allgemaine Trauerfeyeinkeite in die Verewigte im ganzen Lande. Zu der Feyer im Königh. Gymnessum lud der Hofrath, Profesfor Dr. Reinbeck in einem deutschen Programm ewiches zugleich Nachricht von der feit fünf Jahren für die beidentobern Autheilungen des Gymnassi besenden Preissistung für von den Jünelingen anzuferigende und öffentlich abzuhaltende Löbreden sew Gerschen Verstenderger enthält. — Die leyerliche Rede, die er em Trauertage im großen Horfaule vortrug, entwickelte das Leben der hohen Verewigten und ihre unsterhlichen Verdienste um Würtemberg und die Menschheit.

Um das Andenken der Unvergesiichen zu seyern, find zwey Sammlungen freywillig unternommen wochen: die eine zur Ausstattung eines großen Krankenhauset, bey dem eine Entbindungs. und Unterrichtsanstalt für Hebammen und eine Anfalt für Augenkranke eingerichtet werden foll, ein Wunsich der Höchstleiligen, zu desten Erfüllung der König schon zum Behuf des Baues seit längerer Zeit 60,000 fl. angewiesen hat; die andere zu einem Denkuale für die verewigte Königin durch Fundirung der im Königreiche von Derscheben errichteten und in ihrem Sinne nut errichtenden Industrie- und Arbeitsschulen... Die srite Saumlung erreicht bereits beynahe die Summe von 45,000 Gt.; die zweyte die von 1,700. —

Das hiefige Muleum, eine multerhafte Anfralt von großem Umfange, veransialiete eine eben so würdige als geschmackvolle Trauerfeyer am 14sten Januar, in welcher das Requiem von Mozart aufgeführt wurde. Voraus ging eine schöne Trauermußk von dem Königl. Instrumental Director Hr. Müller, ein Gedicht voll Gefühl vom Hn. Professor Schwab und eine gehaltreiche Rede vom Hn. Professor Uebelen. Der Eintrittspreis für Personen beiderley Geschlechts aus dem Kreise der Mitglieder des Museums war auf einen Gulden geletzt und der Ertrag, der lich auf 600 fl. belief, der Catharinenschule zum Fonds bestimmt. Gedicht und Rede find nehft einem schönen Vorworte im Druck erschienen, ebenfalls zum Besten jenes Fonds, der von mehreren ähnlichen Unternehmungen Zuflülle erhalten hat.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

## April 1819.

SCHONE KUNSTE

Leipzig, b. Brockhaus: Geschichte des Theaters in Leipzig. Von dessen ersten Spuren bis auf die neuelte Zeit. 1818. 364 S. 8. (1 Rthlr. 12 gr.)

ie Schickfale des Theaters in einer einzelnen Stadt find an und für fich betrachtet etwas ziemlich Unbedeutendes; und ihre Erzählung in einem eignen Buche scheint für die Literatur einer Nation nur den fehr untergeordneten Werth zu haben, dass sie die Ouellen vermehrt, aus welchen die Bearbeiter ihrer Kunstgeschichte im allgemeinen, und ihrer Schauspielkunstgeschichte inshesondere schöpfen können. Inzwischen wird dieser Werth steigen, wenn der Vf., die gehörige Konntnis aller einschlagenden Thatfachen vorausgesetzt, ein Mann von Geist ist, welcher dem Besonderen durch delsen Beziehung auf das Allgemeine hiftorischen Lebensodem einzublasen versteht. Auch derjenige Leser, welcher an der einzelnen Stadt und ihrem Theater keinen Antheil nimmt, wird, wenn er nur für die Theaterkunft überhaupt fich intereffirt, die Schrift gern lesen, wenn sie das Locale in seinem Zusammenhange und in feiner Wechfelwirkung mit dem Nationellen, verfteht fich jenes im Vorgrunde, dieses im Hintergrunde, lebendig, kräftig, und auf eine überall die Betrachtung des Kunstfreundes anregende Weise darftellt. - Die kurze Vorrede des vorliegenden Buchs ift mit B. unterzeichnet, und die Buchhandlung hat in ihren Anzeigen Hn. Heinrich Blumner in Leipzig als Vf. genannt. Diefer ift den Kennern der dramatischen Kunst hereits durch seine Schriften über die Medea des Euripides (1790) und über die Idee des Schickfals in den Tragödien des Aischylos vortheilhaft bekannt; er gehört überdiels zu denen, welche feit der Errichtung des neuen Leipziger Stadttheaters an den Kunftangelegenheiten desselben officiellen Antheil nehmen, und es liefs fich mithin erwarten, dass er bey Abfassung dieser Schrift nicht nur den so eben. bemerkten Anspruch der Leser ausser Leipzig im Auge gehabt, fondern auch den befondern Zweck verfolgt haben würde, die Mitlenker des dortigen Theaterschiffs sammt der Schiffsmannschaft durch die Entwickelung desjenigen, was dort für die Kunft geschehen ist, auf dasjenige aufmerksam zu machen, was zunächst für dieselbe geschehen sollte.

Was 21maint in ancience generation in the day in the Hand genommen; ift aber nicht durchaus befriedigt worden. Es feheint, mphr., wenn fehon nicht ausfehließlich, Han Br Abselt gewienigt gegode das 1819. Erhr Bash.

Errichtung der neuen Stadtanftalt mit einer Compilation ihrer theatralichen Curioforum zu feyern, und durch Erinnerung an die berühmten Dichter, Künftler und Kritiker, welche in Leipzig auf dein Theater und refp. auf daffelbe gewirkt haben, das Wichtigkeitsgefühl derer zu ftärken, welche für das neue Inftitut in Thätigkeit find. Wo er nur das, und wo er mehr leiten zu wollen feheint, wird eine kurze Prüfung des Inhalts und der Anordnung zeigen.

Die Einleitung spricht auf 14 Seiten von den fruhesten Spuren der theatralischen Kunst in Deutschland, die sich wahrscheinlich aus religiösen Procesfionen entwickelte, und dann dieses geistliche Element in den Fastnachtslustbarkeiten mit dem weltlichen vermischte. Er findet den Uebergang des Cultus in das Drama natürlich: denn "ein augelegtes fremdes Gewand führt von felbst darauf, Geberde und Rede des Dargestellten nachzuahmen, diess weiter zum Dialog, und wenn, wie hier, der Stoff schon gegeben ift, zur Handlung." Diese Vorstelle lungsweile scheint dem Rec, nicht die plausibleste. Die Anlegung des fremden Gewandes schon, bev geistlichen Processionen, setzt die Absicht voraus. die wichtigeren Momente der heiligen Geschichte dem Volk zu versinnlichen, und aus diesem Zweck entwickelt fich, natürlicher für unsere (hier geschichtergänzende) Einbildungskraft, beides zugleich: Anschaulichmachung durch lebendiges Bild und Rede-Wahrscheinlich sogar, dass wegen der Umständlichkeit und überhaupt der Schwierigkeiten der Costumirung, man umgekehrt von der Verfinnlichung auf dem Wege des Ohres, wozu in vielen Fällen die heilige Geschichte selbst die Reden lieserte, zu der auf dem Wege des Auges überging; und dass z. B. ein dramatisches Ablingen der Pallionsgeschichte, ungefahr fo, wie Rec. felbit es noch vor 30 Jahren in den Kirchen gehört zu haben fich erinnert, früher da war, als die oft kostbaren Kleidungen religiöfer Processionen. Diefer Entwickelungsart entfpricht wenigsstens der Fortgang der Theaterkunft, wie wir ihn bey den Griechen kennen, und wie wir ihn noch heute lehen: ein ewiges Streben von dem, was Geift und Gemüth empfangen follen durch das Ohrzu einer täuschenderen Nachahmung der Natur und zu einer Ichmeichelnden Pracht für das Auge. Welche der wahren Kunft den Untergang druht. Aus einer folchen Vorstellung von der Entstehung der Kunst hatten sich heilfame, von dem Rec. in dent Buche vermiste, Betrachtungen über die Nothwendigkelt entwickeln laffen, einer Uebertreibung der P(4)

verräth.

Versinnlichung für das Gesicht Einhalt zu thun, welche, indem sie durch koltbaren leiblichen Schein die Pliantalie träge macht, den Zweck der dramatischen Dichtkunft ftort, und, ftatt des Poeten und des Schauspielers, den Decorateur, Machinisten und Schneider zu den Grundpfeilern der Schanspielkunft macht. In der ganzen Einleitung fand Rec. nur Eine Anregung zu allgemeiner Betrachtung, in der Note S. 7. Der Vf. erzählt hier aus Gottsched's Vorrathe Bd. 2. S. 15. den Iuhalt der ältelten deutschen Tragodie von Schernbeck (ungef. v. J. 1480): Apotheofis Johan. nis VIII. P. R. Ein schön Spiel von Fraw Jutten, welche Babit zu Rom gewesen; und macht darauf auf-merksam, wie wir schon hier die Elemente finden, auf welche die fogenannte neue Schule dringt: wahre Rinheit (Rec. versteht darunter. Uebereinstimmung der Handlung mit der Grundidee), Verbrechen, Leiden und Verföhnung. Bey Erwähnung des Umftandes S. 12, dass im 16. u 17. Jahrhunderte das Schaufpielwefen (nämlich das profane, im Gegenfatze des geiftlichen) von Handwerkern betrieben wurde, welche einen Gruss führten, hatte recht füglicher und vielleicht nützlicher Weile auf dasjenige hingedeutet werden können, was in unfern heutigen Histrionenrepubliken (und zwar nicht blos in den

vagabondirenden) noch den gildenmäßigen Urfprung

Die Geschichte des Theaters in Leipzig theilt Hr. B. in fechs Perioden. Die erfle von 1520 bis ungef. 1669. Er unterscheidet hier gar nicht zwischen öffentlichen Darstellungen (für das Volk) und folchen, welche dem Anschein nach in Privatzirkeln der Gelehrten oder von Schülern unter Leitung der Lehrer unternommen worden. Jenes ist unsehlbar der Fall gewesen mit der lateinisch geschriebenen Comedia nova Hegendorfii, Lipfie non raro in doctifimorum virorum corona acta; letzteres wahrscheinlich . mit der Ecyra des Schulrectors Joh. Muschler oder-Aus Heidenreich's Chronik führt der Vf. eine Darftellung im Pauliger Collegium von 1602 an. ohne etwas davon berichten zu können, als den Einfturz der Bühne, und die dadurch veranlassten Unglacksfälle. Hier hätte eine Beziehung auf die Quelle der unwichtigen Notiz hingereicht. Die erfte Periode schliesst mit Kormarten's Uebersetzung des Polyeuctes von Corneille (1669), 'doch wird auch noch einiger späteren Producte desselben, und der Dar-Stellung des Agapetus Scholasticus etc. von Lani gedacht, welche durch die Schulfugend "zum Beyspiel der frommen und bosen Schüler" 1685 Statt gefunden.

Die zweyte Periode hebt mit dem berühmten Schapn Velthem an, dessen Gesellschaft zuerst das Prodicat der, Kurf, Sacht. Hof-Komodianien sinhrte, und schließt mit Sophiten Haackin, welche 1743 zurert ein landesberrl. Privilegium für Leipzig erhielt. Diefer Abschnitt ist sehr trockers, und glebt keine Anscht von dem etwanigen, inneren Zustande der Kunst.

Die dritte Periode beginnt von der, hauptlächlich durch ihrer Freundlehaft: md. ihrer Felndlehaft mit Geitsched berühmt gewordenen Neuberin (1827), und geht bis auf Zehlof, der bis 1750 mit der Schomemannichen Geilllichaft von Zeit zu Zeit Leipzig befuchte. Diefer Abschnitt ist interessant in Die Kerberin und Gutschaft erstennen als die Repräsentand, durch welche zuerst in Deutschland das öffentliche Theater mit Literatur und Kritikt in Beziehung und Wechselwirkung trat. Die Verbännung des Hanswurft, die Barteyname der Neuberin wieler Gutsched zu Anspruch auf correctes Costume, und Roft a Angelife auf den Kritiker geben zu lehrreichen Betrachtungen Ablats.

676

Koch ift der Held der vierten Periode von 1750-1773. Der Prolog, womit seine Gattin das Theater in der Stadt eroffnete, war eine Art von Kriegserklirung gegen die französische Schule. Unter dem omnofen Titel: Der Tenfel ift los, trat, wie früher in Hamburg, 1752 auch in Leipzig das Operwesen störend in das Gebiet der redenden Schaufpielkunft ein. Hr. B. ist ziemlich ausführlich über die Streitigkeiten, in welche Gottsched und seine Frau sich verwickelten, als fie fich (um einen neueren Ausdruck zu gebrauchen) der Herrschaft des Rühreyes von Kunft und Unfinn auf der Biihne widerfetzten. Die Schauspieler waren natürlich für das Einträgliche, und Roft's Satire lieb fich ihren gemeinen Gefinnungen. Hr. B. stellt feine Ansicht der Sache ziemlicher Maafsen auf Schranben, als ob er Gottsched's Schickfal

scheute.

Die finfte Periode, die Seylerische, von 1775 bis 1777, ift so leer und mager, dass sie fiiglich hatte mit der fechsten zusammen geschmolzen werden konnen, die von Bondini's Privilegium anheht, und fich bis zur Errichtung des neuen Stadttheaters erstreckt. Von der Kunft ift hier wenig oder fast gar nicht mehr die Rede, felbst da nicht, wo Leipzig das damals unter Göthe's Leitung stehende, Weimarische Theater fah. Hr. B. scheint hier das Wort seines Titels, Theater, in einem beschränkteren Sinne zu nehmen, als im Anfange. Er spricht von Platz, Haus, Rechtsverhältnifs gegen Staat und Ohrigkeit, giebt (von 1777 an) ein trockenes Verzeichnis der Gesellschaften, welche Leipzig besucht, und der Stucke, womit he jedesmal angefangen und beschloffen haben, nennt Namen der Mitglieder, Gafte u. w. dergl. mehr ift. Aber den artiftischen Werth dieser Gefellschaften und ihrer Leistungen, ihre Wirkung auf Kunft und Geschmack, lässt er unberührt. Seine fubjectiven Urfachen zu diesem Verfahren, zu dieser. flachen Behandlung feines Stoffes, find leicht zu er-rathen, aber schwer zu billigen. Er ist Contemporain dieser sechsten Periode; er hat, fo viel Rec. weifs, den Gang der Kunft in ihr als Augenzeuge beobachten können, und er hatte mithin hier nicht zurückhalten follen, was aus einer Feder von feinem Geist regiert gewis sehr lehrreich hervorgegangen seyn wurde. Statt dessen wirft er von S. 267. einen Ueberblick auf diele Theatergeschichte, welcher die Wichtigkeiten Leinzigs in der deutschen Theatergefchichte überhaupt, und dellen Einfluss auf die dramatische Literatur darzuthun sich bemüht, ohne verhehlen zu können, dass Leipzig bis zur Errichtung der jetzigen Theatergesellschaft gar keine hatte, sondern nur von fremden oder von herumreifenden, lange Zeit nur die Messe über, besucht wurde. bleibt es denn natürlich nicht unberührt; "das die Dichter, welchen die deutsche dramatische Poese ihre Begründung verdankt, alle (?) in Leipzig fich gebildet (?) oder doch dort ihre erften Krafte verfucht haben." (S. 275.) Man kann sich hier des Lächelns schwer enthalten! Als Beleg får diesen Rulim der Lindenstadt wird unter andern angeführt. dass Joh. Elias Schlegel's Orest und Pylades auf der Schulpforte entworfen, und noch vor des Autors Ankunft auf der Universität Leipzig von der Neuberin aufgeführt worden. Von Cronegh wird (S. 276.) behauptet, dass er zwar schon in der dramatischen Dichtkunst geübt (von Halle) nach Leipzig gekommen, aber erst vor der Kochischen Scene bessere Kenntnifs davon erworben. Die Herausgeber feiner Schriften (Leipzig 1760) fagen blofs: "Sein Aufenthalt in Leipzig, wo damals noch die Kochische Bande fpielte, lenkte feine Neigung immer mehr auf die theatralische Dichtkunst." Sie setzen die Erweiterung feiner Theaterhenntnifs in die Zeit feines Aufenthalts in Paris, und es ist wahrscheinlich, dass er in dramatischer Hinsicht weniger von der "Kochifchen Bande" in Leipzig, als von Goldoni in Venedig, und von Maffei in Rom profitirte, die er auf feinen Reisen kennen lernte. Wenigstens verräth sein Geschmack allenthalben Vorbilder aus der französischen Schule, welcher Mad. Kock damals den Krieg er-klärte. Eben so wenig ist es von dem jungen Braue, dessen Aeltern an dem, von reisenden Theatern häufig besuchten, Herzogl. Hofe zu Weissenfels lebten, zu vermuthen, dass er vor den Bretern Leipzigs erst Theaterlust bekommen habe: auch seine, wie Cronegh's Werke, zeigen, dass er einer andern Dichterschule angehörte, als diejenige war, welche damals unter Koch auf der Leipziger Melle auslegte, und in welcher Rec. (Leffing's Manen in Ehren) vielmehr ein Uebel fielit, welches unfere dramatische Literatur, anstatt sie zur wahren Poesie zu erheben. zum Messgeschäft herabzog. Auch Leffing's Einfluss auf Brawe ift zu bezweifeln: denn fein zweytes Stück, Brutus, nach dem in Profa verfasten Freygeist ganz nach französischem Muster geschrieben, ist den damaligen Anfichten Leffing's, welche der Zustand des Schauspielerhandwerks irre gemacht hatte, in der Form wie im Wesen entgegen. Gothe's Neigung zu der dramatischen Form foll fich dito während seiner Universitätsjahre in Leipzig (v. J. 1768 an) durch die Anschauung und Beobachtung einer guten Schauspielergesellschaft entzundet haben, weil er dort die Laune des Verliebten und die Mitschuldigen geschrieben. Göthe felbit fagt in feiner Selbitbiographie nichts davon, und klar ift, dass es wenigstens nicht die damals in Leipzig blühende lyrifche und drama-

tische Dichthunst war, die ihn anregte: denn er verfoottete den Medon von Clodius, der damals in Leipzig (ungefähr wie jetzt die dort gefertigte Verwandlung Calderons in Bankelfangerey) patriotifch beklaticht wurde, während er, Gothe, dellen Weisheit, Großmuth und Tugend unendlich lächerlich fand. (S. aus meinem Leben Th. 2. S. 211 ff.) Ueberhaupt regt fich, so viel diese Zeiten betrifft, einiger Zweifel wider den großen Einflus des Leipziger Theaters auf die Studenten: denn es scheint dass meist nur in den Messe gespielt werden durfte, wo die Studenten auszuwandern pflegten, wie jetzt. Von Schiller, der in Leinzig unglücklicher Weise nicht ftudiert hat, find wenightens dort alle verfificirte (fic!) Trauerspiele, und zum Theil "vortrefflich" aufgeführt worden; ja die Jungfrau von Orleans fogar zuerft, und später in Gegenwart des Dichters, dem ein Lebehoch! gerufen worden. Ey! Bey diefer Ehre, . welche der Jungfrau dadurch wiederfahren, ist fast befremilich, dass (nach S. 305.) das Leipziger Theaterpublicum Göthe's Iphigenie, Taffo, Egmont, Götz u. f. f. erst 1807 durch die Weimarischen Schauspieler kennen lernte. Hr. B. erzählt (S. 201 u. 202) felbst, dass unter der Regie von Opita Schiller's Karlos in Profa aufgelöset, und von Albrecht Göth's Lustspiel die Mitschuldigen eben so umgegossen worden. Wo man fo schwer an Dichtern fich verfündigt hat, da darf man fich ihrer nicht rühmen. Das verräth eine Stadteitelkeit, welche leicht vor den Augen der unbefangenen Leser in das Lächerliche sich wendet.

Von der fiebenten Periode (v. 1817) war natürlich noch nichts zu fagen, als dass sie angegangen, und zwar mit der Braut von Messina, und mit ausgezeichnetem Beyfall; weshalb der Vf. in der Anmerkung S. 258. fich auf einzelne Stimmen beruft, welche in drey Leipziger Zeitschriften laut geworden find. Etwas später find bekanntlich andere einzelne, und zum Theil namhafte Stimmen in den Zeitschriften von Stuttgart, Hamburg, Berlin, Dresden u. audern Orten laut geworden, welche nicht recht damit übereinstimmen wollen; und die Helden der neu angegangenen fiebenten Periode, zu welchen unler Vf. , fo viel die Inspection betrifft , nach S. 226 felbst gehört, find in den Ruf gekommen, dass sie diesen Stimmen ein wenig auf Kosten der Freyheit des öffentlichen Urtheils den Dämpfer aufzusetzen trachten.

Die Kritik kann auf die perfönlichen Verhältnisse, in welchen ein Gelchichtschreiber zu seinem
Gegenstande steht, in ihrem Urtheile keine Rücksicht in ehmen. Beschränken diese Verhältnisse die
Anschei der Dinge befangen: so hindern sie ihne
Anschet der Dinge befangen: so hindern sie ihne
durch die Kunstgeschichte der Kunst zu nötzen, wie
er sollte; wenn er nicht gar Gefahr läuft, durch
Schmeicheleyen ihr zu Ichaden, und die Quelle zu
trüben, aus welcher der künstige Historickraph
Schöpfen soll. Das Buch ist übrigens, wie zu erwarten war, in einem guten Stile geichtrieben, und es

findet fich in dieser Rücksicht nichts Erhebliches zu rügen. Die Geschichtsepochen wären jedoch bequemer für den Leser durch Ueberschriften von einander abgesondert worden, welches den angehängten Conspectus entbehrlich gemacht hätte. Er ist flüchtig gearbeitet zu nennen, da bey den einzelnen Geschichtsmomenten die Seitenzahlen nicht angezogen find.

### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

### I. Gelehrte Gesellschaften.

In der naturforschenden Gesellschaft zu Halle hielten im verfloßnen halben Jahre folgende Mitglieder Vortrag: Hr. Prof. Steinhäuser: über feinen Verluch eines Masssystems. Derfelbe: über die Wirkung der Heizung durch Dampfe. Hr. Prof. Kaftner; über die gewissen Verbindungen der Brennbaren unter sich (eine Fortsetzung leines Vortrags am Stiftungsfeste). Derfelbe: über den Stahl und seine Fabrication. Hr. Markscheider Schulze, aus Eisleben: über den Bergbau zu Frankenberg in Hellen. Hr. Jultizcommill. Keferftein theilte in vier Sitzungen Bemerkungen mit, die er auf einer in vorigem Sommer gethanen Reise in die Gegenden des Rheins gemacht hatte, deren vorzüglichster Zweck gewelen war, die geognoftischen Verhältnisse des rheinischen Schiefergebirges und der Basaltgebilde kennen zu lernen. Hr. Dr. Schulze: über den Ursprung des Knochensystems und Entwickelung der Wirbelfäule in den Thieren. Hr. Oberbergamts - Affest. Dieterick gab eine Beschreibung der in der Gegend von Wettin vorkommenden Porphyrarten. Hr. Prof. Nitzsch: über den Lumbricus semicylindricus. Hr. Dr. Kaulfuß: Bemerkungen auf seiner wissenschaftl. Reise nach der Infel Rügen, vorzüglich in botanischer Hinlicht. Derfelbe: über das rothe Waller, welches fich im vergangnen Sommer in einem Brunnen zu Bennstedt gezeigt hatte. Hr. Inspect. Bullmann: über einige naturhiftorische Vorurtheile, besonders den Esel betreffend. Derfelbe: über die Weidenrosen. Hr. Prof. Germar: über die in die Familie der Rüffelkäfer gehörigen Gattungen , Anthonomus , Apfis und Orcheftes. Hr. Dr. Buhle : über die Feldmäuse und die Mittel, sie zu vertilgen: und Hr. Aufcult. Keferftein: über die Cochenille in naturhistorischer Hinsicht.

Aufser diesen Vorträgen wurden vorgelesen: zwegAbhandlungen, Beyringe zur nahern Kenntnis des
Gelörorgans enthaltend, vom Hn. Dr. Krimer hienselbst übergeben; Bemerkungen über Bradypur unfün
Blumenh, und Frochitus urfinus Oken, Costi nasia subfissa Tiedem an etc., vom Hn. Frof. und Direct, Strack
in Bremen, eingeschickt.

Von mehreren Mitgliedern liefen schätzbare Beyträge für die Gesellichafte Bibliothek ein, namentlich von den Herren: Reg. Rath und Prof. Meinhold, Reg. Rath Graf Huntel v. Domnermark, Prof. Nett v. Estabeck, Direct. Lohmann, und von der Leopold. Karol, Akademie der Naturgelchichte. Durch den Weggang des Hn. Prof. Rafter vom Halle nach Bonn erlitt die Gefellschaft einen sehr fühlbaren Verluft, und durch den Tod verlor sie zwejhrer geachtetsen hiesigen Mitglieder, Hn. Apotteker Koll sen, und Hn. Buchdruckerherrn Gebauer sie

Bey der Beamtenwahl für das Jahr 1819 wurden die Herren Proff. Nitsigh und Germar, und Hr. Dr. Kaulfnß als Directoren der Gefellfchaft abermals gewählt, und Hr. Dr. Meisner kam an die Stelle des Hn. Prof. Kafhær. Der Inflect. Bullmans blieb Terner Secretar, und der Buchdruckerberr Hr. Hendel, blieb Bibliothekar,

## H. Beförderungen u. Ehrenbezeigungen.

Der als Schriftfeller und Kanzelredner rühmlicht bekannte Hr. M. Räte, Prediger zu Oftru bey Zeitz, ift von der Löbenichtschen Gemeinde zu Königsberg zum Nachfolger des nach Weimar abgebenden Hn. Consistorialrait Dr. Krung'e erwäht, und als solcher von Sr. Miseltät dem Könige erbeten, so wie auch von allen dasigen Behörden hiezu einstimmig in Vorschlag gebracht worden, hat aber diesen ehrenvollen Antrag abgelehnt.

Hr. Dr. Barkow, bisher Privatdocent bey der Univerfität zu Berlin, ilt zum außerordentlichen Profeffor der Rechte an der Univerfität zu Greifswald ernannt worden.

Die Parifer Akademie der Inschriften und schönen Wissenschaften hat Hn. Geb. R. Friedr. Aug. Wolf, Ehrenmitglied der Königl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin, zu ihrem Membre-alsocie ernannt.

Die Kaiferliche Akademie der Wilfenfchaften zu St. Patersburg hat in ihrer Sitzung vom 37fen Januar a. St. den Vicepräfidenten der Moscowischen Abtheilung der medico chirurgischen Akademie, Hn. Col. Jegienrath und Ritter Gotthelf von Ficher, zum Ehrenmitgliede ernannt, und zu ihrem Correspondenten den Adjuncten der Ausschwieden den Adjuncten der Akademie der Wilfenschaften wurden ernannt: der vormalige Eleve der Akademie, Hr. Paul Fuß, für die mathematische Klasse, und der Univerlität von der Univerlität von Kasan, Hr. Typrzon, für orientalische Sprachen und Literatur.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG -

April 1810.

### LITERARISCHE ANZEIGEN.

### I. Preife.

Preis von 30 Ducaten nebst Accessit von 10 Ducaten auf die meisten interessantesten Correspondenz - Nachrichten " für Hefperus, Nationalblatt für gebildete Lefer.

Ach bestimme einen Preis von 30 Ducaten in Golde, und ein Accessit von to Ducaten in Golde für denjenigen, der bis Ende 1810

- 1) entweder die größte Menge der mannichfaltigften Correspondenz- Notizen von Interesse über laufende, neue Ereignisse des Tages gab, oder
- 2) sich durch die eigenthümliche Neuheit und Originalität interessanter Mittheilungen, oder end-
- 3) durch die gelungenste Ausführung in der Dar-Itellung derfelben (wie z. B. Werner's oder Campe's Nekrolog in der Allgemeinen Zeitung), in fo fern sie noch nicht bekannt find, ausgezeichmet haben wird.

Eine ausführlichere Nachricht darüber ist grasis in allen foli den Buchhandlungen zu haben, und auch den Januar - und Märzheften des Hesperus und den Ockonomischen Neuigkeiten beygeheftet.

Diejenigen, die fich nicht nennen wollen, mögen durch eine beybehaltene Chiffre kenntlich bleiben. Bev Nr. 1. ist Vielfeitigkeit, bey Nr. 2. Auswahl, und bey Nr. 3. Vollständigkeit, geistvolle Behandlung und Vollen-dung zu einem kleinen Ganzen das Hauptverdienst. Ich wünsche, dass mir seine Würdigung recht erschwert werden möge!

Als eine Achtungs - und Freundschafts - Bezeigung meiner Herren Collegen, der Herausgeber oder Redacteure öffentlicher Blätter, werde ich es dankbar zu Ichatzen wiffen, wenn sie diese Nachricht durch die ihrigen verbreiten.

Brunn, im Marz 1810.

André.

### II. Neue periodische Schriften.

Seit Anfang dieses Jahres erscheint bey mir allgemeines Repertorium der neuesten in . und ausländischen Literatur und Kunst in kurzen, aber gedrängten Inhaltsanzeigen und Beurtheilungen, wodurch die Wünsche einer schnellen und hinreichenden Uebersicht der neuesten gelehrten und Kunsterzeugnisse befriedigt A. L. Z. 1819. Erfter Band.

werden follen; alle Monate kommen für jetzt a Stücke heraus, jedes von 4 Bogen in gr. 8. Der Preis des Jahrgangs von 24 Stücken ift nur 6 Rtblr., wofür es in allen Buchhandlungen und Postämtern zu haben ist. In den bereits erschienenen 5 Hesten find gegen 300 neue inländische und mehrere ausländische seltene Werke angezeigt, und außerdem enthält der 4te Bogen eines jeden Hefts noch gedrängte Anzeigen der italien., franzöf., engl. und anderer ausländ. Literatur und vermischte Nachrichten und Anzeigen, welche die gesammte Literatur, Gelehrsamkeit und Kunst angehn.

Bücherliebhaber können von ihrer Buchhandlung das erfte Heft als Probe grasis erhalten.

Leipzig, den 15ten März 1819.

Karl Cnobloch.

In der Maurer'schen Buchbandlung in Berlin erscheinen:

Freymüshige literarische Blätter, herausgeg, von F. von Cölln.

Hiervon erscheinen wöchentlich ein, auch zwey Bogen in 4to. 52 Numern machen einen Band aus. und diese kosten 4 Rthlr. pr. Cour., wofür diese interessante Zeitschrift durch alle Buchhandlungen und Postamter zu beziehen ift. - Man findet hier die bedeutendsten Werke des Auslandes und der Deutschen beurtheilend angezeigt, und Auszüge des Merkwürdigften geben eine Ueberficht des politischen, figatswirthschaftlichen und literarischen Geistes, der in den verschiedenen Ländern und Parteyen Europa's herrscht. Der Name des Herausgebers bürgt für freymütbige Anficht und Aeufserung.

### III. Ankündigungen neuer Bücher.

In der Webel'schen Buchhandlung in Zeitz ist erschienen: Praktische Anleit. zum Rechnen nach Peffalocai's Lehrart. Dritte fehr vermehrte Anflage. 8. Zeitz 1819. Geh. 12 gr. - Nicht blofs der schnelle Absatz von zwey Auflagen, fondern auch das fast allgemeine kritische Anerkenntnis der zweckmässigsten Anwendung der Pestalozzi'schen Ideen, verbunden mit der Einführung in vielen Schulen mannichfaltiger Länder, verbürgen dieses Buchs Werth und geben ihm die erfre Q (4)

Stelle

Stelle unter ähnlichen Unterrichsbüchern. — Blüsen der Plausafte von Karl Heider: 8. Zeitz. Gebunden 12 gr. — Dem Titel entfprechend reizen fie, Florens Kindern glesch, den inntern Sinn durch Farbenfehmeltz und füßen Duft. — Ein Pro und Contra ohne und mit Grund und Beueit. Oder: Auch diese bittere Azney für die Claus Harmfe. 8. Zeitz 1819. 4 gr. Die jünglie beachtenswerthe Stimme in dieser Angelegenbeit. — Endlich ist das de Quartalheft der beliebten neuesten Prediger-Literatur erschienen und kann den Herren Ahonenten abgeliefert werden. Ausser mehreren der lesenswürdigsten Recentionen fpricht fich d. J. freymüthig über die Bilowssche Schrift, das Synodalwesen im Preussischen betreffend, aus.

In der Ruff'schen Verlagshandlung zu Halle sind folgende Werke erschienen und in allen Buchbandlungen zu haben:

Die beiden Freunde; von Aug. Lafonsaine. 2 Bande. 3 Rihle. 8 gr.

Esfais philosophiques sur l'homme, ses principaux rapports et sa dessinée, sondés sur l'expérience et la raison, suivis d'observation sur le Beau. Publiés en françois par le Conseiller d'Etat L. H. de Jakob, d'après les Manuscrits consés par l'Auteur. 2 Voll. 2 Rthlr.

Dieses Werk wird sich gewiss durch die höchst eigenthümlichen Gedanken sowohl als durch die ungemeine Schönheit der Sprache empsehlen.

La Sainte Bible qui contient le vieux et le nouveau Testament, traduction nouvelle. Le livre de Job.

Auch unter dem besondern Titel:

La livre de Job nouvellement traduit d'après le texte original non ponctué et les anciennes verfions, notamment l'arabe et la fyriaque avec un commentaire imprimé à part par J. Louis Bridel, Professeur de Langues Orientales et de l'interprétation des livres seints dans l'Academie de Lausanne. À Paris, de l'Imprimerie de Firmin Di dot, Rue Jacob N. 24. 1818. gr. 3. LXII S. Einleitung und 1548. Deberfetzung und 1574 S. Deberfetzung

Diefes durch typographifehe Schönheit ausgezeichnete Werk ift auf Unkolten des Verfalfers gedruckt und eigentlich bloß zum Geschenk für Freunde und Gelehrte beisimmt. Wer es zu empfangen winscht, darf sich entweder an Herrn Firm in Di dot in Pavis, oder an die Cotta sche Bochhandlung in Tü bingen in frankriten Briefen wenden. — Je weniger zeither in Frankreich und der Französschen Schweiz ist die Fortschritte der Auslegung der heil. Schrift gescheben ist, desto erfreulicher ist es, durch diese Werk die Reultate der kritischen Forsehungen der Deusschen iner sehr gefälligen und genießbaren Form nach Frankreich verpflantz zu gehen. Aber auch

dem deutschen Leser, wenn er der französischen Sprache maching ift, besonders den Gebilderen, welche die gesehrten Schriften unserer Theologen nicht lesen, ist dieses Werk zu empfehlen. Die Einleitung enthalt die Refultate der neuelten Unterfuchungen über Alter, Sprache, Inhalt, Plan u. f. w. des Buchs Hiob; die Uebersetzung ist, mit Ausnahme des profaischen Prologs und Epilogs, metrisch; das Ganze nach den einzelnen Unterredungen abgetheilt, und diese selbst find durch vorangeleizte Inhaltsanzeigen und eingeftreute kurze Bemerkungen, welche die Gemüthsftimmung der Sprechenden bezeichnen, oder die außeren Umfrande angeben, welche die Rede des Gedichts vorauszusetzen scheint, treffend erläutert. - Die übrigen Bücher der heil. Schrift werden nach und nach, auf ähnliche Weise bearbeitet, folgen. An den Drucke der Pfalmen wird bereits gearbeitet.

Nothwendige Anzeige für Gartenbesitzer.

J. G. Salumann's.
all gemeines deutsches Gartenbuck,

vollständiger Unterricht in der Behandlung

Küchen-, Blumen- und Obstgartens; theils

aus eigener vieljähriger Erfahrung, theils nach den besten Gartenschriften bearbeitet. -Mit

einem Garrenkalender,

enthaltend die monatlichen Verrichtungen im Küchenund Baumgarten, und einem Anhauge vom Trocknen, Einmachen, Erhalten und Aufbewahren verschiedener Gewächse.

Zweyte durchaus verbellerte und verm. Auflage. gr. 8. München u. Leipz. 1819, b. Fleifchmann. 1 Rthlr. 8 gr. oder 1 Fl. Rhein.

Das Publicum hat die ausgezeichnete Brauchbarkeit dieses in seiner Art einzigen und der bochften Empfehlung würdigen Gartenbuchs auf eine, für den feinem Fache durchaus gewachsenen Herrn Verfaller, höchst ehrenvolle Weise anerkannt, indem die ganze erste Auflage, die wir damals in diesen Blättern anzeigten, schon binnen 15 Monaten vergriffen war. Beweifes genug, dass gute Bücher, seyen auch noch so viele desselben Faches vorhanden, immer gesucht find. Was fich kaum zum Mittelmästigen erheben kann, mag immerhin der verdienten Vergessenheit überlassen blei-Mit Recht fagt der verdiente Verfasser in der Vorrede zu dieler zweyren Auflage: "Den Dank gegen das Publicum glaubte ich dadurch am besten an den Tag legen zu können, wenn ich alle meine Krafte aufbot, meinem Gartenbuche eine noch gräßere Vollkommenheit zu gehen, und meine neueren, ftrenge Probe haltenden Erfahrungen darin niederzulegen. Ich gestehe es, dass ich auch die neuesten Schriften dieses Faches nicht unbenutzt gelassen habe, doch nahm ich and the said

nichts auf, was mir nicht felbst streng die Probe be-Stand, oder was ich nicht vorher einer tiefen Prüfung unterwarf." Getreulich und gewillenhaft hat der Verfaller fein Versprechen gelölt; Referent kann mit Recht behaupten, dass durch die Umarbeitungen, Verbefferungen und Zufätze, womit diese ate Auflage fo herrlich bereichert worden ift. Deutschland-lich nun eines vollenderen Garrenbuches zu erfreuen hat, und er macht aus voller Ueberzeugung jeden auch noch fo unerfahrnen Gartenfreund auf diefes treffliche Werk aufmerkfam, überzeugt, daß jeder Gartenhefitzer feinen Garten nun noch mehr lieb gewinnen wird, da er an diefem gründlichen Buche einen fo treuen und erfahrnen Rathgeber besitzt. Die Geschäfte der Hausfrau. nach eingeärnteten Gewächsen, lehrt der Anhang, fo wie der Gartenkalender eine monatliche Ueberficht gieht, welche Geschäfte im Garten vorgenommen werden müffen.

Im Verlag der Hermann'schen Buchhandlung in Frankfurt a. M. erscheint zur Osermesse d. J., und ist dann in allen Buchhandlungen Deutschlauds zu baben:

Geschichte des Preußischen Staats seit dem Frieden von Hubertsburg. 1ster Theil. gr. 8.

Das Ganze zerfallt in dray Theile. Der tweyte und dritte werden diesem ersten noch in diesem Jahre nachfolgen. Wir wollen hiernit im Voraus die Aufmerksankeit auf diese wichtige, mit eben so viel Freymithigkeit als Gründlichkeit abgesaltes Werk wecken. Der Leser wird in dem Versasser einen Mann erkennen, der schon durch andere historische Werke leinen Beruf zum Geschichtscheiber beurkundet hat.

Deutsche Volkslieder mit Volksweisen für Volksschulen, nebst einer Abhandlung über das Volkslied,

August Zarnack.

Erziehungs - Director am Königl, großen Militär -Wailenhause zu Potsdam.

Berlin, in der Maurer'schen Buchbandlung. 4 Bogen Text, 7 ganze Bogen Musik.

Preis 12 gr. pr. Conr.

Durch die Erscheinung dieser Volkslieder ist einem dringenden Bedarfnisse der Schulen algebolfen. Nicht nur gewährt der Inhalt der Lieder eine freundlichte und anziebende Abwechfelung, sondern die, keider in Nesen und Zisser, zweystimmig beygesügten 32 Volksmelodien älterer und neuerer Zeit, hahen sich längst bewährt, und fünd in allen Schulen, wo sie bereits eingesührt worden, mit großer Freude der Lehrer und Kinder ausgenommen.

Interessant dürsen wir die Erscheinung dieser Lieder aber auch darum nennen, weil sie den Beweis geben, wie sich im Ziffersystem (was man bisher nicht glaubte) Alles darstellen lässt, was sonst die Noten gewährten.

Eben so kann die von dem Verfasser vorausgeschickte Abhandlung über das Volkslied den Freunden und Vorstehern der Volkserziehung nicht anders als böchst willkommen seyn.

Für Schulen, wenn fie fich directe an die Verlagshandlung wenden, und 12 und mehrere Exempl. auf einmal nehmen, wird das Exempl. für 8 gr. pr. Crt. erlaffen.

So eben ist bey uns erschienen und in allen Buchhandlungen gehestet für to gr. zu bekommen:

Sind Kirchenstrafen ein wesensliches Stück der Kirchenzucht? In Beziehung auf zeitgem

äse Kirchenordnung beantwortet von L. A. Kähler. Mit dem Motto: Seyd ihr so unverständig? im Geist habt ihr angesangen, im Fleisch wollt ihrs vollenden? Gal. 3, 3.

Inhalt: 1) Veranlassung. 2) Begriff der Kirche 3) Das Recht der Kirche zu straßen. 4) Der Grund und Zweck der Kirchenstraßen. 5) Was soll die Kirche straßen? 6) Wie soll die Kirche straßen? 7) Wer soll kirchlich straßen? 3) Welches Verhältniss gebärt unstren Kirche? 9) Schlussolge.

Magdeburg, den 1. März 1819.

Creutz'sche Buchhandlung.

So eben ift erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

Geschichte der Teutschen
für Schulen
und den Selbsunserricht.
Von
Johann Heinrich Voß.
Elberfeld,
bey Joh. Eckhardt Schaub.
Preis 18 gr.

Jeder Tentsche, der sich in der Geschichte seines Volks und Vaterlandes unterrichten will (und wie nöthig, ja noihwendig ist diess nicht in unserer Zeit') sindet in diesem Buche das Wilsenswürdigste und Merkwürdigste von Allem, was die größern Werke über die vaterländische Geschichte uns darbieten. Mit Unarreylichkeit, ohne weitalbnige Räsonnements, kurz und bündig, nur mit tressenden Bemerkungen durchwebt, erzählt der Verfasser in einer allgemein versindlichen, edeln und anziehenden Schreibart. Die Geschichte fängt von den ältesen Zeiten an und geht bis zur Verweifung Napoleons nach St. Helena.

Durch gutes Papier und saubern Druck zeichnet sich dieses Werkehen ebenfalls aus, und der billige Preis erleichtert auch den Wenigbemittelten dessen Anschaftung. Um dies Buch aber noch gemeinnütziger zu machen, erhalten die Herren Schulpfleger und Lehrer bey ansehnlichen Bestellungen einen angemessenen Rabatt.

> Joh. Eckhardt Schaub, Buchhändler in Elberfeld.

### Fr. Buchholz Philosophische Unserfuchungen über die Römer

Mie Bezug auf die frühere Anzeige des Herrn Prof. Buchholz mache ich bierdurch bekannt, dass oben genanntes Werk nunmehr unter der Preffe ift. und der erfte Theil zu Oftern in meinem Verlage er-Scheint: das Ganze wird aus dreu Theilen bestehen. und der zweute im Junius, der dritte aber im September fertig werden, die Bogenzahl wird fich nicht unter 57 und nicht über 60 belaufen; der Preis eines Exemplars (groß Octav auf schönem, ganz weißem Druckpapier) wird ungefähr 4 Rthlr. bis 4 Rthlr. 12 gr. hetragen. - Wer fich aber bis Offern mit baarer und frankirter Einsendung von dreu Thalern an mich selbst oder an jede gute Buchhandlung wenden will, erhält das ganze Werk für diesen Preis; Subscribenten konnen nicht zu diesem Preise angenommen werden, und ich ersuche nun auch alle diejenigen, welche bereits subscribirt haben und den geringen Preis genießen wollen, den Betrag gefälligft einzusenden: nach der Oftermelle findet diefer Preis ohne Ausnahme nicht mehr Statt.

Th. Chr. Fr. Enslin in Berlin.

Bey mir ift orschienen und an alle Buchhandlungen versandt:

Copelands, T., Bemerkungen über die Zufälle und die Behandlung der Krankheiten des Rückgraths, befonders im ersten Zeitraum derfelben; aus dem Englischen. gr. 8. 12 gr.

Hiermit zeige ich die Erscheinung eines, jedem Arzte wichtigen. Werkes an. Es lehrt nicht bloß eine fehr häufige und höchst entstellende Krankheit durch gelinde Mittel mit beträchtlicher Sicherheit des Erfolgs heilen, sondern auch der entstehenden vorbeugen, und das anfangende Uebel abwenden. darf hoffen, dass diess Werkchen jedem Arzte und Wundarzte Belehrung, und vielen Kranken eine gro-Ise Wohlthat, die Befreyung von einem gekrümmten, siechen Körper, bringen werde. Als Anhang sind noch hinzugefügt: Yelloly über eine Geschwulft im Gehirn, mit Bemerk. üb. die Fortpflanzung des Nerveneinflusses. Latham über die Anschwellung des Unterleibes von einem Lendenabscesse. Wilson, J., Geschichte einer Lähmung von Knochenanschwellung, welche durch Queckfilber geheilt wurde.

Leipzig, im Febr. 1819. Karl Cnobloch.

# IV. Herabgesetzte Bücher - Preise.

### Für Prediner.

Um die Anschaffung des geschätzten, und durch kritische Anzeigen vorheilhaft bekannten Archiv von Groffs u. f. w. möglicht zu erleichern, wollen wir dasselbe auf ein Jahr im Preise herabsetzen. Es ist davon erschienen:

Archiv für den Kanzel- und Altarvortrag, auch andere Theile der Amstführung des Predigers. Zum
Gebrauch für folche, die oft im Drange der Gefehälte sich befinden; von einigen Predigern bearbeitet und herausgegeben von 7. C. Groffe.
Sechs Bande. S. 1810 bis 1815. Bisheriger Ladenpreis aller fechs Bande 6 Ruhr. 4g. oder 11 Fl.
6 Kr. Rhein.; numehriger herabgifezter Ladenpreit
4 Ruhr. oder 7 Fl. 12 Kr. Rhein.

Bey Bestellungen auf einzelne Theile werden jedoch die bisberigen Preise beybehalten.

An dieses altere Archiv Schliesst fich an:

Neuer Archiv für den Kanzel- und Altarortrag u. f. w. In Verbindung mit S. J. Ramans und J. C. Berls herausgegeben von J. C. Groffs. Zwey Bände. 3. 1316 – 1817. Beide Bände 2 Rihlt. 8 gr. oder 4 f. 1. 18 Kr. Rhein.

Der dritte Band des neuen Archivs erscheint in bevorstehender Ostermesse.

Durch alle gute Buchhandlungen um oben bemerkte Ladenpreise zu haben.

Erfurt, den 1. März 1819.

G. A. Kcyfer'sche Buchhandlung,

## Herabgesetzte Preise von Büchern und Kunstsachen.

Salomon Gefiner's fammtl. rad. Blätter. 2 Fol. Bande.

Sonft 91 Rthlr. 16 gr., jetzt 70 Rthlr. - radirte Landschaften. 3 Heste, 32 Blätter. Quer-

folio. Souft 11 Rthlr., jetzt 6 Rthlr.

- 52 Schweizerprospecte. Quer 4to, Sonst 9 Rthlr.
4 gr., jetzt 5 Rthlr.
- Schriften. 2 Bde in 4to, Mit Kupfern u. Vienet-

Schriften. 2 Bde in 4<sup>to</sup>. Mit Kupfern u. Vignetten von dem Verfasser. Sonst 18 Rthlr. 8 gr., jeizt 12 Rthlr.

- Gouache. Gemälde und Lavis-Zeichnungen, radirt durch E. W. Kolbe. 6 Hefte gr. Imper. Fol. Sonft 31 Rthlr. 3 gr., jetzt 20 Rthlr.

Meier's 48 Schweizerprospecte. Sonst 3 Rthlr. 18 gr., jetzt 2 Rthlr.

Reise, malerische, in der Italienischen Schweiz. 4. Mit 13 Kpfrn. Sonst 2 Rthlr. 6 gr. nesto, . jetzt 1 Rthlr. 8 gr.

Durch alle Buchhandlungen Deutschlands zu haben. Zürich, im Februar 1819.

Gefsner'sche Buchhandlung. .

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

## April 1819.

#### "ORIENTALISCHE LITERATUR

 München, im Verl. d. königl. Akad. d. Wiffonsch.: Ueber die Morgenisnnischen Handscheften der Königl: Hof- und Centralistischek in München; Bernerkungen von Othmar Frank, Prof. 1814. Lil n. 80 S. 8.

2) JENA, b. Schreiber: De numis orientalibus in numophylacio Golhano alfervatis. Commentatio I. Numos, Chalifarum et Samanidarum Cufico exhibens: auctore S. H. Moeller. INIB. SO S. R.

Aich manche Bibliotheken Deutschlands enthalten zerstreut nicht unbedeutende Schätze morten zustellte der Literatur, an Handschriften, Minzen, und andern Seltenheiten, welche bisher noch sehr weuig bekäunt geworden sind, meistens deswegen weil es an Leuten schlite die das vorbandene beschreue, oder auch wohl nur erkennen konnten. Mit Recht vordienen Gelehrte Dank, welche, wie in den beiden anzuzeigenden Schriften geschehen, sich der Malte unterziehn das gesehrte Publicum won dem Daseyn solcher wissenschaftlicher Halfsmittel mehr oder minder befreidiened in Kenntnis zu letzen.

Der Vf. von Nr. 1. berichtet, dass cr gesonnen fey, von Zeit zu Zeit in einzelnen Lieferungen Nachrichten mitzutheilen von den fehr zahlreichen arabiichen, perfischen, indischen und andern morgenländischen Handschriften der Münchner Bibliothek. Schon aus dem Titel der Schrift fieht man, dals hier kein blosser Catalog zu erwarten fey, und fchr zu loben ift das Verfahren des Vfs. die wichtigften aus den Handschriften angeführten Stellen auch in der Ursprache mitzutheilen. Diese erste Lieferung betrifft die perfischen Handschriften, beschreibt aber auch con diefen nur zwölf, einige ganz kurz, andre defto ausführlicher. Da in manchen derselben die Ansichten der Sofis oder Moslemischen Mystiker herrschen: fo Spricht der Vf. im Vorberichte von der Verschmelzung des Islam mit früheren morgenländischen Lehren, aus welcher der Moslemische Mysticismus hervorgegangen. Rec. ift gleichfalls zur Annahme einer folchen Verschmelzung geneigt; obgleich wir eigentlich finden, dass in allen im Morgenlande entforungenen Religionen (und andre kennen wir ja fast nicht) eine folche gesteigerte Glaubens- und Sittenlehre fich gebildet, ohne Zweifel, vermoge eines dem strebenden Menschen dazu angebornen Triebes, daher man fich auch zu allen Zeiten umfonft beeifern wird, die wahren Mystiker niederfechten zu wollen. A. L. Z. 1819. Erfter Band.

Wenn aber der Vf. S. 8 den Islam nennt: "Malionimeds (Mohammeds) Paarung hohler Abstractionen und roher Sinnlichkeit, mit dem Schwerte geprediget" fo können wir ihm darin nicht beyftimmen Lange genug hat die christliche Welt die Abgötter der blinden Heiden nur von der kraffelten Seite beurtheilt; eben fo ift es den Moslemen ergangen, denen aber und abermal die Schilderung ihres Paradieles vorgerückt wird, ohne dass man billigerweise gedachte auch des neuen Jerufalems der Offenbarung. und andrer ähnlicher Bilder, deren auch wir uns bedienen. Dass der Islam etwas andres sey, als bloise hohle Abstraction und rohe Sinnlichkeit, beweiset schon dessen siegende Verbreitung, die nicht ohne Urfache geschiehen, und nicht fowohl bewirket worden durch das Schwert, als durch die Kraft des Wortes. Nicht auf Wunder banen die Moslemen die göttliche Sendung Mehammeds, sondern auf den Inhalt feiner Lehre, und auf die Kraft feiner Rede. Nicht blofs unter jenen allbekannten Bildern werden im Koran die Freuden der Seligkeit geschildert, somdern es heilst auch ebendal, ausdrücklich, des Gerechten höchster Lohn folle feyn, daß er schaue das Angeficht Gottes des Edelmathigen. Die heilige Rabed. desil, deren Leben Ferid eddin attar in feinem الأوليا B كنك, oder Denkwurdickeiten der Heiligen erzählt, betet: "O Gott, wenn ich dir der Hölle wegen diene, so verbrenne mich in der Hölle, und wenn ich dir um des Paradieles willen diene, fo verfage mir das Paradies; wenn ich dir aber um deiner Selbstwillen diene, so mogest du mir die ewige Schinkeit جال باقى nicht vorenthalten!" Der Koran, welchen gleichfalls vicle für bloße Ungereimtheit ausgegeben, ift voll der erhabenften und erschütterndsten Aussprüche, deren Gewalt sich in der Geschichte der Moslemen seltsam kund gethan. Rec. kann nicht umhin zu wünschen, dass einmal auch das Göttliche im Islam, fo wie das andrer Glaubenslehren, tiefer gefast und liberaler gewürdiget werde als bisher. Wenn pun bey manchen Zweigen Moslemischer Mystiker, nach des Vfs. sehr richtiger Bemerkung, höhere Religionsansichten gefunden werden, fo darf man diese Ansichten doch nicht grade alle als Ueberbleibfel alterer, z. B. der Parfiichen Glaubensichre ansehen. Schon der reine Islam trägt den Keim zu dergleichen in fich; denn er prediget auf das entschiedenste die Geringfügigkeit irdischen Daseyns, und die unweigerliche, unbedenkliche Hingabe desselben für ein Jenseits.

Die vom Vf. beschriebenen zwölf Handschriften. bey deren Erwähnung er auch manche literarische Notiten einweht, find folgende ! 1) Ein Diwan der Gedichte des Hafes, deren mystische Bedeutung der Vf. nicht bezweifeln zu dürfen glaubt, worin Rec. mit ihm gleicher Meinung ift. 2) Ein Guliffan des Sandi, und 2) ein Boffan deffelben Vfs., beide bekanntlich moralischen Inhaltes . . . A) Ein Pend namel oder Bathbuch des Ferid eddin attar, von Sacu in den Fundgruben überfetzt. 5) Ein Diwan der Gedichte des Scheich Kemal chodschendi: 6) dallelbe Werk, mit einem Anhange, dellen Inhalt eben nicht felir bestimmt angegeben wird, ohne Zweifel aber grammatisch-rhetorisch ist: die Ueberschrift foll lauten : Bedai el ashar fenai el aschar, worin aber nothwendig irgend etwas fehlt; etwa es fi. Dass aufser Poelie auch Willenschaft bedeute, hat Rec. nirgends gefunden. Die Poefie aber heitst metaphorisch السحم الحلال, d. i. die erlaubte Zauberev, einzig und allein deswegen, weil Dichtkunst bey den Arabern zauberähnlich wirkte. alle eigentlich Zauberey aber von Moliammed verboten ward. Richtig giebt der Vf. das Metrum des Schahnameh als فعولن فعولن فعولن فعولن فعول an, und ift alfo nicht in dem Irrthum befangen, dass gar kein bestimmtes, loder ein wechselndes Metrum in iener Dichtung ftatt finde. 7) Ein Diwan der Gedichte des Thalengi. oder nach der im Anhange mitgetheilzen Nachricht, des Thalei zelle; nur ift auffallend dass der vom Vf. beschriebene Diwan, auch nach der daraus mitgetheilten Probe Perfifch ift, der von Hadichi Chalfa erwähnten Thalei aber Türkifch dichtete. 8) Ein Perlifcher Commentar über das Gulfcheni ras; nebst einem Anhange überschrieben; هذا ما كتبه الشريف الجرجاني ديا انتباس في أحوال أهل التوحيد

Hr. F. übersetzt: Schreiben des Scherif Dichordichani über die Lehre der Unitarier; genauer muls es heißen, angenommen dass jene Worte richtig abgeschrieben worden: "Schrift des Scherif El Dschordichani, betreffend eine Vergleichung der Zustände der Andächtigen; (lit eine metaphorische Vergleichung, und الها التوحيد, wörtlich: die einen Gott Bekennenden, bezeichnet nachlier Andach-Bige, Beschauende, Theosophen im allgemeinen. Hr. F. theilt einige Auszüge mit aus dielen Schriften, auf die wir unten zurückkommen werden. 9) Das Tochfei ssami Golu Frien, oder die Perfische Dichtergeschichte von Ssam mirsa, bekannt durch die von Sacy in den Notices et extraits davon gegebene Beschreibung, und benutzt in Hammers Geschichte der schönen Redekünste Perliens. Dieler Artikel ift

dele awischen ider Manchner, Handschrift und den Parifer beträchtliche Verschiedenheiten ftatt findenund dass besonders die Münchner eine größere An-Zahl von Dichtern beschreibt : leider ist fie am Ende etwas defect. Hr. F. hat ein vollständiges Verzeichnifs aller darin enthaltenen Artikel bevgefügt. 10) Ein arabisch - persisches Wörterbuch des bekannten arabischen Grammatikers Susent, betitelt with Was JI Kitch ut mersadert, d. i. Buch der Wurreln Hr. F. Schreibt diesen Titel Kitabun ul mesadirin, und giebt alfo beiden Substantiven die Nunnation. : welches doch durchaus nicht fevn darf, indem beide determinist find das erfte durch den Status confiructus. das andre durch den Artikel. Diese Regel ift auch in der Folge immer verletzt, wo geschrieben wird aldschelbun, aldschenbun, u. f. w. mit Artikel und Nunnation zugleich, 11) Ein im Anfang defectes Mesnewt des Dscheldl eddin rumt. 12) Eine Handfchrift betitelt: شرح حديث قدسي, d. i. Erläuterung der heiligen Ueberlieferung, deren, wie es scheint, kabbalittischer Inhalt nicht bestimmt genug angegeben ift. In der zweyten Abtheilung find die vom Vf. ausgezogenen Stellen der Handschriften im Perfischen Texte beygefügt, welcher ziemlich correct abgedruckt ift. und nur mitunter falsche Worttrennungen enthält. Was aber die vom Vf. gegebenen Ueberfetzungen diefer Stellen anlangt, fo ilt darin gar manches zu berichtigen, welches denn durch Vergleichung mit dem Perfischen Texte leicht geschehen kann. Um den Vf, etwas aufmerklam zu machen, faliren wir nur einiges diefer Art an. In der Schrift des Scheich Dichordichani heisst es S. VIII. دهشیده اینست که اشیای نوراوی را فورانیت سے صرتبہ است اول انست'

der ausführlichste unter allen, weil Hr. F. bemerkte.

مستغاد باشد الم غيم جنانكم روي ممين در متغابله افتاب روشن كردد بشعاع ودرين مرتبه سم حيز است يكي روي بهين دوم شعاع ہم وی افتادہ است سوم مغابلہ افتاب کہ عست المنا الله المعلم . In diefem in Hinlicht des Inhaltes vollkommen deutlichen Texte ift, wie der Zusammenhang und der Sprachgebrauch ganz augenscheinlich erfodern, blos anstatt verneinend zu lefen نيست, und anstatt des zweymaligen - Haupt, beidemale & drey; wobey der Vf. nur das in der Taalikichrift etwas langgezogene & finale für ein gehalten; dann ergiebt fich folgender wortlicher Sinn der Stelle: "Es ist bekannt, dass bev den leuchtenden Dingen in Ablicht auf das Leuchten drey Grade ftatt finden; zu dem ersten gehören diewith this or reading

jenigen, deren Licht entlehnt ist von einem andern, fo wie z. B. die Oberfläche der Erde der Sonne gegenüber erhellet wird durch die Strahlen. fem Grade finden dreu Dinge ftatt; das eine ift die Oberfläche der Erde, das zweyte die Strahlen welche auf sie gefallen find, das dritte ist das Gegenüberftehen der Sonne, welches jene Strahlen gewährt." Dass anstatt .... Haupt zu lesen sey &.... drey, lehrt unwidersprechlich auch die darauf folgende Aufzählung سوم , دوم , یکی das erfte, das zweyte, das dritte. Das Wort نوراوي ift ein arabisch - persifches Adjectiv welches bedeutet leuchtend, und ein davon gebildetes Persisches Substantiv نورانيت bedeutend : das Lenchten, die Eigenschaft des Lenchtens. Hr. F. nun überletzt jene Stelle S. 30 alfo: Dieles ist verborgen, dass das Aehnliche seines Lichtes, im Lichte des Gefässes wohnend, die Gradwurzel fassen. Der erste Grad ist\_der, dass dessen Licht (das Licht des Geschöpfes in dieser Potenz) von einem andern her empfangen fey, gleichwie das Angelicht der Erde im (umwechselnden) Gegensatze der Sonne leuchtend wird durch das Licht der Sonne. Und darin ift der Gradanfang des Dinges. Das erste ist das Angelicht der Erde, das zweyte das Licht der Sonne, welches auf dasselbe gefallen ist, das dritte der Gegenfatz der Sonne, welchen jenes Licht hervorbringt." Zu dem Ausdrucke "die Gradwurzel fasse" welcher in der That schwer zu verstehen ist, macht der Vf. noch folgende Anmerkung: "In anderer Sprache das Princip der Potenziirung. Denn w kann hier eben fowohl den Anfang und das Ende als das Höchste, Liebe, und derglbedeuten. أنيت für أنين Gefäß, bezeichnet hier offenbar die Leiblichkeit. Der Sinn des obigen ift also der: diels ist geheime Lehre, oder den Meisten ein Geheimnis, das das Ebenbild des göttlichen Lichtes, der Erstgeborne desselben, im Lichte der Leiblichkeit wohnend, die Wurzel fey, aus der alle Potenzen hervorgegangen find." Von diesen naturphilosophischen Ideen findet sich im Originale wirklich nichts. Die Worte اشهاي نوراوي lenchtende Dinge, übersetzte der Vf. das Achnliche seines Lichtes, indem er das letzte Wort in zwey trennte; das Wort ندرانيت das Leuchten, durch Licht des Gefaffes, indem er wiederum in zwey treunte; und die Worte مرتبة drey Grade, durch Gradwurzel, indem er ftatt مس las سا Der Ausdruck بوشيده , as ift nicht verborgen ift der im Perfischen gewöhnlich Vorkommende für: Es ift bekannt.

Eine aus Sam mirfa angeführte Notiz über den Dichter Amidi fängt im Text, S. XI. folgendergeامیدی کر بستان بنی قطیم کاید از :ftalt an نكهه أو بوي نبي مرسل وباوجود كمال نسب Dieler Text جمال حسب اراسته دود ift vollkommen richtig und Ibedeutet: "Amidi war eine Rose aus dem Garten der Kinder der Fatima. von deren Duft fich der Wohlgeruch des von Gott gesandten Propheten verbreitet. Ungeachtet seiner vornehmen Geburt war er auch mit dem Schmucke eines guten Rufes geziert." Die Kinder der Fatima, der Tochter Mohammeds, welche den Ali heirathcte, find die Nachkommen Alis, welche bekanntlich bey den Perfern, fo wie bey allen Schitten im Geruche großer Heiligkeit stehen, und als mit außerordentlichen geistlichen Gaben ausgerüftet gedacht werden. Der Persische Vf. will also mit jenem bildlichen Ausdrucke fagen, Amidi fey ein folcher ausgezeichneter Mensch gewesen, der an den von Gott gesandten Propheten, den Stammvater der Aliden, erinnert habe. Das Wort Jift die gewöhnliche قبى مرسر der إكا أيد Zulammenziehung von "gefandte Prophet" ift natürlich Mohammed; فسب bedeutet: Geburt, Extraction, und \_\_\_ Ruf; der Vf. will flagen, Amidi fev nicht nur edel von Geburt, fondern auch edel von Sitten gewesen. Hr. F. aber übersetzt jene Stelle, S. 46 fo: "Amidi. Gartenblumen fras ein junges Kameel, und aus wohlriechendem Odem fandte es Duft umher. Bey urfprünglicher Naturvollkommenheit war er durch Schönheit der äußeren Gestalt vortrefflich gefchmückt." Der erste hier ausgedrückte Satz würde ein sehr auffallender Anfang einer Lebensbeschreibung seyn. Der Vf. hielt das Nomen proprisin Fatimah für gleichbedeutend mit dem Worte

Fasimah für gleichbedeutend mit dem Worte ein entwöhnbares Junges.

S. XIII wird folgender Vers angeführt:

تا پریشان نشود کار بسامان نشود شرط دورست که تا این نشود آن نشود das it:

"So lange eine Sache noch nicht erfehittert gewefen, gelanget fie nicht zur Feligkeit; Es ift die Bedingung des Weetled auf in lange noch jessen nicht war, auch diese nicht fez-! Die Partikel U bedeute bis daß, aber sehr häufig

auch während noch, fo lange als. Hr. F. übersetzt jenen Vers S. 48 fo:
"Damit ein Geschäft nicht zergehe, werde es nicht

pamir ein Geichart nicht zergene, werde es nicht verschoben, (unterbrochen) Ein Vertrag kreift, (wechselwirkend) damit dies nicht geschehe, soll jenes nicht geschehen."

Wir wünschen sehr dass der Vf.; diese Bemerkungen nicht als aus blosser Tadelsucht hervorgegangen hetrachten möge, und hoffen dass er ferner mit mit Eifer für Studien thätig seyn werde, für die er bisher so viele Liebe, und richtigeres, unbefangenres Gefühl, als viele andre, gezeigt hat. Auch die Fortsetzung der angefangenen Nachrichten über dieMünchener-Handschriften konnte nicht anders als willkommen seyn. Zugleich aber können wir ihm auch 'nicht geung sorgsittiges grammatisches und lexikalisches Sprachtudium empfehlen.

(Der Befehlufe folut.)

### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

### T Todesfälle.

Am 11. Oct. v. J. fiarb Joh. Friedr. Karl Dürifch, tu Kraupa bey Luckau geboren. Kurz nach gesindigten skademischen Studien, zu Anfang 1776 beym Amte Dresden als Actuar angestellt, und 1733 als Beaunter zu Chemnitz, Frankenberg und Sachsenburg ernannt, erhielt er 1787 den Charakter eines churfürftlichen Commiltionsraths, 1501 den eines Hofraths, und 1816 wurde ihm höchsten Orts die Amtshauptmannstelle des ersten Bezirks im Erzgebirgischen Kreise übertragen. Seine Schriften hat Meust verzeichnet.

Am 8. Febr. d. J. fiarb zu Leipzig Sam. Friedr. Jung-

hanns, den 18. April 1751 zu Chemnitz geb., wo fein Vater, Sam. Aug. J. (ft. den 24. Febr. 1772) Archidiaconus war. Von Privatlehrern unterrichtet, besuchte er zuerst das Lyceum in Chemnitz; dann bezog er von 1768 - 1771 die hohe Schule zu Leipzig. 1772 ward er in dem Schönburgischen Amte Rochsburg als Actuar angestellt, wo er einige Jahre darauf den Charakter als Graff. Schönburg. Secretar und Rath erhielt, und zugleich eine ausgebreitete Praxis hatte. In den Jahren 1787 bis 1792 arbeitete er in der Churfürstl. Sächfifch. Landesregierung zu Dresden als Secretar; feit 1703 aber ift er beständig in Leipzig geblieben. Nachdem derfelbe am &6. May 1793 die juriftische Doctorwürde erlangt hatte, ward er zuerft 1794 fubstituirter Bevlitzer der Juriftenfacultät, 1796 Confiftorialaffellor, 1798 wirklicher Facultätsbeysitzer, und 1818 charak-terisirter Königl. Sächsis. Hofrath. Seinen in Meusels gel. Dentschl, aufgeführten Schriften, - unter welchen besonders die 4 specimina de gabellae derractione ex ulu fori Saxonici Electoralis aeftimanda, einer ehrenvollen Erwähnung verdienen. - ist noch bevzufügen: Orage, de finibus regundis circa causas minusas in foris Saxon. regis, Spec. 1. Lips. 1814. 4. - Bey dieler Gelegenheit ift ein Irrthum in Meufels ausgestorb. Deutschland, und zwar in dem Artikel Cleemann, (Bd. II. S. 138) zu berichtigen, indem die Aemier, welche letzterer von 1772 - 1787 bekleidet haben foll, von Junghanns verwaltet worden find.

Die am 12. Januar verst, Benedices Naubers (f. A.L.Z. 1819. Nr. 48) war zu Leipzig im Jahre 1754

dem damaligen Decan der medicinischen Familiat. Dr. Joh. Ernft Hebenftreit, geboren. Sie überlebte ihre gelehrten Bruder um mehrere Jahre: denn die beiden alteften . Georg Ernft H. und Heinr. Michael H. Starben Schon im Jahre 1741 jener als Frühprediger an der Universitätskirche zu Lelpzig, dieser als Prof. Jur. Extraord. (f. Meufels ausgestorb. gel. Deutschland Bd. V. S. 200 and 260) der jungfte aber. Ernft Benjamin H. ftarb, zu großem Verluft für die Willenschaften, am 12. Dec. 1802 chenfalls in Leipzig als ordentl. Prof. der Medicin. - Diele kurze Notiz diene zu Frannzung einiger Lücken in Meufels gelehrten Deutschland. Anfangs lebte diele berühmte Schriftstellerin in Leipzig, heirathete aber fraterhin einen Kaufmann Naubert in Naumburg. Seit 1785 Schrieb fie die bekannten historischen Romane, Geschichte Emmas, Tochter Kaifer Karls des Großen, und feines Geheimschreibers Eginhards; Walter von Montbarry, Großmeister des Tempelordens: Geschichte der Grafin Thekla von Thurn; Herrmann von Unna; Holzer, Bürgermeifter in Wien: welche im c. Bande von Meufels lehenden gel. Deutschl. zuerst dem Prof. Joseph Milbiller. denn aber, (im 11. Baude) dem Leipziger Privatgelehrten Joh. Ernst Friedr. Wilh. Müller beygelegt wurden. Erst in ihrem neuesten Romane: Rofalba, (Leipzig, 1818. 3 Bde. in 8.) bat lie fich als Verfallerin dieler frühern Werke öffentlich bekannt, und dadurch einen literariichen Irrthum ganzlich aufgeklärt. Uebrigens find von ihr noch mehrere größtentheils anonyme Schriften bekannt.

# II. Beförderungen.

Der Director der allgemeinen Stadtschule in Zittau, Hr. Joh. Friedr. Adolph Krug, durch verschiedens schollschristen bekannt, ist zum Lehrer der in Dresden nen errichteten Friedrich-Augustus-Schule ernannt worden, und wird zu Ostern 1819 dieses Institut erössen.

 Der durch feine beltetriftichen Schriften hinlinglich bekannte Advocat Hr. Joh. Friedr. Kind, (feit 1817)
 Herausgeber des Reckerischen Almanach für das gefellige Vergnügen.) ist von dem regierenden Herzoge von Sachlen- Gotha zum Hofrathe ernannt worden.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

# April 1819.

### ÒRIENTALISCHE LITERATUR.

- München, im Verl. d. königl. Akad. d. Wiffenleh.: Ueber die Morgenländischen Handschriften der Königl. Hof- und Centralbibliothek in München; — von Ottmar Frank u. f. w.
- 2) JENA, b. Schreiber: De numis orientalibus in numophylacio Gothano affervatis. — Auctore S. H. Moeller u. s. v.

(Befohlufs der im vorigen Stuck abgebrochenen Recenfion.)

2 ward von dem bey der Herzogl, Gothaisch, Bibliothek angestellten Vf. ausgearbeitet bey der Gelegenheit da er den Auftrag erhielt, die Morgenländischen Münzen des Gothaischen Münzkabinettes zu' ordnen. Zugleich wünschte er in dieser Schrift ein Zeugniss des von ihm unter Lorshachs und Tychfens Leitung und mit Herzogl. Gothaischer Unterstützung auf die Orientalische Literatur verwendeten Fleisses darzulegen. Von den zu Gotha vorhandenen Morgenländischen Münzen beschreibt diese Commentatio prima die Cufischen der Ommiadischen und Abhassidischen Chalifen, und der Samanidischen Sultane. Bisher noch nicht bekannt gewesene Munzen beschrieb der Vf. ausführlicher, und fügte geographische und historische Notizen bey, zum Theil aus den Gothaischen Handschriften gezogen. Schon auderswo gefundene und beschriebene Münzen zeigte er kürzer an, mit Verweisung auf die Schriften welche zu ihrer Erläuterung dienen. Zugleich führte er in chronologischer Ordnung alle andren schon gefundenen Münzen der Chalifen anwelche dem Alter nach zwischen die von ihm beschriebenen fallen, so dass man die Schrift als ein vollständiges Verzeichniss der Münzen dieser Art bis zum Jahr der Hedichra 322, welche bis jetzt bekannt geworden, betrachten kann. Zu den merkwürdigsten hier angezeigten Münzen gehören folgende. Eine sehr alte vom Jahr 90 aus dem Chalifate des Ommiaden Walid, welche also nur 14 Jahre junger ift als der Zeitpunct, in welcher El makin den Anfang der Arabischen Münzprägung setzt. Adler hat schon ein Exemplar dieser Munze in seiner Collectio nova numorum cuficorum beschrieben; doch vermochte er eben so wenig als Hr. M. den Namen des Prägeortes zu lesen, oder zu erkennen. Eine noch bisher nicht gefundene vom Jahr 95, geschlagen zu Merw in Persien, nämlich zu Merw Schadschan welches zu unterscheiden ist von Merw rad. Die

Shādt ward wegen ihrer Schönheit المنافعة كالمنافعة كالم

bis 14 schaltet der Vf. einen kurzen Abriss der Regierungsgeschichte des Chalifen Walid ben abd el melik aus der zu Constantinopel gedruckten türkischen Chronologie des Hadschi Chalfa ein. Ein Dirhem von Walid ben jesid, gelchlagen zu Waseth a. 126; schon von Tychsen zu Göttingen gefunden. Ein Dirhem des Abballiden Manssar, geschlagen zu Cufa a. 145 bisher noch nicht bekannt. Bey Erwähnung der letzteren Stadt schaltet der Vf. Bemerkungen ein über die Cufische Schrift, und scheint den Namen der Syrifchen Schrift Eftrangelo 11-1607 abzuleiten von سطن الجيل Sair endschild.i.Schrift des Evangelii. Aus dem Chalifate des Mahedi befchreibt er Dirhems von den Jahren 161. 164. 168; aus dem des Harun von den Jahren 171. 192; aus dem des Amin von 197; aus dem des Maman von 203; aus dem des Motaffem von 226. Auf mehreren Munzen befinden fich in der oberften und in der untersten Zeile der Inschrift ein Paar Züge welche Hr. M. p und & lieft; er glaubt, fie feyen eine Abkürzung von & Lio, welches er überletzt: definita quantitas argenti eft huic numo, wonach man alfo hierin eine Verlicherung davon, dass die Milnze ihr volles Gewicht habe, zu fuchen hatte. Uns scheint jedoch diese Erklärung sehr unsicher; anstatt ين wurden wir in jener Bedeutung hier cher كرية ... erwarten. Auf der Münze Nr. XIV. vom Chalifen El moktafi; Ardebil. 291 las der Vf. noch den Namen eines Fürsten يوسف بن دنوكاه guffuf ben danukad, der, fo viel Rec. weifs, bisher nicht bekannt gewesen; daher es sich fragt, ob der Name S (4)

A. L. Z. 1819. Erfter Band.

zichtig gelefen worden. Die Münzen Nr. XIII. XV. XVII find von Chalifen und Samanidischen Sultanen. Eine großes Anzahl kupferner Münzen finden sich in dem Gothalischen Kabinet, deren Randinschriften aber so abgerieben sind, daß der Vr. Jahrszahl und Prägeort nicht mehr erkennen konnte. Zu den von ihm öster angesührten noch wenig bekannten Arabischen Geographen gehören vorzüglich Ebn aijas und

Abn ishak, von welchem letzteren ein größerer Bruchflück eingerick; ift in Ensgargten de Mohammed ehn baluta commentatio. Jena 1818-26.5. Wein hoffen dass Hr. M., welcher belonders in der gedruckten arabitchen Literatur eine große Beleichneit zeiget, sein Versprechen erfüllen, und auch, die übrigen neueren Morgenländlichen Minzen der Gothalchen Sammlung bekannt machen werde.

### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

# Akademieen und gel. Gefellschaften.

Die Seeländische Gestillschaft der Wissenstein, hielt Mittwoch den 8. April 1813 ihre allgemeine Versammung, im Maseum zu Middelburg. Der Hr. Präsident N. C. Lambrechtsen, Ritter des Niederländischen Löwen-Ordens, stattee in seiner Anreche Bericht ab, von den Schicklasen und Verrichtungen der Gesellschaft, seit der letzem Versammung im Dec. 1816; unter andern, das Se. Maj. der König geruhet hätte, in der Abreykirche zu Middelburg, ein kleines Monumet zur Ehre Wilkelmt, Römischen Königs und Grafen von Holland und Seeland, und Seinen derrichten zu lassen, bey der Verantassung, das der Hr. Präsident im vorigen Jahre die ganz vergessensen der Gescheine dieses Fürsten seit, ein des Gebeine dieses Fürsten seit 1883 rubeten, entdeckt hätte.

Auch vernabin die Verlammlung mit Vergnügen, die Einsendung einer Antwort, auf die in 1816 vorgestellte Frage : über den Werth des in diefem Leben errungenen Wiffens, zur Vermehrung der Seligkeit im künfrigen Leben; mit Pauli Spruch: Was der Menfch fact, das wird er arnten, wovon in der Verfammlung des künftigen Jahres die Benrtheilung folgen wird. Hinficht der Antwort auf die Frage des Jahres 1814: über die Vortheile des Absagens der hohen Pfahlhaupter, auf und an der Seelandischen Kufte; (es war nur eine eingesandt) erkannte die Versammlung dem Vf., da er das Wichtigfte der Frage hinlanglich beleuchtet haue, den Preis zu. Bey der Oeffunng des Billets entdeckte man als Vf. Hn. Abraham Calans, Ausleher der Wasierwerke, und Beamter bey der Ausgrabung des neuen Middelburger Hafens.

Auf die Frage des Programms von 1814, deren Beantworung man vor dem 1. April 1817 verlangte: Worm besteht die teuhre christliche Duldung der Rürger muser einmehrt ? Wedarch murressheute sie sich vom Indisfesteuter im vorzüglich im Hinsichte beider Quellen; und welcher sind die besteht Mittel, jene aus ihren echsten brinzipien hermelitien? Int die Verstammlung vorr Abhandlungen erhilten, dreg in hölländischer Sprache, mit den Wah sprichen. Ein Zeitleher sig in steiner Mittung gezust ne qui d nimi: Hägang etc.; und eine in dustellen Sprache, mit dem Sprach unterzeichnet: Conordia,

maximum ad confervenda etc. Die Gefellschaft erkennt keiner den Werth des Presien zu. Der Vf. der est sien dieset Abhandlungen, (im jeglicher u. k. v.) der mit warmem christlichen Geschle geschrieben, liesert Beweise, daß sied Vf. den wahren Zweck der Gefellschaft, den nur auf Toleranz der Birger unter einander geht, richt gesäts, daß ihm aber die Entwicklung der Wefen der Toleranz weniger gelungen ist; da er mehr die Duldung angepriesen, als gezeigt hat, worin sie eigentzlich besteht, und in den verschiedenen Fallen der menschlichen Lebens anwendbar ist. Dies Behandlung hatte auch die nothwendige, dem Verlangen der Gesellschaft nicht entsprechende Folge, einer zu großen Gedehntheit und ötterer Wiederholungen.

Die zurzyte Abbaudlung mit dem Spruche: We guid nimit giebt zwar mehrere Beweile von der Gelein famtheit des Vis.; er scheint aber den klaren Sinnder Frage: die Duldung der Bürger unter einander, unabhangig, und selust im Gegenfanz von allen intolleransen Lehrlätzen, dahin gemisseberet zu baben, dass er auch die politische und kirchliche Regierung und besondere Religionsbegriffe in seinen Plan zieht. Auch sit him die Ableitung der Toleranz aus den echten, Quellen, vorzäglich Liebe zu Gott und dem Erlöser, nicht sehr geben den Zweck der Frage für Protssame eingerichtet zu sen.

Ans dem Inhalt der Wierzu in demticher Sprache gefchriebenen Abhaudlung, schein es fich zu ergeben; daß der Vf in einem Lande wohnt, wo man nicht nur in Hinflicht der Duldung, sondern auch im Schulzurch nuch fehr zurück ist; da das Sück zwar einige gute Bemerkungen liefert, aber ganz unzweckmätsig fil für ein Land, wie das unfrige, wo die uneingesfohrankvelte Toleranz zu den Grundgesetzen des Stastes gehört.

Da die dritte Abhandlung, mit dem griechlichen Wahlfpruche, erft wenige Tage vor der allgemeinen. Verfanmlung und ein ganzes Jahr nach der beymen Programme von 1831 beilinnten Zeit eingefandt is, wiede fie eigent det ganz von der Concurrenz ausgeschloffen Svyt, wenn nicht eine fehlerhafte Frinnerung an diese Frage, im Programme von 18-4, den letzten April di-fes Jahres 1838 als silvefin Zirpunz der Einsendung genaamt hatte; zwar hat die Gefclifichtig

diesen Missgriff nachher in den Zeitungen verbessert, da aber der VK. diese Berichtigung vielleicht nicht gesehen bat, so entschloß sich die Gesellschaft auch zur Annahne dieses Stückes, worüber sie sich die Aussprüche in einer folgenden allgemeinen Versammlung vorbahåt:

Obgleich alfo keine der eingefandten Abhandlungen bis jetzt als des Preifes würdig kann geachtet werden, fo haite die Gefellschaft jedoch, um den Vff. zur zweckmäßigern Bearbeitung ihrer Schriften Gelegenheit zu gehen, und auch andere in Stand zu fetzen. fich noch um den Preis zu bewerben. die Concurrenz zur feantwortung offen gestellt bis zum letzten Dechr. des Jahres 1818. Sie verlangte übrigens, dass die Vf. fich möglichst der Kürze befleissigen und sich vorzüglich vor Wiederholungen huten; dass sie den Gegenfrand night bloss philosophisch, sondern auch aus dem chriftlich philosophischen Standnungte betrachten, und dass sie auch solche Bibelstellen, welche die Intoleranz zu begünftigen scheinen, ins wahre Licht zu ftellen fich bemüben. Dem Vf. der letzten eingefandten Abhandlung mit dem griechischen Spruche, wird also auch frey gelaffen vor der bestimmten Zeit, seine Arbeit nach den hier gegebenen Winken entweder abzuändern, oder zu vermehren.

Die Gefellschaft behält sich dennoch das Recht vor, im Falle vor dem letzten Decbr. keine neuen Antworten, oder Verbesserungen eingesandt wären, diejenige, der schon erhaltenen zu krönen, welche sie dieser Ehre nicht unwärdig achten wird.

Da sie keine Preisschriften erhalten hat, auf die folgenden sicht Fragen, welche vor den 1. April dies Jahres 1318 zur Beantwortung ausgestellt waren, bietet sie aus neue die goldene Medaille sür die zweekmissiglie Beantwortung, nämlich der drey folgenden, vor dem 1. April 1820:

 Welcher find die besten Missel um in den Zuchshäufern der Powinz Seelant, worzüglich zu Middelburg den Gangenen dauerhafte, dem Staat und ihnen sleht wortheilhafte Handarbeis zu verschaffen? Wie hoch berechnes man die deux erfoderlichen Kossen, und welche Anssich has man auf guten Mestez?

II. Da die Anzahl neuer Heilmittel von Zeit zu Zeit merkhar vermehrt; und hingegen altere, fruhere, nicht weniger empfohlene, jetzt durchnus vergeffen findt, fo fragt die Gefellfolaft: 1) welche neue Heil mittel, die im letztern halben Jahrhundert entdeckt, eder empfohlen find, können die Probe aushalten, und werdeuen die Empfehlung, womit ihre Frinder fie ins Publicum brachten; und 1) welche altere, feitdem aufser Gebrauch geranheen, ober verworfene Heilmittel verlienen in ühren früheren Ruhm wieder hergefiellt zu werden.

III Für Rechnung des Hu. Ritter J. H. Schorer, Commandeur des Niederlandischen Löwen Ordens:

Sind die Berichte, wegen der immer größern Anzahl Seehunde, seit einigen Jahren, in den Seeländischen Strömen, und auf deren Kuste gegründet? Hat diese Einflus auf die Abnahme der Eischerey in diesen Gewällern die man jetzt gewöhnlich spür; A Auf welche Arr Eische zeigt sich dieser Einflus am meisten, und welches sind die zwechmäßigsten Mittel, iene schädlichen Thiere abzuwehren?

Weiter folgende drey Fragen, deren Beantwortung man vor dem 1. April 1810 jerwartet.

IV. Welche Autorität gebührt den göttlichen, von Mofe dem ifraelitischen Volke gegebenen Gefetzen, zur Entscheidung desjenigen, was in einer Gefellschaft Christen moralisch gut, oder übel, recht oder unzeht ift?

v. Historicher Bericht des Ursprungs, des Wachsthums und der sernern Schicksled der Stadt Villsingen, von den frühesten Zeiten bis jetzt; mit Erwähnung der berühnten Männer, welche da geboren find, und gebühet haben.

In Hinsicht solcher Manner, deren Leben schon aussührlich beschrieben ift, verlangt die Gesellschaft bloss eine kurze Anzeige, worin jedoch wenig bekannte Züge gefunden werden müssen.

VI. Welche Arten von Mollusken Endet man in en Niederlanden, vorzüglich auf unfern Küften? wie ist die Structur ihrer Körper und ihrer Lebensart; würde die Oekonomie, der Handel und Industrie Nutzen daraus ziehen können?

Die Gesellschaft hofft ihren Wunsch erfüllt zu sehen, wegen Beantwortung der Frage, über den Honigthau, die im Programme von 1816 so vorgefiellt ist.

Da die Saat des Getreides und anderer Feldgewächte oft durch den fogenammten Honigthau befchädiget wird; fo ift die Frage, welches find die vorbergehenden und begleitenden Umftände diefer Phanomens? welches find die fehaldichen Wirkungen? Hat man überhaupt fehon Verfuche gemacht diefe nachtheiligen Folgen zu verbüten, verringern, oder ganz anfzuheben? und wenn diefs der Fall ift, welche? und welche Mittel kann man diefen Proben zufolge, und in Erwartung eines gunstigen Erfolgs dazu anwenden?

Unter den vorhergehenden und begleitenden Umfanden versteht die Gestellschaft: den jedesmaligen Zustand der Luft beym Fallen des Honigsbaues, das vorhergehende Wetter, den Grad der Gewischeit, mit weit hem diese den Honigsbau erwarten läste: die Richtung dieses Phänomens, ob diese immer bestimmt it, und alle darin begriffene Felder triffe, oder einige vorbergeht; die localen Ursachen, denen man dies aldenn wahrscheinlich zuschreiben muss, die jährliche, oder nach einem längern Zeitraum, oder unzeglenassige vorsallende Wiederkehr des Honigsbaues, und die Gleichsörmigkeit oder Verschiedenheit seiner Frscheinung.

Endlich lässt men die drey folgenden Fragen, welche noch nicht beantwortet find, für eine unbefrimmte Zeit offen.

L Haben die Blitzableiter überall, wo fie feit gewissen Jahren errichtet wurden, die gehosste Wirkung

gethan, so dass sie nicht nur die Gebäude, worauf sie franden, oder noch ftehen, fondern auch die benachbarten, für die schädlichen Wirkungen des Blitzes in Sicherheit gestellt haben? - Oder giebt es unwider-Sprechliche Thatlachen zum Beweile, dals sowohl Gebaude, die mit Ableitern versehen waren, als andere, in ihrem vermuthlichen Wirkungskreise liegende Gegenstände getroffen find; es fey nun, dals der Blitz auf die Ableiter felbst fiel oder nicht. Liegt im bejahenden Falle, nach genauer Untersuchung die Schuld blofs an der fehlerhaften Einrichtung oder Stellung der Ablaiter? Woraus ift im verneinenden Falle das Einschlagen des Gewitters herzuleiten? Umständen? oder mussen dergleichen Fälle als seltene Ausnahmen betrachtet werden? oder giebt es einige noch nicht zur Gnuge bemerkte oder bekannte Ligenschaften des Blitzes, deren Anwendung auf die Ableiter ihre Einrichtung verbessern, und also den genannten Unfällen, immer und in allen Fullen zuvorkommen konnte? Welches find diese Figenschaften? und welches ift also der Schlufs, wozu bewiesene Thatsachen in Hinsicht der Gleichsormigkeit elektrischer Proben im kleinen mit den Wirkungen des Gewitters und dem Nutzen oder Schaden der Ableiter überhaupt berechtigen? II. Wie war der geographische Zustand Seelands,

II. Wie war der geographiiche Zultand Seelands, vorzüglich in Hinfiicht der Fülle und Ströme, feit den alteften Zeiten, bis auf die Grafen befchaffen? Welche Verhaderungen find darin, feit diefer Epoche bis ans Ende des vierzehnten Jahrhunderts vorgefallen? Blieb nachher diefer Zustand unveräudert, oder hat er merkbare Veränderungen gelitten? Und welche?

III. Wie war der geographische Zustand Flanderns, wegelich des vormaligen holländischen Flanderns seit den ältesten Zeiten, bis ans Ende des vierzehnten Jahrhunderts? Welche Veränderungen hat derselbe auch mit Hinscht auf die Fluste, Ströme und Kusten

feit jener Periode bis jetzt gelitten?

Die Gesellschaft bietet endlich die goldene Medaille, 30 Dukaten am Werth, für die genugthuende Beantwortung solgender Fragen vor dem 1. April 1820.

Waren die Einrichtungen der Gruerbe oder Zünfte, die lange in unserm Vaterlande im Stande blieben, wirklich sie Städte und Bürgerschaften von einem so vortheilhaften Einstüt, dass man den Mangel an Wohlshrt und die Nahrungsloßgekit, worüber jetzt die Klagen so allgemein sind, auch grösstentheils der Abschaffung joner Einrichtungen zuschreiben muss? In wietern wirde (im bejaheuden Falle) in jetziger Zeit, die Wiederherstellung der Zünfte, dem Staate nützlich, und also erwünscht seyn? Und unter welchen nähern Bettimmungen ließe sich diese bewirken?

Die Antworten auf oben genannte Fragen und Vorftellungen milden mit einer leferlichen Hand gefebrieben, entweder in holländischer, Jateinscher, oder französischer Sprache, vor der bestimmten Zeig, Aln. J. de Kaner Philipps Sohn zu Middelburg. Sectezär

der Geseischaft, zugeschickt werden.

Die Vif. mölfen ihre Abhandiangen nicht mit ihren Namen, fondern mit einem Spruch unterzeichnen, und einen verliegelten Zettel hinzufrigen, worin der Name und Wohnort der Vif. gemeldet find und worauf der nämliche Spruch eefchrieben ist.

Et steht jedem ohne Unterschied, seibst den Birectoren und Mitgliedern der Gesellschaft free, sich
um den Preis auf alle vorgesiellte Fragen zu beweben; doch müssen beider letztgenannte Personen
sich durchaus enthalten etwas in ihre Abhandlungenund Zettel zu bringen, woraus sich ihre Beziehung auf
die Gesellschaft ergeben könnte, und um deste unbekannter zu bleiben, müssen das chreiben alsen.

Niemand, dessen Abhandlung gekrönt wird, hat das Recht sie entweder ganz, oder zum Theil in hollandischer Sprache besonderr abdrocken zu lassen, oder einem oder dem andern Werke anzasigen, ohne Bewilligung der Gesellschaft, die auch das Recht an fich behalt zum allgemeinen Nutzen, von allen eingesanden Anworten Gebrauch zu machen, und seibige, wenn schon sider Preis ihnen nicht zuerkannt wirde, ganz oder zum Theil unter ihre Abhandlungen drucken zu lassen, entweder mit Hinzussigung der Spräche, deren die Vf. sich bedient haben, oder mit Vermeldung ihrer Namen, wenn sie diese auf Bitte der Gesellschaft bekannt machen wollen.

Auch wird die Gefellfchaft gern alle Stücke oder Abhandlungen, von wem es auch fey, annehmen, worin man neue Erfindungen, oder die Verbelferung voriger Entdeckungen anzeigt, Wahrnehmungen über vernfehiedene wiffenfehäliche Gegenfrände bekann macht, und überhaupt alles, was die Wiffenfehaften befordern und ausbreiten kann.

## Berichtigungen.

In der Recension von Rottecks allgemeiner Geschichte Nr. 11 u. 12 lese man: S. 87 Z. 2 v. 0. Wachler (s. Wächter) S. 89 Z. 27 v. 0. leitender philosophischer Ideen. S. 89 Z. 16 v. u. übergetragener. S. 90. Z. 22 v. u. durch die Klagetine (s. dergl.) S. 91 Z. 29 v. u. Wachler (s. Vachter.) S. 95 Z. 23 v. u. gedacht und hefriedigt (s. oder). S. 95 Z. 25 v. u. gedacht und hefriedigt (s. oder). S. 95 Z. 25 v. u. gedacht und hefriedigt (s. oder).

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

April 1810.

### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

1) PRANKFURT a. M., b. Andres: Denhichrift über dem gegenwärtigen Zustand Deutichlands. Nach dem zu Aachen im Monat November 1418 erfchieneuen Memoire für l'état actuel de l'Allemague, übersetzt und mit einigen Anmerkungen begleitet. 1818: 545 8.

2) LEIPZIG, b. Brockhaus: Stourdza's Denkschrift #ber Deutschland, gewürdigt von Krug. (Aus dem sten St. des Hermes abgedrückt). 1819. 64 S. 8.

ir können voraussetzen, dass unfre Leser die Denkichrift des Ho. v. Stourdza (No. 1), wo nicht aus eigner Einlicht, doch aus den Tagesblättern fattfam kennen, da fich alle Zeitungen beeifert haben. Auszüge daraus zu liefern. Ein junger Mann. der kaum in die Welt getreten und Deutschland bloss auf einer flüchtigen Reise durchstrichen ift, wagt es. die ganze deutsche Nation zu mustern . Deutschlands Fürften zu schulmeistern, und ihnen seine vermeintlich weisen Vorschläge mitzutheilen, was sie zu thun haben, um fich und die Welt von dem Verderben zu retten, das ihnen der Geift der deutschen Jugend zu bringen drohet. Wer unter folchen Umftänden den Gedanken zu einem folchen Unternehmen falst, verräth schon an sich eine große Eitelkeit und Selbstfucht: noch mehr, wenn er feine Vorschläge für wichtig genug hält, sie einem Monarchen Congresse vorzulegen, wie dieses der Hr. v. St. mit seiner Broschure gethan hat. Dieses setzt voraus, dass er fich Einsichten zutrauet, die weder die Monarchen selbst noch die sie umgebenden Minister, noch sonst die rathgebenden Glieder der deutschen Nation besitzen. - Denn dals, wie Hr. v. Kotzebue in feinem literarischen Wochenblatte angedeutet hat, die Stourdza'sche Denkschrift ein officielles Werk, ihm also höherer Seits abgefodert fey, wird Niemand leicht glauben, da fich nicht denken lafst, dass der Ruffische Kaiser oder eine andere angesehene Behörde einen jungen unerfahrnen Mann, der in Deutschland ganz fremd ift, über deutsche Angelegenheiten um Rath fragen wird. Dass aber Hr. v. St. seiner Schrift gern eine gewille Wichtigkeit hat verschaffen wol-len, ergieht sich freylich deutlich genug aus der Art, wie er he zu Tage gefördert hat, und aus dem anmaassenden Ton, mit welchem er darin redet. Und in dieser Anmaassung ist auch allein der Grund zu fuchen, welshalb fie in Deutschland Auflehen und allgemeinen Unwillen erregt hat.

wir sie hier allein zu würdigen haben, ist die Broschare höchst unbedeutend. Die individuelle, beschränkte mystisch-hierarchische Ansicht, die der Vf. in feinem Werke über die griechische Kirche offenbart hat, herricht auch in diesen Bogen auf eine fehr hervorstechende Weise. Unfähig, fich bis zu dem wahren Begriffe der Religion zu erheben, der einen Staatsmann in Ansehung der sie betreffenden Maafsregeln allein leiten foll, klebt er an den Vorftellungen eines beschränkten Mechanismus, der ein kirchliches Dogmen-Syftem mit der Religion verwechfelt, und da Unglauben und Religionsverderbnifs findet, wo keine kirchliche Dogmatik dem Geift Fesseln anlegen darf. Ihm ift Religion ein Inbegriff von feststehenden unveränderlichen Dogmen und Mysterien, von der Kirchengewalt bestimmt und be-Wer davon abweicht, ja wer nur wagt, darüber zu philosophiren, das Politive auszulegen. das Mysteriöse zu prüsen, ist schon ein Ungläubiger, ein Irreligiöser. Was in dem Munde eines Mannes von fo beschränkter Denkungsart es fagen will, wenn er den Deutschen Irreligiosität Schuld giebt, ergiebt fich leicht. Eine folche Religion, wie der Vf. im Sinne hat, mögen die Deutschen nicht, am wenigften die Protestanten, deren wesentliches Princip darin besteht, dass sie keine gesetzgebende Kirche erkennen, indem fich jeder Protestant vorbehält, felbst zu beurtheilen, ob das, was ihm die Prediger vortragen, Wahrheit enthalte oder nicht. - Da nun Hr. v. St. alle Gefahr, die Deutschland bedrohen foll, darin findet, dass sich ein Geift in diesem Lande regt, der den Grund von dem einsehen will, was er für wahr halten und was ihm zu thun befohlen wird, eine folche Beforgniss aber auf einer Chimare beruht, die nur etwa von einem Schüler des New'skischen Klosters für Wahrheit gehalten werden kann: fo fieht Hr. v. St. leicht, wie das Urtheil im protestantischen Deutschland über seine Schrift ausfallen musse. Freylich giebt es auch hier einige verdrehte Kopfe unter den Geiftlichen, die gern Papfte feyn und eine kirchliche Gewalt ftiften möchten: allein diese machen sich bey den verständigen Deut-Schen nur lächerlich und verächtlich, und Niemand bey uns fürchtet, dass eine so unprotestantische Lehre practisch werden könne, da nicht nur die gefunde Vernunft in den übrigen Gliedern der Gemeinde viel zu stark geworden ist, um eine solche finstere Idee aufkommen zu lassen; fondern auch das wahre Interesse der Fürsten ihr mächtig widerftrebt. Die T (4)

An fich und in literarischer Hinsicht, in welcher

Die ganze übrige schiefe politische Ansicht des Ufe ift ans diefem ihm angewerzelten mönchischen Geifte entftanden. Denn darnach find alle Facta Ecmodelt und ausgelegt. Hr. v. St. wittert nämlich eine Revolution in Deutschland, die aus ienem vermeintlichen irreligiölen Geifte und aus der dadurch verdorbenen Erziehung hervorgeben foll. Der Mann meint diesen Geift aus Factis zu erweisen und kündigt dahey ausdrücklich an, dass er sich aller Schlüsse daraus enthalten will. Nur die Thatfachen follen forechen! Delfen ungeachtet führt er den Beweis für feinen Satz durch nichts als Schlüffe oder vielmehr durch die ärgsten logischen Sprünge, die ie von einem Souhisten gemacht worden find. Man höre nur, wie der Vf. argumentirt! Folgende Facta follen nämlich den revolutionären und irreligiöfen Geift in Deutschland, der Europa bedroht, beweifen: 1) die Pülchelfchen Sectirer und die letzten Religionstrübeler in Sachfen. - Es war blofs dem Scharffinne des Hn. v. St. vorbehalten, in diefen Ausschweifungen eines lasterhaften Fanatismus von einigen Bauern einen revolutionären Volksgeift zu wittern. - In eines deutschen Kopf ist nie eine Ahndung davon gekommen. Einige einfältige aber futlich verdorbene Bauersleute verfallen in Oefterreich und Sachsen in eine Art von religiöser Verrücktheit, die fich in groben Verbrechen offenbart. Leute, die weder einen Begriff von Staat, noch von Religion, noch von irgend einer politischen Begebenheit haben. Beide Erscheinungen ereignen sich in den Ländern von Deutschland, wo die allgemeinste und allergrößte Zufriedenheit herrscht, wo bis jetzt kaum ein unruhiger Wunsch nach Veränderung der Verfassung laut geworden ist. Und dieser Ausbruch eines einzelnen fanatischen Wahnsinnes ist Hn. v. St. ein Zeichen des Geiftes der Zeit! -Wem in Sachsen, wem in Oesterreich ist so etwas bevgefallen! - Weils denn der Vf. nicht, dass in Russland über 1000 Sekten existiren die alle Kirchengewalt nie hat vereinigen können? weiss er nicht, dass einige davon die unsittlichsten Principien bekennen und ausüben? Darf man hieraus Schließen, dass in Russland ein Geift der Revolution im Anzuge fev?

a) Die Breslauer Meuterey. Und worin betand diefe? — Einige Bürger wollen fich einer Anserdung nicht unterwerfen, weil fie glauben, daße nicht vom König, fondern von der Willkür untergeordneter Behörden herrührt. Hieraus enfteht ein tumultuarifeher Aufkeitt. Ift das Anzeige eines revolutionären Vollksgelftes? — Wenn doch der VI. einen Blick auf fein eignes Vaterland geworfen hätte! Wie oft hätte er Widefetzlichkeit der Bauern gegen ihre Gutsherren, Verweigerung des Geborfams gegen Befelhe, die man für unecht hielt (wie noch neuerlich bey Gelegenheit der Errichtung von Militär. Golonieen) finden können. Aber jeder Ruffe würde ihn auslachen, wenn er diefe Begebeneiten für Facta des revolutionären Geliftes des russe.

6. 1 1

ichen Volks ausgeben wollte!

2) Die Studenten - Scenen auf der Warthurg und in Göttiggen. - Unfere Universitäten haben sewifs Mineel and felir große. Aber wer auf ihnen einen Heerd politischer Machinationen sucht, wer den Studenten Staatszwecke, auf Staatenveränderungen abzielende Projecte zuschreibt, der kennt sie nicht. Wer die Triehfedern der Studententumulte in der Nahe fight, dem muss es äusserst possierlich vorkommen. wenn er hört, dass Männer in Staatsperücken hier politische Gefahr und wichtige Plane wittern. armielig und kleinlich, find gemeiniglich die Urfachen dazu, dass einem wohl eher der Ausruf entfallen konnte: Ware doch nur etwas Wichtiges dahinter! Hr. v. St. hat gewifs ganz und gar keinen Begriff von dem. was iene Ausichweifungen auf den deut-Ichen Universitäten hervorbringt! und defshalb konnen auch feine Mittel dagesen nichts taugen. Erkundige er fich doch einmal in Dorpat, ob iemand dort glaubt, dass der Tumult, worin vor einigen Jahren ein Ruffischer Kaufmann erschlagen wurde. eine hohe politische Absicht hatte? Er wird dort lernen können, was es mit den Univerfitäts-Unrihen in Deutschland für eine Bewandtnifs hat.

4) Die Auswanderungen in Schwaben. Bauern und Arbeiter wandern dort feit 200 Jahren ans, weil fie fielt nicht wohl befinden. Wo liegt lier eine Revolution? — Wenn fieh Hr. v. St. die Möhe giebt, fieh nach den Urfachen diefer Auswanderung zu erkundigen, so wird er fieh dieses Arguments für das Dasen eines ausbrechenden revolutionären Geistes

felbst schämen.

So schlecht diese Thatsachen für des Vfs. Rehauptung gewählt find; fo schlecht und wo mörlich noch schlechter find seine Schlüsse: die er daraus zieht. Was für Schlöffe kann man aber auch von einem Manne erwarten, der nach S. 22 ausdrücklich erklärt, dass er auf jede syllogistische Form Verzicht lelfte, d. h. nach logischen Regeln gar nicht raifonniren wolle. Einen folchen zu widerlegen, würde chen fo leeres Stroh drefchen fevn, als ihn zu lefen. Hr. v. St. hat auf feinem Fluge durch Deutschland manches gehört, Wahres, Falsches, Gerades und Schiefes untereinunder, wie's bey Gerüchten diefer Art geht. Flugs fetzt er eine Theorie über den Geift der dentschen Nation daraus zusammen. Sie ist aber noch schlechter gerathen, als die von Chr. Milller über den Geift des ruftischen Volkes!

Die Widerlegung Nr. 2 thut daher obiger Schrift faft ahzu viel Ehre an, das sie die Fehlschiusse derfelten aussührlich zergliedert und ihro Schwächen dem deutschen Publikum vorlegt. Hr. v. Mr wird den Hn. Krug doch nur zu den metaphyssichen Idiologen rechnen, welche die Gedanken anderer nach den Principien der eiten gefährlichen Vernunst richten, und die Wahrheit nach syllogistischen Formen ervorschen wollen. Denn das ist das eigne aller mystischen Köpfe, dass sie die Carricaturen und Lustgebilde, in welche ihr schwärmerischer Sinn die se unsgebenden Objecte verwandels, für die einzige wahre objective Ansicht der Dinge hale

halten, und ihrem vermelntlich höheren Singe trauend, alle vernfluftige Belehrungen darüber verschmähen. Möchten fie für fich diele Zufriedenlicht mit ihren Plantasmen geniefsen. Aber wehn der Hochmuth fie treibt, ihre Träumereyen auch für die Welt geltend zu machen, dann wird es nothwendig, fie mit der feharfen Geilel der Kritik in ihre eigne enge Sphäre zurück zu treiben.

HALBERSTADT, in Vogler's Buch- und Kunfth.: Emma. Eine Monats/chrift zwe Unterhaltung und Beliehrung. 1819. Januar. XXIV. 72.5. Februar. XL u. 128.5. Mirz. XXVI u. 1885. gr. 8. (Der ganre Jahrg. 4 Rthlr.)

Kenna ift der feinere Name des kleinen Stromes. welcher Halberfradts Fluren durchkrummt und befruchtet. Wenn die vorliegende Mouatsschrift diefen Namen annimmt - fo scheint fie bev ihren Gaben belonders die Bedarfuille der dortigen Gegend ins Auge fassen, und vorzöglich bev dem verweilen zu wollen, was für Halberftadt und feinen nahern Umkreis Werth hat. Hierans worde indefs nicht folgen, dass sie andern Kreisen gleichgiltig seyn milste. und überdiels beschäftigt sich die bev weitem kleinere Anzahl der Auffatze in den bereits erschienenen Stücken mit Gegenständen, welche zunächst blofs jenen kleinern Kreis angehen; die meiften be-handeln Gegenftände allgemeiner Theilnahme, und wir zweifeln nicht, das fie einem großen Theile nach auch allgemein mit Vergnügen werden gelesen werden.

Dem auf dem Umschlage angegebnen Plane zu-Solge zerfällt diese Zeitschrift, ihrer innern Einrichtung nach, in zwey Haupttheile. Der erflere foll Originalzuffätze, zuweilen Ueberfetzungen noch wenig bekannter ausländischer Schriften, oder Auszüge daraus, liefern, und hat fich Verbindung des Unterhaltenden mit dem Belehrenden. Ricklicht auf das Zeitg emäße, und angenehme Mannigfaltigkeit zum Ziele gefetzt. In diefem Theile find his jetzt folgende profaische Auffätze; und zwar zuerst von allgemeinerem Interesse, geliefert: Im Januarheste: Schillers letzte Krankheit, von Chris. Niemeuer. -Bruchstücke aus dem Landpfarrer von Schönberg, von Stephan Kunze. - Vernichtung einer schwedi-Ichen Armee durch Frost im Jahr 1719, von R. -Sr. Jamestown (auf St. Helena). Nach H. Potter's Reife. - Andeutungen, von G-o. - Im Februarshefte: Briefe eines Reifenden aus der Schweiz (I. Brief: Simplon, Walliferthal, Genferfee), von Märtens. - Historische Ziege aus dem Leben Gustav Adolphs, Königs von Schweden, von ....r. -Lebensanlichten, von K. N-i. - Wahre und einfache Geschichte mancher Handelserscheinungen in den ersten drey Jahren der wiedererlangten Freyheir, von Oldenburg. - Kleine historische Znge, von R. - Im Marzhefte: . Die Schlacht bey Wahlstatt (Beschreibung der bey Wahlstatt am oten April 1241 gelieferten furchtbaren Tatarenschlacht; nicht, wie

in der Abendzeitung, ein romantisches Gemälde, fondern genau historisch). - Der Maler Grimot. von \*\*r. - Gloffen eines Lefers deutscher Zeit-schriften, von Fr. Fer. - Entdeckungsreise des Capitain Tuckey auf dem Zairestrom, von - io. (Aus-zug aus einem neuen euglischen Werke über diese Expedition). - Ein Wink der Natur für Aeltern und Erzieher. - Kleine Züge. - Größteutheils ift die Darftellung in diesen Auffätzen leicht und anziehend, und die geschichtlichen und geographischen Nachrichten enthalten manches merkwurdige Neue. Den Auffatz: Schillers letzte Kranhheit, hat fogar schon ein anderes Journal "Lesefrüchte vom Felde der neueften Literatur" ihrem erften Hefte des Jahrgangs 1810 einzuverleiben für werth geachtet. Mitunter fällt Einiges aus, welches wir aber in ausgezeichnetem Grade nur von dem Auffatze des Januarheftes: Andentungen von G-o fagen können. :Diefe zwey Seiten möchten avohl wenig Lefer anfprechen. - Fin befonderes Interesse für Halberstadt und feinen Umkreis haben: im Januarhefte: Halberftadts Katastrophe im Jahr 1806. Dargestellt von zwey Augenzeugen. - Das blutende Schwert. Eine (halberstädtische) Sage der Vorzeit, von Karl Nicolai (bezieht fich auf ein an der dortigen Liebenfrauenkirche haugendes Schwert). Im Februarhefte: Beytrag zur Geschichte deutscher Städte. Ereignisse der Stadt Ofterwiek bis zum Jahr 1622, von Chr. Niemeyer. - Im Marzhefte: Die Franzosen in Ellrich im Herbit 1806, von Dr. Schulze. - Der erfte und letzte Auffatz behandeln örtliche Vorfälle bevm Einrücken der Franzofen in diese Gegenden. Der erstere ift nicht uninteressant, der letztere aber eine oft fade Erzählung. Ueberhaupt möchten wir der Redaction rathen, Einsendungen über diesen Gegenfrand, welche leicht endlos werden könnten, weiter nicht aufzunehmen, wenn fie nicht ganz vorzöglich merkwürdige Züge enthielten. - Auch Gedichte geben die vorliegenden Stücke; in Rücklicht diefer aber möchten wir befonders noch mehr Strenge empfehlen, und nur folche aufzunehmen rathen, die eine gewisse innere Vollendung, oder, wenn sie durch äußerliche Umstände Werth erhalten, doch innere Correctheit liaben. Das Anziehendste der hier gelieferten ift im Januarhefte: Die halbe Ducke. Eine Geschichte nach Hans Sachs, von Chr. Niemeyer. Sangers Nachtgeficht, von Refe (im Februarhefte) ift es weniger; noch weniger: Skolie. Au den Geburtstagen der Freunde zu fingen, von - dt. -Hochft durflig find, doch zum Glücke nur zwey, im Januarhefte mit gereimten Zeilen bedruckte Halbfeiten. Ein gewiffer Gi reimt dafelbit erftlich: Emmo an die lefer; und dann: Der Dichter und der Witz. Wir bitten die Redaction inständigft, den Herren Gi ja nicht weiter zu bemühen. Noch finden wir im dritten Hefte: Sechs Oden', nach Horaz, von Klanier Schmidt. Ohne diefen Bearbeitungen ihren Werth abzufprechen, maffen wir nur bezweifeln, ob fie gerade für die Mehrzahl der Lefer diefer Monatsschrift feyn mögen; wir wurden wenigstens, ehe wir dergleigleichen aufnähmen, abwarten, welches Publikum lich um die Zeitschrift versammelte.

Der zweigte Haupetheil der Emma, das Literatur und Tagesblatt, ist bestimmt, einen Reichtlum manniglatiger literarischer und vermischter Notizen, planmäsigi geordnet, aufzunehmen. Es entlält gröstentheils Auszige aus andern Zeitschriften, und kann demjenigen schr willkommen, la zum Bedürfis werden, dem es bey überläutten Geschäften unmöglich ist, die Menge der jetzt erscheinenden Jurinale zu durchfuschen, und der doch nicht gern etwas wichtiges sich entgehen lassen will. Es kann ohne Zweiste by noch etwas gedrängterer Kürze noch reichhaltiger werden. Vielleicht wäre es nicht unzweckmäßigs, die Quellen der gegebenen Nachrich-

ten jedesmal fo genau anzuzeigen, dass Jeder nach Belieben leicht nähere Nachfuchungen anstellen könnte.

Als Zugabe befindet fich noch bey jedem Hefte ein herarlich artifischer Monatsbericht, der das im Pache der Literatur und Kunst neu Erschieuene anzeigt. Dem Jannarhefte ist ein leichtes Singstück mit Begleitung der Guitarre angehänget.

Wir wünschen dieser, auch durch ein gesölliges Aeussere lich empfellenden. Monatschrift eine recht freundliche Aufnahme, und zweisen dann nicht, dass es ihr, durch diese ausgemuntent, moglich werden wird, einen Platz unter unsern guten Zeitschriften immer mehr zu behaupten.

### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

### Todesfälle.

Am 12ten Febr. 1818 Starb Franz Christian Boll, zweyter Pastor an der Marienkirche zu Neubrandenburg. im Arften Jahre f. A., nachdem er kurz vor feinem Tode die Oberhofprediger Stelle zu Ludwigsluft abge-Ichnt hatte, ein durch Lehre, Leben und Schriften ftets unvergesslicher Mann. Beygelegt wird ihm noch aufser feinen vielen andern fchätzbaren Schriften: "Freymithige Betrachtung der Schrift des Hn. Präpolitus Schmidt: Ueber Reform des geiftlichen Standes u. f. w. Zunachst für die evangelische Geistlichkeit in Mecklenburg und alle diejenigen, welche fich für dieselbe intereffiren follen. Berlin u. Leipz. (b. Stiller). Im Meckl. Schwerinschen Staatskal, von 1819 wird diele Schrift dem Prof. Th. Cramer zu Ro-Stock unrichtig beygelegt, doch foll er fie revidirt haben.

Am 23sten März starb Wilhelm Albr. Wöniger, d. W. Magister und Prediger zu Roggendorf im Meckl. W. W. Magister und Prediger zu Roggendorf im Meckl. Schwer, ein geborner Hamburger; durch seine Gedanken über die Erziehung der Töchter (Hamb. 1775.). Eeinen Auszug aus den wichtigsten Theilen der biblischen Auszug aus den wichtigsten Theilen der biblischen Geschiehte für Jünglinge (Schwerin v. Güstrow 1777. 3), und geistliche Lieder als Schriftsteller bekannt; im 78sten Jahre I. A.

Am sten April Itarb Adolf Friedr. von Wittendorff.

K. Dån. Kammerherr, Dompropft und Kapituler det
Hochtürts Lübeck, auch Erbherr auf Westenbrügge,
Uhlanbrook, Bolland und kl. Brütz, an letztezem Orte
in 7siten, Jahre f. A. Als Schriftfeller hat er sich
durch sine "Rede von der Glückeligkeit unter einem
vollkommenen Monarchen" "Chlona 1762. 4), und
"Unterricht von den wahren Vorzügen einer Standesperson." (Leipz. 1763. 2) bekannt gemacht-

Breeze and rober the first to the

Am 30iten Oct. furb Karl 704. Georg Findler, Vorsteher einer weibl, Bildungsanstat und aus freyem Triebo unentgeldlicher Lahrer am Karolinentilit in feiner Vaterstadt Schwerin. Wenn gleich nicht Gelehrter von Profession, so war et odch ein Mann von vieleitiger Bildung, wie seine beiden Schriften: Aufruf an edle deutsche Frauen, die minder kostbare und dennech zweckmäsige Bildung ihrer Töchter betreffend. Rost. 1813; 8 Bog. 5.; und Luthers Leben und Wirken, zur Erinnerung einer großen Verdienste und zur Ermanterung des Keformationssestes, Schwer. 1817. 9‡ B. 1, beweisen.

Den 19ten Januar 1819 (vergl. A. L. Z. Nr. 44) ftarb tzu Meiningen der Geheime Rath und Confitorial - Viceprasident, Joh. Ludw. Heim, an einem Schlagflusse. Er war geboren den agsten Junius 1741 in dem Dorfe Solz bey Meiningen, wo fein Vater Prediger war. Oftern 1757 ging er auf das Lyceum zu Meiningen; von hier 1759, um Theologie zu studiren, nach Jena und 1764 nach Göttingen. Im J. 1766 wurde er Instructor des verstorbenen Herzogs Georg, den er auch auf Reisen begleitete. Nach der Rückkehr trat er 1776 in das Confiftorium ein. Im Jahr 1800 wurde er Vice - Präsident delselben, und 1804 wirklicher Geh. Rath mit Sitz und Stimme. Er war ein vielseitig gebildeter denkender Kopf, welcher fich in feinem Wir. kungskreise besenders auch im Schulwesen vielfache Verdienste erworben hat. Dem auswärtigen Publikum ist er rühmlich bekannt durch seine Schrift über die Bildung der Thaler, welche (Weimar 1791) ohne feinen Namen herauskam, und durch feine geologische Beschreibung des Thuringer Waldes, welchen er mehrere Jahre hindurch bereifte, um an Ort und Stelle Reobachtungen anzultellen. - Einige kleinere Auffatzen welche die Ringgebirge im Monde und Beobachtungen über die Strahlenbrechung betreffen, ftehen in der monatlichen Correspondenz und in Gilberes Journal.

# ALLGEMEINE LITERATUR ZEITUNG

April 1819.

## LITERARISCHE NACHRICHTEN.

Univerlitäten.

Till ale me a day of these the selected as in space of

Halle

Vierter Bericht der Kunigl. chirurgischen Klinik.

In der Königh Klinik für Chirurgie und Augenheilkunde kamen in diesem Semester unter mehreren hundert Fällen auch folgende vor, welche verdienen, fo weit es der Raum dieler Blätter zulässt, wenigfrens vorläufig in der Kürze angezeigt zu werden, um auch auf dielem Wege zur Verminderung des Menschenelends und zur Fortstellung der Kunst so viel wie mög-lich bevzutragen. — Ein Bergmann, an einem vier Jahre alten Gliedschwamm des finken Kniegelenkes leidend follte daffelbe durch die Amputation verlieren. als er fich entichlofs, noch vorher das Glüheifen an. wenden zu laffen; es wurden demnach, als man fand. dals das Uebel rheumatischer Natur, und das Gelenk moch nicht carios, fey, zwey Brandschorfe zu heiden Seiten der Kniescheibe eingebranut, dieselben in Eiterung geletzt, vier Monate darin erhalten, und fo die Absetzung des Gliedes verhindert. Ein vom Hn. Dr. Michaelis zu Aschersleben zu uns gesendeter Kranke mit zerftorter Nafenscheidewand wurde nicht nur vollkommen von feiner fchon eingewurzelten Syphilis geheilt: fondern ihm auch die künftlichen Choanen mit folohem Erfolg eingefetzt, dass nicht nur das Sprechen vernehme lich, das Athmen durch die Nase wieder bergefsellt, fondern auch die ganze Gelichisknochenpartie in eine naturgemälse Haltung verletzt wurde. Die krebsarting Unterlippe eines alten Mannes muste fo tiaf abgenome men werden, dass nur durch den künstlichen Erfetz eines Stücks des Unterkiefers mittellt einer Maschiene von Horn das Sprechen und Verschlingen des Speichels möglich blieb. Die Reunion bey großem Substanzverluft nach Ausrottung der feirrhöfen Weiberbruft ward wieder dreymal mit fehr günftigem Erfolg, durch Anwendung der Zirkelpflaster um den Thorax, ausgeführt; die Blutung wurde dadurch ohne alle Unterbindung gestille, und die Adhasion und Granulation um den dritten Theil zeitiger herbey geführt, als es auf dem gewöhnlichen Wege möglich ift. Viele der hieligen verdienten praktischen Aerzte, namentlich Hr. Dr. Naumburger und Hr. Dr. Gutike, kann ich hiebey als Zeugen anführen. Die Augrottung einer Speckgefthwulft, in welche das untere Augenlied gleichsam hineingewebt war, gelang fo, dass dasselbe erhalten. und zum Schließen der Augen wieder brauchbar wurde. A. L. Z. 1819. Erfer Band.

Fine große schwammige Auflockerung der Bindebent des Auganfels wurde mit Höllenstein bestrichen, nach und nach ganz vernichtet, und dabev die Sehekraft des Auges erhalten. Die vordere Halfre eines funcat vorgetriebenen Augapfels ward mit fammt dem Ciliar-Morner und der Kryftall - Linfe fo aus feiner Höhle genommen, dals die Hälfte des Glaskorpers fitzen blieb. und nach der Heilung ein künftliches Auge eingesetzt werden konnte. Eine Lahmung des ganzen Körpers mit Schwarzem Staar, durch ein Fiebermittel von Arfenik herbeygeführt, wich dem innern Gebrauch des Knowphers, des Phosphors und Dippeliol, und dem aufsern des falneterfauren Silbers als Augenfalbe in fo weir dals die Kranke wieder gehen, und größere Körper erkennen konnte. Ein anderer Kranker mit schwarzen Staar. ohne alle Hoffnung zur Heilung, ward durch den Gebrauch dieser Mittel fo weit gebracht, dass fich der Torpor der Netzhaur verlor und eine ftarke Light. scheu mit vermehrter Seliekraft eintrat; er befindet fich gegenwärtig noch fortwährend in der Befferung! Der Wafferbruch der Scheidenhaus des Samenftranges eis nes zweviährigen Knaben ward durch den Schnitt inl nerhalb vier Wochen radical geheilt. Fin Kind von vier Wochen mit Hafenscharre und Wolferachen ward ehenfalls zur Operation hergebracht, mußte aber wegen großer Kränklichkeit vorläufig entlaffen werden. Fin bartnäckiges Gelchwür mit Knochenfraß am Stirnbein, herbevgeführt durch die Luftfeuche und jahrelangen Queckfilbergebrauch, ward durch die Verbindung des Graphits mit Sublimat geheilt.

Auch außerhalb der Klinik ereigneten fich merkwürdige Fälle, welche nicht nur für die Kranken, die mir erlaubt fie zu nennen, fondern auch für die chirurgische Kunst und Wissenschaft zum Theil fehr forderlich waren. So litt die Frau Domherrin von Alvensleben. an einem heftig eingeklemmten Nabelbruck im liebenten Monat der Schwangerschaft, welcher alle Versuche. ihn zurück zubringen, gänzlich vereitelte, und am dritten Tage der Einklemmung die Operation erheischte: lie ward im Beyleyn und unter Mithulfe des Hausarztes. Hn. Dr. Rofe, verrichtet; ich fand eine große Partie miltfarbiges Netz mit der darunter liegenden Darmi schlinge eingeklemmt, und musste aufwärts gegen die weiße Linie den Nabelring bedeutend erweitern, um einigen Nachlass der Einklemmungszufälle herbey zu führen; wegen der fehr heftigen Entzundung mußte nach der Operation eine Aderlals verordnet werden. welche die Entzundungshaut des ausgelaffenen Bluts U (4) ganz.

ganzlich rechtfertigte. Inzwischen sprach sich doch den bien Tag in der Tiefe des Brathes ein dem Brande naher Zultand aus, gegen zwey Loth miftfarbiges und übelriechendes Netz fonderte fich ab, zwey Zoll unterhalb des Nabels zeigte fich ein blauer Fleck, durch welchen fich später ein Spulwurm durcharbeitete und zu einer Kothfiftel Gelegenheit gab, und am zten Tage Stürzte bey einer starken Anstrengung des Unterleibes eine große Malle Speisebrey aus dem Nabel hervor, der eine brandige Oeffnung im Leerdarme zeigte, die Ipilter einen vollkommenen Anus artificialis bildete, weloher bequem den Zeigefinger aufnahm. Der natürg liche Abgang war nun ganz aufgehoben, alle flüflige Nahrung ging in s Minuten und alle feste in 10 Minusen durch den künftlichen After ab. Alle Mittel und Wege, wie fie uns von einem Richter, Default, Scarpe und Lawrence angegeben, waren nicht, hinreichend! eine Verschlielsung und Heilung dieser beiden Oeffnungen herbey zu führen, felbit der Entichlus der armen Leidenden, fich durch Hunger Erleichterung zu verschaffen, vermehrte nur ihr Uebel: denn statt des Speifebreves ergofs fich nun Galle und pankreatischen Saft beynabe unvermischt und gebrend auf die sehr excoriirten und entzündeten Banchdecken; bey dem besten Verband, dem zweckmässigken Druck durch Pelotten von Schwämmen und der berechneißen Reizung der Wundränder, heilten die beiden Oeffnungen dennoch nicht, fondern nahmen durch die anhaltende Naffe ein übles fauliges. Anfehn an. In diefer verzweifelten Lage; in welcher die Erschöpfung der Kranken täglich zunahm, und fich die Vorboten eines abzebrenden Zustandes immer mehr und mehr ein-Stellten, entschloß ich mich, beide Oeffnungen nach den Gesetzen der Haarschnur zu behandeln, und eine solche modificirt nach der Feinheit der Gebilde des Darms mit Mandelöl getränkt, zur obern Orffnung binein und zur untern wieder heraus zu führen - und der Erfolg war fast unglaublich, der Speisehrey begann wieder in den untern Theil des Darmkanals zu gehen, der Sichl fand fich wieder ein, die Ernahrung ging beller von Statten, das Fieber nahm ab, die Wunden bekamen frische Rander und heilten, welche Heilung jedoch fogleich ftill ftand, fo bald man die Haarschnur nur ein paar Tage herausnahm, und fo gelang es nach und nach, noch vor der nahen Entbindung der Patientin den kunftlichen After und die Kothfiftel innerhalb o Wochen fo zur Heilung zu bringen, dass die Oeff-

nung nur eines Stecknadelknopfs groß war, als die Patientin Halle verlieft und die Pohrung ihrer weitlanfrigen Wirthschaft zu Benkendorf wieder übernahm.

Ferner traf unfern Herrn Professor Schütz das Un. glück, in Folge einer rheumatischen Knochenerweichung (Ofteomalacia) bey einer franken Muskelanftrengung den linken Oberschenkel in seinem eigenen Ziemer zu zerbrechen; der Schenkel ward fogleich unter hefsigen Schmerzen durch die Gewalt der Muskeln in einen Winkel von 45 Grad in die Höhe gezogen, fo dals der Kranke nur mit Mühe auf fein Lager gebracht. und jeder Verluch zur Repolition wegen des Schmerzes und der Entzündung vorläufig unterbleiben mulste. Die weitere Erforschung ergab, dass derselbe lange vorlier on einem heftigen Rheumatismus : welcher durch Erkältung zurückgetreten, hächst wahrscheislich die Function der Knochenhaut, mithin auch de Ernührung des Knochens felbst gestört, und so die Erweichung destelben herbergeführt haben mulste; der anhaltende Gebrauch, ftarker Salzbilder konnte hiebey prädisponirend gewirkt haben, de bekanntlich neutralfalzige Verbindungen im lebenden Organismus felbit auf den Knochencalles, wie z. B. das Karlsbad, erweichend wirken. Mit dem Arzt des Kranken. Hrn. Stadtphylicus Dr. Ulrick, ward die Behandlung gemeinschastlich dahin eingeleitet, dass durch eine Aderlass und Blutagel vorerst der acute Stand des Rheumatismus gebrochen, und bey der hochgesteigerten Emphudlichkeit durch Aconie und Moschur die hestigen Schmerzen beseitigt werden sollten; diels Verfahren entforach auch unferer Erwartung, fo dals den dritten Tag unter mälsigen Schmerzen die Extenfion und Reposition des Beins vorgenommen, und die aussere Brünninghaufische Schiene angelegt werden konnte, den fünften Tag, als Entzündung, Gelchwulft und Schmerzen noch mehr abgenommen hatten, ward die zweyte und dritte angelegt, gegen Ende der fünften Woche eine vierte, um die übermässige Callushildung zu beschränken; erst zu Ende der zehnten Woche konnte der Patient einige Bewegung mit Hülfe der Krücken vornehmen, und ohne bedeutend wahrnehmbare Verkürzung des Fusses als geheilt angesehen werden.

flalle, am 28. März 1819.

Der Director der Königl. Klinik für Chirurgie und Augenheilkunde.

Regierungsrath Dr. Weinhold at

todall one muchine

## LITERARISCHE ANZEIGEN.

tree from

Ankundigungen neuer Bucher.

er vierte und lerzie Band des trefflichen Werks: Rheinische Geschichten und Sagen, von Niklas Vogt. (Die ersten 3 Bände, gr. 8, kamen 1817 heraus

und koften 9 Fl. oder 6 Rthlr.) wird in diesem Jahre erscheinen, und den Zeitraum von der Reformation bis zum Ausbruch der franzöli-

Ichen Revolution umfallen. Mit ibm fehlielst fich diels Buch, das als Hautschatz in der Hand jedes deutschen Mannes feyn follte. Als Begleiterin wird dem Werke eine Sammling von 24 geistreich gezeichneten und mit großer Sorgfolt in Steindruck ausgeführten Kunstblättern (in grofs Folio-Format) gegeben. Sie hilden eine Gallerie der romantischen Sagen des Rheins, und werden durch ein Bandchen Text erläutert; das zugleich alle auf die dargestellten Bilder fich beziehenden Balladen and is to L. 11. je L. 11 Both

enthalt, von denen viele hier zum ersten Mal gedruckt erscheinen. Die erste Lieferung, von ? Blattern, ist zur Ostermesse 1819 zu haben. Die beiden andern, ebenfalls jede von 8 Blättern, folgen zur Herbitmeffe und Neujahr. Neben der gewöhnlichen Ausgabe wird auch eine in getuschten, und eine andere in fein ausgemalten Exemplaren veranstaltet. - Alle Buchhandlungen nehmen vorläufig Bestellungen an.

Joh, Chrift. Hermanniche Buchhandlung in Frankfurt a. M.

Bey J. G. Calve in Prag ift erschienen und an alle folide Buchhandlungen verfandt worden :

Das ste und 6te Heft von

, ... Johann Fak, Kufel's Meifterflücke der Schönschreibekunft.

an den Schriftzugen der gebildeten europäischen Völker musterhalt dargestellt und vom Grundstrich bis zur ausgebildeten Handschrift durchgeführt, in verschiedenen Arten deutscher, lateinischer, englifcher, franzößicher, italienischer, bollandischer Schriftzuge, fowohl Current- als Anfangsbuchftaben, dann der Kanzley . und Fracturschriften . nebst Darftellung der gothischen, der Monchy- und Kirchenfebriften, nebft Lapidarschriften, kaufmannischen Zeichen u. f. w. für Lehrende und Lernende, fowohl , für diejenigen, welche noch gar keinen Unterricht im Schreiben erhalten haben, als auch für jene, welche die Fehler ihrer Handschrift verbessern wollen . u. f. w. In grofs 4to auf fchönem Schweizerpapier abgedruckt

Wie fehr dieses Werk schon in feiner erften Anlage von allen bisher fowohl im In - als Auslande erschienenen Kalligraphieen sich vortheilhaft unterscheidet; wird man schon aus dem folgenden systematischen Inhaltsverzeichnis erkennen, an der strengen Sonderung der verschiedenen Nationalschriften, dann der erschöpfenden Behandlung der deutschen Handschriften, deren fechs ganz verschiedene vorkommen, unnachahmlich schön geschrieben und gestochen, aber dennoch nicht zum Prunk, fondern zum Nutzen, zur Ausmittelung der zweckmälsigften deutschen Geschäftshand durch Vorlegung alles dellen, was in deutschen Schriftzfigen geleiltet werden kann. Was das Aeulsere betrifft, fo ift für schönen Stich, Papier und Druck gelorgt. Eine erschöpfende Theorie der Schreibekunst wird das ganze Werk (welches beyläufig aus 120 Kupferplatten besteht) schließen. Die Zahlen des folgenden Verzeichnisses geben Numern der Platten an, wo die genannten Schriften im Werke zu finden find.

no is to Suffemarifches Inhalts - Verzeichniß. über Kufel's Meifterftücke Nr. 1 bis 70, oder ifte bis 716 Liefernng.

Hamburger deutsche Current Nr. 6. 9. 15. 20. 39.

Deutsche Schriften: Küsel's deutsche Current Nr. 1. 2. 4. 23. 36. 69. 70.

Sachlische deutsche Current Nr. 13. 30. 34. 41. 46. Süddeutsche Current Nr. 22. 52. 58. 68. Deutsche Current unten gewölht Nr. 7. 47. - oben gewölbt Nr. 37. 64.

Lateinische und vom Lateinischen abstammende Schriften:

Latein Nr. 14. 21, 25. 37. 44. Englische Rundhand erste Art Nr. 3. 57.

zweyte Art Nr. 5. 10. IV. Franzölisch. Bararde Nr. 41. 55. 61. 62. Italienisch Nr. 18, 18.

Hollandisch Nr. 35, 40. Von der Lateinischen und Gothischen Schrife abstammend :

Franzöhlich. Lettres de Ronde Nr. 24. 43. 65. Coulés Nr. 41. 55. 61. 62.

Francur - und Canzley - Schriften : . .

Alt. deutsche Canzley - Schrift Nr. 27. Alt - deutsche Fractur - Schrift Nr. 31. Alt-englisch Nr. 16, 17, 49. Englische Fractur Nr. 8. 50. 66. Deutsche Fractur Nr. 33. 45. Deutsche Druckschrift Nr. 22. 67. Alt. deutsche Current Nr. 51, Alte Kirchenschrift Nr. 54. Mönchsschrift Nr. 56. 63. Schlangen - Canzley Nr. 60.

Hebraifche, griechische und ruffische Schriften :

Hebraische Druckschrift Nr. 19. (Zu diesem Blatt wesden fpäter Berichtigungen geliefert.) Griechisch erfte Art Nr. 12. Ruffisch erste Art Nr. 26.

Ausgabe auf Regal . Velin: jede Lieferung von to Blatt koftet im Pranum. Preis 4 Fl. W. Wi, (für's Ausland 1 Rthir. 6 gr. Sachf.)

Ausgabe auf Median-Velin (vorzüglich für Schulen) wird in einzelnen Blattern verkauft, jedes à 24 Kr. W. W., (für's Ausland a 3 gr. Sachf)

(Die Preise in W. W. find ohne Verbindlichweit, das heifst, lie können nach Umftänden erhöht werden.)

Die ruffischen Dampfbader. Aus dem Französischen des Anson Ribeiro-Sanchez (weiland ruffisch-kaifert. Leibarztes). Nebit dem Leben des Verfallers nach der Denklehrift des Vicq d'Azyr

von K. Jochmus. Mit einer Vorrede und mit Anmerkungen begleitet

Dr. J. B. Erhard. Neble Beschreibung des russischen Dampfbades

in Berlin. 8. Berlin, in der Maurer'schen Buchhandlung. Preis 16 gr.

Viele Einwohner Berlins haben die Wohlthätigkeit dieses Bades kennen gelernt, und segnen die An-

finit des Herrn Ceh. O. Sjeuer. Ranhs Pochkammer. Wenn fich Berlin folcher Mönner erfreut, welche für das allgemeine Beste etwas Bedeutendes der Art unternehmen, wie kommen die Provinzial-Städe zu dieser Wohlthat? Einzig durch öffentliche Anstalten. Unfre wohlwollende Regierung thut in Grosses und Vieles sür das Wohl der Menschheitt, follte im diese sus der Acht gehen? Gewiß nicht, — Diese kleine interetfante Schrift möge hier und im Auslande gesegnete Früchte bringen: dann das russische Bad beschränks sich incht aus einzelne Krankheiten, wie diese kleine Schrift beweist; gewiß ein Jeder, der In liest, wird mehr oder weniger sich nach dieser Hülfe sehnen. Wäre sie nur minder koftspieligt, 50 sals auch der Aermste sich ihrer erfreuen könnte; eben darum muss es Sache der Regierungen werden.

Folgende interessante Schrift ist so eben erschie-

Urber Herrn Reg. Rath Grave B: Werk: Neugh Rehandlung eines preshiften Shaatheamen; über des K. Preuls. Geh. Staatsraths und Censors Herrn Renfner's Beragen gegen mich; und über Cenfur, Steindruck, Geskrienek und andern Druck; von Harswig von Hunde. Radowsky. 3. Gehestet togr.

Schon der Name des VIs der mit fo viel Beyfall ausgenommenen; Mehr als 10 Worse üher den preshifehen Adel und den Adel im Allgemeinen (1818. 11 gr.) —
läfes die herrfebende Freymüthigkeit erwarten. Beherzigenswerth ift, was er über und gegen Grätell'
Werk, das so viel Aussehen erregte, über das Verfahren der Minister, über Censur und allen Druck, so
viej über das Verfahren des Herrn Renfier sigt.

Ernst Klein's literarisches Comptoir in Leipzig.

Von dem fo eben erschienenen Buche:

Elemens of medical Logick, illustrated bey practical proofs and examples by Sir Gilbert Blane —

veranstatten wir eine deutsche Uebersetzung, welches wir, um Collisionen zu vermeiden, anzeigen.

Göttingen, den 15. März 1819.

Dieterich'sche Buchhandlung.

Eine 341hrige Forschung über die innre und aufare Form der teutschen Muterfprache und ihrer Töchter hat mich auf die wichtigften Enndekkungen geführt, welche endlich ihre Ehre, Selbistiandigkeit, Reinheit retten und ihre Erlerung im höchten Grade erleichtern. Ich habe diese Grundstzze in mehrerz Werken vorgetragen, hauptschlich aber in folgender Schrift: "Ganz teutche Sprachlehre für Lehrer und Lernende." Die Unterschrift von is gr. Cour., welche iss Michaelis d. J. dauern möchte, wird gewiss keinen Freund des Teutschubms und Kenner unfrer schwankenden Sprachlehren und Rechtschreibungen gereuen.

Arneburg, den 31. Febr. 1819.

K. Gotthold Heife, Paltor.

# II. Neue Kunftsachen.

Beschreibung einer neues Instruments und dessen Gebraucht zur Bildung künstlicher Pupillen, Auszichung der Kapsselfhaars und anderer dünlicher Operationen. Von Dr. Karl Heinrich Dzon di, ordentl. Pos. der Med. und Chivurgie, Director des Instit. in Chirurgie und Augenheilkunde an der Universitä zu Halle. Nehst s Kupsertaseln. Halle, bet dem Verfasser. 1819.

Es ware zu wünschen, das jeder Chirurg, welcher ein neues, zweckmässiges, durch wiederholte Erfahrungen erprobtes Instrument empsiehlt, es unter seinen Augen verfertigen ließe, jedes Exemplar selbst genau prufte und mit einer genauen Beschreibung delfelben und dessen Gebrauch an diejenigen, welche lich desselben zu bedienen wünschen, verlendete; da bey chirurgischen Instrumenten, und insonderheit denen. welche zu den zartern Operationen an den Augen beftimmt find, alles darauf ankommt, dass fie ganz der Angabe des Erfinders gemals, felble bis auf die großten Kleinigkeiten, z. B. den Grad der Elasticität, die Stärke der Spitze, die Art der Biegung derselben u. f. w., genau gearbeitet find. Denn dadurch wird ihr Wesen bestimmt, davon hängt der glückliche Erfolg ihrer Anwendung ab. Aus diesen Gründen, und weil ich durch oft wiederholte Erfahrungen und Verluche von der Zweckmäßigkeit des oben angegebenen Instruments, welche nichts zu wünschen übrig lässt. und der großen Bequemlichkeit, mit welcher die engegebenen Operationen durch dasselbe verrichtet werden können, überzeugt bin: babe ich mich entschloffen, eine Anzahl dieles Instrumente unter meinen Augen fertigen zu lassen und fie mit obiger Beschreibung auszugeben. Jedes Exemplar, das verlendet wird, ift von mir genau geprüft worden, und ich derf hoffen, dass es vollkommner und bequemer als irgend ein anderes seinem Zwecke entsprechen wird.

Gegen Einfendung eines Louisd'ors, oder fünf Thaler im Gold an mich, wird es in einem passenden Futterale neblt der oben genamnten Beschreibung gut eingepackt, sofort an die genau anzugebenden Adressen abgesendet werden.

Halle, den 19. März 1819.

45

Dzondi

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

April 1819.

#### RIBLISCHE LITERATUR.

Leipzig, b. Vogel: Commentarius philologico-criticus in carmen Deborae, Sudium V. Scripūt pro funmis in Philolophia honoribus in acad. Frid. Halenfi rite obtinendis Georgius Hermanus Holmanus, Jeveranus (jetzt Intructor des Erbprinzen von Anbalt-Bernburg in Ballen(tādt). 1818. 59 S. gr. 8.

n der vorliegenden Probeschrift eines jungen bibli-schen Philologen ist ein wohlgewähltes Thema mit fo viel grundlicher Kenntnifs des biblifchen Sprachgebrauchs, felbst aller Feinheiten desselben in lexicali-Scher und grammatischer Hinficht, der ausgesuchtesten exegetischen Hülfsmittel und so viel richtigem Urtheil and exegetischem Tact behandelt worden, dass die Auslegung diefes erhabenen, aber zum Theil fehr schweren. Siegesgelangs, einer der größten Zierden der biblischen Poelie, dadurch wirklich sehr wesentlich gefördert worden ift. Das treffliche Lied hat zwar viele, und unter diesen besonders an Lette und Schnurger zwey fehr gelehrte Ausleger gefunden, aber feitdem ist im Grunde auch sehr wenig dafür geleistet worden, da die wenigen Neueren, die das Lied commentirt haben, doch mehr ältere Erklärungen desselben gefammelt, als ihren eigenen Scharffinn für daffelbe aufgeboten haben. Es blieben daher immer noch mehrere bedeutende Schwierigkeiten zurück, und der Freund der alttestamentlichen Auslegung wird fich mit uns freuen, zu fehen, wie glücklich mehrere. ja die meisten derselben, vom Vf. gelöst worden sind. Hr. H. giebt nach einer kurzen Vorrede und Einleitung über die Echtheit und den Rhythmus des Liedes (S. 1 - 9) eine lateinische Uebersetzung (S. 10 - 13), und sodann einen fortlaufenden Commentar, worin von allen Ouellen der Auslegung, den Dialecten, Versionen, auch den rabbinischen Erklärern, ein beständiger und gleichmässiger Gebrauch gemacht ist, und zwar so, dass der Vf. immer sofort auf die letzten Quellen felbst zurückgeht, und nicht die Meinungen aus andern entlehnt, wodurch in andere neue Commentare darüber fo mancher Fehler eingeschlichen ist. Bey Vergleichung des grabischen Sprachgebrauchs hatte der Vf. selbst die Nothwendigkeit des altra Lexica fapere fehr wahr und richtig eingesehen, und hat bey mehreren schwierigeren Wörtern den Sprachgebrauch nach Art der Holländer cus Stellen der arabischen Schriftsteller selbst belegt, wobey er, da seine eigne Lecture nicht immer ausreichte, von den philologisch-lexicalischen A. L. Z. 1819. Erfer Band.

Sammlungen seines Lehrers, Dr. Gesenius, unterstützt worden zu seyn dankbar erkennt.

In der Einleitung ist zuerst die Frage über die Echtheit des Liedes, die man gewöhnlich ohne weitern Beweis bejahet hat, in Betrachtung gezogen, ob man nämlich das Stück für das wahre und urforungliche Lied der Debora halten könne, welches durch Tradition fortgenflanzt von dem Geschichtschreiber feinem Werke einverleiht wurde, oder oh es, wie dieses mit andern poetischen Stücken der historischen Bücher, namentlich des Pentateuchs, sicher der Fall ift, von den Geschichtschreibern selbst der alten Prophetin in den Mund gelegt fev. Für letztere Meinung erklärte fich de Wetts (Lehrb. der Ein-leitung in das A. T. S. 199) wegen V. 4. 5, welche mit Pf. 68, 8. 9 übereinstimmen, und zwar fo, dass die Stelle in dem Pfalme in ihrem Zusammenhange fteht, in dem Liede der Debora aber abgeriffen. woraus folgen würde, dass im Psalme das Original. in unferm Liede die Copie zu fuchen fev. Der Vf. fügt felbst zur Unterstützung dieser Meinung noch das w praefixum V. 7 hinzu, macht aber dann einige Bemerkungen, die ein höheres Alter zu beweisen scheinen, wohin es namentlich gehört, dass die Volkszahl der Israeliten (oder wenigstens die Zahl der streitbaren Männer) V. 8 nur auf 40,000 angegeben werde, welche nicht übertriebene und historisch fehr wahrscheinliche Zahl im Gegensatz der ungeheuren Zahlen des Pentateuchs auf Gleichzeitigkeit führe. Rec. kann dieses Thema hier nicht durchführen, und beschränkt fich desshalb auf folgende Bemerkungen. 1) Das Verhältniss zwischen Richt. und Pf. 68 mochte Rec. nicht, wie de Wette, betrachten, da ihm die davidische Abkunft des Pfalms mehr als zweifelhaft geworden ist, und er diesen Pfalm ins Exil fetzen muls. Man kann fich aber die Abhängigkeit dieser Stellen so denken, dass beide ein älteres Siegslied vor Augen hatten, aus welchem der Pfalmift nur mehr aufnahm, als der Vf. des Liedes. 2) Einiger Antheil an der jetzigen Gestalt des Liedes muss offenbar dem Verfasser des B. der Richter zugeschrieben werden, wegen des w. welches auch fonst in diesem Buche vorkommt (6, 17. 7, 12. 8, 26). 3) Der Umstand, dass im Liede selbst mehrere geschichtliche Thatsachen angegeben werden. welche in der Erzählung nicht vorkommen, kann bey beiden Ansichten bestehen; denn auch der spätere Dichter konnte hier vollständigere Nachrichten yor fich haben. 4) Die Zahl 40,000, die hier alle Ausleger übersehen haben, verdient um so mehr Aufmerklamkeit, da sie ja auch den im Buch der Richter und den ihm verwandten Büchern Samuels vorkommenden Zahlaingaben von der ganzen Volksmenge widerspricht, z. B. Richt. 20, 1. 17, wo die ganze Zahl auf 20,000 Treitbare Männer angegeben wird, und 1 Sam. 11, 8 auf 330,000. Dieser ganze Gegenstand von der Volkszahl der Israeliten uach dem A. T., gegen den unter andern Mannert (Geogr. der Griechen und Römer VI, 1 S. 212) manche gegründete Zweisel geäufsert hat, verdiente noch eine Kritische Beleuchtung. — In Ansehung des Rhythmus macht der Vf. auf die Aehnlichkeit der rhythmischen Gänge in unserm Liede und denen der Stufenplalmen ausmerkkan, nach Anleitung von A. L. Z. 1912. Nr. 2012.

Von der Erklärung wollen wir vorzüglich das auszeichnen, was theils neu, theils ein wahrer Gewinn für die Erklirung des schwierigen Liedes zu fevn scheint. - Ueber die Worte השלים ברעות בבלע פרעות hatten fehon Schnurrer und Herder die allein richtige Erklärung gegeben: dall angeführt die Führer Ifraels. die hier mir ausführlich motivirt wird. Dabev ist fehr richtig iede Erklärung ausgeschlossen, nach welcher ya in einem andern Sinne genommen wirdals nive B. vel. Pf. 22, 25: 200 pap miferia miferi, und nicht clamor mileri. - Die Stelle V. 4. 5. hat man fast allgemein (so auch Schnurger) von der finaitischen Gesetzgebung verstanden, welches aber weder hier, noch in den Parallelftellen (Pf. 68, 8, Hab. 3, 3- 5 Mof. 33, 2) im Geringsten past, noch überhaupt recht erklärlich wäre. Wo lesen wir je, dass Gott zur finaitischen Gesetzgebung von den Bergen Edoms herkam? und was follte die Erwähnung derfelben hier in einem Siegesliede? Einzig richtig bemerkt der Vf., dass die Stelle von Jehova verstanden werden mille, wie er von feinem Sitz auf Sinai in glänzender Theophanie heranschritt, um seinem Volke unter Debora Sieg zu bringen. Vel. Pf. 18, 8 ff. 144, 5. Auf dem Sinai, dem Berge Gottes, dachte man fich den Sitz der Gottheit, his fie denfelben nach Zion verlegte. Beym Habacuc erscheint dieses freylich unpassend, denn dieser hatte den Jehova sollen von Zion ausgehen laffen, allein es scheint diese-Stelle einmal ein stehender passus der Siegeslieder geworden zu feyn. - הרים נולף nicht nach der Fulg. montes diffluxerunt, fondern: die Berge wurden erfchuttert, wie in der Parallelftelle: abn mmn. nach LXX. Chald., da auch bey diesen Vocalen nach deutlichen Analogieen für ihr ftehen kann. - V. 8 wird die Erklärung von Lette und Schnurrer; Ifrael erwählte neue Götter, besonders deswegen vorgezogen, weil es der Betrachtungsweise des B. der Richter so fehr gemäs ist, das Unglück als Folge des Götzendienstes zu betrachten. - Besonders ist der Schwierige V. 12, den auch Schn. ohne Aenderung nicht verständlich fand, gläcklich erklärt. Die Hauptfache kommt darauf hinaus, dass me, welches man gewöhnlich in an ändert, als Imp. von betrachtet wird. Dass dieses grammatische Analogie habe, wenn gleich m, ein Verbum wift, wird nach Gefemius grammat. Lehrgeb. S. 300 gezeigt, und aus der Theorie diefer Verba im Arabifchen ausführlich als ganz analog dargeftellt, ift auch fehon aus שיף הירשה ער הירשה (1965). 5 Mof. 33, 32 klar. Der ganze Vers wird nun überfetzt:

tunc (dixi): descendite residui nobilium populi, Jehova . descende mihi cum heroibus.

Dals men fupplirt werden könne, ist keinem Zweifel unterworfen : aber auch zugleich klar, dass man fo ohne die geringste Vocalveranderung einen fehr angemellenen und weit dichterischern Sinn enthält. als durch die gewöhnliche Aenderung der Punkte. - V. 14 wird wenigftens die Ungenauigkeit berichtigt, die aus Schnurrer in alle Commentare nach ihm Obergevangen ift, dass Amalek ein Berg im Stamme Naphthali fev. nach Richt, 12, 15. Hier freht nur von einem Berge der Amalekiter (הר העמלקי) in diesem Stamme, welcher Name daller rühren mag, dass sich dort Amalekiter niedergelassen hatten. wie etwa der Kenit Heber mit seiner Familie ebenfalls mitten unter den Ifracliten wohnte. בשמלם alfo: unter den Amalekitern, oder bev den Amalekitern. -Eine fehr vorzägliche Erklärung ift wieder von V. 15. 16 gegeben. Gewöhnlich nahm man hier בלבי ילבח und ab men für gleichbedeutend, fo dals diefelbe Phrase mit dieser kleinen Veränderung wiederholt wurde. Aber theils war dieses gegen den sonstigen Sprachgebranch, denn ab voon ift decreta cordis (Jel. 10, 1), at men aber disquisitiones, scrutinia cordis; theils ist es gegen die Analogie des hebräischen Wortspiels, wo die Veränderung der Form auch einen veränderten Sinn herbeyführt. Der Vf. über-

Ad rivos Rubenitarum
magna ceperunt animi confilia (22 YEPA);
ad rivos Rubenitarum
magnae fuerunt confultationes (22 YEPA).

Sinn: die Rubeniten fasten Anfangs große Beschlüffe, aber zuletzt blieb es beym Berathschlagen, und fie thaten nichts. Ein ähnliches Wortspiel Pf. 40. 12. 21. Nach Schultens in den Animadverf. wird paffend bemerkt, das die verba scrutandi (wie and) gern auf Berathschlagungen, selbst zankende, übertragen werden. Die gliickliche Wahl von consilia, consultationes macht das Wortspiel sehr deutlich. - Zu der Phrase V. 18 pm; tota non find febr gute Erläuterungen aus dem Arabischen gegeben, eben folche zu V. 21. 30. - V. 19 eine geographische Deduction, die sehr nothwendig und an ihrer Stelle ift. Das Treffen. heist es, war toop ve by Taanach, am Haffer Megiddo's. Unter dem Waffer Megiddo's verftanden hier Reland, Bachiene u. a. rightig den Bach Kischon, der unweit dieser Stadt fliesen mus. Michaelis aber wandte ein, vo bedeute immer einen See (wie arm), auch liege Megiddo nicht am Kifchon. Beides ift unrichtig. Dro, wo fteht, wie gezeigt wird. häufig von Quellen und Bächen, namentlich mit den Städtenamen, z. B. 177 p Jol. 16, I von dem Bache bey Jericho. Dass aber Megiddo nicht am Ba-

che Kischon liegen konne, folgerte Michaelis ohne Zweifel daraus, dass es zum Stamme Manasse gehörte. Allerdings; es lag aber in dem Gebiet von Issafchar (Jos. 17, 11 [so ift für 21 beym Vf. zu lesen]), dessen fedliche Greuze der Kischon bildet. Richtig fteht alles auf den Charten von d'Anville und Bachiene, aber falsch auf der neuen von Paultre, und wahrscheinlich hiernach auf der neuesten von Klöden. -Bey den Kämpfen der Sterne (V. 20) wird fehr schicklich darauf aufmerksam gemacht, dass die Sterne den Hebräern für die himmlischen Heerschaaren (בשמים) galten. Was hier ein Kämpfen der Himmelsmächte genannt wird, ist übrigens weiter nichts, als was Kap. 4. 12 durch איהם יהוה אח סיסרא ausgedrückt wird, das Kämpfen Gottes gegen die Felnde in Sturm und Ungewitter, vgl. Jof. 10, 10. Pf. 18, 15. - V. 26. bey dem schwierigen nanhun ift es wieder dem Verfaster gelungen, den gewöhnlichen Text, ohne die gewöhnliche Vocalveränderung חברת בע retten. Es kann nämlich für המחשה ftehn, oline den Bindevocal, wie tag 4 Mof. 23, 3 und tag 5 Mof. 24, 14. Aufserdem komnit auch nanhun Obad. 13 f. nhun vor, vielleicht eine Spur des fu-

vielleicht zu lesen Lese quizz: so das dieses gar nicht dahin gehört. Synfi's Erklärung ist allerdings mehrfach unrichtig, denn weder sicht Richter Le. das Verbum wez., noch findet darin die Bedeutung: zögern Statt. Von demselben Ausleper hat der V. noch einige andere Uebereilungsfehler angesihrt, die derfelbe dem Vr. des exegetischen Handbuchen anchgeschrieben zu haben scheint: z. B. bey V. 21, dass der Bach Kischon schon in der frühern Geschichte, nämlich i Mos. 49, 26. s Mos. 33, 15, werkemme (wo kein Wort davon schot); bey V. 25, dass dem hebrässchen byg im Arab.

Nam); ein Druckfehler des exeget. Handbuches, welchen Suffi aus Versehen nachgeschrieben hat. — V. 29. ist erklärt: fapientiores matronarum eins responderunt ei se consolabundae, imm o

vero ip fa ei (iis) mox refpondit: fo dals Sifera's Mutter bald felbst in die tröstenden Worte ihrer Zofen einstimmt, und die frohen Hoffungen des V. 30 ausspricht. שמרא אשרה mit b weifet der Vf. Spriichw. 22, 21 nach, wornach Schnurrer's Einwurf gegen diese Erklärung gänzlich wegfällt. - V. 30 ilt das schwierige: איירי אייל elliptisch erklärt durch איל שיל שלל, um den Hals des beutemachenden Siegers, d. i. Sisera's, nach dem Syrer. So gewinnt man ohne alle Aenderung den Sinn, welchen Green durch die Conjectur yw zu erreichen fuchte. -Ganz besonderes Lob verdient, ausser dem sorgfältigen scharffinnigen Abwägen der Gründe für und wider eine Erklärung, noch der klare präcise Stil, bev dem kein Wort zu viel steht, was nicht zur Sache gehört, und die forgfältige Auswahl des Beffern, wobey alle offenbar schlechte, unhaltbare Erklärungen, deren es im A. T. fo viel giebt, geradehin übergangen werden, und nur diejenigen einer Prüfung unterworfen find, die wirklich ein Recht haben, mit andern um den Vorzug zu streiten.

#### PREDIGERWISSENSCHAFTEN.

LEIPZIG, b. Lauffer: Ideen und Materialien zur kirchlichen allgemeinen Todtenfeyer von Karl Friedrich Große, Diaconus zu Brehus im Herzogthum Sachsen. 1818. IV u. 130 S. 8. (16 Gr.).

Es war wohl vorauszusehen, dass die in den Preufsischen Staaten vor einigen Jahren erschienene Verordnung, nach welcher an dem letzten Sonntage eines jeden Kirchenjahres eine Erinnerungsfever an die in dem verflossenen Jahre Verstorbenen in allen Gemeinden begangen werden foll, bald Sammlungen von Predigtentwürfen und ganzen Predigten in Beziehung auf die Feyer dieses Tages herbeyführen würde, zum Gebrauch folcher Prediger, die lieber von andern fich vordenken laffen, als felber denken. wenn auch nicht zum Nutzen und Frommen der homiletischen Literatur und derer, die nach solchen Vorarheiten greifen. Die vor uns liegende Sammlung von Predigtentwürfen diefer Art (wie aus der Vorrede erhellt, von einem jungen Geiftlichen veranstaltet), ist jedoch die erste, welche uns zu Geficht gekommen ift, fo viele einzelne gedruckte Predigten über die Fever dieses Tages wir auch schon gesehen haben. Der Vf. glaubt, dass in so vielfachen homiletischen Magazinen manches Aehnliche und dabey weiter und beffer Ausgeführte enthalten fern moge, allein da er dergleichen nicht befas und wußte, dass viele seiner Amtsbrüder sich in gleichem Falle befinden, so hielt er es fitr zweckmässig, diese von ihm aufgesetzten Entwürfe seines Gleichen, d. i. ifingern Predigern zur beliebigen Benutzung mitzutheilen. Diefe Sammlung zerfällt in Abtheilungen. Zuerst werden 41 Entwürfe zu Predigten am Tage der Todtenfeyer über ausgewählte biblische Stellen mitgetheilt: dann folgt von S. q1 an ein Verzeichnifs biblischer Stellen, welche bey der allgemeinen Tod

tenfeyer benutzt werden können; an welches von S. 94 an fich einige Intonationen und Collecten für die Feyer dieses Erinnerungstages an die Verstorbenen, und von S. 105 an einige fich auf den Tod beziehende Lieder und Gefänge reihen, so dass das Ganze eigentlich aus einem homiletischen und einem liturgischen Theil besteht. Die Themata find einfach und größtentheils practisch, wie denn auch der Vf. kleine Stadt - und Dorfgemeinden bey seiner Arbeit vor Augen gehabt hat, auch wüsten wir gegen die einzelnen Unterabtheilungen eben nichts zu erinnern. Da aber solche Entwurfssammlungen der Trägheit der Prediger nur in die Hände arbeiten, fo ware es wohl eben fo gut gewesen, dass diese Entwürfe gar nicht gedruckt wären: denn fo arm an Gedanken sollte doch wohl kein Geistlicher feyn, dass er an diesem Tage über ein passliches Thema zu seiner Predigt in Verlegenheit kame. Doch finden wir die Sammlung von Bibelstellen zu Predigttexten für das genannte Fest zweckmäßig, denn diese überhebt den Prediger nicht des eignen Nachdenkens. So find auch die Intonationen und Responsorien, welche zum Theil auch aus Bibelftellen beltehen, -(es wäre gut, wenn dieses bey allen der Fall wäre), — auch recht zweckgemäs. Den Collecten können wir aber, wenn wir auch nichts gegen die darin

enthaltenen Ideen haben, ihrer Sprache wegen unfern Beyfall nicht geben. Numerus und Rhythmus muß in jeder Profe und vor allem in der Profe kirchlicher Gebete und Collecten herrschen; auch findet er fich in denen, welche aus den Zeiten der Reformatoren stammen, und in den ältern liturgischen Handbüchern enthalten find; in den neueren Gebeten und Kirchencollecten vermisst man ihn aber fo fehr, dass diese von dem Prediger, der fich ihrer zu bedienen verbunden ist, ohne Anstrengung kaum hergefagt, viel weniger gefungen werden können. Aber ganz etwas anders ift Numerus und Rhythmus in der Profe und metrische Profe. Diese letztere herrscht aber in allen diesen Collecten, die zum Theil aus lauter Jamben bestehen, vor. Man höre: Du, Herr der Welt, haft von uns abgeruft (hier hat die grammatische Richtigkeit sogar dem Jambes nachitehen muffen) von diefer Erde fo manchen, die wir hier gekannt. Heil denen jetzt, die treu dir warm bis zum Tode; des ewgen Lebens Krone nahmen fie aus deiner Hand. Längst schlummert schon ihr Leib im Sillen Grabe; ihr Name lebet noch im Segen unter uns u. f. w. Den 12 Liedern, welche das Buch beschliefsen, mangelt es, nach unferm Gefühle, an der Innigkeit, Tiefe und Begeisterung, welche vor allem der geistliche Gesang haben muss.

## LITERARISCHE NACHRICHTEN.

# I. Bibliotheken.

je Univerlitäts-Bibliothek zu Kopenhagen hat eine Schenkung von Schriften in der Arabischen, Persischen, Sanscritischen und den übrigen Indischen, so wie in der Chinesischen Literatur, gedruckt in Oftindien, erhalten, welche der Englische General-Gouverneur und das Regierungs Conseil in Bengalen, so wie die Missions-Gesellschaft in Serampore geschenkt haben, welchem Geschenk noch ein Exemplar von allen Uebersetzungen der heiligen Schrift, welche die Hülfs. Bibelgesellschaft in Calcutta veranlasst hat, hinzugefügt war. Dass die Universitäts - Bibliothek in den Belitz eines solchen Schatzes gekommen ist, verdankt he dem willenschaftlichen Eifer und Patriotismus eines würdigen Landsmannes, des Hn. Vallich nämlich. welcher Director des botanischen Gartens in Calcutta ift. Derfelbe hat nicht allein die vorgedachte ansehnliche Dotation bewirkt, fondern aus feiner eigenen Bibliothek 65 größtentheils kostbare und in Europa feltene Werke hinzugelügt. Die hielige Königl. Uni-

versitäts - Bibliothek - Commission hat den Gebern durch den Hn. Director Vellich ihren Dank dargebracht, und zur Erwiederung der Königlichen Bibliothek des Englischen Cellege of Fort William eine Schennung sammlicher hieselbit erschienenen Werke in der nordischen Alterthums-Literatur übersandt, auch dem Hn. Vellich, welcher von Sr. Majestät dem Könige zum Ritter des Dannebrogs ernannt worden, ihren anz besondern Dank bezeigt.

# II. Beförderungen u. Ehrenbezeigungen:

Hr. Dr. Michael Wecklein, bisheriger Prof. der hebräichen Sprache und Dombibliothekar zu Münfter, ift als Prof. und Universitäts-Bibliothekar nach Boun abgegangen.

Hr. Johann Ludwig Witthaut, bisher Hauslehrer zu Lander im Weferlande (dessen Gedichte im vorigen Jahr zu Hannover erschienen), ist als Conrector am Gymnasium zu Herford angestellt worden.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

April 1819.

### ARZNEYGELAHRTHEIT.

CHRISTIANIA, b. Lehmann: Morbus, quem Radslyge vocast, quinam sit, quanamque ratione ex-Scandinavia tollendus? Commentatio auct. Fridsrico Hols, Med. Doct. VI u. 157 S. 8.

er nordische Aussatz bleibt für die zur Begründung eines natürlichen Syftems der Krankheiten unentbehrlichen geographischen Nosologie eine der merkwürdieften Erscheinungen unter welchem Gesichtspuncte man ihn auch betrachten, und welcher der verschiedenen Ansichten der nordischen Aerzte eines Gislesen, Arboe, Ahlander, Vouat u.a.m. die ihn hald für wirkliche Elephantialis, bald für eigenthumliches nordisches Exanthem, unter dem Namen Salzflufs, hald für ausgeartete Luftfeuche, oder endlich für eine Modification des Scorbuts erklärtenman auch folgen mag. Aber nicht nur über das Geschlecht welchem dieses Uebel in dem System der Krankheiten zugezählt werden foll, fondern auch über seine Verbreitung und Herkunft find die Meinungen der Aerzte auf der scandinavischen Halbinsel getheilt, denn die schwedischen Aerzte in ihren Berichten über die bey ihnen ausgeartete Luftseuche welche im Jahr 1813 in Stockholm in schwedischer Sprache erschien, und in einzelgen Auffätzen ihrer Abhandlungen (Suensha Lökare-Sällskapets Handl.) besonders der oben erwähnte Schwede Ahlander erklären theils das Uebel für mitgetheilt von Norwegen an Schweden, theils für eine Krankheit ganz neuer Zeit, die als ausgeartete Lustseuche kein höheres Alter als diese habe, ja erst an einigen Orten nach dem fiebenjährigen Kriege durch das Militär das aus Pommern zurückkehrte und noch später aus dem Krieg in Finnland nach Schweden verpflanzt worden fey, der Vf. dagegen aber gleich in der Einleitung bemüht ift das höhere Alter des Uebels und seine Entstehung aus Einstülsen des Klima und der Lebensweise herzuleiten.

Die Etymologie der Krankheit könne nicht nach Möller in Henslers Abhandlung vom abeadländichen Ausfatz im Mittelalter angenommen werden, da man die Mölleriche Bedeutung von Rade gar nicht in den Küftenländern kenne. Dagegen meint der Vf, weil man in einigen ihm jedoch auch nicht genau bekannten Gegenden Norwegens die Haut der Fische Rad und die Schuppen Radt nenne, man auch Kranke diefer Art Iprichwörtlich mit Fischen vergleiche, ich abe die Achnlichkeit eines gebratenen Fisches, delsen Schuppen sich biegen, und dessen A. L. 2. 1819. Erher Bade.

Haut uneben und rauh wird, gleich der Haut derer die von diesem Uebel befallen find, auf diese Benennung geführt, Suge ift unfre Seuche, folglich Schun nenfeuche ähnlich dem Wort Lepra welches der Vf mit andern von kenig berleitet; übrigens komme diefer Name nur im westlichen Norwegen vor- und da die Regierung vorzüglich in jenen Gegenden Unterfuchungen und Vorkehrurgen gegen das Uebel veranlasst habe, so sev deshall diese Benennung in die Schriften darüber aufgenommen worden, ungeachtet er außer den Städten nur von wenigen Landbewohnern gebraucht wird, bey welchen dagegen die Ausdrücke Spedalskhed, Hofpitalfjuke und ähnliche aus derfelben Bedeutung herfliefsende Namen, welche iedoch nach Mangor und Peterfen mehr die höhern Grade der Krankheit welche die Kranken, Hülfe im Spital zu suchen nöthigt, bezeichnen. Die Erscheinungen und der Verlauf der Krankheit werden nach den fo eben erwähnten Schriftstellern ungefähr fo angegeben: Schwere in allen Gliedern, Beissen der Hant. Arbeitsscheu, Steifigkeit der Glieder, schwerer Athem, Schmerzen in der Stirngegend, besonders bleiche metallisch glänzende Gesichtsfarbe, aufgedunsene Nase und Verlängerung des Zänschens bilden die ersten Erscheinungen, nach Jahren erst entsteht herpetischer kleyenartiger Ausschlag, der nach und nach in Schuppen unter welcher fich eine scharfe Feuchtigkeit ergielst, übergeht. Es entstehen auch einzelne Flecken die kein Gefühl habenin deren Nähe Schrunden fich bilden, aus welchen auch eine fehr ftinkende Flüssigkeit fliefst. In andern Fällen entstehen statt der Schuppen mehr kupferrothe Beulen besonders an den Augbraunen, der Nase, den Wangen, den Lippen, den Ohren, kurz den Stellen wo fich viele Talgdrusen befinden, welche das Gesicht sehr entstellen. Jemehr sich die Krankheit auf der Haut ansbilde, desto mehr lassen die innern Zufälle nach; diess ist wohl kaum von den letztern Erscheinungen auf der Haut zu verstehendenn diese deuten schon auf ein tief begründetes Uebel hin; aber dass im Anfang ein Zudrang des Krankheitsstoffs auf die Haut, und somit eine glückliche Entscheidung der Krankheit stattfinde, ist allerdings nicht zu übersehen. Am Ende werden die Knochen angegriffen, befonders leiden die des Ractiens und der Nase, auch einzelne Gelenke der Finger fallen ab, die Geschwüre erhalten einen großen Umfang und größere Portionen fast weicher Theile lösen sich in ihnen ab. Dabey haben die Kranken noch Hunger, doch verzehrt sie eine innerliche Hitze und unauslöschlicher Durst, colliquative, Schweisse und

Diarrhoeen reiben sie zuletzt auf. Von dem Scorbut unterscheidet sich das Uebel durch die Beschaffenheit der Geschwüre welche hier schwielichte, harte und ungleiche Ränder haben, während sie dort aufgedunfen, schwammigt find, und leicht bluten; auch giebt es beym Scorbut nicht die Entstellung des Gefichts, und eben so wenig können die rothen Flecken an den Unterschenkeln beym Scorbut mit den Flecken und Benlen beym Aussatz verwechselt werden. Von der Lustseuche weicht sie darin ab, weil bev jener von der örtlichen Affection an in steter Aufeinanderfolge ein neuer Zufall an den frühern lich ergiebt, hier aber die Krankheit nach Art der acuten Exantheme als vollkommen im Körper ausgebildete fich auf die Weise verlaufe, dass mit Nachlassen der frühern Symptome andere abwechfelnd an ihre Stelle treten, kurz es sey wirl t cher Aussatz der fich aus derfelben Zeit, in welcher er auch im füdlichen Europa herrschte, herschreibe, und für dessen charakteristische Kennzeichen der Vf. die Schuppen die am Ende die Haut allgemein bedecken, angeschen wissen will. Gegenwärtig kommt die Krankheit noch vor in Ditmarfen nach Brandis auf der Infel Mors und auf dem Landstreifen Tye in Jütland, auf der scandinavischen Halbinsel in Schottland unter dem Namen Sibbens, in Canada, auf Island und auf den Farrocern. Der Form der Lustseuche wie sie neuerlich von Scherlievo in der Nähe von Fiume am adriatischen Meer angegeben wurde, wird nicht erwähnt, auch nicht der Form der Lustseuche in Ochotzk bey der nach den Berichten von Pallas wahre leprofe Mahlplätze vorkommen.

Die Beschaffenheit der Gegenden wo die Krankheit in den angegebenen Gegenden fich am meiften aushildet, find wie im westlichen und füdlichen Norwegen, in Bohuslöhn, an dem Gestade des Meers und der größern Landseen und auf den Inseln nakte Berge mit Sumpfen, Seen und Buchten, die von einer neblichten oft fehr kalten Luft bedeckt werden. in dem angegebenen Theil von Norwegen der wohl in Often durch das Gebirg gegen den Oftwind geschützt ift, herrscht doch zuweilen oft bey scheinbar ruhiger Luft ein Zug (ventulus) Snoe genannt der über die gefrorenen Seen herstreichend eine unerträgliche Kälte verbreitet. Der Fischfang, die Benutzung der Waldungen, die Gewinnung von Eisen" und Kupfer find nebst der Glasfabrication die Haupt-Erwerbauellen der Bewohner Schwedens und Norwegens, aber auch gerade die Art der Arbeit die fie erfodern, ift wegen der dabey vorkommenden Anftrengungen und Entbehrungen für die Gefundheit am nachtheiligsten. Manche Kästenbewohner die während des Sommers einem andern Erwerbsquell nachgehen, muffen im Winter um den Unterhalt der Ihrigen zu fichern, noch auf den Fischfang fich legen und in offenen Boten oft mehrere Meilen in die See hineinfahren, wo sie sparsam bekleidet mit den unfreundlichsten Elementen, besonders mit feuchter Kälte zu kämpfen haben; durch die heftigsten Anftrengungen in einen reichlichen Schweiß versetzt,

trifft es fich, dass fie längere Zeit wieder ganz ruhig fevn muffen, ja Manche werden mit ihren unbedeutenden Mundvorräthen mehrere Tage in die offene See verschlagen und leider auch noch durch Hunger. Kommen fie nach Haufe, fo nimmt fie eine dumpfe rauchigte Hütte auf, in welcher die Fenfter das ganze Jahr über zugenagelt find, und in der Menschen und Vieh in demselben Räumen leben, da hängen sie ihre durchnässte und öhligte Kleidung auf. oder behalten fie gar auf dem Leibe um den andern Morgen denfelben Geschäften nur halb getrocknet wieder entgegen zu gehen. Kommt das Uebel aber auch in Gegenden vor, die weiter von der Kulte entfernt find wie in Tellemerk, Herjedalen, Oesterdal und Gulbrondsdelen, so zieht sich hier der bewohnte Theil des Landes meist an beträchtlichen Flössen hin, wo das eben fo Beschwerde volle Geschäft des Holz Verschiffens vorkömmt, bey welchem die Arbeiter fich häufig Tagelang im Waller aufhalten mülfen, besonders im Frühjahr wenn es noch sehr kalt ist. Bey der Glasfabrication und den Bergwerken verhält es fich fast eben so; doch giebt der Vf. zudals in der Provinz Hedemarken, wo doch starke Eifen- und Kupferwerke find, die Krankheit fehr felten sevn musie, weil von den Aerzten jener Gegenden keine Berichte über dieselben eingegangen seven. Die Bewohner jener Gegend find aber auch wohlhabend und treiben Ackerbau. Zu den angegebenen, der Gefundheit so leicht nachtheilig werdenden Beschäftigungen kommt nun auch noch die eben so ungefunde Nahrung, von diefer find Vegetabilien beynahe iganz ausgeschlossen, sie helteht meist aus geräuchertem, hartem und ranzigtem Fleische, überfetten, oft eines verdorbenen Wohlgeschmacks wegen faulenden Fischen, Haberbrey, ungefäuertem, felten aus Gerste sondern aus Haber, im Nothfall fogar aus gestossenen Knochen mit verstampsten Fischen, isländischem Moos und Baumrinde bereitetern Brode. Immer war die Krankheit am häufigsten nach Missjahren, strenger Kälte und Kriegszeiten in den Jahren 1701, 1711, 1720, 1740 und neuerlich noch 1812. Auch in Danemark war die Krankheit häufig zu einer Zeit in welcher noch keine Verfeinerung der Lebensweise, und noch keine solche Vielfeitigkeit der Gewerbe wie jetzt stattfand, als die Dänen fast ganz allein vom Fischfang lebten, und der Sund und die Seebuchten z. B. der Lymfwoth noch fo von Fischen starrten, dass die Schiffe kaum durchkommen und man die Fische mit den Händen fangen konnte. Eben so war auf den Farröern die Radelvee unter denselben Umständen dieselbe, und hat jetzt nachgelassen, seit dem dort mehr Schaafzucht getrieben und der ausschließende Fischfang aufgegeben wurde. Auch scheine Olavins im Jahr 1780 sie nicht mehr fo häufig auf der Nordküfte von Island, wo gleichfalls der Fischfang nicht mehr in demselben Umfange wie ehemals getrieben werde, angetroffen zu haben, wenigstens erwähne er derselben nicht. Die Nachrichten von Dr. Holland über den Aussatz in Island welche Mackenzies Reife beygefügt find,

und die das Uebel der Elephantialis in Wostindien' genzähnlich beschreiben, scheint der Vf. nicht zu kennen.

Die Vorschläge des Vf. zur Vertilgung diefes Hebels auf der frandinavischen Halbinsel find allgemeine Einführung von Badftuben, allgemeinen Verbreitung des Ackerbaus, Errichtung von Spitälern, Anftellung geschickter Aerzte, und endlich Verbreitung eines höhern Grads von Bildung, der den gemeinen Mann geneigter macht, die vorgeschlagenen Mittel zu ergreifen. In allem diefen hat der Vf. gewife vollkommen recht, da aber die Ausführung der übrigen Vorschläge schwieriger ift, so verweilt sich Rec. nur bey den Badftuben, die in einem fo Holzand Wafferreichen Lande gewiss noch am leichtesten allgemein eingeführt werden, und für deren Zweckmässigkeit Theorie und Erfahrung gleich nachdrücklich sprechen. Ihr großer Nutzen besteht nicht bloss darin, dass sie die Haut von dem Schmutz, den der Vf. als hauptfächlichfte Urfache der Krankheit halt, reinigen, fondern dass sie durch Erregung eis nes Turgors in ihr ihre Functionen regelmäßiger machen, und dadurch krankhaften Procellen in ihr and der übrigen Organifation vorbeugen. Alles diefes wurde schon durch zweckmässige warme and trockne Kleidung zum Theil erreicht, wenigftens will Landeberg bemerkt haben, dass Lappländer viel leichter von der Luftfeuche befreyt werden, was er neben ihrer regelmäßigen Lebensart und wie Rec. meint, dem zuweilen bev ihnen vorkommenden Genufs ganz frischer thierischer Substanzen z. B. des Rennthierbluts, ihrer wärmeren Kleidung zuschreibt. Nicht nur die Erfahrung früherer Zeiten. da die Bäder bis zur Verbreitung der Luftfeuche fo allgemein im Gebrauch waren, sondern auch die Seltenheit des Uebels in Finnland und Rufsland, wo sie noch fo allgemein eingefährt find, verbürgen ihre prophylactifche und therapeutifche Kraft. war der Inhalt der gewifs fehr verdieuftlichen und für den Ausländer auch eben fo intereffanten Schrift. die man wegen ihrer schönen fließenden Diction fo gerne lesen wird, die aber nur etwas vollständiger. befonders in Beschreibung der Krankheit, hätte seyn follen und in welcher Rec. von dem Vf., der fo viele Materialien zur Einsicht hatte, vorzüglich auch noch folgende Fragen beantwortet gewünscht hätte: Wie verhält es fich mit der Anfteckungsfälligkeit? fteckt die Krankheit nur in ihrem höchsten Grade, oder wie der Ansfatz auch schon in ihrer frühern Periode an? kommt die raudige Form mehr Landeinwärts, die knotige mehr an der Köfte vor? Wie verhalten fich Mercurialien in der Krankheit und welche Folgen fah man in Norwegen von der Hunger- oder vielmehr strenger Diätkur, die als Absorbtion erregendes Mittel um fo wichtiger erscheint, als die feste glutinose Fischnahrung ein so wichtiges Moment bey Hervorbringung der Krankheit bildet, und die Einwirkung der Arzneyen er-Schwert?

Brilin, b. Dümmler: Ürber die gestelliche Zurechnung des Ersolgs eines Heilversahrens, mit Bezug auf die Kriminal-Gestilichte des in der Irren-Anslatt der Charitt zu Berlin gebräuchlichen Sackes. Zur Würdigung der Vertheitligungsschrift des geheimen Oher-Medicinal-Raths Dr-Kohlrausch, von Dr. Eugen Skalley, kön. geh-Oberfinanzrath in dem Ministerium des Handels und der Gewerbe. 1818. 148 S. 8.

Seit fiehen Jahren kennt das Publicum den merkwardigen Process wegen einer angeblich in einem Sack erstickten Wahnsmuigen, und, so viel Rec. weifs, ift das Urtheil unbefangener und fachverftändiger Männer über diefen Rechtsftreit nie getheilt gewesen. Man hat Hn. Kohlrausch, der gelehrten Welt ganz unbekannt, in der gehästigen Rolle eines erbittertent Angebers gefehn, und ihn um fo weniger achten gelernt, je deutlicher perfonlicher Hafs gegen einen allgemein geschätzten Collegen und andere niedrige Leidenschaften, mit wirklichem Mangel an Sachkenntnifs, aus feinen Ausfagen hervorleuchteten. Die Hochachtung gegen den würdigen Horn hat fich durch diefen Rechtsftreit fo wenig vermindert, dass sie vielmehr zugenommen, da fein Charakter überall in dem vortheilhafteften Lichte erscheint. Man muss nur bedauern, dass diese ärgerliche Geschichte den trefflichen Mann veranlasst hatmehrmals um feine Entlassung von der Charité anzuhalten, die ihm auch neuerlich bewilligt worden! man muss hedauern, dass das Versahren des Kammer-Gerichts gegen den Angeber gehemmt worden. und dass besonders Hr. Geh. Ober - Med. - Rath Langermann, dem als erftem vortragenden Rath im Minifterium eine fehr wichtige Stimme zukommt, feine in dem trefflichen Gutachten über Fischers ähnlichen Rechtsstreit, geäußerten Grundsätze nicht auch auf diefen Fall angewandt hat. Das angeordnete Verfahren des Dr. Fischer in Brieg bev einem Tobsiichtigen ward nämlich mit weit mehr Scheingründen. als die Urfache des erfolgten Todes des Unglitchlichen angegeben, und Hr. Langermann vertheidigte den Beklagten so kräftig und gründlich, dass Horn auch vollkommen gerechtfertigt ift, wenn die von Langermann aufgestellten Grundfätze Anwendung verdienen. Es ist daher sehr zweckmässig von dem Vf. diefer Schrift, das Langermann'sche Gutachten in jener Sache hier eingerückt zu haben, um zu zeigen, wie Hr. L. mit fich im ftärksten Widerspruch Itehe, wenn er an der Begünstigung Theil genommen, die der Angeber von einigen der obersten Staatsbehörden offenbar erfahren hat. Die ganze Schrift, die Rec. mit befonderer Aufmerksamkeit gelesen, entspricht ihrem Zwecke im Ganzen vollständig. Zuerst wird umständlich, und aus den Landesgesetzen erwiesen, dass das Heilverfahren eines vom Staat angestellten Arztes, wenn es nicht durch grobe Vergeben das Leben des Kranken in Gefahr gesetzt hat, keiner gerichtlichen Untersushung unterworfen ift, und dass der unglückliche

Erfolg dieses Verfahrens dem Arzte nicht zugerenhnet werden kann. Wir haben kein heiliges Gefetzbuch, wie die ägyptischen Aerzte, denen, nach Diodor von Sicilien, nie der Erfolg ihres Heilverfahrens, fondern nur die Regelrichtigkeit desselben zugerechnet wurde. Gegen Hn. Gofsler füber das Bechtsverhältnis zwischen einem Kranken und feinem Arzte, Berl. 1814) wird gezeigt, dass die Natur der ausübenden Arzneykunde keine Auflicht des Staats auf das Heilverfahren und keine Zurechnung des Erfolges gestatte. Bekanntlich find die Fälle einer offenbaren Verletzung hiervon ausgenommen. Wird doch der Apotheker gerichtlich belangt, der die falsche statt der wahren Angustura, oder Mennig ftatt rothen Pracipitats führt. Warum follte der Arzt nicht in Anspruch genommen werden, der feine Kranken mit Arfenik, Opium und Belladonna, wenn gleich unvorfätzlich, tödtet? Alles kommt hier freylich auf den Grad des Versehens oder der Schuld an. Wenn ein Arzt an einer öffentlichen Krankenanstalt nicht Versuche mit neuen, wenn gleich gewagten und bedenklichen Mitteln machen follte, wer follte fie denn anftellen? Schlagen nun iene Verluche hier und da fehl, fo wird kein Gezichtshof in irgend einem wohleingerichteten Staate daraus dem Arzt einen Vorwurf machen. ben nicht in Zeiten und Staaten, wo die Regierung befiehlt, in Entzündungen nur gewisse Adern zu schlagen, wo sie verbietet, Spiessglanzmittel zu ge-ben oder die In- und Transfusion vorzunehmen. Wir kennen eine Menge gefährlicher Operationen, den Steinschnitt mit der hohen Geräthschaft, den Kaiferschnitt, die Operation des Aneurysma's großer Arterien u. f. w. aber welchem Arzt oder Wundarzt wird der unglückliche Erfolg zugerechnet? Wendet man diess auf den gegenwärtigen Fall an, und hat man, wie Rec., den fraglichen Sack, worin die Wahnsinnige erstickt seyn foll, selbst untersucht, so mus man gestehn, dass nur Schwäche oder Bosheit in der Anwendung dieses Sacks, auch wenn er gedoppelt war, einen Grund zur gerichtlichen Anklage finden konnte. Rec. hat als Kind, wenn er feinen Vater auf langen Reisen in offenem Wagen be-

gleitete, an Regentagen viele Stunden lang in ginera Futterfack, der noch dazu über feinem Kopfe zur ?bunden wurde und viel dichter war, als der Sacie in der Charité, zugebracht, und zwar ohne die geringste Beschwerde. Abgezogen von der Welt, eröffnete fich ihm das Reich der Träume und kindi-Schen Phantalieen. Jener Sack in der Charité ift fo anserordentlich locker und durchfichtig, dass manum den Wahnfinnigen das Licht zu entziehn, für nothig gefunden, den Kopftheil, der gar nicht anschlielst, sondern zipfelformig absteht, mit grober Wachsleinwand zu füttern, die aber auch bev der ersten Wasche so poros wird, dass man den Sack zu verdonnelo für nothig erachtet. Erman hat auf das scharffinnigste und gründlichste die völlige: Unschädlichkeit eines folchen Sackes, erwiefen. Hier wird ferner dargethan, dass die Wahnsinnige, von der hier die Rede, zuletzt keinesweges einen doppelten Sack angehabt. Es wird ferner gezeigt, dale das Kammergericht und besonders der Inquirent, picht nothig hatten, den Sack, als corous delicti, ad acta zu nehmen. Es wird durch alle fpätere Erfahrungen und Zeugnisse bewielen, dass fämmtliche Tobsächtige, die man durch Anlegung des Sacks zu bernhigen fuchte, deufelben ohne die geringste Beschwerde ertragen haben. Auch hatte Hr. Kohlrausch geklagt: er fev ungehört verurtheilt worden : Hr. Skalley zeigt, dass ein mündliches Verhör des Hn. K ... unter ienen Umftänden ganz überflüssig war, dass der letztere den ihm auferlegten Beweis der Beginftigung des beklagten Horn durch den Inquirenten des Kammergerichts schuldig geblieben, dass dieser, Hr. Skallev nämlich, als ihm der Auftrag wurde, den Process anzufangen, ganz fremde in Berlin war, und weder den Beklagten noch den Kläger kannte: dass also auch von dieser Seite Hr. Kohlrausch nur die Schonung und Nachsicht des Kammergerichts zu rühmen hat, wenn er in keinen Injurien-Procese verwickelt worden. Kurz diele Schrift erfüllt vollkommen ihren Zweck: fie stellt die Unschuld und Rechtlichkeit des Beklagten in ein ehen so helles Licht, als das unwürdige Betragen des Ange-

### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

Beförderungen u. Ehrenbezeigungen.

S. Maj. der König von Preußen haben den Hn. Dr. Med. Schmidt zu Boitzenburg in Röcklicht feiner den preußischen Verwundeten im Jahr 1813 u. 1814 durch arztliche Hülfe geleitzeten erfprieslichen Dientie zum Hofrath ernannt. Ferner den Hn. Oberhüttenrath Karften zum Geh. Bergetäth, und den Hn. Prediger

Seidel zu Tropplowitz zum Consist. - und Schulrath für das kathol. Schulwesen bey der Regierung zu Oppeln zu ernennen geruhet-

Hr. Paltor Draftek zu Bremen hat von Sr. königl. Mei. von Preußen als Zeichen Höchstdero Aufmerkfamkeit auf seine schriftsellerischen Verdienste um die Vereinigung der beiden evangel. Kirchen die zum Andenken des Reformationsseltes geprägte goldene Medaille erhalten.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

April 1819.

#### PHILOSOPHIE.

Berlin, in d. Maurer. Buchh.: De Philosophiae novae Platonicae origine auctore Imanueli Fichte, Ph. D. 1818- 68 S. 8. (8 gr.)

ie vor uns liegende Abhandlung des Hn. Fichte. wo wir nicht irren, eines Sohnes des berühmten Philosophen ist nur die Vorläuferin eines größern Werkes über die Neuplatonische Philosophie, für welches diefelbe nicht geringe Erwartungen erregt. Der Gegenstand, womit fich die Schrift beschäftiget, die Entitehung des Negulatonismus aufzuklären, ift zwar in neuern Zeiten nach Brucker beleuchtet worden; aber er ift so ergiebig und verwickelt, dass neue Untersuchungen darüber nicht anders als erwünscht sevn können, wenn sie mit philosophischem Forschungsgeiste und mit eignem Studium der mannichfaltigen Quellen angestellt werden. Wir finden diele Erfodernisse bey Hn. F. verbunden mit umfalfender und gründlicher Gelehrfamkeit. Er hat den Plotinus, fo schwierig auch das Studium desselben ist, fo lange wir der sehnlich erwarteten kritischen Ausgabe des Hn. Creuzer entbehren, mit Enthuliasmus ergriffen und feinen Geift erfasst, auch mit den übrigen Werken diefer und Hülfsmitteln jeder Art fich vertraut gemacht. Was lässt sich nicht von einem jungen Gelehrten, mit diesen Hülfsmitteln, der zu feinem Gegenstande Begeisterung mitbringt, zumal wenn die Begeifterung nicht das reife und gediegene Urtheil hindert, nicht erwarten?

In dieser vor uns liegenden Abhandlung beschäftiget fich der Vf. nur mit der Untersuchung, über den Ursprung dieser Philosophie. Nachdem er die gewöhnliche Anlicht, dass Ammonius Saccas nach dem Zeugnisse des Hierokles Urheber derselben fey, beygebracht hat, gehet er in eine schärfere Beurtheilung derfelben ein. Wenn wir gleich dem Ammonius die Lehre von den drev Principien, von der Emanation aller Dinge aus Gott als dem intelligibelen Lichte nach Hierokles Zeugniss, der ihn eben daher auch einen 9000idaxros neunt, bevlegen müffen, fo hat doch Ammonius diese Lehren nicht zuerst vorgetragen, auch nicht zuerst Plato und Aristoteles zu vereinigen gestrebt, so sehr auch Hierokles dieses behauptet. Auch scheint selbst der Weg, den Ammonius zur Vereinigung einschlug, nicht neu gewefen zu feyn. Potamo aus Alexandrien, dessen Zeitalter zwar nicht mit Gewissheit zu bestimmen, aber doch wahrscheinlich, nach den von dem Vf. beygebrachten Gründen vor Ammonius zu letzen ist. hat-

te schon einen Vereinigungsversuch gemacht, und da er ein Platoniker war, auch vorzöglich die Eintracht zwischen Plato und Aristoteles herzustellen gefucht. (Der Platonismus des Potamo folgt aber aus den vom Vf. angeführten Gründen noch lange nicht. Wer daraus, dass er über Platos Republik und Timaeus commentirte, schliefsen wollte, es musse ein Platoniker gewesen seyn, wurde zu viel Er nahm nicht zwey Principe, das Wirkende und Leidende, wie Hr. F. S. 21 die Sache vorstellt, fondern vier Principe an. Ift hierin ein überzeugender Grund vorhanden, dass er dem Timaeus des Plato folgte? Mit demfelben Rechte konnte man ihn auch zum Stoiker machen. Auch würde er dann die Ideen nicht übergangen haben. Es fehlt daher auch noch viel zur Ueberzeugung, dass vor Ammonius schon derselbe Weg des Philosophirens fey betreten worden. Denn fo wenig wir auch von Potamo willen, so ift doch dieses keinem Zweifel ausgesetzt, dass er ein Eklektiker war. Ammonius und die ihm folgen ift aber kein Eklektiker, fondern ein enthusiastischer Synkretist.) Hr. F. ist geneigt, den Potamo für älter als den Numenius zu halten, weilt bey ienem keine Spur von der Dreyheit der Principien vorkommt, die fich schon bey diesem findet. Um aber auf einen festern Grund als schwankende Vermuthungen find, den Satz dass Ammonius nicht der Urheber der Neuplatonischen Schule gewesen sey, zu stellen, setzt der Vf. vorerst die wefentlichen Hauptlehren dieser Schule, wodurch sie fich von andern unterscheidet, aus einander, und rechnet dahia, 1) eins ist wahrhaft absolut Gott, was nur negative durch verneinende Merkmale gedacht werden kann, 2) desto schwieriger ist jedoch nun die Antwort auf die Frage wie aus dem einen vollkommîten keiner Veränderung unterworfenen Wesen etwas entstehen konnte. Sie nahmen eine Erzeugung ohne Veränderung Gottes an, und fuchtent fich aus dieser Verlegenheit durch ein Bild vom Lichte, Ausstrahlen zu helfen. 3) Bey dem Ausstrahlen muss durch Abnahme des Lichts zuletzt ein völliger Mangel des Lichts gedacht werden, Finfternifs das Nichtseyn, die Materie. Sehr verschieden find die Zwischenstufen zwischen dem Licht und Finsterniss durch die Gnostiker, Manichäer und Neuplatoniker bestimmt worden. 4) Die alte Lehre von der Präexistenz der Seele und ihrem Herabsteigen aus den höhern Regionen in die Körper. Hieran knupft fich 5) ihre praktische Lehre, der Kern ihrer ganzen Philosophie, von dem Aufsteigen der Seele und ihrer Zurückkehr zu dem Princip des Lichts.

Z (4)

A. L. Z. 1819. Erfter Band.

6) Dass schon in diesem Leben durch den höchsten Grad von Reinheit und Heiligkeit eine Vereinigung mit demselben und ein Auschauen Gottes ftatt findet. Es fragt fich nun: find diefes durchaus neue, vorher nie gehörte Lehren, und haben fie den Ammonius zum Urheber? Offenbar find unter diefen mehrere aus dem Plato geschöpft; aber auch einige der griechischen Philosophie durchaus fremde, als der höchfte in fich verborgene, von der Welt getrennte und ihr entgegengesetzte Gott die Emanation aller Dinge aus dem Einen durch mannichfaltige Stufen, die Dreyheit der Principien, das intelligible Licht, die finstere Natur der Materie. Wir können mit diesen bey Ammonius nicht ftehen bleiben, vielmehr nöthiget uns die Uebereinstim-nung derselben mit den Lehren der Gnoftiker, der Kabbala der Juden einer gemeinschaftlichen Quelle nachzuforschen, und wir finden fie unverkennbar in den Zoroaftrischen Lehren, and in einer gewiffen orientalischen Philosophie welche nach ihrer weitern Entwickelung unter den Juden in der Gestalt der Kabbala, unter den Christen in den verschiedenen Sekten der Gnostiker und Manichier, in der griechischen Philosophie durch die Verbindung der Pythagoräischen und Platonischen, in der Schule der Neuplatoniker fich fortpflanzte. (Der Vf. bemerkt hier die Abweichung der Gelehrten in Aufehnug der Exiftenz einer eigenthämlichen morgenlandischen Philosophie und fagt, dass die Leugner derfelben Recht haben, wenn fie hauptfächlich auf die Form der Philosophie Rücklicht nehmen; denn man könne wohl schwerlich beweisen, dass jene morgenländischen Vorstellungen wissenschaftliche Form, früher erhalten haben, als lie unter die Griechen verbreitet worden. Dieses ist in dieser Untersuchung ein wichtiger Punct, welcher eine größere Aufmerkfamkeit verdient hätte, fo wie auch eine noch schärfere Bestimmung des orientalischen und nichtorientalischen Ursprungs der oben angeführten Vorstellungen. Von einigen derfelben scheint uns die 'Abftammung derselben aus dem Orient noch bey weitem nicht genug erwiefen. Man lese nur die Mittheilungen der Schwärmer die Betrachtungen der heiligen Seelen und sehe welche große Rolle das Licht in denselben spielt. Und doch kann man da nicht fagen, dass diese Vorstellungen aus dem Orient herüber gewehet worden. Hier eröffnet fich ein weites Feld der Untersuchung, welches man nicht zu früh für geschlossen ansehen darf.) Der Vf. glaubt, dass hier alles auf den Beweis ankomme, das jene Persischen Lehren unter die andern Nationen verbreitet, and unter denselben mit den einkeimischen Meinungen vermischt worden find. Diesen Beweis hat er mit Benutzung dessen, was von Andern schon beygebracht war, mit Scharffinn und Sachkendtnifs gegehen, und besonders in das Licht gesetzt, wie zunächst unter den Juden und dann unter den Aegyptiern unverkennbare Spuren jener Verbreitung gefunden wer-den. Bey den Juden verbreiten fich die Vorstellungen von der Lichtnatur Gottes, von dem höfen Geifte, von den fieben Erzengeln, was mit den Zendbüchern.

und mit den fechs aus dem Oromasdes entsprossenen Göttern bey Pintarch de Ifid. et Oser. auf das genauefte zulammenstimmt. Denn die Zahlverschiedenheit erklärt fich nach des Vfs. finnreicher Vermuthung daraus, dass man das Eine als oberftes Princip bald mitzählte, hald nicht. Es entstand zu Christi Zeiten aus der Schule der Johannisjunger eine Art von Zoroastrischer Philosophie, welche das Licht zum oberften Princip machte und daraus acht Aeonen mannlichen und weiblichen Geschlechts ausstiefsen liefs. wie aus den Lehren des Simon des Magiers und des Maenander erhellet. Die spätere Gnosis bauete auf diesen Grund weiter fort. Es ist daher kein Grund vorhanden, den Anfang der Kabbala in Aegypten und in der Vermischung der griechischen Religion und Philosophie zu suchen. Die Vorstellungen von Gott als dem Lichtwesen und der Entstehung aller Dinge aus demfelben durch verschiedene Emanations reihen wurden ohne bedeutende Unterftützung der griechischen Philosophie, nach und nach durch Tradition unter den Juden in Aegypten und in Paläftina fortgepflanzt und mit neuen Satzen vermehrt, bis fie von Akibba und Simeon in den bekannten Büchern auf eine gewilfe philosophische Weise geordnet wurden. Viele Zusätze mogen in späteren Zeiten hinzugekommen feyn; aber die Grundlage kommt von jenen Männern. Diefs ift die Anficht des Hn. F. von dem Ursprunge der Kabbala, die nicht wenig für fich hat. - In Griechenland findet fich erst nach den Perfischen Kriegen einige Kenntnifs der Zoroastrischen Lehre oder Magie, welche aber oft mit der Chaldaifchen verwechselt wurde. Sie hat keinen Einfluss auf die Philosophie vor Chr. G. gehabt. Aber in Aegypten ist der Einfluss unverkennbarer, wozu Alexanders Kriege die nähere Berührung zweyer Erdtheile, die Ablicht Alexanders die Griechen und Afiaten mit einander zu verschmelzen. Alexandrien als Handelsstadt und Musenfitz den Grund gelegt haben. Die zoroaftrischen Vorstellungen wurden in Aegypten befonders durch Juden, deren Anzahl unter den Bewohnern fehr bedeutend war, ausgebildet, und sie machten einen vorzöglichen Bestandtheil des Synkretismus der Religionen und der Philosophie, der in Alexandrien herrschend wurde, aus. Dieses erhellet vorzüglich aus den Nachrichten des Philo von den Therapeuten. Diefer Schriftfteller fpricht mit folcher Hochachtung und Bewunderung von ihnen, dass man sich des Gedankens nicht erwehren kann, es fey felbst einer aus diefer Sekte gewesen. In seinen Schriften kommt fo vieles vor, was von den jüdischen Vorstellungen und der griechischen Philosophie abweicht, und aus orientalischen Quellen scheint hergestoffen zu seyn. Der Vf. zählt eine ganze Reihe von eigenthümlichen Lehrsätzen der Therapeuten, welche mit den 20roastrischen sowohl als denen der Neuplatoniker zufammenstimmen, auf, als das Anschauen Gottes, das Ziel aller ihrer Uebungen und Reinigungen, die Vorstellung von Gott als Licht und Sonne in der Idealwelt, die Erkenntnis alles Guten und Wahren als ein Gefchenk

Schenk Gottes durch Restrabling Seines Lichtes, die allegorische Auslegung der Schrift, mehrere äußere Gebräuche als Enthaltung von Fleisch und Wein, der Coelibat, das Einfiedlerleben. Alles diefes ift mit Stellen aus Philo belegt, und mit Stellen aus dem Plotin verglichen. Zuletzt berührt der Vf. noch die in den Siehzigern untkommenden Spuren zoroaftrifclier und gnoftischer Vorstellungen. Am Schlusse fügt der Vf. noch einen kurzen Entwurf feines größern Werks über die Neuplatonische Philosophie hinzu. Wir wunschen, dass dasselbe so bald als es die vielen dazu erfoderlichen Studien und Unterfuchungen erlauben, erscheinen möge, und find überzeugt, dass es über die Gnoss, Philo, Numenius, Ammonius und Plotins Philosophie viel Licht verbreiten wird. Es giebt zwar davon eine andere Anfight, die mehr auf das innere Leben und Entwicklungsfrufen des griechischen Geistes Rücksicht nimmt. ohne die fich darbietenden Zuflüsse aus dem Orient zu übersehen. Indessen kann es für die Geschichte nicht anders als vortheilhaft fevn. wenn die andere. mehr auf die materiellen Bestandtheile des Neuplatonismus achtende Anficht geschichtlich mit deutscher Grandlichkeit verfolgt wird. Gut wird es aber feyn, wenn man mit diefer Forfchung eine andere verbindet: welche Veränderungen hat die Zoroaftrifche Lehre durch ihre Verbreitung und ihre Verbindung mit griechischer Philosophie erlitten?

#### ERDRESCHREIBUNG.

LEIPZIG, b. Fleischer d. j.: Reise durch Italien und Sicilien. Von Dr. Aug. Wills. Kephalides. 1818. Erster Theil 334 S. Zweyter Theil 396 S. Mit 5 Karten und Planen.

Hr. Kephalides aus Breslau, als achtungswerther junger Gelehrter durch seine Schrift de historia maris Calnii (1814) vortheilhaft bekannt, unternahm im Dechr. des J. 1814 von Wien aus, wo er fich während des berühmten Congresses einige Zeit aufgehalten, eine Reife nach Italien. In fteter Gefellschaft feines Freundes, des kräftigen A. IV. Förfler, gegenwärtig Prof. der Rechte an der Universität zu Breslau, begann er über Trieft die Wanderung durch die vielbefuchte Halbinfel, wie durch das benachbarte Sicilien und kehrte binnen weniger als Jahresfrift von dem klassischen Boden wieder in die Heimath zurück. Ein sehr beschränkter Zeitraum, wird mancher fagen, für eine, zwey nicht unbedeutende Bande ftarke Reifebeschreihung! - Ueber ein Land zumal, über welches seit einigen Decennien der allzeitfertige Kiel von Reisebeschreibern alles Standes, allerley Nationen und beiderley Geschlechtes so recht con amore fich auszuwetzen pflegt, fo dass von dessen Erzeugnissen schon jetzt eine recht artige Bibliothek aufgestellt werden könnte, und Rec., der eine bedentende Reihe von Jahren in diesem Lande nicht bloß in den großen oder kleineren Städten, nah an den Hauptstraßen, sondern auch in den entlegenern Provinzen bis an das Japvgische Vorgebirge u. f. w.

durchleht und den Werth der Reifeheschreibungen fo ziemlich kennen gelernt hat, die, fo zu fagen, aus der Fauft in dem Wagen der Vetturini und auf dem Schilf und Reieftroh der Locanden geliefert werden. muss ausrichtig gestehen, das ihm das Loos. Hn. Ks. Schrift zu beurtheilen, keinesweges als beneidenswerth erscheinen wollte. Indess freu't es ihn, nachdem er die Schrift ganz durchlefen, nunmehr bemerken zu können, dals Hr. K. in derfelben, der Eile ungeschtet mit der er Italien und Sicilien durchftrichen, etwas für die Gegenwart fehr lesbares gelie-Unftreitig besteht das Hauptverdienst fert habe. derfelben in der trefflich aufgefalsten und wiedergegebenen Physiognomie der beschriebenen Länder und Völker mit allen ihren Eigenthümlichkeiten, die in Hn. K. einen in jeder Hinlicht hochausgebildeten Mann zu erkeunen geben. In dieser Rücklicht ift diese Reise allen anderen dem Rec. bekannten, sie mögen geliefert fevn, von wem fie wollen, unendlich vorzuziehen. Alle Umriffe und Gemälde in ihr find mit dem feinen Takt des Menschenkenners und des kenntnifsreichen Gelehrten entworfen, in den von der Natur schon das wahre Talent zu Schilderungen diefer Art gelegt und nachmals eben fo gut ausgebildet ward. Ein großes Vergnügen hat es befonders Rec. gewährt, dass eine solche Schilderung Italienischen Landes und Volkes endlich aus der Feder eines deutschen Gelehrten hervorging, an der fich unfre bisherigen deutschen Reisehelchreiber nur fehr unvollkommen, Engländer, Franzofen u. a. aber gänzlich umfonft verfucht hatten. Nur einer deutschen Feder gelang es bisher immer noch am beften. den innern Menschen im fremden Volke am grundlichsten zu würdigen; das ist bekannt. genialite Volk von Europa, das trotz der heillosesten Verfassung seiner Unterrichtsanstalten aller Art. trotz feiner äußerst liederlichen Staatsverwaltungen. trotz der dadurch erzeugten großen, ja gräulichen Auflöfung fittlich gefellschaftlicher Verhältniffe, die nur durch ein oft monströses Pfaffenthum noch ein wenig zusammengehalten werden, bis auf diesen Tag fo viel Grosses und Gutes, so viel - unter diesen-Umftänden - wahrhaft Seltenes birgt; diefes hatte fich eines folchen Vortheils noch keinesweges zu erfreuen gehabt. Gewöhnlich gab man bey uns in den Schilderungen Italiens nur den aufseren Menschen- und diess zwar nur als Zugabe zu den sogenannten Kunftreifen, die feit Keyfsler und Volkmann mehreutheils von recht unkunstfertigen Handen ausgestellt worden waren. Wie sollte auch der leichtfertige Franzose, den taufend Fesseln an die Vorurtheile feines Landes schmieden und der kaum der Völker Aufsenfeite in ihrem wahren Lichte anzufelien vermag, wie der mit dem melancholischen Düfter feines Landes umwolkte Brite, der felbft aus feiner britischen Verlarfung höchst mühfam auszukriechen vermag, auch wenn er mehrere Decennien hindurch feine Entpuppung in Italiens Sonne erwartet hatte, eine vorurtheilsfreye, wahre Schillerung je haben liefern konnen? - So viel über den Werth

dieser Reisebeschreibung im allgemeinen; dass übrigens manche Unrichtigkeit im Einzelnen sich finden lasse, wird dem achtungswerthen Vf. selbst, bey seinem nur flüchtigen Aufenthalte an den von ihm beschriebenen Oerteren, nicht befremden können.

Das erfte Kapitel beginnt mit Trieft, von wo er uber Venedig, Padua, Vicenza, Bologna und Ancona nach Rom zog. Unterhaltend, zwar nur für diejenigen, die Rom bisher felbst blos noch aus Reifebeschreibungen u. s. w. kannten, ist sein dortiger Aufenthalt geschildert. Auffallend aber war es Rec., wie Hr. K., bey feiner gar zu kurzen Bekanntschaft mit Rom, fich an eine berichtigende Beschreihung des Kapitols der Alten, oder feiner ehemaligen Geftalt und Lage wagen konnte! Damit Hr. K. die Schwierigkeiten einer folchen Aufgabe begreife, räth Rec. zur Lesung der gehaltreichen Abhandlung des großen Alterthumforschers Zoega, betitelt: Der Kapitolinische und der Palatinische Hügel u. f. w. in den von Welker herausgegebenen Abhandlungen uen von gestaten bestadskegebenen Abhandungen Zoëga's. (Göttingen, 1817. S. 331.) Hier wird aus-drücklich gefagt, "daß dieser Reil des alten Roms der schwerze sey, um klare Beicherung darüber zu geben u.f.w." So urtheilte ein Zoëga, der dreysig Jahre in Rom verlebte, ftets mit Nachforschungen über Roms Topographie beschäftigt, und die großen und vielen Streitigkeiten wohl kennend, die von den römischen Antiquaren über diese Puncte von ieher geführt worden waren! Demnach wird Hr. K. wohl fühlen, wie seine Ansicht einer kritischen Prüfung fich eben so wenig unterwerfen lasse, als fast alles, was er in feiner Reifebeschreibung über ähnliche

Gegenstände gefagt hat: indem ig feln Zweck und fein Beruf es nicht fowohl war, für die Wiffenschaft. fondern für die Unterhaltung zu schreiben. Ueherhannt hätte Rec., zum Vortheile feiner Reifebeschreibung, gewünscht, dass er über Bom mugleich kürzer gesprochen haben möchte, wenn nicht anders als im gewöhnlichen Stil der fremden Reifenden, die Rom zum ersten Male sehen, gesprochen werden follte. Weniger bekannte Sachen giebt die Fortsetzung der Reise über Cività Vecchia nach Sicilien. womit fich die letzte Hälfte des erften Theile und die größte des zweyten beschäftigt. Dem Lefer rathen wir hier, die Reile von Graß, dem Dichter und Landschaftsmaler, mit zur Hand zu nehmen. die manche Lücke. selbst was die Schilderung des Volkscharakters betrifft, trefflich ausfüllen wird: fo wie auch manches in diesem aus K. vervollständigt werden kann. Die Rückreife begann über Neanel. von wo an wir abermals von anderen Reifenden oft erwähnte Dinge zu lesen bekommen, wenn man die wörtlich übersetzte neue Reichsconstitution ausnimmt, auf dem gewöhnlichen Wege, als Rom, Florenz. Mailand, die Schweiz wieder zurück. Die Kupfer stellen vor 1) eine mittägliche Anficht des Aetna von M. Gemellano. 2) Einen fchätzungswerthen Plan von Agrigent. 3) Einen alten Plan vom Capitolin und dem Campo Vaccino nach dem oft fehr irrenden Nolli. 4) Einen Grundrifs des Theaters zu Taormina, nach d'Orville. 5) Einen Plan von Syrakuls. Uebrigens ift der Ausdruck gut; nur hie und da, in Hinlicht auf edlen Ton, ein wenig vernachlässigt, was Hr. K. nunmehr gewis leicht felbit finden wird.

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

## Todesfälle.

April v. J. Itarb M. Chriftian Michael Theoder Struer, Director des geiftl. Ministeriums und Pastor an St. Nicolaus zu Rostock im 57. Jabre f. A. Zwey zum Belien der Rostockschen Armenanstalt gedruckten Kleinigkeiten find minder wichtig, als die nach seinem Tode von den beiden heisigen Fredigern Frey und Genzken herausgegebenen Predigten. (Rostock, 1818, 172 B. gr. 8.)

Am 13. July starb Chriftias Friedrich Bellbrügge, Großherzoglicher Schwer. Oekonomierath auf Rlein-Niendorf, Amts Crivitz im 6o. Jahr f. A. Er war ein fehr erfahruer Laadwirth und hat hieven viele Beweiße durch schätzbare Auffätze in den Annalen der Meklenburgischen Landwirthschafts - Gesellschaft gegeben.

burgiichen Landwirthlichafts - Gefellichaft gegeben.

Am 30. July farb Freyher Karl Friedr. Wilk.

v. Nietelbladt, Director der Großberzogl. Jultikanzsey zu Roftock im za Jahr f. A., nachdem er am 17. Aug.
1817 fein Dienft-Jubilaum erlebt hatte, welches von
feinem Landesherrn durch ein eigenhaudiges Glückwunfelschreiben und eine Zulage von 400 Rthl. verherrlicht und von allen Behörden theilnehmend gefeyert
ward. Die Roftockliche Jurifterfacultät creitre ihn
komori: caufa zum Doctor. Er ist Heraungeber zweyer
Schritten feines Vaters, des verftorb. Reichskammergeriohts-Alfelfors: — Vorläufige kurze Nachricht von
eningen Riftern der H. Schwedilchen Brigitta 1764. 4und des Niexus Pomershine cum S. R. G. Imperio 1766. 4Vergl. Gel. Deutlobl. Auss. V. Th. V. S. 400 fil.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

April 1810.

### PADAGOGIK.

LONDON, b. Ackermann: The History of the Colleges of Winchster, Eton, Westminster; with the Charterhook; the Schools of St. Paul's, Merchant Taylors, Harrow and Rugby, and the Preschool of Christ Hospital. Printed and published by R. Ackermann. 1817. (St. 7. S. 7. groß Papier. St. 14. S. 12).

als der Einfluß der öffentlichen Staats Schulen. der Schulbildung und des Schullebens auf die höheren wie auf die niederern Klaffen des Volks in England ungleich bedeutender fey, als in andern Ländern von Europa: dass der größte Theil von Nationaleigenthumlichkeit und von der, in ihrer Intenfität so ganz ausgezeichneten Nationalkraft des engli-schen Volkes in der Bildung der jungen Engländer in öffentlichen Schulen ihren Grund habe, braucht Rec. hier wohl night erft zu erweisen. Es ist allgemein bekannt, dass die öffentlichen gelehrten Schulen Englands nicht blofs die Sohne armer, oder nur bemittelter Aeltern, die fich für den eigentlich gelehrten Stand bestimmen, sondern durchaus die Sohne der reichsten Kaufleute und besonders der ersten Großen des Re chs, mögen diese auch einst einen Stand oder eine Beschäftigung erwählen, welche sie wollen, zu ihren Schülern zählen und diefen wie ienen eine und dieselbe Bildung ertheilen. Auf eine durch das Studium der Classiker bewirkte Jugendbildung drang bis hieher im allgemeinen der Geift der englischen Nation; diese glaubte er in den öffentlichen gelehrten Staatsschulen am zweckmässigsten beforgen lassen zu können; die Schulerziehung hielt er für die tauglichste für jeden könftigen Staatsbürger und diele zwar um fo nöthiger für denjenigen, der einst als Staatsburger oder als Staatsdiener eine höhere Rolle zu übernehmen wünschte, oder zu erreichen durch seine Geburt die Aussicht hatte. Und darin hat diefer Geift fich nun auch keinesweges betrogen. Die Erfahrung hat seit einigen Jahrhunderten, seit Elisabeth besonders, wo dieser Geist ererwachte, die Weisheit und vorzügliche Tauglichkeit dieser Einrichtung durch Englands Größe und Flor, selbst für jeden Schwachen, fasslich und einleuchtend erwiesen. Englands Politiker, Speculanten, Agronomen und Krieger haben gezeigt, welche eiftige Ueberlegenheit diese Jugendbildung haupt fächlich ihnen in späteren Jahren über die Männer des Continents aus den höheren Ständen verschaffte. Und nicht eher werden auch wir in Deutschland, A. L. Z. 1819. Erfter Band.

Frankreich u. f. w., jenen in ihrer Jugend classifich nehildetenBritten fo viele ähnliche Geifter entgegen zu stellen vermögen, als wenn die bisher noch immer ubliche, fo klägliche Hofmeifter- und Gouvernantenerziehung unserer Grafen und Edelleute, auch reicher Kaufleute, aufgehoben, wenn der Schwindel des Einpferchens derselben in deutsche, schweizerische und französische Privaterziehungsinstitute in den Könfen des hohen Adels und der Reichen ausgefoukt, und wenn jeder vornehme Herr Graf oder Baron auch bey uns fich entschlossen haben wird. feine Söhnlein, gleich den übrigen im Volke, in unfern öffentlichen gelehrten Staatsschulen, die doch gegenwärtig den Englischen in Hinlicht auf Lehrund Bildungsmittel keinesweges nachstehen, sondern diesen vielmehr oft weit überlegen find, tüchtig, ernstlich und gründlich ausbilden zu lassen. Nur dann erst wird lich die dem ganzen Volke bisher oft fo schädlich gewesene Unwissenschaftlichkeit in unseren höheren, uns zu regieren und zu führen bestimmten Ständen, durch Vernachlässigung einer classischen Jugendbildung, radical ausrotten lassen. Dann erft werden wir aus unferm Adel und aus unferen Kauflenten Manner der Art, wie die Britten aus dem ihrigen, hervorgehen fehen! - Von diefer Anficht aus muss nun ein Werk über die vorzüglichften öffentlichen gelehrten Schulen Englands unfer deutsches Publikum ohne Zweifel lebhaft anziehen; und wohl verlehnte es fich die Mühe, dass das Ackermanni'sche vorliegende durch eine deutsche Ueberfetzung zu einem Preise, der den Kräften unserer Lefer angemessen ware, bekannt gemacht wurde. Nach Rec. Urtheil dürfte es diese Arbeit wohl verdienen, indem Hr. A., der, als unfer Landsmann, in mancherley Hinficht, unter uns fich rühmlich bekannt gemacht, alles gethan, was in feinen Kraften stand, um seiner Aufgabe möglichst Genüge zu leisten. Als der Herausgeber und Verleger des trefflichen Repertory etc., das aller Neueste und Wichtigfte in Wiffenschaft und Kunft seit einer langen Reihe von Jahren in London zur Sprache und öffentlichen Kunde zu bringen pflegt, hatte er früher schon eine ausführliche, von den schönsten illuminirten Kupfern reich begleitete Geschichte der Westminsterabtev von London und dann der berühmten zwey Hauptuniverfitäten Englands, Oxford und Cambridge, herausgegeben. Das eine wie das andere Werk erfuhr die beste Aufnahme in England. Desshalb entschlos er fich zu der vorliegenden Geschichte von Englands öffentlichen Schulen, wofür ihn ebenfalls allgemeiner Beyfall belohnte, wie er ihn auch verdient; da die-A (5)

fer geniale, raftlos thätige Mann hiedurch in Enghaufs Liverstup eine-Liokea ansarofilen begann, worhaf frühler noch keim Engländer- felbit die Handt gehet hatte; und es ift ein dem Rec. fehr angenehmes
Gefchäft, durch fein eignes Urtheil der Beyfall des
englischen Publikums über das Werk eines fent räheren Landsleute, der den Ruhm des deutschen
Namens in Wilfenschaft, Kunft und Rechtlichkeit
eit mehr denn dreyfsig Jahren in London zu bewähfeit mehr denn dreyfsig Jahren in London zu bewäh-

ren gestrebt hat, hier bestärken zu konnen. Das Werk beginnt mit der Geschichte der Schule (College) von Winchefter. Aus der Pracht und Gröse der zu dieser schr alten Anstalt des öffentlichen Unterrichts gehörenden Gehäude, die hier in acht meisterhaft gestochenen und auf das kunstreichste von Hn. A's. - felbst in London berühmtem - Acquarellmaler - Inftitute colorirten Kupfern treu vorgestellt werden, dürfte fich schon auf den ersten Anblick ein fehr günstiges Urtheil für das Ganze ergeben: denn hier ist auch wirklich ein Ganzes zu schauen. Abgesonderte Gebände von den umschenden Bürgerhäusern, so bequem als dauerhaft eingerichtet und mit einem ausgedehnten, blos für die Schuler bestimmten Garten oder Schulpark versehen, wo die Stunden der Musse auf allerley Art so ver-Bracht werden können, dass die Kräfte des jugendlichen Körpers mit denen des Geiftes ins Gleichge wicht gesetzt werden. Gegründet ward diese Schule, als eine Klosterschule, von dem als Bischof und als Staatsmann gleich berühmten William Wyteham, unter König Eduard III., im J. 1373. Sie follte zu einer Pflanzschule für seine Collegiatkirchen (woher der Name College) zu Oxford wie zu Winchester felbst dienen. Der erste Lehrer hiels Richard de Herton und der erste Rector (Headmaster) John Milton, der bis jetzt 41 Nachfolger hatte. Gegenwärtiger Headmaster ist Dison Gabell, scit 1810. - Geschichte von Eton. Diese unter uns berühmtere Schule liegt bekanntlich ganz nahe bey Windsor, in einer der schönsten Gegenden von England, am rechten Ufer der Themse. Neun ebenfalls meisterhaft gegebene Ansichten stellen das Innere wie das Aeufsere der fehr geräumigen und schönen Gebände diefer Anstalt nebst den reizenden Umgebungen vor-Ihr Stifter war Heinrich VI. und die Stiftungsurkunden find von den Jahren 1441 und 1442; doch hat die Wohlthätigkeit der Regenten wie der Nation nie aufgehört, auch nach diefer Zeit diefe Anstalt auf das reichlichste auszustatten. Besonders ausgezeichnet ist die dazu gehörende Bibliothek, ganz aus den Vermächtnissen und Geschenken reicher Privatpersonen errichtet. Sie ist reich in allen Fächern der clasfischen Literatur, besonders an orientalischen Hand-Ichriften; wie es ihr auch keinesweges an trefflichen griechischen und römischen Handschriften mangelt, was aus Dr. Nochdens Vergleichungen für Heyne's Homer hinlänglich bekannt geworden ift. Diele Schule hat Prevots und Headmasters, d. i. Inspectoren und Hectoren. Der erfte Infpector war Henry Sever, deften 27fter, jerzt lebender Nachfolger No-

fenk Goodal, feit 1809, ift. Der erfte Rector war William Waunflete, der jetzige, als delfen 49fter Naghfolger , ift John Keate, feit 1809, Das ganze zu diefer Schule gehörende Personal besteht aus 10 Mannorn. Die Anzahl der Schüler betrug im J. 1817 die Zahl von 520, die namentlich von Hn. A. aufgeführt find. Von diesen find nur 70 wirkliche Freyschüler. Unter den übrigen 450 befanden lich in dielem Jahre acht wirkliche Lords; außerdem besteht die große Hälfte aus den Söhnen der reichften und der angelehensten Männer des Reichs, von denen der größere Theil von 400, bis zu 600 Pfund Sterl, jährlich dafelbst verzehrt. Gewöhnlich pflegt man, im Durchschnitt, eines Schülers gegen den andern jährlichen Koftenaufwand in Eton zu 200 Pfd. St. zu nehmen: was demnach im J. 1817. die Summe von neunzie taufend Pf. St. oder von 540,000 Rthlr. C. G. betragen haben würde. Wie viel Universitäten Deutschlands möchten wohl zusammen genommen werden möffen, wenn fie eine gleich ftarke Einnahme darthun follten? Von unfern Schulen aber ift hier in diefem Falle gar nicht zu reden. Eben so merkwürdig find die hohen Besoldungen der an dieser Schule angestellten Klaffenlehrer. Schwerlich hat irgend ein Göttingischer Geh. Hofrath u. f. w. fo viel als ein Affistantmafter des Lowermafters in der untern Klasse in Eton. der fich über 400 Pf. St. fteht. Wenige Minister unserer ersten Staaten haben die Einnahme des Prevot oder des Inspectors, die über 2000 Pf. St. jährlich beträgt: und dazu kann doch, wenn die Reihe ihn trifft und der Mann fonst nicht ganz unpassend ist, jeder ehemalige Affiftantmafter gelangen. Dabey wird aber weder die Gelehrfamkeit, noch die Aufopferung von Thätigkeit irgend eines Lehrers je auf folch eine Weife in Anspruch genommen, als auf unfern deutfchen Gymnasien und Lyceen. Alles wird nach alter Weise und Sitte betrieben. Latein und Griechisch in Ueberflus; ja diess fast allein und sonst weiter nichts in den öffentlichen vier täglichen Schulstunden. Aber wohlvorbereitet muss in diesen jeder Schüler ohne Unterschied des Standes erscheinen; befonders wird das Gedächtniss stark genbt und auf Erlernung der Metrik gesehen. Alles Vebrige, Geschichte, Geographie, neuere Sprachen u. f. w. muss durch Privatunterricht und Privatsleis erzwungen werden. Der Hauptzweck der Methode geht auf Weckung, Erhaltung und Beforderung des Privatfleises der Schüler, um diese - wie vollkommen recht ift - frühzeitig und unausgesetzt an das Selbstforschen zu gewöhnen. Ganz verschieden von den Ansichten unserer dentschen Schulephorieen, die größtentheils von den Gymnafiallehrern vor allem recht breites und breyartiges Einstreichen von allem und jedem, was nur zu lehren möglich ist, fo gefallig und fo angenehm als thunlich; in die Ohren der Schüler verlangen und befehlen. Die Mittel, deren die Scholerchen von Eton fich dazu im Nothfalle bedience, klingen freylich etwas hart. Sie find: gebotnes Memoriren und Recitiren großer Stellen aus alten Klaffikern, oft bis zu 500 und mehr Verfen aus

Homer u. a. innerhalb 48 Stunden; Gefängnis mit Hunger und Durft; endlich das Birkenreis, das bis zum 10ten Jahre oder bis zum Austritt aus der Schule in drey Schuh hohen, starken Ruthen noch gehoten und auf den entblößten Hintern mit unerbittlicher Strenge angewendet wird. Bekannt ift es in England, dass der große Fox während seines letzten Schulighres in Eton, in feinem 18ten Jahre, diefe letztere Strafe noch erleiden mufste, obgleich schon damals man you feinem Geifte und hohen Kenntniffen die günstigsten Erwartungen hegte und er eines grofsen Lords und Staatsmannes Lieblingsfohn war. Rec. fah noch vor einigen Jahren zu Eton den Block, worauf diese Execution, und so vor ihr, wie nach ihr unzählige, vorfiel. Merkwürdig ist hiehev, dass der Headmaster dieses schöne Amt mit eigener Faust verfieht; so wie auch, dass größtentheils die Schuldefinquenten von den Aussprüchen eines aus den Mitschülern zusammengesetzten Geschwornengerichts, oder von einer Jury, ihre Strafurtheile empfangen. Unerläfslich, unerhittlich strenge ist die Schuldisciplin; und die Achtung dafür ist nicht allein unter den Schülern und deren Aeltern, fondern überhaupt im ganzen Volke ungleich größer, als die, möchte man fast sagen, für jede andere, selbst die höchste, Autorität. Der Headmaster von Eton ist ein ungleich mächtigerer Mann in seinem Staate, als sein Nachbar in dem Schlosse zu Windfor, der König von England. Niemand unternimmt es, seinen Verfügungen fich nur im geringften zu widerfetzen, und kein brittisches Muttersöhnlein hat je einmal Hülfe gegen ihn gefunden oder diese auch nur zu suchen gewagt. Uebrigens ist ein solcher Mann von allen Verhältniffen ganzlich unabhängig. Visitirt wird jährlich seine Schule einmal durch eine Commission von Professoren von der Universität zu Oxford (ebenfalls eine Einrichtung, die bey uns nachzuahmen, und zwar mit dem größten Vortheil nachzuahmen wäre); findet fich nun alles in der gewöhnlichen alten Ordnung, wie daran bey dem im Schuldienst ergrauten Lehrer nicht zu zweifehrift; fo ift alles gut. - Geschichte von Westminster in London. Gegründet ward diese Schule von der Königin Elifabeth im J. 1560. Auch fie zählt viele Schüler und unter ihren ehemaligen Alumnen große Namen: Lord Burleigh: Boule, Graf von Cork; Carteret, Graf von Granville; Graf Wilhelm von Mansfield, Locke, den Denker; Gibbon, den herrlichen Historiker u. s. w. Die Gebäude find zwar geräumig; jedoch mit denen zu Eton nicht zu vergleichen. Davon sieht man hier vier Ansichten. Der erste Headmaster war John Adams, doch noch in der unvollkommnen alten Schule, gegründet von Heinrich VIII. Der erfte Rector der neueren unter Elisabeth war John Randall. Auf ihn folgten, bis auf den jetzigen Rector, William Page, feit 1814, 22 Headmasters. Oberaufseher der Schule ist der Dean oder Dechant von Westminster. Merkwürdig ift, dass in einem Saale der Schulgebäude alliährlich an dem Geburtstage des Königs ein schr besuchtes lateinisches Schauspiel von den Schülern, das von die-

senjedesmal neu verfasst worden, aufgeführt wird; wie' auch, dass der große Schauspieler Garrik diese lateinische Bühne eingerichtet und lange Zeit hindurch geleitet hat. - Geschichte von Charterhouse, Carthauferklofterschule. Stifter dieser Schule war Thomas Sutton; einer der reichften Privatpersonen Englands unter der Elifabeth. Auch diese Schule ist hochbegabt mit Einkänften für Lehrer und Lernende. Der erste Rector war John Hutton, auf den bis jetzt 16 andere folgten. Der gegenwärtige heist Philipp Fisher, seit 1804: Protectors und Governors derfelben find jedesmal der König und die Königin von England, die beiden Erzbischöfe und mehrere der angesehensten Lords. Hr. A. hat fünf Ansichten davon gegeben. - Geschichte der Schule von St. Paul in London. Der Stifter derfelben war John Colet, ehemaliger Dechant von St. Paul, im Jahre 1512. Der erste Rector, hier Highmaster genannt, war William Lily. Sein 20ster, jetzt lebender, Nachfolger ift Sohn Steath. Auch in ihr wurden viele Jünglinge aus den ersten Familien Englands gebiklet; unter andern der berühmte Held Marlborough. Der dazu gehörigen Ansichten find zwey. - Geschichte der Kaufmannsschule, Merchant Taylor's genannt, in London. Von einer Kaufmannsgesellschaft, die zu ihren ehemaligen Mitgliedern 10 Könige von England, 4 fremde Monarchen, 23 Prinzen und Herzoge, 50 Grafen, 27 Prälaten u. f. w. zählt, ward. diese gelehrte Schule im J. 1561 gestiftet. Der erfte Headmaster war Richard Mulcaster, der bis 1795, wo Thomas Cherry diese Stelle antrat, 18 Nachfolger gehabt hat. Dazu gehören zwey schöne Ansichten des Innern. - Geschichte der Freyschule von Harrow, zehn Meilen von London in einer herrlichen Gegend, auf einem Hügel gelegen. Gegründet von John Lyon, einem reichen Privatmann, im J. 1590, unter der Königin Elifabeth. Diese Schule ward seit 1656 vergrößert und verbessert, und da bekam sie zu ihrem ersten Headmaster William Horne. Der jetzige ist feit 1805 George Butler. Manche ausgezeichnete Männer wurden auf dieser Schule gebildet. Beygegeben find 5 Aufichten. - Geschichte der Rugby-Schule. Stifter derfelben war Lawrence Sheriff, ein Londner Bürger, wahrscheinlich um das J. 1567, unter Elifabeth. Für diese Schule allein hat nachmals das Parlament vieles gethan. Der erste bekannte Headmaster derselben ist vom J. 1602, und heisst Nicolas Greenhill. Der jetzige ift John Wool feit 1806. Mehrere treffliche Schüler wurden immer hier gebildet. Im J. 1817 war auch fie fehr befucht. Dieser Schule musterhaft schöne Gehäude, nebst dem Schulpark und den herrlichen Umgebungen find dargestellt in 5 trefflichen Ansichten. - Die Schule von Christ's Holpital. Gegründet von Eduard VI. im J. 1553. Ganz und allein zur Erziehung und Ausbildung der Kinder armer und mit mehreren Kindern gesegneter Aeltern bestimmt; worin jedoch ebenfalls bis zu einem gewissen Grade die gelehrten Sprachen getrieben werden. Dazu gehören ebenfalls fünf treffliche Ansichten. - Möchte es doch dem würdigen A.

gefallen, das Publikum mit einer Fortletzung dieses in jeder Hinsicht empfehlungswerthen Werkes recht bald zu beschenken, und damit zugleich eine möglichtt genaue Darstellung der in jeder Schule üblichen Lehrweise, so wie auch aller Gegenstände des Unterrichts verbinden!

#### BIOGRAPHIE.

Bamberg u. Würzburg, b. Göbhard: Gregorius von Zirkel, Bischof zu Hippen und Weihbischof zu Würzburg. Ein Beytrag zu desten Characterschilderung. 1818. 56 S. 8. (6 Gr.).

2) BRESLAU, in Comm. b. Holizater: Lebensbeif: hersibung des Joh. Gottl. Krøhalides, weiland
Prediger (s) der evangelichen Gemeinde zu
Heidersdorf, Nimptlichen Kr. in Schleßen, von
imm (elbft verfalst. Herausgegeben von Dr. Lud
wig Wachler, öffentl. ordentl. Lehrer an der
Hochichule in Breslau. Zum Beften des am
Reformations - Jubelfeste für das FriedrichsGymnaßum in Breslau gestifteten Stipendiums.
1818. 13. S. kl. 8. (6 Gr.)

Die Schrift Nr. 1, dem Andenken des am 19ten Decembers 1817 als Weihbischof zu Würzburg verftorbenen, durch seine Predigten und andere Schriften auch unter uns Protestanten nicht unbekannten katholischen Prälaten, Gregorius von Zirkel gewidmet, ift nicht fowohl eine Biographie als vielmehr eine Characteristik des in verschiedenen Wirkungskreisen unermudet thätig gewelenen, in seiner Kirche hochgeachteten Mannes. Er wird von dem anonymen Vf., der mit ihm in innigen Freundschaftsverhältniffen gestanden, von Seiten seiner Gelehrsamkeit (Zirkel war ein großer Sprachkenner, las und liebte die Alten, war in allen theologischen Disciplinen zu Haufe, vorzüglich aber im kanonischen Rechte), seiner Sittlichkeit und Religiosität (bev großer Anhanglichkeit an seine Kirche war er keinesweges intolerant), seiner Klugheit und seines einfachen, frugalen und bescheidenen Wandels dargestellt. Die Mittheilung der von Zirkel mit dem Fürstbischofe Georg Karl gewechfelten Briefe bey Gelegenheit der von ihm nur mit Widerstreben angenommenen Ernennung zum Weihhischofe, aus Scharald's Beyträgen zur ältern und neuern Chronik von Würzburg, macht den Beschluss.

752

Nr. 2 hat Hr. C. R. Dr. Wachler bev Gelegenheit der Reformations Jubelfever aus dem Augulthefte der theolog. Annalen und Nachrichten von 1816 zu einem wohlthätigen Zwecke wieder abdrucken laffen. Kenhalides war im J. 1720 zu Kalchan in Oberungarn geboren, und muste in frühelter Kindheit mit feinen Aeltern graufame Religiousverfolgungen von Seiten der Katholiken dulden in Folge derer er fogar mit feinem Bruder eine Zeitlang feinen Aeltern entriffen und in ein Klofter zu Kalchau gefperrt wurde. Um die Kinder, die nach einer Einfnerrung von fechs Wochen den Aeltern wiedergegeben wurden, vor einer zweyten Entführung zu behern, flüchtete die Mutter fich ohne Wiffen des Vaters mit ihnen. welcher Gefängnifs und mannichfaltige Mifshandlungen defshalb erdulden mufste, und endlich als Prediger zu Goschsttz starb. Nach einem zweviährigen Aufenthalte und genoffenen Unterrichte zu Sorau auf Koften eines menschenfreundlichen Großen, verlebte Kephalides einige Jahre als Choralfänger und Schüler zu Breslau, jedoch in großer Armuth und Noth; ging darauf 1754 nach Halle, wo besonders Wolf und Baumgarten feine Lehrer waren; war, nach vollendeten Universitätsstudien, mehrere Jahre. und zwar während der Zeit des fiebenjährigen Krieges, Privatlehrer in verschiedenen Häusern, bis er endlich Pfarrer zu Heidersdorf wurde, wo er, nach einer Aumerkung des Herausgebers S. 31 am 21sten Januar 1806 starb. Die Verfolgungen, welche seine Aeltern mit ihren Kindern der evangelischen Lehre wegen im Oefterreichischen hatten erdulden müssenhatten ihm frühe einen unwiderstehlichen Hass gegen alles, was Katholik und Oesterreicher hiefs, eingeflösst, der sich an vielen Stellen dieser Selbstbiographie kräftig ausspricht. Wir stimmen dem Hn. Herausgeber bey, dass allen, welche die herrlichkräftige Eigenthümlichkeit eines zwar schroff, aber ficher gezeichneten Characters zu ehren und zu würdigen willen, die Mittheilung dieser Biographie, befonders in unferer Zeit, doppelt willkommen fevn muls.

### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

## Beförderungen.

An des verst. Hottingers Stelle ward zu Zürich von dem Oberschulrathe und dem Carolinischen Stiste gemeinschaftlich zum Prof. der griechlichen Sprache und zum Chorherrn gewählt Hr. Friedrich Sal. Ulrich, Prof. d. Eloquenz (geb. 1771), und dessen Stelle erhielt Hr. Kafpar von Orell, Prof. an der Cantonsschule zu Chm (geb. 1727). Hr. Ulrich hat lich kürzlich durch sein Programm zu der Sacularfoger der Schweiz. Resorm. und Hr. v. Orell durch seine Darstellung der Resorm. sür den Canton Graubundten mit Auszeichnung bekannt gemacht.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

April 1810.

#### MATHEMATIK.

Paris: Thiorie des fonctions analytiques, contenant les principes du calcul différentiel, dégagés de toute confidération d'infiniment petits ou d'évanouissans, de limites ou de fluxions, et réduits à l'analyse algébrique des quantités finies. Par 3. L. Lagrange. An V. 277.5. 4. Nouvelle édition, revue et augmentée par l'Auteur., 1813. 383 S. 4.

iefes berühmte, in Frankreich und in Deutschland mit gleichem, verdientem Enthusiasmus aufgenommene Werk verdient, abgesehen von anderen Rücklichten, schon desswegen eine ausführlichere Anzeige in unfern Blättern, weil mit demfelben eine neue Epoche für die Theorie der höheren Analysis anhebt. Der Vs. hatte sich, wie schon der Titel sagt, die Ausgabe vorgesetzt, eine, aller Zuhülfenahme des Vorwandes unendlicher Kleinheit. verschwindender Größen, Grenzverhältnissen und Fluxionen, entbehrende, auf die Grundfätze der algebraischen Analysis eingeschränkte, d. h. aus einem vollkommen evidenten Principe abgeleitete, Theorie der Differential-Rechnung zu schreiben. Er gicht fein Urtheil über jene früheren Arten der Darftel-lung, nachdem er sie historisch durchgegangen ist, S. 4 der neuen Auflage, fehr bestimmt ab. "Ces variations," lagt er, "dans la manière de présenter et d'établir les principes du calcul différentiel et même dans la dinomination de ce calcul montrent, ce me femble. qu'on n'en avoit pas faifi la véritable théorie, quoiqu'on eux trouvé d'abord les règles les plus fimples et les plus commodes pour le mécanisme des opérations;" eine Behauptung, welche Rec. aus voller Ueberzeugung unterschreibt. Namentlich äußert fich L. über die Bezugnahme auf das Postulat unend-Icher Kleinheit, als letztem Erklärungsvorwande aller Operationen des davon fogenannten Infinitefimal'-Calculs, einige Zeilen früher, folgendergestalt: "il me semple, que comme dans le calcul différentiel, tel qu'on l'emploie, on considère et on calcule en effet les quantités infiniment petites, la véritable métaphyfique de ce calcul confifte en ce, que l'erreur réfultant de cette fausse supposition est redressee ou compensee par celle qui naît des pracédes mêmes du calcul, fuivant lesquels on ne retient dans la différentiation que les quantités infiniment vetites du même ordre." Diefer Gelichtspunkt. welchen auch Carnot in seiner Metaphysique du Calcul infinitesimal aufstellt, und der nachher in einer kleinen Schrift von Nurnberger: Theorie des Infinite-A. L. Z. 1819. Erfer Band.

fimal-Calculus (Berlin, 1812. 46S. 4.), durch wirkliche Ausfahrung der Rechnung in ein noch helleres Licht gefetzt worden ift, hat fo vollkommne Allgemeingaltigkeit, dafs sich eigentlich bey jedem, unter dem Vorwande unendlicher Kleinheit behandelten, Exempel aus dem Infinitesimal-Calculus, die Fehlerauslebung rechnend auf das strengste dartlun läst; eine Behauptung, wegen deren Rechtfertigung wir uns begnögen müssen, auf die angeschrten Schriften zu verweisen.

Nachdem also L. auf diese Weise die Unhaltharkeit aller früheren Theorieen nachgewiesen hat. wird es doppelt wichtig werden, uns zu vergewiffern, ob die von ihm gewählte Darftellungsweise denienigen Character der Allgemeinheit des Princips und fiegender Ueberzeugungskraft befitzt, die an den andern fo fchmerzlich vermifst werden. Wir were den dem verdienten Vf. zu diesem Ende Schritt für Schritt folgen, um unfern Lefern den Maafstah zur Entscheidung der hochwichtigen Frage selbst in die Hand zu geben, ob, wie man hier und da wohi behauptet hat, in der That die Bemühungen um eine vollkommen ausreichende Theorie der höhern Analyfis, mit gegenwärtigem Werke, als geschlossen betrachtet werden mille: oder ob dallelbe nicht viele mehr als eine vortreffliche Vorarbeit zu betrachten fev, welche mit dem negativen Verdienste, die Unhaltbarkeit der früheren Theorieen dargethan zu haben, das noch größere Verdienst vereinigt, zuerft unschätzbare Andeutungen zur Aufstellung einer solchen allgemeinen und sichern Theorie gegeben, und dadurch eine neue Epoche für Begründung der erhabenften Geometrie herbeygeführt zu haben. Erft bey diefer speciellen Betrachtung wird fich verstellen laffen, was Rec. mit der Behauptung fagen will, dafe es in der That noch einen höhern und allgemeineren Gefichtspunkt für die vereinzelte Darstellung von L., nämlich die Heraushebung der nothwendigen Unterschiedsmerkmale zwischen Differenz und Differential, gebe. Indels leuchtet aber ein, dals die erste der vorangegebenen Ansichten zu einer Würdigung der Theorie von L., niederschlagend für den. feines Fortschreitens sich bewusten, menschlichen Geist sey; wogegen uns die zweyte, neben bescheidener Würdigung des Geleisteten, in weiterer Verfolgung des Zieles wacker erhält. -

Das ganze Werk ift in drey Abfelmitte getheilt, der erfter fich mit Entwicklung der Theorie und deren Anwendung in der Analyfis, der zweyte mit den Anwendungen auf die Geometrie, und der dritte mit den Alwendungen auf die Mechanik befehäftiet:

jeder

B(5)

jeder dieser Abschnitte ist in Kapitel getheilt, welche nach einer besondern Numerfolge fortgehen.

P. I. Ch. I. Développement en férie d'une fonction d'une variable, lorsqu'on attribue un accroissement (changement en quanteté) a cette variable. Formation Successive des termes de la férie. Wenn man in der Differenz F(x+i) - Fx = iP, in P felbst alles von i Behaftete unterdrückt, und den fo gebildeten Theil mit o. den Rest aber mit i Q bezeichnet; ein gleiches Verfahren auf Q anwendet und fo fort-fährt: fo löft fich obige Differenz in die Reihe pi + gi2 + ri3 .... auf, in welcher, wie der Vf. fehr einfach und schön beweist, weder negative noch fractionnäre Exponenten von i vorkommen können. Schon hier, deucht dem Rec., hätten die Grundzage der oben angedeuteten, allgemeinen Theorie gezogen werden müffen. Man denke fich die, irgend einem i P entsprechende, geometrische Figur, mit der Frage, welche Veränderung die Herabletzung von iP auf ip in der geometrischen Gestalt hervorbringen maffe? Sollte es wirklich kein allgemeines Criterium des, dem beobachteten analytischen Verfahren erschöpfend gegenüberstehenden geometrischen Verfahrens geben? Hier glaubt Rec. den wahren Zielpunkt einer Theorie der höheren Analysis suchen zu maffen.

Ch. 2. Fonctions derivões, leur algorithme. Dielos Kap. enthält einen, Hn. L. eigenthünlichen, fohr einfachen Beweis des Taylor'ichen Lehrfatzes, dessen Vorzuge vor dem fonta angewenteten Beweist des Vis. einigs Seiten später (K. 6. S. 53) felblit in das hellite Licht

fetzt. Die Differential - Quotienten  $\frac{dy}{\Delta x}$ ,  $\frac{d^2y}{\Delta x^2}$  u. f. w.

(denn fo, und nicht  $\frac{dy}{dx}$  hatte L. schreiben mussen,

weil Az im alten Systeme genau dem entspricht, was er mit i bezeichnet; und keine Darstellung der Differential-Rechnung ohne Beziehung auf die Differenz der Grundgröße zuläffig ist) werden hier unter den Zeichen y', y" u. f. w. dargestellt. Gewiss werden die meisten Leser, bey dieser Veranlassung, in den Wunsch des Rec. einstimmen, dass es dem Vf. hätte gefällig feyn mögen, die alte Notation beyzubehalten; welches bey einigen Modificationen des Vortrags vielleicht ausführlich gewesen wäre. denjenigen einzelnen Fällen, von denen Beyfpiele workommen werden, wo das rechnende Verfahren untrembar an den neuen Algorithmus gebunden ift, . hatte wenigstens die ursprungliche Gleichung in der alten Notation gegeben, und hiernächst gezeigt werden follen, wie die fogenaanten Derivirten aus den Differential-Gleichungen durch Division mit Ax entspringen. Dieser neue Algorithmus wird den alten gewiss so wenig verdrängen, als die Decimal-Eintheilung des Limbus dessen Sexagenmal-Einfheilang, des entschiedenen Vorzugs beider Neuerungen ungeachtet. Es giebt fo gut in den Wissenschaften, als im burgerlichen Leben Gewohnheiten, welche man respectiren muls,

Ch. 3. Fonctions dérivées des différentes fonctions erimitives. Wie verwickelt die Gestalt einer Function immer feyn mag, fo last fie fich doch auf eine der vier Elementarformen: fx = xm, fx = ax, fx = log. x und fx = fin oder cos x, bringen. Der Vf. verbreitet fich über die Primen - Bildung diefer vier elementaren Primitiven mit einer analytischen Gründlichkeit, die Nichts zu wünschen übrig läst. Ist aber einmal die Art bestimmt, wo aus einer Primitiven die zugehörige Prime abzuleiten fteht. fo bedarf es nur der Anwendung des nämlichen Verfahrens auf diese Prime, um aus ihr hinwiederum die Secunde u. f. w. zu finden. Die höchft einleuchtende Weise, auf welche diess in dem Systeme von L. erhellt, betrachtet Rec. als einen der schönsten Vorzüge desselben. Was aber die Primen - Bildung betrifft, so hält er dafür, dass es eine, wenigstens sinnlich-anschaulichere, Weise zu deren Darstellung, gebe; er will diess, um den Raum dieser Blätter nicht zu überschreiten, an einem einzigen Beyspiele ausführen. Man erweilt, wie es durch Induction bereits in einer akademischen Dissertation: "Untersuchungen und Entdeckungen in der höheren Analyfis. Halle, Gebauer 1816," geschehen ist, sehr leicht allgemein, dass wenn y und x Functionen des zugehörigen Bogens s find, dy und dx durch die Ca-theten eines Fechtwinklichten Triangels dargeftellt werden, dessen Hypothenuse das zugehörige, in tangentieller Richtung geradlinicht ausgespannte, As ausmacht. Man erhält auf diese Weise beym Kreise zwey ähnliche Triangel, deren einen der Radius mit dem Sinus und Colinus; der andere aber As mit den Differentialen dieser beiden primitiven Functionen von s bildet: und die blofse Vergleichung diefer beiden ähnlichen Triangel giebt auf der Stelle.

 $r: cos = \Delta s: d sin, und r: sin = \Delta s: -d cos.$ 

Auf eine ganz ähnliche Weife läfst sich das Geletz der Primen Bildung einer Zahl als Function des zugehörigen Logarithmen, und eines Logarithmen als Function der zugehörigen Zahl, durch gemufrische Construction finden, und Rec. kann dieses Verfahren, namentlich beym Unterrichte, als ein Rüstsmittel zur Verdeutlichung und zur Versinnlichungs nicht genug empfehlen.

Ch. 4. Digreffon fur la manibre de dituire les firries, qui expriment les exponentielles, les finus etc. de fimples confiderations algébriques. Der VI. nennt dieles Kapitel lelbit-eine "Digreffion", weil es mit den Grundfätzen der von ihm, in dem gegenwärtigen Werke, entwickelten Theorie eigentlich nichts zu thun.hat. Es enthält eine lehartfinnige, keines Auszuges fähige, Auleitung, die genannten Reihen, zu deren Dartellung Halley und Euler, des Vorwander unendlicher Kleinheit, bedürften, aus rein algebraifehan Bedingungen herzuziehen. Auf diese Weile faudet L. z. B. die bekannte Reihe;

log  $y = y - 1 - \frac{1}{2}(y - 1)^2 + \frac{1}{4}(y - 1)^3$ ... Rec. läfst der analytischen Gründlichkeit dieser Estwickelung volle Gerechtigkeit widersahren; indes

WIL

wird es ihm erlaubt feyn; bey Veranlassing diefer Ruthe ein anderes Veraltren zu deren Auffindung anzugeben; welches ihm wenigstens kürzer und anschaulicher vorkommt. Construirt man nämlich bey der Logistik, für irgend ein y und logendes Ay, das zügeborige Az (das Differential des, diefem y als Zahl zugehörigen, Logarithmen), fo erhält man mit Einem Blicke auf die entstehenden beiden ähnlichen Triangel: - Subdang: y = dax Lay.

alfo (für Subt = 1) dx =  $\frac{\Delta y}{2}$ . Da, nach L schöner Beweisart, die folgenden Ölieder der Reihe durch fernere Differentiation und Hinzufügung der numerischen Coefficienten gefunden werden, so folgt aus

vorstehender Gleichung unmittelbar:

 $\Delta x = \frac{\Delta y}{y} - \frac{\Delta y^2}{(2y^2)^2} + \frac{\Delta y^3}{3y^3} \dots$ 

worin, um  $\Delta x$  in x zu verwandeln, y = 1 gefetzt werden mufs, welches  $\Delta y = y - 1$ , und fo, auf eine höcht einfache Weife; die öbige Relhe giebt. So wie das Verfahren des Vfs. ein algebraisches genannt werden kann, to mag demleiben das-hier nachgewiesen, als ein geomtsrisches, zur Seite gesetzt

werden.

Ch. 5. Du diveloppement des fonctions; lorsqu'on a donné à la variable une valeur diterminte. Cas dans lesquisi-la règle génèrale est en défaut: Des valeurs des fractions dont le numérateur et le dénominatur l'évanouissent en même tems. Des cas singuiters ou le développement de la fonction ne procède pas suivant les puissances de l'acrovissent de la variable. Die bisher vorgetragene Theorie bernht au der Vorausstetung, dals die Entwickelung von f(x+i), in eine Reihe, jedesmal nach den ganzen, politiven Potenzen von i fortfelheite. Indels giebt es particuläre Werthe der veränderlichen Große, für welche dies Behauptung nicht gilt. Wenn 2-, la, in der Function von  $x(x-a) \cdot (x-b)_x$ , x den particulateu Werth b + i hat, to erhält man:

Diefer scheinbare Widerbruch hat auf die Allgemeinheit der Theorie, welche alle besonderen Werthe von i ausschließt; keinen Einfluß. Nachweitung der Beziehung, in welcher der Umstand, daße in solcher particulärer Werth ein Rudical in fan ich aus zugleich in fan i. i., aufnebe, zur Theorie der Krummen Linien sieht. Auwellang, den Betrag eines Bruchs für derfingen bestimmten Werth der veränderlichen Größe zu ünden, bey deren Annahme Nenner und Zäller zugleich o werden: indem man den Brach einer andern veränderlichen gleich fetzt, mit dem Nenner multiplicit, und hiernischt so oft differentiir, als, nach Massgabe der Speciellen Gestalt der Frhetcion, erfodert wird.

Ch. 6. Rifolation gintrale des fonctions en féries. Développement des fonctions en féries terminées et compostes d'autant de termes qu'on-voudeur. Moyen d'exprimer les restes depuis un terme quelconque. Théorème nouveau su ces stries. Beweis der Auwendbarkeit des Taylor schen Lehrsatzes auf die Entwickelung jedweder Function einer oder mehrerer veränderlicher Größen. Die Methode der unbestimmten Goeficienten, deren man sich sonft, Behufs dieles Beweises, bediente, ist unzuläfig, weil se vorausfetzt, dass die Summe der mit z behafteten Glieder, mit zugleich, o werde, obwohl die Goefficienten ins Unendliche fortgehen. Der Hauptvorzug des Lagrangeschen Verfahrens besteht aber darin, die Entwickelung bey jedem beliebigen Gliede abbrechea und über den Werth der vernachläfigten Glieder urtheilen zu können. Die Reihe nämlich:

$$f(x+i) = fx + i \cdot f'x + \frac{i^2}{2}f''x + \cdots$$

kann mit jedem Gliede abgebrochen werden, wenn man an die Stelle von x, x+ einer, zwischen die Grenzen'e und e eingeschlossenen, Größes setzt. Die set Lehrfatz hat, abgesehen von seiner allgemeinen, für gegenwärtige Theorie noch eine bespouter wientigkeit, weil die, in deren angewandten Theile vorkommenden Beweise der Quadratur, Cubatur u, s. w. auf denselben gebauet fünd.

Ch. 7. Des tquations dériutes et de leur ufage dans l'analyse pour la transformation des fonctions. Théorie genérale de ces équations et des confiantes arbitraires qui y entrent. Man erbill dio "equations prients," fécondés u. l. w., indein nian die Primenu ul. w. aller Glieder einer gegebenen Gleichung nimmt: jegiche Verbinding aber zwisschen den Gliederin dee ursprünglichen und der abgeleiteten Gleichung bereichnet der Vf. mit dem Ausdrucke einer "squation dérivite." So ift z. B. tile, for x als Grundgrüße, unter der gewöhnlichen Bezeichnung bez

nter der gewonnichen bezeichnung.

 $dy = m X^{m-1} \cdot d(X),$ (wo X eine Function von x) auftretende, bey L. aber, nach Division mit Ax auf beiden Seiten, unter dem Smbol: y'= mX'm-1 X', erscheinende Differential-Gleichung erster Ordnung, die "squation prime" der ursprünglichen:  $y = X^m$ . Wird solche aber durch Letztere dividirt, wonachst sie auf die Form Xy' - mX'y = 0 gebracht werden mag, fo wird sie nunmehr deren "equation derivée du premier ordre." Anweisung, die Primitiven vermittelst ihrer faugtions dérivées, durch Anwendung der Methode der unbestimmten Coefficienten, in Reihen zu entwickelne Soll dieles Verfahren auf Sinus oder Cofinus angewendet werden, fo bedarf es zur Entfernung der Transcendenten, durch Elimination, einer zweymaligen Differentiation; ein Umstand, der von der Natur der bezüglichen Derivirten abhängig ift Die Anwendung des Verfahrens der unbeltimmten Coefficienten leitet von selbst auf die Theorie der Constanten. Denn in der Gleichung:

bezeichnet A des Werth von y, der Statt findets wenn x=0 ift; und da diefer Werth A, durch Austhung des; auf die übrigen Glieder anzuwendenden allgemeinen Verfahrens nicht ermittet wird, fo muß er von der eigenthümlichen Natur der Gleichung ab-

gig feyn. Die Zahl der hinzuzufügenden Confranten. mus dem Grade der derivirten Function entiprechen, aus welcher die Primitive abgeleitet wird. Verbleiben nach der Differentiation conftante Grösen, so können diese, durch Vergleichung der Primitiven mit den Derivirten, und Elimination, entfernt werden. Merkwürdige Folgerung hieraus wegen Zugehörigkeit mehrerer Derivirten von verschiedener Form zur nämlichen Primitiven oder Derivirten geringerer Ordnung, fo wie umgekehrt, und daraus herftielsender Unterschied zwischen einer nequation primitive fingulière" (die fich auf eine solche Derivirte, aus der die Constante durch Elimination herausgefallen ift, bezieht); und einer equation primitive complète (d. h. einer folchen, welche die Conftanten in ihrer urfprünglichen Gestalt enthalt); eine Untersuchung, die rücklichtlich ihren fehr verwickelten Beziehung zur umgekehrten Analysis der Functionen in dem folgenden gten Kapitel weiter behandelt wird. "On voit," fährt der Vf. bey dieler Veranlassung fort, sque si pour une équation

donnée du fecond ordre , on en trouve deux du premier ordre qui latisfallent chacune à cette équation et qui renferment chacune une conftante arbitraire, on en pourra déduire immédiatement l'équation primitive, en éliminant y'." Von diesem Verfahren, entweder unabhängig von den Kunstgriffen der Integration, oder durch bloss mittelbare Anwendung und Verbindung derfelben mit dem Verfahren der Elimination, zur primitiven zu gelangen, find, im Verfolge des Werks. mehrere fehr glückliche Anwendungen gemacht worden. Rec. begnügt fich, in diesem Bezuge, auf das ate Kapitel der aten Abtheilung zu verweisen. wo z. B. der schon von Apollonius gefundene Satz: dass bev der Ellipse die, zwischen der Axe der Abfeiffen und einer beliebigen Tangente enthaltenen, Abschnitte der, in den Scheitelpunkten errichteten, Perpendikel ein constantes Product geben, auf diefem Wege dargestellt wird; wir werden darauf urückkommen.

(Der Befehlufs folgt.) .

## LITERARISCHE NACHRICHTEN.

## I. Gelehrte Gesellschaften.

In Morcan wird eine Landwirthschafts - Gesellschaft nach dem Muster der in St. Petersburg bereits seit 60 Jahren bestehenden freyen Kaiserlichen ökonomifeben Gefellschaft errichtet. Ihr Zweck ift: Beforderung und Vervollkommnung der Landwirthschaft in allen ihren Theilen sowohl theoretisch als practisch. Zum letztern Behuf wird eine Landwirthschafts -Schule errichtet, in welcher Bauernfohne, für eine Jahrlidhe Pension von 400 Rubeln, zum Unterrichte aufgenommen werden. Der Unterricht umfalst: Religion, Russische Sprache, Arithmetik, Geometrie mit Plan - und Situations - Zeichnen, Mechanik, ökonomi-Sche Architectur, Botanik, Ackerban, Chemie, Technologie und Vieh-Arzneykunde. Als der Präsident der Gesellschaft, General von der Infanterie, Fürst Demerrus Gallisin, dem Kaifer die Statuten derfelben mit der Bitte um Bestätigung vorlegte, erliess der Kaifer an den Pralidenten ein Rescript, werin Er der Gefellschaft Allerhöchs: Sein Wohlwollen bezeigte, und garuhte zugleich dem Minister des Innern, wirkl. Geh. Rath von Kosodawiem, zu dessen Geschäftskreise die Oberauflicht über die Landwirthschaft im ganzen Reiche gehört, zu besehlen, Allerhöchst ihm über die gedachien Statuten eine förmliche Unterlegung zu machen und fein Gutachten hinzuzufügen. ... Nachdem diels vom Minister bewerkstelligt war, geruheten Se. Maj. der Gesellschaft zehntausend Rabel zu verleiben und zu befehlen, dass derselben zu practischen Uebungen für die Zöglinge in der Nähe von Moscau ein taug-

Control to the art Auditorial States of the

liches Terrain angewiesen werden soll; dass fernat die Gesellschaft ihr eigenes Siegel mit dem Reichswappen sühren dürse, und dass sie gehalten sen soll jährlich über den Ersolg und die Fortschritte ihrer Arbeiten durch den Minister des Iunern S. Maj. Bericht zu erstatten.

## II. Beförderungen.

Hr. Advokat Job. Joachim Befelin zu Rostock, der als Selfelcher Supendiat 1816 einige Bemerkungen über die luterrogetorien beym Zeugenbeweise (Rostock 1B. 4.) berausgab, ist Syndieus des Klosters zu Ribnitz geworden. Hr. Justiranh Karl Friedrich, von Both zu Schwerin,

Her Julitzrath Karl Friedrick von Both zu Schwerin, Herausgeber der neuen Geletzfammlung für die Meckl. Schwer. Lande, ist als erster Rath zur Justizkanzley

nach Roftock verfetzt.

Hr. Dr. Chr. Dav. Breithäupe, Conrector der grofien Suddichule zu Roftook und Vr. der mit Beyfall aufgemommenn Rede: "Dem Protesfantismus." Roftock 1817., folgt auf Oftern dem an ihm ergangenen Rufe als Rector der großen Stadichule zu Greifswald. Hr. Mag. und Prediger an St. Jakob, Georg Dehar-

ding, Vf. einiger kleinen Abhandlungen, ist Direktor des geistl. Ministeriums zu Rostock geworden.

Der bisherige Hof- und Land - Gerichtsalfellor,

Hr. Friedr. Ernft Karl Fromm, ist Rath beym neuerrichten Ober-App. Gericht; zu Parchim geworden. Der Hof-Chirurgus, Hr. Dr. Brückner zu Ludwigs-

luft, ift zum wirklichen Haf-Medicus ernannt worden

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

## April 18:9.

#### MATHEMATIK.

Paris: Thiorie des fonctions analytiques - Par S. L. Lagrange u. f. w.

(Befohlufs der im vorigen Stuck abgebrochenen Recenfion.)

h. g. Vu l'on examine les cas simples dans lesquels on peut paffer des fonctions ou des équations dérivées du premier ordre, aux fonctions ou aux équations primitives. Des équations linéaires des différens ordres, et de celles qu'on peut rendre linéaires. Lasst fich eine Differential-Gleichung durch Substitutionen irgend einer Art auf die Form: fz + y'Fy = 0, bringen, so ist die Summe der Primitiven einer Constanten gleich. Einzelne Fälle, die fich auf diese Form bringen lassen. Kunstgriff, die Primitive von y = xfy' durch Elimination zu finden, als Anwendung der, am Schlusse des vorigen Kapitels vorgetragenen Theorie (indem man wieder differentiirt, u = w substituirt, und durch Integration und Wiederherstellung von y', die zur Elimination von y' erfoderliche zweyte Gleichung erhält). Rec. macht auf dieses schon oben erwähnte Eliminations- Verfahren fehr aufmerksam, und glaubt sich den Dank vieler Lefer diefer Recension zu erwerben, wenn er ein, auch nur einfaches, rechnendes Beyfpiel von der Anwendung diefer Methode beybringt. Sey die vorgereichte, auf x als Grundgröße bezogene, Differentialgleichung nach dem gewöhnlichen Algorith-mus, mit welchem Rec., nach Maassgabe des von ihm gleich Eingangs aufgestellten diessfalfigen Gefichtspunktes, immer anheben wurde: yax = xdy2. Hieraus kommt durch eine zweyte Differentiation.  $dy \cdot \Delta x^2 = \Lambda x \cdot dy^2 + 2x \cdot dy \cdot d^2y$ , und, nach Division mit  $\Delta x^2$ . dy, in Ls. Notation: 1 = y' + 2xy, ferner:

 $\frac{1}{2x} = \frac{y}{1-y}$ , und, y' = u geletzt,  $\frac{1}{2x} = \frac{u'}{1-u}$ , woraus durch Integration und Herstellung von y',  $\log x^{\frac{1}{2}}$ 

 $= \log \frac{1}{1 - y^i}, \text{ all o } y^i = 1 - \frac{1}{x_1^i}, \ y^{i *} = 1 - \frac{2}{x_2^i} + \frac{1}{x},$  $y^{i *} \Delta x^i = dy^i = \Delta x^2 - \frac{2\Delta x^3}{x_3^i} + \frac{\Delta x^3}{x}, \text{ welches, in}$ 

der gegebenen Gleichung substituirt,  $y = x - 2x^{\frac{3}{2}} + 1$ , als die gesuchte Primitive giebt; woraus, wenn man

die Probe machen wollte, dy wieder =  $\Delta x - \frac{\Delta x}{x_1}$ ,

oder  $y' = \frac{dy}{\Delta x} = 1 - \frac{1}{x_2^2}$  hersiesst. ...

A. L. Z. 1819. Erster Band.

Diefes Beyfpiel kann zugleich dienen, die Vorfage der von Le eingeführten Notation vor der gewöhnlichen zu zeigen: die Sonderung der veränderlichen hatte bey der erfteren keine Schwierigkeiten, während fie, wenn die Gleichung, nach dem altea Algorithm, auf die Form:  $\Delta x^{\mu} = \Delta x \cdot dy + 2x \cdot dy$  gebracht wird, unausführbar ift. Auf gewilfe Nachteile dagegen, die fie dem Rec. zu haben icheini, wird er im Verfolge diefer Recenfion aufmerklam machen. Anweilung zu dem bey Verwechtelung der Grundgrößen zu besobethenden Verfahren: man

muís z. B. an die Stelle von y',  $\frac{1}{x'}$  fetzen, wenn, ftatt das bis dahin y als Function von x aufgetreten war, jetzt umgekehrt x Function von y wird. Der diefsfallige Beweis läßt füch, nach des Rec. Verfahren, sehr einfach und anschaulich sühren. Denn die bloße Verzeichnung des Differential-Triangels, in seiner doppelten Beziehung auf x und y als Grundgrößen, giebt auf den eriten Blick;  $x'dy:\Delta y=\Delta y: y'dx$ ,

(wo die links über dem a Itehenden kleinen Buchftaben die Grundfgröße bezeichnen, auf deren Differenz das entiprechende Differential bezogen worden) woraus  $\frac{xdy}{\Delta x} = \frac{\Delta y}{-dy}$ , d.i. Ls. Gleichung:  $y' = \frac{x}{2}$ 

fogleich herfliefst. Diese Augenscheinlichkeit botsten Beweis bey dem, von L. gewählten Vortrage und dem, demselben entsprechenden, Algorithmus ein; und dies ist gleich einer von den Fällen, in denen es dem Rec. scheint, als wenn die Herabsetzung des Disferentials auf die Prime, wodurch demselben foz us sigen, das gemeistijsse Leben geraubt wird, dem alten System nachstehe. — Schwierigkeiten der practijskas Anwendung der Theorie von den integrirenden Factoren. Autzählung der ferneren Fälle, in denen die Angabe der Primitiven durch einen geschlossen Anwendung der finderen für deren Reihen geschlossen. Theorie der lissearen Dissenben kann. Theorie der lissearen Dissenben kann.

rential-Gleichungen, d. i. derjenigen, in welchea die Derivirten nur in der ersten Potenz austreten. Zur allgemeinen Auslödung der Gleichung:  $Ay + By' + Cy'' \dots = 0$ , reicht es hin, so viel particulärs Werthe von y in x, p, q, ... zu kennen, als der Index des höchsten vorhandenen Differential-Quotienten, y''. Einheiten enthält; welches aus Umkehrung der Operatiouen sogleich erhellt. Ausdehnung auf den Fall: Ay + By' + Cy''... = F(x), ilt die betreffende Gleichung nur ersten Grades, obedarf es bloss Eines Werthes p, und dieler lätst C(5)

sich immer angeben. Methoden, um Differential-Gleichungen, welche nicht linear sind, durch Subtitutionen auf diese Gestalt zu bringen, als eine Erweiterung des oben gelehrten unschätzbaren Eliminations-Verfahrens. Sey  $y_1 = x \cdot y_2' + Fy_1'$ , man erhält durch eine zweyte Differentiation und abermalige Division mit  $\Delta x: y_1' = x \cdot y_2' \cdot y_1' + fy_2' + Fy_2' \cdot y_2'$ , und wenn man  $y_1' = x$  setzt, hiernächst aber x als Function von x betrachtet, weishalb, wie oben

gezeigt worden ift, 1 an die Stelle von z' gesetzt

werden muís: x.Fz + (fz-z)x' + Fz = o, welche Gleichung in x' linear und zugleich erften Graes ift, und deren Primitive alfo, nach Maafsgabe des unmittelbar Vorangehenden, anzugeben fteht: Der aus diefen Primitiven herfliefsende Werth von x, d, h, von y' in x, ift hiernächt in die Gegebene: y = x.fy' + Fy', zu fublittuiren, womit die gefuchte Relation zwitchen y und x gefunden ift.

Rec. hat die Rechnung ablichtlich ganz in den von L. eingeführten Zeichen hieher gefetzt, um fie als einen Beweis feiner, Eingangs diefer Recenfion ausgesprochenen Behauptung wegen der Schwierigkeiten zu benutzen, die fich beym Gebrauche derfelben den durch die alte Symbolik verwöhnten Lefer entgegenstellen. Diese neue Notation fetzt. was Gewohnheits · Uehereinkommen ift, nämlich dass x pewöhnlich dieienige Größe (Grundgröße) ift. von welcher die übrigen als Functionen auftreten, ftillschweigend voraus, und avertirt nur dann, wenn sie Ausnahmen macht. Rec., der sich zur Verzichtung auf die alte Symbolik nicht entschließen kann, bezeichnet die Veränderung der Grundgröße, welche in der That nicht Differential, fondern Differenz ift, mit dem Zeichen der Letzteren (A). Beides kommt frevlich auf Eins hinaus; noch mehr, L. Notation ift gewiss preciser und eleganter: aber wenn fich hiernach gegen ihre Form, den Vorwurf der Ungewohnheit abgerechnet, nichts einwenden liefse, fo läfst fich dagegen eine, in dieser Recension schon berührte, trifftige Einwendung gegen ihre Natur machen. nämlich das Abfracte der fogenannten Primen, welche, indem fie aus den Differentialen durch Division mit der Differenz der Grundgröße entstehen, und alfo Größen ohne Dimension find, als das analytische Skelett der Differentiale erscheinen. Der Leser fin det z. B. in dem angewandten Theile dieses Werks einen vortrefflichen Beweis der allgemeinen Gestalt. welche die Prime des Bogens einer beliebigen Curve haben mus: die Differential-Rechnung construirt aber ihr dy und de unmittelbar geometrisch, und vergleicht, wenn sie z. B. ds in x beym Krei e verlangt, nur die zwey entstehenden ahnlichen Triangel, deren einen r. r w und y; den andern aber ds, dy and Az bilden, und deren blosser Anblick ihr fogleich:

$$ds: \Delta x = r: y, \text{ also}:$$

$$ds = \frac{r \cdot \Delta x}{y} = \frac{r \cdot \Delta x}{(2rx - x^2)^{2r}}$$

ohne alle weitere Rechnung, giebt. Es ift in der That leicht zu überfehen, dies der allgemeinen Regel zur Herabfeltzung der analytischen Differenz auf das analytische Differential, eine allgemeine Regel der geometrischen Gefalls - Verschiedenheit, zwischen  $F(x+\Delta x) - Fx$ , und d(Fx) entfprechen milfe; und die Grundzige dieser Theorie scheinen dem Rec. in einer, vor seinen Augen liegenden, Schrift: "die letzten Gründe der höheren Analysis, Halle, Renger 1815," bestümmt genug angedeutet zu seyn.

#### PHYSIR

DORPAT, b. Meinshausen: Ueber die Capillarität. Eine Kritik der Theorie des Grasen la Place von G. F. Parrot. 1817. 72 S. m. 1 Kpfr. 8.

Der Vf. erheht in der Vorrede eine Klage gegen Hn. Gilbert, der eine Abhandlung über die Capillarität. welche der Vf. ihm für die Annalen der Phyfik zuschickte. nicht allein nicht abdrucken ließ. fondern auch auf die wiederholte Frage, warum diefes nicht geschehe, keine Antwort gab. Zurücksenden mulste frevlich Hr. Gilbert die Abhandlung auf Verlangen. Aber es ift ein Recht, welches ieder Herausgeber einer Zeitschrift hat, und welches ihm niemand nehmen kann, zugefandte Abhandlingen nicht abdrucken zu laffen, ohne darüber Rede und Antwort zu gehen. Die läftige Arheit, welche die Herausgabe einer Tolchen zu bestimmten Zeiten erscheinenden Schrift erfodert, wurde noch mühlamer, ja fast unausstehlich werden, wenn der Herausg, in einem folchen Falle die Abhandlung studiren und seine Weigerung mit Gründen belegen follte. Eine Ahhandlung kann Wahrheiten enthalten, und doch kann der Herausgeber finden, dass ihre Bekanntmachung fo zweckmäßig, als die mancher andern, nicht ist; eine Abhandlung kann durch Einseitigkeit, Rechthabergy, und Empfindlichkeit, dass man des Vfs. Meinungen keiner Aufmerklamkeit würdigte, einen fo unangenehmen Eindruck machen, dass man fie zurncklegt, ohne fich auf den Gegenstand selbst einzulassen. Auch der Herausgeber einer Zeitschrift ift Herr feiner Unternehmung. Wahrscheinlich hat Hn. Ps. Schrift auf Hn. Gilbert einen unangenehmen Eindruck gemacht, und er schente sich, einem geschätzten Gelehrten die Abhandlung zurück zu schicken. - Rec. gesteht, dass er nicht weniger einen unangenehmen Eindruck von diefer Ahhandlung gehabt, und vorzüglich von dem Ende der Vorrede. wo der Vf. fagt: "Es mag auch in der Ordnung der Dinge liegen, dass ein Rec. - doch nein. Kein Wort davon. Der bestochene Rec. wird an seiner Arbeit, erkannt werden." Also mög i te der Vf. vielleicht den Rec., der ihn tadelt, für beliochen erklären. Hr. P. hat so viele Verdienste um die Wissenschaft, dass er es ruhig ansehen kann, ob man einer feiner Theorieen oder Kritiken Beyfall giebt oder nicht, und es bedarf folcher Rede nicht, als er hier halt. Doch wir wenden uns zur Sache felbit. Der

120 14 15 3 H 1 X

Der Vf. findet es unrichtig, dass la Place das Auffreigen der Flüffigkeiten in Haarröhrchen ganz allein der hohlen Oberfläche zuschreibt, und Formeln giebt, worin alle verticale Anziehung der Wand verschwin-Aber der Vf. hätte bald die Richtigkeit dieses det. Verfahrens übersehen können. Denn es ift kein Grund vorhanden, warum die dicht am Glase liegende Sänle die Stelle, woran fie durch Anziehung geheftet ift, wieder verlaffen und durch diefelbe Anziehung steigen follte. Müsste nicht nach ähnlichen Gründen ein Stück unmagnetisches Eisen an einen starken Magnet gelegt, an diesem in die Höhe rutschen? Doch dieses ergiebt sich deutlich aus der Art. wie der Vf. la Place zu widerlegen fucht. Er theilt die Wand und die dicht daran begende Wafferfäule von sehr kleinem Durchmesser in gleich große Schichten. Wir wollen, da wir keine Figur haben, die Wandschichten von oben herab a, b, c ..., die Wasserschichten a, B, 7... nennen, wo dann a an b, β an c u. f. w. liegt. Nun wird die Wasserschicht α von der darüber befindlichen Wandschicht a aufwärts. von der darunter befindlichen e abwärts ge-20gen, wodurch nun eine horizontale Kraft gegen die Wandschicht b entsteht. Aber, lagt der Vf., die auf α folgende Wasserschicht β wird von der Wandfchicht b. aufwärts gezogen und ß drückt also auf a fo stark aufwärts, als dieses von e herabgezogen wird. Mithin ist Gleichgewicht der Anziehungen von b und c, nur bleibt die obere Wandschicht a mit ihrer Anziehung unerfetzt übrig, und bringt eine Kraft aufwärts hervor, welches la Place überfehen hat. Allein der Vf. bedenkt nicht, dass die Wallerfelricht & auch von der Wandschicht d herabgezogen wird, welche den Druck durch b verurfacht aufhebt, folglich wird a nur nach oben von a. von unten nach e gezogen und durch beide Kräfte nach b horizontal gedrückt, kann also nicht weichen, und die Kraft von a ist nicht sibrig, sondern wird durch a aufgehoben. So mus es auch seyn. Keine Anzie hung kann eine Bewegung an der Wand hier hervorbringen. Aber da, wo der untere Rand der Rohre das Waller berührt, entsteht eine aufwärts treibende Anziehung, welche la Place im 12 f. fehr gut entwickelt, und diese ist die Ursache der Höhlung an der-Oberfläche. Der Vf. nimmt gar keine Rücklicht auf die offenbar fehr wichtige Verschiedenheit, ob das. Haarrohrehen das Waffer mit dem untern Rande berührt, und die Wallerläule oben mit Glas, unten mit Waller umgeben ist, oder ob die Wallerfäule fich Schon im Haarrohrchen befindet. La Place ist wahrlich ein zu guter Rechner, um fich in solchen Dingen zu irren, und Rec. ift durch die Geschickfichkeit des großen Analysten allerdings bestochen ; um hoffen zu konnen, dass auf dielem Wege etwas gegen ihn auszurichten fey: Aber nun muß Rec. er klaren, dass er die Theorie von ta Place in einer duppelten Racklicht für fehlerhaft und der Lobfprache bey weitem nicht werth halt, womit man fie wetteifernd überhäuft hat. Erftlich überfieht la Place die Reibung zwischen den Theilchen der Fluffigkeit,

welche in dem Haarröhrchen auffteigt. Allerdings pflegen die Mathematiker die Flüssigkeiten als vollkommen finslig anzusehen, wie dieses auch zuerst geschehen mus, und die physischen Unterschiede, welche fich zwischen den Flossigkeiten finden, an die Seite zu fetzen, und daher ist es nicht zu verwundern, dass la Place dieses ebenfalls thut. Aber diese Reibung ist besonders an der Oberstäche nicht aus der Acht zu laffen. Dann hat la Place zwevtens das Abreifsen fester Platten von Flüssigkeiten ganz falsch verstanden und falsch angewandt, indem er, wie gewöhnlich, glaubt, nur die Adhalion werde aufgehoben, da doch die Cohasion offenbar aufgehoben wird. In den Anwendungen seiner Theorie verliert fich la Place in das bey unferen Nachbaren fo beliebte Molekulenfystem, welches zu fo nüchternen Hypothefen führt, dass man nur mit Unwillen zu folgen vermag. Rec. ift also weit entfernt, alles zu billigen, was la Place über diesen Gegenstand fagt, dass er vielmehr glaubt. la Place habe fich in der Hauptfache, den physichen Gründen nämlich der Erscheinung, gar fehr geirrt, und es fey recht fehr fchadlich, dass man die Theorie desselben rühmt, als habe fie die Hauptfragen ganz erschöpft, da sie doch die Hauptfrage nicht beantwortet, warum manche leichtere Flussigkeiten, z. B. Weingeist in Haarröhrchen niedriger steht, als das schwerere Wasser. Von diefer Hauptfrage, welche schon die Alten als solche kannten. wendet la Place feinen Blick und meint, die Hauptfrage fey, zu beantworten, warum sich die Höhen der Wasserfäulen verkehrt verhalten, wie die Durchmesser der Haarröhrchen, welches die Erfahrung gelehrt hat. Dadurch find nun feine Unterfuchungen eben fo unfruchtbar für die Phyfik ausgefallen, als sie fruchtbar ausgerufen wurden. Rec. glaubt zwar, dass der ehen erwähnte Satz sich noch anders und viel kürzer beweifen laffe, als la Place gethan, indessen ift das Verdienst des Letztern, die ziehenden Kräfte und ihre Wirkungen mathematisch auseinandergefetzt zu haben, auf keine Weife herab-Nachdem der Vf. den Grundfehler von zufetzen. la Place's Theorie, wie er meint, gezeigt hat, verwirft er auch die Folgerungen, wie fich erwarten läst, vergleicht sie aber befonders mit den Folgerungen, welche er in leinem Lehrbuche der Phylik aufgestellt hat, und findet diese mit der Natur mehr übereinstimmend. La Place hatte gefolgert, stie) Oberfläche der Flüssigkeit in einem Haarröhrchen werde dann eben feyn, wenn die Anziehung zum, Glafe zwey Mal fo grofs fey, als die Anziehung der Theilchen der Flössigkeit zu einander; der M. hin, gegen meint, die Kolgerung in seiner Theorie, das diefer Zuftand, eintrete, wenn jene Anziehungen; gleich find, fey der Natur viel gemäßer. . Aber es ilt funderbar, dass der Vf. das Gegentheil nicht fogleich fand. Denn in vollkommen ausgekochten Barometern ift die Oherfläche des Queckfilhers nicht convex, fondern concav, und hier wird der Vf. doch nicht annehmen wollen, dass Glas die Theilchen des Queckhibers eben fo ftark anziehe, als die Theil-

chen des Oueckfilhers einander. Gerade dieses zeigt die Richtigkeit der la Place'schen Theorie. Sehr finnreich führt la Place die Erscheinungen, welche man bemerkt, wenn man ein Haarröhrchen aus dem Waffer heraushebt und ein Tröpfehen daran hängen lässt oder dieses abnimmt, als Bestätigung seiner Theorie an. Der Vf. hat diese Versuche nachgemacht und gefunden, dass die convexe Oberfläche des anhängenden Tropfens nichts ausmache, fondern das dieselben Erscheinungen wahrgenommen werden, wenn man eine Platte dem Tropfen nähert und damit in Berührung bringt. Aber hier wäre eine mathematische Analyse an ihrer Stelle gewesen, um zu zeigen, das die Erfolge dann anders seyn mülfen: denn dieselben Wirkungen können auf verschiedene Weise hervorgehen. Rec. glaubt zwar, dass la Place das, was eigentlich die Schwierigkeit war, nicht bester gelöft habe, als seine Vorgänger, dass aber auch der Vf. nichts gegen la Place vorgebracht habe, was dessen Lehren umstöst. Der Vf. mag immerhin Rec. für bestochen halten oder erklären; eine solche Drohung kann nichts helfen und Rec. hat fich night daran gekehrt und wird fich nie daran kehren.

GÖTTINGEN, b. Dieterich: Demonstrationum compositionis virium expositio de iisque judicium. Auct. S. H. Wesphal. In certamine litterar. d. 4. Jun. 1817 praemio ornata. 1817. 42 S. 4.

Diefe fleißige und mit Sachkenntnis abgesaste Preisschrift verdient Lob. Der Vf. geht zuerst die Versuche durch, den berühmten Lehrsatz, von welchem hier die Rede ist, aus der Zusammensetzung zweyer Bewegungen felbt zu beweisen, und zeigt, das zwey Bewegungen nach verschiedenen Richtungen sich nicht zusammen als eine zu gleicher Zeit denken Jalien. Etwas hart, doch nicht unrichtig, fagt er, es liege eine Abfurdität oder eine Gedankenloßekeit darin, etwas der Art versuchen zu wollen.

Man könne daher nur auf folche Verfuche Rücklicht nehmen, wo man eine Zusammensetzung der Kräfte zu construiren suche. Hier kommen nun zuerst die Beweile des Lehrsatzes vor, wo ftatt einer Kraft eine andere, welche nach paralleler Richtung wirkt, fubftituirt wird, und der Vf. erinnert fehr richtig, dass eine solche Substitution nicht so geradehin zu gestatten fev. Dann ift von den Beweisen die Rede, welche den Lehrfatz auf die Theorie des Winkelhebels granden, und hier wird ebenfalls mit Recht erinnert, dass man von dem Druck nicht geradezu auf Bewegung schliefsen könne. Endlich werden die Beweise auseinandergesetzt, in welchen aus der Gröfse der beiden zusammenwirkenden Kräfte und der Größe des Winkels, den fie beide einschließen, die Größe des Winkels, den die neu entstandene Kraft mit jeder der vorigen einschließt, und die Grilse derfelben analytisch gesucht wird. Bernoulli's Beweis macht den Anfang, wobey jedoch nicht ganz deutlich die Urlache angegeben wird, warum B. diefen Beweis erdachte, nämlich um dem Einwurfe zu entgehen, dass die Kraft fich nicht immer wie die einfache Bewegung, sondern wie das Quadratu. s. w. verhalten könne. Unter die nanalytischen Beweifen gieht der Vf. dem von Poisson angegebenen den Vorzug. Darin ift Rec. mit dem Vf. ganz einverstanden. Aber es wird in allen diesen Beweisen vorausgesetzt. dass die mittlere Kraft zwischen die beiden zusammen wirkenden falle. wogegen man zwar nichts einwenden wird, welches aber doch erst muss bewiesen werden. Aber ift überhaupt eine Zusammensetzung der Kräfte etwas anderes, als eine Zusammensetzung der Bewegungen, und verwickeln wir uns nicht hier in die gefährliche Unterfuchung, was Kraft fey? Und ist es nicht sonderbar, dass ein Fall des mihlam gefuchten Beweises: Zwey entgegengesetzte und gleiche Kräfte heben sich auf, als Axiom auftritt. Und zeigt dieses nicht, dass der Beweis mehr in der philosophischen als methematischen Untersuchung wurzeln möchte?

### ARTISTISCHE NACHRICHTEN.

Stuttgart.

I sglich wird nun die berühmte Boiffere Iche Sammlung altdeutcher Gemälde, welcher der König ein paflendes Local bat anweiten und einrichten lalfen, bier erwartet. Dieß wird unzweifelbaft vielen und interefsamten Beluch nach Stuttgart bringen. — Dennecker Flyche, das Gegenstück zu seinem unbeschreiblich lieblichen Amor, wird gegenwärig von dem Künstler im Marmor ausgeführt. Seine herrliche Büste der ver-Rorbenen Königin wird in zehlosen Abgusten verwielstlitgt; ein jeder wänscht dies se hahliche Büld der Unvergefalichen zu bestrzen. Sein Christus wird jetzt von ihm im Gressen modelliet: der tersfliche Kopf ist vollendet. — Auf dem Rothenberg, wo das Stammelhols der Herzoge von Würtemberg stand (die gegenwärtig dort besindlichen Gebäude ind neu und werden hinweggeräumt), soll ein Königliches Begrändig erhaute werden und dort der Sarg, der Catharina's sterbliche Halle umschließts, besgeletzt werden. Man spricht von einer dabey zu errichtenden griechlichen Capelle. Der Königl. Ober-Hof-Bau-Director Salesci hat den Riss entworfen und wird den Bau leites.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

## April 1819.

### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

### Univerfitäten.

#### Brestau.

### Verzeichnifs

der

auf dafiger Universität im Sommer - Semester 1819 vom 19ten April an zu haltenden Vorlesungen.

### . Hodegetik.

eber das Studium auf der Universität wird lesen Hr.

## Theologie.

#### A. Evangelifche Facultas.

Krisik und Hermeneusik des N. T. Hr. Prof. Dr. Schulu. Erklärung der Genefis, Hr. Prof. Scheibel.

- des Jesaiar, Hr. Prof. Dr. Middeldorps.
   einiger kleinen Prophesen, Hr. Prof. Lic. Schir
  - mer.
  - der drey ersten Evangelien, Hr. Prof. Dr. Mid-
- deldorpf.

  der Leidenrgeschichte Jesu Christi nach den vier
  - Evangelisten, Hr. Prof. Dr. v. Cölln.

    der Briefe Pesri, Jacobi und Judā, nebst dem
    Evangelium und den Briefen Johannis, Hr.
    Prof. Dr. Schule.

Ueber das Leben und die Schriften des Apostels Paulus, Hr.

Den ersten Theil der christlichen Kirchengeschichte, nach

Municher's Lehrbuch', Hr. Prof. Dr. v. Colln. Der christlichen Religions - und Kirchengeschichte 2te Halfte,

nach Schröckh, Hr. Prof. Dr. Schulz, Examinatorium über die Kirchengeschichte, Derselbe.

Dogmatik, Hr. Prof. Lic. Schirmer.

Biblische Theologie, Hr. Prof. Dr. v. Cölln. Symbolische Theologie, Hr. Prof. Scheibel.

Der wiffenschaftlichen Darstellung des Christenthums ater Theil, oder die christliche Sittenlehre, Hr. Prof. Dr. Gas.

Homilerische Uebungen , Derselbe.

Die Uebungen im Königlichen sheologischen Seminar leiten die Herren Doctt. Schulz, Middeldorpf und v. Colln.

## B. Katholische Facultät.

Einleisung in das Alte Testament, Hr. Prof. Dereser. Archäologie der Hebraer, Hr. Prof. Scholz, 1 A. L. Z. 1819. Erster Band. Hermeneusik des Neuen Testaments, Hr. Prof. Scholz. Erklärung der Sprichwörter, Hr. Prof. Köhler.

des Buchs der Weisheit , Derselbe.

der Bücher Esdrä, Hr. Prof. Herber. der Evangelien, Hr. Prof. Scholz.

 der kleinern Paulinischen Briefe, Hr. Prof. Herber.

- der Offenbarung Johannis, Hr. Prof. Derefer. Literaturgeschichte der katholischen Kirche, nach eignen Hesten, Hr. Prof. Herber.

Examinatorium über die Kirchengeschichte, Derselbe. Dogmatik, verbunden mit Dogmengeschichte, Hr. Prof.

Erklärung des Commonitorium des Vincent. Lerin., nach der Ausgabe von Engelb. Klüpfel, Wien 1809, Hr. Prof. Herber.

Chriftliche Sitzenlehre, Hr. Prof. Haafe.

Liturgik, Derselbe.
Ueber den christlichen Religions-Unterricht des gemeinen Volks. Hr. Prof. Köhler.

Kirchenrecht, Hr. Prof. Pelka.

## Rechtswiffenschaft.

Juriftifche Encyclopadie und Methodologie, Hr. Prof. För-

Natur - und Völkerrecht, nach seinem Lehrbuche, Hr.

Institutionen des gesammten Privatrechts, nach seinem Lehrbuche, Hr. Prof. Madihn.

Institutionen der römischen Rechts, nach eignen Lehrbüchern, die Herren Prosessoren Meister und Zachariä. Geschichte der römischen Rechts, nach seinem Lehrbuche, Hr. Pros. Zachariä.

Reines römisches Privasrechs, nach seinem Lehrbuche, Hr. Prof. Meister, Hr. Prof. Zacharia.

Pandekten des römischen Rechts, nach feinem Lehrbuche, Hr. Prof. Unterholuner.

Den Titel der Pandeksen de pactis et transactioni. but, Derfelbe.

Zu Verlesungen über die Pandecten erbietet fich Hr. Prof. Madihn.

Das Erbschaftsrecht wird lesen nach seinem Lehrbuche Derselbe.

Das Lehnrecht, Hr. Prof. Zachariä. Das peinliche Recht und den peinlichen Proceß, Hr. Prof.

Veber Gifte und Verbrechen der Vergiftung, nach seinem Lehrbuche, Hr. Prof. Meister.

D (5) Das

Harmifek

Das alcere und neuere deutsche Staatsrecht, Hr. Prof.

Difnutir . Uehungen über juriftifche Gegenstände wird halten Hr Prof. Zacharia.

#### Arragutunde.

Encuclopadie und Propadeutik der Medicin , Hr. Prof. Benedict.

Erklärung der Bücher des Hippokrates, Hr. Dr. Guttentag. Die Grundlehren der Botanik, Hr. Prof. Treviranus.

Anatomisch-mikrofkopische Untersuchungen der Pflanzen,

Hr Dr. Henschel. Knochen . und Banderlehre. Hr. Prof. Otto. Veroleichende Anasomie und

Pathologische Anatomie der Menschen und Thiere. Derselbe. Die Phufiologie, Hr. Prof. Bartels.

Die allgemeine Pathologie, Hr. Prof. Klofe.

Die fpecielle Pathologie der acuten Krankheiten. Derfelbe. Diagnoftik der chronischen Krankheiten, Hr. Dr. Henschel. Die Actiologie, Hr. Prof. Klofe.

Ueber thierische Elektricität, Hr. Prof. Bartels, Die Heilauellen Deurschlands, Hr. Prof. Wende,

Die Heilkrafte der Pflanzen, fofern fie in deren naturlichen Familien gegründet find, Hr. Prof. Treviranus.

Ueber Gifte, Hr. Dr. Kruttge. Die frecielle Therapie der Entzundungen und Fieber, nach vorausgeschickter Einleitung in die praktische Medicin,

Hr. Prof. Wendt.

Die specielle Therapie der Apurexien, Hr. Prof. Remer. Ueber die Geifteskrankheiten, Hr. Prof. Klofe.

Ueher Kinderkrankheiten, Hr. Dr. Guttentag. Die generelle und specielle Chirurgie, Hr. Prof. Benedics.

Ueber chirurgische Instrumente und Bandagen. Derselbe. Die Augenheilkunde. Derfelbe.

Die theoretische und praktische Geburtshulfe, Hr. Prof. Andrée.

Einlestung in die gerichtliche Arzneykunde, Hr. Dr. Kruttge. Die gerichtliche Arzneukunde, Hr. Prof. Benedics.

Ein geburtshulf liches Examinatorium halt Hr. Prof. Andrée. Die Heilung der innern Krankheizen in dem medicinischen Clinico lehrt Hr. Prof. Remer.

Das Clinicum für chirurgische und Augenkranke leitet Hr.

Prof. Benedict. Das geburtshülfliche Clinicum dirigirt Hr. Prof. Andrée. Botanische Excursionen Stellt Hr. Prof. Treviranus an.

Philosophische Wissenschaften.

### Philosophie.

Philosophische Encuclopadie, Hr. Prof. Rohovsku. Grundfatze der Schelling'fchen Philosophie, Hr. Prof. Kaußler.

Philosophie der Religion, Hr. Prof. Thilo und Hr. Prof. Kaußler.

Philosophische Unterhaltungen wird leiten Hr. Prof. Thilo. Logik und Dialektik lehrt Derfelbe.

Die Kunft Gedauken zu entwickeln und darzuftellen (Dia. lectik und Rhetorik), Hr. Dr. Harnifch.

Grundfarze der Aeftherik, Hr. Prof. Rohovsky.

# Die Padagogischen Vorlesungen fetzt fort Hr. Prof Kaufter Mathematik.

Hohor Schule und Unterricht (Didactik) lieft Hr. Dr.

Ebene Geometrie tragt vor Hr. Prof. Rake. Algebra Derfelhe

Uebungen im Lehren leitet Hr. Dr. Harnisch.

Anfangsgrunde der Analysis und höhern Geometrie. Hr. Prof Brandes

Allgemeine praktische Meskunst. Hr. Prof. Jungnite. Stereometrie, Hr. Prof Rake.

Ebene und fpharische Trigonometrie, Ifr. Prof. Brandet. Die Theorie der Kegelschnitte, nach der geometrisch-algebraifchen Methode, Hr. Prof. Rake,

Auf lösung der Gleichnnoen, Hr. Prof. Brandes. Die Integralrechnung wird fortletzen, und ihre Anwen-

dung auf Geometrie und Mechanik lehren Derfelbe. Theoretische und phusische Astronomie trägt vor Hr. Prof. Fungnitz.

### Naturwillen fekaften.

Experimental physik. Hr. Prof. Junusitz. Die Elemente der elektro-chemischen Phusik, durch Experimente erlautert. Hr. Prof. Steffens.

Dia Lehre von Licht, Warme und Farben, Derfelbe. Die optischen Willenschaften, Hr. Prof. Junonitz.

Experimentalchemie , Hr. Prof. Fischer. Pharmacentische Chemie , Derselbe.

Ueber die chemischen Reagentsen lieft Derselbe. Physikalische Geographie tragt vor Hr. Prof. Steffens. -

Naeurgeschichte, Hr. Prof. Gravenhorft. Medicinische Zoologie. Derselbe. Naturgeschichte der inländischen Amphibien und Fische, Der-

felbe. (Mit den Vorlesungen Deffelben werden Demonstrationen im Univerlitäts - Museum verbun-

den.) Kennzeichen der Gattungen und Arten der Pflanzen, nach Linne, Hr. Prof. Heude.

Die Krankheisen der Baume, Straucher und Stauden, Derfelbe.

Oruktognofie trägt vor Hr. Prof. C. v. Raumer. Geognofie, Derfellie.

Mineralogische Geographie, Derselbe.

Garrenban, Hr. Prof. Heyde.

Ockonomie, Hr. Prof. Weber.

### Gewerbwiffenschaften.

Einleitung in das Studinm der Ockonomie, Hr. Prof. Weber. Oekonomisch - juriftischen Unterricht über die Land. Haushaltungskunft ertheilt Derfelbe. Forstwiffenschaft lehrt Derselbe.

### Staatswiffenschaften.

Staatsrecht und Staatsverwaltungslehre trägt vor Hr. Prof. Fr. v. Raumer. Den erften Theil der politischen Oekonomie, d.i. National-

Ge-

Geschächte und ihre Halfswiffenschaften. Einleitung in das Geschichtsstudium, Hr. Prof. Wachter. Geschichte der Misselairer. Derselbe.

Wappenkunde, als Beschluß der Vorlesungen über das Rit-

Geschichze der preußischen Monarchia, Hr. Dr. Kephalides, Geschichze des 18pen Jahrhunderts und der französ. Revolusion Hr. Prof. Fr. v. Raumer.

Die hifterischen Uebungen fetzt fort Derfelbe.

Diplomatik trägt vor Hr. Prof. Busching. Geschichte der deutschen Kunst des Mittelalters, Derselbe. Geschichte der deutschen Literatur, besondert der altdeut-

schen Dichtkunst. Hr. Prof. v. d. Hagen.

### Philologie.

Deutsche vergleichende Sprachlehre, Hr. Prof. v. d. Hagen. Ueber der Nibelungen Lied lielt Derselbe. Hebräische Grammasik. Hr. Prof. Schirmer.

Hebraische Sprache, Hr. Prof Köhler.

Anfangegrunde der fyrischen Sprache, Hr. Prof. Middeldorps. Chalduische Sprache, Hr. Prof. Herber.

Chaidaische Sprache, Hr. Prot. Herber. Aufangsgründe der arabischen Sprache lehre Hr. Dr. Hahiche

Den Koran erklärt Derfelbe.

Eine Sammlung bey den Arabern jezet üblicher Sprichwörter und Geschichten aus Taufend und Eine Nacht, Derselbe.

Unterhaltungen in agabischer Sprache, und Unterrichs im arabischen Briefschreiben setzt fort Derselbe. Geschichte der griechischen Literatur tragt vor Hr. Prof.

Paffow. Metrik fetzt fort Hr. Prof. Schneider d. Fung. Die Eumeniden des Aeschaltus erblärt Hr. Prof. Rohovsky. Die philippischen Reden des Demosthenes, Hr. Prof. Passon.

Planens Rudens, Hr. Prof. Schneider d. Jung.

Cicero vom höchsten Gut und größtem Uebel, Hr. Prof. Rohovsky. Einipe Ciceronische Reden: deren Echiheit angefochsen

wird, Hr. Dr. Linge.

Die Uebungen des Königlichen philologischen Seminariume leiten die Herren Proff. Passew und Schneider d. J.

Untervicht in der framsößichen Sprache ertheilt Hr. Pollon; in der englischen dipanischen, Hr. Jung; in der italienischen die Heuren d'Ogolisi und Thiemann; in der polarichen Hr. Barrynourit; in der Mußt, Hr. Rarlymolist; in der Mußt, Hr. Kapellmeilter Schnabel und Hr. Berner; in der Reitschen, Hr. Gifarim; im Zeichen, Hr. Steger.

Die Univentias - Bibliotheke wird alle Mittwoch und Sonnahend von a — 4 Uhr geoffinet, und dazau Bücher theils zum Lufen in den dazu beftimmten zwey Zimmern, theils zum häuslichen Gebrauche gegeben. Die Bedingungen zeigt der gedruckte Antichlag am Ichwarzen Bret und an der Thür der Lefezimmer an. Auch fiehen die drey Stadt. Bibliotheken an beftimmten Tagen zum öffentl. Gebrauch offen. Der bey der Univerlität befindliche Apparat von phylichen, altronomichem, ana-omifichem, phyliologichem und natur-bitroritchen Infrumenten und Samulungen, fo wie das Archiv und die Genälde - Samulung, wird dea Liebhabern auf Verlaugen gezeigt.

## LITERARISCHE ANZEIGEN.

## I. Ankündigungen neuer Bücher.

Bey H. L. Brönner in Frankfurt a. M. ist so eben erschienen und in allen guten Buchbandlungen zu bekommen:

Anleitung zum Lateinischschreiben in Regeln und Beyfpielen zur Uebung. Zum Gebrauche der Juged von Dr. J. P. Krebr, Professor am Herzogl. Nafsaulichen Gymnasium zu Weilburg. Ztergre sehr verbesserten Ausgobe. Preis 1 Rthir. 4 gr.,

Der Verfalfer dieles erst vor zwey Jahren erschiemenn Schulbuches freun lich, eine newe sehr verbesserte Ausgabe der Jugend in die Hände geben zu können. Wiewohl eine Menge überBissigere Auswichste weggeschnitten sind, der Druck enger ist, und viele Bemerkungen mit kleiner Schrift gedruckt sind, so ist doch das Buch durch das viele Neue, welches hinzugekommen ist, nur um drey Bogen schwächer geworden. Lahrer, welche es kennen, werden sich freuen und beeilen, dasselbe ihren Schülern von Nevem zu empsehlen, und wenn auch gleich der Verfasser einen neuentworsenen und erweiterten Plan noch nicht ausführen konnte: so ist er doch dessen gewis, dass die neue Ausgalie vielstlitge Vorzüge vor der ersten habe. Niemand wird sich getäuscht finden.

Synopsische Tabelle der 4625 auf die Conjugations - Einheit zurückgesührten franzölischen Zeitubrter. Von F. E. Rod, franzölischer Sprachlebrer zu Frankfurt a. M. Preis 8 gr.

Lebrer und Lernende süblen täglich die großen Schwierigkeiten, welche der unregelmätige Gang fo zahlreicher Zeitworte der französ. Sprache entsehen läst. Unter allen Versuchen, diese Verber irregulairer in tabellarische Form zum leichteren Ueberblick zusummen zu stellen, wird gewist jeder Kenner der oben angekündigten synoptischen Tafel, wegen ibrer lichziglieg Einrichtung sowohl als vornehmlich wegen ihrer Vollstadischkeir, den Vorzug einzämmen. Auf einem

sinzigeti großen Royal Follobogen — zum Aufziehen abf Pappe geeignet — find alle regelmäßige und ablweichende Zeitwöter der franzoß. Sprache im fo klarer Darstellung zofammengefakt, dals bey einiger Anteitung zum Gebrauch auch der Anfänger in wenigen Stunden alle die Schwierigkeiten wird besiegen konnen, welche er fonit, selbst bey der mibliamiten Anferengung, in Jahren nicht einmal vollständig kennen lärnte. Diese mitzliche Tabelle, welche in keines Schulansität fehlett darf, wird, um fe för dieseggemeinmütziger zu machen, bey Bestellungen von minderson, so Exemplaren von dem Verleger um 27 Kr. oder 6 gr. Sächl. abgegeben.

Nenofte Lander - und Völkerkunde. Ein geographisches

Lesebuch für alle Stände, ater Band. Frankreich. Zweyre durchaus verbesserte Auslage.
Mit Karten und Kupfern.

#### Auch unter dem Titel:

Neueste Kunde von Frankreick. Aus Quellen beärbelltet von Th. F. Ehrmahn; und nach dellen gegenwärtigem Zustande berichtigt von Dr. G. Higfel. Mit Karten und Kupfern. gr. §. 3 Riblr. Sächs, oder 5 Fl. 24 Kr. Rhein.

Durch diese neue berichtigte und verbesserte Abge des sten Bándes der Länder. und Völkerkunde, die so eben bey uns sertig geworden ist, bossen wirder Vervollkommung und Vollendung des ganzea Werkes wieder etwas näher gekommen zo seyn. Deresse Band, Spanien und Portugal enthaltend, erschien voriges Jahr in einer zeuszen berichtigten Auflage; die neuen Bearbeitungen oder Berichtigtungen der übergen bereits gedruckten Bände, die es ersodern, werden bald nachfolgen; so wie auch die Fortsetzung ununterbrochen, wie bisher, in einzelnen Hesten erscheint, und wovon der 19te Band, der Hannover, Praunschweig und Oldenburg begreift, in Kurzem beendigt seyn wird.

Weimar, im Februar 1819.

Gr. Herzogl, S. pr. Landes-Industrie-Comptoir.

Um Collifionen zu vermeiden, zeigen wir bierdurch an, das in unstern Verlage nächtlene ienbleberfetzung von Orfila's Elémen de Chimie medicale, mit Zustazen und Anmerk, von dem Professor Dr., Bijkhofzu Bonn erfeheinen wird.

Bonn, den auften März 1819.

Weber'sche Buchhandlung.

II. Bücher. fo zu verkanfen.

Bey dem Antiquar Feuerstacke in Braunichweig find folgende Bücher um beygeletzte Preile

Indorus hifnslenfis Ethimologia S. L. et A. Rol. Rible. Plini hill natural. Venet sor Fed s Reble. Efurd, hiff: Entetine, Trib. Fol. & Rebly. Ovidir Meta. mornh cur. Pontani. Antverpiae 1618. Fol. 2 Rehlr. 12 gr. Terenti Compediae c. trib. Comment. Donati Gnidonis et Calphurnii, Venet, c.fig. 1497. Fol. 5 Rthlr. F. Petrarchae, Bafel 1405, Fol. 4 Bible. Ulpiani Comment, in Demofib, et Harpocrationis Lexicon, Venet, Aldus 1502, 5 Rible. Senecae phil, et rhetor, c. Comment. felect, opera Morelli, Paris 1613, Fol. 3 Rthlr. 11 gr. Pitifci Lexicon Antio, Rom, Leovard, 2 Vol. Amfr. c. fig. 1678. Fol. & Rthlr. Arnole Schlicken Talulatur uff die Orgel S. titel Getruckt zu Mentz durch Pa ser Schöffer. 1507. b) Musica ud Tabulatur auf d. kleine ud große Geigen d. Hans Gerla, 1536, 3 Rthlr. 12 gr. S. Brant Stultifera Navis c. fig. Paris 1408. S Rthlr. idem Liber. Paris 1515. 3 Rthlr. - Briefe und Geld erbittet man postfrey.

# III. Auctionen.

Im Monat Julius dieses Jahres wird zu Halle eine beteutende Anzahl Bücher aus allen Fächern der Wis. senichaften öffentlich an die Meilbietenden verkauft werden. So bald das 18 — 10 Bogen starke Verzeichnis die Presse verlassen bat, wird eine bestimmtere Anzeige solgen.

Halle, im April 1819.

## IV. Vermischte Anzeigen.

... Die Zeit, das gelehrte Teutschland fortzusetzen. rückt heran. Während der Jahre 1208 bis 1212 erschien das Verzeichniss der im größten Theil des erften Decenniums des roten Jahrhunderts mir bekannt gewordenen Teutschen Schriftsteller und ihrer Werke in 4 ungleichen Banden; zugleich auch unter dem Titel des 13ten bis und mit dem 16ten der sten Ausgabe des ganzen Works. Jetzt nähere ich mich dem aten Decennium, um den an mich ergangenen unzähligen Wünschen und Foderungen der Liebhaber möglichst zu entsprechen. Myriaden gedruckter und noch weit mehr ungedruckter Notizen liegen vor mir und warten auf Verarbeitung. Der Abdruck foll zwischen Oftern und Pfingften diefes Jahrs beginnen. Man eile demnach mit Beyträgen zur Kenntniss der Autoren und ihrer Schriften, besonders der in die ersten Buchstaben des Alphabets gehörenden, schnell herbey! Vorzüglich mache man Jagd auf die Namenlosen: jedoch mit guter Manier, wie ich in meinen Vorreden vorschlug. Noch willkommner werden mir Anzeigen Verftorbener ex Diis minorum gensium feyn. ...

Erlangen.

Meufel.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

## April 1819.

### GESCHICHTE.

1) LONDON, b. Valpy: The Origin of Pagan Idolatry after tained from historical testimony and Circumflantial evidence. By George Stanley Faber, B. D. Rector of Long - Newton. 1816. 3 Voll. 4.

2) Ebendaf .: An Inquiry into the Symbolical Language of Ancient Art and Mythology. By R. P. Knight. 1818. 194 St. 8.

iefe beiden Werke, welche fich fchon durch den Titel als mythologische ankundigen, find in Hinficht ihrer Tendenz ganz diametral entgegenge-fetzt, indem es dem Vf. des criten augenscheinlich um gar nichts anders, als um ein Syltem, dem Vf. des zweyten hingegen um ruhige Forschung der Wahrheit zu thun ift. Beide haben das mit einander gemein, dass sie auf dem Continente gar nicht bekannt, in England aber wenig gelesen find, wicwohl aus ganz verschiedenen Ursachen. Die schwerfälligen Onartbände Faber's blieben in England ungelesen, weil Jedermann die geistliche Laufbahn, welche der Vf. verfolgt, und seine Ablicht auf diesem Wege zu einer reichen Pfründe zu gelangen, kennt, der mässige Octavhand aber des großen Alterthumsforschers, Hn. Knight, wird aber bisher wenigstens noch wenig gelesen, weil dasselbe noch nicht im Buchhandel, fondern nur in wenigen Abdrücken unter Freunde vertheilt worden ift. Es war urfprunglich als Einleitung zu dem zweyten Bande der Select Specimens of Ancient Sculpture, published by the Society of Dilettanti bestimmt, da bey dem langlamen Fortschritte dieses Werkes, und bey dem erschöpften Geldzuflusse desselben Hr. K. wenig Wahrscheinlichkeit von der Vollendung desselben voraus sah, so schickte er diese Einleitung auf diesem Wege besonders gedruckt voraus, um die Stimmen der Liebhaber und Kenner darüber zu vernehmen, und auf diefe Weife daffelbe einer großen Glanzausgabe würdiger zu machen. Die Vermuthung, dass der Vf. diescs Werk vor der Hand die Oeffentlichkeit der Zelotenwuth der englischen Kirche, welche über sein früheres Werk über die alten Myflerien hergefallen war. nicht Preis geben wollte, dürfte nicht gegründet feyn, weil das Ganze mit vieler Umlicht geschrieben ift, und nirgends wider die herrschende Kirche gerade zu Felde zieht. Da jedoch das Ganze mit fehr philosophischem und vorurtheilsfreyem Geiste geschrieben ist, welcher den Wortführern der heutigen englischen Hierarchie ein Gräuel dünkt, so durfte dieses Werk, ungeachtet seiner unverfänglichen und nicht A. L. Z. 1819. Erfter Band.

im geringsten polemischen Form, dennoch den kampf- und streitlustigen Schnaphennen der anglikanilchen Kirche Stoff genug geben, ihrem heiligen Eifer und literarischem Verfolgungsgeiste freves Feld zu lassen. Indessen ift das Daseyn desselben eine fo erfreulichere Erscheinung als die Erscheinung des drevkönfigen Cerberus des Faber'schen Werkes, welches mit schwerfassender Gelehrsamkeit auf dem Boden der Mythologie auftretend denselben bis in den Mittelpunkt erschüttern will, ein für unsere Zeiten unerfreuliches Meteor ift. Es ift nicht leicht irgendwo größere und gründlichere Gelehrsamkeit zu einem einseitigen Parteyzwecke gemissbrancht zu fin-den, und die Achtung, welche die Gelehrsamkeit des Vfs dem Leser einflösst, ist so gross, dass selbst da, wo er aus reiner Confequenz in Lächerlichkeiten und Absurditäten verfällt, in dem Leser nicht der geringste Zweifel obwalten kann, dass der Vf. nicht des Gegentheils überzeugt fev. und zu folchen philologischen Seiltanzkünsten bloß aus der Nothwendigkeit fich durchaus confequent zu bleiben, die. Zuflucht genommen habe. Diese Consequenz, die klare Anordnung und Eintheilung, womit der Vf. fein Syftem in diesen drey Quartbänden, wenn gleich. fehr weitschweifend und mit viclen Wiederholungen. durchgeführt hat, um die große Erudition, die cr überall an Tag legt, haben ihren subjectiven Werth. wiewohl die objective Anwendung desselben in den Augen des blofs Wahrheit liebenden Lefers ganz werthlos ift. Er trauet fich und feinen Lefern mehr zu, als seine Kühnheit durchsetzen, und die Gläubigkeit der letzten ertragen kann, wenn er, nachdem er alle Lichtstrahlen mythologischer Kunde in einem Büschel gesammelt, dieselben, mit dem Vexirspiegel seines Systems auffassend, nach seiner Weise zu einem luftigen Glanzmeteor keine Haltung hat. gestalten will. Er hat mehr Vertrauen, als gut ift, in fich und feine Lefer, wenn er nicht befürchtet. dass jeder derselben das mit so vieler Mühe eingerichtete Zeughaus seiner Erudition wider ihn selbst gebrauchen, und die Kanonen, die er schlecht oder gar nicht vernagelt, umgekehrt in fich felbst losbrennen könne. Es ist wirklich eine große Kühnheit, wenn er, nachdem er die schwache etymologische Seite der Ruinen von Volney fiegreich angegrif-. fen und entwaffnet hat, wenn er die starke Selte des in den Ruinen aufgestellten Systems mit meuen. Wehren verstärkt, und dann diese von ihm selbst mit neuen Batterien verftärkte Festung mit einem Hauch umhlasen will. Der unbefangene Leser zieht hieraus; gerade den entgegengeletzten Schlufs, und es wird E (5)

hierdurch gerade das Gegentheil von dem, was er durch fein Buch erzwecken wollte - erreicht Diefes Loos theilt fein Werk mit denen feiner Vorginger, Bryant und Maurice, welche, wie der neuelte Vertheidiger folcher Paradoxen, der eingefleischte Franzole Golilie, die Wahrheit der Genelis aus der Mythologie darthun wollen, und felbit die fouft in fo vieter Htuficht vortreffliche Geschichte der Religion von Jefu Chrifti, von Stolberg, ift in diefem Falle. fa oft es (wie in den Beylagen zum erften Theile) die ältere Lehre als eine blosse Ahnung der jüngeren darftellen, und früheren Ueberlieferungen als Spuren einer fpäteren Offenbarung gelten machen will. Die Folge davon ift, dass solche Pfeile auf die Abschießenden zurückfallen, und das System der geoffenharten politiven Religion durch folche Vertheidiger nichts gewinnt. Diess ift nun der Fall ganz befonders mit Faber's Werke, dem daffelbe wohl perfonlichen, der Wahrheit aber nur in fo weit Gewinn bringen kann, als der Lefer die von ihm gebrauchten Batterien wider ihn felbst aufführt. Knight's Werk, wiewohl zwey Jahre fpäter im Druck erschienen als Faber's, nimmt von demselben nicht die geringste Notiz, wiewohl es seiner Bundesgenof-Sen Bruant's und Maurice's zu wiederholten Malen erwähnt. Wenn es aber gleich davon gar keine Kenntnifs nimmt, und nicht im geringften in der Abficht daffelbe zu widerlegen, und auch früher als daffelbe geschrieben zu seyn scheint, so ist das Resultat desselben doch von selbst, die vollkommenste Widerlegung, und man möchte fagen, dass mit dem Gifte zugleich das Gegengift erschienen sev. Jener Franzole, der in einem Weingarten, wo schlechter Wein wuchs, Salat gepflanzt fah, pries die Vorsellung, die alles in der Welt fo wohl geordnet, und hier gleich zum Salat auch den Effig hergefetzt liabe. So konnte man fich freuen, dass neben dem opiumhaltigen Lattich des Faber'schen Werks zugleich der feharfe Effig des Knight'schen erschien, um die Verdauung desselben zu befördern.

Faber's Werk (Nr. 1.) besteht aus fechs Büchern (in drey Bänden). Er beginnt mit der Vertheidigung des Euhemerismus, und unterfucht gleich auf den ersten Seiten, in wie weit die heidnischen Orakel von den bolen Geiftern beseelt worden feyn, und acht dann fogleich auf die Drevfaltigkeit und auf die Arche über, welche die beiden Grundpfeiler und Herkules-Säulen seines Systems find: denn überall Sieht er nichts als die Arche Noe's, und in allen alten Lehren der Dreyfaltigkeit fieht er nur die drey Sohne Adam's und Noe's, ohne aber (was doch felbit Horsly und Stotberg zulaffen) in den alten Dreyfaltigkeiten die Spuren der christlichen Dreveinigkeit erkennen zu wollen. Die Sucht, überall die Arche wieder zu finden, führt ihn oft ins Lächerliche, fo. wenn er z.B. diefelbe in der Totoshume, und in ihren Pistillen den Berg Ararat schauet. Da die Dreyfaltigkeitslehre der alten Welt der Drillingsfaden ift, der durch fein ganzes Werk läuft, fo wollen wir diese Trinitaten, durch welche die funfte.

Bevlage zum erften Theile der Stolbergischen Beligionsgefolichte umgein Gutes vermelet wird hier kurz zusammenstellen, nämlich: die indische Trimurti (Brahma, Wischnu, Siva), die ägyntische Drevfaltinkeit (Ofiris, Ilis und Horus), die perfifche lim drevfachen Ormud und im drevfachen Mithras), die bebräifche (der Herr, das Wort, der Geift, Pf. 32, 6, Buch der Weish. 9, 17, und in der geheimnifsvollen Art, wie die Rabbinen den Namen Gottes fchrieben), die platonische (dass Eins die Vernunft und die Seele. To ev. o vouc. i Juva). oder auch das Gute . das Wort und die Weltfeele (To avalor, a lovecη ψυχη του κοσμου), die orphische (Licht, Leben, Rathfehlus oder Geist, Φως, Ζωη, Βουλη), die nordische (Wodann, Freig. Thor), die tatarifche (auf einer zu Petersburg aufbewahrten fibirischen Medaille ). und die amerikanische in der Gottheit Tangatange Dann die Drevfaltigkeiten einzelner griechischer und römischer Gottheiten . als die der Hekade (Tergimina), der Diana (Triformis), des Merkurius (Triceps), des Hermes (Trismegiflus), des Bacchus (Triambus), der Diana der Deutschen (Triala): die Drevzahl mehrerer anderer Gottheiten, als: die drey Horen, die drey Grazien, die drey Mufen, die drey Furien, die drey Parzen, die drey Gorgonen, die drey Nornen, die drey Harpyen, die drey Sirenen, die drev Kabiren, die drev Cyklopen und die drey Todtenrichter: endlich die fymbolischen Attribute der Drevfaltigkeit oder Dreveinigkeit, als: der Drevzack des Siwa und des Neptun, der drevzackigte Donnerkeil des Jupiters, der drevfach fymbolische Stab Merkurs (bestehend aus dem gestägelten Schlangenftab mit einer Kugel am Ende) ganz die ägyptische Tempel-Hieroglyplie über dem Eingange der Tempel, nämlich; der Ballen mit den Flügeln und Schlaugen, Licht, Lebes und Liebe (Geift) bedeutend. Endlich auch Thiere, wie der dreyköpfige Cerberus, die drevköpfige Hydra, und das drevköpfige Thier im orphischen Weltey mit dem Löwen -. Stier- und Menschenangeficht, worans die Thiergestalten bev Ezechiel, und aus diesen die symbolischen Thiere der Evangelisten entstanden find u. s. w.

Weit ficherer wäre der Vf. gewandelt, wenn er. ftatt alle diefe Dreyfaltigkeiten von den drey Söhnen Noe's abzuleiten, den Grund derfelben in einer Urform des menschlichen Denkvermögens, oder in eiher ursprünglichen Eintheilung der Elemente und der ersten Kategorieen gesucht hatte. Die alteste aller dieser Drevfaltigkeiten, nämlich die indische von Brahma, Wischnu und Siva ist bekanntermaßen (Paterfon über den Ursprung der Hindu-Religion in den Affatic Researches VIII. B. 2.) nichts als eine drevfache Personificirung der drey Urkrafte (der erzengenden, erhaltenden und zerflöhrenden), der drey Kategorieen (Stoff, Raum und Zeit), der drey Elemente (Waffer, Luft und Peuer). Die Parzen oder Nornen stellten die dreyfache Zeit (das Vergangene, Gegenwart und Zukunft) vor. Die Horen die drev auf einander folgenden Zeiten des Tages (Morgen, Mittag und Abend), des Jahres (Frühling', Sommer und Winter) des Menschensebens (Sugend, voller Wachsthum und Alter). Die drev Eintheilungen der Zeit (die Vergangenheit, Gegenmaet und Zukunft) und des Raumes (moher? mo? mohin?) famint denen der Caufalität (Grund . Mittel . Zweck . oder Anfang . Mitte und Ende); Urlache, Wirkung und Erzeugniß find nach unferer Meinung die Quelle, woraus urforunglich alle Drevfaltigkeiten abzuleiten find, die meiften aus dem letzten oder eigentlich genetischen Regriffe des Erzengers, der Erzengerin und des Erzeugten (Vater, Mutter und Sohn); der Vater und Sohn findet fich durchaus, nur ftatt der unforunglichen Mutter wurde in fnätern Religiouslehren der Geift oder die Liebe substituirt, worans dann die Sonkin oder Achamath der Gnoftiker eutftand. geiftigen Kräfte felbst des Menschen stellen diese Drevfaltigkeit als Gedächtniff . Einbildungskraft und Urtheilskraft vor, und das gauze Leben des Menschen in Gedanken, Wort und That foll nur dem Wahren. Guten und Schmen heilig feyn, dass er als ein eigentlicher dreymal großer vollkommener und feliger Trismegiflos, Triflates (Teletares) oder Tridandi (wie die Inder einen in Gedanken, Wort und That vollkommenen Menschen nennen), sevn möge. Die fpätern Morgenländer fuchten die Bedeutung des Trismegiflos in der dreyfachen Würde des Königs. Propheten und Weifen (wie Hermes und Salomon), fo dafs der oberfte Leuker des Volks auch der oberfte Priefter und größte Gelehrte fevn mußte. Er führte den drevfachen Scepter des Pfinges, des Hirtenflabs und der Geißel, um die oberfte Leitung der drey vorzüglichsten Ernährungsweilen der ältesten Völker. Ackerbau, Viezucht und Hagd, vorzustellen. Bev der größeren Ausbildung der Staaten traten die Stände als Nährfland, Wehrfland und Lehrfland hervor, und selbst in den Hauptformeln aller Verfassungen in der monarchischen, ariflokratischen und demokratischen trat die Trias abermals ans Licht. dem Baue der Sprachen geben fich dieselben durchaus in der Dreyheit der Zahlen, Endungen und Formen des Verbums kund. Nirgends finden wir mehr Zahlen, als die einfache, zweyfache und vielfache; and alle fechs Calus laffen fich füglich auf den Begriff der drey Cafus der arabifchen Grammatik zurückführen. Dasselbe gilt auch von dem Activum, Pashvum und Medium; von dem Indicativ, Imperativ und Conjunctiv: denn der Begriff des Infinitivs fällt mit jenem des Nomens zulammen. Auf diele Art scheint uns, dass alle Dreyfaltigkeit und Dreyeinigkeit aus den Grundformen des menschlichen Denk- und Sprachvermös ens abgeleitet werden mille.

 Sache bezeichnen, ohne dass sie von einer dieser Sprachen in die andern fibergegangen, fondern vermuthlich urforanglich bev mehreren Völkern zugleich aus demfelben Triebe, die Natur laut nachzuahmen, und aus denfelben Sprachorganen hervorgegangen find, fo läfst fich auch der Urfprung derfelben mythologischen Begriffe, und ihre gemeinschaftliche Symbolik annehmen, ohne dals man deshalb dem Vf. beyftimmen müste, der den Satz aufftellt. dafs, weil diefe Lehre von einem Volke allen andern weder freundlich mitgetheilt, noch feindlich aufgedrungen werden konnte . diefelbe von dem urfnrünglichen Vereine aller Völker auf einem einzigen Punkte, und ihrer nachherigen Zerstreuung über die ganze Erde abgeleitet werden muffe. Er leitet daher die ganze Mythologie am bequemften vom Thurme Bahels her, wo er den Ursprung der heute noch über ganz Indien verbreiteten zwey Hauptsviteme des Brahanismus und Budaismus annimmt, ohne Rücklicht auf die in den Abhaudlungen der afiatie References (IX. Band) von Colebrooke gelieferten Beweife, dass der Budaismus ganz ficher junger, und nur eine Reformation des ursprünglichen Brahanismus fev.

In diese von ihm aufgestellte Abtheilung zwängt er alle alten Religionen der Welt, und zwar in den Brahanismus die indische Drevfaltikeit von Brahma. Wischnu und Siva, die ägyptische von Ofiris, Ifis und Horus, die griechische von Supiter, Neptun und Pluto, die druidische von Hu, Ceridwen und Creieut (welche ganz die kabirische der samothrakischen Lehre feyn foll), die amerikanische von Ho (der eins feyn foll mit Jehova der Hebraer, mit dem Hu der Druiden, mit Evoe der Griechen), Vitzliputzli und Tlacloc. Weiter gehören nach dem Vf. zu den Brahmanismus als eine Person mit dem ägyptischen Ofiris der syrische Adonis, der phrygische Attis (den die Bacchantinnen Evoe, Saroi, Hues anriefen), der griechische Dionusos, der indische Dionausch, lauter er-Schlagene Meister und geopferte Götter, der Sarg oder die Arche desselben, das Boot des Ofiris, die Argha der Hindus, die Arche des Bacchus, die Lotos. blume des Brahma, das Schiff des Siva, der Nachen des Chrisna, das Ey der Orphiker, und Pirogue der Südländer werden alle insgesammt auf die Arche Noe's zurückgeführt, wobey jedoch weislich der hebräischen Bundeslade keine Erwähnung geschieht. wiewohl es weit einfacher und glaubwürdiger gewefen wäre, diese unmittelbar von der ägyptischen Arche abzuleiten, welche unter den hieroglyphischen Vorstellungen der Tempel so oft vorkommt, und wie dieles in den Memoires zu dem erften Bande des großen napoleonischen Kupferwerkes über Aegypten deutlich gezeigt wird, und fogar in den Maffen auffallende Achnlichkeit und Uebereinstimmung hat. Moles, in alle Geheimnisse des ägyptischen Tempeldienstes eingeweiht, übertrug die Einrichtungen delfelben in das Gefetzbuch feines Volkes, und fo manche Stelle desselben wird desto heller erscheinen, je mehr der Schleyer, der noch auf dem ägyptischen-AlterAlterthume ruht, gelastet wird. So ist z. B. die Kleidung des hohen Priesters, die Haube desselben, das Brustschild u. s. w. augenscheinlich von der ägyptischen Götter- und Priesterbeisleidung hergenommen, und vielleicht waren auch die problematischen Hörner des Moses nichts als eine ägyptische Kopfbedekung mit Hörnern, wie deren auf den Hiero-

glyphen häufig vorkommen.

In dem Budaismus erscheint der Allvater. oder. wie ihn der Vf. nennt, der große Vater der iudi-Schen Mythologie als Buddha (der neunte Avatar Wischnus), und das goldene Gefäls, worin er von Brahma gelegt war, muss abermal die Weltarche vorfellen. Buddha auf Cevlon als Gautamah, in Siam als Somonocodam, in Tibet und China als But und Fo verehrt, ift, wie es der Vf. mehr als wahrscheinlich macht, der Abudad der Sendbücher, und der Abbuta. d. i. der Vater Buddh. der Wodan der Gothen und Scythen, der Teutates der Gallier, der Tuiffe der Deutschen (denn Buddha führt noch heute den Beynamen Tat oder Datta, d. i. der Vater, wie im Tajarifchen und in oherdeutschen Mundarten Tota und Tati der Vater heifst). Teutates und Tuiflo oder Woden find bekanntlich kein anderer als Merkur, und folglich dieselbe mythologische Person mit dem phonicischen Taut, mit dem agyptischen Thoth und mit dem griechischen Hermes, endlich Buddha oder Somonokodon, derfelbe mit dem Summanus der Römer, dessen von Ovid (Fast. VI, 731.) gedacht wird, und dellen Andenken fich bey den heidnischen Irländern unter dem Nauien Samana erhielt. Zu dem Budaismus rechnet der Vf. weiter den Janus, den er von einem Beynamen des Buddha (Dichain) ableitet, und seinen Namen mit Bryant in Junch, das eine Taube heißen foll, verstümmelt, nur um die Taube Noe's, und aus dem Thore, dem Janus zum Hüter gesetzt ift, das Thor der Arche herausdeuten zu können. Ferner Terminus, Dagon (Oannes), Herbules, der in dem Garten der Helperiden Adam, fonft aber, versteht fich wieder. Noe fevn mus. Ferner wird Vulkan, Pan, Eros und Mithras hieher gerechnet, der letzte bloss, weil er manchmal als Löwe und mit der Schlange vorgestellt ward. Ein besferer Grund wäre das Stieropfer gewesen, indem Abudad, d. i. der Buda der Sendbücher, den Weltftier vorstellt, welchen Mithras als der Mittler zum Sühnopfer darbringt. Die Mithrashöhlen follen wiede nichts anders als ein Mikrokosmos der Arche Noe's vorgestellt haben, so wie Mithras wieder kein anderer als Noe seyn soll, Auch der Name des Kau. mus wird von Kodom hergeleitet, und Thebe, was auch ein Schiff heifst, fey nichts als die Stadt der Arche. Buda ward von einer Jungfrau geboren, wie Mars nach einer Sage von der Juno ohne Zuthun des Juniters: deshalb muss nach dem Vf. Mars derselbe mit Buda, und Juno diefelbe mit Jono (die weibliche Natur), mit Is und folglich mit der Arche Noe's feyn: Wie Mars und Buda waren der finefische Fohi.

der amerikanische Mexitti, der ägyptische Pitka, und Perfess von einer Jungfrau geboren. Da Pitka auch derselbe mit Buddha gewesen seya soll, werete auch die Cyklopen und Kabiren und endlich Memnon hergerechnet, dessen Name ursprünglich Makimam,

d. i. Buda. gewelen levn foll. Nach der Meinung des Vfs follen die beiden Religions lysteme des Brahamismus und Buddhaismus noch heute in dem Cultus des Idoles von Dichaganat vereinigt fevn, wie sie schon früher in dem Cultus des westlichen Kronos und des öftlichen Bagi vereinigt gewesen. das Eyrund und die halbe Bundung des Mondes, woraus der Umrifs des Idoles Dichapanat befteht. bedeutet nach ihm den allgemeinen Vater und die allgemeine Mutter, d. i. Sonne und Erde (die letzte hald durch ein Schiff . bald durch den Mond , bald durch ein Es vorgestellt) zugleich. Nach seiner Meinung war das berühmte Idol von Sumenat daffelbe mit dem von Dichaganat, indem Suman, Saman oder Soman bekanntermaalsen ein Titel des Buddha ift, den die Buddhiften ebenfalls in Dichaganat verchren. Buddha foll auch derfelbe mit Kronos levn , weil diefer Il bey den Phoniciera hiefs, und Ila ein Beyname des Buddha ift, aber Kronos ift nach Hu. Faber wieder kein anderer als Noe, und den lateinischen Namen Saturnus leitet er aus dem Englischen des jungeren Menu der Sündfluth ab, welcher Satiavrata heifst. Den Namen der faturnalischen Feyerlichkeit, Sacea (Stat. Selv. libr. I.), leitet er ebenfalls von Buddha Sacva ab, weil Saca oder Buddha fowohl von den Chufas des indifchen Caucafus, den alten Ivaniern in Skuthen oder Chusdim (Skythen) und den gothischen und fächsischen Eroberern Europa's verehrt war. Nach Helychius nennen die Babylonier den Planeten Merkur, d. i. Buddha, Seches, und Jeremias spricht von dem babylonischen Idole Sesach. Von diesem alten Sacrisoder Buddhafeste leitet der Vf. auch die Weihnachtsfeverlichkeiten und Fastnachtsspiele her, deren Utfprung doch wohl zunächst in den Saturnalien zu suchen ift. Dals Kronos derfelbe mit Baal oder Molock fev. lässt sich nicht leugnen, aber Hr. F. sucht weiter die Identität desselben mit dem indischen Dichaganat zu beweisen, indem er der Trinität des Dichaganat Bal Rama und Subhadra die Trinität der von Salomon angebeteten Idole Aftarath. Chemofch und Milion (Moloch) entgegenstellt. Sehr glücklich ist wenigftens zu diesem Behufe die Zufammenstellung zweyer Schriftverse (1 B. der Könige 18, 27. 28.), wo Elias zu den Baalspfaffen spricht: Euer Gott ift über Feld, oder fehläft vielleicht, daft er aufwache. Und fie riefen laut, und ritzten fich mit Meffern und Pfriemen nach ihrer Weife, bis daff ihr Blut hernach ging. Hr. F. legt diese Wanderungen auf die Zinge des Siva, Ofiris, Bacchus oder Attis aus; aber zunächst erinnert diese Stelle gewiss an den feyerlichen Auszug des Idoles von Dichaganat über Feld, an den Schlaf desselben, und an die Selbstpeinigung und das grausame Blutvergielsen feiner Priefter und Anhänger.

(Die Fortfetzung folgt.)

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

## April 1819.

#### GESCHICHTE.

- a) London, b. Valpy: The Origin of Pagan Idolatry aftertained from historical testimony and Circumflantial evidence. By George Stanley, Faber etc.
- 2) Ebend: An Inquiry into the Symbolical Language of Ancient Art and Mythology. By R. P. Knight etc.

#### (Fort fetzung der im vorigen Stück abgebrochenen Recenfion.)

ndem wir hier den Schluss des vierten Buches als den herausspringenden Punct des ganzen mythologischen Systems des Vfs. besonders herausgehoben. berühren wir kurz den Inhalt der übrigen. Im erften wird die Lehre des Materialismus, vermöge deffen die Materia die Mutter, und der Geift der Vater war, aus einander gefetzt. Der pantheiftische Vater war: Janus, Zevs, Dionyfos, Saturnus, Pan, Eros, Ofiris, Krifchna, Pantheus. Die Mutter: Ifi oder Parvati, Ilis, Neith oder Athene, Venus oder Anaitis. Panthea. Die Weltenseele Menu, woraus das persifche Menisch (ratio) das deutsche Mensch. das lateinische Mens, und das griechische Nous abzuleiten find. Hierauf werden die kosmogonischen Symbole des Welteyes und der Schlange ausführlich durchgegangen. Das Ey der Orphiker, der Inder, der Venus, der Leda, des Brahma, des Dionyfos, des finefischen Puoncu, des persischen Ormuss, und des japanischen Stiers soll durchaus nichts anderes als die Arche Noe bedeuten. Das Ey stellte die große Mutter, und die Schlange den großen Vater vor. In dem fiebenten Kapitel des zweyten Buches, wo der Urforung des Schlangencultus unterfucht wird, unter-Scheidet den Vf. fehr wohl den doppelten Charakter der Schlange, namentlich in der ägyptischen, wo die Giftschlange zugleich die zwey Attribute des Alllebendigen, und des Alltödtenden auslprach; doch scheint schon früher, wie später bey den Ophiten, der Drache das hofe Princip, und die Schlange das gute bedeutet zu haben. Hr. F. leitet abermals fehr bequem den Schlangencultus von der Schlange aus dem Paradiele ab, auf die er die große nordische Schlange von Midgard, die indische, welcher Krischna den Kopf zertritt, den Drachen der Hesperiden, den Ophioneus der Phonicier, den ägyptischen Typhon, und den griechischen Python zurückführt. Als gutes Princip erscheint fie in den Kniegh der Aegypter. in den bacchischen Mysterien, in finesischen Mythen, in dem orphischen Weltey bis herunter zu den Abraxas der Gnoftiker, deren Schlangen mit Löwen- Stier- und . A. L. Z. 1819. Erfter Band.

Hundsköpfen, nicht, wie der Vf. meint, unter die älteften Monumente gehören, fondern schon eine Mi-Schung geuerer Lehren mit den ältesten verrathen Die Schlange als Symbol der lebendigen und zeugenden Kraft fpielt vorzüglich in allen Kosmogonieen eine große Rolle mit dem Stiere, dem Läugen und dem Adler, welche drev Thiere mit der Schlangengestalt sich nicht nur in der orphischen Kosmogonie. fondern auch in dem Cherubim und Seraphim der Hebraer finden. Lehrreich ist die Zusammenstellung des Vfs. von 12 alten Kosmogonieen, nämlich 1) der chaldäischen, 2) der scythischen, 3) der phonicischen, 4) der ägyptischen, 5) der persischen, 6) der hetru-rischen, 7) der indischen, 8) der sinesischen, 9) der japanischen, 10) der griechischen, 11) der orphiichen und 12) der amerikanischen. Weit weniger helehrend find die Hauptstücke von der Sündfluth. von dem Paradiese und Berge Ararat, dem alle berühmten Hochgebirge der Vorwelt, der indische Menn, die griechischen Ida und Olympos, der Atlas. und der brittische Cader, Idris zur Seite gestellt wird. Dass Idris bev den Morgenländern der Name des Enochs fev, ift kein Zweifel, dass aber Idris und Atlas zugleich Noe und Adam vorstelle, wie der Vf. will, leuchtet Rec. eben fo wenig ein, als dass der erste Stiermensch der Sendhücher Abudad Adam. und der zweyte Stiermenich Talchter Noe feyn foll. Sicherer ift, was der Vf. aus den Mythologieen aller Völker über die große Fluth zusammenstellt. und die Uebereinstimmung aller, lassen darüber keinen Zweifel übrig. Die heiligen Bücher Xifuthurus. Tot. Minos. Hu und Menu nämlich die Vedas, fo wie die angeblichen des Seth hätten (meint der Vf.) ihren Grund vielleicht in einem wirklichen von Noe hinterlassenen Buche, wovon jene alten Bücher nur Verfällchungen feven. Ueherlieferungen von theilweisen Fluthen, als von der Verschlingung der Atlantis, die Ueberschweinmung von Samothrace, die Fluth von Orchomenus, die von Inachus, Deukalion und Oguges u. f. w. find dem Vf. nur Verftummelungen der Ueberlieferungen der Sündfluth; unter den Namen der Könige, nach welchen dieselben benannt werden, foll aber Niemand als Noe versteckt seyn, Diefer liegt nach seiner Meinung auch allen übrigen ältesten Gottheiten zum Grunde, wiewohl er andererseits (nicht sehr consequent) zugiebt, dass sich alle altesten Gottheiten in die Sonne auflösen. So geht er im 1. Kap. des vierten Buches nicht weniger als 22 Sonnengottheiten durch: 1) Saturn, 2) Jupiter, 3) Pluto, 4) Bacchus, 5) Priapus, 6) Apoll, 7) Janus, 8) Pan, 9) Herkules, 10) Vulkan, 11) Aesculap. F (5)

12) Merkur, 13) Mars, 14) Ofiris, 15) Baal, 15) Adonis, 17) Dagon, 18) Brahma, 29) Mithras, 20) Hu, 21) Vitzliputzli, 22) Virachoca.

Wiewohl das Symbol der Arche und des Schiffor auf jedem Schritte und Tritte dieses Werkes dem Lefer unter die Augen tritt, fo hat der Vf. doch im sten Buche, nachdem er alle Mondgottheiten durchgegangen, noch befonders die in demfelben gegebene Schiffattribute zusammengestellt. Demnach war denn die große Mutter, bev den Indern Iff, bev den Aegyptern Ilis, bey den Gothen Ilis, oder Freia, bev den Celten Ceridiven, bey den Griechen Ceres, bey den Phrygiern Cybele, bey den Syriern Semiramis, bey den Phoniziern Aftarot u. f. w. nichts anders als die Erde vorgestellt durch ein Schiff, und dieses Da der Vf. diefelbe Schiff war die Arche Noe's. überall findet, fo muss die Arche auch den Ursprung aller Mysterien hergeben. Die Arche der Mysterien des Ofiris und das Schiff der Ifis, die Arche des Odonis, oder Temmus, die Arche des Attis. des Bacchus. der Ceres, der famothrakischen Mysterien, und die Arche des Hu find wieder die Arche Noe's, welche aber in den Mysterien als Sarg figurirt, so dass Schiff and Sarg, Erde und Mond dem Vf. Alles eins ift. Nach ihm stellte das Einschließen des Eingeweihten in einer Höhle und die Wiedergeburt durch ein Thor nichts als den Eingang und den Austritt in die Arche und aus derselben vor. Bey den Mysterien, wovon der Vf. auch die Freymaurerey ableitet, hätte der Mythos vom erschlagenen oder verstümmelten Meifter weit schicklicher Platz gefunden, als in dem vorhergehenden Hauptstücke, das von der Zusammenschinelzung des großen Vaters und der großen Mutter in den hermaphroditischen Gottheiten, und von der Verstümmelung des großen Vaters in der Person des Siva, Ohris, Asclepius, Attis, Bacchus, Saturnus und Uranus handelt. Die Verehrung des Nabels, die fich fowohl bey

den Aegyptern als Griechen und Indern findet, ist abermals (wer follte das glauben!) nichts als die Verehrung der Arche Noc's, weil der heilige Nabel zu Delphi (Tatianus contra Graecos) das Grab oder den Sarg des Dionylos vorstellte, weil Dionylos derselbe mit Ofiris war, und der Sarg, worin Ofiris von Typhon eingeschlossen ward, das fluthende Mondschiff vorstellte. Die Aegypter verehrten ( Curtius Libr. IV. C. 7) den Nabel als ein Symbol Jupiters Ammon und trugen denfelben in einem mystischen Boote herum. Bey den Indern ift der Nabel des Wischnu das Symbol der großen Mutter, (die Gebärmutter Joni) woraus alle Dinge entsprangen; weil aber die große Mutter durch das schiffformige Gefäls Argha vorgestellt wird, so war derselbe, wie der Kelch der Lotosblume, und der mystische Kelch des Herakles (der demfelben bald als Scyphus und bald: als Scaphus diente) nichts als ein Symbol der Arche. Der Vf. bezieht auf diesem Nabel auch den Nabel der ancilischen Schilde, und die Geschichte der Amphele, und es wundert uns nur, dass er die Aehnlichkeit zwischen Nabel (auf persisch Nase, auf englisch

Naus!) mit savir nicht weiter in seinem Sinne ausgesicht hat: Er führt, auch alle Plätze des religiößen Cultus auf Höhen und in Tiesen hloß auf die Sündfulul zurück, indem er in allen Höhen, worauf ehemals die Gottheit verehrt ward, nur den Berg Ararat, in allen Grotten, Höhlen, Pagoden, Pyramiden, Tempeln uud Labyriuthen ein Symbol der Arche, in allen heiligen Seen, Inseln und Hainen nichts als ein Bild des Paradiese jerblickt. Die Mittrashöhlen, die Höhlen von Tubais und Tortefa, von Illers und Etsphante, von Norwiegen und dem Oliberge, die Kammern der Pyramiden und Pagoden find für ihn nicht ein Einsfuhluhies Symbole.

Wir wollen uns mit ihm nun nicht mehr weiter in die hohe Fluth seiner chronologischen und ethnologischen Untersuchungen (welche mit den mythologilchen gleichen Werth haben) wagen, fondern ganz froh, uns aus dem Schwalle feiner fündflathigen Gelehrfamkeit ins Trockne gerettet zu haben, wollen wir nur mit feinen eigenen Worten die aufserordentliche Acholichkeit des alten mythologischen Syltems mit der neueren Lehre des Christenthums zusammenstellen: "der große Welt- oder Gottvater der alten Mythologie ward eingefleischt von einer Jungfrau geboren. Er verlebte feine Kindheit unter Heerden und Hirten, er ward von einer Schlange verfolgt, und eine Zeitlang überwältiget bis er ihr den Konf zertrat. Er war Priester, König und Prophet. Er war der Opfernde und das Opfer zugleich. Er war der Vater, Gemahl und der Sohn der großen Mutter; welche durch die Arche auf dem Waffern der Sündfluth vorgestellt ward; er war der Schönfer auf einander folgender Welten, und vor jeder Schöpfung schwebte er brütend über den Wassern. Frschlagen wurde er in einen Sarg gethan und fuhr in die Unterwelt, aber am dritten Tage stand er wieder auf, und diese Auferstehung wurde als eine Wiedergeburt aus einer Felsengrabhöhle vorgestellt. Zuletzt begab er fich auf den Gipfel eines hohen Berges und fulir von da in deu Hinmel." Der Vf. geht auch einige Aehnlichkeiten zwischen den ritualen Geletzen des Moles, und zwischen der Liturgie des Heidenthums und Christenthums durch, aber um das Gemälde vollständiger zu machen, hätte er die Lehre der Sakramente berühren, und dieselben alle in den Mysterien nachweisen können: die Taufe in den samothrakischen, die Beichte in den eleufinischen, die Eucharistie und die Firmung in denen des Mithras, in denen auch das große Sühnopfer des Welterlöfers durch das Opfer des Weltstiers oder Stiergottes vorgestellt war. Dieses Sühnopfer fand fich auch in der Mythologie der Phönizier, wo Saturnus, den sie Ifrael nannten, seinen von der Jungfrau Areobret empfangenen Sohn Seud (den fie den Eingebornen Moveyeves hiefsen) opferten. (Sanchuniathon apud Eusebium) und nach der Lehre der Aegyp-ter konnte eine Jungfrau ohne Mann nur vom heilgen Geiste empfangen. ως γυνκικι μεν εκ αδινατον πνευμα πλησιασαι. Θεου και τινας άντεχειν αρχας yeverene (Plutarch in Numa IV.) Alle diele Mysteto er as

rien fammt den (wie wir gesehen haben,) überallvor- le oder der Lichtkugel beygegeben, so dass dieselbe kommenden der Dreyfaltigkeit und Dreyeinigkeit waren nach der Anficht der Kirchenväter eben fo viele Kniffe der Dämonen, welche die Sakramente des Chriftenthums fehon Jahrtausende von der Einfetzung desselben errathen, und also vor der Hand aber nicht unter der Hand an Mann gebracht hatten. Hoc quidem etiam in myfteriis atque initiis Mithrae fieri docuerunt per imitationem pravi daemones fact der heilige Justinus der Martyrer in seiner Apologie der Christen. Diese Nachahmung des Christenthuns in den Mithras-Mysterien, welche lang vor Christus felbft in dem römischen Reiche bekanut waren, ist wirklich ein sonderbares Kunststück der Dämonen und der Patriftik. Hr. F. hätte zu denselben doch wirklich eben so leicht die Zuflucht nehmen können. als zu feinem diluvianischen Systeme, vermöge delsen der ganze alte Mythos nichts als eine Symbolifirung der Arche und der drey Sohne Noe's ift; er hatte dann feine Lefer nicht mit einer Sündfluth und Wiederholungen durch drey dicke Quartanten überschwemmt, und das Schiflein seiner Orthodoxie, das ihm noch den Hirtenstab eines Bijsthums zuwege bringen foll, weit leichter und ficherer ins Trockene gebracht.

Hi. Knight, der Vf. von Nr. 2, geht auf dem entgegengefetzten befehverlicheren, aber weit mehr
ficherem Wege, die Symbolik des Mythos aus den
blofsen Formen menfehlicher Verftandesbegriffe abzuleiten, ohne diefelben auf mifsverstandene Offenbarung zurückzuführen. Die Belege seiner Sätze
find won Münzen hergenommen, weche im Alterthum für so heilige Denkmale gehalten wurden, dals
felbst die großsten Könige ihr bild nicht eher darauf
zu prägen wagten, als bis sie die Schmeicheley vergöttert hat. Numismatiche Monumente haben den
Vortheil vor allen übrigen, dals sie weder verstummelt noch restauriret werden konnten, und dafs die
beiden Seiten sich gegenseitig erklären. Sie dienen
Vr. als Faden um das Labyrinth der mystischen

Religion zu durchwandern.

Er beginnt mit Ceres und Bacchus, die in Aegypten Ifis und Ofiris, in Syrien Venus und Adonis hielsen, und hält ihren mystischen Cultus in Griechenland für später als die homerischen Gedichte, weil darin keine Sparen mystischer Sprachen vorkommen; in Aegypten und Alien aber ist dieser Cultus unendlich alt, und das Hauptsymbol desselben der Phallus (von -deffen Felten fich eine Spur in den am ersten May gepflanzten Maybäumen erhalten hat). Mit dem Phallus wurde das Ey als kosmogonisches Princip verehrt, das den Urstoff aller Wesen bedeutete, während durch die demfelben bevgegebene Schlange and Schwinge Leben und Bewegung verfinnlicht ward. Da die auf allen ägyptischen Vorstellungen vorkommende Giftschlange (Ubaeus) ursprünglich in Indien zu Haufe ift, so spricht dieser Umstand für die Einwanderung ägyptischer Religionslehre aus Indien (in der heiligsten agyptischen Tempelhieroglyphe find Schwingen und Schlange dem Sonnenbal-

die schöne Dreveinigkeit von Licht, Leben und Geift oder Liebe vorstellt). Nach der Schlauge war das heiligste Thier der Stier, unter deffen Gestalt zeugende Kraft oder der mystische Bacchus abgebildet ward. Der ägyptische Nevis und Apis, der persische Mithrasstier (in den Sendbüchern Kejumers oder Abudad genannt), der indische Stier (Dherma) als Sinnbild der Gerechtigkeit, und der japonische in Verbindung mit dem Weltey haben alle kosmogonische Bedeutung. Wie Bacchus das zeugende männliche Princip vorstellte, stellte Ceres oder Demeter das weibliche empfangende vor, und Himmel und Erde . waren ursprünglich die großen Götter der samothracischen Geheimuisse, dieselben mit Serapis und Ifis der späteren Aegypter, mit Taut und Affarte der Phonizier, mit Saturnus und Ops der Lateiner. Wenn Kronos seine Kinder verschlingt, wird dadurch der schnelle Wechsel von Erzeugung und Zerstörung angedeutet, und wenn er mit der Erde feinen Vater den Himmel an den Geburtstheilen verftümmelte, fo heisst die Allegorie, dass die Zeit auf die Materio wirkend die Zengungskraft des Himmels erschöpfet habe, so dass keine neuen Wesen mehr erschaffen wurden. Unter den Elementen wurden Feuer und Wasser als die mächtigsten vorzüglich verehrt, und durch die große Seemuschel Buccinum, die sich in den Händen der judischen Gottheiten befindet, vorgestellt. Symbole der weiblichen Natur waren die Venusmuschel, das Feigenblatt, das Gerftenkorn, und die vorzüglichften Attribute der Liebesgöttin die Tanbe, der Sperling und die Feige. Die gewöhnlichste Vorstellung des Phallus war das ägyptische Tau, +, oder der sogenannte Nilschlassel, den alle Gottheiten in der Hand führen, und der noch in den Kalenderzeichen als das der Venus gilt. Das Kreuz findet fich auch fonst häufig unter den ägyptischen Hieroglyphen, und mit Korallenkranze als Rosenkranz schon auf phönizischen Münzen. Korallen werden auch häufig in den ältesten Gegenden in nördlichen und südlichen Gegenden gefunden. Von der Thierform ging nach dem Vf. die bildende Kunst zur menschlichen Form über. Die Hörner der Kuh finden fich noch an den Hisköpfen, und die Kuh Jo wurde mit der Mutter Isis vermischt. Der Vf. geht zu weit, wenn er go und Iss aus Norden ableitet, weil Jo oder Gio im skandinavischen die Erde, und Is oder Ifa das Eis hiefs. Das gothische Gio ift mit dem griechischen TH verwandt, und in Hinficht des Eifes scheint den Vf. blos die englische Aussprache, welche Ifis wie Eifis ausdrückt, irre geleitet zu haben. Durch das Emanationsfystem, vermöge desicn alle Dinge als Eine und dieselbe Substanz von einem allgemein bildenden Geifte durchdrungen angefehen wurden, erhielten Thiere und Pflanzen als Symbole göttlicher Attribute höheren heiligen Sinn, und wurden bald selbst als Gottheiten verehrt. Emenationsfystem war der Glaube an die Vorhersagung nach den Eingeweiden, und dem Vögelfluge an die Orakel (und an die Seelenwanderung) verbiinden Die Orakel hatten bev den Griechen . fo wie die von den Etrusken überkommenen Augurien bev den Römern den größten politischen Finfluss. Mit den Orakeln und Augurien kam auch die Aftrologie. die in Chaldaa einheimisch war, in Schwung. Chaldaer gaben den untergeordueten Emanationen der Gottheit Namen wie Michael, Raphael. Uriel. Gabriel, welche von den Juden, während der Gefangenichaft angenommen, dem mofaischen Systeme eingeimpfet worden find. Die höchfte Gottheit das Zeugungsprincip zerfiel zu Babylon wie anders wo in die mannliche und weibliche Kraft, Baal und Milita, deren Tempeldienerinnen dem öffentlichen Vergnilgen geweiht waren, wie die Devataschi oder Brigderen an den indischen Pagoden. Die Nacht als die Zeit dieser Mysterien wurde von den Aegyptern als das leidende Princip des Weltalls, als die allgemeine Mutter der Dinge angesehen. Sie war bey den Griechen unter den Namen von Lete (Vergelfenheit oder Baubo (Schlaf) die Mutter von Apollo und Diana d. i., von Sonne und Mond, und die Amme der Erde und der Sterne: und bev den Aegvotern war he die Amme und Großmutter von Horus und Bubaftis (durch welchen Namen sie sowohl mit der griechischen Baubo, als mit der phonizischen Bau verwandt ift). Der ägyptische Horus ist der Sohn der Ofiris und liss, von denselben noch als fie im Schoolse ihrer Mutter Rhea waren, erzeugt. Da die Aegypter den Magnet das Bein des Ofiris nann-

ten, fo scheint es, dass sie unter diesem die anziehende Kraft verstanden. Nach dem Vf. ward das Sv. ftem der anziehenden und Centralkraft schon von Pythagoras gelehrt, und die älteften Tempel, welche rund waren, und in deren Mittelpunct das Bild der Gottheit frand, scheinen dahin zu denten Sol. che runde Tempel waren auch die Pyracen der Perfer. Der Vf. hat Unrecht, wenn er in dem Senda. velta gar keine Sour der alten Parfenreligion erkennen. und denfelben blofs als ein neues Ritual der Gehern betrachten will, er hat hierin nicht minder Unrecht als dieienigen, welche den Sendavella als die ausschliefsliche Quelle der zoroaftrischen Lehre ansehen, und so viele andere Stellen der Griechen, welche fich mit dem Inhalte des Sendavesta nicht ganz vereinbaren lassen. verwerfen. Die alte persiche Religion war in mehrere gleichzeitige ältere und neuere Sekten getheilt, so dass manche Nachricht nur von Einer diefer Sekte, und nicht von den abrigen gelten kann. Der Kreis, welcher den Tempel vorstellt, ist auf Münzen öfters in ein Viereck eingeschlossen, und in diesem Viereck befinden sich die Symbole verschiedener Gottheiten. Die Weltmutter. welche dadurch vorgestellt wurde (die syrische Atargate, und die ägyptische Isis) erhielten dadurch die Namen Platz der Götter, und weltliches Haus des Horus. Hieher gehören auch die Abbildungen des Labyrinthes.

(Die Fortfetzung folgt.)

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

## Todesfälle.

Am 23. Januar Starb zu Stuttgart 56 Jahr alt, der wirkliche Geheimerath und Ritter des Ordens der Würtemb. Krone, von Lempp, Vf. der in den landständischen Angelegenheiten im Druck erschienenen Deduction, dals der König von Würtemberg nicht rechtlich verbunden fey, die neugewonnenen Lande Alt-Wörtemberg einzuverleiben. Er war ein Mann von Einsicht und hoher Rechtschaffenheit, dellen Andenken in hohen Ehren fteht.

Am 28. Januar Starb zu Stuttgart der königliche Präsident, Staatsrath und Großkreuz des Civil - Verdienft - Ordens , Erbwarfchall zu Heffen , Karl Georg Riedesel, Freyherr zu Eisenbach, chemals Kammergerichts - Affelfor zu Wetzlar, als jurift. Schriftfteller rühmlich bekannt, in ziemlich vorgerücktem Alter.

In der Nacht zum g. Febr. ftarb zu Rom der bekannte Alterthumsforscher, der schwed. Major Akerblad, ungefähr 60 Jahre alt.

Am 10. März frarb zu München der Präfident der Königl. Baierschen Akademie der Willenschaften. F. H. Jacobi, Commandeur des Königl. Baier. Civilverdienstordens, im 77. Jahre seines Alters. Er gehörte zu den geistvollsten und geachtetsten Schriftstellern im Felde der Philosophie und verband damit ein schönes poetifches Talenta

# II. Vermischte Nachrichten.

Der Staatsminister Freyh, von Seein hat der Univerlität zu Bonn leine vortreffliche, noch zu Naffan beandliche, Mineralienfammlung geschenkt.

Der in der " Abendzeitung" oft auftretende pleadonyme Dichter Adelph Emmerich Kroneisler, ift im Anagramm der Name des Regierungsprokurators Selemon Friedrich Merkel zu Callal.

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

## April 1819.

### GESCHICHTE.

- e) London, b. Valpy: The Origin of Pagan Idolatry ascertained from historical testimony and Circumstantial evidence. By George Stanley Faber etc.
- 2) Ebend: An Inquiry into the Symbolical Language of Ancient Art and Mythology. By R. P. Knight

(Fortfetzung der im vorigen Stuck abgebrochenen Recension.)

er berühmte Kreis von Stonehenge ist vermuthlich der große kreisförmige Tempel Apolls in den hyperboreischen Inseln, dellen Hekateus in einer von Diodorus erhaltenen Stelle erwähnt. Ein Tempel von derfelben Form ftand auf dem Berg Silmiffus in Thracien dem Apollo unter dem Titel von Bacchus Sebazius, und ein dritter auf einem Eylande des schwarzen Meeres nahe der Amazonenkoste dem Die großen Obelisken, die in Mars gewidmet. nördlichen Gegenden gefinden werden, gehörten zu demfelben Kultus; sie stellen die Strahlen der Sonne vor, deren Kreis, wenn er das Haupt eines Menschen umgab, das Zeichen der Apotheose war, woraus die heiligen Scheine entstanden. Das Beywort ATKEIOE oder ATKAIOE, welches nicht nur allein den Apollo, fondern auc i mehreren andern Gottheiten beygelegt war, ift nach dem Vf. von AYKH (Lux) herzuleiten. Dasselbe heißen die Beyname Jupiters Lucetius und Diespiter. Der ZETE MEIAIXIOE zu Ticyon und der Apollo Carinas zu Megara, wurden durch obeliskenformige Steine vorgestellt, so auch der Apollo Agyieus als Thurpfolte. Das heiligfte Idol der Hindus in dem Tempel zu Dichagarnat ift ein pyramidenförmiger Stein, desgleichen der Altar, worauf die Gefangenen zu Mexiko der Sonne geopfert wurden. An die Stelle diefer Obelisken und verfteinten Sonnenstrahlen find an den christlichen Kirchen die Thurme (an den Moscheen die Minares) getreten (bis hieher ift Rec. mit dem Vf. einverstanden, dals aber auch die Wetterhähne auf den Thurmen nichts als alte Symbole der Sonne seyn sollen, weil der Hahn derselben heilig war, scheint ihm nicht fo einleuchtend).

Obeliske und Pyramiden gingen vorziiglich von Aegypten aus, wo durch das ätherifche oder Sonnenfeuer das gute Princip (Ofiriz) durch das materielle oder irdifche Feuer das böfe Princip (Typhon) vorgettellt ward. Der Gegenfazt des Guten und Bolen läuft durch alle alten Mythologieen, durch die indiche wie durch die perfische und durch die ägypti
A. L. Z. 1819. Erfley Baad.

sche wie die skandinavische: und Rec. weiss nicht. ob er den Vf. recht versteht, wenn dieser fagt, dass das neue System der ägyptischen Platoniker von einem bosen Principe das wie das gute ewig, und mit demfelben in beständigem Widersatze sev, nie alte Religionslehre gewesen sey, es folgen daher des Vfs. eigene Worte: This opinion owes its origin to a falle notion, which we are apt to form, of good and evil, by considering them as self-existing inherent properties, instead of relative modifications dependent upon circumflances, causes, and events: but, though patronised by very learned and distinguished individuals, it does not appear ever to have formed a part of the religious fy-flem of any people or effablished sect. Der Kampf zwischen dem guten und bosen Princip findet fich in verschiedenen Mythologieen, durch den Kampf verschiedener Thiere vorgestellt : durch den Kampf des Habichts mit der Schlange, des Adlers mit dem Hasen, des Löwens mit dem Stiere oder Pferde. Dieses war dem Neptun und den Wassergöttern heilig. Mit Flugeln begabt als Pegafus oder von oben menschlich gebildet. als Centaur hatte es verwandte allegorische Bedeutung, und der geflügelte Stier oder der hebräische Cherub soll sich schon auf den Ruinen von Hermontis (bey Denon Platte CXXIX) finden. 'Es ift zu bedauern, dass Hr. K. das große napoleonische Werk über Aegypten nicht gekannt oder benutzt, fondern immer nur Denon angeführt hat, der im Vergleiche mit jenem nur sehr wenige hieroglyphische Vorstellungen geliefert, und diese wenigen (wie aus eben dielem Vergleiche erhellt) oft unrichtig gezeichnet hat. In den orphischen Hymnen wird eine Gottheit 'Iππα als die Amme des Bacchus, und die Weltenfeele geseyert, und in einer Höhle zu Phigale war die Tochter der Ceres mit einem Pferdhaupte vorgestellt. in einer Hand einen Delphin, in der andern eine Taube haltend. Der Vf. glaubt, dass der mystische Sinn, dellen Paulanias nicht erwähnt, ebenfalls auf dem Weltengeist bezogen werden müste, und der Rec. ift demfelben beyzustimmen um so mehr geneigt. als nach dem Sinne der Vedas (f. Afiatic Refearches) das Pferdopfer (Afwameda) nichts anderes als das Sühnopfer des Weltengeistes vorstellt, welches in dem Mithrasdienste durch das Stieropfer vorgestellt Auf einer alten Skulptur wird Jupiter mit einem Reh auf der Hand vorgestellt, auch dieses bedeutet nach der Auslegung des Vfs. wider Winkelmann (Monument. Antic. ined. Nr. 11) nicht Jupiter. der auf die Jagd geht, sondern den alles durchdringenden Weltgeist, oder das höchste zeugende Princip, das brütend über den Walfern schwebt. Das G (5) Reh Ileh war bekanntlich Dianen heilig (Rehe wiften auf der Dlana von Ephefus abgebildet; und die Händin der Morgenrötte ift aus der Schrift hekannt). Diana war in dem Elementendienfte in der myftischen Religion aber nach Hn. K\*z. Meinung der alldurchdringenste Gelit, durch den Mond auf die Erde und die Walfer wirkend; er glaubt, dass durch den Löwen der das Pferd zerreitst, die Sonnenhitze vorgeftleht werde, welche das Walfer verzehr, und durch den Löwen, der die Hündin auffrist, dieselbe Sonnenhitze, durch welche die Erzeugnis der Erde in Gährung und Fäulnis übergehen. Aus Erzeugung und Zertlörung geht die allgemeine Harmonie hervor. Das Symbol derselben war die Leger von dem eigyptlischen Merkur mit den Därmen des Typhon

belaitet. Der Mythos von Ceres und Proferpina enthält diefelbe Allegorie nur umgekehrt, indem Demeter das befruchtende. Perfenhoneia das zerftörende Princip ift. Die ägyptische Nephte und die romische Libitina oder Todtengöttin waren diefelbe Perfon, deunoch war diese zugleich als Venus libera die Gottin der Zeugung, Is war die Natur. Ihr Bild wurde in fpäteren Zeiten mit denen des Glückes und des Sieges vermischt, jene mit einer Segelstauge. diese mit einem Steuerruder in der Hand. Die allegorische Erzählung von der Liche und dem Unglücke von Ifis und Ofiris, von Venus und Adonis bedeuten nur den Wechfel erzeugender und zerftörender Kräfte. Adonai ein orientalischer Name der Sonne, ward durch den Eber das Bild des Winters getödtet. Adonis brachte fechs Monate mit Proferpina und fechs mit Venus zu, fein Verluft wurde in Syrien wie der der Offris in Aegypten mit Weheklagen gefevert, und dem Schlafe des Ofiris entspricht der des indischen Dichagernat während der Regenzeit. Auch der phrugische Attis war wie der sprische Adonis von einem Eber zerriffen worden. Diefe erfchlagenen Meifter der alten Myfterien (Ofiris, Adonis, Attis, Jachus, an deren Stelle fpater in anderen Myfterien Sefus und Hieran, traten), waren auch urfprünglich nur das Symbol der abnehmenden Sonne, oder erfterbenden Zeugungskraft, welche aber nach drey Tagen wieder aus dem Grabe in neuer Glorie auf-Stand. ] Mit Attis und Adonis Scheinen auch Paris und Ganimedes verwandt. Bev den Skandinavern wurde Frey die Sonnengottheit von einem Eber getödtet wie Adonis, und demfelben Bilder aus Backwerk dargebracht, wie bey den Festen des Bacchus und Ofiris. Aus diefer alten Allegorie wodurch das zerstörende Princip in Ebergestalt vorgestellt ward, leitet Hr. K. den Abscheu der Aegypter und Juden von dem Schweinefleisch ab; dieses Verbot ihrer Geletzgeher durfte wohl aber zunächst durch klimatische, und diätetische Gründe herbeygeführt worden feyn. Wie der Eber war auch der Wolf. ein Sinnbild des zerstörenden Princips. In der fkandinavischen Mythologie sollte der Wolf die Sonne auffresten, und unter den symbolischen Zierathen eines mystischen Tempels zu Puzzoli ist ein Wolf.

der Trauben frifst. Trauben aber ftellen nicht felten den Dianylos, wie diele die Sonne vor. Auf den Münzen von Cartha auf Ceos erscheint das Vordertheil eines Wolfs mit einer Strahlen Glorie umgeben, und zu Lykopolis in Aegypten wurde derfelbe vor anderen göttlich verehrt (in Aegypten spielte der Wolf die größte Rolle als der Thierhüter des Unterreiches in dem Geleite der Nephtys oder ägypti-Schen Proferning. Er liegt vor dem Eingange des Graberreiches auf den Mumien häufig abgebildet, und ift in den griechischen Mythos als Cerherns übergegangen). Leoparden, welche bey bacchischen Aufzügen öfters als Trauben fressend erscheinen, stellen nach dem Vf. ebenfalls das zerftörende Princip an der Seite des zeugenden vor. Apollo, der die Schlange Python tödtet, ift das Symbol des Kampfes avischen dem zeugenden und zerstörenden Princin. zwischen Ofiris und Typhon. Dasselbe bedeutet auch der Kampf des Herkules mit der Hydra. Daffelhe follen auch die Hieroglyphen auf den von Sefostris errichteten Spitzfäulen den Speer und Phallus (zerftörend und zeugend) bedeutet haben. Die Some felbft wurde bey Tage als zerftorend, bey der Nacht als zeugend betrachtet, und unter diesem Bezuge als Apollo und Dionylos verehrt. Beide Attribute verband der Apollo Dudimitus, und Hr. K. glaubt, dass auch Janus urspringlich dieselbe Bedeuthur gehabt habe, und dals fein Name von Jao eiuem Anrufe des Bacchus abzuleiten fev. Hr. K. wirde der Wahrheit naher gekommen feyn, wenn er die von Makrobins angedeutete Verwandtschaft mit dem unterredischen Thur stehenden Sonnengotte (Horus Apollo) verfolgt hatte. Dieser ist die Mitternachtsfonne, deffen Erscheinung Apuleius beschreiht. Der Vf. verirrt fich, wenn er diese Mitternachtsfonne in Kaftor oder Polux fucht, und wenn er besser als Plutarch die wahre Ursache, warum Löwenköpfe bey allen Brunnen und Wafferleitungen angebracht werden, erklären will. Wenn man in In lien auch nicht den Nil kannte, und nichts von feinen Ueberschwemmungen wußte, so kannte man doch den Ganges und Indus, und andere große Finffe, die von den periodischen Flaffen angeschwellt wurden, wenn die Sonne in das Zeichen des Löwen trat.

Der Mond stellte das tridende Princip der Zeugung und die Sonne das wirkende vor. Die Hitze der Sonne beleht die Saamenthellehen und die Feuchtigkeit des Mondes ernährt dieselben. Die Aegypter bilden den Mond als Katze ab, welche auch auf Sistrum fitzt, durch delsen vier Querftangen die vier Elemente ausgedrückt werden. Die tzurische Diana (Berimo) war die zerstörende, wie Dionylos auch der Verschlinger hiefs. Als Zerstörerin hiefs Diana TTPOIDAA und BODRAATEIA als be von Stieren gezogen oder getragen ward, wie det Zerstürer der Hindus (Siva). Eine ähnliche lymbolische Vorstellung scheint den Mythos von dem Rabe der Europa veranlast zu haben. Unter der Erde war Diana Proseprina, die in der gemeinen Religio

die Todtengöttin, im höheren mystischen Sinne aber mit Pluto eine wirkende und leidende Modification des Weltengeiftes vorstellte (der Name AIAHE ift in der hieroglyphischen Vorstellung auf den Mumien durch einen Helm, der das Gelicht verdeckt, anschaulich gemacht. Daher der Helm des Hades. S. Erklärung der Mumien und Gemälde in den Fundgruben des Orients V. Band). Hr. K. glaubt, dass der Modius auf dem Haupte des Serapis, des Pluto, der Venus und Fortuna ursprünglich der Kelch der Lotosblume feye, aber wiewohl diefe Blume auf allen heiligen Vorstellungen, so in Aegypten als in Indien vorkomint, so durfte jene Kopizierde dennoch um fo mehr ein Schoffel und keine Blume feyn, als auch der unferer Bischofshaube ähnliche Koptichmuck des Ofiris und feiner Priefter bald als Schoffel allein, hald mit einer darin stehenden Flasche die Gaben der Ceres und des Bacchus (Ilis und Offris) Brot und Wein vorstellt. Dass die Säulenverzierungen der ägyptischen Baukunst alle von der Lotospflanze hergenommen worden, ift aus den Kupfern des großen napoleonischen Werkes über Aegypten sehr anschaulich. Hr. K. geht aber vielleicht zu weit, wenn er auch die griechischen Säulenordnungen aus Aegypten ableiten will.

Auf Münzen wird Diana oft von einem Hunde begleitet, der den Aegyptern als das wachsamste, scharffinnigste und getreueste Thier das Sinnbild von Hermes, Merkur oder Anubis war. Durch den Hund wurde Merkur als der Hüter des Uebergangs von der Oberwelt zur Unterwelt, als der Gronzwächter zwischen Leben und Tod verfinulicht. Der Hund stellt e aber auch das zerstörende Princip vor, und die alte nordische Gottheit Gamer oder der Verschlinger wurde als Hund abgebildet. Die zwey großen Agenten des zeugenden und zerftörenden Princips Waffer und Feuer wurden in hohen Ehren gehalten. Die Seele, die zuletzt durch Feuer entbunden werden follte, war eine göttliche Emanation, der Lebensfunke der himmlischen Flamme, und war, nach dem alten Sylteme zweygetheilt, in die Vernunft NOOE und das Lebensprincip YIXH, welche beide nur Tirefias in der Unterwelt vereinigte. Die Feuer - und Waffertaufe scheinen n chits als mystische Vorstellungen der Reinigung und Regeneration der Seele nach dem Tode gewelen zu feyn. Die Feuertaufe ist noch heute in Indien gebräuchlich wie bey den älteften Römern, und noch heute in Irland, wo Männer, Weiber und Kinder durch die dem Baal (d. i. der Sonne) geweihten Freudenseuer springen (unsere Johannesseuer, die persischen und indischen Urfprungs find). Eine andere Art von mystischer Reinigung war die Widder - und Stiertaufe (Ariobolium und Taurobolium) des Mithrasdienstes. Hr. K. glaubt, dass alle Vorstellungen des Mithrasopfers hierauf Bezug haben, nach unferer Meinung hat das Mithrasopfer einen weit höheren und uralten Sinn. namlich das Sühnopfer des Weltengeistes, welches in der indischen Religion durch das Pferdeopfer (Afwameda) vorgestellt wird. Der Urstier (der Kein-

mers oder Abudad der Sendbücher) ift Stier und Menfch zugleich, und das Mithrasopfer ist also das blutige Sühnopfer der alten perfischen Religion, an dellen Stelle hernach das unblutige Mild (unormous) mit Pflanzen und Waller, so in Indien als in Persien eingeführt worden ist. Das Feuer wurde bey den Aegyptern als Phias, bey den Perfern als Vefta, bey den Griechen als Hepheftos, | bey den Romern als Vulkas verehrt. Nach der grieghischen Mythologie entband Vulkan Minerven aus dem Haupte Jupiters, anzudeuten, dass Feuer das Mittel war, wodurch die Emanation der Weisheit des ewigen Vaters in Wirkfamkeit gesetzt ward. Diese Emanation hiess bey den Aegyptern Neith (vermuthlich verwandt mit der persischen Nahid, und vielleicht fogar mit dem deut-Ichen Nacht, und dem englischen Night; denn wiewohl die Gottin der Nacht in Aegypten Athor hiefs, fo ist doch zu bemerken, dass Nahid der weibliche Genius des Morgen - und Abendsterns dieselbe mit der Diana Phosphora, folglich auch mit der Nacht fey). Das Attribut der griechischen Weisheit war die Eule, die auf phönicischen Münzen mit dem Haken der Anziehungskraft, und mit der Worsel (Vannus) der trennenden Kraft abgebildet feyn foll. (S. Dutens Medailles Phinic.) Diese Auslegung ift bev weitem zu weit gefucht, indem jener Krummstab ein Hirtenstab und die geglaubte Worfel ein

Rec. bemerkt bey dieser Gelegenheit, dass die Sacra vanus Jacki uripringlich ein griechisches und kein ägyptisches Symbol sey, und dass die Alterthumsforicher, welche dieselbe auf den kleinen aus Thon gebrannten ägyptischen Idol zu sehen geglauht, fich gar fehr geirrt haben, den Beweis davon liefern die sehr ausführlichen und deutlichen Sculpturen der Grotten (von El-kaab (Ilithvia) worauf fich alle Verrichtungen der ägyptischen Landwirthschaft in allen ihren Zweigen des Ackerbaues, des Fischfanges und der Viehzucht deutlich abgebildet befinden. größte Nutzen, den diele im großen franzößichen Werke über Aegypten treu abgezeichneten Gemälde får die Archaologie gewähren, besteht darin, dass durch die deutliche Darstellung der Werkzeuge des Feldbaues und des gemeinen Lebens das ursprüngliche Wesen mancher hieroglyphischen Attribute klar ausgemittelt wird, fo kann z. B. wenn man dort die Haus ficht, womit der Acker bearbeitet wird, kein Zweifel mehr obwalten, dass das A in den Händen des Ofiris, welches Kircher für den Anfangsbuchftaben des Aya90 Aujum verdolmetichte, nichts anderes als den ägyptischen Pflug vorstelle, der in einem so ackerbauenden Lande, wie Aegypten, die Stelle des Scepters vertrat. Die kleinen Statuen des Ofiris halten gewöhnlich in einer Hand diesen A förmigen Pflug, und in der anderen ein über den Rücken finabhängendes Netz oder in der einen Hand einen Krummflab, und in der andern eine Geifsel. Da die letzte ganz deutlich eben so auf den Sculpturen von Ilythia in den Händen der das Vieh antreibenden Ackerleute vorkommt, fo hat Hr. K. febr unrecht,

diese Geilsel nicht für das, was fie ift, nämlich für eine Geissel gelten lassen zu wollen: auf diefen Seuloturen wird auch das Worfeln des Getreides fehr deutlich abgebildet. Es geschieht ohne besonderes Werkzeug durch das blofse Herabichfitten des Korns aus einem Kürbisförmigen Gefälse. wo daun der Wind die Spreu von selbst davon führt. Das gewürfelte Netz also in den Händen des Ofiris, welches von mehreren Alterthumsforschern für eine Worfel angefehen worden, ift nichts anderes als ein Fischernetz. und der Krummflab ein Hirtenstab als die Attribute des Fischfanges und der Viehzucht, ohne das man hiebev auf einen Haten der anziehenden Kraft, und auf eine Worfel der abstossenden denken darf! Ackerban. Fischfang und Viehzucht waren die drev großen Erwerbszweige des Aegypters, und die Werkzeuge derfelben die Attribute in der Hand des Königs der Könige des höchsten Gottes Ofiris, der in diesen tragbaren Amuleten als Ackerer, Fischer. Hirte angerufen ward, find später, auch von der katholischen Kirche, wo der Papit den obersten Fischer und Hirten vorstellt, aufgenommen worden. Wenn in den hieroglyphischen Attributen der agyptischen (Der Befehlufe foliet.)

Erwerbszweige die Jagd leer ausgeht oder fehon noter dem Netze verstanden wird, weil auch die Wasfervoort (f. die Skulpturen von Hythia) in Netzen gesangen wurden, oder weil es sonst in einem so fleissig bebauten Lande wenig Jagdbarkeit gab, so erhielt dafür die Viehzucht nach ihren zwey großen Untertheilungen des Schurviehes und Laffviehes zwey befondere Attribute, nämlich den Hirtenflah und die Geifs-1. wovon iener die milde Auflicht über das Wel-Lenvish. diefer die zur Lenkung der Pferde, Maulthiees u. f. w. nöthige Zucht ausspricht. Der erfte ward als Krumflab das Symbol der Geiftlichen, fo wie die Geilsel späterhin auch durch eine Keule erfetzt, das Symbol der weltlichen Macht. Diese leitete im ganzen Oriente die Principien ihrer Regierungskunft von der Viehzucht her, wie dieles logar der Name der Regierungskunft ausspricht. Siaflet ( heifer heifer wortlich die Kunft Seift ( mil d. i. des Stallknech. tes und die Politik ist daher in den Begriffen des . Morgenländers nichts anderes als eine von den Thieren auf den Menichen übertragene Viehzucht.

(Der Befohlufs folgt.)

# LITERARISCHE NACHRICHTEN.

## I. Bibliotheken.

Nach dem Journal de la Librairie fünd folgende jetzt die beträchtlichten Bibliotheken in Frankreich: Die Bibliotheke des Königs mit 300000 Banden, worunter 50000 Handfabriften; die Bibliothek von Monfieur von 150000 gedruckten Biaden und 5000 Handfabriften; die Bibliothek von St. Genovera von 150000 gedruckten Büchert und 2000 Handfabriften; die Bibliothek von Lyon von 105000 Banden, von Bordeaux von 105000 u.f. w. Die Zahl der öffentlichen Bibliotheken in den 36 Departements beträgt 374, woron 40 allein zu Paris. Die Anzahl der Bände in denjenigen Gfentlichen Bibliotheken, die man kennt, beträgt 3 Mill. 343 25 Bücher, wovon allein eine Mill. 123347 zu Paris.

# II. Beforderungen u. Ehrenbezeigungen.

Der Kanzleyrath und Regierungsfiscal zu Schwerin, ihr, Friedr. Ludw. Bouchsels, ift vom Großherzog zur Belohnung und öffentlichen Anerkennung feiner Verdienste zum Geheimen Kanzleyrath mit, der Anciennetit yom 6. Jan. 1816 ernann worden.

Der bisherige Collaborator an der Domfohule so Schwerin, Hr. J. J. H. Gred, von dem 1817 der erhe Theil eines Grundriffes der Philosophie als Wiffen Ichaft der Wilfenfchaften erfehien, ist Prediger des Städtchens Warin im Meekl. Schwer, geworden.

Der bisherige erste Rath bey der Justizkanzley zu Schwerin Hr. Dr. Philipp Jac. von Gülich, ein bekannter juristischer Schrifsteller, ist zum Vice Director der Justizkanzley in Rostock besördert.

Hr. J. H. Kleiminger, Seminar Inspector und Prediger zu Ludewigelust, ist Superintendent und erster Prediger zu Sternberg geworden.

Der Freyherr Hr. Christian Karl Friedr. Wilh. v. Net. stlbiadt, bisheriger Ritterschaftl. Präsentatus beym Landund Hosgericht, ist zur Stelle eines Raths beym Ober-App. Gericht zu Parchim besördert.

Der bisherige Regierungsrath zu Schwerin, Hr. Kammerherr Friedr. von Orzen, hat von seinem Landesherrn die Stelle eines Präsidenten beym Ober-App.-Gericht zu Parchim erhalten.

Der Hr. Superintendent zu Sternberg, Consistorialrath Moritz Joach. Cph. Passon, ist Oberhosprediger zu Ludwigslust geworden.

#### LITERATUR - ZEITUNG ALLGEMEINE

## April 1810.

#### GESCHICHTE.

I) LONDON, b. Valpy: The Origin of Pagan Idolatry alcertained from historical testimony and Circum-Rantial evidence. By George Stanley Faber etc.

2) Ehend: An Inquiry into the Symbolical Language of Ancient Art and Muthology. By R. P. Knight

(Refehlufe der im vorigen Stück abgebrochenen Recenfion.)

n der Aegis der Minerva fieht Hr. K. ebenfalls ein Symbol der erzeugenden und ernährenden Kraft. und in den Glocken des Bacchus, wie in den Cymbeln der Cybele ein Symbol der Bewegung der Elemente, die auch durch das Schütteln des Siftrums ansgedrückt war. Die hohen Priefter der Aegypter und der Juden trugen Glocken an ihren Kleidern. die Lacedamonier schlugen irdene Gefässe bev dem Tode ihrer Konige, und die Brahmanen läuten mit einem Glöckehen, wie noch heute die Todten und die Mellen ausgeläutet werden. Wenn die Aegypter die Gottheiten der Sonne und des Mondes in Booten und die Griechen auf Wagen vorstellten, so durfte der nächste Grund davon wohl blos in dem verschiedenen Ausdrucke der Bewegung zu suchen feyn, inden fich die Aegypter die Gestirne auf Booten, den Ocean des Himmels durchlegelnd, die Griechen aber auf Triumphgespannen über die weite Rennbahn des Firmamentes daherfahrend dachten, ohne dass bey Nachen und Pferd an das wällerigte Element (das nach Hn. K. durch den Nachen und durch das Pferd vorgestellt werden foll) gedacht ward. Minerva wird auf späteren Münzen, nachdem Alexanders Eroberungen die Verbindung mit Indien hergestellt hatten, mit einer über den Kopf gezogenen Elephantenhaut statt des Helmes vorge-Stallt. Diele Vorftellung ift rein indisch , indem Ganescha der indische Gott der Weisheit und Klugheit ftets mit den Elephantenkopfe vorgestellt wird, überhaupt liebte die alte Symbolik gottliche Attribute durch thierische Bilder an dem menschlichen Haupte on bezeichnen; daher die Thierköpfe der ägypti-Schen Gottheiten und ihrer Priester, und Rec. ift der Meinung, dass was Diodorus von Sycilien über den Urfprung der Helmen mit verschiedenen Thierge-Stalten, um den Feinden großere Furcht einzufloßen, fagt, ursprünglich in einem ganz anderen Sinne von den Prieftern und den Gottheiten zu verftehen fey, die wir auf den hieroglyphischen Vorstellungen mit Thierköpfen oder mit blosser Thierhaut über die A. L. Z. 1819. Erfter Band.

Stirne hereingezogen sehen (wie Typhon mehrmals. im I Bande des profsen franzöhlichen Werkes fiber-

Aegypten).
Tänze waren in allen alten Religionen ein Theil des Gottesdienftes, und der myftische Sinn desselben bezog fich auf den Kreislauf der Gestirne, und die Bewegung des Weltfystems. Pan, der. wie andere mystische Gottheiten den ersten Dichtern unbekannt war, indem feiner Homeros und Hefiodos night godacht haben, wurde als halbvermenschlichte Ziege vorgestellt. Sein ganzes Gefolge der Satiren. Faunen und Panisken hatten denfelben Urfprung. Er wurde als der Gott von Mendes auch unter dem Symbole des Lingams oder Phallus verehrt. Diefer wurde, wie felion oben gefagt, unter der Geftalt von Obelisken und konischen Steinen vorgestellt. Hr. K. geht hier auf die Verehrung der Baitylien über. ohne in ihrem Enithete diameres d. i. der vom Himmel gefallenen zu ahnen, dass sie ursprünglich Aerollithen waren; an die Stelle der dieneres Götzenbilder traten im Christenthum die axesso : mointos Madonnenbilder, welche (wie das vom heiligen Lukas gemalte, und wie die Diana von Ephelus) schwarz waren, und hiedurch den elementarischen Urforung der Aerolithen beurkundeten.

Zu dem alten Cultus der Steine gehören auch die AOOOI 'EPMAIOI oder hermetischen Higel d. i. Steinhaufen am Wege, zu denen jeder Vorbeygehende einen Stein warf. Dieler Cultus scheint die noch bev der Wallfahrt nach Mekka gebräuchliche Geremonie des Steinwerfens veranlafst zu haben, wo die Pilger fieben Steine zusammen werfen, nur geschieht dieles dem Teufel zum Possen wie ienes zu Ehren Merkurs gelchah. In den famothracischen Mysterien führte Merkur den Namen Kasmilus oder Kadmilus, woher der griechische Name des Kadmus und der lateinische Camillus abzuleiten ist (und nicht nur diele, fondern auch der arabische Kamil Lols

d. i. der Vollendete). Der ägyptische Merkur trug einen Palmenzweig in der Hand und seine Priester in den Sandalen, vermuthlich als Symbol der Unfterblichkeit, weil der Baum feine Blätter nicht andert, und langwierig dauert. Die Palme hatte mystische symbolische Bedeutung, wie die Olive, die Fichte, der Apfelbaum und der Feigenbaum; besonders der letzte, der überhaupt das Geschlechtsverhältnis bezeichnete.

Die Apotheose einzelner Menschen, ein Werk der Schmeicheley oder des Aberglaubens, erhob diefelbe zu Emanationen der Gottheit, und zwar mei-

H (5)

ftens der Sonne. Diefs follte der Strahlenkranz um das Haupt bezeichnen, womit folche, vergötterte Fürsten auf Minzen abgebildet werden. Manche aber trugen den Namen der Gottheiten schon von ihrer Geburt an, wie z. B. mehrere der ägyptischen und persischen Könige, welche den Namen der Sonne führten. Auch Kaltor und Polux follen nichts als Vorstellungen der täglichen und nächtlichen Nonze geweßen feyn, so wie Perseus und Theseus.

Der Vf. würdiget hierauf mit einem Seitenblicke das Syftem Bryants und umftändlicher des Euhemerus, vermöge dessen alle Gottheiten nichts als vergötterte Menschen gewesen sevn sollen, und welche sowohl durch das Fragment Sanchuniathons, das der Hr. K. als einen literarischen Betrug ansieht, als durch die häufigen Apotheofen in den letzten Zeiten des römischen Reichs großen Kredit erhielt, und denfelben um fo leichter behaunten konnte, als die in den Mysterien Eingeweihten darüber das strengste Geheimnis zu halten verbunden waren, und öffentlich dem herrscheuden Religionssysteme nicht widersprechen durften, dennoch blieb felbst in diesem die alte Lehre noch in vielen Gelegenheiten vorherrfchend, und fo ruft z. B. Agamemnon, wenn er die Götter seinen Vertrag mit Priamus zu bestätigen beschwöret (Hins III. 276) den Allvater die Sonne und den großen Weltgeift an, der die Wasser, die Erde und die unterirdifchen Regionen durchdringt. Diefs ist mit weniger Verschiedenheit die Anrufung der Mysterien der Ceres und Proserpine, deren sich die atheniensischen Weiber bey Aristophanes (in Tesmophorien 315) bedienen. Auch fie rufen Jupiter den Allvater, Apollo den Ordner der Welt, und Neptun den großen Geift an, der die Waffer belebt. Dieses ist also die älteste Dreveinigkeit der griechischen Mysterien, von welcher die platonische des Vaters des Sohnes und der Weltenseele oder des Geiftes nur wenig verschieden ift. Diese Dreyeinigkeit findet fich auch, wie schon bemerkt worden, symbolifch in der heiligften ägyptischen Tempel Hieroglyphe vorgestellt, indem man nicht leugnen kann, dass durch den Sonnenball das Licht; durch die Schlange das Leben, und durch die Flügel der Geift, der über den Wallern brütend schwebet, angedeutet werde. Dasselbe gilt auch von den Vorstellungen der Ferroers anf den persepolitanischen Skulpturen, nur mit dem Unterschiede, dals die Schlange in einen Ring zufammengezogen, und der Allvater mit 'dem Sonnenballe auf dem Haupte in halber Menschengestalt vorgestellt ist. (Plato, dessen I-leen unverkeunbar die Ferroers der Sendlehre find, scheint auch seine ganz kosmogonische Lehre in dem Timäus größtentheils daher geschöpset zu haben.) Weit finnlicher als durch diese ägyptische und parsische Hieroglyphe war die fyrische Dreyeinigkeit in dem Tempel der fyrischen Gittin zu Hieropolis vorgestellt. Neben der durch Lowen rezogenen Naturgöttin, oder dem weiblichen Principe der Schapfung stand das männliche von Stieren getragen auf griechisch Jupiter genannt, und zwischen beiden stand eine Gestalt mit

einer goldenen Taube auf dem Kopfe, welche von einigen Bacchus von anderen Semiramis (d. i. dio Taube) genannt wurde, und welche wahrlicheinlich die erst erzeugte Liebe vorstellte, die von beiden ausging und von Einer Wesenheit war. Diese Mittelsperson war in der Lehre der Sendbücher Mithras. der bekanntermaafsen der Mittler hiefs, das erzengende und zerftorende Princip durch das Suhnopfer des Menschenstiers oder Gottmenschen als erhaltendes vermittelnd. Die hieropolitanische Trias erhielt in den griechischen und myftischen Tempeln verschiedene Namen, in dem auf Samothraka erschien sie in den drey Statuen des Kopas als Venus, Pathos und Phaeton d. i. Natur, Anziehungskraft und Liebe. Zu Upfal in Schweden wurde fie durch die drey Gottheiten Freia, Thor und Odin vorgestellt. Thor, der mittlere zwischen beiden belierrschte als Donnerer den Luftkreis. Die Sinesen erkennen eine Dreveinigkeit in der Gottheit Puffa, und in den entfernte ften Inseln des friedlichen Oceans werden als die höchsten Gottheiten Gott der Vater, Gott der Sohn, und Gott der Vogel oder der heilige Geift, auerkannt. Das Bild eines Vogels wurde als Symbol der dritten Person gewählt, um das Brüten die Befruchtung des todten Stoffes durch den lebendigen Geift vorzustellen. Daher schwebt in der Genesis der Geift Gottes brütend über den Wallern, und in der chriftlichen Symbolik schwebt der heilige Geist als Taube vermittelnd zwischen Vater und Sohn. brütenden Stellung liegt auch der Gever oder das Perlliuhn auf dem Kopfe der Ifis, und auf einer griechischen Gottheit. Die Taube, welche den beiden Göttinnen von Aegypten und Dodona gemein war, erklart die Geschichte bey Herodot von zwey Priesterinnen, Taube genannt, die von Theben nach Aegypten gingen, und die Orakel von Dodona und Lybien stifteten. In dem Vorhofe des Tempels zu Hieropolis, waren zwey ungeheure Phallus, auf deren einem ein Mann zweymal des Jahres fieben Tage lang stand, um mit der Gottheit desto innigere Gemeinschaft zu pflegen. (Diese Rolle übernahm im Christenthum Simon Stulites und andere fäulenstehende Heiligen.) In einem an den Tempel stolsenden Weiher wurden die der Göttin heiligen Fische aufbewaliret (wie an dem berühmten Wallfahrtsorte der byzantinischen Madonna vom Quelle (\*\*\* ##776) die ursprünglich Goldfische waren, und die durch die neugriechische Legende zu gebratenen Fischen herabgewürdiget, von dem Pfaffen gezeigt, von dem Volke angestaunt werden). Die Priester von Hieropolis waren Verschnittene, wie die Priester der Cybele und Attis, die also das sicherste Mittel wählten, das katholische Gelübde, die Keuschheit unverletzt zu erlialten. Die dreyfache Vorstellung göttlicher Attribute tritt am fichtbarften in der indischen Trimurti hervor, welche bekanntermaßen die Dreyeinigkeit des erschaffenden und zerstorenden Princips ist. Diese Lehre von der Dreyfaltigkeit und Dreyeinigkeit findet fich in den altesten Religionen aller Völker, und Knight's Untersuchung hat uns zu der At the second second second

felben zurückgeführt, wie wir oben bey Fabers Werk dayon ausgingen.

#### SCHANE KONSTE

HANNOVER, in Comm. b. d. Gebr. Hahn: Gedichte vom Dr. Wilhelm Blumenhagen. Zweu Bandchen. 1817. 208 u. 200 S. ohne die Inhaltsverzeichnisse. 8. (2 Rthl. 6 gr.)

Ale Motto hat der Dichter beiden Bändchen die bekannten Worte Schillers vorgefetzt:

. Kannft du nicht Allen gefallen durch deine That und dein Kunftwerk, Mach' es Wenigenrecht: Vielen gefallen ift fchlimm."

Sie schienen uns aber hier nicht glücklich angebracht. denn immer möchte es den Gedichten des Vfs., fo wie fie find, leichter werden, vielen zu gefallen, als die ungetheilte Billigung der Wenigen zu erhalten. deren Beyfall allein chren und erfreuen kann. Um es kurz zu fagen, wir fanden bev dem Dichter. neben unleugharen Talent, oft einen fo ungebildeten oder verwahrloseten Geschmack, wie wir ihn kaum irgend einen unbekannten Anfänger zugetraut haben würden. Wir fagten nicht ohne Ablicht verwahrlofet, infofern die Vorliebe für eine gewisse forglose Natürlichkeit und ungezügelte Leidenschaftlichkeit offenbar an vielen Missgriffen schuld ist. Er eröffnet foin Werk mit folgender " Zueignung.

> So wie der Vogel in dem Haine fingt, So fing' ich zu dem deutschen Saitenspiele Was kunftles in dem Herzen mir erklingt, So Lieb' als Schickfal . Schmerz und Hochgefühle.

Wenn nur mein Lied im kalten Weltgewühle. Mir treuen Handdruck, milden Grufs erringt, Dann freb' ich nicht nach gold'nem Meisterziele. Ein hoher Geist nur in das Heil'ge dringt. --

Euch fing' ich, draussen mir verwandte Herzen Voll jungen Stolzes und voll lieber Schmerzen! Euch ton't des braunen Sangers kuhnes Lied.

Die ihr mit mir auf dunkelm Teppich ftandet, Mit mir des Vaterlandes Schmach emufandet. Von heil ger Lieb' und heil gem Hafs ergiüht! -

Die ersten acht Verse dieses Sonetts mögen nicht mislungen heißen; wer aber die höhern Anfoderungen an diese zarte Dichtungsart kennt, wird darin die melodische Fülle, das fanft Verschwebende der Haltung ganz vermiffen und gleich durch diefe-erfte Probe fich keinesweges zum Vortheil des Dichters eingenommen fühlen. Und wie mag der Vf. gerade im kalten Weltgewähle fich treuen Handdruck. milden Gruss versprechen? Wie kommt der braune Sänger hieher? Was heifst hier auf dankelm Teppich fichen? Ift heilig ein Beywort für den Hafs? Ift es fehon genug, nur des Vaterlandes Schmach empfunreichhaltigen Liederfammlung zu feyn? - - Den Reihen felbit eröffnet Hr. B. mit zwey und zwanzig Romanzen', die fast alle gar manche Ausstellungen zulassen. Gleich die erfte, eine der belfern, erinnert

fturk an Schillers Ritter Taggenhueg: der Stoff ift fonst nicht ohne Werth, aber die Ausführung, in selchmäckter Sprache and abgemellenen Ton, hat Nichts von dem beweglichen Leben der echten Romanze. In der folgenden Romanze nengt Porfenna den Mucius Scavola einen Nachtlohn und blutbeforitzten Todesmann und man stöist auf folgende nuschone Stronbe:

Und Porfenna vaf't von feinem Sitze Hoch empor; Verderben winkt die Hand, Ihm im Auge flammt der Rache Brand. , Auf den Mörder Enrer Schwerter Blitze! In der Wunden hundertfachen Zahl In der Wuden indnettiechen Zahl Nag' au ihm des Japetiden Quaal; Spät erft fenkt nach wilden Höllenschmersen Ihm den Tod zu dem verwegnen Herzen," —

Noch mehr machte uns eine der nächst folgenden Romanzen an Hn. B's. Gefchmack irre. Hier bringt er den längst abgestandenen Reim Liebe und Triebe in drey nach einander folgenden Strophen an : und nennt die Liebe das erfte Mal den fchonften der Triebe. dann den warmften der Triebe, zuletzt gar : Simfon der Triebe !! Man glaubt fich um hundert Jahr zuriick verietzt, und muis nebenbey noch Stellen lefen-

> - ... Hinunter, fo tobte der Ritter zum Thurmi Hinunter mit dir, du verächtlicher Wurm!"

Einer anderen Romanze (S. 74. Der Herzschust) liegt der Vorfall zum Grunde, dass ein Jager, der nach einem Kuckuk ichielsen will, dafür femer Geliebten ins Herz trifft. Auch in Nachbildung und äfthetischer Würdigung des Volksmässigen scheint uns der Vf. nicht glicklich. Er behielt aus einem alten Liede ein Schlufschor unverändert bev, weil es fo fehr den kindlichen Sinn des alten Dichters ausspreche. Diefs Schlufschor lautet wörtlich fo:

> 's ift 'ne pure Narretheytheyterev. 'e ift 'ne pure Narrethey.

Ueberhaupt können wir an den meisten dieser Romanzen den Geift und Ton des Ganzen nicht loben : einige find allzu abgeriffen und fragmentartig, und konnten eher für Theile irgend eines Ganzen, als felbit für ein Ganzes gelten; andere dehnen fich in breiter Erzählung und Beschreibung beguem ausoline einmal nach dem zauberischen Duft, dem wunderharen geheimnifsvollen Anklang echter Romantile zu ftreben; andere ftreben zwar nach diesem Duft und Auklang, erreichen ihn aber nicht mid bringen es nur bis zu gewissen Wendungen und einer Manier. welcher der Geift fehlt, wie das Stück : die Gefallenen (S. 83.) Hin und wieder trifft man auf ein nicht misslungenes Stück oder einzelne ansprechende Stellen, aber im Ganzen verminderte die Bekanntichaft mit diesen Romanzen unsere frühere gute Meinung den zu haben, um empfänglich für das Schöne einer von den Dichtergaben des Vfs. sehr. Die zahlreichen Versuche desselben in andern Fächern, waren nicht im Stande, diesen ungünstigen Eindruck gänzlich aufzuheben. Einen heträchtlichen Theil machen die Kriegslieder und Zeitgedichte aus, wovon befonders die erstern dem Genius des Vfs. am Meisten zuzulagen scheinen, insofern hier ein gewisses Stürnen der Leidenschaft; eine kühne fessellose Darstellung, womit sich sonst das rechte Masis des Schönen schwer vereinigen läst, an ihrem Orte ist. Wirklich trifit der Vf. hier Stellenweise den rechten Ton, z. B. im Anfange des Gedichts: Herzog Wühelm vos Octs (Bd. 1. S. 190.)

> Der Kaifer schlug zum Frieden ein; Doch Herzog Wilhelm spricht:
>
> —, Wollt ihr des Teuscis Diener seyn,
> Auf Ehr! Ich bin es nicht."

oder in dem Feldliede (Bd. I. S. 206.)

Hoch hebt die Fahne, Himmelan; Ruf Gottes raufcht in ihr! Ruf Gottes weh't uns Alle an; Ihm nach, dann liesen wir!

Aber man wird doch unter allen diesen Liedern ichwerlich nur ein Paar finden, wo nicht entweder die Schwingen des Vfs. bald ermatten, und er in unklare Breite, oft auch in einen gewohnten Alltagston verfüllt, z. B. S. 207.

Wir ftreiten nicht für Ruhm und Sold, Nicht für ein Ordensband u. f. f.

oder wo nicht wenigstens verfehlte Einzelnheiten, unpassende Verzierungen und dergl. stören. Die Ideen des VIs. sind oft lobenswerth, wie in dem Gedicht: Neison's Tod; die Ausfahrung selten gediegen und in sich vollendet. In dem eben erwähnet Stellenweise recht schwungvollen Gedicht lautet der Schluß so:

So traure Albion, Erift gefallen,
Der fichtsend über dich die Aegis hieft!
So janchte Albion, du haft von allea
Den fichönfen Kroner. Demar die erzielt.
Den See- Achill halt, Starke, du geboren!
Der Phönix that den ernfen Todesfehriti;
Doch aus der Afche — Er ift nicht verloren!
Erftch'n zwey Söhne, Collingwood und Smigh.

Unter den Diftichen find einige ganz artig, andere lassen ebenfalls zu sehr die robe Kraft durchscheinen. Wir geben zwey der Besten (oder vielleicht die Besten selbst) zur Probe.

### Rlauer Heidschmetterling

Jüngling, tödte mich nicht! nie werd ich die Liebe verrathen,
Hab' ich das blendende Knie auch deiner Pfyche

Porcellane, die Fee, war ich in schieren Zeiten, Bis in den Papillon mich mächtig ein Zaub'rer gebannt, Liebe die blübende Heid', wo vormals die Jägerin

freifte:
Flatt're gern um das Spiel, welches mich ch'dem

#### Warnunge

Nimmer grolle das Weib! Es löschet nicht grollend die Plammen, Wenn des Mannsinns Vulkan sprudelnde Blitte ver-

Nicht der Gegengewalt ergieht der Starke die Arme; Nur der Thräne erliegt lehmirgfam das roh'fte Gemith. — Unter den übrigen Gedichten find mauche aus poeli-

Unter den übrigen Gedichten find manche aus poetichem Gemüth entfprungen und es gelingt auch dem.
Dichter mitunter, die Idee klar, obwohl elten durchaus vollendet, künstlerich zu gestalten. Die wenigen Sonette erheben sich nicht über der, im Ansag
unsterer Beurtheilung, schon bezeichneten Stendpunct.
In den Minneiedern herrscht wiel Reichthum und
Beweglichkeit der Phantase und eine oft allzuhestige
Gluth der beidenschaft, die, durch keinen sichern
Schönheitssinn gezügelt, natürlich zu Auswüchsen
führen nuss, wie z. B. in folgenden Versen:
Sine 2a der Röllenhohn für mich und Santt

Zu den weichen lichen Saitentönen?
Willft du mich, ein indich Arenger Gott,
An Entbehrungsmartern fo gewöhnen?
Hüte dich! Es kämpft in felter Bruß
Mir ein Heer von lorgelafnen Trgern!
Leidenlichaften in dem Traum der Luß
Schlagen kühn fich immerfort zu Siegern
Wollte mich unnennbar tiefe Angft
Fort von dir in wilde Nächte treiben,
O warnen, du fichiner Algott, swanglt
O warnen, du fichiner Algott, swanglt
Schmeichelt es dir den und hold zu bleiben?
Schmeichelt es dir den und hold zu bleiben?
Schmeichelt es dir den hand hold zu bleiben?
Schmeichelt es dir den kennen Mann zu fehen?
Soll ich als ein heife verdurjend Thier [11]

Das Endrefultat unfrer Kritik kann hiernach keia anderes feyn, als dafs dem Vf., bey wirklichem poetifehem Talent, eine forgfültige Bildung des Geschmacks und kritiche Strenge gegen sich leiblt fehr nöthig find. Mit diesen ausgerütet würde er im Gebiet des Schönen sichter manches Erfreuliche leiften, aber vielleicht auch — mehr als die Hälfte der gegenwärtigen Poeiseu, — von den Romanzen wohl noch mehr — künftig unterdrücken. Das Aeulsere dieser Sammlung könnte leicht geschmackvoller feys.

# ALLGEMEINE LITERATUR · ZEITUNG

April 1819.

#### ROMISCHE LITERATUR.

MRISSEN, b. Gödíche: C. Valerii Flacci Argonauticon liber octavus. Notis criticis edidit et differtationem de verfibus aliquot P. Virgil. Maron. LC. V. Flacci injuria fuspectis adiecit Augustus Weichert, AA. LL. M. Regiae (cholae Milnensis Prof. fextus. 1818. 148 S. 8. (18 gr.).

Schon darum, dass die seit mehreren Jahren erregte Erwartung einer neuen gehaltvollen Bearbeitung von des Valerius Flaccus Gediehte wiederholte Bestätigung gewinnt, kann dieser Vorläuser erfreulich und willkommen heissen. Doch das Interesse, welches diese kritische Schrift gewährt, ist ein vielfaches, und um dem Lefer ein vollständiges Urtheil zu vermitteln, haben wir nöthig, das Einzelne hervorzuheben. Hauptzweck war dem Vf., der unausgesetzt an der Ausgabe des Valerius Flaccus mit großem Fleise, wie hier kund wird, arbeitet, über die Rechtfertigung mehrerer Stellen, welche Baptifta Pius aus feinen Handschriften vorbrachte. und die von dem Herausgeber in Ermangelung mehrerer Autorität nicht als echte anerkannt wurden, das Urtheil Anderer zu vernehmen, um bev deren Aufnahme hierüber ficher gestellt zu fevn. Damit verband er die Untersuchung über einige Verse in Virgils Werken, welche von den Kritikern als untergeschoben verworfen worden find. Nur eine äufsere Veranlassung liefs den Commentar zu dem achten Buche der Argonautica beyfügen, welcher jedoch wegen 16 zurückgerufener Verse mit der Abhandlung in Verbindung steht. Wir sprechen von diefem. zuletzt.

Statt die einzelnen Stellen des Virgils und Valerius Flaccus nach der gewöhnlichen Weise der Kritiker herausgehoben zu behandeln, wobey denn immer die Nachfrage nach vorausgeletzten Principien entgegensteht, und man eigentlich nie ganz aufs Reine kommt, wählt der Vf. besonnen die Methode, welche von Darlegung der Principien ausgeht, und diese auf das Besondere anwendet. Dadurch gewinnt die Abhandlung einen allgemeinen Werth für Kritik überhaupt, giebt leichte Umficht, und der Beweis erscheint da als grundlich und vorbereitet. Gewiss wird jeder, der bey dem kritischen Studium auf Regel und Grundfätze fieht, mit Vergnügen den Vf. durch den eingeschlagenen Weg hindurch begleiten und gern ihn lefen, wenn er die Aufichten neuer Zeit über Echtheit und Unechtheit alter Schriften und Schriftstellen prüft, das, was von Andern als Grundfatz aufgestellt worden, nochmals ins Licht A. L. Z. 1819. Erfter Band.

stellt und über einige der Begründung bedürfende Puncte mit eigener Untersuchung sich verbreitet. Der Gang, welchen der Vf. verfolgt, ist kürzlich dieser. Zuerst von der Schwierigkeit des Urtheils über Unechtheit, von dem Streben unferer Zeit, damit zu dem Lobe des Scharffinns zu gelangen, und von den Fehlgriffen. Es schränkt fich dann der Vf. auf Dichter ein, bey denen die Verfälschung mehr als in Profaikern Statt fand, wo aber auch besondere Regeln Vorlicht und Aufmerksamkeit gebieten. Der Vf. deutet auf eine dreyfache Rücklicht hin. a) Je älter ein Dichter, desto strenger kann das Urtheil entscheiden, weil die älteren selten ihre Vortrefflich. keit verleugnen und des Pfuschers Hand sich verräth: doch führte gewöhnlich auch die längere Zeit mehr Verfülschung herbey. b) Ein viel gelesener Dichter. wie Virgilius, litt mehr durch fremde Hände als ein weniger bekannter, wie Valerius Flaccus. c) Die Gattung des Gedichts und der Grad der forgfamen Ausarbeitung bedingt Vieles. Wie wenig in Beziehung auf Virgilius Heyne diese und andere Rücklichten erwogen, kennt ein Jeder; denn gerieth irgendwo des sonst hochverdienten Mannes Urtheil in grundloses Schwanken, so auf diesem Felde der höhern Kritik. Gegen ihn mit Grundfatzen zu ftreiten . fällt nicht schwer. Der Vf. geht auf einzelne Bevspiele ein, und zeichnet nicht blos eine Anzahl wirklich unechter Verfe aus, fondern erweift dagegen auch, das weder Verse, welche etymologische Erklärungen enthalten, der alten Darstellungsweise zuwider und späteren Ursprungs seyen, noch auch ein Vers darum in einem epischen Gedicht verworfen werden durfe, weil er an einer andern Stelle wiederkehrt. Bey Virgilius aber kommen die halben Verse und deren Grund in besondere Frage. Des Vfs. Meinung entscheidet fich dahin, dass diefe halben Verle weder für ein Unvermögen zeugen. noch mit Absicht beybehalten worden feyen, sondern von Eilfertigkeit des Dichters herrühren, der lebendigen Geistes das Ganze entwarf, an dem Entwurfe besserte und füllte, aber dabey vom Tode übereilt wurde. Durch Beyfpiele beweift er, wie spätere Interpolatoren, nach Tucca und Varius, an den Halbverfen ihre Kunft verfucht haben. Unter den vertheidigten Stellen, deren Zahl nicht gering. wird Aen. XI, 171 f. fehr geschickt durch veränderte Interpunction, nach duces gerechtfertigt. Wir erwähnen nicht aller hier behandelten Stellen, fondern nur der in der Unterfuchung felbst hervorgehobenen, wenn wir angeben, dass Aen. III, 296. IV, 256-258. IV, 285. 286. IV, 526. V, 182.

VII. 587. IX. 86. X. 475. nach unferer Unherzeugung durchgreifende Rechtfertigung erhalten haben und die dritte der genannten Stellen durch die Verhellerung utaus animum ft. ataus . die vierte und fiebente durch veränderte Interpunction in ihre alte Reinheit zurückgebracht worden find. In IV. 256 möchte nicht fowohl vor volabat ein Comma zu fetzen feyn, als der ganze Vers ohne Zeichen gelaffen werden. Auch VIII. 283 vertheidigt der Vf. aus dem Zulammenhange, indem er die Erwähnung der Mahlanit (inflaurant enulas etc.) darum für nothwendig hält, weil Aeneas und seine Gefährten von derfelben durch Evander abgebracht worden waren und kein Onfer ohne Mahlzeit vollbracht ward. Diefe Nothwendigkeit kann Rec. nicht einräumen : denn schon daraus, dass die Opfermahlzeit selbst nicht weiter erwähnt wird, was hier geschehen musste. lässt annehmen, dass man ohne nochmals zu speifen (denn der Hunger war früher gestillt, exemta fames v. 181) abzor. Und woher die Früchte und das Obft. welche in den Worten dong grata menfae fecundae angedeutet feyn follen? Auch liegt in den Worten averatie laucibus nicht der Sinn, welchen der Vf. fucht, klar und vollständig ausgedrückt, nämlich exta. Rec. geht hier nicht von dem Satze aus : kein Onfer ohne Schmaufs, fondern vielmehr : kein Tanz ohne Tafel. Und dann möchten die Verfe echt und leicht erklärhar fevn. Das Gauze ift ein Schaueffen. bereitet auf dem Altare, um den nun die Tänze an-gestellt werden sollen. Um den leeren Altar ward nie getanzt, und auch hievon gilt die Angabe des Plutarch Sumpol. VII. A: ispor wer i rozmeca, dei de Tay icody under sivas xerov. Dann aber lieut in coulis und menfae gratis fecundae donis die Beschreibung einer aufgesetzten vollen Mahlzeit, und in den folgenden Worten cumulant oneratis lancibus aras nur die Reichhaltigkeit. Im darauf folgenden 285. Vers nimmt Hr. W. Anftofs an den Saliern als Prieftern des Herkules, und schlägt daher zu lesen vor: Tunc alii ad cantus - adfunt : eine leichte Besserung, der wir aber doch nicht zustimmen, weil alii zu wenig bezeichnend ift. Salii konnen unter den Prieftern jeder Gottheit die Tänzer genannt werden. Auch möchte das vorausgehende Wort facerdotes wenig hindern, da ja eben hier durch Salis eine andere Gattung der Priefter bezeichnet werden.

Eine zweyte Art der Verfällchung und Interpohation alter Dichter findet der Vf. mit Andern darin, daß Dichter in ihren Concepten Verle zur weiteren Verarbeitung und Wahl an den Rand [chrieben, daraus Varianten des Textes entstanden und oft, wenn der Dichter das Werk unvollendet ließ, fremden Händen Stoff zur Verunfaltung des Ganzen darboten. Es find dieß Verle nicht später Abschreiber, fondern der Dichter selbst, die, wöse Virgellius, vom Tode übereilt, oder, wie Statius, sin ihrer improviatorischen Manier solche Variationen sich bemerkt hatten. Eine dritte Art interpoliter Stellen rihht von Abschreibern her, welche die Lesarten zweyer Ausgaben verbanden. Beide Arten sind, nach

Rec. Anticht. von Kritikern neuerer Zeit nur zu fehnell augenommen und auf die Annahme hin geurtheilt worden; Keiner aber hat für die erfte einen ausreichenden Beweis geführt; bev der zweyten find die Berriffe Ausgabe und Recension erit genau zu befrimmen und eine Reihe Bedingungen zu berückfichtigen, die so leicht übersehen werden, dass man vor-Schnell drev, vier Hände nennt, durch welche des Buch hindurch gegangen und verpfuscht worden fey. Hier würde der Vf. reichen Stoff zu näherer Unterfuchung gefunden haben, hätte er diels Alles nicht blofs der Vollständigkeit wegen, und damit er einen Uebergang auf Flaccus gewonne, erwähnt. Er geht auf die kritische Auffindung und Behandlung der Lücken über. Diese können angedeutet, selten aber aus Handlebriften erganzt werden. Den Urfprung weift der Vf. in der faselnden Nachlässigkeit und Faulheit der Abschreiber nach, in dem Zufall, der zwey Blätter umwenden liefs, und in der Auslaffung von Verfen, die am Bande nachgeträgen waren. Er macht auf die nöthige Würdigung der Handschriften aufmerkfam, und bemerkt, wie weder die Neuheit der Codices, noch der Umstand, weil ein einziger Codex die Erganzung der Lücke gewähre, gültigen Gegengrund ausmache, wenn dagegen nur ein dreyfaches erwiefen werden könne: dass wirklich eine Lücke vorhanden, dass die gefundenen Verse dieselbe gut tilgen, und dass dem Dichter und seiner Manier die Verse zugesprochen werden können. Bev Valerius Flaccus laffen specielle Bedingungen einzelne aufgefundene Verfe und Stellen für echte erklären. Das Gedicht ward wegen feiner Schwierigkeit weniger gelesen und in geringer Anzahl von Handschriften verbreitet; daher nur wenige Zulätze entstehen konnten; dagegen aber fiel es den unkundigften Abschreiberns in die Hände, gegen deren Abschriften die Autorität der Handschriften, aus welchen Baptifta Pins die zu nennenden Verfe bekannt machte. dem Vf. überwiegend Scheint. So leitet Hr. W. die Unterfuchung über einzelne Stellen des Val. Flaccus gründlich und mit Sicherheit ein. Wie er nun bey der Rechtfertigung der obelifirten Verse des Virgilius durch Grunde fich auch des Rec. Ueberzeugung und Zustimmung gewonnen hatte, so wird er bey den Stellen aus Flaccus mehr Widerfpruch finden und einen ungfäubigen Gegner abermals zu beurtheilen haben. Zuerst vermillen wir eine genauere Würdigung der äußeren Grunde und des Anfehens der Handschriften, welche Pius als veteres codices bezeichnet. Pius lebte kurz nach und in jener Zeit, in welcher nicht allein der größte Theil verschiedener Lesarten entstanden, sondern durch der kritisirenden Leser Hand vielfache Interpolation der alten Schriftsteller bewirkt ward. Wir nennen die Namen von Jo. Jovianus Pontanus, Poggius, Pomponius Laetus, Nic. Perottus, um folche Art Verbefferer zu bezeichnen. So nun fahrt Pius als von ihm bemutzte und mit Ergänzungen verschene Codices an: codices auf Pomponii Laeti fuerat (zu VII. 185), und erwähm zu II, 439 der Verbellerungen durch P. Laetus: coder Alexandri Farnelii Princinis Augusti quem manu Pomponii l'acti emaculatum conflat. Er felbit verfuchte die Ergänzung am Ende des Gedichts. Diels alles weils Hr. W. beffer als Rec., und es wurde hier nur um Andrer willen bemerkt: allein den Verdacht, unter welchem die Handschriften des Bant, Pius Stehen, muste er vor allem austilgen und glaublich machen, wie in einem folchen nicht näher bezeichneten Codex einmal gefunden werden konnte, was kein fpäter verglichener bestätigte, keine frühere Ausgabe befafs. Man denke an die Betrüge reven, welche Avantius mit der Angabe handschriftlicher Autorität trieb, und dann wird man auch die gutmüthigere Ergänzung und Besserung anderer Kritiker jener Zeit mit Vorficht zu behandeln fich veranlasst finden. Nun zu dem Einzelnen und den innern Gründen.

I, 828. Cardine fub nostro rebusque abscisa supernis Tartarei sedet aula patris: non illa ruenti Accessura polo, victam si volvere motem.

Nach diesem Vers, der den Gedanken unvollendet gibt, setzte Pius nach einem alten Codex zwey Verse ein:

> Senferit atque gravi totam subsidere motu Fata velint, si summa dies subverterit orbem.

Diele verwarf Carrion und erzählt, auf dem Rande eines Manuscripts gefunden zu haben:

Manuscripts gefunden 2n hahen:

Juppiter et primae velit omnig reddere mosses.

Heinfe und Burmann nahmen diefen Vers auf. Hr. IV. findet erstern echt und den Gedanken klarer und wahrer als in diesem. Allein erscheint der Gedanke hier night an unrechter Stelle ausgeführt bis ins Breite? Was in des Carrion Verse auftössig sey, erkennen wir nicht; dagegen könnte fi fenferit volvere enolem statt si ea senserit molem se volvere wohl Zweifel auf fich ziehen. Doch es kommt hier Alles auf äußere Beglaubigung an, so dass, bevor nicht Jemand mit Augen in einer Handschrift die Ergänzung lashier das Zeichen der Lücke keinen Platz finden muß-- II. 420. Hier giebt Pius aus dem von Pomponius Laetus gebesserten Codex drey Verse, welche der geftörten Construction und dem unvollkommnen Gedanken aufhelfen. Der äußere Grund für deren Echtheit fällt hinweg; denn dass be fich in der Ausgabe, welche Ernefti und Harles befassen, bevgeschrieben fanden, befagt Nichts, da der Schreiber fie aus der Aldina nehmen konnte. Ausgemacht ift dagegen der Mangel eines oder mehrerer Verfe. Der Vf. ordnet die Worte und verbelfert fie alfo:

> Hactenus in populos: vatem Samothraca Thyotem Sola habut, vetuitque fuor arcana colono: Scire, nec in numero caelefia promere dicta Jufius voluti patere. At von numine destror Milju mononi facrique metum fervemus openis.

Die Ellipse in den ersten Worten, zu denen doguer hinzuzulenken sey, fallt durch ihre Härte auf, ja jit in dem Sinne: se viel sie die Profanen, dem Sprachgebrauch entgegen. Das Wort ditemque statt diemque kann seinen Urfprung durch eine besternde Hand nicht verläugnen (der Vf. ändert Thyotin), und wenn als Vertheidigungsgrund aufgeführt wird, ein Abschreiber würde schwerlich in feiner Interpolation des Jasius erwähnt haben, so ist vielmehr dies Beweis für eine Ergänzung durch einen neuern Gelehrten, wahrscheinlich durch P. Laetus. Aeher sind die Verse sieher nicht, und daler nach Rec. Meinung eine Lücke nach den Worten hactenus in populor vatez zu bezeichnen. Anders verhälte sich mit V, 594, wo die Handschriften einstimmend auf die Vervollständigung des Gedankens sühren. Hr. Wrieltt die Stelle einzig richtig her:

Campesus hic spoliis in tigridis, incita cursu Flumina qui et ventos superat celer. Ille profundo Incumbens Odrussa mero.

Diese Verbesserung giebt dem Vf. Veranlassung von V. 585 - 7 zu handeln, wo er in

Quid Latagum? quid fi amnigenam mirere Choafpem? Bellatoris equi potantem cerne kruores: Nec tamen immissi hic segnior ibit habenis.

zuerst die Verbindung zwischen dem letzten Verse und dem vorherigen vermiste, dann an erne wege dessen nach mirere, wegen der Stellung nach dem dritten Worte und wegen der Bedeutung statt sec aussist. Er verhesert

Bellatoris equi potantem carne cruorem?

Dass hie das Pferd und nicht den Choaspes bezeichne, und überhaupt des Choaspes Leliensweise angedeutet werde, liegt unläugbar vor. Die Aenderung aber möchte mehrere Zweifel zulaffen: 1) Es wird nicht deutlich, wie die Frage also gestellt sevn könne : auid fi mirere Choalnem, equi notantem carne cruovem? lo dass sie selbst schon die Antwort in sich begreife. Offenbar enthält die Rede zwey Theile. 2) Das Wort carne hat für den Gedanken keine Nothwendigkeit und wird, hinweggenommen, weiter nicht vermist; dagegen ift seine Structur unlängbar hart: carne cruorem notantem ft. II. e carne. Kein aufgeführtes Beyspiel spricht dafür. 3) Die Vulgate lässt fich nicht nur schützen, sondern verleiht vielmehr den einzig richtigen Sinn. Der fich nach Scythenfitte von Pferdeblut nahrende (equimulgus) Choaspes werde als ein stämmiger. Starker Mann gedacht. Auf dieses hin eutend spricht Aeetes: Du staunest über Choaspes? Erkenne in ihm einen, der von feines Roffes Blut fich nichtt, ohne dass diess jedoch ihm seinen Dienst versagt. Lebendiger wird die Rede durch die Wendung net tamen ibit. Cerne ift. cognosce, wie Ovid. ex P. I, 5, 5. cernis ut ignavum corrumpant otia corpus; Martial. IX, 35, 8. cernite quam plus fit Caefaris effe patrem; und bey folcher Bedeutung kann die Stellung des Worts keinen Anftofs gewähren. Martial XIII, 19. In niveo virides stipite cerne comas. Warum auch follte Lucan. V, 275 nicht inanes corne lacertos fagen können, da vielmehr inan scarne lacertos ein widriges Bild giebt und inanes lacerti, wie inane corpus Cic. de legg. II, 18 (wo man Davif. und Goerenz vergleiche) und andere Zufamfammenftellungen aus dem Zusammenhange erklärt werden muß. — In der Stelle VII, 187, wo eine Lücke durch die Worte amplixumque pati verrathen wird, sührt Pins aus des Pomp. Laetus Codex drey Verfe mit Verhelferung jener Worte an, ohne sie selbst anzuerkennen. Sie machen eine erträßliche Aussfüllung der Lücke aux, ohne sich jedoch durch das geluchte novum Ingetem ardenit decidere ferro, onch durch den matten Aussfunck: pervigitem—claudentem lumina zu empfehlen. Die äußere Autofeltwach ist für die noch v. 344 des VII. Buchs einzusagenden Verse. Der Vir. verbessert in ihnen statt aup garens, was prosodisch sehlerhaft ist, gewis sicharfinnie:

#### Cur sibi fallaces placuit conjungere dextres Ante, parens?

Hier mögen wir gern dem Vf. beystimmen. - Im achien Buche fand Pius nach v. 135 nicht weniger als 16 Verse auf, die, nach v. 139 versetzt, auch Hr. W. in ernften Schutz ninmt. Profen wir die Grande. Nach der Flucht der Medea und Jason dringt das Schreeken durch die Burg; die Stadt und der Vater macht fich auf. So auch die Mutter, welche der fliehenden Tochter nachruft. Die interpolirten Verse enthalten eine Schilderung von des Vaters Zuftand und deffen Rede, welche Klagen und Aufruf zur Verfolgung enthält. Diese Verse, fast der Vf., find echt, I) weil da, wo die Mutter spricht, auch der Vater reden musste." Dieser Grund aber darf nicht als Hauptgrund betrachtet werden; denn dass Aeetes an dem Ufer erschienen sey, besagen erst die interpolirten Verle. Im Texte des Valerius wird nur erwähnt, der altersichwache Vater habe fich aufgemacht und feines Alters vergessend geeilt. Er erscheint dort nicht am User. 2) Der Zusammenhang der Gedanken erheischt diesen Zusatz. Der Dichter fagt : die Ufer fällten fich verglich mit Mannschaft, denn es fich haftig das Schiff. Da läfst der Interpolator den Vater zur Erde finken und klagen und seinen Sohn zur Verfolgung auffodern. Diele unternimmt auch Absvrtus, aber die Argonauten hahen die Weite erreicht und der Steuermann ruft ihnen zu, gerade auf den Ifter loszusteuern. Da stehen auch plötzlich die Mutter und Schwester am Ufer und iene spricht ihren Schmerz in Vorwurf und Klage aus. Wen befremdet nicht bey dieler Folge der überfpringende Wechsel von der Strandscene auf das Schiff, wo logar Erginus sprechend eingeführt wird? Der Vf. fühlte diels nur zu gut, und vergleicht als ähnliches Beyspiel III, 290." Allein dort greift Alles in ein Ganzes ein und die eingeschaltete Anrede der Genossen macht es lebendig. Hier will die Rede des Steuermanns nicht passen, und vernichtet die Einheit der Darstellung. 3) "Dass der Steuermann, wenn die belagten Verle aufgenommen werden, im 193 u. f. Versen dasselbe weitläufig wiederholt, ift zu entschuldigen, weil Erginus Worte von den Argonauten wenig beachtet worden find and sine aochmalige Einschärfung nöthig ward."

Von iener Achtlofigkeit der Argonauten findet fich im angeführten 104. Vers nichts vor. da vielmehr die Worte contenti vellere canto vorausletzen laffen, es fer kein Rath vorausperangen. Sonft hatte der Dichter anders sprechen musten. 4) "Zwar liest v. 140. wo fchon eine classis parata erwähnt ift, mit v. 27: f. und 203 im Widerfpruch, wo die eilige Ausrüftung erft geschildert wird, diefs aber ift nach des Vfs. An. ficht bev einem Dichter nicht genau zu nehmen, da auch bey Virgilius u. a. folche Widersprüche vor-kommen." Hiedurch aber wird der auf der Stelle lastende Verdacht keinesweges beseitigt; ja fan ien fich jene Verle in dem urfpringlichen Text, fo wirden fie ficher felbst auf die Vermuthung einer Verfälfchung führen. 5) "Das Wort adhue v. 156 (172) beweifet die Echtheit des Supplements, weil es eine Fortsetzung anzeigt und vorausietzen lesst, vor der Klage der Mutter fey Etwas vorausgegangen. Wie aber. wenn adhue hier fratt praeterea oder interea, wie nicht felten, ftelit, und das Herbeveilen und Rüfren des Bruders, Vaters und Volks als vorauspehend vom Dichter felbst erwähnt wird? Ueberdiefs erscheint die Folge des adhuc nach der Rede des Steuermanns in der Anordnung des Vfs. nicht zweckmäfsig. Wenn daher wirklich keiner der aufgebrachten Gründe für die Echtheit der Verse spricht, so konnen fie auch nur geradehin verworfen werden, ohne dals man von äußeren Gründen oder von Autorität der Handschriften künftig noch Bestätigung erwarte: ia an Einzelnen lässt sich zeigen, wie diese Verse nicht von demfelben Dichter, der des Ganze geschrieben, und nicht aus dem Ganzen gearbeitet fevn können. Wir machen nur auf Folgendes aufmerkfam. Nach den Worten, die den Vater eilie umherlaufend bezeichnen, folgt occidit Acetes, cafu perculfus acerbo, was auch ein schlechter Dichter, wenn er ein Ganzes arbeitete, nicht gefagt hatte. Der Aufruf an Abfyrtus kommt, da diefer schon in den Waffen unter der versammelten Mannschaft steht, zu fpät, und verräth des Interpolators Hand, der hier auch den Vater sprechen und von Allem sprechen laffen wollte, der nicht bedachte, dass nach des Vaters heftiger Rede die dabey stehende Mutter nicht fagen. konnte: hic iratus nondum pater v. 161.

Der Vf. wird uns für folchen hartnäckigen Widerfpruch nicht danken; wir aber wollen nicht undanken feyn, und den Genufs, den die Abhaudlung in ihrer ruhigen, befonnenen Darftellung zewährte, uud das Lehrreiche, welches fich in einzelnen hier nicht zu verzeichnenden Bemerkungen darbietet, mit der Uberzeugung anerkennen, welche uus den Vf. hochfehätzen lehrt. Er gebe nur recht oft uns diefer Art Unterfuchungen und fodere zum Widerfpruch auf, der fich endlich doch in die Einftimmung auflöfen wird, dafs wo Scharfinn und umfichtige Kenntnifs fich erproben, nimmer der wiffenschäftliche Gewinn gebrechen kann.

(Der Befehluf: folgt.)

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

April 1810.

#### ROMISCHE LITERATUR.

Mussen, b. Gödsche: C. Valerii Flacci Argonauticon liber octavus - edidit Augustus Wei-

(Beichlufe der im varigen Stück abgebrachenen Recention.)

ir wenden uns zu dem zweyten oder vielmehr erstem Theile der Schrift, der Bearbeitung: des achten Buches der Argonautica. Diese will der Vf. zwar nicht als eine Probe der neuen Ausgabe, in deren Commentar Alles ausführlicher behandelt werden foll, angesehen wissen. Dort wird er in besonderen Excursen durchgeführte Untersuchungen darlegen. Doch wird fich jetzt schon über des Vfs. Verfahren, kritisches Urtheil und sonstige Behandlungsweise entscheiden lassen. Und da können wir unfern Beyfall nicht verfagen, fondern erkennen den großen Zwischenraum an, welcher den Vf. von den gemeinen Commentatoren und Emendatoren unferer Tage trennt und ihn zur Erreichung eines Ichonen Kranzes emporhebt. Damit wir aber den auch in der Bescheidenheit musterhaften Vf. und feinem Verlangen nach scharfer Beurtheilung Genüge leiften, und damit wir nicht für ihn parteyisch gefprochen zu haben scheinen mögen, wollen wir, statt weitläuftig zu erzählen, was all des Guten im Buche stehe, uns nach kurzer Angabe des Billigungswerthen bey dem verweilen, wo wir nicht beystimmen können. Diels, meinen wir, wird auch der Vf. gut heilsen.

Mit großer Sorgfamkeit hat Hr. W. das, was als Hülfsmittel der Kritik dienen könnte, einer genauen Revision unterworfen und an vielen Stellen dadurch den Text wahrhaft verbessert. Welche Veränderungen im Texte uns mit Recht und Fug aufgenommen Scheinen , find : v. 53 ingerar Statt ingerat; v. 81 at ftatt ac: v. 131 atque ft. utque nach Delamalle; v. 208 (224 nach des Vfs. Zählung) defleta, nach Wagner; v. 212 (227) ponunt nach W.; v. 246 (262) et pariter vertuntur, mit D.; v. 281 (297) alii nach Bentley; v. 325 (341) nnum nach W.; v. 332 (348) vorat; v. 337 (353) transferet; v. 344 (360) has st. hoc; v. 357 (373) at ft. ac; v. 365 (381) errat ft. exflat; v. 398 (414) iret — ifla; v. 423 (439) his reddere ft. hi. Wir übergehen die durch Verhefferung der Inter-Punction geretteten Stellen, wie v. 373 (389). — Vorsichtig genug wagt der Vs. nie eigenmächtig zu ändern, und lässt den Vorschlag der Vermuthung innerhalb der Noten beruhen. Von daher in den Text aufgenommen wünschen wir v. I fata; v.62 advocat; A. L. Z. 1819. Erfter Band.

v. 265 (281) fugam; w. 440 (456) quin nunc quoque augere. Durch treffende und genitgende Vertheidigung wurden im Grundtexte erhalten v. 178 (104) vellere capto; v. 219 (235) alumnos; v. 224 (240) invitae; v. 334 (350) limina laxet; nicht zu gedenken vieler zurückgewiesenen Conjecturen. Der Commentar felbft giebt nicht blofs die vollständigen Varianten und deren kritische Beurtheilung, sondern er hellt auch den Sinn schwieriger Stellen auf und erläutert den Sprachgebrauch. Misslich ists, wenn der Lefer oft durch ein dixi ad - auf die Anmerkungen zu den früheren Bückern verwiesen wird und das Urtheil dann aufgeschoben werden muss, wie zu v. 431 (447). Auch auf zu erwartende Excurse wird der wissbegierige Leser vertröftet. Vieles aber ware zu nennen, wenn die genauen und richtigen Erläuterungen der Reihe nach aufgezählt werden sollten. Reiche Belesenheit hilft dem Vf. nicht felten auf kurzem Wege zur Entscheidung. Doch wir wenden uns vielmehr zu unsern Zweifeln und wollen hiebey auf Erklärung und Kritik zugleich Rücklicht nehmen.

V. 14 Haec longae placidus more fceptra fenectae tuta geras. Da Burmanns Verbindung tuta fenectae nicht zu billigen ift, zieht der Vf. fenectas zu placidus; wie grandior acvi, felix lasti gelagt werde. Vergleicht man die Beyfpiele, fo ergiebt fich in ihnen ein unmittelbarer Zusammenhang der Begriffe. der aber in placidus longae vitae nicht Statt findet. Die Länge des Alters hat auf die Ruhe keine Beziehung. Uns scheint überdiess bey folcher Verbindung die Aenderung longe nothwendig. Dagegen kann Alles unverändert bleiben, wenn man construirt; placidus geras tuta fceptra longae fenectae. d. i. men longam fenectam. Diefer Gebrauch ift derfelbe, welcher bey Lucan. I, 98 verkannt worden ift: tem poris anguft i manfit concordia difcors, d. i. per anguflum tempus. - V. 53 Hoc Superos, hoc te quoque deprecor. Hr. W. billigt Burmanns Vorfchlag focies. weil quoque andeute, ein Schwächerer, nicht Stärkerer fey zuerst igenannt. Wir behaupten, gestützt auf die Grundbedeutung und auf Beylpiele, das Gegentheil. So Seneca Herc. fur. 1273. Tibull IV, 1, 108. - V. 82. dulces excussit ab arbore. Der Ausleger Erklärungen reichten hier nicht aus. Hr. W. denkt fich den Drachen auf dem Baumo ruhend und denfelben umschlingend, und nimmt an, dass der Drache, die fich auf den Baum herabsenkende Wolke durch Bewegung des Baumes herangezogen habe. Diese Erklärung ist aber nicht allein zu künstlich. fondern liegt auch nicht in den Worten. Wäre die Lesart echt, wurde fie nur also erklärt werden kön-K (5)

non dals ab achore fratt nom Baume aus Cer. der auf dem Baume ruhte : wehrte den Schtaf ab. Sicher aber erlitt die Stelle eine Verderbung durch Abschreiber! - V. oo. Nec te faltem, miserande, peremi! Heu faepum passure diem. Hr. W. findet diese Worte oline passer atem. In v. under these worke only passer atem. John miserande, peremi, nec saevum patiere diem. Doch nichts so echt und rein-als die Vulgate! Man vergleiche Statii Silv. I. 3. 61 and non fub domino faevas naffura bivennes. Petron. c. 120. nec polle ulterius perituram extollere molem. Der Sinn der Stelle also ift: Wedigftens habe ich dich nicht getödtet, als die Gefahr dir drolite, ermordet zu werden, der von einem Andern wohl netödtet worden wäre. Saltem gehört zu veremi: faevus dies vom Tode gefagt. Ueberdiels ift heu nicht nöthig, da das auch anderwärts verkannte nae der Handschriften der Zurückführung werth ist. Nach diem aber ftehe ein Punkt. - V. 112 finden wir fanamis aufgenommen. Es scheint nur Conjectur zu feyn, da die Randlesart des Ernellischen Exemplars ficher nur aus der Aldina entlehnt worden ift. Dabey aber fieht noch zu erweisen, wie man fauammis Statt dracone fauammis induto fagen konne. Quamvis hingegen giebt dem Worte gereg keine unpaffende Verstärkung, indem die voraufgehenden Worte dictis sidens einen solchen Gegensatz erwarten laffen. - V. 126. Hinc fubitis inflexit frater in armis. Der Vf. erklärt armatus incessit. Aber wenn auch in armis fehr richtig für armatus genommen werde und flectere für fe flectere ftehe, fo wird doch inflecters in der Bedeutung von inceders auf keine Weise bewiesen werden. — V. 168 (184). Communs fuillet aut certe tunc omne nefas. Es befreindet uns. das von Delamalle vorgeschlagene tune in dem Texte zu fehen. Dadurch wird die Rede profaisch. Behalt man nune bey, fo ift der Gedanke: Warum haft du mir den Entschluss nicht früher entdeckt? Jason wäre bev uns geblieben und du hättest nicht der Flucht dich hingegeben. Oder aber ich wäre mit dir geflohen und das Vergehen wäre nun wenigstens ein getheiltes. Also nune st. fugae; die Flucht, auf der du jetzt dahin eilst. — V. 362 (378). Moessas aliis intendere voces purpibus. So der Herausg. nach Heinfe's Vorschlag, fratt altis puppibus, als sev diess ein matter Ausdruck. Wir dagegen müchten diess von der Besserung fagen; denn Niemand wird aliis vermiffen, und nachdem des Stirus Schiff zerbrochen, waren doch die fibrigen Schiffe eben die fibrigen. Altae puppes find die Schiffe auf der Höhe des Meeres, die fich entfernt und ins weite Meer gefahren waren, in altum provectae. Diefen rief Stirus zu. Achnlicher Gebrauch von altus I. v. 309. - V. 364 (380) aft inter tantos succurrere fluctus nulla poteff, aut ulla valet. Allo verändert Hr. W. die gewöhnliche Lesart aut ulla velit, einmal weil der Wille zu retten den übrigen Schiffen nicht gebrach, sondern sie nur durch das Ungestim der Wogen abgehalten wurden; dann weil der Conjunctiv nach potest nicht ftehen konne. Allein noch nulla potest wiederholt nulla valet? Wenn auch Cicero fehr wohl fage: quantum

potes et vales, was diefs für unfere Stelle? Und dazu aut in Mitten, aut ulla valet? Die Vulgata hat, bestätigt durch Handschriften (denn silla und illa wechseln gewöhnlich) keinen weitern Anttofs. wenn man erklärt: nulla puppis potest inter tantos fluctus succurrere, aut fi ulla velit, quotiesque propinquat, aliud mare rursus dirimit. Si ist ausgelassen, wie Propert IV, 5, 9 illa velit, poterit magnes non du-cere ferrum Ovid Her. 3, 115 et quisquam quaerit etc.; gleichwie dieser Gebrauch sich im Griechsschen und Deutschen findet. Dabey ift es nicht nothwendig. properat in properet zu verwandeln. Nach eingetretenen quoties kann die Rede mit dem Indicativ fortfahren. Diess folgt schon aus der Constructionsweise des Wortes auoties, obeleich auch fonft es fratthaft ware. - V. 387 (403) quid fe externa pro virgine clausos obiiciat. Hr. W. findet in clausa die echte Lesart, da ein doppeltes Beywort zuläfig fey. Diels auch zugegeben, bleibt claufa virgo. als das Madchen, das man leicht ausliefern könne, weil fie in einer Höle fich jetzt birgt, ein nicht gefälliger und unklarer Ausdruck, der in den Worten dieles Vorwurfs, wo externa den Hauptbegriff hildet, ale frem lartig erscheint. Clausos kann wenigstens erträglich heißen, indem es mit objiciat verhunden auxdrückt, dass die Argonauten sich ohne Möglichkeit der Vertheidigung oder Flucht dem Feinde preisgegeben falien. Die Stelle läfst aber Zweifel an die Echtheit des Wortes überhaupt zu. - V. 427 (442). Nicht beyftimmen wir, wenn ftatt an, die Lesart der Aldina at vorgezogen wird. Den Gegenfatz erwartet man hier nicht nur nicht, fondern er würde den nur als Bedingung erscheinenden Satz zu fehr hervorheben. - V. 437 (453) credidit ardentes quis fe tunc iungere touros posse? Scharffinnig führt der Vf. die Vertheidigung der gewöhnlichen Lesart durch. nur fürchten wir für ein doppeltes, dass der angegebene Sinn nicht in den Worten felbst ausgedrückt fev, und dass nur mit Hartung der Rede unter quix Jason verstanden werde. Der Vf. erklärt: quis speravit fibimet foli confifus, fe tunc tungere tauros noffe fine meis confiliis atque auxilio. Medea spricht aber diesen Gedanken aus: Jason möge nicht auf die Gefährten, die ihm auch früher nicht geholfen, vielmehr verzweiselt hatten, hören, sondern auf ihren Rath. Wer von ihnen, fagt fie, fand es nicht unglanblich, dass du die Stiere besiegen wurdest. Diefer Gedanke allein hat Ausdruck und richtige Beziehung, fo dass wir quis te tune zu schreiben für nothwendig erachten. - V. 143 (459) hand hoe nune genitor putat, hand dare poenas iam feeleris dominumque pati. Mag auch das zweyte haud einigermaalsen vertheidigt werden können, so hat der Ausgang der Rede dabey weder Kraft noch Leben. Man lefe darum in veränderter Interpunction, fo dals aut dare von fas erat abhänge:

me ferre preces et fupplicie ora Fas erat? — haud hoe nune genior putat: — aut dare poenas Jam scelerie, dominumque pati? V. 446 V. 446 (462). Qualem Ogygias quum tollit in arces Bacchus, et Aoniis illidit tumpana truncis, talis erat -Der Vf. nimmt die Besserung, welche Heinse vor-Schlug, Thyada, oder, wie er schreibt, Thyiada als nothwendig in den Text, und nennt die gewöhnlithe Lesart ineptam, weil qualem kein Wort finde, auf welches es bezogen werde. Diess aber liegt im folgenden virgo als dem gemeinfamen Vergleichungspunct. Dagegen aber wird schwerlich Bestätigung erhalten illidere kominem truncis; was, wenn auch durch eine Invertion vertheidigt, immer nur von heftigen Schlägen gefagt feyn könnte. Es ift aber eine besondere und dem Vf. nicht unbekannte Art der Vergleichungen, dass der eine oder andere Theil in eine Beschreibung auslänft. Vgl. Stat. S. I, 1, 20 f. So auch hier. Wie Bacchus eine Jungfrau (Barchantin) zu den Ogugischen Höhen führt und dabey die Panke mit den gonischen Zweigen schlägt, fo zeigte die Jungfran fich u. f. w.

Wie wir schon des Verdienstes um richtige Interpunction gedachten und fehr Vieles dadurch vom Vf. hergeftellt werden wird, so hegen wir über einige Stellen auch in diefer Hinficht Zweifel. V. 157 (173). Vellus habe, et noftris fi quid super, accipe, templis. Der Vf. schreibt: noftris, si quid super, accipe templis. Diels hielse : und wenn noch fonft in den Tempeln außer dem Vlies etwas fich findet. Jenes aber : wenn anserdem in dem Tempel Etwas. - V. 313 (329). Quisve pudor Colchos iterum fratremque videnti? Quidquid et abscisum vasto jam tuta profundo credideras. Dagegen Hr. W. quisve - videnti, quidquid - credideras? wodurch die Kraft der Rede verloren geht. denn die Worte quidquid etc. konnen pur befagen: du glaubteft dich durch die Flucht gerettet. Sollte aber micht at ftatt et die Rede noch mehr heben? - V. 397 (413). So treffend der Vf. hier Sinn und Worte ihrer Unsicherheit und Verderbung entnommen hat, möchte doch noch beyzustigen feyn, dass die Worte trepidus supplexque canebat Mopfus als Parenthese bezeichnet werden milfen.

Selten nur und nie ohne Grund nimmt der Vf. Zuflucht zur Conjectur, darin ein Gegenbild seiner Vorgänger. Von zwey hier vorgetragenen Conjectus ren aber müchten wir den Vf. zurückgekommen finden. V. 286 (301) in der fehr corrupten Stelle. verbeffert er ifque orans iterum ventosque vivosque perque rates supplex remeat vox illa magifiris. Wenn auch meant clamores von durchdringendem Geschrey gefagt werden kann, fo hat Hr. W. nicht erwiefen, dals remeat vox heißen konne resonat vox. Es widerstrebt diess auch dem Grundbegriff dieser Metapher. Dann aber bleibt - was bey einer Conjectur vermieden werden muss - magistris zweydentig, da magistrorum voz verstanden werden kann. Endlich milsfällt die Verbindung Absyrtus orans it et remeat vox illa. Sicher liegt nicht sowohl in remigis der Fehler der Verderbung, als vielmehr magiliros eine Gloffe zu feyn scheint, welche dem voraufgehenden viras beygelchrieben war. - V. 374 (390). Totusque in vertice pondus abscessit tandem vanaque recedit

ab ira. Hier schlägt Hr. W zu selfen vor abstedit und interpingirt mach positus, den Namen des Ablychus hirzudenkend. Leteteres ist nothwendig, wie schon Pius die Stelle faste. Gegen die Veränderung lehnt sich das darauf folgende rezedit an. Die Verbindung in der Vulgata aber hat nichts gegen sich, wie eine Menze Bevfolge beweiselne können.

Als Stellen, welche der Vf., ohne ihnen Hülfe zu gewähren oder ohne bey ihnen Anftols zu nehmen, übergangen hat, nennen wir folgende: V. 67. Tantus fubiit ut virginis horror. Hier finden wir nur bemerkt, es könne ubi verbessert werden, wodurch aber der Uebelstand, welcher kein metrischer ist, nicht gehoben wird. Denn ut kann als Bindungspartikel hier nur den Gedanken ermatten. Wir glauben, dass die Buchstaben ut in sich fassen no und lefen nunc. Jason schwieg. So fehr hatte jetzt die Jungfrau ihn erschüttert. V. 139. Fugit immiffis nam puppis habenis. Bekannt ift, wie von Dichtern nam ausgelassen werden kann und wenn auch hier die Worte einen Grund für das vorausgehende nequidquam enthalten, fo fodert das Leben der Rede, hier jam zu schreiben. - V. 163 (179). Quod nullas te, nata, dapes, non ulla juvabant tempora. Der Vf. verweilt auf feine Note zu I, 543. mithin auf eine Erklärung dieses Gebrauchs vom Worte tempora, welches uns hier ohne weitere Beftimmung leer und bedeutungslos dünkt. Wir schla-gen zu lesen vor non ulla juvabant tempe. Tempe von jeder angenehmen schönen Gegend f. Horat. Carm. III, 1, 24. - V. 194 (210) Sat miki. Der Vf. findet die Ellipse, so dals periculi zu ergänzen sey, billigenswerth und jede Aenderung unnöthig. scheint sie hart, und die Hestigkeit, welche dieser Schluss der Rede enthalten foll, möchte mit dem Vorigen nicht wohl ftimmen. Wir vermuthen: Sic mihi. - Ueber die Worte v. 368 (384) wird nur in Hinlicht der Conftruction Einiges erwähnt, ob aber nicht Zweifel an die Echtheit der Lesart vorliegen, unberührt gelassen. In Hinsicht der Worter-klärung würden wir über den Sinn und Gebrauch von ultro v. 62, von adhuc v. 126, von potes v. 145 (161), von aft v. 255 (271), über Vers 268 (285) und 407 (423) gern des Vis. Meinung erfahren haben. Nicht minder, vermisten wir über den Gebrauch des Wortes donec mit Indicativ und Conjunctiv (denn das zu v. 86 beygefügte quod vulgarius gibt nicht Beiriedigung) nahere Beitimmung, bey fufficiel v. 275 (291) den Rechtfertigungsgrund, zu v. 415 (431) die Sicherlieit des Urtheils.

Diefs reiche hin, die Aufmerkfamkelt, mit webcher wir diefe Schrift gelesen haben, zu bezeugenMögen wir recht bald von der Ausgabe des Valerius Flaccus selbst sprechen können! Genauigkeit und 
Sorgfamkeit, wie sie hier sich erprobt, und Resultate aus umschtiger Sprachforschung dergeboten haben, werden dort erfreuen und zu ernster Prüfung 
auffodern. Und um diefe ist es einem Manne, wie 
der Vf. sich zeigt, um der Sache willen einzig zu 
thun.

### MATHEMATIK.

DRESNEN, in d. Arnold. Buchh.: Prüfung des vom K. Süchf. Major After herausgegebenen Schlachtfelder von Leipzig, im Sinne der Lehre der Situationzeichnung, von J. G. Lehmann; von einem Schler, dem IK Sächl. Hauptmana Recter. Mit Profilen. 1818. 8. (8 gr.)

Finise Jahre nach der merkwürdigen Schlacht von Leinzig erschien eine planimetrische Darstellung der Schlachtgegend von dem rühmlich gekannten Ingenieur - Major After gezeichnet, und gestochen von dem erften in feiner Art, Hrn. Back in Dresden. Der Gegenstand, das Spleudide des Blatts und besouders der Ruf der dem Verfertiger voranging. Liefsen et-Aufserordentliches erwarten, und ieder unbefangene Geograph und willenschaftliche Militär wird auch die Ausführung nicht unbefriediget aus der Hand legen. Aber auch in vorzäglichen Werken mag die strengere Kritik Mängel entdecken, und aufmerksam darauf zu machen ist verdienstlich, indem dieses der einzig mögliche Weg zur noch größern Vollkommenheit ift. Aus diesem Grunde ift das Publikum Hrn. Hauptmann Becker Dank daffir fchuldig, dass er es unternahm, das topographische Bild iener Schlachtgegend nach den Gesetzen der Situationzeichnung näher zu beleuchten, und dadurch von neuem einen Gegenstand wiederum zur Sprache zu bringen, bey welchem noch fo oft, auch von verfrändigen Ingenieurs gefündiget wird. - Wer die Umgebungen von Leipzig genan kennt, wird fogleich beym ersten Anblick des Plans gewahr werden, dass folche Höhen und Thaler, wie dort angegeben find. in der Elfter- und Pleise-Niederung nicht zu treffen find. Sollen nun die mehr oder minder ftarken und die mehr oder minder dicht gelegten Striche bev der Bergzeichnung irgend etwas bedeuten und nicht blofs ganz willkürlich, oder was noch schlimmer ift, nach einer Idee von Schönheitsgefühl auf dem Pa-

niere fich befinden. fo ift wohl das Finfachite. Angemellenfte und Angenommenfte, dass der Ausdrust der gemischten schwarzen und weißen Striche, die mehr oder mindere Steilheit des Berges darstellen foll. Wir wollen von den verschiedenen Verhältnis. fen der schwarzen Striche zu den weißen Zwischenräumen hier nichts erwähnen, auch unberücksichtiget lallen, ob der steisste Erdberg mit 45 Grad Bo-schungswinkel anzunehmen ist - wo. gegen die Benennung Erdberg, die Naturlehre manches einzuwenden haben worde - genug wir halten uns nur daran, je dunkler die Zeichnung eines Berges ift, je fteiler follen wir uns feine Atslachung denken. De nun ieder sute topographische Grundrifs die Enternung der Kunne vom Ful e des Berges linearisch genau angeben mufs, und bey zwey Höhen von glei-cher Bass diejenige die höchtte ift, die den größten Botchungswinkel hat, fo laften fich gang naturlich aus fo einem Riffe die zugehörigen Profile leicht entwerfen und verzeichnen. Zeigen nun aber folche Profile, das langs einem Grunde hin, wo vielleicht ein Bach fliefst, der Boden unterhalb des Baches hoher ift, als oberhalb desselben, fo hat der Zeichner eine Unwahrbeit dargeftellt, deun kein Walfer fliefet einen Berg hinan, oder er muls zugeben, das feine Bergzeichnung nicht das darftellt, was der Be-Ichauer davon erwartet, und dann hatte füglich diefe Ausnahme von der allgemeinen Beurtheilung mit auf dem Plane angegeben werden follen. Von diesem Gefichtspunkte ausgebend, hat Hr. H. B. einige Partieen des Leipziger Schlachtplans wiffenschaftlich beleuchtet, und die feiner Schrift angehängten Profile dazu gefertiget. Rec. pflichtet ihm vollkommen bev und felbit der Vf. des Schlachtplans wird das fo gerechte Urtheil anerkennen und wünschen, dals diele kleinen Uebelftande in der Bergzeichnung, die zu unrichtigen militärischen Resultaten Gelegenheit geben, auf dem übrigens fo koftbaren und immer schätzungswerthen Rille vermieden worden waren.

## ARTISTISCHE NACHRICHTEN

### Stuttgart.

Im Belitze des hießgen Kammerberrn Freyherrn von Stein befindet sich aus der Verlassenschaft der Vorfahren seiner Gemablin, deren einer in Italien zur Zeit war, als Raphael lebte, eine Madonna, der berühmern miter dem Namen la jardhirber emi geringer Abweichung ganz ahnlich, von unbeschreiblicher Annath und Reinheit des göttlichen Köpfehens der Maria (die Kinder erreichen weniger die auf dem benannten Gemälde). Um den Saum des Kleides der

The second of th

Maria an der Bruit sicht der Name Raphael nebit der Jahraszahl der Gemäldes, und der berühmte Historienmaler Gerhard v. Kägicken aus Dreaden, weleber et bey seinem kurzen Aufenthalte hiefalbit mit großem Vergnügen fah, fand kein Bedenken, diefs herrliche und in den Farben so wohl erhaltene Gemälde für ein Werk Raphaels anzunehmen oder venigstens für eine mit seiner Beyhülfe selbst angeferzigte Copie von dem Pinsel eines Leiner gischickspilen Schollern. Das Gemälde ist feil.

100 T 1 x 42

The second problem and the second and

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

## April 1819.

## KIRCHENGESCHICHTE.

- a) ERURE, in G. A. Keyler's Buchh.: Riformations Almanach für Luthers Verehrir auf das sungstiften Bubbijahr 1817. Herausgegeben von Friedrich Keyler. Aufser der Dedication an den Großsherzog von Sachten Weimar XCVIII S. Vorr. a. Bilder!. 389 S. 12. Die zweyte Auflage hat auf dem Titel noch die. Worte: Erfter Jahrgang zweyte Auflage. 1818. Vorc. zur zweyten Auflage von S. XVII.—XX.
- 2) Ebend: Reformations-Almanach auf das Johr 1819. Herausgegoben von Friedrich Keyfer.— Zweyter Jahrgang. Aufser der Dedication au die Regierung und die Geiftlichkeit des Standes. Zürich CVIII S. Vorr. u. Bilderf. 381 S. 12. (Jeder Hand koftet auf gegl., Velinpap. 4 Rthl. auf halbgel. Velinpap. 2 Rthl. 16 gr. auf Druckpap. 2 Rthl. 8 gr.)

ufällige Umstände hinderten die baldige Anzeige des ersten Jahrgangs dieses Almanachs, so dass wir jetzt mit derfelben zugleich den zweyten verbinden. Gewiss konnte der Herausgeber, welcher zugleich auch Verleger ift, keinen schicklichern und gunftigern Zeitpunct zum Beginne feines Unternehmens wählen, als das Reformations-Jubeljahr 1817, welche Bemerkung sich auch schon dadurch bestätigt findet, dass der reissende Abgang der ersten Auflage des ersten Jahrganges nicht nur eine zweyte Auflage desselben nothwendig gemacht, fondern auch die Erscheinung des sogleich versprochenen zweyten Jahrganges zur Folge gehabt hat, und ficher werden wir nur fehr wenige Lefer finden, welche, wenigftens den ersten Jahrgang, nicht gesehen haben, und im Allgemeinen damit bekannt feyn follten. Nichts ist von allen, was zur Empfehlung von Werken diefer Art gereicht, die nicht fowohl für den eigentlichen Gelehrten vom Fach, als für das gebildete Publicum überhaupt, und besonders auch für das & höhern Stände, bestimmt find, vernachlässigt, wie jeder fich durch den Anblick des faubern Acufsern, des schönen Drucks und Papiers, und vorzüglich der sehr getroffenen und schönen Kupferstiche davon überzeugt haben wird; auch können wir in Hinficht dieser äußern Leiftungen die auf diess Buch gesetzten Preife eben nicht zu hoch finden; doch möchten wir für folche Lefer, die mehr auf das Innere fehen, für den Fall der Fortsetzung rathen, die äußere Schönheit, wenigstens in den meisten Exemplaren weni-A. L. Z. 1819. Erfter Band.

ger zu berücklichtigen, zumal es vorauszusehen ist, dass mit dem immer weiter zurücktretenden Jubeljahre auch die Zahl der Käufer sich vermindern wird.

Als die fleissigsten Mitarheiter haben fich bis ietzt außer dem Herausgeber felbst, die Herren Petri zu Zittau und de Wette zu Berlin gezeigt. Aufser diesen beiden haben Joh. Voigt, der Vf. der Biographie Gregors VII, Chrift. Niemeyer zu Dedeleben bet Halberstadt, bekannt durch mehrere die Zeiten und Männer der Reformation betreffende Schriften. Vulpius zu Weimar, Bretschneider zu Gotha, Schuderoff zu Ronneburg, Wagenfeil zu Augsburg, 3. F. Möller, Heeren zu Göttingen, Politz zu Leipzig, und Schleiermacher zu Berlin, der Vf. der in beiden Banden befindlichen Gedichte hier noch nicht zu erwähnen, Beyträge geliefert, welche Namen schon größtentheils im Voraus zu erkennen geben, dass man eben nichts Mittelmässiges erwarten soll. Ob aber das größere Publicum, welches man unter dem Namen des gebildeten begreift, und für welches mit Inbegriff des weiblichen Geschlechts, wie aus mehrern Aeufserungen des Herausg, hervorgeht, das Unternehmen größtentheils veranstaltet ist, bey mehrern der gelieferten Auffatze feine Rechnung finden. ja dieselben auch nur verstehen wird, indem die meisten dieser Auffätze eine ziemlich genaue Kenntniss nicht nur des Einzelnen der Reformationsgeschichte, sondern auch des Standpuncts, auf welchem die Wilfenschaft der Theologie zu unserer Zeit steht. voraussetzen, bezweifeln wir, und glauben allerdings. dass für das genannte Publicum, wenn dieses einmal besonders berücklichtiget werden follte, das Ganze viel zweckmässiger hätte eingerichtet werden können, ohne fich zur unwissenschaftlichen Popularität herabzulassen; der eigentliche Gelehrte möchte aber eine größere Mannichfaltigkeit fowohl der Gegenfrande als der Behandlung, fo wie ein tieferes Hineingehen in die Sachen wünschen. Die Seite scheint uns an dem Unternehmen die verdienstlichste zu feyn, dafs, wenn es forthesteht, durch dasselbe das Andenken an die Zeit der Reformation mit iedem Jahre in der Lefewelt hervorgerufen, und wirkliche Nahrung für den Geift und Kenntnifs wahrhaft wiffenswürdiger und wichtiger Dinge Lefern zugeführt wird, welchen die gewöhnlichen Taschenbücher und Almanache in der Regel nur leichte Waare darbieten. Doch es ift Zeit, dass wir zu der Beurtheilung des Einzelnen, was in jedem der beiden Jahrgange enthalten ift, Dhergehen.

Jeder der beiden Jahrgange zerfallt in einen hiftorischen und wasenschaftlichen Theil, und die histo-

L (5)

rifche Abtheilung beginnt in beiden mit einem fogenannten Bildertaale der Reformationsgeschichte. welchem hiftbrifche Erläuterungen von der Hand des Herausgebers bevgegeben find. Aus der uns übrigens nicht gefallenden Beneunung Bilderfaal geht bervor, dass der Herausgeber selbst die Bilder als Hauptfache in deefer Abtheilung, die als Vorläuferin zu den andern Auffätzen bezeichnet ift, betrachtet wiffen will. Diefe größtentheils nach Zeichnungen von gleichzeitigen Originalgemälden verfertigten Kupfer ftellen (Jahrg. 1) Luthern als Mönch, als gefangenen Ritter und als Geiftlichen (nach einem Oelgemälde in der Sakriftev der Stadtkirche zu Weimar). Philipp Melanthon (Nachstich eines von einem Ochgemalde Hans Holbeins gemachten Kunfers in einem englischen Kupferwerke), die drev Kurfürsten von Sachlen (nach einem Gemälde von Lukas Kranach). Philipp von Hellen (nach einem ausgemalten Holz-Schnitte in der Herzogl, Bibliothek zu Gotha). Katharing von Borg (nach Oelgemälden von Kranach) dar, worauf die Abbildung einiger fogenannten Reliquien Luther's, der Kupferstich von einem durch Crotus Rubeanus der ehemaligen Erfurter Univerfitätsmatrikel einverleibten Gemalde, welches die Wappen mehrerer durch Freundschaft und gleiche Bestrebungen verbundener Gelehrten jener Zeit darfiellt und zwey Fac fimilia von Luthers und Melanthon's Hand aus der Luthers-Zelle zu Erfurt folgen. Der zweyte Jahrgang enthält die Bildniffe 1) von Ulrich Zwingli (nach einem Gemälde von Hans Afper), 2) von Johann Oekolampadins (nach Hans Holhein); 3) von Kaifer Karl V. (nach einem Gemalde Albrecht Dürer's) in der grofsherz. Bibl. zu Weimar, 4) von Pabit Leo X. (nach einer Copie des Gemäldes tvon Raphael); 5) von Ulrich von Hutten, nach dem in Nic. Reusneri (es ift Stimmeri gedruckt) Iconibus virorum litteris illuffr. mit Benutzung des Titelkupfers vor dem fiebenten Bande von Moler's patriotischem Archiv; 6) von Franz von Sickingen (nach einem Originalgemälde zu Heidelberg); 7) won Zwingli's Gattin Anna Reinhart und seiner Tochter Regula im 6ten Jahre ihres Alters (die Tochter nach einem Gemälde Hans Afper's auf der Stadtbibl. zu Zürich, die Mutter wahrscheinlich nach einem alten Kunferftiche) worauf 8) Nachbildungen von Zwingli's und Ockolampadius Handschriften aus der Stiftsbibliothek zu Zürich folgen. Von den Kupfern ist kein einziges mittelmässig: das von Melanthon, welches den großen Mann im kräftigen Jugendalter darftellt, gleicht den gewöhnlichen Bildnissen von ihm so wenig, dass man das Urbild darin gar nicht ahnt. fiel uns dabey eine Abbildung Luthers von Lucas Kranach vom Jahr 1526 ein, die fich von allen Gemälden des Reformators aus ifpäterer Zeit auch merklich unterscheidet. Aber follte, was wir indess, wie fich von felbst versteht, nur sehr zweifelhaft hinftellen, der Herausgeber des englischen Prachtwerkes (Imitation of original drawings by Hans Holbein etc. London 1792.) John Chambarlaine, durch welchen Umfrand es auch fey, verleitet, auch wohl ei-

nem von Holbein gemachten Bilde, das einen ganz andern darftellt . irrigerweife zu einer Abbildung Melanthon's gestempelt haben? Bev dem volligen Mangel an Acholichkeit ift diefer Zweifel um fo mehr natürlich . da . was auch Hn. K. nicht entgangen ift, das englische Kupserwerk nur solche Manner darftellt, die von Holbein gemalt, an dem Hofe Heinrich's VIII. gelebt haben, und, falls auch wirklich Holbein, wie er noch zu Bafel war, von Erasmus veranlasst worden sevn sollte, den Melanthon zu malen, fo ift nicht abzusehen, wo Holbein den Melanthon von Angelicht kennen gelernt haben foll. Die fechste Tafel (Jahrgang 1) hätten wir Ho. K. fehr gern gefchenkt, denn theils find die daranf abgebildeten Gegenstände zu unbedeutend, (was foll man an dem Schreibkaften mit, feinen verschiedenen Fächern fehen?) theils ift der Trauring, der doch einen künftlerischen und historischen Werth bat fehon neuerlich in den Curiofitäten, wohin Dinge diefer Art recht eigentlich gehören, abgehildet. Dagegen ift uns die Wappentafel aus der Erfurter Matrikel fehr willkommen; theils ift fie eine gar artige. Erfindung des Crotus Rubeanus, theils ift fie in literarischer Hinsicht nicht unwichtig. Uebrigens ift fie auch schon seit den Literatoren bekannt, denn Motschmann hat in der Erfordia literata contin. S. 220 ul 221 dayon schon eine kurze Beschreibung geliefert, aus welcher hervorgeht, dass auf dem Gemalde fich noch Inschriften und Distichen finden. welche Hr. K. nicht mit gegeben hat. Wir hätten, da auch das häusliche Leben der Reformatoren für uns befonders anziehend ift, es gerne gefehen, wenn uns das Bildnifs von Melanthon's Gattin, welches ficher in irgend einer Sammlung fich findet, und von Wibrandis Rofenblat, der Gattin drever berühmter Reformatoren des Ockolampadius, Cupito und Bucer geliefert ware. Von letztefer findet lich ein Gemälde von Hans Holbein, der nebft Hans Afper für die Schweizer Reformatoren das war, was die beiden Kranache, besonders der Vater für die Sächsichen. waren nach S. XXXIII Jahrg, 2 in einer Privatfammlung zu Heidelberg. - Die hiftorischen Erläuterungen diefer samutlichen Kupfer von der Hand des Herausgebers follen nur die wichtigsten Data aus dem Leben der dargestellten Personen und die vorzuglichsten charakteristischen Zuge derselben angeben; nur als Erklärungen nicht als eigentliche hiftorische Darstellungen find sie zu betrachten. und es würde zu viel begehrt seyn, wenn man etwas Erschoulendes von ihnen fodern wollte, dass fie neue Ansichten über die geschiklerten Personen eröffneten. Auch find fie fich ziemlich ungleich, je nachdem die Hülfsmittel (Quellenftudium haben wir eben nicht entdeckt) mehr oder minder vorzüglich waren. Das sie mit keinem großen literarischen Apparat und nicht vielen Citaten ausgestattet find, können wir nicht tadeln, in denen des zweyten Jahrganges finden letztere fich indels häufiger als in denen des ersten. .. Sorgfältige Benutzung der frühern Biographen und felbst umsichtige Berücksichtigung man-

cher einzelnen Umftände kann man indess nicht verkennen. Am kürzeften find Luther und Melanthon abgefunden, weil den Biographieen beider Männer eigene weitläuftige Bearbeitungen von Andern noch gewidmet werden follen. Im Allgemeinen möchten wir den Erläuterungen im zweyten Jahrgange den Vorzuggeben; auch finden wir in dielem weniger von dem Sentimentalen, Pretiöfen und Sentenziöfen, welches im ersten Jahrgange uns oft unangenehm gestört hat, und lich oft schon in den gesuchten Ueberschriften offenbart, welche im zweyten Bande den blofsen Namen billigerweise haben Platz machen müssen. Am widrigsten war dieses uns in dem Auffatze über Katharina von Bora. Da ührigens der Vf. wünscht, dasseine Beurtheiler ihm auf einzelne Unrichtigkeiten und Auslassungen aufmerksam machen mögen, fo wollen wir dieses hiemit thun. In der Erläuterung zu den drey Bildniffen Luther's S. XXIII ift eine Ausgabe der Junkerschen lateinischen Schrift über Luther Wita M. Lutheri nummis atque iconibus illuffrata) von 1719 citirt. Eine folche Ausgabe giebt es aber, so viel wir wissen, nicht; die lateinische Ausgabe erschien zu Schleufingen 1695: umgearbeitet gab der Vf. fie deutsch Schleufingen, Frankf. und Leipzig 1706 heraus unter dem Namen: das goldene und filberne Ehrengedächtniß des theuren Gotteslehrers Dr. Martini Lutheri u. f. w. Diefe in der Folge immer citirte Ausgabe ist hier wahrscheinlich auch gemeint; die citirten Verse stehen aber nicht S. 432 fondern S. 262 und 264. Dass statt Bruder Martin gelesen werden mülse Bruder Augustin hat der Vf. felbst schon in der zweyten Auslage bemerkt, wiewohl auch hier noch der unrichtige Name unter dem Bilde fteht. Es wäre, des Abstechenden wegen, wohl eben fo gut gewesen, wenn der Stunker Görg in sciner völligen Rittertracht abgebildet worden wäre, wie Junker ihn hat. Doch dann hatte das Weimarsche Originalgemälde nicht so wie es da ist, abgebildet werden können. - In der Charakteristik Melanthons würden wir S. XXV. lutherischen Statt protestantischen gesetzt haben, denn recht echte Lutheraner wollten eben die Gegner Melanthon's feyn. -Philipp von Heffen ergab fich felbst von freyen Stücken · wie S. LX auch ganz richtig gefagt wird, zum Gefangenen; der S. L gebrauchte Ausdruck ist zweydeutig. - Im Jahr 1525, wie Bugenhagen Luthern · vertraute, war Ersterer noch nicht Doctor, sondern wurde es erft 1522. S. LXVI Walch's Leben der Katharing von Borg besteht nur aus einem Bande, der zuerst 1750 und in einer zweyten Auflage 1752 erschien. Hieronymus Baumgartner, der erfte Freyer um Katharina von Bora, ist übrigens ein sehr bekannter Mann in der Reformationsgeschichte. Die Heftigkeit der Katharina von Bora ist wohl nicht in Zweifel zu ziehen; man vergleiche, was Lesling in der Vertheidigung des Lemnius über fie fagt. S. LXXI. So gar klein war das Vermögen nicht, das Luther den Seinigen hinterliefs. (S. fein Testament.) S. LXXIII. Dass der jungere Kranach schon 1528 gemalt hat, mochten wir in Zweifel ziehen. - S.

LXXXII. Loffius Leben des Eoban Huff lasst noch gar vieles zu wünschen übrig. - S. LXXXIII. Dass Crotus Rubeanus fpaterhin wieder zum Papftthum übergegangen ift, scheint dem Vf. unbekannt geblieben zu feyn. Dieser geistreiche und humoristische Mann, der eine sehr bedeutende Rolle in der Gelehrtengeschichte der Reformationszeit spielt, und Luther's Lehren, was bisher, fo viel wir willen, allen entgangen ift, ichon während der Jahre 1517 bis 1520 in Italien, wo er fich damals in verschiedenen Städten aufhielt, verbreitet hat (man f. die Monimenta pietatis et literaria Francof. 1701. Vol. 11. p. 11. etc.) verdiente wohl endlich eine eigene Biographie. -S. LXXXV. Wir haben Urfache zu vermuthen, dass nicht Heinrich Eberback, der Prof. der Medicin, fondern Peter Eberbach (Aprobachus, Aperbachus) der Prof. der Philosophie, von Crotus Rubeanus gemeint ift. Bey den Erläuterungen zu Zwingli's Bildniffe im aten Jahrg. hat der Vf. befonders Nuschelern; bey Oekolampadius aber den Sal. Huß fich zu Führern gewählt; bey Karl V., der ganz richtig gewürdigt ift, Robertson. S. XXXI. Bey Agricola hatte Stephan hinzugesetzt seyn sollen, um der Verwechselung diefes Agricola mit dem Sohann Agricola aus Eisleben vorzubeugen. Der Speyersche Reichstagsabschied datirt fich übrigens vom J. 1529, wie auch im ersten Jahrg, an mehrern Stellen ganz richtig gefagt ift. Es muss also S. XLI. heissen: das in Folge des Speyerschen Reichstagsabschiedes von 1529 im Jahr 1531 geschlossen Schmalkaldische Bundniss. Wir holen hier nach, das S. LIII. (erster Jahrg.) irrig steht, der Schmalkaldische Bund sey zwey Jahre nach dem Bundnisse zu Torgau (1526) geschlossen worden. Ueber Papit Leo X. ist schonender geurtheilt', als man gewohnlich, felbst in unsern Tagen, hört: Wir billigen dieses, als der Wahrheit gemäß, das er aber, wie es S. LIII. heist, sich bemüht habe, sich dem Ideale eines echt christlichen Oberhauptes möglichst zu nähern, finden wir übertrieben; Leo war kein lasterhafter Mensch, aber ein Freygeist der ersten Art, was sich wohl am wenigsten mit einem echt christlichen Oberhaupte reimt. Es würde Tadel verdienen, wenn der Vf. nicht besonders Roscoe's bekanntes Werk über Leo X. benutzt hatte. Bey der Schilderung Ulrich's von Hutten hat Hr. Wagenfeil zu Augsburg die Feder geführt. Es hat uns gefreut, aus einer Anmerkung zu ersehen, dass dieler um Hutten allerdings verdiente Schriftsteller trotz der nicht günstig gewesenen Aufnahme seines ersten Bandes der Operum Hutteni, feine Studien über Hutten noch immer fortsetzt, und dass er zu einem neuen Werke über den Ritter dem Publico Hoffnung macht. Manches von dem, was früher in dem Leben Hutten's von Hn. W. im Pantheon der Deutschen angenommen war, ist hier berichtigt, aber auch das hier Gelieferte bedarf noch mancher Berichtigungen. Dass Hutten's Aeltern aus frommen Wahn, um der ewigen Seligkeit des Sohns desto gewisser zu feyn, diesen in das Kloster nach Fulda gebracht haben sollen, grundet fich freylich auf eine spätere Aeussemne des Sohns, feine Aeltern hatten es aus andache tiger, guter Meinung gethan, aber manches Andere feheint doch auch wirklich bey dem Vater obgewal. tet zu haben. Die Irrfahrten Hutten's im Norden von Europa werden hier wieder als gewiss angenommen. Nicht der Bürgermeilter Loffins oder Lostz zu Greifswald, fondern dessen Sohn, der Professor zu Greifswald war, mishandelte Hutten fo gröblich. Die Klagen Hutten's gegen die beiden Loetze find von Ho. Wagenfeil nicht benutzt. Dals Hutten bev feiner erften Anwesenheit in Italien auch nach Rom gekommen ift, entbehrt des historischen Beweises: hey seiner zweyten Reise nach Italien von 1515 bis 1517 lernte er aber Rom kennen. Die Epiftolae obicurorum virorum waren noch nicht gedruckt, als er das zweyte Mal nach Italien ging. Er war schon neun Monate in Italien gewesen und hatte von ihrem Dafeyn blofs durchs Gerücht etwas vernommen. welches zugleich dafür spricht, dass er an dem erften Theile derselben nicht mitgearbeitet hat. Noch viel weniger war der Triumphus Capnionis damals Ichon erschienen; diess Gedicht, welches sicher nicht von Hutten frammt, wurde, wie wohl es 1515 fchon in der Handschrift curfirte, erst 1518, vielleicht gar erst 1519 gedruckt. Woher Mofer das vor dem 7ten Bande des patriotischen Archivs stehende Bild des Ritters genommen hat, fagt er felbst. — S. LXXXIII. Hier steht doch richtig Kaspar Aquila; S. XXVII Staht, wohl nur durch einen Schreib- oder Drucks fehler (der letztern finden fich mehrere, befouders in dem zweyten Jahrgange) Agricola. Was als Erlantering der liebenten Tafel von Zwingli's ehelichem Leben aus Nulcheler. der aber nicht angeführt ift. gelagt wird, ift gar anziehenden und gemüthlichen Inhalts. Ueber Mangel an Nachrichten von den personlichen und häuslichen Verhältnissen der Reformatoren klagt der Vf. S. LXXXVIII wohl zu fehr: man könnte aus ihren Schriften, und besonders aus ihren Briefen, aber auch aus alten zum That noch nicht gedruckten Chroniken, deren in den Schweizerischen Bibliotheken besonders sieh noch mehrere finden, ficher eine schöne Zahl solcher Nachrichten sammlen, die fich recht eigentlich far den Reformations - Almanach passen würden. weils, wie interessant der vierte Theil von Joh. George Multer's Reliquien dadurch geworden ift, dass er mehrere folcher häuslichen und Familiennachrichten von dem Leben der Reformatoren darin aufgenommen hat.

Von den Beyträgen des Herausgebers wenden wir uns nun zu denen der übrigen Mitarbeiter, indem wir die einzelnen Auffätze der Reihe nach nerinen und uns länger oder kürzer, je nachdem die Wichtigkeit des Inhalts es erfodert, bey ihnen verweilen.

(Die Fortfetzung folgt nächftene.)

# LITERARISCHE NACHRICHTEN.

# .I. Universitäten.

## Halle.

Unterm 8. April d. J. hat die hiesige theologische Facultat dem als akademischen Lehrer, Kanzelvedner und Schriftselber rühmlichst ausgezeichneten Hin. Pros. Isak Hasser zu Strasburg, zur Bezeigung ihrer Achtung seiner vielletingen großen Verdienste, die theologische Doctorwirde ertheilt. Das unter dem Decanat des Hin. Dr. Wegssteit uns zugeberigte Diplom enthalt den Bewegungsrund: — ob liberalem eine erdistinem ac dectrinam ikesogisam, scholis aesdemistie delitigus überi deelaram, et eloquenism in orazionibus sarit uns andelsom nur lectorum plansu etchranam D. Th. dignit, honorie et observans et aus et cans consulit.

# II. Beförderungen u. Ehrenbezeigungen.

Das Ministerium der geistlichen Angelegenheiten in Berlin hat unterm 26. Februar d. J.; im Namen Sr. Majestät des Königs, dem ehrwürdigen Dräseke zu

Bremen, für die bekannten Verdienste um die kirchliche Union, welche sich derfelbe durch die in seinen Schriften aufgesiellten Grundstze und neuerdings durch seine im Museo zu Bremen über diesen Gegentand gehaltene und im Druck erschienene, eben so lichtvolle, als freywolthige Vorlesung erworben hat, die zum Andenken der Reformationspibelseyer geprägte große goldene Medaille mit einem huldvollen schreiben zwesendt.

Hr. Dr. Heinr. Friedr. Vollrash Schulterus, bisher Advokat zu Güstrow, hat die Stelle eines zweyten Protonotars und Registrators beym Oberappellations-

Gericht zu Parchim erhalten.

Der bisherige Oberhofprediger Consit. Rath Chr. Friedr. Studemund zu Ludwigslust ist wegen Altersschwäche in den Ruhestand versetzt.

Der auch als Schriftsteller bekannte Prediger Thube zu Baumgarten bey Bützow, hat vom Großher-

zog den Charakter eines Seniors erhalten. Hr. Advocat Joh. Georg Wehners, bisher Amts-

Auditor und Mitarbeiter beym Amte Crivitz, hat die Stelle eines Bürgermeisters und Stadtrichters zu Brüd erhalten.

# ALLGEMEINE LITERATUR ZEITUNG

April 1819.

## VERMISCHTE SCHRIPTEN.

HEIDELBERG, b. Engelmann: Neue auserleiene Schriften der Enkelin der Karschin. Herausgegeben auf Unterzeichnung zur Untertützung verwundeter Vaterlandsvertheidigert. 1817. Erste Abtheilung. XXXII u. 218 S. Zweyte Abtheilung. 207 S. g.

enn auch diese Gabe als Kunftproduct größtentheils einer gefühlkränkelnden Zeit entforoffen erscheint, als eine Treibhauspflanze, der die wahre Lebensfrische fehlt, die allein Blüthen zu Früchten zu reifen vermag, fo ift fie doch merkwürdig und einzig in irgend einer Literatur. Nicht ift es ibre edle Bestimmung, was he auszeichnet: denn diese hat sie mit mehrern andern gemein; dass sie aber der edlen Geberin die Mittel verschaffte, selbstthätig für die gehörige Anwendung derfelben zu forgen, und dass mit der Gabe zugleich auch die Rechen-schaft von ihrer Verwendung erfolgt, wodurch jeder, der die Gabe empfängt, auch als Wohlthater der leidenden Menschheit in ihrer bejammernswürdigsten Gestalt fühlen muss, diess zeichnet fie vor allen ahnlichen aus, und muss sie jedem Herzen werth machen, dem die That noch mehr gilt als das Wort. -In dieser Hinsicht zieht vor Allem das sonst wohl Uninteressanteste, das Subscribenten Verzeichniss mit seiner zum Theil reichlichen Beysteuer, den Blick auf fich, und dann der Anhang: "Kurzer Ueberblick meiner Reise und gehabten Unkosten" (von Heidelberg 1815) "bis Berlin 1817, fo wie der Verenendung der mir als Prinumeration von edlen Men-Schenfreunden bisher eingehändigten Gelder." erfahren wir, dass Fr. v. Ch. eine thätige Zeugin des Jammers der verwundeten und verftilmigelten Gefangenen nach der Schlacht bey Hanan, zugleich aber auch der edelmüthigen Mildthätigkeit der Bewohner Darmstadts war. "Der Eindruck jenes unbeschreib-lichen, ja unermesslichen Jammers war noch lebendig in mir (fagt fie S. 183. 1. Abth.), als die Nachright von Napoleons Landung ankam. Alsbald entfchlos ich mich, mehrere rechtliche Frauen zu einem Verein aufzufodern, und zugleich mit den Armeekorps nach den Niederlanden zu reifen, wo wahrscheinlicher Weise der Angriff Statt finden müste, um, wo irgend möglich, unmittelbar nach einer Schlacht zu Hülfe zu eilen. Deshalb forgte ich vom Monat März an für Verhandstücke aller Art, die die der Hr. Profector Winter in Heidelberg mir bereiten half, für Charpie, Hemden, Leintücher und A. L. Z. 1819. Erfter Band.

dergleichen Nothwendigkeiten (nehlt Erfrischungen) Mehrere edeldenkende Frauen in Heidelberg fuchten mir Leinwand zu verschaffen, und arme Kinder and Wittwen fanden einen kleinen Frwerh durch das Umnähen der Verbandstücke und die Zubereitung der Charpie. - Da ich indess fühlte, dass mit der blofsen Leinwand nicht geholfen fev. fann ich him und lier, wie ich Geld herbeyschaffen könnte, welches aus eignen Mitteln zu thun außer meinen Kräften lag. Zuerft schrieb ich am 8. April meinem Landesherrn und König, ihm meine Dienste anzubieten. und adressirte den Brief nach Wien. Sodann faum ich ftets noch auf Mittel, meinem Plan größere Unterstützung zu verschaffen, jedoch vergebens, bis ich verschiedene dichterische Arbeiten, die ich bisher, ohne ihnen eine besondere Bestimmung zu geben, für mich im Winter vollbracht hatte, am 14. April 1815 zufällig durchfah, und mir bevfielob ich diele Arbeiten nicht auf Pränumeration zum Besten meines Plans herausgeben könnte? Von diefem Gedanken ergriffen schrieb ich sogleich meinen allgemein bekannten Aufruf an deutsche Frauen und Jungfrauen nieder, den Hr. Engelmann auf der Stelle abdruckte, und den ich fofort an den Herausgeber des rheinischen Merkurs u. a. öffentliche Blätter beförderte, und zugleich alle meine Kräfte anstrengte, um meine Angelegenheit in 247 Briefen allen denienigen, deren Name mir durch den Ruf des Edelmuths und der vaterländischen Gelinnung, oder durch Freundschaft bekannt war, zu schreiben." - Auf diese Briese kam etwa von hundert die Antwort in der Fr. v. Chezy Händen, und die Genehmigung des Königs in den huldreichften Ausdrücken. Die Krankheit ihres jüngsten Kindes verzögerte ihre Abreife bis zum 14. Julius. - Mit drey hohen Kiften voll Spital - Vorräthen, zwey Sohnen, einer Unteroffin cier-Wittwe, Babet Gerlack, die ihr fchon bew dem Gefangenen in Darmstadt treulich bevgestanden hatte, und mit einem badenschen Invaliden, als Auffeher des Gepäcks, ging Fr. v. Ch. von Heidelberg nach Mainz, wo ihr eine Marschroute nach den Niederlanden ausgestellt wurde. Sie übernahm das Lazareth zu den Dominikanern in Duffeldorf, ging auf des Geheimen Rathes Grafe's Ruf nach Namur, , wo ich" (schreibt fie S. 186) "bis den I: Oct. blieb und dann zurück nach Cöln musste, um mich daselbst zegen unwürdige Angriffe, die angeblich von Seiten der Spital-Verwaltungen gegen mich Statt gefunden haben follten, zu vertheidigen. Ich bekam aber von diefen Angriffen keine nahere Nachricht, und diefe Sache ruht noch in Coblenz, ungeachtet meiner Bemit-M (5)

hungen, fie an das Licht zu ziehen."!!! - Fin Brief, den fie an den Hn. General der Infanterie. Grafen v. Gneilenau , über die emporende Behandhme der verkrüppelten Invaliden in Coln febrieb. und der hier beygefügt ist, ein Actenstück, welches das Herz zerfleischt durch die offene und lebendige Darftellung der namenlosen Abscheulichkeiten, die es aufdeckt, und welchen der Graf, mehrere Stellen von ihm felbst angestrichen, einer Untersuchungs-Commission thereah, and the einen Jaiurien - Process von Seiten der Invaliden-Prüfungs-Commiffion zu. der beym Cölner Gerichtshof wider fie entschieden warde, welchem Ausfpruche fie aber entging, und der darauf von dem königlichen Kammergericht in Berlin, wach der vermöge besondern Auftraud geführten Unterluchung durch ein förmliches (hier plaichfalls) mitgetheiltes Erkenntnifs vom 20: Junius 1817 caffirt und Fr v. Ch. von dem Vorwurfe, die Invaliden - Pelifungs - Commission zu Cilu beleidigt zu haben, völlig freygefprochen wurde. - Diele das Gefühl tief verletzende Angelegenheit rief fie am 24. Febr. 1816 uach Berlin. - Wer bewundert nicht den Heldenmuth der deutschen barmherzigen Schwester - (die frauzösische wurde bekanntlich von den hohen Machieri zu Paris febr ansgezeichnet, und die demiche scheint uns ein gleiches von der franzofichen Regierung wohl verdient zu baben); wer fühlt mehr die höchste Achtung bev dem Blicke auf die Berechnung ihrer Ausgaben auf ihrer Heife nach den Niederlanden und nach Berlin, die, nebft den Druckkoften dieles werks, fich auf 1526 Thaler 2 Gro-fehen, Porto-, Emballage-, Verlendungskoften night mit begriffen, belaufen, und von welcher Fr. v. Ch. fagt: "die Lefer erfehen, dass ich viel mehr ausgegeben habe, als ich einbekommen. Es war unsmganglick nothwendig, und gern habe ich meinen Kräften nach mein Opfer zu dem fo vieler Edler niedergelegt; feufzend, dass es nicht hinreichend war, der großen Noth unserer armen Invaliden ab-zuhelfen. " — Schade, das die Einnahme nicht in einer vollen Summe ausgesprochen ist, um die Ueberficht zu erleichtern; nach einem ungefähren Ueberfohlag beläuft fie fich, wenn die Subscriptionen alle eingegangen find, auf höchstens 1150 Thaler, fo dafs Fr. v. Ch. nicht weniger denn beynahe 400 Tha-By haar zogefchöffen hatte. - ", Aus diefen notorifehen Umftanden geht es hervor", fährt fie fort, "dals ich das Werk nicht früher zum Druck befordern, and dass ich an die Verwundeten mehr Geld wenden konnte; als ich für fie empfangen hatte: ich bebte boelift einfach, putzte mich nicht, nahm an beiner einzigen öffentlichen Luftbarkeit Theil, und hatte von Mainz aus (mit Ansnahme einiger unumgänglichen Unkoften von Trinkgeldern, Gepäck-Beforgnillen u. f. w.) freye Heife and Station, und m Coin frey Quartier und Kost wom 19. Julius 518 16. August. Von da an habe ich Alles bezahlt!!! Bey meiner Rackreise habe ich in Coln zwar auch auf meine Koften gelebt, aber fo ganz eilifach und fratfam, das es mie dadaren moglich wurde, von

meinen eigenen Einkünften etwas für unfre armen Invaliden zu thun; - TDiefs zur Nachricht! zur Refriedirung der edeln Theilnehmenden, und zur Beschämung folcher, die sich um die Verwendung iener Gaben nicht zu bekommern hatten, und nicht wufsten, wie hoch fich meine Sammlung belief, iedoch fich Anmerkungen erlaubten, von denen ich durch edle Manner gehört habe, die darüber emport waren. Diese Unwürdigkeit hat mich nicht geschmerzt : Joh kannte die Quelle iener giftigen, im Verborgenen fehleichenden Verleumdung, und fiberlaffe meine Verfolger einst weilen ihrem eigenen ftrafenden Gewiffen." — Gewifs, Fr. v. Ch. konnte ihre Verleumder nicht mehr beschämen, wenn diese anders noch der Schaam fähig und, als durch diele offene Darlegung, und fehr zu wanschen war's. wenn das auf Subscription von ihr bev diefer Gelegenlieit hier zugleich angekundigte Werk: Meine Elfahrungen in den Königl, Preuff, Militär- Lazarethen in Beloien und am Niederrhein, 1815 - 1816, von Helmine v. Chezu. Treu, klar zur Ehre der Wohrheit niedergeschrieben, nebft Belegen (dellen Ertrag gleich) falls zu einem wohlthätigen Zwecke bestimmt ifth recht bald erscheinen konnte denn wer frimmt nicht in die Fragen des hier mit abgedruckten würdigen und kräftigen Vorworts des Herausgebers der Monatichrift: Die Zeiten, als er das Erkenntnifs des Köniel, Kammergerichts mittheilte, mit ein, wenn er fagt, "Den Zufammenhang erkennt man klar aus der dem Urtheil beygeftigten, actemialsigen Gefchichtserzählung! Wer mag an dem reinen, ja hei! ligen Eifer zweifeln. der die Fr. v. Ch. in der in Frage Stehenden Augelegenheit leitete; wer die Motive derer verkennen, welche fie als Columniantin behandelten, und ftatt Lohn, Schmach über fie zu bringen trachteten? Jene ist nun von der ihr gemachten Beschuldigung frevgesprochen; aber find denn diese wegen ihres Verfahrens gegen sie zur Verantwortung gezogen? War es genng, das Urtheil des Colner Gerichtshofs zu caffiren? Sollte nicht eine Unterfuchung verhängt werden, wie es dazn kam, daffelbe zu fällen? Soll für den Zweck der edlen Frau nichts geschehn? Und es ohne grandliche Untersuchung bleiben: ob der Invaliden Commillion deun wirklich nichts von dem zu Laften komme, was sie als Färsprecherin der ungläcklichen Opfer des Vaterlandes in ihrer Beschwerdeschrift an den General Grafen v. Gneisenau angezeigt hatte?" -Der heilige Eifer für die Sache der Nothleidenden und Kranken fpricht fich denn auch in den beiden Abhandlungen aus, welche die erfte Abtheilung diefer ehrwürdigen Gabe eröffnen: Ueber Deutschlands Zukunft hinfichtlich auf Geift und Sinn der Frauenvereine. Die Darftellung darin ift ein wenig koftbar. affein der Inhalt ist wirdig, wenn wir auch gestehen, dals uns immer noch ein gewiffes Etwas dabey bange werden last, wenn wir uns unfre Frauen fo öffentlich and außer ihren häuslichen Kreisen wirksam denken. Ganz etwas anders ift es mit den Congregationen in mehreren katholischen Ländern, die in der

Welt keinen andern Bernf übernehmen; als den der Krankeupflege; und ob fich bev gehöriger Begründade nicht ähnliche Congresstionen unter den unverehlichten und kinderlofen reifern deutschen protefrantischen Frauen bilden ließen, um deren Leben einen bestimmten Zweck zu geben, ware die Frage. Die Vfa. will aber die Theilnahme an der öffentlichen Wirkfamkeit für Wohlthätigkeit nicht bloß auf diefa einschränken, sondern wo möglich allen Frauen und Jungfrauen, zur unauflöslichen Pflicht machen. den Frauenvereinen anzugehören, deren Wirkungskreis von Stuate anerkaant and auf alle öffentliche Auftalten, als Waifenhäufer, Arbeitshäufer, Lazarethe (jedoch unter Mitwirkung achtungswürdiger Männer), ausgedehnt fevn follte, neben der Sorge, der Robheit, Sittenlofigkeit, Noth, Entfremdung von Gott in derienigen Klaffe des Volkes, 'das ficht von Tag zu Tage forthilft, und die fich täglich an. entgegen zu wirken durch specielle Auflicht über die Familien der ärmern Klassen, und sie will diefem Wirken die Form eines Ordens geben, und den Theilnehmern eine Ordenstracht : die deutsche, d. h. das schwarze oder dankle, einfache, streng fittsame Kleid mit weiser Halskraufe." - Ahrefelm davon, dass unfer Leben durch eine solche Einförmickeit in der Kleidung, die denn auch gar bald in der übrigen Haltung übergehn dürfte, fehr viel an - ganz unschukliger - Heiterkeit verlieren warde, fo dankt es uns auch immer beller und dem weiblichen Charakter vortheilhafter, wenn alles abgeschlossene Formenweien, jede Oeffentlichkeit der Tugenden des Herzens ihm im Allgemeinen fern bleibe, wodurch den einzelnen ehrwürdigen Frauenvereinen zu wohlthätigen, vorübergehenden oder bleibenden. Zwecken ihr hoher achtungsvoller Werth ganz unbenommen bleibt: denn da es hier nicht jeder Frau oder Jungfrau zur unablöslichen Pflicht gemacht wird, Theilnehmerin darau zu feyn. fo werden fich im Allgemeinen nur folche zur Ausübung öffentlicher Pflichten hergeben, denen es Zeit, Verhältnisse und Vermögen gestatten. - Fr. v. Ch. ftellt fechs Punkte auf als Orundlage ihres gewifs wohlgemeynten Plans, deren umftändilche Prafung uns zu weit führen würde. Nur bev einer der Bestimmungen im vierten Punkte, welcher von der Fundirung des Ordens von Seiten des Staats handelt. erlauben wir uns, auf die Einseitigkeit der Foderung aufmerksam zu machen, "dass beym Absterben kinderloser Kapitalisten eine bestimmte Summe dem Fond des Frauenvereins zufallen follte." Selbst angenommen, dass die Vfn. die sogenannten Hagestolzen gemevnt habe, find denn diese deswegen ohne, oder haben fie immer nur lachende Erben? Und darf der Staat folche Eingriffe in das Privat - Eigenthum ficht erlauben? - Uebrigens hat die Vfn, ihrem Vor schlage sehr warm das Wort geredet, und Vieles ift ihrem Geschlechte wohl zur Beherzigung zu empfehlen, wenn auch daraus zum Theil hervorgeht, dass he auf das öffentliche und vom Staate anerkannte gemeinsame Wirken der Frauen einen zu hohen Werth

fetzt, und gern fich und the Gefchlecht von dem Drucke, der, wie fie meynt, durch den Ausschluss you allem, was auf das Wohl des Ganzen Bezug hatauf ihm laftet, zu befreven wünscht, "Lange Zeit find wir Frauen (fagt fie S. 16.) von der Mehrzahl der Männer für nichts anders gehalten worden als erschaffen zum Vergnügen ihrer Sinnes und zur Aufrechtheltung des Hauswefens. Aus dem Druck, in welchen diele Anficht die Frauen verfetzte, mufste Verderbnifs hervorgehen." Hier fpricht die Vfm durchaus von zwey ganz verschiedenen Arten Frauenwenigstens in neuern Zeiten : in den höhern Ständen may Befriedigung der Sinnenluft als Zweck des Weibes gelten, in den mittlern ift die Fran, wenigftens hey uns Deutschen! dem Manne die Regentin des Haufey und die Erzieherin feiner Kinder: und was umfalst nicht diefer Beruf, da auf die Weise das whyfische und moralische Wohl des Ganzen, das maleughar aus den mittlern Ständen hervorgeht, in illrer Hand liegt. Aus der Anficht in den höhern Ständen geht wohl bev uns Deutschen, wenn auch gerade kein Druck, fo doch gewifs Verderbnifs her-vor; wehe aber den Deutschen, wenn ihre Frauen der mittlern Stände die Beschränkung ihrer Thätigkeit auf ihr Hauswefen für Druck zu halten anfingen; und wenn in der Thätigkeit für Mann und Kinder ihr Herz unbefriedigt bliebe. Dem kranken Manne, dem kranken Kinde fev die Frau Pflegerin, aber nicht einem Lazareth voll kranker Männer. oder sie mache diess zu ihrem alleinigen Bernf in einer religiöfen Schwesterschaft, frey von ehelichen und mütterlichen Banden. Außerordentliche Umftände erheischen außerordentliche Mittel, und in folchen Umständen darf dann auch das Weib vom stillen Heerde ihres Hauses an den Altar des Vaterlandes treten: diefe Erscheinung wird dann um so elarwirdiger und für's Ganze wirkfamer, wohin wir iedoch das den Armeen Nachreifen unfrer Frauen im Allgemeinen bedenklich finden möchten, fo fehr wir auch den Eifer in Fr. v. Ck. ehren, der fie dazu trieb. Wäre sie aber selbst in glücklichern ehelichen Verhältnissen gewesen, an der Seite eines liebenden Mannes, so trauen wir ihr zu, dass sie zu einem so heroifchen Entichhilfe nicht gekommen feyn würde; und wenn iene außerordentlichen Umstände aufhören, fo ziehe fich die Frau wieder in die äufsere Beschränkung zurück, die allein sie in den Stand fetzt, wirklich fegenreich für's Ganze zu wirken, und man darf unbeforgt feyn, dass sie hier in Selbstfucht untergehe, wenn es wahr ift, wie's denn ift; was Fr. v. Ch. von unfern unter dem vermeinten Drucke schmachtenden Frauen fagt: "Erweckt vom reinsten Erbarmen, bewundernswürdig schnell zur Thatkraft gereift, bewährt fich rein und herrlich der deutschen Frauen Gefinnung; nicht Orden, micht Gelühde verbinden die Guten, keine Tracht bezeichnet fie, keine Satzung verpflichtet fie, (:) reiner Wille, frommes Mitleid, fille Seelengroße, das it Thr Schmuck, ihr Schwur, ihre Triebfeder, ihr Gefetz!" - Dabey erhalte fie Germaniens Genius!

und dieses, fürchten wir, könnten sie leicht einbü-Isen, wenn ihre Wirkfamkeit dauernd öffentlich wäre, und daher stimmen wir nur mit großer Einfchränkung ein, wenn sie fortfährt: "So erquickend und herrlich diese Ueherzengung sich bewährt, so fehr wären doch bey zu hoffender Dauer des Friedens gewiffe äußere Unterscheidungszeichen" (wozu dies?), fefte Satzungen, so wie der Beytritt des Staates und einzelner stehender Wohlthaten den edlen Frauenvereinen zu wünschen." - Was in dieser Hinsicht geschehen kann und darf, ist in Würtemberg unter der erhabenen Leitung der verewigten Königin bescheiden und zweckmässig realisirt und wird fich immer fegensreicher ausbilden: was darüber ift, ift vom Uebel! - Fr. v. Ch's Sorgfalt will fich aber noch weiter erstrecken, als auf die gemeinte Veredlung ihres Geschlechts: "Sehen wir nun den Umkreis der weiblichen Wirkung," (des weiblichen Wirkens, oder, der weiblichen Wirkfamkeit), "auf diese Weise; herrlich ausgedehnt auf des Ganzen Wohl, das Ziel der Bestimmung des Weibes glänzender (!) und beseligender (!): fo muss sich hierauf zum Theil eine größere Veredlung der Manner zugleich begründen, welche, in eben dem Grade, in welchem Frauen ihnen mehr Achtung einflößen, fich auch der Frauen Achtung immer würdiger zu

machen ftreben, und eifriger für ihr Glück forgen werden. Aus der Kleinlichkeit des dürftigen Alltagslebens, aus dem Streben nach den Eitelkeiten der Welt, aus der Einseitigkeit aller Selbstfucht, aus der Beschränkung des Geistes geht mehr Streit, Störung. Elend und Weh hervor, als aus irgend etwas fonit, was es fey, und diefelben edlen Krafte, welche den Manchen hindern, sich an den Kreis der nächsten Pslichten zu sessen; (,) diese sind's, die, missgeleitet, die Quellen seines Verderbens werden, da sie Quellen des Heils auf der rechten Bahn find. Darum ergreife jede deutsche Frau einen ernsten, wohlthätigen Zweck des Lebens," (Gattin und Mutter und Hausregentin im edelsten Sinne zu seyn! Rec.), "sie verachte den Tand, und ftrebe nach Wahrheit und Wärde: denn des Irrthums Stunden find vorüber. der Morgen ist angebrochen, und bey der Sonne Gluth werden nichtige Blumen hinbleichen, aber die Blüthen werden zu Keimen fasser Früchte gedeihen und aus ihrem Schools wird des Landes Erquickung, der Segen des Herrn hervorgelin." -Wir haben diele Stelle weniger hergeletzt, um anf ihre Einseitigkeit, oder auch auf die Unbestimmtheit in der Darftellung aufmerkfam zu machen, als vielmehr von der Art der Beredtlamkeit unfrer Vfn. eine Beyfpiel zu geben.

(Der Befohlufe folet.)

# of the second of the court of the LITERARISCHE NACHRICHTEN.

A STATE OF THE STA

# I. Todesfälle.

m sten October v. J. ftarb M. Karl Guftav Breunig, Pfarrer zu Walddorf bey Löbau, alt 63 Jahre. - Vgl. Osso's Lexicon der Oberlausitz. Schriftsteller.

Am 11ten Oct. ftarb Joh. Friedrich Karl Dürisch, Königl. Sächlischer wirklicher Hofrath und Amtmann der Aemter Chemnitz, Frankenberg und Sachsenburg.

Am agften Oct. ftarb Joh. Aug. Wilh. Pohle, M. der Philof, und Lehrer der Raths - Freyschule zu Leipzig. in feinem 57ften Lebensjahre.

Im Oct, Starb auch Anton Karl Reyberger, Dr. der Theologie und Abt zu Mölk, vorher ordentlicher Profelfor der Moraltheologie auf der Universität zu Wien, Vgl. Morgenblatt für gebildete Stände. 1818. Nr. 303.

Am 6ten Nov. Starb 7oh. Christoph Matthias Reinecke, M. der Philof. und Director des Gymnaliums zu Goburg, geboren zu Halberstadt 1769.

Am 15ten Januar 1819 Starb Joh. Jakob Romer, Doctor der Medicin und ausübender Arzt, wie auch Director des botanischen Gartens und Actuar des Sanitätscollegiums zu Zürich, in seinem 57sten Jahre.

Am aoften Jan. ftarb Georg Heinrich Kaufer, Profellor der Geschichte an dem phylico-polytechnischen Institut zu Augsburg, vorher Professor der griechischen und römischen Literatur an dem Gymnasium und Lyceum zu München, geboren zu Regensburg am 5. März

Am 30ften Jan. ftarb Anton Jakob Dolp, Rathsconsulent, wie auch Consistorialrath und Steuer-Deputations - Directon zu Nordlingen, in einem Alter von 73 Jahren. - Vgl. Gradmann's gel. Schwaben.

# II. Beförderungen u. Ehrenbezeigungen.

Der Magistrat zu Ulm hat sich vom Könige den bekannten Würtembergischen Dichter Neuffer, Ueberfetzer der Aeneide, Pfarrer zu Zell unter Aichelberg. Kirchheimer Diocele, zum Stadtpfarrer und Vorsteher einer weiblichen Erziehungsanstalt erbeten.

Die K. K. medicin - chirurgische Josephs - Akademie in Wien hat den Med. Dr. und Professor Joh. Nepomuk Ehrhars zu Salzburg, Redacteur der medicinischchirurgischen Zeitung u. l. w., zu ihrem Ehrenmitelied ernannt.

37 4317 101 10

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

April 1819.

## VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Heidelberg, b. Engelmann: Nene anserlesene Schriften der Enkelin der Karschin. Herausgegeben auf Unterzeichnung zur Unterstützung verwundeter Vaterlandsvertheidiger u. f. w.

(Refohlufe der im vorigen Stück abgebrochenen Recenfion.)

er metiliche Theil der erflen Abtheilung enthält Gedichte, an welchen wir zwar mehr Correctheit der Kormen und des Reims, aber nichts fonft. was fie vor den übrigen Erzeugnissen der neuesten Schule auszeichnet, zu loben finden. Den betäubenden füsslichen Blumengeruch, die myftische Ansicht der Natur - die frommelnden Beziehungen , die Feyer der Himmelskönigin, das tändelnde Formenfniel haben fie mit den übrigen und unter fich gemein, wodurch eine ermodende Eintönigkeit im Ganzen unfrer neuern schönen Literatur entsteht. Es finden fich hier: Stimmen des Glaubens in der Natur - acht Gedichte von der Vfn., unter welchen uns die Legende: St. Johannes und das Würmlein, und: Das Lied der Lerche, beide schon früher gedruckt, am meisten angesprochen haben, der zersplitterte Edel-Rein uns aber unverftändlich geblieben ift. Vielleicht geht es unfern Lefern beffer damit :

## Der zerfolisterte Edelftein.

Ein Diamant in lichtem Scheine. Trug in fich Stern - und Blumen - Luft, Fr war fo klar, fo atherroise (rein), Wie Than in füller Role Brift . Und bald, vom mütterlichen Herzen Der frommen Erde hin zum Licht Hervorgegangen, trühten Schmerzen Die klaren frohen Blicke nicht. Da fank ein Schlag in Ungewittern Von Himmelshöh' mit graufer Macht, Der fehlug den Edelftein in Splittern (Splitter) Dahin war feine filfse Pracht. Doch unverfehrt blieb noch geborgen Des innern Herzens lichter Kern, Der lenchtet wie der Liebesftern, Der uns verheifst den nahen Morgen. Und wie der Edelftein sertrümmert In taufend Funken liegt umher, Dafs wie von Thau die Weife flimmert, Da feufzt er, war' ich Stein nicht mehr; Möcht' ich als Thau der Blume Duften (?) Erquicken, bey des Abends Grufs, Vergehn im reinen Liebeskufs, Mild aufgelöft in Prülingelüften. Kaum ift der fromme Wunsch entstanden, Sinkt auch Erfüllung mild hinab, Die fanft zerschmolinen Funken fanden Im Blumenfchoos ein duftend Grab. A. L. Z. 1819. Erfter Band.

Das inn're Herz nur ward gefniket an abei bei Zurick, in filler Erde Bruft, but was es Enli Wo es nicht mehr des Steurm gedeniket, als ans en Nur in fich trägt des Glanses Luft.

Das Sonett: Die Feldblume, vom Grafen Löben, ist unbedeutend, und das nämliche mulfen wir vom der Weihe des Werks: Frauenlob, von demfelben Dichter, lagen, wo sich in der zweyten Stanza das:

Es weinten Kinder, Mütter, Sitherbarie, fast komisch, und in der neunten Stanze das:

Und aus den Fensterbildern niedersteigen Sah ich viel Märt'rer, Heil'g', und fel'ge Frauen

fehr hart ausnimmt, fo wie überhaupt im Ganzen viel Unklares und Gezwungenes herricht. - Vermijchte Gedichte - aufser der schon bekannten Lezählten Sage vom Tannhäufer, meiftens Gelegenheitsgedichte, und darunter manches artig gewendete. aber doch auch viel blofser Klingkläng. Am wenig-ften will wohl der luftigere Volkston der Dichterin gelingen, wie in dem Liede: An die Nemelis, bey der Zurückkunft der aus Aachen geraubten Alterthümer. - Mayglöckchen. Ein Liederfpiel von Helm. v. Chezu und Georg Grafen von Blankenfee, 1816. -Das Ganze ift eine Art Wettgefang in meiftens fildlichen Formen: die Dichterin trägt unfers Erachten's den Kranz davon. - Ueber das Altarblatt non Danzig , als Ruckblick auf alte Zeit und alte Kunft. Tie Vfn. meynt, es fev nach einem alten Reifebeschreiber von den beiden Brudern van Eyk genialt, allein der Anlage nach gehöre es ganz dem Johannes, und nur die Ausfahrung fey von Hubertus. ,, Von Johannes ift Boifferen's Anbetung der h. d. Konige, (;) er ftand auf einer viel andern Stufe, als fein Bruder. Mit der himmlischen Klarheit und Sussielest des Dombildes in Coln lässt sich dies Alles nicht vergleichen." - Die Beschreibung des Gemäldes: Das Weltgericht, ift treu und anschaulich und mit manchen finnreichen Bemerkungen durchwebt. Was von der Tüchtigkeit der alten deutschen Meister und von dem Einfinfs damaliger deutscher Art und Sitte auf die Kunft, auch im Gegenfatz gegen die gleichzeitigen italienischen Maler, gelagt wird, ist nicht neu. Wenn den schützenden Flügeldecken das Wort geredet wird, fo fanden diefe doch nur bev den Vorstellungen aus der heiligen Geschichte Statt, wo diese Bilder gleichsam Heiligenscheine bildeten. - Dass es diefer Abhandlung an moralischen Nutzanwendungen nicht feblen wird, die man wohl Gemeinplätze uennen kann, versteht sich. Ihr schliefst sich ein di-N (5)

dactisches Gedicht des Grafen von Löben an, welches von teefflicher Anlage zu dieser Gedichtguttung zeugt, daher wir uns nicht verfagen Können, den Ansang hier mitzutheilen.

## Der Dichtung Wahrheit.

Die Welt liebt nur, was ihren Sinnen schmeichelt, Und daft, wer in ihr Joricht, ihr buhl rich einenbet, Und der wer in ihr Jorich, ihr buhl rich einenbet, Und weil sie denn Bewundrung, Lob ihr sollt, Wird leicht, wer zu jahr Joricht, der Liebe hold, und er verwandeln sich der Dichtung, wihre Züge In eine weltliche auf vieleverworne Lige.

O lerne Solcher Tanichung Neit durchhrechen, Und hör die wahre Dichtertinnen gerechen;
Bricht sie hervor ab Wonnen und in Schnerzen, Wenn der Natur verborger Sinn uns tagt,
Der Gläube kindlich nach dem Höchken fragt;
Wenn sich der Eigenliche Neit gespatch;
Dann wird sieh die reft manch ein Bild entfallen, Erfunden neith, gefunden wird die Welt;
Erft sey vom eignen Wahnfinn hergelbelt;
Denn bey dem Glubenslicht der ewegen Wahrheit
Tagt, den Gebricht der her der Schaffen der Schaf

Der Dichter führt nun weiter aus, das die alten deutschen Maler diese Heimath und mit ihr der Dichtung Vaterland gefunden hatten, recht poetisch und auch correct in der Form .. . Aus meinem innern Leben. 1814-1817. Manche gewichtige und treffende and rund dargestellte Bemerkung, nach der Art, wie wir deren in den letztern Jahren in jedem Tagblatte zu Dutzendemerhalten. Wir wollen hier nur eine, nicht gerade in ihrem schwankenden Ausdrucke als ein Muster, sondern zur Beherzigung und zur Beftätigung unfrer gegen die Vfs. oben aufgestellten Behauptung herausheben: "Beschräukte sich nur ein jeder Einzelner, der recht wahrhaft das Gute will. auf das, was in feinem nächsten Umkreife liegt, fo wurde jede einzelne Bemühung für das Ganze ein Bild der großen Aernte feyn, die nur darum fo vollfrandig ift. weil Jeder feinen Acker angebaut." -Der Brief des verftorbenen ehemaligen Groftherzogs von Frankfurt an die Vin. ift ehrenvoll für fie und anziehend in Hinlicht des Schreibers, dem das angehängte Gedicht ein würdiges Todtenopfer darbringt; ...

Die zweyte Abtheilung ist ganz gefüllt mit einem Richienn Römane: Emma, im Isidorus - Orientalis-schen Stil, voll frömmelnder, solfsicher Aufpielungen und Bilder, voll Blumen- und Karfunkel- Spierey, voller Gemeinplätze in Hinscht auf alt-deutsches Leben und alte deutsche Kunft, in den Begenheiten wöll aus dem neuern Leben gegriffen, abzr nicht in den deutschen handelnden Personen, die alle, bis auf einige Nebensguren, Holzschnitte aus dem 13ten Jahrhundert sind, dagegen die Frauzosen und Westlewte ganz unfrer Zeit angehören und mit interessante Individualität dargestellt sind; übrigens das Ganze gut erfunden und voll rührender und anziehender Struationen. Es sit die Geschichte einer

unschuldigen Rheinbewohnerin, welche zur Zeit der franzölischen Emigration mit einem franzölischen Grafen fich in der Sterbestunde ihrer Grofsaftern, welche fie früher einem redlichen Nachbar bestimmt hatten. verlobt, fich ihm während der Traderzeit in einem unglitcklichen Augenblicke liebend hingiebt, nun zwar von ihm durch priesterliche Einsegnung, aber mit dem Widerwillen des Stolzes, in Verwiers, wohin fie ihm gefolgt ift, als Frau erkannt wird in dem Augenblicke, wo er felbst nach der Vendee sich begiebt, und ohne rechtliche Beweise ihrer gesetzlichen Verbindung, den Milshandlungen ftolzer Verwandten ihres Gemahls preisgegeben, ichwanger zurückbleibt. Der unbegränzt eille Nachbar, der be innig liebt, nimmt fich ibrer an, führt fie zum Sterbebette ihres Ichwerverwundeten und in Verdon ge fangenen Gemahls und — erhält ihre Hand nach defen Tode. - Nur anders, d. h. nicht fo manurat erzählt, würde dieler Roman gewifs von Jedem als unterhaltend anerkannt werden. - Er ift übrigens auch besonders gedruckt im Buchhandel unter dem HEIDELBERG, b. Engelmanne Emma. Eine Ge-

HEIDELBERG, b. Engelmann & Emma. Eine Gefehichte. Heransgegeben von Helming von Chezy, geb. Freyin von Himthe 1817. 107 125 von all stad zu haben. 1817. 107 125 von der stad zu haben. 1817. 107 125 von der stad

# LITERATURGESCHICHTE. vidabel)

VICENZA, b. Paroni: Notizia d'alcuni Frammenti di antica giurisprudenza romana feoperti nell'anno MDCCCXVII. fra i codici della Biblioteca del Capitolo canonicale in Verona. 1817, 31 S. 8.

the later of the part for a later of the a

Der Vf., dessen Name unter der Vorrede steht, ist der in diesen Blättern bereits öfter genannte gelehrte Graf Ignaz Bevilacqua - Lazife zu Verona, der, wie aus einem an ihn gerichteten (S. 31.) abgedruckten Schreiben erhellt, mit Rath und That den Berliner Gelehrten geholfen hat, die auf höhere Veranlassung fich in seiner Vaterstadt zur Untersuchung der handschriftlichen Schätze der dortigen Dombibliothek im J. 1817 aufhielten. Die Bibliothek des Domkapitels zu Verona verdankt hauptfächlich ihren Ruhm der Anzahl und dem Inhalt ihrer alten Handschriften. Schon Onuphius Panvinius verfichert, dass man darin die Ueberreste der berühmten Handschriftenfammlung des als Archidiacono der Kirche zu Verona im J. 846 verstorbenen Pacificus antresse. Gegen das Ende des 11ten Jahrhunderts entdeckten zwey Chorherren aus Regensburg darin mehrere unbekannte Werke des heiligen Ambrofius; fpäter fand Guarino darin die Predigten des heiligen Zenone, und Paftrengo die Briefe des heiligen Cyprian; endlich führt Maffei an, dals, als Ambrogio Camaldolele im J. 1421 diefe Bibliothek befuchte, er das aufserordentliche Alter derfelben rühmte. Die Sammlung wurde 1450 durch die Freygebigkeit des Canonicus Paolo Dionifi mit mehreren Handschriften, und spi-

terbin durch das Domkapitel felbst mit den seltensten Ausgaben aus dem 1sten Jahrhundert (Incunabeln) bereichert. Durch eine Ueberschwemmung der Etsch. fo wie durch den, in einer 1630 ausgebrochenen Seuche erfolgten. Tod der Bibliothekare gerieth das Ganze dermassen in Vergeffenheit, dals Mabillon and Montfaucon, die heide in Verona fich aufgehalten hatten, die Handschriften für verloren hielten. Der Canonicus Carinelli und Maffei (Veronenfis Bibliotheene nare prima Canitularium Codicum notitiam compleetens) machten fie wieder bekannt. Unter dem Titel: Scipionis Maffei Bibliotheca manuferinta Capitularis, recognita, digella, suppleta sub ausolciis ampitularis, recognita, digella, suppleta sub ausolciis ampitulii ab Autonio Masotti Bibliothecario. Veronae 1788, werden in zwey Foliobänden sammtliche Notizen aufbewahrt, die Maffei über die mehrgedachten Handschriften hinterlassen hat. Der Vf. giebt (S. 27.) ein Verzeichnifs von 14 Werken, bey deren Herausgabe Handschriften der Dombibliothek benutzt worden find. Die Anzahl derfelben beläuft fich überhaupt auf 543. Die seltensten mussten im J. 1797 nach Paris wandern, kamen aber im J. 1814 fast alle wieder zurück. Die letzte Bereicherung der Bibliothek war die fehr beträchtliche Schenkung an Buchern des Canonicus Monfignor Giangiacoro Diorifi. worunter fich eine bevnahe vollständige Sammlung aller Ausgaben des Dante befindet. Trotz Maffel's und Carinelli's Bemühungen waren einige einzelne zerftreute Blätter. Ueberrefte alter zu Grunde gegangener Handschriften weniger beachtet geblieben bis der Canonions Giangiacono Dionisi fie unter dem Titel: Vetera Paralipomena MSS. Codicum Capituli Veronensis a Joh. Jacobo de Dionisiis veronensi canonico in unum collecta 1758, zufammenbinden liefs. Es find größtentheils biblifche Bruchftücke aus dem 6ten bis 11ten Jahrhundert, zwey ausgenommen, die Dionifius in dem zum Bande verfertigten Regifter übergangen hatte. Maffei, der fie beide kannte, urtheilte von ihnen, dals, wären die Handschriften, zu denen fie gehörten, vollständig, man nichts Selteneres aus dem Alterthum besitzen würde. Das eine dieser Blätter hielt er für einen Theil eines Commentars oder Compendiums über den Titel von Justinian's Institutionen de Interdictis. Er liefs es zum Theil in Kupfer ftehen, und es ward der Gegenstand einer kritischen Untersuchung des berühmten Haubold in deffen Notitiz fragmenti veronenfis de Interdictis. Lipfiae 1816. in 4'0, und des Hn. Geh. Staatsraths Nubuhr in v. Savigni's Zeitschrift f. geschichtl. Rechtswillenschaft. Band III. Heft 1. Bekanntlich Schreibt Hr. Niebuhr dieses Blatt dem romischen Rechtsgelehrten Gajus zu. Das zweyte Blatt, wie oben bemerkt, war Maffei auch bekannt, der es für ein Bruchstück der Pandekten hielt. Niebuhr hat es auch in der Savigni'fohen Zeitschrift erläutert, und beweifet, dass darin de jure fisci gehandelt wird. An Wichtigkeit übertrifft indellen beide Blätter der Co dice Capitalore Nr. XIII. ein Codex referiotus, oder beller gelagt, valimpleflus. Im. Mazotti'schen Verzeichnisse hat Maffei folgende Anmerkung dabey gemacht: "Multae ex carthis codicem alium conflituerant,

dilusio Gauidem autonioribue litteris, lac?deletis; quae nunc cernuntur fuper inductae funt - auad et in aliis codicibus animadverti pluries. primae feripturae fatis fe prodiente velligio ac fi antiquitus adeo infrequenter occurrerent ovinae nelles ut nifi alterius interitu novus liber oriri non posset." Der Vf. mevnt. der sehr kurze Aufenthalt Niebuhr's in Verona konne ihn allein entschuldigen, in Savigni's Zeitschrift behauptet zu haben: vor ihm habe niemand gewufst, dass diefer Codex auf schon gebrauchtem Pergament (Palimpleflus) geschrieben sev. Nun erzählt der Vf., wie diese verschiedenen Untersuchungen die Königl. Akademie der Wiffenschaften zu Berlin veranlasst habe, zwev von ihren Mitgliedern, die Herren Profesioren Bekker und Göfchen, nach Verona zur Vollendung derfelben zu Schicken. Beide Gelehrte waren mit einem (S. 29.) abgedruckten Empfehlungsschreiben der Akademie an den Bischof von Verona versehen, der so wie das Domkapitel ihnen fogar den Gebrauch der Galläpfel refrattete, um durch dieses bekannte Mittel die erste Schrift der Palimpsesten wieder lesen zu können. Die Bemühungen dieser beiden Deutschen find mit glänzendem Erfolge gekrönt worden. Sie haben dargethan, daß das Blatt de Interdictis mit zu der alten Handschrift gehöre (deren oberfte Schrift eigentlieb die für Geschichte der Kirchenväter nicht unwichetgen, aber bereits benutzten Briefe des heiligen Hieronymus ift), und dass diele die Institutionen des Gaius enthalte. Hiernach gehört diele Handschrift fuiltestens in das ste Jahrhundert. Sie haben auch den fehr gerühmten Bibliothekar Monfignor Guarenti auf die Entdeckung geleitet. dass außer denen von Makfei als Palimpleffen angegebenen Handschriften det Dombibliothek noch mehrere MSS. dieses Schatzes als folche angelehen werden können. a compared to the state of the

# BIBLISCHE LITERATURE

GÖTTINGEN, gedr. b. Huth: De confilio, quod Chriflus in oratione montana secutus est, libellus. Auct. Ern. Th. Chr. Große, Phil. D., Ord. theol. Hepet., Soc. priv. theol. fod. 1818. 61 S. 8. (4 gr.)

Ueber die Entstehung der fogenannten Bergpredigt urtheilt Hr. G. auf die unter den neuern Exezeten gewöhnlichfte Art: fie ist überhaupt genommen eine wirkliche Rede Jefu . welche aber der Urheber des Matthons-Evangeliums (denn deffen Bericht wird hier zum Grunde gelegt) aus andern Vorträgen deffelben, mehr, oder weniger, erweitert hat. Er erkennt fie übrigens schon in ihrer ursprünglichen Ge ftalt für ein Ganzes an , deffen Mittelpunkt und Hauptfatz der Ausspruch 5, 48 fey, welchen 5, 17-48 als erfler Theil vorangehe, der das rechte Welen der Frommigkeit beschreibe, und als zweyter Theil 6, 1-7, 12, worin gezeigt werde, wie und wodurch man, zuvörderst (6, 1-18) in Ablicht auf die insgemein fogenannten guten Werke, dann (6, 19-7, 12) in Ansehung dessen, was das menschliche Leben überhaupt betrifft, zur echten Frommigkeit gelangen folle, folge, und zu welchem Ganzen 5, 3-16 den Fingang, und 7, 12 - 20 den Schlufs ausmache. Diefe Anerkennung und jenes Urtheil werden vom Vf. in der erfen und zweuten Abtheilung des gegenwärtigen Schriftehens ausgesprochen und begründet. Die deitte and letzte Abtheilung giebt hierauf, nach kurzer Befeitigung einiger anderer Anfichten . den allgemeinen Zweck jener Rede mit folgenden Worten an: "Chriftus wollte, um dasienige, was er bisher zu verschiedenen Zeiten über Sittenbellerung gelehrt hatte. in's Gedächtnifs zurückrufen und noch mehr zu erläutern. den Sinn, melchen fein wahrer Verehrer annehmen miffe, beschreiben; und zwar so, dass Jedermann deutlich fähe, was er fich zum Hauptzweck machen. und wie er diefen zu erreichen fuchen mülle." Wir wilsten gegen diefes Alles, im Allgemeinen betrachtet, nichts Erhebliches einzuwenden. Ob und wie weit es mit den angenommenen vier Abschnitten der eigentlichen Rede, welche nur fherhaupt sine, den Bedürfnissen der Zuhörer entsprechende, Zeichnung des Christen, wie er in Charakter und Wendel seyn foll, zu enthalten scheint, seine völlige Richtigkeit habe, das möchte sich wohl noch fragen lassen, weigtens sind uns einige beiondere, dem untergelegten Place angepaste, hauptlichlich die auf S. 20. besindlicher, Erklärungen nicht ungezwungen erschienen. Eigentliche Exegese jedoch findet man hier, der Abscht des Vis gemäß, fast gar nicht. Sein Latein zeichnet sich nicht aus. Perniciel öffugere (S. 23.) ist formlicher Germanismus; colocare heist nicht zus. Jamensfleiten, in welcher Bedeutung es (S. 27. 28.) vorkommt, und affulgere wird nirgends, wie hier S. 43.) geschieht, als Activum gebraucht.

# LITERARISCHE NACHRICHTEN.

# Univerlitäten.

## Erlangen.

Ochon am aften May v. J. erhielt Hr. Frisdrich Elimlein, aus Windsheim, Betaillonschirurg und Licentigt der Medicin u. Chirurgie, die medicinilohe und chirurgifche Doctor-Wirde, nachdem er, unter dem Vorfitz des Hn. Hofr. Schreger, einen lange, Difp., enth. Diaguofites chirurgicae primas lineas, 6ffentlich vertheidigt hatte.

Am 16ten Oct. beehrte die philosophische Facultät mit ihrer höchsten Würde den Hn. Theodor Friedrick Ludwig Nest vom Erbreck, als Director des botanischen Gartens nach Leiden berusen, sinen in der Naturwislenschaft, vorzüglich in der Botanik, wohlbewanderten Mann. Seine Probeschvist: de mussom propagasione, erschien bald nachher auf 26 Quertseiten gedruckt, nebst einer illuminirten Kupfertafel.

Im October erthellte die Juristen-Facultät die Doctorwärde Hn. Friedrich Ortolof, M. der Phil, ordent! Prof. der Geschichte am Gymnasium zu Coburg, wie auch Hof- und Hegierungsdrocaten dalebit. Seine Inaug. Dift, handelt de infamris ad §, 39, x, de rer. div. (x, x,) Fr. 3; §, 10, D. de jure fifei (4, 9, 14,) et C. un. C. de infamris (10, x, 5), § Bog. 8.

Am 14ten Nov. hielt der von Halle hieher beruen IH. hier, Bucker leine Antvitzrede zu der vor Kurzem übernormenen ordentlichen jurifitiohen Lehrfelle, de Programsi juris Romani; und lud dezu mit durch ein Programm, betitelt: Specimen animadenflomun in Domitii Unjani, quan in primos Digglorum sindor migrarum; fragmenta.

Am 18ten Nov. wurde Hr. Ernft Fabri, Sohn des dafigen Hn. Professors Fabri, von der philosophischen Facultät zum Doctor der Philosophie ernannt, nachdem er bey der strengen Prüfung wohl bestanden war

und leine Inaug. Diff.: Historiae analyseos a Laburese

Am aisten Nov. vertheidigte, um medicinische Vorlefungen halten zu dürsen, Hr. Dr. Johann Michael Leupolde seine Disp.: de animae humanae natura. (1 Bog. 4.)

Am 18 ten Nov. vertheidigte zu dem seiben Zweck Hr. Dr. Karl Richard Hoffmann, aus Erlangen, seine Disp., unter dem Titel: Sententia de suppurationis natura, (14 Bog. g.)

Am 16ten Dec. erhielt die philosophische Doctorwiede Hr. Georg Ernst Plate, aus Göttingen, ehemliger Schulleher zu Wiburg in Finland, hernach zu St. Petersburg, mit dem Charakter eines Kaiserl. Rufsischen Raths, jetziger Professor am akademischen Gymnalum zu Bremen.

So auch am 21sten Dec. Hr. Jakob Friedrich Marsius, Musikdirector der Neustadt und Universität zu Erlengen, wegen seiner Verdienste um die Tonkunst.

Das Weihnachtsfest-Programm hat den Hn. Dr. Kaifer zum Verfasser, und handelt de Dogmazices Christianae natura ac rasionibus. (42 S. 2.)

Am 17ten Januar d. J. ertheilte die philosophische Facultät Hn. Johann Valenin davian, aus Kingenberg. Lehrer am Ersiehungsinstitut zu Rödelheim unweit Frankfurt a. M., ihre böchste Wärde, in Rücksicht auf seine mit Beyfall aufgenommenen belletristischen Drucktchristen.

Am a sten Jan. emannte die medioinische Facultät Hn. Karl Ludwig Bische, aus Berlinchen in der Neumark, Königl. Preuß. Regimentsarzt und Licentiaten der Medicin und Chirurgie, zum Doctor dieser Wissenschaften, nach vorgelegten Beweisen einer ausgezeichneten Gelehrlankeit bey den strengen Präfungen und einer lanog. Dist., antbaltend Animadornfiones de cataractae gruß et cura.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

# April 1819.

# LITERARISCHE ANZEIGEN.

I. Neue periodische Schristen.

Bey August Schmid in Jena ist so eben erschienen und an alle Buchhandlungen verfandt:

Wiffenschafeliche Zeitung

theologischen, juristischen und politischen Inhalts, für Leser jeden Stander,

The Georg Heinrich von Deyn.

Wöchentlich auf allen Post-Aemtern, vierteljährlich oder hestweis in allen Buchhandlungen zu haben. Preis & Rthlr.

Ob es überhaupt möglich ift, die Legionen unferer gesellschaftlichen Gebrechen zu beisen und wie; ob durch Bundestage oder Landstände, durch theologische Vereine, oder durch juristische und diplomatische Corporationen: darüber; wie über so Manches andere, stellt der Vf. die gestutertien Begriffe auf, und berechtigt mit Zuversicht die vollkommene Lösung aller hieher gehörigen Probleme zu erwarten.

Jena, im Marz 1819.

## Vorwarti!

Flugschriften politischen und wissenschaftlichen Inhalts.

Seit Januar find von dieser Zeitschrift fünf Heste erschienen.

istes Heft enthält: Ueber die von dem Bundestagsgelandten Hrn. v. Berg vorgetragene Ueberlicht der verschiedenen Gesetzgebung, besonders in Deutschland, von L. Wieland.

21es Heft: 1) Ueber den Mölerschen Klugbeitsstaat.
2) Ueber die Entthronung, Gefangennehmung und Behandlung Napoleon's.

3tes Heft: Sind die staatsrechtlichen Ansichten des Freyheren von Gagern fördernder Art? von L.

4tes Heft: 1) Ueber die Auflöfung der Hannövrifehen Domänen. 2) Ueber den Advocatenfund, von Dr. König. 3) Merkwürdige Actenfücke, die Wänsche des Baierschen Clerus, vielmehr der-Bischoffe in Baiern betreffend.

stes Hefs: Ueber Staatshaushaltung, von Dunlop.

Jeder Band, 40 Bogen Itark, in unbeltimmten Haften, walche möglichli fehnell auf einander folgen, koftet 4 Ribhr. Sächl, oder 7 Fl. 12 Kr., und man kann lich mit Beftellungen an alle Buchhandlungen und Poftämter wenden.

Weimar, den 20. März 1819.

Gr. Herzogl. S. pr. Landes-Industrie-Comptoir.

# II. Ankündigungen neuer Bücher.

So eben ist erschienen und in allen Buchbandlungen zu haben:

Fabels von Johans. La Constine. Ein Versuch für Frunde echter Originalität. Motto: Ein großes Drama, das aus unzähligen Acten schiere besteht, die in des Weltalls Räumen spielen. Brandenburg, bey J. J. Wiesike. 1819. (Preis 1 Rthr.)

Schon der Titel zeigt an, daft bey diefer Verdeutschung des originellen La Faustine der gewohnliche Schlendrian vermieden worden ist. Weder franzöfirt noch verundeutscht hat ihn der Ueberfetzer, fondern sich beltrebt, ihn in sehner romsnischen Anmuth. Nalvheit und Sorgloligkeit auf deutschen Grund
und Boden zu verpflanzen. Die Einleitung, worin
Hagsdarn's und Gleim's verunglückte Nachbildungen
des La Faustine kritisch gewürdigt werden, wird für
unbefangene und kunstliebende Leier nicht ohne Intereste seyn.

# Familienbriefe von Chr. F. Gellert.

Diele von Gellert eigenhändig geschriebenen Briee, welche fast alle an seine ältere Schwester, damas
Witwe des hier im Amte gewesenen Diaconi M. Biehle,
eine Frau von ausgezeichneter Bischung, gerichtet find,
wurden in dem Nechalst des vyr einigen Jahren hierverstiebenen Sohnes derfelben gesammelt und aufbewahnt gefunden; und von dem bießgen Herrn Rector
Wehrt, welcher jenen Nachläst für seine Tochter, Enkelin und einzige Erbin der Herrn Bischt, in Fupfan
mahm, dem Herausgeber übergeben. Die Freunde
des Unvergestilchen werden sie mit Vergnügen, mit
aftgenehmer Frinnerung an bekannte merk wärdige
Vorsäule in Gellegt / Lehen, und niehe, ohne Erbapung
O (4)

lefen; und mit innigster Freude werden die Sachsen bemerken, was ussersfremmer Dichter in einem die Fre Briese, in welchem die Rede von zwey Vorlesungen ist, die er vor Sr. Majestät unserna allverehren König hielt, richtig geahnet und gleichsam geweissagt hat. — Diese Briese, die als ein Anhang zu unsers Gellers' Lehen betrachtet werden können, follen zum Besten der, bety der Feyer feines läusäerijskrigen Geburzinge gegründeten Stiftung, dem Druck übergeben werden.

Haynichen, den 1. Febr. 1819.

A. Th. Leuchte, Pfarrer,

Vörstehende Absicht des Herrn Pastor Leucht werden wir mit Vergnügen besördern, und den treuen Andruck diesen interessanten Originalion zu bewerkteiligen hemüht seyn. Jeder, der darauf mit 14 gr. bey dem Heraugsber oder in der Craz-u. Gerlack seine Buchkandlung subscripirt, erhilt zu Johannis dieses Jahres ein Exemplar auf weis Papier, und wenn er sechs Exemplare bezählt, das 7te frey. Nach Verlauf dieses Termints kostet das Exemplar auf ordinär Papier zi gr. — Die Namen der Herren und Frauen Besörderer werden, wenn sie es nicht ausdrücklich verbieten, diese Briesssansung vorgedruckt.

Freyberg, den 3. Febr. 1819.

Craz und Gerlach.

An alle Buchhandlungen ift verfandt:

1) Archiv für den shierischen Magnetismus, herausgeg. von Eschenmayer, Kieser und Nasse. 4ten Bandes 3tes St. Preis I Rthlr., und 5ten Bdes Istes St. 12 gr.

In helt das 4ten Bdes 3tes St.: Marie Rubel, die Hellscherin in L., von A. Kängen, mit Anmerk, von D. G. Kiefer (ilt auch unter diesem besondern Titel zu haben); und des 5ten Bdes flies St.: Geschichte einer durch Magnetism, bewirkten Heilung eines Nervenleidens, von Dr. Klein, mit Bemerk, von Efchannauer.

 Staatsraths v. Jakob Einleitung in das Studium der Staatswiffenschaften. g. Halle 1819. Preis 1 Rthir. 12 gr.

> Hemmerde und Schwetichke, Buchhändler zu Halle.

A. Ch. Gafpari, Likrbuch der Erdbeschreibung zur Erfährerung sowohl der neuen methodischen Schulachsser, als nach der verkleinerten Handalinsse für Bürgerschalen und Zeitungsleser, ater Corsus. Zehner, bis zum 1. Febr. 1819 berichtigte, Auslage, gr. 8. 1 Ribir, 6 gr. Sachl. oder 2 Fl. 13 Kr. Rhein.

Diese cehme, bis auf die neuesten Zeiten berichtigte, Auslage des Gasparischen Lehrbucht ist so eben

wieder her uns fertig worden, und ungeschtet feinen heurachtlichen Stärke (16 Bogen, gr. 8.) der bisherice aufserft hillige; Preis bevhehalten worden. - Jeder Lefer wird fich bey der leichteften Vergleichung überzeugen, dals auf jeder Seite die verbellernde Hand angelegt, und überall der neueste Zustand der Dinge vor feinen Augen geöffnet fev. So gehen wir nun frevlich in dieler erneuerten Auflage falt ein neues Werk, indess hat der Bearbeiter derselben sich bestrebt idas Eigenthümliche, was tliefes Lehrbuch vor fo vielen seiner Art vortheilhaft auszeichnet und ihm den Beyfall des großen Publicums, wie des Mennes vom Fache gewonnen hat, angfelich festzuhalten. Treten wir auch mit diefer Auflage in eine ganz andere Welt: - unfer bewährter alter Führer ift uns geblieben.

Die zu dem Lehrbuche gehörigen beiden, auf dem Tittel erwähnten, Alfanten imd ebenfalls von uns ganz neu aufgelegt. Die Jammiliehen Karten, die einer Reviilon und berichtigung bedurften, haben wir, wo es mit wenigen Umlitanden gefohehen konnte, abhindern, oder wo diefs nicht anging, an deren Stelle durch die Hand einezunfterer geübeten Zeichner ganz neu entwerfen laffen. Beide können nun mit diefem Lehrbuche, fo wie fie darin ber jedem Lande citiet find, Hand in Hand gehn. — Preis des Scholatlaffes ater Carfus z Rthir. 13 gr. oder 4 Fl. 30 Kr., des verkleinerten Handatlaffes für Bürgerichulen und Zeitungslefer zo Rthir. oder 15 Fl., und beide find, wie das Lehrbuch, durch alle Buchhandlungen zu bekommen.

Weimar, im Febr. 1810.

Das Geographische Institut.

Die vor ungefähr anderthalb Jahren von der Wilh. Mallin krod i fehen Verlagshandlung in Do't mund eröffnete Suhfeription auf die Nachrichten über die Schriffeller der Hercoghuns Wiftphalen, von dem, durch mehrese hiltori fehe Arbeiten dem Rublicum bereits auf eine vortbeilhalte Weife bekannten, Richter, Herrn Steherz zu Brilon, ilt fo befriedigend ausgefällen, dass das angekündigte Werk, nach dem erfolgten Tode des Hrn. Wilhelm Mällinkrödt, nunmehr in dem Verlage des Unterzeichneten, unter dem unfällenderen Titel:

Wefinkälifeke Beyerage

zur

Densfeken Gefekiekse,
erster Band,

zur uschsten Herbitmelle erscheinen wird. Ausgesodert durch die theilnehmende Ausmerkssmheit, womit
dieses patriotische Unternehmen allgemein ausgenommen worden, hat sich nämlich der Herr Verfaller entschlossen, seinem früheren Versprechen gewäss nicht
bloß die Gelebren-Geschiehte, sondern, im mehreren Banden, auch andere Abbandlungen und Versuche
über die sehr interessante und für die deutsche Geschiehte.

Schichte aufserft wichtige Spelialgeftlichte feiner Pinerlander, zu liefern. Es wird daber der erfte Band

a) die versprochenen Nachrichsen über die Schriftsteller des Herzogshums Westphalen

b) eine hiftorische Abhandlung über den literarischen Culturzustand dieser Provinc

enthalten. Den swegers Band follen andere historifehe Abhandlungen füllen, von desen man wohl vom Voraus etwas zu erwarten herechtig ist, da der Werfaller, mit dem Auftrage beehrt, für des Kropprinzen von Frußfen Kningl, Hobert

eine neue urkundliche Geschichte der Fehmgerichte seines

auszun-beiten. Zürgeng zu allen Effentlichen Achtiven achfelben kar, und fölglich Quellen zu beimrich im Stande ift, die Joug nieht leicht zuganglich findt. Namentlich dürften auf diese Veranlassung über die Fehnigerichte neue arkandliche Enwickelungen erscheinent, die keinem Deurfeken, dem es um die Geschiehte leinen-Väter, Kenstt ist, gleichgätig syn können.

Die Subfeription bezieht fich auf dat garze Werk und dauert bis zum 15. May 1819. Der Anfangsfür das Alphabet auf 1 Rthlr. Berh Cour. oder 1814 38 Kr. feltgeletzte Subferiptionspreis bleibt such fernen betehen. Die Sammler der Subferibenten erhälten das tite Exemplar frey, für dessen Warth-sie fich auch andere Werke aus dem Verlage des Unterzeichneten wählen können.

... Da der erste Band etwas über ein Alphaber sterk werden wird, so soll jeder Bogen des Ueberschusser, über diese Bogenzahl, dem Subscribenten höber nicht als zu 1 Ggr. oder 4½ Kr. angerechtet werden. Der zuchberige Ludenpreis wird, heisestend, erhöhes wer-

Darmftadt, den ibten Marz 1919. " . . . . . . . . .

Georg Friedrich Telche.

Im Verlage der D. R. Markichen Buchhandlung in Karlsruhe und Baden ist erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

Friederick Schillery

Briefe
anden

Freyherrn Hegibers von Dalberg

den Jahren 1781 bis 1785

Schiller's Lebens und Bildungs Geschichte. Nebst einem Fac simile von Schiller's Handschrift. Mit Grosserzogl. Badischem Privilegium.

Preis 1 Fl. 30 Kr. oder 22 gr.

raid, but statistical august of the estimate of the control of the

mit besonderer Rücklicht

Brückenbau and ens be.

Ein Handbuch für Officiere, Ingenieure, Baumeister und Zimmerleute

Mit höchster Genehmigung herausgegeben

Alfauptmann vom Grofsherzogl. Bad. Generalitabe.

Die me zu po lf Monaje not

ihren Blüthen und Tagen. Eine Sammlung deutscher Aussatze zum Uebersetzen in lateinische.

Nebst einem ausführlichen Wörterverzeichniss in lexicalischer und grammatischer Rücksicht

Karl Pererfoks,
Professor am Lyceum in Karlsruhe.
Preis : Fl. 1: Kr. oder 1 Rthlr. 9 gr.

Befchreibung den Befchreibung den Befchreibung den Beitung des Nervenfieberg,

sileiter men mil mil mil mil mi

in Frühjahr und Sommer 1817 unter den Pferden hier

Aerzte, Thierarzte und Poliseybeamte.

bin Groff Friedricht Tekevish,

Broth 24 Rr. oder 6 gr.

Ramdohr, Dr. Karl Aug., Zergliederung der geober sweitren Honigbiens (Apir. mellifica). Der erste
Theil wird eine Einleitung in min Natur geschichte
des Bienen und die Beschreitung der BewegungsOrgane mit 10 Kupfertafeln und einer Tafel zur
Erläuteurng der Meckannik einhalten. Im
autsysten Theile werden die Nerven, Zeugungsttheile, Gefafte und deren Darmakans beschrieben. Der Ahaug enthält die vortheilhäfelte
Wartung, in welchen der Verfaßter eine Anweilung zur künstlichen Vermehrung der BlenenKocke

ftöcke mittheilt, die nie fehlschlägt und sehr leicht ist. Zu diesem Theil kommen auch 10 Kupfertsseln.

Diefs Werk wird in med. A\*\* anf Schreipap., wie Rando'r Anatomie der Infetten, gedruckt, und der erfte Theil zur Mich. Meffe d. J. geliefert. Wir machen die Naturforfebier und willenfchaftlieban Bienenwirthe im Vorangauf diefes Werk aufmerktam, delfen Werthnicht nur der Name des Verkalfers, Tondert auch delfen vieljährige Beobachtungen und Unterfuchungen verbürgt.

Wer mit 2 Louisd'ors binnen jetzt und Ende Jalius auf befagtes Werk Franco Halle pränumerirt, ethält Jolches für 4 Louisd. wohlfeller, als der nachberige Kusfpreis seyn wird, indem Sch. der vielen Kupfer wegen kein gewisser, Preis voraus bestimmen läste. Die Naman der Pränumeranten werden vorgedruckt.

Halle in Sachsen, den raten April 1819.

Johann Christian Hendel u. Sohn, Buchdrucker v. Buchhändler.

# III. Bücher, fo zu kaufen gefucht werden

Es wird der erste Theil von Abulsedae Annales Muslem., ed. Reiske-Adler, zu kaufen gesucht. Wer folchen abzustehen har, beliebe dieles nehlt dem Proile in der Expedition der A. L. Z. zu Halle zu melden.

# of W. Auctionen

Den 22. Jun. d. J. und folgende Tage foll zu Halle eine bedeutende Anzahl von Büchern aus allen Fachern der Wilfenfeinten an. die Meistbissenden öffentlich verkauft werden. Das 13; Bogen instee Verzeichnist iz un laten im Falle beyen Buchhalten. Ehr har dt, Auctionator Lippert, Registrator Thie me und Antapar Weidrich, welebe auch auswärtige Auftrage in frankirten Briefen und gegen Sieberstellung wegen der Bezahlung zu übernehmen erbötig find. Ferner ist es.zu haben in Berlin bey Hrn. Jury, Jerustemer Strasse Nr. 31. in Dresden heym Hrn. Austenator Segnison, in Gothis in der Zeitungs. Expedition, in Jena beym Hrn. Auctionator Baum und in Leip zije beym Hrn. Proclaimator Weigel.

# V. Herabgesetzte Bücher · Preise.

Die unterzeichnete Verlagebenglung feste feigende enerkannt gute, und theile bald feitene Werke von heut bis Ende diefes Johrze-En. Pfeije bedeutesid herunter, wofar fie durch alle deutsche Bachandlungen dher Preiserbülung bezogen werdes Konnen.

Annales literarii Helmitad, cur. Henke, Bruns et Günther, 8, 1781 89. Ladengr. 14 Rthir., jetzt

of rolls a gate date of the worth

Berrkaue's Lehrfätze der theoret. Medicin, mit Commi mentarien. Mit Zufärzen herausgegeben von Cappel. 3 Theile. gr. 8. 1794. Ladenpr. 4 Rihlr. 13 gr., jetzt nur 2 Rihlr. 13 gr.

Cafelli, Edm., Lexicon hebraicum ex ejus lexico hepraglotto feorfin 1936 deforiptum adnotars im margine vocum numeris ex Michaelts [npt]. ad lexica hebr. T. I. et H. 4. 1931. Ladenpr. 4 Rhife; 4 gr., jetzt mur 2 Rhife; 4 gr., jetzt mur 2 Rhife;

Commentationes theolog, coll. et ed. Velikafen, Kujuoel et Ruperti. 21er bis 6:er Th. gr. 8. 1792. Ladenor, 7 Rthlr. 12 gr., jetzt nur 4 Rthlr.

denpr. 7 Kibir. 12 gr., jetzt nur 4 Rible.

o. Crill, 'L., elremiche Annalen für Freunde der Namrkunde, Arzneygelahrtheit, 'Heushieltungskunfe, und Manufacturen, von 1724 bis. 1202.

40 Bde. Ledenpr. 60 Rthlr., jetzt nur 24 Rthlr.
Deffes Beyträge zu den Annalen. 6 Bänder 1785-

Henke, H. P. C., Magezin für Religionsphilosophie, Exeggée und Kirchengeschichte. rz Bände. gr. g. 1793 – 1802. Ladenpr. ar Rhlir.; jettr mæ 210.Rhlir.)

Deffer Eusebis. 3 Bandes gr. 8. 1796 - 1801. La-

Himze, das landwirthschaftliche Rechnungswesen, nehlt Formularen zu dessen zweckmäßiger Einrichtung: gr. 4. 1800. Ladenpr. 1 Riblir, 12 gr., 432 Sjetzt naktab gr. 4. 1800.

Lichtenstein, D. G. R., Anleitung zur medicin. Kräuteskunde sur-Aerzze und Apotheker. Mit Kupfer. gr. 8. 3 Thle. 1782. Ladenpr. 3 Rthlr. 2 gr., jeszt nur 1 Rthlr. 13 gr.

Remer, J. A., Geschichte der französischen Consti-1739 tation von dem Rintritte der Franken in Gallien bis auf Ludwig XVI. ste Aoff, gr. 8. 1808. Ladenpr. 2 Ribler, jetzt gur 1 Ribler, p. 2. 2. 2. 2.

Schröter, F.A., die Rechnung mit Deeimalbrüchen und Logarithmen, rieblt dazu gehörigen ganz neu berechneten Pafehn. Ein vollitändiges Handbuch zum allgemeinen Gebrauch für Rechner aus in 1818 n. 1818 n. 1819. Schreibpap. Lädenpr.

-to 4'2 Rthle, 20 gr., jetzt nur z Rthle. 6 gr.

v. Veikeim. Sammlung von Auffatzen hitorifchen, antiquarifchen, mineralog, und ähnlichen Inhalts. 2 Thite, gr. 8. 1200. Ladenpr. 2 Rhhr. fgr., jetzt nur z Rthir. 8 gr. Wiedeburg, F. A., humanifitiches und philolog.pa.

dagog. Magazin. 6 Bande. 1788 - 97. 8. Ladenpr. f Riblr. 12 gr., jetzt nur f Ribli.

Wolff, J. W. G., Auszüge aus den Sonn- und Felttags von ihm gehaltenen Predigren. 3 Bande. Zweyte Aufl. 8. 1806. Ladenpr. 3 Rthlr. 14 gr., jetzt nur a Rthlr.

Helmftadt, am r. April 1819.

C. G. Fleckeifen Icha Buchhandlung.

# MONATSREGISTER

# APRIL 1819.

.

Verzeichniss der in der Allgem. Lit. Zeit, und den Ergänzungsblättern recensirten Schriften.

Anm. Die erste Ziffer zeigt die Numer, die zweste die Seite an. Der Beslatz EB. bezeichnet die Ergänzungsblätter.

.

Ackermann, R., the History of the Colleges of Winchefter, Eton, Weltminiter; with the Charterhoule, the Schools of S. Pauls — and the Freeschool of Christs Holpital. 93, 745. Attorfer, J. Jake, S. I. G. Müller.

Arioft's rafender Roland. Aus dem Ital. von K. Streckfuß. 2r Bd. EB. 40, 313.

R.

Becker, Hauptmann, Prüfung des vom Major After herausgegeb. Schlachtfeldes von Leipzig, im Sinne der Lehmann. Situationzeichnung. 1023, 823. Bevilacyae-Lazife, Ign., I, Notizis d'alcuni Frammen-

ti Blumenhagen, W., Gedichte. 2 Bdchn. 100, 805.
Blümner, H., s. Geschichte des Leipz. Theaters.

Bremi, J. H., der Geist der Glaubensverbesserer. Rede zur Feyer der Resormat d. 28. Dec. 1218. EB.

Am Schulfeite der Reformat, d. 2. Jan. 1819. EB.

Bucholz, Ch. F., f. F. A. C. Gren.

C.

v. Chezy, H., geb. v. Menck, Emma. Eine Geschichte. 105, 844.

- I. Schriften, neue auserlesene.

ח

Daub, K., Judas Ischarioth, od. das Böse im Verhältniss zum Guten. 2tes H. EB. 37, 289.

Denkichrift üb, den gegenwärt. Zustand Deutschlands (von A. v. Stourdzo), Nach dem zu Aachen erschien, Mémoire sur l'état actuel de l'Allemagne übersetzt, \$3, 705.

1

Emma. Monatsichr. zur Unterhaltung u. Belehrung. 1819. Jan., Febr., März. 88, 709.

F.

Faber, G. St., the Origin of Pagan Idolatry afcertained from historical testimony and circumstantial evidence. 3 Voll. 97, 777.

Fäsch, J. Jak., zwey Predigten bey der 3ten Säcularfeyer der Reformat. am 3ten u. 10ten Jan. 1819.

EB. 38, 304.

Fafi, J. K., zum Andenken an Georg Heinr. Werndli

von Zürich, gewes. Vorsteher der Malayisch. Kirche in Ostindien. Zum 3ten Zürch. Resorm, Feste herausg. EB. 44, 352.

Fichte, Im., de Philosophiae novae Platonicae origine. 92, 737.

Frank, O., üb. die morgenläud, Handschriften der K. Hof- u. Centralbibliothek in München. 86, 689.

Ġ

Geschichte des Theaters in Leipzig. (Von H. Billim-

ner.) 84, 673.

Grattenauer, K. W. Fr., üb. die Nothwehr. Auch:

- Exners Tod; ein merkwürd. Criminalfall

rechtmässiger Nothwehr, EB. 41, 331. Gregorius von Zirkel, Bischof zu Hippen u. Weihhi, schof zu Würzburg; Beytreg zu dess. Charakter-

fchilderung. 93, 751.

Gren, F. A. C., Grundrifs der Chemie. 4te von Ch.
F. Bucholz verb. Ausg. 2 Thle. EB. 48, 377.

Grosse, E. Th. Ch., de consilio, quod Christus in oratione montana secutus est. 105, 846.

K. Fr., Ideen u. Materialien zur kirchl. allgem.
 Todtenfeyer. 90, 726.

••

Hess, J. Jak., des Dieners Christi segensreiche Ankunst bey uns. Predigt am Resorm, Feste 1. Jan.

1819. EB. 38, 303. - S., f. Reformationsfest.

- f. Ursprung der Zwingli, Glaubensverbesserung. Hirzel, H., Eugenia's Briefe. 3e verb. Aufl. 1 u. 1r. Th. EB. 48. 383.

Th. EB. 48, 382.

Hollmann, G. H., Commentarius philolog. criticus in

carmen Deborae, Judicum V. 90, 721.

Holft, Fr., Morbus, quem Radelyge vocant, quinam fit, quanamque ratione ex Scandinavia tollendus?

91, 729.

Hottinger, J. J., d. Jüng., schweizerische Monatschro-

nik, Jahrg. 1818. EB. 40, 319.

J.

Jahrbücher, medicin., des K. K. öfterr. Staates; herausg. von den Directoren u. Proff. d. Medicin zu Wien. 4r Bd : -45 St. EB. 43, 337.

K,

Kephalider, A. W., Reife durch Italien u. Sicilien. 1 u. 2r Th. 92, 741. Kern der schweizer. Reformat. Geschichte; herausg.

au£

auf die ate Jabelfever. (Von M. Kirchhofer.) EB. 43 . 343.

Keyler, Fr., Reformations - Almanach für Luthers Verehrer auf das evang, Jubeli, 1817, 1 u. ze Aufl. 1r Jebrg, u. Ref. Alm. auf d. J. 1810, ar Jahrg. 102.

Kirchhafer. M., f. Kern der schweiz, Reformat, Gesch. Knight, R. P., an Inquiry into the Symbolical Lan-

guage of ancient Art and Mythology, 97, 777. Krug. Prof., Stourdza's Denkichrift über Deutschland gewürdigt. (Aus dem aten St. des Hermes abgedr.) 88, 705.

Lagrange, J. L., Théorie des Fonctions analytiques. Nouv. édit, revue et augm. par l'auteur. 94, 753.

## M.

Mémoires du Museum d'Histoire naturelle par les Professeurs de cet Institut. Tom. 1-111. E.B. 45.

Memoirs of the Wernerian Natural History Society. Voll. II. P. I. for the years 1811-11. P. II. for

1814 - 16. EB. 45. 357.

Möller, J. H., de numis orientalibus in numophylacio Gothano affery, Comment, I. Numos Chalif, et Samanidarum Cuficos exhibens. 86, 689.

Monatschronik, Schweiz., f. J. J. Hottinger d. Jung. Morier, Jam., a journey through Persia. Armenia and Alia Minor to Conftantinople in the years 1808 and 1809 - and: a feeond journey - between

the years 1810 and 1816. 81, 649. Müller, J. G., u. J. Jak. Altorfer, zwev Reden, gehalten zu Schafhaufen am Reform, Feste an die Schul-

jugend. EB. 41, 144.

Nebenstunden, dichterische, eines Braunschw. Damastwebers; als Pendant zu den poet. Blüthen eines Naturdichters im Preuls. Staate. (Von J. W. Praffe. ) EB. 27, 296.

Notizia d'alcuni Frammenti di antica giurisprudenza toni fcoperti nell' anno 1817 fra i cod, della Biblioteca del Capitolo canonic, in Verona. (Auct. Ign-Bevilacqua. Lazife.) 105, 844

Olihausen, D. J. W., Leitsaden zum ersten Unterricht in der Geographie; nebst Anhang: kurze Beschreib. des dan. Staats. 2e umgearb. Aufl. EB. 48, 384.

Parrot, G. F., üb die Capillarität. Eine Kritik der La Place. Theorie. 95, 764.

Pruffe, J. W., f. Nebenstunden, dichterische.

Requeil de pièces officielles intéressant la Confédéra-

tion Suiffe et la Principauté et Conton de Neuchatel. Janv. 1816. EB. 37, 294.

Reformations - Almanach . f. Fr. Keyler.

Reformationsfest, das. Der Jugend des Cantons 7. rich auf den Anfang des Sagulariahrs 1810 gewiden (Von S. Hefs.) EB. 40, 317.

Schinz, Ch. S., Rectoratsrede an die Zürcher, Schuljugend bey der aten Sicularfever der Reform, am 2. Jan. 1819. EB. 47. 276.

Schriften, neue auserlefene, der Enkelin der Kam-Ichin (Helm. v. Chezi. geb. v. Klenck.) 1 14. 10

Abth. 104, 813.

Schulthels. J., de fumma necessitudine ernditionis. doctrinae et scientiae cum vera religione condenda. renaranda, tuenda. Oratio faecularis. F.B. 45, 359.

Skalley, E., üb. die geletzl. Zurechnung des Erfolgs eines Heilverfahr, mit Bez, auf die Criminalgesch. des in der Irrenanstalt der Charité zu Berlin gehräuchl. Sackes. Zur Würdigung der Kohlraufch. Vertheidigungsschr. 91, 734.

v. Stourdza, A., f. Denkfchrift üb. Denifchland. - I. Krug's Würdigung derl,

Streckfufs , K. , I. Arioft.

Todesfever, f. Zwingli's Todesfever.

Ulrich, Nachmittags - Predigt am aten Sägularfeste der Reformat. d. 1. Jan. 1819. EB. 38, 304.

Ursprung, Gang u. Folgen der durch Ulrich Zwingli in Zürich bewirkten Glaubensverhelferung - Beytrag zur gien Säcularfeyer 1819. (Von S. Heft.) EB. 40, 317.

Valerii, C. Fl., Argonauticon lib. octavus. Notis crit, ed. et dissertat. de versib. aliquot P. Virgil. Mar. et C. V. Flacci iniuria fuspectis adiecit A. Weichert. 101, 809.

Verfassung des K. K. polytechnischen Instituts in Wien. EB. 44. 347.

Wachler, L., Lebensbeschreibung des Job. Gottl. Kephalides; weil. evangel. Predigers zu Heidersdorf. von ihm felbit verfalst. 93, 751.

Weichert, A., I. Valerii Flacci Argonauticon lib. oct. Weftphal, J H., Demonstrationum compositionis virium expolitio de iisque iudicium. 95, 767.

v. Wildungen, L. C. E. H. F., Weidmanns Feveraben-

de. As Bdchn. EB. 39, 310.

v. Zeiller, Fr., das natürl. Privat-Recht, 3te verb. Aufl. EB 45, 353.

Zwingli's Todesfeyer durch die Studenten zu Zarich am 21. Oct. 1818. EB. 47, 374.

# Verzeichniss der literarischen und artistischen Nachrichten.

Beförderungen und Ehrenbezeigungen.

Adrian zu Rödelheim 105, 848. Augusti in Breslan 81, 655. Barkow in Berlin 84, 680. Befelin in Roftock 94. 760. v. Both in Schwerin 94, 760. Bouchholz in Schwerin cg; 799. Breithaupt in Ro-Stock 94, 760. Brückner zu Ludwigslust 94, 760. Drafeke in Bremen 91, 736. 103, 831. Detharding in Rostock 94, 760. Ehrhart in Salzburg 104, 840. Fischer in Moskau 84, 680. v. Fischer in Moskau 84. 680. Fromm in Roltock 94, 760. Fufs in St. Petersburg 84, 680. Gerds in Schwerin og. 800. Gefterding in Greifswald 82, 670. Giefeler in Cleve 83, 669. v. Galich in Schwerin 99; 800: Hoffner in Strassburg 103, 831. Jarzow in Kafan 84, 680. Kursten in Boitzenburg 91, 735. Kind in Dresden 86, 696. Kleiminger in Ludwigslust 99 . 200. Krug in Zittau 26, 696. Martius in Erlangen 105. 848. Meifsner in Dresden 81, 655. Nees v. Efenbeck in Erlangen 105. 847. v. Nettelbladt in Parchim 99, 800. Neuffer zu Zell 104, 840. v. Oerzen in Schwerin 99, 800. v. Orell in Chur 93, 752. Paffow in Sternberg 49, 800. Plate in Bremen 105, 848 Rohr in Ofran bey Zeitz 84. 680. Schirmer in Breslau gr, 656. Schmidt in Boitzenburg 91 , 735. Schultetus in Galtrow 103, 822. Seidel in Tropplowitz 91, 736. Studemund zu Lud. wigsluft 103, 832. Thube zu Baumgarten bey Bützow 103, 832. Ulrich in Zürich 93, 751. Vallich in Calcutia 90, 718. Wecklein in Muniter 90, 718. Wehnert in Krivitz 103, 832. Witthaus zu Lubbeke im Weserlande 90, 718. Wolf in Berlin 84, 680.

## Todesfälle.

Åkerblad in Rom 92, 791. Boll in Neubranden-burg 22, 711. Bollbrügge in Klein Niendorf 92, 743. Breunig in Walddorf bey Lobau 104, 839. Dolp in Nordlingen 104, 840. Dürifch in Chemnitz 86, 695. 104, 839. Fiedler in Schwerin 88, 713. Heim in Meiningen 88, 712. Jacobi im Munchen 98, 792. Junghanns in Leipzig 86, 695. Kayfer in Augsburg 104, 840. v. Lempp in Stuttgart 98, 791. Naubert, geb. Hebenstreit, in Leipzig, nachher in Naumhurg 26, 695. v. Nettelbladt in Roftock 92, 744. Pohle in Leipzig 104, 839. Reinecke in Coburg 104, \$39. Reyberger zu Molk 104, 819. Riedefel in Stutigert 98, 791. Romer in Zurich 104, 839. Stever in Ro-Stock 92, 743. v. Witzendorff in Kl. Brutz 88, 711. Wöniger zu Roggendorf im Meckl. Schwer. 88, 711.

# Universitäten, Akad. u. and. gel. Anstalten.

Breslau, Universit., Verzeichniss der Sommer-Vorlesungen 1819, 96, 769. Erlangen, Universit., Bucher's Antrittstede u. Einlad Programm zu dest., Kaifer's Weihnachtsprogr.; medicin. Facult.: Hoffmann's u. Leupold's Dissertatt. u. Disputatt, Vorleiangen halber; Doctoren Erzennungen: von der jurist.

Facult .: Ortloff's Diff ; von der medicin .: Bieske's u. Blumlein's Diff, u. Difp.; von der philosoph.; Fabri's Diff.: Ehren halber: Adrian, Martius, Nees v. Efenbeck u. Plate 105, 847. Frankreich, Bibliotheken, Verzeichniss der jetzt beträchtlichsten 99, 799. Halle, naturforschende Gesellsch , Verzeichniss der im verflossnen halben Jahre gehaltnen Vorträge der Mitglieder, eingesandte u. vorgeles. Abhandil., Mitglieder. von denen Beytrage für die Gesellsch. Bibliothek eingingen, durch den Tod verlorne : Gebauer, Kohl, durch Weggang: Kaftner; Beamtenwahl in der Gesellsch für das J. 1819. 84, 679. - Univerlit., K. chirurg Klinik, vierter Bericht von Weinhold 89, 713. - theolog. Facultät: an Haffner zu Strafsburg Ehren halber ertheilte Doct. Wurde unter Wegicheider's Decenat 103, 831. Kopenhagen, Univerfit. Bibliothek, von Vallich in Calcutta u. dellen Vermittelung erhaltene Schenkung von feltenen Werken, gedr, in Oftindien, u. Gegengeschenk an die Kgl. Bibl. des engl. College of Fort William 90, 727. Middelburg, Seeland, Gefelifch, der Wiffensch., allg. Verfamml., Lambrecht. fen's Berichterstattung, eingegangne gekron's u. nichtgekrönte Preisschriften, wiederholte u: neue Preisaufgaben, Bedingungen bey denf. 87, 699. Moskau, Errichtung einer Landwirthschafts · Gesellsch. nach dem Muster der St. Petersburger; Zweck u. Unterrichtsgegenstände; Kaif. Bestätigung derf., vom Kaifer verliehener Gründungsfonds nebst anderweitigen Verfügungen dell. 94, 759. Paris, f. Frankreich. Stuttgart, Trauerseyer wegen der verewigten Königin vom Gymnasium, Reinbeck's Einladungsprogr. u. Rede am Trauertage; vom Muleum veranstaltete Mulik von Müller, Gedicht von Schwab, Rede von Uebelen, Ertragsbeltimmung zum Fonds der Catharinenschule: zum Denkmal der Verewigten unternommne zwey freywillige Sammlungen zur Ausstattung eines Krankenhauses u. in ihrem Sinne zu errichtender Indufirie. u. Arbeitsschulen; Stiftungen der verewigten Konigin: Wohlthätigkeits . Verein, Beschäftigungs. u. Bildungsanftalt für Kinder ans dem Volke, für Tochter höberer Stände, landwirthich. Verein; Ko. nigl. Beltätigung und Anordnung dieler Anltalten zum bleibenden Andenken der Unvergeselichen, nahere Beschreib, dies. Anstalten 83, 671. - die Boifferee's sche altdeutsche Gemälde - Samml, wird erwartet, Dannecker's Plyche ift in Marmor ausgeführt, die Bufte der verft. Königin in Abguffen vervielfältigt: auf dem Rothenberg wird ein Kgl. Begräbniss erbaut u. Catharina's Sarg dal, beygeletzt werden - 95, 767. Tübingen, Universit., Trauerseyerlichkeit der Studierenden für die verewigte Königin 83, 672.

# Vermischte Nachrichten.

Kroneisler, als pseudonymer Dichter, ist im Anagramm Sal, Friedr. Merkel zu Cassel 98, 792. v. Stein hat der Universit, zu Bonn seine noch zu Nassau befindl. Mineral. Samml. geschenkt 98, 791. v. Stein's in Stuttgart Besitz eines, von v. Kügelchen zu Dresden

für ein Werk Raphael's erklärten, Madonna Gemäldes, welches feil ist 102, \$23. Weinhold's in Halle vierter Bericht der K. chirurg. Klinik das, \$9, 713.

## 111

# Verzeichniss der literarischen und artistischen Anzeigen.

# Ankündigungen von Autoren.

Dzondi in Halle, Befchreibung eines neuen Infruments u. delfen Gebrauch zur Bildung künfd. Pupillen, Auszieh, des Kapfelftaars u. a. Operationen 39, 720. Heife in Arneburg, ganz deutliche Syrachlehre für Lehrer u. Lernende; auf Subfeription 39, 719. Leuchte in Haynichen, Familien-Briefe von Chr. F. Gellert 106, \$50.

# Ankundigungen von Buch. und Kunfthändlern.

Brünner, in Frankfurt a. M. 96, 773. Calve in Prag 89, 717. Cnoloch in Leipnig 81, 631. 637. Cata. Buchh. in Tübingen 83, 633. Craz u. Gerlack in Freyberg 106, 851. Creatz. Buchh. in Magdeburg 85, 636. Didot in Paris 85, 632. Dieterick. Buchh. in Göttingen 89, 719. Ensian in Berlin 83,647. Relifitumann in Diinchen 85, 634. Geographilches Inflitutin Weimar 106, 871. Hemmerde u. Schweifelke in Halle 106, 851. Hemmel. Buchh. in Frankf. a. M. 83, 645. 89, 715. Keyfer. Buchh. in Erfurt 85, 638. Klein's lit. Compt. in Leipzig 89, 719. Landes - Indultrie - Compt. in

Weimar 96, 775, 106, 849. Marz. Buchh. in Karlsruhe u. Baden 106, 853. Maurer. Buchh. in Berlin 85, 632. 685, 89, 718. Roff, Verlagsh. in Halle 35, 633. Schaub in Elberfeld 85, 636. Schmid in Jens 106, 849. Tefché in Darmitadt 106, 832. Wed. Buchh. in Zeitz 81, 632. Weber. Buchh. in Bonn 56, 72. Wielke in Brandenbury 106, 825.

## Vermischte Anzeigen.

Abulfedae Annales Muslem. ed. Reitke. Adler, 12
Newird zu kaulen gefucht 106, 875. Madré in Brünn,
Preisaufg, für Heiperus 87, 881. Auction von "Büchern in Halle 96, 776. 106, 855. Feuerfleache in
Brunnlehweig, Preis-Verzeichnis von zu verkaufenden Büchern 96, 776. Fleckeifen. Buchh. in Helm.
Itädt, Verzeichnis von im Preile heruntergeletzten
Büchern 106, 855. Gefaner. Buchh. in Zürich, Verzeichnis herabgeletz. Preile von Büchern und Kunfichen 87, 688. Keyfer. Buchh. in Erfurt, heruntergeletzter Preis des Archivs von Groffe 85, 688.
Meufel in Frlangen, die Fortlotzung des gelehrten
Deutschlands betr. 96, 776.



•



PARTICIPATE TOTAL SEC.



